





Rrug's
encyklopádisch = philosophisches
Lerikon.

3weite Auflage.

Zweiter Band. F bis M.



2210

## Allgemeines Handwörterbuch

der

# philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer

Literatur und Geschichte.

Nach dem heutigen Standpuncte der Wiffenschaft bearbeitet und herausgegeben

nod

### D. Wilhelm Traugott Krug,

Professor ber Philosophie an ber Universität zu Leipzig und Ritter bes R. S. Givil = Berbienftorbens.

3meite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

293 weiter Band. S bis M.

Leipzig:

š. U. Brockhaus.

1833.



7 7 ) *0* 

## Allgemeines Handworterbuch

der

# philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer

## Literatur und Geschichte.

Nach dem heutigen Standpuncte der Wiffenschaft bearbeitet und herausgegeben

nod

### D. Wilhelm Traugott Krug,

Professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig und Ritter des R. S. Civil = Berdienstordens.

3meite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

S bis Mi.

. A. Brockhaus.

1833.

181352.

181352.

....

Rabel (von fari, fagen, reden) bedeutet eigentlich jede Rede, auch ein Gefprach, eine Erzählung, fie fei mahr ober erbichtet. Doch wird bas Wort jest vorzugsweise von erbichteten Erzählungen ge= braucht. Es ift alfo diefem urfprfinglich lateinischen Borte (fabula) gerade fo wie dem ursprunglich griechischen Mythe (uv905) und dem deutschen Dahre oder Dahrchen ergangen; benn auch Letteres bedeutete Unfangs jede Ergablung. Daber fommt es, daß man auch die Mythen der alten Welt Fabeln und die Mytho= logie eine Fabellehre genannt hat. (S. Mythologie). In der Aesthetik aber und vornehmlich in der Poetik hat das Wort noch zwei besondre Bedeutungen. Erftlich bedeutet es eine felb-ftandige Urt von Gedichten, die man auch Upologen und (nach ihrem angeblichen Erfinder) afopische Fabeln nennt. Ihrem Sauptgeprage nach gehort biese Dichtungsart wohl zur epischen Gattung, obgleich manche Runftphilosophen fie lieber gur bibakti= fchen Poefie rechnen, weil fie nicht bloß ergablend, fondern auch belehrend fei. G. bibaftifch und epifch. Gie wurde fonach eine gemischte Dichtungeart sein. Much kann man fie allegorisch nennen, weil sie eine gewisse Lehre (meift eine praktische, eine Regel der Lebensweisheit - weshalb man diefelbe als die Moral ber Fa= bel bezeichnet) in eine finnliche Bulle, eine aus der belebten ober unbelebten Natur entlehnte Thatfache, einkleidet. Diese Thatfache ergahlt aber ber Fabelbichter - wobei er auch Thiere und fogar Pflangen wie Menschen empfinden, benten und reben laffen fann und fügt feiner Erzählung die badurch abgebildete Lehre entweder ausdrucklich (vorher ober nachher) bei, ober überlafft es auch bem Buborer ober Lefer, jene Lehre felbit ju finden; mas noch beffer ift. Seine Rebe kann übrigens gebunden ober ungebunden, monologisch ober bialogisch fein, nabert fich aber meiftentheils ber Profa so febr, daß manche Aefthetiker gefagt haben, die Fabel ftebe auf der Granze Rrug's encottopabifch = philof, Borterb. B. II.

zwischen Poeffe und Profa. Dieg wurde bann freilich auch von vielen andern Ergahlungen (Novellen, Romanen) und felbst von vielen bramatischen Werken gelten. Der Grund aber, warum der Kabulift (Kabelbichter) feine Perfonlichkeiten am liebsten aus der vernunftlosen Natur wahlt und badurch die vernünftige vertreten ober reprafentiren lafft, liegt unftreitig barin, baß jene einen beftan= bigern Charafter, gleichsam einen conftanten Naturtypus haben, daß man folglich fogleich weiß, wie man mit ihnen daran und was von ihnen zu erwarten ift. Daß übrigens die Fabel ben Scherz ebensowohl als den Ernst vertrage, daß sie also auch Wit, Laune und Satyre gulaffe, beweisen treffliche Beispiele ber Urt zur Benuge und werfen jede Theorie als einseitig uber ben Saufen, die den Fabelbichter in ihre engen Grangen einzaunen will. - In einer gang andern Bebeutung zeigt bas DB. Kabel fein felbstandiges Werk im Gangen an, sondern das Sauptgewebe biefes Bangen, welches entweder epifch ober bramatisch sein fann. Daber fagt man bann gabel bes Epos ober Fabel bes Dramas. Diefe Fabel fann nun ents weder rein erdichtet oder aus der Geschichte entlehnt fein. Im letten Kalle giebt aber boch die Geschichte nur ben Grundstoff zu ben Begebenheiten und zu den Charafteren der handelnden Sauptpersonen. Alles Uebrige ift Geschopf der Einbildungskraft; wobei der Dichter nur dem Gefete der Schonheit und alfo auch der Zweckmaßigkeit in der Form zu huldigen hat, weil sonft fein Bert nicht gefallen fonnte. G. Runft und ichon. Wegen der Kabeln ober Mothen, welche manche Philosophen ihren Schriften eingewebt haben, vergl. bie Artifel: Apulejus, Mandeville, Plato; auch Amor und Pinche.

Faber (Jaf.) geb. 1440 in einem fleinen Dorf in ber Difarbie (Jacques le Fevre d' Etaples - Jacobus Faber Stapulensis) ftudirte zu Paris, machte dann Reisen, auch nach Sta= lien, wo man um jene Beit bereits anfing, die ariftot. Philof. in einer beffern, der ursprunglichen Reinheit fich nabernden, Geftalt vorzutragen. Nach seiner Ruckkunft that er baffelbe zu Paris und widersette fich bier mit vielem Beifall als Giner der Erften dem alten Scholafticismus, gerieth aber, weil er zugleich die posit. Theol. verbessern wollte, mit der Sorbonne und den Monchen in Zwiespalt. Man verketerte ihn als einen angeblichen Lutheraner und wurde ihn vielleicht verbrannt haben, wenn nicht Margaretha, Konigin von Navarra, und Frang I. ihn befchutt hatten. Much Erasmus feindete ihn an, mahrscheinlich aus bloger Gifersucht, mabrend Ugrippa fein Freund war. Er ftarb 1537 beinahe 100 3. alt. Seine philosophischen Schriften find meistens Paraphrasen ober Commentare zu ariftotelischen Schriften. Davon sind gebruckt: Paraphr. in libb. logicos Arist. Par. 1525. Fol. - Paraphr.

in Arist. phys. c. scholiis Chlichtovei. Desgl. - Introd, in Arist. eth., polit. et oecon. c. adnott. Ejusd. Par. 1514. 1516. 1527. Kol. - Spater find biefe und andre Commentare gufam= mengebruckt: Freiburg im Breisg. 1540. 1541. Fol. - Bon einem anbern Faber (Pet. Joh.) weiß ich weiter nichts zu fagen, als baß er ein kabbaliftisch : philosophisches Werk unter dem Titel: Secretum manuscriptum, hinterlaffen hat. Much fenn' ich biefes Werk blog aus Clauderi diss. de tinctura universali (s. philosophica) wo es mehrmal lobend angeführt und beffen Berf. magnus naturae mysta (pag. 186.) genannt wirb. Bielleicht ift jenes gar nicht ge= bruckt. Diefes aber erschien ju Ultenb. 1678. 4.

Fabian (Papirius Fabianus) f. Geneca.

Rabre D'Dlivet, ein frangof. Philosoph ber neuern Beit (geb. 1769, geft. 1825) ber fich jum Mpfticismus hinneigte. Er ift Berf, einer Hist. philos. du genre humain (Par, 1824, 2 Bbe. 8.) und hat auch die goldnen Spruche des Pothagoras herausgegeben. Sonft ift mir nichts von ihm befannt.

Fabrit f. Manufact.

Kachreddin (K. Ben Dmar Er - rafi - auch schlechtweg Rafi oder Rafi genannt) ein grabifcher Philosoph, ber im 3. 1209 farb und zwei berühmte metaphpfische Berke hinterlaffen bat, bas erfte unter bem Titel: Muhassil efkiaril-mutekademin etc. (d. h. Resultat ber Bedanken ber Alten und Reuen zwischen den Philosophen und Metaphysifern) das zweite unter dem Titel: Nihajetol-ukul (b. h. das Ende der Berftande). Gie eriftiren nur handschriftlich in grabifcher Sprache; wenigstens ift mir feine Husgabe und Ueberfegung berfelben befannt.

Sachwert, miffenschaftliches oder philosophisches, f. Topit. Facilitat (von facilis, leicht) ift Leichtigkeit, besonders im Umgange und Berkehre mit Undern. Daber bezeichnet man bamit auch oft die geselligen Tugenden der Unspruchlofigkeit, nachgiebig= feit, Gesprachigkeit zc. Das Gegentheil ift Difficultat, Bergl.

fdwer.

Facio ut facias f. do ut des.

Facta infecta fieri nequeunt - Geschehenes fann nicht ungeschehen gemacht werden - ift ein Sat, ber bie metaphysi= fchen Theologen in Bezug auf die Lehre von der gottlichen All= macht febr gequalt hat. Man fragte namlich, ob jener Cat auch in Bezug auf Gott mahr fei, so baß g. B. (bieses Beispiel brauch= ten die Scholaftiker wirklich und in allem Ernfte) Gott ben Rebl= tritt einer Jungfrau ungeschehen machen, mithin auch die geschwan= gerte in eine mahrhafte Jungfrau guruckvermandeln fonne. bedachte aber hiebei nicht, daß die Burudverwandlung doch nur ein neues Factum fein wurde, welches blog bie Folgen bes frubern aufhobe, aber nicht es felbft ungeschehen machte. Denn es ware nur eine restitutio in integrum, wie wenn einem Spieler bas ver= torne Geld zuruckgegeben murde. Der Verluft bes Geldes murde hier eben fo wenig, als bort ber Berluft ber Jungfrauschaft, wiefern beide geschehen find, ungeschehen gemacht. Die Streitfrage ift aber in Bezug auf Gott eigentlich unzulaffig, ba Gottes Gein und Bir= fen als etwas Uebersinnliches nicht auf sinnliche Bedingungen ber Beit (Bergangenheit, Gegenwart und Bukunft) bezogen werden

kann. Bergl. Gott und Allmacht.

Faction (von facere, machen) ist eigentlich Machung und wurde etymologisch mit Poefie zusammentreffen. Man verfteht aber gewohnlich unter Faction eine von der größeren Gefell= schaft getrennte Menschenmenge, die etwas fur fich selbst macht ober nur ihrem eignen, dem gesellschaftlichen entgegengesetten, In= tereffe folgt, und nimmt baber bas Wort meift im bofen Sinne, wahrend das Wort Partei (von pars, partis, der Theil - alfo nicht Parthei, wie man gewohnlich schreibt) nur überhaupt einen Theil des Bangen bezeichnet, ber einem andern Theile gegenüber fteht, folglich auch im guten Sinne genommen werden fann. nennt man Chriften und Muselmanner, Ratholiken und Protestan= ten, Religionsparteien, ohne badurch anzudeuten, daß fie alle Schlecht ober eigennutig feien. Gine Faction aber wird immer fo ge= Much wird diefer Musdruck vorzugsweise auf das Burger= bacht. thum bezogen ober von politischen Parteien gebraucht, wenn fie bem allgemeinen Besten entgegenwirken. Indessen nennen sich auch wohl die Parteien felbst gegenseitig Kactionen, um einander schlecht zu machen. Und daher mag es wohl gekommen fein, daß Factions= mann und Parteimann, Factionsgeift und Parteigeift, auch als gleichgeltend gebraucht werden. Dag übrigens die bofe Bebeutung des 23. factio schon bei den Romern gebrauchlich mar, sieht man aus der Meuferung des Tribuns Memmius beim Salluft (Jug. 21.): Inter bonos amicitia, inter malos factio. Doch sagte man auch ohne bose Rebenbedeutung factio histrionum, factio quadrigariorum, und im eigentlichen Sinne testamenti factio. - Be= gen Contrafaction f. b. 28. felbst.

Kactisch f. Factum.

Factor (von demfelben) ift eigentlich ein mathematischer Ausbruck, bedeutend eine Bahl, welche bestimmt, wie vielmal eine andre genommen werden foll, und badurch Coefficient eines arithmetischen Productes wird, wie wenn man 3 mit 2 multiplicirt und so durch biefe beiden Bahlen eine dritte (6) macht oder hervorbringt. Es ift aber diefer Ausdruck auch in die Philosophie übergetragen worden und bedeutet hier ebenfalls, was in Gemeinschaft mit einem Un= bern ein Drittes hervorbringt. Go find die Pramiffen eines

Schluffes bie Kactoren bes Schluffages als ihres Productes; und ebenso nennt man die Erregbarfeit eines organischen Befens und den darauf einwirkenden Reiz, durch welchen die wirkliche Lebenderregung entfteht, die Factoren des Lebens. - Bon Sandels = Factoren fann bier eben fo wenig als von Sandels = Facturen Die Rede fein. Factotum = Gangmacher = Sauptperfon.

Factum (von bemfelben) ift alles Geschehene ober jede Thatsache, die sich zu irgend einer Zeit begeben oder ereignet hat - alfo auch Begebenheit, Ereigniß. Alle Facta fallen baber ber Geschichte zu. G. b. Davon kommt her factisch = thatfachlich ober gefchichtich. Ein factifches Recht heißt ebenbarum ein foldes, welches als abhangig von einer Thatfache betrachtet wird, g. B. von einer Schenfung, einem Raufe, einer Ererbung zc. Wenn aber in Rechtsstreitigkeiten das Factische (quod de facto est) bem Juribischen (quod de jure est) entgegen= gefest wird: fo meint man eigentlich, daß bort noch fein Recht vorhanden ober daß es boch zweifelhaft fei. Go kann Jemand factifcher Befiger einer Sache fein; aber baraus folgt noch nicht, baß er fie auch juridisch befige, b. h. ihr mahrer Eigenthumer fei. Doch begrundet jener factifche Befit immer eine gemiffe Prafumtion gu feinen Gunften. Ber baher nicht befugt ift, nach beffen Befititel gu fragen, hat ihn als juridischen Besiter anzuerkennen. Go ift es auch im Bolterverkehre. Benn Jemand factischer Regent eines Staats ift, b. h. innerhalb bes Staats als folder anerkannt worden: fo ift Niemand außerhalb des Staats befugt, ihm bas Regie= rungsrecht ftreitig zu machen. Dber wenn eine Berfaffung inner= halb eines Staates factisch gilt: so ift Niemand außerhalb bes Staates befugt, fie umzustogen. Der wenn eine Rolonie factisch fich zu einem felbständigen Staate erhoben hat: fo ift fein frember Staat befugt, fie bem Mutterftaate wieder gu unterwerfen, wenn auch diefer jenen neuen Staat noch nicht anerkannt hat. fremde Staat braucht aber auch nicht auf biefe Unerkennung zu warten, um ihn feinerseit anzuerkennen. Er nimmt bas Factische, wie es ift, weil er fein Recht hat, nach bem Ursprunge beffelben zu fragen, wenn fein eignes Recht nicht baburch verlett worden.

Facultat f. Fahigkeit und philosophische Kacultat. Facultativ aber heißt basjenige, was man nach Umständen machen (facere) b. h. thun oder laffen, brauchen oder nicht brauchen fann. Co war in Frankreich eine Zeit lang (unter Billele) die facul= tative Cenfur eingeführt b. h. bie Minister durften in ber Beit zwischen den Sigungen der Rammern alle Beitschriften cenfiren laffen, wenn fie es ben Umftanben gemaß fanden. Es zeigte fich aber, daß biefe Cenfur noch schlimmer war, als bie beständige. Denn fobald ber Preffamang burch bie Cenfur aufhorte, murben bie Bei= tungen wegen bes verhaltenen Unmuths nur noch heftiger. Man fand es also gerathener, auf diese mit der Pressfreiheit unverträgliche Besugniß ganz zu verzichten; und mit Necht, da die ganze Censuranstalt ein hochst misliches Ding ist. S. Censur, auch Hierardie.

Fabe ift foviel als abgeschmackt. S. d. Daber

fagt man fade Speifen ober Getrante, faber Dig u. b. g.

Fåhigkeit (von fahen, daher fangen und empfans gen) bebeutet ein Bermögen, welches mehr Empfänglichkeit (Resceptivität) als Selbthätlichkeit (Spontaneität) zeigt. Darum heißt berjenige, bei welchem viel Leichtigkeit (facilitas — facultas, von facere, machen) im Lernen oder Auffassen des ihm Mitgetheilten angetroffen wird, ein fähiger Kopf oder ein Mensch von vieler Fähigkeit (Capacitat). Wenn man also in Bezug auf ben menschlichen Geist Fähigkeiten und Kräfte mit einander verbindet, so befasst man darunter das Gesammtvermögen desselben, wiesern es sich theils leidentlich theils thätlich äußert. Es werden aber freilich jene beiden Ausdrücke oft als gleichgeltend gebraucht, weil man es mit diesem Unterschiede nicht so genau nimmt. Uebrizgens se eelenkräfte.

Fahrlaffig heißt, wer aus Nachtaffigkeit ober Unachtsam= keit fich ober Undre in Gefahr fest. Berlest er baburch Undre wirklich, so entstehn aus der Fahrtaffigkeit die fog. culpofen Belei=

bigungen. S. culpos, auch Befahr.

Fall heißt in der Moral eine einzele That oder Begebenheit, worauf das allgemeine Gesetz zu beziehn. Daher Casuistik. S. d. W. Zuweilen steht auch Fall für Sündenfall. S. d. W. Daher fallen für fündigen. Der Fall der Körper aber und die Gesetz der Schwere, nach welchen er sich richtet, gehören in die Physik.

Fallacien (von fallere, betrugen) find Trugfchluffe

ober Sophismen. S. Sophistif.

Falsch (falsum) in logischer Bedeutung heißt soviel als unwahr oder unrichtig, 3. B. falscher Begriff, falsches Urtheil, falscher Schluß 2c. In afthetischer Bedeutung heißt es soviel als sehlerhaft oder regelwidrig, 3. B. falscher Ton, falscher Neim, falsche Beleuchtung. In moralischer Bedeutung endlich heißt es soviel als unecht, betrügerisch, heuchterisch, 3. B. falsche Tugend oder Frömmigkeit, salsches Herz, falscher Mensch. Die Falsch eit in diesem Sinne steht baher der Echtheit und Aufrichtigkeit entgegen. Daher nennt man auch alles falsch, was bloß scheint, als Gegensaß des Wirklichen, der Schein mag absichtlich (wie beim Betrüger oder Heuchzler) oder unabsichtlich (wie beim Irrenden oder Betrognen) entstanz den sein. In dieser Beziehung heißt auch das Nachgemachte oder

Untergeschobene falfch, g. B. falfche Urkunden oder Documente,

falfche Mungen ober Steine.

Kälscher (falsarius) heißt eigentlich Jeber, ber etwas Kalsches (falsum) macht ober hervorbringt, insonderheit aber berjenige, welcher Undre burch gang falsche ober boch in einzelen Theilen (Namen, Bablen) verfalfchte Urkunden, burch nachgemachte Unterschriften u. b. g. ju betrugen fucht.

Kama f. Berücht.

Familie tommt unftreitig von famulus, ber Diener (nicht, wie Einige meinen, von fames, ber Sunger) her und bedeutet baber ursprünglich die Dienerschaft eines Sauses. Jest aber nimmt man bas Wort anders und zwar in doppelter Bedeutung. Erstlich bedeutet es die gange, aus naturlichen Bedurfniffen hervorgebende und daher überall anzutreffende, hausliche Gefellschaft, bestehend aus ben Chegatten ober Eltern, ben Rindern und ben ubrigen Sausgenoffen, fie mogen mit jenen verwandt fein ober nicht, und fur einen gemiffen Lohn (Lebensunterhalt ober Geld) bestimmte Dienste leisten ober nicht. Das gemeinsame Dberhaupt berselben ift ber Hausvater (paterfamilias) und die Sausmutter (materfamilias) insonderheit aber jener als ber eigentliche Stifter ober Begrunder und Erhalter der Familie; weswegen er auch der Saus= berr (herus) heißt. Zweitens bedeutet jenes Wort einen Inbegriff von Perfonen, die mit einander naber verwandt find. Wie nabe? lafft sich nicht bestimmen, weil die Verwandtschaftsgrade in's Un= endliche gehn. Der Stifter einer Familie in Diefer Bedeutung beißt baber der Stammvater, indem die übrigen Glieder der Familie mit Ausnahme ber Frau, die er gur Stammutter gemacht hat, von ihm abstammen. Berschwagerte Personen gehoren alfo nicht mit zur Familie in biefem Sinne, ob fie gleich oft zur Familie im erften Ginne gehoren, wiefern fie hausgenoffen jener beiben Der= fonen find. - Bon gamilie fein ift ein anmaglicher Musbruck von Seiten abliger Familien, indem er soviel heißen foll, als von guter ober edler Familie abstammen. Bon Familie uberhaupt ift Jedermann, ber feine Ubstammung von einem Chepaare nachweisen kann; und von guter oder ebler Familie kann auch ein Nichtabliger abstammen. Wenn eine Familie sich sehr vermehrt und nach und nach eine Menge andrer Kamilien aus ihr hervor= gehn: fo wird fie jum Bolte und kann fich bann auch jum Staate bilben. S. Staat und Bolk. Die naturhiftorische Bedeutung des D. Familie (Thier= oder Pflanzengeschlecht) ge= hort nicht hieher. — Die Philosophenschulen werden auch zuweilen Familien genannt, indem manche auch ein familienartiges Leben führten.

Familiengeist ift bie in einer Familie herrschende Gefin-

nung und Handlungsweise — eine Art esprit de corps, ber gut und schlecht sein kann. In ben hohern Standen bilbet sich oft ein sehr schlechter Familiengeist, indem er sich als ein Kastengeist

zeigt. G. Rafte.

Familienglaube heißt der Glaube, wiefern er einer gewissen Familie eigen ift, z. B. wenn sie glaubt, daß ihre Fortdauer von dem Besitz eines gewissen Kleinods abhange, oder daß in ihr besseres Blut als in andern fließe. Gewöhnlich steht er mit dem Familiengeiste in genauer Verbindung und ist auch eine Nahrung des Familienstolzes.

Familienglied ift nach ber doppelten Bebeutung des B. Familie selbst entweder jedes Glied einer hauslichen Gesellschaft oder bloß ein solches, welches durch Abstammung oder nabere Ber-

wandtschaft mit Undern verbunden ist.

Familienlaster f. Familientugenden.

Familienrath ift ein positives Rechtsinstitut, bas nur in einigen Staaten (g. B. in Frankreich) ftattfindet und baher nicht

hieher gehort.

Familienrecht bedeutet balb soviel als Hausrecht (f. b. W.) bald das Recht, welches zwischen Verwandten als Gliedern derselben Familie stattsindet. Soweit es naturlich ist, gehört es zu
jenem; soweit es positiv, gehört es nicht hieher. Vergl. Ehe und Eherecht, Eltern und Kinder, Herren und Diener, auch Erbfolge und Erstgeburtsrecht.

Familienstolz ist eigentlich soviel als Uhnenstolz. Denn er bezieht sich meist auf die Abkunft von berühmten Vorsaheren ober Uhnen. S. Uhn. Wenn er mit Verachtung Undrer, wie gewöhnlich, verbunden, heißt er richtiger Hochmuth. S.

d. 23.

Familientugenden und Familienlaster sollen solche Tugenden und Laster sein, die sich in den Familien forterben. Da aber Tugend und Laster sittliche, also von der Willendstreiheit abhängige, Dinge sind: so können sie nicht forterben. Erziehung und Beispiel können aber freilich dazu beitragen, daß die Tugenden oder Laster der Eltern auf die Kinder übergehn. Auch kann es wohl angeborne Vorzüge oder Fehler geben, durch die gewisse positionen zu sittlichen Handlungsweisen entstehen, die aber nur, wiesern der Wille daran theilnimmt, Tugenden oder Laster heißen können.

Fanatismus ober (mit überflüssiger Berlangerung) Fanaticismus kommt unstreitig her von fanum, welches überhaupt einen dem Gottesdienste geweihten Ort (Tempel, Kapelle) bedeutet, wo auch heilige Gesange, begeisterte Reben, gottliche Aussprüche (Orakel, Weißagungen) vernommen werden, so baß fanum wahr= scheinlich wieder von fari, fagen, reben, abstammt. Gin Fanas tifer (fanaticus) hieß also ursprunglich nichts anders als ein bes geifterter, vom Gotte getriebner Redner. Beil aber auch Bahn= finnige, Epileptische und andre fur Befeffene (f. b. D.) gehaltene Personen sich haufig bort aufhielten, um von ben Gottern oder beren Dienern, ben Prieftern, geheilt zu werben, und weil man auch die Ausspruche folder Personen als eine Urt von Drafeln betrachtete: fo erweiterte fich allmablich ber Begriff, ben man mit jenem Borte verband. Man nannte nun jeden Schwarmer, besonders aber den religiosen, einen Fanatifer; und so bedeutet jest Kanatismus nichts anders als Religionsschmarmerei ober einen überspannten religiosen Enthusiasmus. Daher wird auch fa= natisch oft schlechtweg fur schwarmerisch gebraucht. G. Begeisterung, Enthusiasmus und Schwarmerei. Farabi f. Alfarabi.

Farbe (color) ift bas von ber Dberflache ber Rorper gurud= strahlende und baburch modificirte (auf mannigfaltige Weise gebro= chene ober zertheilte, gleichsam mehr ober weniger getrubte) Die Theorie von der Farbe, oder die Farbentehre, ge= hort in die Physit, welche daber auch ben Streit zwischen Rem= ton und Gothe über den Ursprung und bas Wefen der Farben zu schlichten hat. Aesthetisch betrachtet ist die Farbe an und fur fich nicht schon, sondern nur angenehm. Sie wirkt nur als Sin-nenreiz auf's Muge, bas fie jedoch auch angreifen ober überreizen fann; wodurch fie bann naturlich unangenehm wird. 2118 Mittel aber, die Umriffe oder Geftalten der Rorper zu beleben und hervorzuheben, wird fie von der Malerei gebraucht; worauf bas fog. Co= lorit beruht. S. d. Die Bedeutsamkeit, welche man ben einzelen Farben beilegt, fo bag man g. B. weiß als Farbe ber Unschuld, schwarz als Farbe der Trauer, grun als Farbe der Hoff= nung zc. betrachtet, beruht auf bloßen Unalogien, zum Theil auch auf Gewohnheit. Darum wechselt auch jene Bedeutsamkeit nach bem Gebrauche, der von den Farben gemacht wird. Go brauchen wir weiß und schwarz ebensowohl zur Feierlichkeit als zur Trauer. Die Mode beweist demnach hier gleichfalls ihre Berrschaft. Streit, ob weiß und ichwarz auch ju ben Farben geboren, betrifft . Es fragt sich nämlich, ob man mehr bas Wort als die Sache. bas B. Farbe von jeder Modification bes Lichtes, die unser Auge wahrnimmt - benn bas absolut reine ober vollig unmodificirte Licht nimmt unser Auge so wenig wahr, als ben absoluten Mangel deffelben oder die vollige Dunkelheit — oder nur von solchen Mo= bificationen beffelben verstehen wolle, die auf einer bestimmten Bres dung ober Berfallung ber Lichtstrahlen beruhen. Beibes erlaubt ber Sprachgebrauch, ber bald von weißfarbigen, schwarzfarbigen,

kupferfarbigen ic. Menschen redet, bald aber auch ein sehr weißes Tuch ober einen ganz reinen Brillant farblos ober ungefärbt nennt. Farbenton und Farbenharmonie sind Ausdrücke, die man aus der Musik entlehnt hat, um die Abstusungen und Verbindungen der Farbe zu bezeichnen. Wie aber die Farben in ihrer Verbindung harmoniren können, so können sie auch mit einander contrastiren oder Gegensätze bilden, die, wenn sie nicht zu grell und zu blendend sind, dem Auge sehr wohl thun und daher auch das Wohlgefallen an einem Gemälde sehr erhöhen können. Wegen eizner sog. Farben musik (eines tonischen Farbenspiels oder farbigen Tonspiels) s. Chromatik. Wegen des Einstusses der Farbe auf das Recht s. Hautfarbe.

Farce oder besser Farse (von farsum, gestopft — wovon bas ital. farsa und das franz. farce selbst abstammen) ist ebensoz viel als Posse oder niedrig komisches Lust = Zwischen = oder Nachsspiel, wahrscheinlich so benannt, weil ein solches Spiel meist ein Gemisch von allerlei seltsamen Reden, lustigen Schwänken oder narrischen Streichen ist. Auch ist es wohl möglich, daß man diesen Namen zuerst gewissen Zwischengesängen (nach Abelung) oder gewissen Mischgerichten (nach Paolo Bernardy) gegeben und dann erst auf solche Lustspiele übergetragen habe. Uebrigens f.

Posse.

Farbella (Michel Angelo) ein italienischer Philosoph bes 17. u. 18. J. (st. 1718 zu Padua) welcher in seiner Logik (Bened. 1696.) den Jdealismus aus dem Grunde vertheidigte, daß sich das Dasein der Körperwelt nicht beweisen lasse; wobei er freislich die Nothwendigkeit eines solchen Beweises voraussetzte. Doch, meint' er, werde der Glaube daran durch die Offenbarung begrünzbet wahrscheinlich, um nicht verkebert zu werden.

Faffungsfraft f. Capacitat.

Fasten, das, hatte ursprünglich nur einen didtetischen Zweck. Man wollte dem Magen, dem man etwas zu viel zugemuthet hatte, einige Ruhe oder Erholung gonnen. Dieses Fasten wird uns daher oft von der Natur selbst aufgenothigt, wenn der angez griffene Magen seine Dienste versagt, oder wenn wir überhaupt krank sind. Auch mögen die Priester, als die frühesten Gesetzeber, den roheren Menschen, um sie einer gewissen Zucht zu unterwersen, gewisse Kasttage vorgeschrieden und, um diesen Vorschriften mehr Unsehn zu geben, sie als göttliche Besehle verkündigt haben. Daraus ditdete sich aber bald die Vorstellung, daß das Fasten nicht bloß ein physisches Mittel zur Erhaltung der Gesundheit und ein moralisch zasetisches Hülfsmittel, um sich in der Enthaltsamkeit oder Selbbeherrschung zu üben, sondern sogar etwas Verdienstliches sei, wodurch man frühere Sünden abbüßen und die Gottheit vers

fohnen könne. Die lettere Vorstellung ist nun freilich unhaltbar; aber die erstere hat ihren guten Grund. Nur soll man darum das Fasten nicht beliebig vorschreiben und an Zeiten knupsen, wo es nicht Allen auf gleiche Weise nügen kann. Man soll es vielmehr jedem selbst überlassen, ob und wiesern er von einem Hulfsmittel Gebrauch machen will, das doch in moralischer Hinsicht nicht durchaus nothewendig ist. Wenn aber das Fasten gar nur darin besteht, daß man zu gewissen Zeiten seinen Fleisch genießt, statt dessen aber alle mögliche Leckereien, und wenn man dabei überdieß so willkurliche Unterschiebe macht, daß das Fleisch der Fische nicht für Fleisch gelten soll: so wird die Sache lächerlich oder kann höchstens den Priestern ernsthaft vorkommen, weil sie ihnen ein Gängelband mehr für die Laien gewährt, auch wohl Geld einbringt, wenn Jemand einzsättig genug ist, eine Fasten Dispensation, die er sich auf der Stelle selbst geben könnte, erst einem Andern abzukausen.

Katalismus (von fatum, bas Schickfal, als ein unwiders ruflicher Musspruch [von fari, sprechen] gedacht) ift der Blaube an ein foldes Schicksal. Ebendarum heißt ber, welcher einen folchen Wenn nun bieses Schicksal wirk-Glauben hegt, ein Fatalift. lich als eine unbedingte Nothwendigkeit aller Beltbegebenheiten, mit Ginschluß ber menschlichen Sandlungen, angesehn wird: fo ift bieg nicht nur unerweislich, weil nur eine bedingte Rothwendig= feit fur und erkennbar ift, fondern auch immoralisch und irreligios, weil damit feine Freiheit bes Willens, fein Unterschied bes Guten und des Bofen, und fein Glaube an eine gottliche Fürsehung bestehen fann. G. Nothwendigkeit. Doch hat man fich freillch vom Schicksale nicht immer biefelben Borftellungen gemacht; und baber giebt es auch verschiedne Urten des Fatalismus. G. Schickfal. und eines Ungenannten Schrift: Examen du fatalisme. Paris. 1757. 3 Bbe. Much konnen die Schriften von Grotius: Philosophorum sententiae de fato et de eo, quod in nostra potestate (Paris, 1648. 4.) von Ehrenberg: Das Schicksal (Elberfelb, 1805. 8.) und von Berbermann: Berf. einer Gefch. ber Meinungen über Schicksal und menschl. Freiheit (Lpz. 1793. 8.) besgleichen die im Urt. Freiheit angeführten Schriften hier verglichen werden. Begen bes fog. moralifchen gatalismus, welcher eine unbedingte Borberbestimmung gur Sittlichkeit und Seligfeit, fo wie gur Unfittlichkeit und Berdammnig annimmt. f. Pradestination. Das Udjectiv fatal bedeutet eigentlich, mas vom Schicksale bestimmt ift. Da bieß aber oft bem Menschen nicht gefallt, fo ift ebendaraus die noch gewohnlichere Bedeutung des Unangenehmen ober Misfälligen entstanden. - Confatal heißt, was theils burch bas Schickfal, theils burch ben Menfchen

vermöge seiner Freiheit geschieht, wo also ber Mensch gleichsam mit

dem Schicksale (cum fato) zusammenwirkt.

Fatuitat ift eigentlich Gefchmacklofigkeit. Denn es kommt her von fatuus, was mit unserm fabe = geschmacklos ober ungesalzen, stammverwandt ist. Daher konnte man es auch burch Fabheit übersehen. Dann bebeutet es aber auch soviel als Albernheit, ein narrisches Wesen, das aus Verstandesschwäche

entspringt.

Faul (fammverwandt mit dem griech. quelog, fchlecht, ge= ring, bos) wird physisch und moralisch genommen. In jenem Sinne, wo man von den Dingen fagt, daß fie faulen ober in Faulnif übergehn, bedeutet es einen Gahrungsproceg, bem alle organische Wesen unterworfen sind und ben die Chemie naher zu bestimmen hat. In diesem Sinne, wo man von Personen fagt, daß sie faulengen oder der Faulheit ergeben feien, bedeutet es einen Zustand der Schlaffheit oder Tragheit, wo der Mensch Die Unstrengung der Rrafte Scheut, die mit regelmäßigen Urbeiten bes Rorpers oder des Geiftes verknüpft ift. Der Faule ift baber ein Mußigganger oder Nichtsthuer (faineant - beffen Marime bas dolce far niente ist). Wenn er sich auch aus langer Weile mit Etwas beschäftigt, fo ift biefes Etwas boch eigentlich Nichts; benn es ist lauter Tanbelei oder Spielwerk. Solche Leute bilben sich baber ein, fie feien nur auf der Erde, um deren Fruchte verzehren zu helfen — fruges consumere nati — wollen aber setbst nichts zur allgemeinen Wohlfahrt beitragen. Gie haben auch zur Befchonigung ihrer Unthatigkeit ein eignes Argument erfonnen, welches man die faule Bernunft (ignava ratio, appog hopog) genannt hat, richtiger aber die faule Unvernunft ober ben faulen Schluß (benn ratio und doyog bedeuten auch einen Bernunftschluß) oder bas Cophisma ber Fautheit (fallacia pigritiae) nennen sollte. Dieser Schluß lautet namlich so: "Bas "ich durch meine Thatigkeit hervorbringen soll, muß entweder ge= "Schehen ober nicht geschehen. Muß es geschehen, so brauch' ich "nicht thatig zu fein. Duß es nicht geschehen, so hilft alle meine "Thatigkeit nichts. Ulfo will ich lieber gar nichts thun, fondern "ruhig abwarten, was geschicht." — Man fieht aber leicht ein, baß hier die unbedingte Nothwendigkeit (bas sog. blinde Schicksal) mit ber bedingten , zu welcher unfre eigne Thatigkeit als Mitbebin= gung gewiffer Erfolge gehort, auf eine fophistische Weise verwech= felt ift, und daß, wenn alle Menschen fo Schließen wollten, alle menschliche Thatigkeit aufhoren muffte. S. Nothwendigkeit und Schickfal.

Fauft, der bekannte Schwarzkunftler und Teufelsgefelle — beffen Lebensgeschichte nicht hieher gehort — ist neuerlich zu ber

Ehre gekommen, für einen Philosophen zu gelten, ber burch unerfattliche Wiffbegierde fich felbst zu Grunde gerichtet ober, wie man in der Sprache der Bolksmahrchen fagte, fich dem Teufel ergeben habe. Diese Joee hat denn nicht bloß zu einigen trefflichen Dich= tungen von Klinger, Gothe und Klingemann Unlag gege= ben, sondern auch durch diese Dichtungen felbst wieder, insonderheit burch den vielfach commentirten Fauft von Gothe, zu aller= hand philosophischen Reflerionen und erbaulichen Betrachtungen über die Gefahr, welche mit dem Studium ber Philosophie und ber Wiffenschaften überhaupt verknupft fein foll. Es ift aber babei viel eitles und unverständiges Geschwas zu Markte gebracht worden. Die Wiffbegierde allein, wie unerfattlich fie auch fein mag - und fie ift es allerdings, muß es auch fein, weil unfer Wiffen immer nur Studwerf bleibt und wir daber in ber Erfenntnig nie fills ftehn follen - wird feinen Menschen in's Verderben ffurgen. Das beweisen die größten Genien der Menschheit, die ihr ganges Leben der Betrachtung und Forschung geweiht haben: Thales; Pythagoras, Plato, Aristoteles, Leibnig, Newton, Buffon, Linné, Spinoza, Kant, Blumenbach und so viel Andre. Ja es ist diese unersättliche Wissbegierde oft ein starfer Damm gegen das Bofe, indem fie ben Menfchen mit feinen Bedanken von den Gitelkeiten der Welt abzieht und auf ein bobe= res Biel richtet. Das den Menschen in's Verberben fturgt, ift bas eigne bofe Geluft, bas er nicht beherrschen fann oder vielmehr nicht will; und eben biefes Geluft ift auch ber Teufel, ber ihn gum Bofen verführt und ihm wohl gar einbilbet, es fei uberhaupt nichts mit dem Miffen, das fo viel Schwierigkeiten barbiete und fo viel Entsagung heische; das Genießen sei allein das mabre Leben bes Menschen. Da wirft er benn vielleicht im Unmuthe über bas Unbefriedigende feines bisherigen Lebens alle Bucher - die tobten Quellen oder Werkzeuge ber Erkenntnig - zum Teufel und geht am Ende selbst mit zum Teufel. Uber das Wiffen oder die Biff-begierbe, die etwas fehr Ebles im Menschen ist, war daran fo un= schuldig, wie Sokrates an der Unsittlichkeit des Alcibiades.

Kauftfampf f. Rechtfunft.

Faustrecht ift ebenso wie Rolben = und Schwertrecht: nichts anders als Recht des Starkern (jus fortioris) b. h. gar fein Recht. Denn Starte, fie fei geiftig ober forperlich, fann bem Menschen, der sie hat, wohl allerlei Bortheile gewähren und bleibt daher immer etwas Schägenswerthes — besonders wenn fie gut angewandt wird, wie jum Schute bes Schwachern - aber fie allein kann fein Recht geben. Diefes bedarf einer anbern Grund= lage im Gefete ber Bernunft. Daber find die Zeiten, wo bas Faustrecht herrschte ober mo, popular ausgedrückt, ber Grundfag

galt: Ber ben Unbern vermag, fteckt ihn in Sact - wie im Mittelalter - Beiten ber Rechtlofigkeit, die Niemand guruckmun= fchen kann, der nur einige Uchtung vor dem heiligen Rechtsgesets bat. Das Geschichtliche in Betreff biefes angeblichen Rechtes, bas noch immer hin und wieder geltend gemacht werden will, gehort nicht hieher. Man konnt' es übrigens auch ein barbarifches Recht nennen, weil es der Robeit, die auf forperliche Starte vornehmlich trogt, fehr willkommen ift. Man wird daher auch nicht Unrecht thun, wenn man die Beit, wo folch ein Recht, gilt, ein Beitalter ber Barbarei nennt, mag es auch in andrer hinficht manch

Treffliches geleistet ober hervorgebracht haben.

Favorin (auch Phavorin nach dem griech. Dasworvos) von Arelate oder Arelate in Gallien (Favorinus Arelatensis s. Gallus) ein Philosoph des 2. Ih. nach Ch., von zweideutigem Ge= prage, fowohl korperlich als geiftig. Denn man hat fogar gestritten, ob er Mann, hermaphrobit ober Eunuch war. (G. Luc. Eun. et Demon. und Philostr. vit. soph. I, 8. §. 1.) Eben so hat man gestritten, zu welcher Schule er eigentlich geborte. Unfangs hort' er Epiftet, ichrieb jedoch nachher gegen diefen Stoifer und wandte fich zur platonischen Schule, blieb aber auch diefer, welche wieder gang bogmatisch geworden, nicht treu, sondern neigte fich jum Stepticismus, wie Arcefilas und Rarneades. Er fchrieb fogar eine eigne Schrift, in welcher er die 10 feeptischen Argumente ber Porrhonier entwickelte (Gell. N. A. XI, 5.). Doch wird er gewöhnlich zu den Platonikern ober Akademikern gerechnet, ba er ein großer Bewundrer Plato's war. Im Disputiren mit dem R. Sabrian; feinem Gonner, war er fehr nachgiebig, weil, wie er fagte, ein Mann, ber 30 Legionen befehlige, immer Recht behalten muffe. Daber macht' er auch in Rom fehr viel Gluck, fo daß feine philoff. Bortrage von ben angesehenften Mannern befucht wurden. In Uthen hingegen fand er feinen bauernben Beifall. Seine Schriften, unter welchen fich auch historische befanben, sind verloren. S. Gregorii II commentatt. de Favorino, arelatensi philosopho, graecae romanaeque dictionis exemplari. Lauban, 1755. 4. - Forsmanni diss. de Favorino, philosopho academico. 260, 1789. 4.

Kavoritismus (von favor, Bunft, ober zunachft vom franz. favori, favorite, Gunftling, Gunftlingin) ift ein fehr weit verbreiteter menschlicher Fehler, namlich die Schwachheit, denen zu viel nachzugeben, benen man befonders gewogen ift, oder fich gar von ihnen beherrichen zu laffen; mas bann naturlich auch auf die Beforderung ober Bereicherung folder Personen Einfluß hat. Der Favoritismus findet also nicht blog bei Kurften und Kurstinnen statt, welche an der Spige der Staaten fteben (ob er gleich hier am gefahrlichsten ift) fondern auch bei vielen andern Leuten von untergeordnetem Range. Ja es hat fogar Philosophen gegeben, die solche Schüler, welche in verba magistri schwuren und daher auch ihren Meister als den größten Philosophen, den es je in der Welt gegeben, ausposaunten, als Günstlinge behandelten, empfahlen, und zu Stellen beförderten, wenn sie konnten. Insonderheit wird dessen unlängst in Bertlin verstordner Philosoph bezüchtigt. Philosophisch kann man freilich diese Art des Favoritismus nicht nennen. Vielmehr ist sie

hochst unphilosophisch.

Recht funft ift theils forperlich theils geiftig. Die forperliche gehort eigentlich nicht hieher, außer in Bezug auf die afthes tifche Frage, ob es auch eine ichone Fechtkunft geben b. h. ob die Fechtkunft auf eine folche Urt ausgeübt werden konne, daß bas Gefecht, als ihr eigenthumliches Product, Gegenstand eines afthetischen Wohlgefallens werbe. Und diese Frage ift unbebent= lich zu bejahen, wenn man nur dabei nicht vergifft, daß die Runft in biefem Rreise ihrer Wirksamkeit nicht abfolut, sondern blog relativ ichon ift und fein kann. Der hauptzweck ber Fecht= tunft ift perfonlicher Ungriff und perfonliche Bertheibigung. Diefent 3mecke muffen alle Bewegungen untergeordnet fein. Darum fann ber Kechter fich nicht mit voller Freiheit bewegen, wie ber Tanger, um ein Banges ichoner Bewegungen hervorzubringen, fondern er muß sich so bewegen, wie es der Zweck des Angriffs und der Bertheibigung mit fich bringt. Bar' es nun dabei wirklich auf einen Rampf um die Eriftenz (auf Tod und Leben) abgefehn: fo murde bie Bahrnehmung eines folchen Rampfes wenigstens fein rein afthetisches Bohlgefallen erweden konnen. War' es aber nur ein Scheingefecht b. h. eine mimifche Darftellung eines folchen Rampfes: fo wurden auch die Bewegungen felbft weniger angft= lich und genirt, mithin freier und schoner fein konnen; und fo wurde fich bas Gefecht in ber That als ein ichones Schaufpiel auffaffen laffen. Dieg gilt nun von jedem korperlichen Rampfe überhaupt; weshalb man die Runft in diefer Beziehung auch fcone Rampfeunft nennen konnte. Das Gefecht unterscheibet fich nur baburch von andern Rampfen, bag es mit Baffen ausge= führt wird. Goll es aber ein Schones, also mimisches Gefecht fein: fo burfen diefe Baffen feine Schiefgewehre fein, beren Explosion nichts mit ichonen Bewegungen zu thun hat - benn man muß babei ruhig ftehn, um zielen zu fonnen - und überdieß einen lebensgefahrlichen Rampf ankundigt. Folglich burfen nur Baffen auf Stich und Dieb angewandt werben, beren Gebrauch nicht nur Bewegung überhaupt fodert, fondern auch ichone Bewegungen gus lafft, und beren Gefahrlichkeit sowohl durch die Geschicklichkeit bet Rampfenden als durch die Gefete des Rampfes aufgehoben werden

fann. Das fog. Boren ober Fauftkampfen, wie es in England getrieben wird, ift baber ebenfalls aus dem Begriff eines schonen Rampfes auszuschließen, obwohl die Englander fich baran, wie an einem Schauspiele, zu ergogen pflegen. Denn es ist ein rober, gleichsam thierischer ober brutaler Kampf, wie die Stier= gefechte in Spanien, an welchen fogar die Thiere auf eine fo qualvolle und gefährliche Urt theilnehmen, daß nur ein robes ober burch Bewohnheit verhartetes Gemuth fich baran beluftigen kann. Sie steben also mit ben eben so barbarischen Fechterspielen und Thierkampfen der alten Romer auf gleicher Linie. aber konnen die Turniere hicher gerechnet werden. Denn fie laffen fich als mimische Gefechte betrachten und ausführen; bie Pferde aber, beren man fich babei bedient, nehmen nicht unmittel= bar am Rampfe Theil, fondern bienen nur bem Reiter zu feinen Bewegungen, Die auch in ihrer Urt Schon fein konnen. G. Reit= funft. Es giebt also auch eine Schone Turnierkunft, welche aus der Schonen Fechtkunft und ber Schonen Reitkunft, als einfachen schonen Runften, zusammengesetzt, aber eben fo wie biefe nur telativ fchon ift. Dagegen gehort die fogenannte Eurn= funft nicht hieher, weil ihr Zweck nur gymnastisch und pabago= gifch, nicht mimisch und afthetisch ift (auch wohl nicht politisch, wie man neuerlich aus allzugroßer Angst vor bemagogischen Um= trieben hat behaupten wollen). Bas aber die geiftige Fecht= funft betrifft, fo ift fie nichts anders als Disputireunft und ftebe baber unter ben Regeln des logischen Streits. S. Disputation und Streit.

Feder, die schriftstellerische, ursprünglich nichts weiter als ein Banfefiel, alfo eine Ercrescenz eines ber schwachsten und bumm= ften Thiere, ift boch, unten zugespitt und mit etwas Fluffigem angefullt, eine ber machtigften Werkzeuge bes menschlichen Geiftes, machtiger oft als Bepter und Schwert. Man bente nur an Luther's Reber, die nicht blog von Bittenberg bis Rom wirkte und baselbst bes Papstes breifache Rrone wackeln machte, fondern ihre Wirksamkeit über mehr als einen Welttheil verbreitete. fürchtet man auch dieses kleine Werkzeug mehr als jedes andre und mocht' es gern moglichst abstumpfen. Aber wenn man es auch hier oder dort abgestumpft hat: so spist es sich boch immer wieder von neuem und verwundet oft felbst die, welche es fur immer abstum= pfen wollten. Es ist baber wohl am gerathensten, sich mit biesem fleinen Werkzeuge möglichst zu befreunden. Denn am Ende sind die Gefahren doch nur eingebildet, die es dem Menschengeschlechte bringen foll. Die Kebern thun aber bem Menschengeschlechte außer bem, daß fie zu Schreibwerkzeugen bienen, auch noch andre Dienste. In ben Federbetten bienen fie ber Menschheit sowohl im Ginzeln

als im Sangen zur Restauration, in ben Feberzeichnungen und Febermalereien zur Bildung bes Gefchmads, in ben Feberbufchen gur Bierbe; und wer kann wiffen, ob nicht einft ein neuer Dabalus den Bögeln ihr Geheimniß ablocken und die Federn auch zu Flugmaschinen brauchen werde. Denn die bisherlgen Maschinen bieser Art sind doch nur noch ein Kinderspiel, ein roher Unfang einer Runft, die, vollig ausgebildet, der Menschheit mahrscheinlich eine ganz andre Gestalt geben wird.

Feber (Joh. Geo. Heinr.) geb. 1740 zu Schornweisach im Baireuthischen, selt 1765 Prof. der griech, und hebr. Sprache am Gymnas. zu Koburg, seit 1768 ord. Prof. der Philos. zu Göttinz gen, seit 1782 Hoftath und seit 1797 Mitbliector des Georgia nums zu hannover, wo er 1821 ftarb. Er gebort zu ben beffern Eflektifern des Beitraums von Wolff bis Rant, mit beffen Phi= losophie er sich nicht befreunden konnte, da er überhaupt weniger ein fpeculativer Ropf mar, als vielmehr ein praktifcher Philosoph und als folder lieber im popularen Gewande als in foftematifcher Form philosophirte; ungeachtet er ben Werth des fust. Denkens nicht verkannte, wie eine kleine Schrift beweift, die er 1767 bars uber herausgab. Geine vornehmften Schriften find: Grundriß der philoff. Wiff. nebst der nothigen Gefch. Rob. 1767. 8. -Der neue Emil ober von ber Erziehung nach bewährten Grundsfigen. Erl. 1768—74. 8. N. verb. A. Munft. 1789. — Log. und Metaph. Gott. 1769. 8. A. 7. 1790. Auch lat. (institutt. log. et met.) Ebend, 1777, 8. A. 3, 1787. Dann wieder beutsch (Grundsätze der Log, und Met.) Ebend, 1794, 8. — Lehrbuch der prakt. Philos. Ebend, 1770, 8. A. 4, 1778. — Untersuchungen über den menschl. Willen, Lemgo, 1779—93. 4 Thie, 8. A. 2, 1785 ff. — Grundlehren zur Kenntniß des menschlichen Willens und ber naturlichen Gefete des Rechtverhaltens. Gott. 1783. 8. U. 3. 1789. — Ueber Raum und Caufalitat, zur Prufung ber kant. Philos. Ebend. 1787. 8. — Ubh. über die allgemeinsten Grundsage der prakt. Philos. Lemgo, 1792. 8. — Ueber das moral. Gefühl. Kopenh. 1792. 8. Auch hat er sowohl in dle von ihm mit Meiners herausgegebne philof. Biblioth. (Gott. 1788 ff. 8.) ale in andre Zeitschriften eine Menge von kleinern Auffagen einrucken laffen, die hier nicht verzeichnet werben konnen. Seine Autobiographie erfchien unter bem Titel: F.'s Leben, Natur und Grundsage. Lpz. Hann. u. Darmft. 1825. 8. herausgeg. von feinem Sohne (Rarl Mug. Ludw., - großherz. heff. Sofr. u. Pof., fruber Privatbocent gu Beibelberg) und mit vielen intereffanten Beilagen ausgeftattet.

Feberfraft heißt die Glafticitat, weil sowohl die Dogel= febern als die Stahlfebern fehr elaftische Rorper find. G. Elaftis

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

Im hohern Sinne konnte man auch ben Schreibfebern ber Schriftsteller eine eigenthumliche Feberfraft beilegen, weil sie (mehr ober weniger nach den Individuen, die sie brauchen) gei= ftig elastisch und baber auch im Stande find, allem Beiftesbrucke einen Widerstand zu leiften, der, feitbem die Buchdruckerpresse jener Feberkraft zu Bulfe gekommen ift und fie ertenfiv und intenfiv in's Unendliche verftarkt hat, durch keine außere Gewalt mehr befiegt werben kann. Ja es bienen alle Gewaltmittel, die man zu biefem 3wecke anwendet, wie Censuranstalten, Bucherverbote, Tendeng= processe 2c., am Ende nur dazu, jene Federkraft noch mehr zu ver= ftarten. Man sollte dieß wohl bedenken, um nicht eben bas zu beforbern, was man hemmen oder vernichten wollte.

Keerei (von ben Feen ober Feien, einer Urt weiblicher Damonen ober Schickfalsgottinnen, die bald gutartig, bald bosartig, in den aus Urabien stammenden Feenmahrchen eine fo große Rolle fpielen und ihren Namen mahrscheinlich von fatum, bas Schickfal, haben, indem fata im Stal. eine Fee, Bere oder Bauberin bedeutet) ist ebensoviel als Hererei oder Zauberei — ein Erzeugniß bes Glaubens an eine unfichtbare Welt und an barin maltende über= menschliche Besen verschiedner Urt; welcher Glaube, burch die Ginbildungskraft befruchtet, bald zu den lieblichsten Dichtungen, bald zu dem grobsten Aberglauben, zu den scheußlichsten Berbrechen und zu ben graufamften Juftizmorden Unlaß gegeben hat; wie die Acten von Herenproceffen zur Genuge lehren. Die Philosophie kann und wird baber wohl ben Dichtern gestatten, Gebrauch bavon zu ihren Schopfungen zu machen, um ihre Sorer und Lefer felbst zu bezaubern; aber sie muß zugleich alle ernstliche Unwendung bavon auf bas Leben eben fo ernstlich verbitten, ja verdammen.

Regefeuer (purgatorium) ift ein angebliches Mittelbing zwi= fchen himmel und Solle, ein Lauterungsort, wo die Geelen der Frommen gereinigt (gleichsam beren irbische Schlacken ausgebrannt) und dadurch zum Uebergang in den himmel vorbereitet werden follen. Eine tolle Idee, die recht grobfinnliche, burchaus materialiftische Vorstellungen von ber Seele und beren Bustande nach bem Tobe voraussest. Zwar hat man diese Idee auch philosophisch zu recht= fertigen gesucht - benn wozu hat sich die arme Philosophie im Dienste der Rirche nicht bergeben muffen! - man hat fogar die pythagorisch = platonische Lehre von der Seelenwanderung herbei= gezogen, um zu beweisen, es muffe noch ein Mittleres zwischen himmel und Solle geben. Aber alles vergebens. Denn der aus Diefer Lehre gezogne Folgefat, daß man durch Meffelefenlaffen fur baares Gelb ben Aufenthalt ber Seelen im Fegefeuer erleichtern und abkurgen konne und muffe, verrath nur allzusehr, daß die

gange Lehre nichts weiter als eine Finanzspeculation gewinnfüchtiger

Priefter auf bas Gadel ber frommen Ginfalt ift.

Fehde ist eine Art Krieg, ben aber nicht ein Bolf ober Staat mit dem andern, sondern einzele Bürger unter einander führen, also ein Bürgerkrieg, an dem bald mehr bald weniger Leute theilnehmen können. Die Fehden des Mittelalters führten gemeiniglich die Ritter, welche ihre Leute dazu mit aufvoten, unter einander, nachdem Einer dem Andern den Fehdehandschuh vorgeworsen oder den Fehdebrief zugeschickt hatte, wenn es recht ritterlich zugehn sollte. Nicht selten aber übersielen sie auch einander unmittelbar. Daß solches Unwesen aller dürgerlichen Ordnung und Sitte widerstreite, bedarf keines Beweises. Und doch hat auch bieses Unwesen nehst seiner Quelle, dem damal geltenden Fausterechte, seine Lobredner gefunden. Vergl. Bürgerkrieg und Kaustrecht.

Kehler find Ubweichungen von irgend einer Regel. Je nach= bem alfo die Regeln verschieden find, find es auch die Fehler. Es giebt daber grammatifche, logische, afthetische, moralische zc. Fehler. Die lettern werden fo benannt, wenn man dabei feinen beharrlichen bofen Willen, sondern nur Schwache, Rachlaffigfeit ober Ueber= eilung vorausfest. Mußerbem wurden die Fehler Gunden ober Lafter heißen. Fehlerhaft ift alfo alles, woran dergleichen Ubweichungen bemerkt werden. Fehlerfrei ift weber ein Menfch noch ein menfch= liches Werk. Uber bas Streben, fich und feine Werke auch von folden Fehlern, die man gewöhnlich nicht beachtet, frei zu halten, muß doch immer da sein. Bom Mangel unterscheidet fich der Fehler dadurch, daß jener bloß etwas Regatives, Ubwefenheit irgend eines Bute ober einer Bollfommenheit ift. Es fann alfo etwas mangelhaft fein, ohne barum fehlerhaft zu fein. Gin Rind 3. B. hat Mangel an mancherlei Ertenntniffen und Fertigkeiten, was ihm aber noch nicht als ein wirklicher Kehler angerechnet mer= ben fann.

Fehlschluß f. Cophismen.

Feierlich ist ein asthetischer Begriff, ber mit bem Erhabnen verwandt ist. Der Ausbruck ist hergenommen vom religiosen Euletus, der' das Geptage der Feierlichkeit haben muß, weil er unser Gemuth zum höchsten Gegenstand erheben soll, den es nur benken kann. Und gewöhnlich ruft man auch jenen Gultus zu Hulfe, wenn irgend einer bedeutenden Begebenheit (z. B. einer Königskrönung, einem Siegeszuge) jenes Geptage aufgedrückt werzben soll. Es giebt daher feierliche Aufzüge, Gesange, Reden, Feste zc. Feierlich heißt demnach alles, was unser Gemuth in eine ernste und erhebende Stimmung versett. Daß Stille oder Geräuschossigkeit dabei stattsinden musse, ist nicht nothwendig. Es

kann dabei auch sehr laut und geräuschvoll hergehn, wie bei Proscessionen mit Gesang, Glockengeläut und Kanonendonner. Was man hört, muß nur nicht das Gemuth zerstreuen, sondern auf den Gegenstand der Feier hintenken. Die Stille der Nacht hat aber auch etwas Feierliches an sich, weil sie uns mit Gedanken an das Uebersinnliche und Ewige erfüllen und dadurch unser Gemuth erheben kann, besonders wenn wir dabei den gestirnten Himmel betrachten — das erhabenste Schauspiel, welches uns die Natur überhaupt gewähren kann.

Feigheit ift ein solcher Grad von Furchtsamkeit, welcher einen ganzlichen Mangel an Muth verrath und baher mit Recht für schimpflich gehalten wird, indem die Feigheit den Menschen bahin bringen kann, daß er sich auf das Tiefste erniedrigt und gegen Ehre und Schande vollig gleichgultig wird. Der Feige ist ebendarum stets ein Gegenstand der Verachtung, während der bloß Furchtsame wohl geachtet werden kann, weil Furcht ein natürzlicher Uffect ist und es Dinge giebt, die Federmann fürchtet und

fürchten foll. G. Furcht.

Feind und Feindschaft ift bas Gegentheil von Freund und Freundschaft. S. b. Art. Wie nun bier ein besondres Wohlwollen gegen die Verson, welches auch Liebe heißt, stattfindet: so findet dort ein besondres personliches Uebelwollen statt, welches auch Haß genannt wird. Ein folches Uebelwollen foll aber eigent= lich nicht stattfinden; benn ber Mensch soll Niemanden haffen, viel= mehr alle Menschen als seine Bruber lieben. Es folgt hieraus 1. daß der Tugendhafte wohl Feinde haben, aber felbst nicht Feind eines Undern fein, daß also die Feindschaft, in der er fich befindet, nur paffiv, nicht activ fein tonne; 2. daß die Feindesliebe, als Pflicht gedacht, feine übertriebne Foderung der chriftlichen Moral fei, fondern felbft von der philosophischen Moral anerkannt werden muffe. Nur darf diese Liebe nicht als pathologisch, sondern bloß als praktisch gedacht werden, wie die Menschenliebe überhaupt, unter welcher fie fteht. "Liebet eure Feinde!" heißt alfo nichts anders als: Bergeltet ihnen nicht Bofes mit Bofem, fondern feid ftete bereit, ihr Bohlfein zu befordern, wo ihr fonnt! Diefer Foberung fann aber jeber genugen, wenn er nur will. Gin feinbfeliges Gemuth b. h. ein Gemuth voll Saß gegen Undre ift immer ein bofes Gemuth. (Die verschiednen Unfichten über die Keindesliebe findet man gut zusammengestellt und erortert in Supeden's Preisschrift: Commentatio, qua comparatur doctrina de amore inimicorum christiana cum ea, quae tum in nonnullis V. T. locis tum in libris philosophicis Graecorum et Romanorum traditur. Gottingen, 1817. 4. - Much vergl. Neeb's tentamen historico - morale de dilectione inimi-

corum. Maing, 1791. 8.). - Doch ist aber ein besondrer Um-ftand zu beachten. Im Kriege, konnte man fagen, ist doch jeder Rrieger Feind bes Undern, und feine Feindschaft ift nicht bloß paffiv, fondern activ; benn er ubt wirkliche Feindseligkeiten gegen ben Un= bern aus, und muß fie nach feiner Rriegspflicht ausüben. ift allerdings mahr, widerlegt aber ben vorigen Sat nicht. Alle Feindseligkeiten im Rriege find auf Seiten bes Rriegers, ber nur ju gehorchen hat, als Wiberftand gegen ungerechten Ungriff, als Bertheibigung feiner felbft und bes Baterlandes anzusehn. Er wird alfo auch ben gegenüber ftehenden Feind nicht haffen, fondern nur außer Stand zu fegen fuchen, ihm felbst und bem Baterlande gu Schaben. Rann er bieg burch bloge Entwaffnung und Gefangen= nehmung bewirken, fo wird er fich damit begnugen und als ein edler b. h. fittlich gebildeter Rrieger auch den in feine Gewalt gefal= lenen Feind mit Schonung und felbst mit Bohlwollen behan-Sandelten alle Krieger nach biefer Marime, fo wurde auch bas Rriegselend überhaupt gar fehr gemildert werden. Mithin fann man aus dem Gebote der Feindestiebe nicht, wie die Quafer, die Folgerung giehn, daß man feinen Rriegebienft thun burfe, weil man dadurch genothigt werde, Undre gu haffen. Sonft burfte auch Niemand ein Richteramt übernehmen, weil er baburch genothigt werden konnte, Undre zu strafen. Das Strafen aber foll auch nicht mit Sag, fondern mit Menschenliebe gefcheben.

Felapton ift ber Name bes 2. Schluffmodus in ber 3. Rigur, wo der Dberfat allgemein verneint, der Unterfat allgemein bejaht und ber Schluffat besonders verneint. G. Schluffmoben.

Felice (Fortuné de F.) geb. 1723 zu Rom, war Prof. der Philof., Experimentalphyf. und Mathemat. ju Reapel, trat aber in Bern zur reformirten Rirche uber, und legte bann eine Buchdruderei, Buchhandlung und nachber auch eine Erziehungsanstalt zu Sferten ober Dverdon an, wo er im S. 179\* ftarb. Er hat vor= züglich das Natur = und Bolkerrecht bearbeitet. G. Principes du droit de la nature et des gens par J. J. Burlamaqui, avec la suite du droit de la nature, qui n'avoit point encore paru. Le tout considérablement augmenté. Pverd. 1766-8. 8 Bde. 8. - Les loix civiles relativement à la propriété des biens, avec des remarques. Ebend. 1768. 8. - Leçons de droit de la nature et des gens. Ebend, 1769, 2 Bbe. 8. - Auch gab er in Berbindung mit mehren Gelehrten heraus: Encyclopedie ou dict. universel raisonné des connoissances humaines. Ebend. 1770 -5. 42 Bbe. 4. Supplémens. 1776-8. 6 Bbe. - Desgl. ift er der vornehmste Herausgeber vom Code de l'humanité ou la législation universelle. Ebend. 1778. 1779. 4.

Felonie (wahrscheinlich von fehlen ober auch von fallere,

betrügen, bie Treue brechen) ist eigentlich Verletzung der Pflichttreue des Lehnsmannes gegen den Lehnsherrn (s. Feudalismus); dann überhaupt Treubruch des Untergebnen gegen den Obern, besonders gegen den Negenten. Das franz. selden, welches auch grausam, unmenschlich bedeutet, hat wahrscheinlich dieselbe Ubstammung, so wie sehlen und kallere ursprünglich wohl auch einersei ist.

Feneton (François de Salignac de la Motte F.) geb. 1652 auf bem Schlosse Fenelon im ehemaligen Querci, feit 1689 Erzieher der jungern Bergoge von Burgund, Unjou und Berry, ber Entel Ludwig's XIV., seit 1695 Erzbischof von Cambray, von Bofsuet und Fr. v. Maintenon wegen seiner Berbinbung mit der schwarmerischen Bupon und wegen ber zu ihrer Bertheibigung geschriebnen Explication des maximes des Saints angefeindet, beshalb auch von Lubwig's Sofe in feine Dioces verwiesen und vom P. Innoceng XII. als Grriehrer verurtheilt, und die letten Lebensjahre bis zu seinem Tode 1715 in wiffen= schaftlichen Beschäftigungen zubringend, gehört infofern hieher, als er in einem philosophischen Romane: Les aventures de Télémaque, feine (fehr liberalen und darum auch bei Sofe fehr misfalligen) padagogisch = politischen Ideen auf eine so anmuthige Beise nieder= legte, daß dieses Werk, welches erft nach F.'s Tode vollständig gedruckt werden durfte, feit der erften Erscheinung (Par. 1717. 2 Bbe. 12.) über 150 Ausgaben und mehr als 100 Ueberfegungen erlebt hat. Huch seine übrigen Schriften (Démonstration de l'existence de dieu - Traité sur l'éducation des filles - Dialogues sur l'éloquence - Abrégé des vies des anciens philosophes etc.) find nicht ohne Berdienft. Gefammelt find feine Oeuvres philosophiques zu Umfterd. 1731. 2 Bbe. 8. erschienen. Barpe und D'Ulembert haben éloges de F. herausgegeben, Die manche intereffante Buge enthalten. - F.'s Leben, nach bem Frangof. Des Ritters von Ramfan überfett und mit einigen Un= merkungen und Beilagen begleitet. Coblenz, 1826. 8. Das frangof. Driginal führt den Titel: Histoire de la vie de Mr. de F., hat ben burch &. vom Utheismus jum Ratholicismus bekehrten Schot= ten Undr. Mich. v. R. jum Berfaffer, und erschien zuerst im 3. 1723. Much giebt es noch eine weitlaufigere Lebensbeschrei= bung F.'s von Bauffet, überfest von Feder, die aber zu febr Partei fur Boffuet, F.'s Gegner, nimmt. Gene ift jedoch auch zu parteiisch fur F. und ben Katholicismus. — Unter F.'s eignen Schriften verdient noch ausgezeichnet zu werden: Directions pour la conscience d'un roi. Dieses Werk wurde erst nach F.'s Tobe, namlich im J. 1734, gedruckt, bald aber auf Befehl des bamaligen Premierminifters, Cardinals Fleury, unterbruckt,

bis es im 3. 1774 zu Paris mit ausbrucklicher Ginwilligung bes eben zur Regierung gelangten Konigs, Ludwig's XVI., wieder aufgelegt wurde. Es ist besonders darum merkwurdig, weil es bereits die Idee eines zwischen Furst und Bolk bestehen= ben Bertrags beutlich ausspricht. F. sagt namlich unter ansbern: "Ce qui est certain, c'est que vouz avez promis des "conditions pour ce peuple. C'est à vous à les garder invio-"lablement. Qui pourra se fier à vous, si vous y manquez? "Qu'y aurait-il de sacré, si une promesse si solennelle ne "l'est pas? C'est un contrât fait avec ces peuples pour "les rendre vos sujets. Commencerez - vous par violer votre titre fondamental? Ils ne vous doivent obéissance , que suivant ce contrât: et si vous le violez, vous ne mé-"ritez plus qu'ils l'observent." — Man kann daher nicht fagen, bag Rouffeau biefe Sbee zuerft aufgestellt habe. Denn R. wurde 1712 (also 3 J. vor F.'s Tode) geboren und seine Schrift vom gesellschaftlichen Vertrage erschien erst 1762 (also 47 J. nach F.'s Tode und 28 J. nach bessen etwähnter Schrift) im Drucke. Bar' es baher mahr, daß bie frangofische Revolution aus jener Idee hervorgegangen - was aber gewiß nicht der Fall ift - fo muffte man nicht den unglaubigen Phi= tofophen von Genf, fondern den fehr glaubigen und fast fcmair= merifch frommen Erzbischof von Cambran als ben eigentlichen Ur= heber jener Staatsumwalzung betrachten. Die Idee eines burgerlichen Bertrags ift jedoch weit alter als biefe beiben Manner. Denn Schon Plato lafft fie im Dialog Krito burch ben Mund bes Sokrates aussprechen. Bergl. des Berf. geschichtliche Darstellung des Liberalismus alter und neuer Zeit (Lpg. 1823. 8.) und Deff. Auffat: Fenelon's Liberalismus (im Liter. Con-versations : Blatte. 1823. Nr. 53.). — Das alte Testament aber lafft fogar Gott als Regenten des hebraifchen Bolfes einen Bund ober Bertrag mit biefem Bolte Schließen. Bare baber bie Sbee eines burgerlichen Bertrags, wie man neuerlich fo oft gefagt, wirklich revolutionar: so mare die Bibel felbst ein fehr gefahrliches Buch, und diejenigen hatten nicht Unrecht, welche dieses Buch den Banden des Bolks entziehen wollen. - S. auch Befpchiaften.

Keodalismus f. Feudalismus, indem feodum = feudum.

Ferguson (Udam) geb. 1724 zu Logierait im schottischen Sochlande und geft. 1816 als Prof. ber Moral zu Ebinburg, hat fich vorzüglich um die prakt. Philos. verdient gemacht. Seine Institutes of moral philosophy (Lond. 1769. 8. bentich von Garve, Ep3. 1772. S.) Principles of moral and political science (Edind. 1793. 2 Bbe. 4. beutsch von Schreiter, Bur. 1795. 2 Bbe. 8.) und Essay of civil society (Ebinb. 1766. 4. beutsch, Lpz. 1768. 8.) enthalten ein ziemlich vollständiges Spft. der prakt. Philof. mit Einschluß des Naturrechts und der Staatswiffenschaft; wobei ber Berf. bas Streben nach fortschreitender Entwicklung aller geiftigen Unlagen oder nach geistiger Bollkommenheit überhaupt als hochstes Tugendgeset betrachtet, auf welches er alle übrige Borschriften ber Moral bezieht,

Ferio ift ber name bes 4. Schlussmobus in ber 1, Figur, wo der Dberfat allgemein verneint, der Unterfat befonders bejaht, und der Schluffat besonders verneint. S. Schlussmoben.

Ferison ift ber name bes 6. Schlussmodus in ber 3. Figur, wo die einzelen Cape diefelbe Quantitat und Qualitat ba= ben, wie in Ferio. G. ben vor. Urt.

Kernando von Cordova f. Charlatanismus,

Ferne f. nabe ober Nabe. Wegen ber Wirkung in die Ferne f. Wirkung.

Fertigkeit (habitus) ist mehr als Fähigkeit und Kraft, wiefern diefe als Unlagen ober Dispositionen zu gewissen Thatigs keiten betrachtet werden. Jene ist namlich eine durch Uebung er-langte Leichtigkeit in einer gewiffen Urt der Thatigkeit, fest folg= lich Entwickelung ober Ausbildung ber Anlage voraus. Jedermann ist fahig zu benten, zu reben, zu schreiben, zu rechnen, zu zeichnen, zu tangen 2c. Aber fertig wird man barin erst burch Uebung. Es giebt also korperliche und geistige Fertigkeiten, und die lettern sind theils intellectual theils moralifch. Moralische Fertigkeiten über= haupt find sowohl die Tugenden als die Lafter, wiewohl man die Lafter auch immoralische Fertigkeiten nennen kann. Beide durfen aber nicht als aus bloger Gewohnheit oder Angewohnung entsprungene (als mechanische) Fertigkeiten gedacht werden; fondern bie Freiheit bes Willens behalt ftets ihren Untheil baran. Außerdem wurde das Moralische in ein Physisches verwandelt und alle Zurech = nung wegfallen. G. b. 2B.

Fertre (Du Fertre) ein frangof. Jesuit bes 17. u. 18. 36., der sich auf das Gebiet der Philos. magte, um hier mit Male= branche eine Lange zu brechen. Er fchrieb namlich eine Refutation du nouveau système de métaphysique composé par le P. Malebranche (Par. 1718.) mit der er aber nicht viel Ehre einlegte, indem er die Lehre feines Gegners theils misverftanden theils jefuitisch verdreht hatte. Indeffen enthalt doch auch diese Schrift manche treffende Gegenbemerkung und darf daher in der Geschichte der durch Mal. erregten philoff. Streitigkeiten nicht übersehn werben.

Fesapo ift der Name bes 2. Schlussmodus in ber 4. Figur

wo der Obersat allgemein verneint, der Untersat allgemein bejaht, und der Schluffat befonders verneint. G. Schluffmoden.

Fessler (Ignaz Aurel.) geb. 1755 zu Czern = oder Czurens borf, einem Marktflecken in Niederungern und erzog, in der Jesuitenschule zu Raab, seit 1773 Capuziner, seit 1783 Lector, nachher Prof. der morgentl. Sprachen an der Universität zu Lemsberg, welches Lehramt er 1788 wegen Berfolgungen aufgab. Im 3. 1791 ward er Protestant, hielt sich bann eine Zeit lang in und bei Berlin auf, und ging endlich 1810 nach Ruffland, wo er erst als Prof. der Philos. und der morgenll. Sprachen in Petersburg, bann ale Superintend. in Saratow angestellt wurde. Außer mehren theoll. hiftorr. und freimaurerifchen Schriften hat er auch ff. philoff. herausgegeben, in welchen er sich etwas zum Mpfticis= mus hinneigt: Ansichten von Religion und Rirchenthum. Berl. 1805. 3 Thie. 8. (Er bestreitet darin auch die Lehre von der Per= fectibilitat ber geoff. Rel.) - Bonaventura's myftifche Nachte, ober Leben und Meinungen beffelben. Berl. 1807. 8. - Much gab er erst mit Schade, dann mit Fischer, zulest allein die Eunomia (Berl. 1801 ff. 8.) heraus. — Mark-Aurel (U. 3. Brest. 1799. 4 Thie. 8.) und Ubalard u. Heloife (Berl. 1806. 2 Thie. 8.) find historisch = philoss. Romane. Seine Huto= biographie erschien unt. b. Titel: F.'s Ruckblicke auf siebzigjahrige Pilgerschaft. Brest. 1826. 8. und als Unhang bazu: F.'s Reful=

tate feines Denkens und Erfahrens. Desgl.

Festigkeit und Fluffigkeit werden zwar gewöhnlich als allgemeine Eigenschaften ber Rorper betrachtet, so daß man biese felbst in zwei Sauptclaffen, feste und fluffige (corpora solida et fluida) eintheilt. Allein es scheinen jene Ausbrucke vielmehr gewiffe relative Buftanbe ber Materie zu bezeichnen, fo bag man eigentlich fagen follte: Die Materie kann uns fowohl im Buftanbe ber Festigkeit ale in bem ber Gluffigkeit erscheinen. Denn bie Babr= nehmung belehrt uns, daß diefelbe Materie (Metall, Baffer ic.) fich balb in diesem balb in jenem Buftande befindet. Much fcheint es, daß dabei die Barme eine große Rolle fpiele, weil Bermehrung ober Berminderung der Barme Diefelbe Materie in den einen ober ben andern Buftand verfegen fann. Daher fagten schon die alten Steptifer, es konne Niemand beweisen, daß bas Baffer ein fluf= figer Rorper fei, weil es ja gefrieren, also fest werden und lange Beit in diesem Buftande beharren tonne. Ebendarum ift es auch unbestimmbar, ob bie Urmaterie (ber Grundstoff der Belt) fest oder fluffig war b. h. ob die Materie ursprünglich sich in dem einen oder dem andern Zustande befand. Ja es lässt sich denken, daß sie sich theilweise sowohl in diesem als in jenem befunden habe. Darum hat es auch ben Physitern sowohl als ben Naturphilosophen viel Kopfbrechens verursacht, den Unterschied der Festigkeit und der Flüssigkeit genau zu bestimmen oder deren wesentliche Unterschesbungsmerkmale anzugeben, mithin beide zu desiniren. Denn wenn man sagt, daß diejenigen Körper fe st seien, deren Theile schwerer zu trennen oder zu verschieben, und diejenigen flüssig, deren Theile leichter zu trennen oder zu verschieben seien: so ist dieß ja nur ein Grazdualunterschied, kein specisischen seien: so ist dieß ja nur ein Grazdualunterschied, kein specisischen Leichten Zustände der Materie sind. Bestigkeit und Flüssigkeit nur relative Zustände der Materie sind. Uebrigens hat man den Begriff der Festigkeit auch auf das Geizstige übergetragen, besonders auf den Charakter (s. d. W.) dem man Festigkeit beilegt, wenn der Mensch in seinen Grundsähen und Entschlüssen nicht leicht wankend gemacht werden kann. Charakterssessigkeit ist also eigentlich ebensoviel als Charakterstärke.

Festino ist der Name des 3. Schlussmodus in der 2. Figur, wo der Obersat allgemein verneint, der Untersat besonders bejaht, und der Schlussat besonders verneint. S. Schlussmoden.

Festivität (von festus seil. dies, ein Fest = oder Feiertag) bedeutet 1. Festlich keit, 2. Feierlich keit, 3. Heiterkeit oder Lustigkeit, weil an Fest = oder Feiertagen das Gemuth auch durch allerlei Lustbarkeiten erheitert zu werden pflegt. Die moraslischen Rigoristen haben dieß zwar als etwas Unsittliches verdammt, weil dadurch die Heiligkeit eines solchen Tages entweihet und so die Gottheit, der solche Tage geweihet seien, beleidigt werde. Allein wenn die Lustbarkeiten nur sonst kein unsittliches Gepräge haben, so ist nicht abzusehn, wie die Erheiterung des Gemuths der Gottheit missällig sein könne. Die wahre Frömmigkeit ist nicht duster, sondern heiter, so wie auch der Ernst sich mit anständigen Scherzen sehr gut verträgt. Daher kommt wohl auch die Redenkart: In seinem Gott vergnügt sein.

Festland f. Continent.

Fetischismus ist die Versinnlichung und Verehrung bes Göttlichen in irgend einem körperlichen Dinge, genannt Fetisch. Dieses Wort kommt unstreitig her vom portugiesischen setisco oder keisso, ein Zauberkloß oder überhaupt ein Zaubermittel, indem die Portugiesen bei ihren Entdeckungen an der Küste von Ufrica die Göhen der Neger am Senegal mit diesem Namen belegten. Die Ubleitung Andrer von faticeira, eine Zauberin, ist wohl unrichtig, wenn auch dieses und jenes Wort einerlei Wurzel (das lat. Wort satum) haben. Der Fetischismus ist wahrscheinlich die älteste Art der Gottesverehrung, so neu auch der Name ist; er ist die roheste Art des Pantheismus. Der rohe Naturmensch ahnete nämlich zuerst in allem, was die Natur hervordringt, und dann auch in allem, was Menschenhände schaffen oder gestalten, weil dessen Stoff doch immer von der Natur entlehnt ist, etwas Gött-

liches und verehrte es nun felbft als feinen Gott; wobei er mit ber ihm eignen Willfur nach allerhand außern ober innern Unlaffen verfuhr. Ein Stein, ein Rlot, eine Feber, ein Pfahl, ein Nagel zc. wurde fein Gott, je nachdem ihm ein folches Ding eben gefiel ober nutte. Daber ift auch ber Unterschied, welchen Ginige in Un= febung bes Fetischismus machen, daß namlich bie eine Urt fich auf Theile ober Berke ber Natur, die andre auf Berke von menfch= lichen Sanden beziehe, nicht im Sinne bes Fetischanbeters, son-bern in unfrer Reflerion gegrundet. Much bie Griechen waren ursprünglich Fetischbiener. Man fand noch spat in alten Tempeln Steine und Rloge als Gegenstande gottlicher Berehrung. Ihre bohere geiftige Bildung und ihr Schonheitefinn fubrte fie erft auf bie Ibee, Gotter in Menschengestalt zu bilben ober bas Gottliche ju vermenschlichen , weil die Menschengestalt die vollkommenfte und ber Schönheit empfänglichste unter allen uns bekannten Formen ift. Ihr Fetifchismus veredelte fich alfo gur Unthropolatrie. G. b. Di. und Unthropomorphismus. Die Megyptier blieben bei ber Berehrung ber Thiere als gottlicher Raturen fteben. Ihr Fetischismus wurde Zoolatrie. S. d. D. Und fo kann man auch die Pprolatrie (f. d. D.) und alle Urten des heidnischen Gultus als eine Urt des Fetischismus betrachten. Da jeder Fetisch ein felbgemachter Gott und als folder der eine fo gut wie der andre ift: fo barf man fich auch nicht wundern, wenn ein Fetischbiener feinen Fetifch wegwirft, verkauft, vertaufcht, mishandelt ober gerftort, wofern derfelbe ihm nicht zu Willen ift, um ein andres Ding bagu Behandeln boch manche driffliche Gobendiener ihre Beiligenbilber nicht viel beffer. Man hat übrigens ein eignes Werk barüber (de Brosses, du culte des dieux fétiches. Par. 1760. uberf. von Piftorius. Stralfund, 1785. 8.) durch welches die Musbrude Fetisch und Fetischismus erft gewohnlich geworben. Much vergl. Diebemann's Ubh. uber ben Fetischbienft und feine Entstehung; in Fischer's deut. Monatsschr. 1796. Cept. G. 39 -54. - Eine Spur ober ein Reft bes Fetischismus hat fich auch in's Chriftenthum eingeschlichen. Denn mas ift die fog. Monftrang (ein Stud geweihtes Brod, vor dem man als dem herrn Gott niederfallt) und was find die Reliquien ber Beiligen (als Ge= genftande ber Berehrung betrachtet) anders, als eine besondre Urt von Fetischen? Man braucht fie daher auch wirklich oft als Baubermittel.

Feudalismus oder Feudalfustem (von feudum, bas Lehn; daher Feudalrecht — Lehnrecht) ist seinem wesentlichen oder Grundbegriffe nach dassenige politische System, welches das Staatssgebiet nicht als das Gesammteigenthum der Burger, die es bewohenen und zu ihren Zwecken benuten, sondern als das Alleineigen=

28 Feuer

thum eines Berrichers betrachtet, ber es, weil er es nicht felbft unmittelbar benuben fann, an Ginige feiner Betreuen ober Untergeb. nen unter gewiffen Bedingungen (gegen perfonliche Dienfte ober Gelber ober auch beibes) verleiht ober fie bamit belehnt, welche es bann tum Theil auch wieber an Undre auf gleiche Beife verleihen Darum hießen die Berleiher die Lehnsherren und bie Belehnten die Lehnsteute oder Bafallen (b. h. Gefellen) welche jenen zur Lehnstreue auf Tod und Leben verpflichtet blieben, aber auch burch Treubruch ober sog. Felonie (f. d. B.) bas Lehn wieder verloren. Der Lehnsherr blieb alfo ber Dbers eigenthumer (dominus directus) feines Lehns, und ber Lehnsa mann war eigentlich nur ber nubniegenbe Befiger (dominus utilis) deffelben, konnte baber auch fein Lehn ohne Bustimmung bes herrn nicht veräußern, ja nicht einmal an feine Rinder vererben, bis die Lehne theils durch Gewohnheit theils auch endlich burch bas Gefet erblich murden, anfange nur fur die Cohne ale Mann: lehne, bann auch für die Tochter als Weiberlehne. aber galten bie Lehne als eine Urt von Gefchenk ober freier Gabe, weshalb fie auch Wohlthaten (beneficia) hießen. - Offenbar hat diefes Spftem feinen Grund im fog. Eroberungsrechte, vermoge beffen ein Eroberer meinte, alles von ihm eroberte Land fei von nun an fein Eigenthum, mit dem er nach Belieben schalten und walten, das er also auch an die, welche ihm zur Eroberung durch Rath oder That behulflich gewesen und auch ferner bleiben follten, willfurlich vertheilen konne. Diefer Grund ift aber fein Grund, weil das Eroberungsrecht auf diese Urt widerrechtlich ausgedehnt wird und weil bas Staatsgebiet überhaupt feines Ginzelen Gigen= thum fein ober werben fann. G. Eroberungerecht u. Staatsgebiet. Mehr hat eigentlich bie Philosophie nicht barüber zu Alles Uebrige gehort theils in die Geschichte, theils in's Positivrecht, wiefern es eben Lehnrecht (jus feudale) ift. das Eine bemerken wir noch, daß das Lehnswesen wohl feine Bortheile gehabt haben kann - benn nichts in der Welt ist so schlecht, baß es nicht auch zu etwas aut ware - bag aber die Nachtheile beffelben in Bezug auf burgerliche Freiheit, Industrie und Cultur viel großer find; daß es baber als ein auf einer rechtswidrigen Boraussetzung ruhendes System fur unfre Beiten nicht mehr paffend ift.

Feuer spielt in der Philosophie und der Religion eine eben so große Rolle, als in der Natur. Da es das durchdringendste und mächtigste Ugens in dieser ist: so hielten es viele alte Naturphilosophen (wie Heraklit und nach ihm auch die Stoiker) für das Urelement oder Grundprincip der Dinge, aus welchem auch die Seele und selbst das göttliche Wesen bestehn sollte. Diese Vorstellung mag wohl auch Unlaß zum Feuerdienste oder zur Pyro.

Latrie bei den alten Perfern und Deutschen, die der Ubstammung und Sprache nach unftreitig verwandt find, gegeben haben. Streit der Physiter, ob das Feuer ein wirklicher Stoff fei, wofur es alle die hielten, welche es zu den Elementen zählten, oder ein bloger, durch innere Bewegung der Theile bewirkter, Buftand der

Rorper, geht uns hier nichts an.

Keuerbach (Paul Joh. Unfelm - fpater von &.) geb. 1775 zu Jena, wo er auch Philos. und Rechtswiff. ftudirte, feit 1800 außerord., feit 1801 orb. Prof. ber Rechte bafelbft, feit 1802 gu Riel, feit 1804 zu Landshut, verließ 1805 die akademische Laufbahn und widmete fich bem Staatsbienfte, indem er zuerst geheim. Juftigreferendar in Munchen, dann geh. Rath, Uppellationsgerichte= Prafibent und endlich (feit 1821) Staatsrath wurde. Er hat fich vorzüglich um die Ausbildung der Rechtsphilosophie und der Gefes gebungstheorie verdient gemacht. Als Criminalift gehort er gu ben Rigoriften, welche Ubschreckung jum einzigen 3wecke ber Strafe machen. Seine vorzüglichsten philoss. Schriften find: Ueber Die einzig möglichen Beweisgrunde gegen bas Dafein und bie Gultigs feit der naturlichen Rechte. Lpg. und Gera, 1795, 8. - Rritie des naturl. Rechts, als Propadeut. zu einer Wiff. der naturlichen Rechte. Altona, 1796. 8. - Untihobbes ober über die Brangen ber burgerl. Gewalt und das Zwangerecht der Unterthanen gegen ihre Dberherren. Erf. 1798. 8. (Th. 1.) - Philosophisch = jurift. Un= tersuchung über bas Berbrechen bes Sochverraths. Ebend. 1798. 8. - Revision der Grundfage und Grundbegriffe des posit, peinli= chen Rechts. Jena, 1799. 8. (worauf 1800 f. Lehrb. des p. p. R. folgte). - Ueb. Die Strafe ale Sicherungemittel vor funftigen Beleidigungen des Berbrechers. Chemn. 1799. 8. - Ueb. Philof. und Empirie in ihrem Berhaltniffe gur posit. Rechtswiff. Landsh. 1804. 8. - Betrachtungen über bas Gefchwornengericht. Landsh. 1813. 8. - Erklarung über feine angeblich geanderte Ueberzeugung in Unsehung ber Beschwornengerichte. Erl. 1819. 8. - Betrach= tungen über die Deffentlichkeit und Mundlichkeit ber Berechtigkeits= pflege. Gieß. 1821 - 5. 2 Bbe. 8. - Much gab er mit Sar= scher v. Ulmendingen und Grolmann eine Biblioth, ber peinl. Rechtswiff. und Gefeteunde (Gott. 1800 ff. 8.) heraus; besgl. in Niethammer's philos. Journ. eine Ubh. über den Begriff bes Rechts (5. 3.) und über die Unmöglichkeit eines abfolut erften Grundfages der Philof. (5. 3.) - Geine Entwurfe gu positiven Gesetbuchern gehoren nicht hieher.

Feuerprobe ift ein Erzeugniß des Aberglaubens, der bie Gottheit gleichsam nothigen wollte, unmittelbar ju Gericht gu fiben und ein fogen. Gotte urtheil zu fallen, indem man den eines Berbrechens Ungeklagten burch Feuer oder über feurige Sachen (glubende Roblen, glubendes Gifen ze.) geben ober auch fie mit ben Sanden anfaffen ließ, um seine Unschuld zu erkennen, wenn er unverlett blieb, oder feine Schuld, wenn er verlett murde.

Gottesgericht.

Feuerwerk ift ein Runftstud zur Beluftigung des Muges burch feurige Maffen, und des Dhres durch den damit verknupften Knall. Uesthetisch ist diese Beluftigung nicht, da es dabei nicht auf fcone Formen - wenigftens find diese bloß Nebensache, wenn fie babei ftattfinden - sondern nur auf materiale Reizung ber Sinne abgesehen ist. Folglich ist auch die Feuerwerkskunft keine schone Runft im eigentlichen Sinne, sondern eine chemische mechanische, die auch nicht zur bloßen Lust, sondern mehr noch gum Ernfte, namlich gum Rriege, bient.

Feuillantismus bedeutet foviel als Moberatismus. S. Moderat. Jener Name kommt her von den Feuillans, einer politischen Partei in Frankreich mahrend ber Revolution, welche Partei zu den Gemäßigten gehörte und nach gesetlicher Freiheit unter einem constitutionalen Konige ftrebte, aber von den Jacobinern besiegt wurde, die von solcher Freiheit nichts wissen, sondern nur durch Schrecken herrschen wollten. Da eine Urt von Barfuger= monchen (Bernhardiner) auch Keuillans hießen und jene Partei in einem Klofter diefer Monche ihre Versammlungen bielt: fo bekam

sie ebendaher den Namen. Bergl. Jacobinismus. Fiat justitia, pereat mundus! (( (Geschehe was Recht, mag auch die Welt untergehn!) ift ein Spruch, ben bie Rechtslehrer haufig im Munde fuhren, der aber auch oft falfch an= gewandt wird. Eigentlich ift er nur eine Borschrift fur den Richter, ber allerdings nicht fragen foll, ob fein Urtheil Diesem oder Genem Nachtheil bringe, wenn das Urtheil nur fonft gerecht ift. man ihn aber unbedingt auf alle menschliche Berhaltniffe beziehn, so wurden die schändlichsten Handlungen daburch gerechtfertigt wer= den konnen. Der hartherzigste Glaubiger, der feinen Schuldner bis auf's Blut bruckte, thate bann gang recht, felbft wenn er ihm, wie jener Jude im Raufmann von Benedig, bas verpfandete Fleisch aus dem Leibe schneiden wollte. Und eben so wenig konnte man ben Regenten tabeln, ber nach bem Strafgefege feines Staats, welches auf Emporung Lebensstrafe fette, Taufende von Familienvatern bin= schlachten ließe, weil sie sich unglucklicher Weise zu einer Emporung hatten hinreißen laffen. Darum haben auch diejenigen Unrecht, welche um jenes Grundsages willen bem Regenten das Begna= bigungerecht absprechen. S. d. D. 3m Sinne folder Juriften konnte man jenen Spruch auch fo überfegen: Sole ber Teufel die Welt, wenn nur der Buchftabe halt! Rant überfest in feiner Rechtslehre biefen Sat fo: "Es herriche Gerechtigkeit, die Schelme Fichte 31

"in ber Welt mogen auch insgefammt barüber zu Grunde gehn!" Dann ift er freilich gang richtig. Im Lateinischen aber fieht nur

nichts von ben Schelmen.

Fichte (Joh. Gli.) geb. 1762 zu Rammenau in ber Ober-lausis, studirte in Pforte, Jena, Leipzig und Wittenberg, hielt sich dann einige Zeit in der Schweiz und in Preußen auf, wo er zu Konigsberg Kant's personliche Bekanntschaft machte und auch sein erftes philof. Bert: Berfuch einer Rrit. aller Offenb. (Ronigeberg, 1792. 8. 2. 2. 1793.) herausgab. Da es zuerft anonym erfchien, hielt man es anfänglich fur ein Werk von Rant felbft, in beffen Geifte es gefdrieben war. Auch verschafft' es ihm nach Reinhold's Abgange von Jena ben Ruf bahin als orb. Prof. ber Philos., welches Umt er von 1793-9 mit großem Ruhme verwaltete. Sier macht' er auch zuerft fein philos. Enft. unter bem Namen einer Biffenfhaftstehre bekannt, anfangs fich ber fantischen Philos. nahernd, indem er gestand, er wolle fein neues Spftem aufstellen, fondern nur das fantische entwickeln und ver= vollkommnen; spater aber entfernt' er fich immer mehr bavon, fo daß endlich beibe Philosophen sich von einander formlich lossagten. S. die weiter unten anzufuhrenden Schriften über die D.L. Strei= tigkeiten mit ben Studirenden und Berdruglichkeiten über einen Muffat, den er in das von ihm und Diethammer herausgegebne philof. Journ. (B. 8. S. 1. Ueber den Grund unfers Glaubens an eine gottl. Weltregierung, als Ginleitung zu einem andern Muffate von Forberg: Entwickelung bes Begriffs ber Religion) hatte einruden laffen und ber von Bielen fur atheistisch gehalten murbe, bestimmten ihn 1799 feinen Ubschied zu fobern und fich nach Ber= lin zu wenden. G. Uppellation an bas Publicum über die ihm (F.) beigemeffnen atheistischen Meußerungen. Jena, Lpg. u. Tub. 1799. 8. (2. 1. u. 2.) und: Der Berausgeber bes philos. Journ. gerichtliche Berantwortungsschriften gegen die Unklage bes Utheis= Jena, 1799. 8. vergl. mit ber Schrift: Bom Berhalt= nisse des Idealismus zur Religion, ober, ift die neueste Philos. (B. E.) auf bem Bege gum Atheismus? (Dhne Druckort u. Ramen des Bf.) 1799. 8. und Rehberg's Appellation an den gefunden Menschenverftand, in einigen Uphorismen' uber g.'s Upp. an bas Publ. D. D. 1799. 8. - Nachbem er eine Zeit lang in Berlin privatifirt hatte, ward er 1805 als ord. Prof. ber Philof. in Erlan= gen angestellt, verließ aber diefen Ort wegen der Rriegsunruhen bald wieder, ging 1806 nach Konigsberg, wo er auch Borlefungen hielt, ohne angestellt zu fein, fehrte 1807 über Ropenhagen nach Berlin gurud und ward hier 1809 bei ber neu errichteten Univerf. als ord. Prof. der Philog. angestellt. Uls solcher starb er 1814 im 52. J. seines Ulters. Sein philos. System, das eine Zeit lang viel Auf-

fehn machte, viel Unhanger, aber auch viel Begner fand, ift schwer barzustellen, ba er in der mannigfaltig (bald wiffenschaftlich bald popular, bald furz und trocken, bald ausführlich und rednerisch) versuchten Darftellung beffelben sich felbst nicht treu geblieben ift, zuweilen auch eine hinneigung zu Reinhold's, Schelling's und felbst Sacobi's Unsichten durchblicken ließ; wiewohl er fich auch mit biefen Mannern wieder entzweite und babet immer feine 28.2. für die einzig mögliche und allein gultige Philos. mit großer Rraft und Beredtfamkeit erklarte, aber auch mit nicht minberer Barte und Bitterfeit gegen Undersbenkende (befonders gegen R. Ch. E. Schmib, feinen Collegen in Jena, den er formlich annihiliren wollte, und gegen Boutermet, bem er fatt des Philosophirens bas Glasschleifen empfahl). S. über den Begriff ber B.C. ober ber fog. Philof. Weirn, 1794. 8. U. 2. 1798. — Grundlage ber gefammten W.E. Weim. 1794. 8. U. 2. 1802. — Grundrif bes Eigenthumlichen ber D.C. in Rudficht auf bas theoret. Bermb= gen, Jeng u. Lpt. 1795. 8. U. 2. 1802. - Berf, einer neuen Darftellung ber B.C., und zweite Ginleit. in die B.C., im philof. Journ. Bb. 5. S. 1. u. 4. B. 6. S. 1. B. 7. S. 1. — Sonnenklarer Bericht an das großere Publicum über bas eigentliche Befen der neuesten Philos. [ B.L.]; ein Berf. die Lefer zum Berfteben [und Beifallgeben ] zu zwingen. Berlin, 1801. 8. -Die W.L. in ihrem allgemeinsten Umriffe bargeftellt. Gbenb. 1810. 8. - Much vergl. Antwortschreiben an Reinhold zc. Tub. 1801. 8. und: Thatsachen bes Bewußtseins zc. Stuttg. u. Tub. 1817. 8. (nach f. Tobe herausgegebne Vorlesungen). - Die in Diesen Schriften mit vielerlei Wendungen und Formeln ausgesprochnen Grundibeen feines Syftems find folgende: Das Ich weiß eigentlich nur von fich felbst und feiner Thatigkeit, indem es fich felbst schlechthin fest. Daber weiß es auch von einem Nichtich ober einer Augenwelt nur barum und fofern, weil und wiefern es eine folche fest und fich selbst entgegensett. Das Nichtich ist also nur ein Erzeugniß des Ichs, und es mare Thorheit, nach irgend einem von dem Ich un= abhangigen, für sich bestehenden Dinge zu fragen ober sich wohl gar vor einem folchen zu furchten, weil bas 3ch fich nur vor bem Widerscheine seiner eignen Thatigkeit furchten murbe. Dag es gleich= wohl bem (empirischen) Ich so scheint, als wenn bas Nichtich von ihm unabhangig eriftirte, kommt baber, bag es die barauf begug= lichen Borftellungen (die fog. objectiven Beltvorftellungen) auf eine bewufftlofe Beife erzeugt und dieß auch nicht eher begreifen lernt, als bis es mittels einer intellectualen Unschauung, welche bie Bes bingung alles mahren Philosophirens ift, aber nicht überall ftatts findet, sich selbst als (reines) Ich angeschaut und in biesem Un= Schauen seiner eignen Thatigkeit jugesehen hat. Daß bas 3ch aber

Fichte 33

gerade ein folches Nichtich (eine Welt mit diefen Menschen, Thieren, Pflangen, Geftirnen ic.) fest, kommt daher, baf es vermoge feiner Natur in gewiffe ihm felbft unbegreifliche und daher noth= wendige Schranken eingeschloffen ift. Diese Schranken find aber auch bas einzige Unbegreifliche in ber Philosophie; alles Uebrige tafft sich aus ber eignen Thatigkeit bes Sche vollkommen begreifen, ohne baß es nothig ware, noch irgend ein Unbres vorauszusepen. Daber lafft fich auch aus bem gang einfachen, aber in Unfehung feiner Materie und Form burchaus bestimmten Sage: A=A ober Ich = 3th die gange Philos. in materialer und formaler hinsicht beduciren. Und eine folche Deduction ift eben die Biffenfchaft s= lehre; diese also die einzig mahre Philosophie. ein folches Spftem idealistisch fei, erhellet auf den erften Blick. Es unterscheidet fich jedoch von bem theologisch = mystischen Ibea= lismus Berkelen's badurch mesentlich, bag es die objectiven Belt= vorstellungen nicht durch Gott im Ich, sondern durch bas Ich felbst erzeugt werben lafft, bag alfo bas Sch, unabhangig von jeder andern Rraft, der Schopfer feiner eignen Belt ift; weshalb man biefen egoistischen Idealismus nicht mit Unrecht auch einen Auto= theismus genannt hat. Es ift aber eben fo offenbar, daß babei eine Menge willfürlicher Boraussegungen gemacht werden, und baß es insonderheit ein gang falfcher Gebrauch des Princips der Iben= titat A = A ift, wenn baraus die gesammte Philos. beducirt werden foll. G. A. Und noch weniger kann bie von &, verfuchte Conftruction bes Bewufftfeins aus einer urfprünglichen Thathandlung bes Ichs befriedigen, wenn babei angenommen wird, bag bas Ich wegen gemiffer unbegreiflicher Schranken fich felbft in feiner Thatig= feit hemme und fo sich ein Nichtich engegensete. Indeffen ver-fuchte F. feinen Idealismus auch auf bas Praktifche, auf moralische, religiose und politische Gegenstande anzuwenden; wobei er jedoch trot aller fonftigen Confequeng inconfequent wurde. Er ge= ftand fogar, daß ber Ibealismus eigentlich nur Speculation fei, daß baher im Leben Jebermann realiftisch benten und handeln muffe; wodurch seine theoret. Philos. mit feiner prakt. in einen unauflos: lichen Zwiespalt gerieth. Und indem er bie Gottheit fur nichts anders als die sittliche Weltordnung erklarte, fo konnt' es nicht feblen, daß er auch mit bem glaubigen und frommen Gemuthe zerfiel; ob er gleich hinterher burch die scholastische Unterscheidung zwischen einer activen und passiven Ordnung (ordo ordinans et ordinatus) fich zu helfen suchte. S. außer ben vorhin angeführten Schriften noch folgende: Grundlage bes Naturrechts nach Principien ber B.L. Jena und Lpz. 1796-7. 2 Thle. 8. - Das Spft. der Sittenlehre nach ben Principien ber B.E. Ebend. 1798. 8. - Unweisung gum seligen Leben ober auch die Religionslehre. Berl. 1806. 8. - Un Rrug's encyflopabifch : philof. Worterb. B. II.

biese 3 Hauptschriften, welche bie 3 Haupttheile ber prakt. Philos. (Rechtst., Tugendt. u. Religionet.) wiffenschaftlich behandeln, fchlies Ben fich noch ff. meift popular gefchriebne: Beitrag zur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums ub. die frangof. Revolut. Th. 1. gur Beurtheilung ihrer Rechtmäßigkeit. 1793. 8. (erschien ohne Druckort und Namen des 2f., blieb auch unvollendet, indem diefe Apologie ber fr. Rev. zu viel Unftog erregte). - Buruckfoderung der Dentfreiheit, an die Fürsten Europens. (o. D.) 1794. 8. - Ueber die Bestimmung bes Gelehrten. Jena u. Leipzig, 1794. 8. wozu fpater kamen: Borlefungen über das Befen des Gelehrten. Berl. 1806. 8. - Die Bestimmung bes Menschen. Berl. 1800. 8. - Der geschlossene Sandelsstaat. Tub. 1800. 8. (S. Sandelsstaat). -Die Grundzüge des gegenwart, Zeitalters. Berl. 1806. 8. — Reben an die deutsche Mation. Ebend. 1808. 8. N. U. Lpz. 1824. 8. — Außerdem hat F. fowohl in dem von ihm felbst herausg, philof. Journ, als in andern Beitschriften eine Menge von fleinern Huf= faben drucken laffen, die bier nicht angezeigt werden konnen. Nach feinem Tode erfchien noch: Die Staatslehre oder über das Berhalt= niß des Urftaats zum Bernunftreiche (worin auch die fruher gedruck= ten Borlefungen uber den Begr. des mahrhaften Rriegs wieder abgedruckt find). Berlin, 1820. 8. Dieg find Bortrage aus bem Nachlaffe bes Berftorbnen, herausg, von f. Sohne, 3mmanuel Bermann g., der auch felbst als philos. Schriftsteller aufgetreten. G. ben Schlug Dieses Urtikels. — In Dtto's Lepic. ber oberlaufitifchen Schriftsteller (B. 1. Abth. 2. S. 315 ff.) ift eine Biographie F.'s enthalten. - Die Schriften, welche die D.C. erlautern und vertheibigen (von Schelling in der frubern Beit, Schad, Mehmet u. 2.) oder bestreiten (von Schelling in der fpatern Beit, Rink, Seufinger, Fischhaber, R. Ch. E. Schmid, Bohme u. U.) konnen hier nicht namhaft gemacht werden. S. jene Namen. Doch vergl. Reinhold's Genbichr. an Lavater und Sichte über ben Glauben an Gott (worauf sich bas oben angeführte Untwortschr. K.'s bezieht) und Jacobi an Fichte (beibe zu Samb. 1799. 8.). Bur Bergleichung F.'s aber mit feinem nachsten Borganger und Nachfolger bient die Schrift von Fries: Reinhold, Fichte und Schelling. Lpg. 1803. 8. — Uebrigens hat ber Berf. Diefes 2B.B. in f. Briefen über die B.C. (Epz. 1800. 8. wobei fich auch eine Ubh. über die von der B.C. versuchte philos. Bestimmung des religiofen Glaubens findet) seine Ansicht von derfelben ausführlicher bargeftellt und begrundet. - Der vorbin erwahnte Gohn &.'s, 3m= manuel hermann, welcher fich fruber burch eine Diss. de philosophiae novae platonicae origine (Berl. 1818. 8.) als Privatdocent der Philos. an der Univers. zu Berlin habilitirte und jest, wenn ich nicht irre, ale Schullehrer in Duffelborf angestellt ift, bat

Ficin 35

nicht nur seines Baters Leben u. literar. Briefwechsel mit beigefügten erläuternben Actenstücken (Sulzb. 1830—31. 2 Thle. 8.) sondern auch folgende eigne Schriften herausgegeben: Säße zur Vorschule der Theologie. Stuttg. 1826. 8. (Ein Versuch das christlich-dogmat. Religionsspst. nach dem lutherischen Lehrbegriffe aus der Wissenschule abzuleiten oder vielmehr nach derselben zu gestalten). — Beiträge zur Charakteristik der neuern Philos., zur Vermittlung ihrer Gegensäße. Sulzb. 1829. 8. — Auch sinden sich im Morgenblatte (besonders in dem dieser Zeitschrift beigegebnen Literaturblatte) mehre philoss. Ausschlaftse von diesem jüngern F., in welchen er vorläusig auf ein eignes System der Philos. hindeutet, das die Welt noch von ihm zu erwarten habe. Er scheint also der Wissenschule seines Vaters nicht treu geblieben zu sein — was denn freilich nicht im Mindesten getadelt werden kann, sobald das

neue beffer als bas alte ift.

Ficin (Marsilius Ficinus) geb. 1433 gu Floreng, wo er, nachdem er fich fruhzeitig mit bem Studium ber claffischen Litera= tur, besonders ber Schriften von Plato, Plotin und andern Neuplatonifern beschäftigt hatte, die Philos. offentlich lehrte, jugleich aber auch die medicinische Pragis trieb, und der nach dem Plane fei= nes Gonners, Cosmusvon Medicis, um oder bald nach 1440 ge= ftifteten platonifchen Utademie vorftand, die aber nach den Unfallen, welche bas mediceifche Saus in Floreng und mit diefem ihn felbft trafen, wieber einging. In feinen spatern Sahren lebt' er von einem Ranonifate, welches ihm der Cardinal Johann von Medicis noch verschafft hatte, und ftarb im S. 1499. Sein Sauptverdienst besteht in ber Bekampfung bes fcolaftifchen Ariftotelismus, mogegen er den Pla= tonismus empfahl. Es war jedoch nicht der alte und echte, fon= bern vielmehr der neuere alexandrinifche ober fonfretiftische Platonismus, welchem F. ergeben war. Daher leitete er felbft die pla-tonische Ideenlehre vom hermes Erismegift ab, und übersette nicht bloß Plato's Schriften in's Lateinische — welche Uebers. noch jett nicht ohne Werth ist — sondern auch die Schriften der fcmarmerifchen Neuplatonifer Plotin, Jamblich, Proflus u. U. In seiner platon. Theol. (theol. plat. s. de immortalitate animorum ac aeterna felicitate libb. XVIII. Flor. 1482. Fol.) fucht' er ben Platonismus auch fur bas Chriftenthum zu benuten und insonderheit die Unfterblichteit ber Seele durch mehre Beweisgrunde darzuthun. S. Ficini Opp. in duos tomos digesta. Bas. 1561. Par. 1641. Fol. Und vergl. Commentarius de platonicae philos. post renatas literas apud Italos restauratione s. Mars. Ficini vita auctore Joh. Corsio, ejus familiari et discipulo. Nunc primum in lucem eruit Aug. Maria Bandini. Pifa, 1772. - Schelhornii comm. de vita, moribus et scriptis Mars. Ficini, in Deff. amoenitt. litt. T. I. - Sievefing's

Gefch. der plat. Ukad. zu Florenz. Gott. 1812. 8.

Fiction (von fingere, dichten) eine Dichtung oder Erdichtung. Darum heißt auch das Erdichtete selbst ein Figment. S. dichten und die zunächst darauf folgenden Artikel, nebst Erdichtung. Der Ausdruck: Fiction oder Figment der Einbilsdungskraft, ist eigentlich pleonastisch, da alle Fictionen oder Figmente Erzeugnisse der Einbildungskraft sind, selbst wenn dadurch Ideen als Erzeugnisse der Vernunft versinnlicht werden sollen. S. Einbildungskraft. Uebrigens giebt es in allen Wissenschaften (Theol. Jurispr. Med. Phys. 2c.) Fictionen, so daß selbst Philosund Math. keine Ausnahme davon machen. Die meisten aber sinden sich in der Geschichte, weil sie vieles nach bloßem Hörensagen erzählt.

Fibanza f. Bonaventura.

Fides praecedit intellectum — ber Glaube geht bem Verstande voraus — ist empirisch genommen ganz richtig. Denn alle Menschen glauben früher, als sie etwas vom Geglaubeten verstehen. Über daraus folgt keineswegs, daß man späterhin (nach erlangter Verstandesreise) den Glauben nicht prüfen und das Geglaubte, soweit es möglich, zu verstehen suchen solle. Sonst wäre ja der Glaube fortwährend blind. S. d. W. und Glaube. — Da sides nicht bloß den Glauben, sondern auch das Vertrauen bedeutet: so heißt ebendaher ein unter gewissen Bedingungen anvertrautes Gut oder Vermächtniß ein Fideicommiß (sideicommissum) so wie eine Bürgschaft, als Sache des Vertrauens, eine Fidejussio).

Figment f. Fiction.

Figur (von fingere, bilden, geftalten) ift eigentlich jedes Bild ober jede Geftalt im Raume, dann aber auch etwas in der Beit Ge= bilbetes ober Gestaltetes. Es kann baber febr viel Urten von Figuren geben: 1. mathematische, welche burch Begrangung ober Um= fchreibung eines gegebnen Raums entstehn und entweder blofe Fla= chenfiguren (wie Biereck ober Rreis) ober Rorperfiguren (wie Burfel oder Rugel) find; 2. grammatifche oder rhetorifche, Sprach= ober Redefiguren, beren fich auch die Dichter wie die Redner bedienen fonnen und welche mittels einer Ubweichung vom gang gewohnlichen Sprachgebrauch entstehn; wodurch alfo die Rede fich auf eine besondre Beise gestaltet oder etwas Bildliches erhalt (wohin folg= lich auch die fog. Tropen, als eine besondre Urt der Redefiguren, gehoren); 3. logische od. spllogiftische, Dent- od. Schluss= figuren; welche burch Ubweichung von der gang regelmäßigen Schluffform entstehn; 4. mufikalifche ober Tonfiguren, welche burch Bermannigfaltigung ober Berzierung eines Zons ent=

stehn (wie Borschlag, Triller 2c.); 5. plastische und graphissiche, welche die Bilonerei und Malerei hervordringt, wo man inssonderheit Menschengestalten darunter versteht, als die bedeutendsten Figuren, mit welchen sich jene Künste beschäftigen; 6. architeskt onische, welche durch Verzierung der Gebäude mit allerlei Bildwerk entstehn; 7. orchestische oder Tanzsiguren, welche durch die Bewegungen der Tänzer entstehn und auch durch Linien und Puncte auf dem Papiere vorgezeichnet werden können; 8. astrosnomische und aftrologische, welche dadurch entstehn, daß man mehre Sterne in sog. Sternbilder zusammenfasst oder auf die sog. Constellationen der Himmelskörper als bedeutsame Zeichen achtet. Für die Philosophie sind die logischen Figuren am wichtigsten, weshalb auch im Art. Schlusssschaft guren von ihnen aussührlicher

gehandelt ift.

Figurant ift eine Perfon, die gleichsam nur figurirt, alfo nicht im hohern Sinne bes Borts agirt, wie eine Nebenper= fon im Tanze oder Schauspiele, die wenig oder gar nichts zu thun hat, in Bergleich mit einer Hauptperson (bem Solotanzer oder dem eigentlichen Schauspieler). Daber fommt es benn, bag man uber= haupt jede Perfon, die nur einen gewiffen Plat einnimmt, aber feine bedeutende Wirksamkeit außert, figurirend ober einen Fi= guranten nennt. Doch wird das W. figuriren nicht bloß in diefem schlechtern Sinne gebraucht, sondern es heißt auch zuweilen soviel, als eine große Rolle spielen, wie wenn man sagt, daß Zemand in der Welt figurire d. h. sich durch irgend etwas start in die Augen Fallendes auszeichne. Ein solcher Figurant kann auch wohl eine Hauptperson oder ein Acteur von großer Bedeutsamkeit im Lebensbrama fein. Bei bem Borte figuriren fommt es baber auf die Berbindung und Beziehung an, in welcher es ge= braucht wird. Ein figurirter Syllogismus aber bedeutet ftets einen Schluß, ber auf eine von der gang regelmäßigen Schluff-form abweichende Beife gebildet ift, er mag ubrigens ein haupt= oder Nebenschluß, und richtig oder unrichtig fein. Will man alfo einen folden Schluß in Unsehung feiner Richtigkeit prüfen, fo muß man ihn erft auf jene Form gurudfuhren. G. Schlufffigur. Die übrigen von Figur abgeleiteten Musbrucke (wie figurirter Befang ober Figuralmufit als Begenfat bes einfachen Choralgefange ober ber nicht figurirten Choralmufit - Figurine für fleine Figur ber Biloner= oder Malerkunft, besonders aus dem 211= terthume - Figurift fur Figurenbilbner, Maler oder Tanger -Figurismus für theologische Eppologie ober Lehre von den Borbilbern, die im alten Testamente in Bezug auf Perfonen ober Begebenheiten bes neuen enthalten fein follen, u. f. w.) gehoren nicht hieher.

Filangieri (Gaetan) geb. zu Neapel 1752 und gest. 1788, Soldat, Hofmann, Philosoph und Verk. einer philanthropischen Theorie der Gesetzebung. S. Dess. berühmtes, sast in alse lebende Sprachen übersetzes Werk: La scienza della legislazione. Neap. 1780. 8 Bde. 8, u. öfter. Deutsch von Link. Unspach, 1784—93. 8 Bde. 8. — Da es von manchen Seiten her angesochten ward, so schrieb ein andrer Italiener jener Zeit, Jos. Grippa, zur Vertheidigung desselben: La s. d. l. vindicata, overo ristessioni critiche sulla s. d. l. del Sgn. Filangieri. Neap. 1785. 8. — Neuerlich hat Benj. Constant die Werke F.'s französ. mit einem tresslichen Commentare begleitet in 5 Bånden

herauszugeben angefangen (Par. 1822. 8.).

Filial (von filius od, filia, Gohn od. Tochter) heißt alles, was von einem Undern abstammt. Daber giebt es außer den Fi= lialfirchen und den Filialftaaten (die durch Colonisation ent= ftanden) auch philosophische Filialschulen, indem die Schuler eines Philosophen selten feiner Lehre gang treu blieben und daber oft neue Schulen ftifteten; auf welche Filiation der Philoso= phenschulen die Beschichte der Philosophie ihr besondres Mugen= merk zu richten hat. Die viele und verschiedne Schulen gingen nicht aus der fofratischen allein hervor! Die platonische aber und die cynische, zwei Tochter berfelben, erzeugten wieder zwei andre Tochter, also Enkelinnen von jener, die peripatetische und die ftoische. Eben fo find in der neuesten Zeit aus der kantischen Schule eine Menge anderer hervorgegangen. Und so wird es wohl auch in Zukunft ber Fall fein; benn ber menschliche Beift ift nun einmal fo geartet, daß er fich nicht in die Fesseln eines Spftems und einer Schule einzwängen läfft.

Filmer f. Sydnen.

Filsuf ist aus Philosoph entstanden und in Hindostan die Benennung eines Menschen, der auf verschmitte Weise etwas Schändliches thut, also nichts weniger als ein Philosoph ist, sondern vielmehr ein Sophist, wo nicht gar ein gemeiner Schelm oder ein Schophet (Bow) welches eigentlich einen Richter, dann auch einen Unsuhrer oder Vorsteher (wie das karthaginensische Suffet) bedeutet, entstanden sein.

Final (von finis, Ende oder Zweck) heißt, was sich auf das Ende oder einen Zweck bezieht. Finalursachen sind daher dies selben, welche man auch Ends oder Zweckursachen nennt. Und der Finalzusammenhang ist das Verhältniß der Dinge zu einander als Zweck und Mittel, wie es die Teleologie betrachtet.

S. d. D. und 3weck.

Fingnzwiffenschaft ift zwar nur ein Theil ber Staats.

wiffenschaft überhaupt, aber ein fo wichtiger Theit, besonders in unfern Beiten, wo die Finangen fast aller Staaten gerruttet und baraus große Ummalzungen in ber politischen Welt hervorgegangen find, daß man jenen Theil mit Recht vom Bangen abgetrennt und in besondern Schriften behandelt hat. Sier find nur die philosophis fchen Grundfage, auf welchen diefe Wiffenschaft beruht, furglich ju entwickeln. Die Finangen felbft find nichts anders als die Gin= nahmen und Ausgaben des Staats (weshalb im Frangofischen les finances auch die offentliche Schatkammer bedeutet, la finance aber bas Gelb, was in dieselbe ober aus berselben gezahlt wird). Bermaltung derfelben ift derjenige Zweig der Staatsverwaltung, welchen man nicht unschicklich bie Saushaltung bes Staats ober die politische Dekonomie genannt hat. Denn wie ein Haus oder eine Kamilie im Kleinen nicht bestehen und gebeihen fann, wenn fie nicht ihre Bedurfniffe befriedigen, also die bagu no= thigen Musgaben burch gewiffe Ginnahmen becken kann: fo ift bieß auch bei der großen Familie der Fall, welche Staat heißt. Es muß alfo ein Staatsvermogen geben und diefes Bermogen muß aus den beiben Elementen hervorgeben, aus welchen der Staat felbft . besteht, aus dem Gebiete des Staats und beffen Bewohnern. Im Staatsgebiete liegen Naturfrafte, welche erzeugend wirken ober productiv find. In den Bewohnern deffelben liegen aber auch productive Rrafte, die zwar in gewiffer Hinsicht ebenfalls Naturkrafte, aber zugleich ale freie Beifteskrafte thatig find, und als folche wieder auf jene Rrafte und beren Erzeugniffe lenkend, erhohend und veredelnd einwirken. Aus diesem lebendigen Busammenwirken aller Rrafte im Staate geht zuerst eine Summe von Gutern hervor, welche das Gesammtvermogen ber großen Burgergefellschaft - bas fog. Bolks = ober Nationalvermogen - bilden. Mus diefem ift bann wieder berjenige Theil abzuscheiben, welcher zur Erhaltung bes Staates felbst bient - bas eigentliche Staatsvermogen. Man kann baber alles, mas diese Biffenschaft zu ermagen hat, auf folgende 3 hauptfragen (Finangprobleme) guruckfuhren: 1. Das braucht ber Staat zur Dedung feiner Bedurfniffe? 2. Die werben die zu dieser Dedung erfoderlichen Mittel aufgebracht? 3. Die find die Guter, die als folche Mittel dienen, am beften zu verwal= Mus der Beantwortung diefer Fragen ergeben sich dann folgende allgemeine Grundfage der Staatshaushaltung, welche zugleich die Principien der Finanzwiffenschaft find: 1. Die den Staat verwaltende Regierung darf nicht alles in Un= fpruch nehmen, mas ben Staatsburgern gebort, weil das Staatsvermögen nur ein Theil des Nationalvermogens fein foll, fondern nur foviel, als gur Befriedigung aller Staatsbedurfniffe nothig ift. 2. Dazu muffen alle Staatsburger ohne Musnahme nach Berhaltniß

ihres besondern Bermogens beitragen. 3. Diefer Beitrag wird von ber Regierung burch beren Beamten (ben Finangminifter) gefobert und von ben Regferten durch beren Bertreter (Stande, Rammern, Parlemente) bewilligt. 4. Es ift baber, Sahr aus Sahr ein, ein genques Musgabe= und Ginnahme = Berzeichniß (Finangetat, Budget) von bem Finanzministerium auszuarbeiten und benen, welche bas Erfoderliche bewilligen follen, vorzulegen und nachzuweisen, daß bie Musgaben burch die bagu bestimmten Ginnahmen wirklich bestritten worden. 5. In außerorbentlichen Fallen kann zwar die Regierung ein Mehres erheben ober auch Unleihen zur Beftreitung des Mehr= aufwandes machen; es muß aber bie Dringlichkeit ebenfalls nach= gewiesen und, wenn Unleihen gemacht werden, für die Ruckahlung berfelben in einer bestimmten Frift, wie fur die Berginfung berfelben, gesorgt werben. 6. Das gange Finangwesen bes Staats muß bie hochste Deffentlichkeit haben, damit es fortwahrend unter der Controle bes gefammten Publicums ftehe. - Wenn biefe feche Grund= fage ftreng befolgt werden, fo kann man verfichert fein, bag es um die Finangen eines Staates gut steben werde; und ebendieß ist die Aufgabe, welche bie Finangwiffenschaft im vollsten Umfange bes Worts zu losen hat, soweit überhaupt eine bloße Theorie ein solches Problem lofen kann. Die Schriften aber, in welchen eine folche Losung versucht worden (von Udam Smith, Malthus, Bu= chanan, Ricardo, Stewart, Lauderdale, Garnier, Ga= nith, San, Simonde, Schloger, Soben, Log, Crome, Moffig, Storch, Kraufe, Weber, Luber, Sartorius, Jakob, Polit u. U.) konnen hier nicht angezeigt werden, ba fie nicht zur philof. Liter, im eigentlichen Ginne geboren. Gine ber neuesten und besten Schriften hieruber ift Fulda's Sandbuch ber Finanzwissenschaft. Tübingen, 1827. 8. — Auch vergl. Staats= wirthschaft.

Findelfind ist ein Kind, das irgendwo gefunden wird und bessen Eltern unbekannt sind. Ein solches Kind, sobald es nur ein menschliches Untlig trägt, hat die Prasumtion für sich, daß es von Menschen erzeugt sei, ob es gleich an sich nicht ungedenkbar ist, daß es aus der Erde gewachsen oder vom Himmel gefallen oder auch von Thieren erzeugt sei. Wegen jener Prasumtion aber hat es auch die Nechte der Menschheit und es ist Pslicht des Staats, auf dessen Gebiet es gefunden worden, es zum Menschen und zum Bürger erziehen zu lassen; was entweder in sog. Finsdelhaufern (eigentlich Findelkindshäusern) oder auch bei Privatpersonen, deren Mühe und Auswand vom Staate vergütet wird, geschehen kann. Letteres ist wohl besser als Ersteres. Zu weit aber geht der Staat und fällt dabei selbst in's Lächerliche, wenn er aus Furcht, die Rechte des Findelkindes im Geringsten zu verletzen,

prafumirt, bas Rind fei von abligen Eltern erzeugt, und es baber als einen kleinen Ebelmann betrachtet, wie in Spanien, wo alle Findelkinder Sidalgos (Edelleute vom unterften Range) find.

Kingerfprache f. Gefichtsfprache.

Finis coronat opus - das Ende front bas Bert gilt nicht bloß von einzelen menschlichen Werken, die erft burch zweckmäßige Bollendung ihren mahren Werth erhalten, sondern auch. vom gangen menschlichen Leben, bas fich ebenfalls erft burch eine folche Bollenbung als gut bewahrt. Daber fagt auch ber gefunde Menfchenverstand bes Deutschen: Ende gut, alles gut. Man macht aber eine fehr verkehrte Unwendung von diefem Grundfage, wenn man ihn auf die schnellen Bekehrungen vor dem Tobe bezieht. S. Befehrung.

Finis sanctificat media - ber 3weck heiligt bie

Mittel - ift ein falscher Grundsat. S. 3med.

Finition (von finis, Ende ober Grange) ift ebensoviel als Definition, indem die beffern lateinischen Schriftsteller lieber finitio als definitio fagen, um eine genaue Bestimmung ober Besgranzung eines Begriffs burch Angabe seiner wesentlichen Merk-

male zu bezeichnen. G. Erklarung.

Finsterling ift ein Mensch, ber die Finsterniß b. h. ben Mangel bes Lichtes liebt. Run giebt es aber eine zwiefache Binfterniß, eine außere ober leibliche, fur bas Muge, und eine innere ober geiftige, fur den Berftand. Ulfo giebt es auch zweierlei Finfterlinge. Erftlich folche, welche bie außere Finfterniß lieben, entweder weil ihr Muge zu schwach ift, um ben Lichtreiz zu vertragen — eine Schwäche, die den Rakerlaken und Rretinen angeboren ift, aber auch burch Rrankheit bes Drgans gufallig ent= fteben kann - ober weil fie mit Werken ber Finfternig (Mord, Raub, Ungucht 2c.) umgehn, nach bem Spruchworte: Im Dunteln ift gut Munkeln. Gegen die Finfterlinge biefer Urt foll vor= züglich die Polizei wirkfam fein. Sodann giebt es auch Kinfter= linge, welche die innere Finfterniß lieben, entweder weil ihr Berftand (bas geistige Muge) zu schwach ift, um ben Glanz ber Wahrheit zu ertragen - eine Schwache, welche ber Dummheit und bem Aberglauben eigen ift - ober weil fie ein Intereffe babei haben, Undre in Dummheit und Aberglauben zu erhalten, um fie befto leichter nach ihren Ubsichten zu lenken und zu leiten, sie zu beherr= schen und zu benuten. Diese wollen bemnach ebenfalls, wie jene mit Werken ber Finfterniß umgehenden Finfterlinge, im Dunkeln munkeln oder, wie man auch fagt, im Truben fischen. konnte also diese beiben Urten der Finfterlinge moralische ober vielmehr im moralische Finsterlinge nennen, weil sie aus immoralischen Triebfedern die Finsterniß-lieben. Es hilft baher auch

nichts, den Liebhabern, Befchutern und Berbreitern ber geiftigen Kinsterniß theoretisch zu beweisen, daß das geistige Licht - mas man auch Mufflarung (f. b. 2B.) nennt - eine gute Sache fei. Denn fie haffen nur die Aufklarung an Undern, wollen aber felbft gern aufgeklart fein, halten fich auch wohl fur Aufgeklarte, weil fie nicht nur dem Aberglauben, fondern auch dem Glauben entfagt haben, mithin Unglaubige find. Der Grund ihres Saffes gegen bas geistige Licht ober bie Aufklarung ift also bloß praktifch; er liegt in ihrer bofen Gefinnung, ihrer Herrsch = und habsucht. Dar= um find fie auch geschworne Feinde ber Freiheit, besonders der Dent =, Sprech = und Schreibfreiheit, weil diefe auf Bertreibung ber geistigen Kinsterniß hinwirkt. Mus bemfelben Grunde haffen fie auch die Philosophie, die als eigentliche Lichtwiffenschaft vor= nehmlich ber geiftigen Finfterniß entgegenwirken foll, in ben Sanden ber Cophisten aber auch oft bieselbe beforbert. - Uebrigens nennt man die Finsterlinge auch Dbscuranten und ihr Beftreben, Kinfterniß um fich ber zu verbreiten, ben Dbfcurantismus (von obscurus, dunkel). — Bergl. Pahl über ben Dbfcurantismus. Tubing. 1826. 8. in welcher Schrift diefes bosartige Streben von allen Seiten beleuchtet und die Kinsterlinge in alle ihre Schlupfwinkel verfolgt werden. Undre Schriften abnliches Inhalts f. in Db feurant.

Fischhaber (Gli. Chfti. Frdr.) Prof. der Philof. und der alten Literat. am obern Gymnafium zu Stuttgart, fruher Repet. am theol. Seminar zu Tubingen — geb. zu Goppingen 1779, gest. ju Stuttgart 1829 — hat ff. im Geiste ber krit, Philos. abgefaffte Schriften herausgegeben: Ueber bas Princip und bie hauptprobleme bes fichtischen Systems, nebst einem Entwurfe gu einer neuen Auflosung berfelben. Rarler, 1801. 8. (Ginige legen jedoch diese Schrift bem Superint. und Stadtpfarr. zu Laufen im Burtemb. , Geo. Fror. F. , bei). - Ueber die Epochen bes Genius in ber Geschichte. Cbeno. 1807. 8. - Freimuthige Beurtheilung ber in ber Thee ber Staatsverfaffung über bie Korm ber Staatsconstitution [vom Srn. von Dangenheim, vormal. wurtemb. Gefandten bei der deut. Bundesverf. in Fref. a. M.] aufgestellten philoff. Grund= Stuttg. 1817. 8. - Lehrb, ber Logif. Cbend. 1818, 8. - Naturrecht, Ebend. 1826. 8. — Neuerlich hat er auch eine Beitschrift fur die Philosophie (Stuttg. 1818-20, 4 Sfte. 8.) herauszugeben angefangen, die aber nicht mehr fortgefest wird.

Fir oder firirt (von fixus, fest, angeheftet) heißt alles, was auf eine wirklich oder wenigstens scheinbar unveränderliche Weise bestimmt ist. So spricht man von firen Sigen, Gehalten Sternen zc. In philosophischer Hinscht heißt ein Gegen stand fir oder firirt, wenn die Aufmerksamkeit so auf ihn gerichtet ift, daß er allein vorgestellt wird, mithin andre Gegenstände aus dem

Bewufftsein ausgeschloffen find, fo lange bie Aufmerksamkeit biefe Richtung behalt. Man fpricht aber in diefer Sinficht auch von firen Ibeen, wo das B. Idee im weitern Ginne fur Borftellung fteht. Im Deutschen konnte man also auch bafur feste Borftellungen fagen. Im weitern Ginne heißen alle Borftellungen fo, die der Geele fo habitual geworden, daß fie oft und unfreiwillig wiederkehren, wie bem Beizigen die Borftellung von feinen Schaben und die bamit verenupfte Beftrebung, fie immerfort gu vermehren, ober bem Liebenden bas Bild ber Geliebten ic. Benn aber bergleichen Borftellungen fo herrschend ober übermachtig. werben, daß die Geele fich gar nicht mehr bavon losmachen fann. daß sie das Denkgeschaft storen und verwirren und den Menschen wohl gar verleiten, bloße Einbildungen fur wirkliche Dinge zu neh= men: fo beißen fie fire Ibeen im engern Sinne und find ichon Beweise eines verftorten ober verrudten Gemuthe, gefest auch, bag ber Menfch fich übrigens verftandig benahme. Man fann fie baber auch ale bie erfte Stufe bes Mahnfinns betrachten. G. Geelen= frankbeiten.

Flache ift bas Mittel zwifchen Linie und Rorper; fie hat baher nur zwei Dimenfionen, Lange und Breite. Dberflache heißt fie eigentlich nur als Gegensat einer Unterflache; boch fpricht man auch oft schlechtweg von der Dberflache, wenn feine Unterflache ba ift, wie bei der Rugel, an der eigentlich fein Oben und fein Unten ift. Flachheit im bilblichen Ginne heißt auch Dberflachlich feit und wird besonders auf die Erkenntnig bezo= gen, wenn biefe nicht bis auf ben Grund ber Dinge geht, fonbern gleichsam nur an ber Dberflache berfelben binftreift. Diefe Flach= heit heißt daher auch Seichtigkeit und wird ber Grundlich =

feit entgegengesett. G. Tiefe.

Flach entraft heißt eine Rraft, die nur durch Berührung ber Dberflachen zweier Korper wirkt; wie wenn zwei Korper auf einander ftogen und fich nun gegenseitig widerftehn oder abstoßen. Denn wenn gleich der Stoß auch die innern Theile erschuttert, fo muffen boch erft die außern Theile bewegt werden, ehe fich bie Bewegung auf die innern Theile fortpflangen fann. Go ift's auch. wenn eine Reihe von Rorpern burch ben Stof auf einander mir-Der erfte ftogt bann ben zweiten, biefer ben britten und fo fort, bevor ber Stoß ben letten in Bewegung fest; obgleich bie Fortsetzung biefer Bewegung bei febr elaftischen Rorpern fo fcnell fein fann, daß es fcheint, als wenn der erfte ben letten unmittels bar in Bewegung gefest hatte. Gine burchbringende Rraft hingegen wurde an die Bedingung der Berührung ber Dberflachen nicht gebunden fein; fie wurde unmittelbar auf bas Entfernte, ohne burch bas Zwischenliegende gehemmt zu fein, wirken. Go muffte bie Unziehungstraft gedacht werben. Denn wenn z. B. die Sonne bie Erde oder diese den Mond wirklich anzieht, so kann nichts dars auf ankommen, ob ber Raum zwischen diesen Körpern mit Materie erfüllt sei oder nicht. S. Ubstofungs: und Unziehungs:

Eraft, auch Materie.

Flagellation (von flagellare, geißeln, und biefes von flagrum ober flagellum, bie Beigel) ift Beigelung, eine Strafe, bie man in altern und neuern Beiten baufig angewandt bat, ent= weder allein bei geringern Berbrechen, oder in Berbindung mit der Todesstrafe bei grobern, die aber als eine barbarische Mishand- lung des Menschen jest in gebildeten Staaten mit Recht außer Gebrauch gefommen, felbft bei ben Solbaten, wo man fich fonft ber Spigruthen und ber Steigriemen gur Beifelung bediente. religiofe Aberglaube bemachtigte fich aber diefer Strafart als eines Deinigungsmittels zur Ubbuffung ber Gunden; und baraus entstand eine eigne schwarmerische Gecte ober Partei, die man Flagel= lanten ober Flagellatoren, Beifler ober Beifelbruber, auch Flegler ober Bengler nannte, Golde Leute, Die fich zur Ubbugung ihrer Gunden entweder felbft geißelten ober auch von Undern (wie der fog. heilige Ludwig von seinem Beichtvater) geißeln ließen, hat es nicht bloß in der chriftlichen Rirche- (befonbers mahrend bes 13. Jahrh., wo bie Flagellanten, bie man auch wegen eines vorn und hinten auf ihren Rleibern befestigten Rreuges Rreugbruder nannte, angeregt von bem Eremiten Rai= ner in Perugia, von Stalien aus haufenweise in vielen Landern Europa's umherzogen und großen Unfug stifteten) fondern auch au-Ber berfelben gegeben. Es lag namlich ihrem Benehmen bie 3bee sum Grunde, daß ber Menich, wenn er die gottlichen Strafen fei= ner Gunden in einem funftigen Leben vermeiden wolle, fich felbft Schon in dem gegenwartigen Leben durch allerlei Quaal und Pein, namentlich burch Schlage ober Beigelhiebe, abstrafen muffe. widerfinnige Idee, ba Gott von dem Menfchen nur Befferung fobert und biese baher bas einzige Mittel ift, bas gottliche Wohlge= fallen zu erlangen. Es ift aber freilich viel leichter, fich zu geißeln, felbst bis auf's Blut, als sich zu beffern.

Flagrant, (von flagrare, brennen, also gleichsam bren = nend) heißt ein Vergehn ober Verbrechen, wenn es eben vollzogen wird. Jemanden in flagranti (scil: delicto s. crimine) ertappen, heißt daher ihn während der That selbst ergreisen. Besonders wird es vom Shebruche gebraucht, wenn ein Gatte den andern bei der Verletzung der ehelichen Treue unmittelbar überrascht. Uls Beweiskann das eigentlich nicht gelten, wenn nicht-Mehre die That bezeugen. Denn es kann auch Jemand sagen, er habe einen Undern in flagranti ertappt, ohne daß es wahr ist. Und wenn Jemand

Rtager und Beuge zugleich ift, fo kann fein Beugniß um fo wenie

ger als ein Beweismittel angesehn werben.

Flatt (Joh. Frdr.) geb. 1759 zu Tubingen, Prof. ber Philos. und Theol. baselbft, hat außer mehren theologischen auch ff. (meift antikantische) philoff. Schriften berausgegeben: Diss. de theismo Thaleti Milesio abjudicando. Tub. 1785. 4. - Bermischte Bersuche, theologisch = fritisch = philos. Inhalts. Epg. 1785. 8. - Fragmentarifche Beitrage gur Bestimmung und Debuction bes Begriffs und Grundfages ber Caufalitat, und zur Grundlegung ber naturl. Theol., in Beziehung auf die fant. Philos. Epz. 1788. 8. - Briefe über ben moral. Erkenntniffgrund ber Religion über= haupt, und besonders in Beziehung auf die kant, Phil. Tub. 1789. Diefer R. ift aber nicht zu verwechseln mit feinem Bruder, Rarl Chrifti, F., geb. 1772 ju Stuttgart, Drof, der Theol. gu Tubingen, welcher ebenfalls außer mehren theoll. Schriften auch ff. (in gleicher Tendenz geschriebne) philoff. herausgegeben hat: Frag= mentarifche Bemerkungen gegen ben fantischen und fiesewetterischen Grundriß ber reinen allg. Logif; ein Beitrag zur Bervollkommnung biefer Biff. Tub. 1802. 8. — Ideen über bie Perfectibilitat einer gottlichen Offenbarung foll beigen: ber geoff. Rel., indem ber Bf. Rrug's Briefe über biefen Gegenftand im Muge hat] in Staud= lin's Beitragen zur Philos. und Gefch. ber Rel. B. 3. G. 201 ff. - Prufung einer neuen Theorie uber Belohnungen und Strafen in Abicht's Schrift: Die Lehre von Belohnung und Strafe; in Flatt's (J. F.) Magaz. für driftl. Dogmat. St. 2. S. 211 ff. - in welcher Beitschr. fich überhaupt mehre philosophisch : theoll. Auffage von beiben Brubern finden, unter andern auch vom jun= gern: Briefe ub. Rant's, Forberg's und Fichte's Religions= theorie. St. 5. S. 174 ff. u. St. 6. S. 184 ff.

Fleischesluft ift die Befriedigung bes Geschlechtstriebes aus bloger Bolluft. Sie findet in der Che eben fo häufig ftatt, ale außer berfelben, fann aber bort naturlich nicht bestraft werben. Wenn fie dagegen außer ber Ehe ftattfindet und mit Rechtever= legungen verknupft ift, unterliegt fie ale ein fleifchliches Ber= geben (delictum carnis) allerdings ber Strafe. Rur follte man nicht die Todesstrafe barauf fegen, wie man bin und wieder ben Chebruch (besonders auf Seiten ber Frauen) bestraft hat. Denn Diefe Strafe fteht in gar feinem Berhaltniffe gum Bergeben. babei feine Rechtsverletzung ftattgefunden, wie bei der Gefchlechtsvermischung Unverehlichter: fo kann nicht einmal Strafe im eigent= lichen Sinne ftattfinden, sondern allenfalls nur eine polizeiliche Nur muß die Polizei nicht auf ber andern Seite bie Buhlerei offentlich (in privilegirten Saufern) bulben und fogar be= gunftigen. Sonft fallt fie mit fich felbft in einen groben Wiberfpruch,

indem fie bann felbst die Fleischesluft beforbert, und zwar gerabe eine recht niedrige oder verworfne Urt derfelben. Bergl. Borbel.

Rleifcheffen, Rleifchkoft ober Rleifchspeifen bielten bie ftrengern Pythagoreer fur unerlaubt und betrachteten baber bie Enthaltung bavon (abstinentia ab esu carnium) als Pflicht. Unfangs mag wohl ber Gedanke, daß animalische Dah= rung zu uppig sei und zur Wolluft reize, oder daß der Mensch burch das Schlachten und Berzehren der Thiere zur Graufamkeit verleitet werbe und fich gleichsam ben Raubthieren jugefelle, bas Gebot veranlafft haben, daß man fein Fleisch genießen, fondern fich mit Pflanzenkoft begnugen folle. Indeffen ift jenes Motiv wohl nicht gegrundet. Und ba uns die Ratur einmal zu fleifch= freffenden Thieren gemacht hat, wie unfre Babne und andre Mertmale beweisen: fo ift fein binlanglicher Grund jenes Gebots ab= Bufehn. Denn der anderweite Grund, welcher den Pothagoreern auch zugeschrieben wird und von der Seelenwanderung hergenom= men fein follte, ift noch unftatthafter und fo unphilosophisch, daß man faum glauben fann, fie hatten es ernftlich gemeint. Bielleicht wollten fie aber nur baburch dem großen Saufen ihr Gebot annehmlich machen, indem fie fagten: Die Geelen beiner Eltern ober andrer Bermandten konnten wohl in diefes ober jenes Thier einge= wandert fein, fo daß bu bich an ihnen vergriffest, gleichsam einen mittelbaren Menschenmord begingest, wenn du ein folches Thier schlachten wolltest. Denn wofern diefer Grund ber Enthaltung vom Fleischeffen ernftlich genommen wurde, fo wurde baraus folgen, bag man überhaupt fein Thier todten durfe. Bas follte aber bann aus der Menschheit werden? Gie muffte fich autmuthig von ber Thierwelt aufgehren laffen. - Begen bes Berbots bes Kleischeffens in Bezug auf bas Faften, f. b. 2B. felbft.

Fleiß ist Beharrlichkeit in einer gewissen Art ber Thatigekeit, mit Anstrengung der Kraft verbunden. Fleißig sein ist daher allgemeine Menschenpslicht. Denn ohne Fleiß ist nichts Tuchtiges zu leisten, weder in der Wissenschaft noch in der Kunst, auch im Leben nicht. Mit Unrecht sehen also die sich selbst so nennenden Genies auf den Fleiß verächtlich herab, gleichsam als war' er ein Beweis von Mangel an Kraft. Auch das wahre Genie muß sleißig sein, damit es sich ausbilde und Treffliches hervorbringe. Ersehen kann freilich der Fleiß das Genie nicht, weil dieses Naturgabe ist. S. Genie. Wohl aber kann der Fleiß alle die Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden, die sich in der Erfahrung dem Genie bei seinen Leistungen entgegenstellen. Darum sagt Virg il mit Recht: Labor omnia vincit improbus — alles be-

siegt hartnackiger Fleiß.

Fliegend f. Fluffe.

Flor (von florere, bluben) ift bie Bluthe. G. b. D. in Bezug auf das, mas man den Klor der Philosophie nennt.

Klostel (von flos, die Blume, ober zunachst von flosculus, das Blumlein) bedeutet in den redenden Runften folche Musbrucke und Redensarten, welche jum Schmucke ber Rebe bienen, in philosophischen Schriften aber nur fparfam angebracht werben burfen. G. Blume und philos. Schreibart.

Kluch bedeutet theils einen gemeinen Schwur, wie ihn ber Leichtsinn bald zur Betheurung ber Bahrheit ober auch ber Luge, bald aus bloger Gewohnheit oder Gedankenlofigkeit ausftogt, theils eine Berwunschung, der nur der Aberglaube Birkfamkeit beilegen Denn felbst wenn Eltern ihre Rinder verfluchten - mas schon an sich unrecht mare - fo konnte nur die eigne Schlechtig= feit der Kinder, nicht aber jener Fluch, die Rinder unglücklich ma= chen. Wenn es also beift, der Eltern Segen baue ben Rindern Baufer, der Kluch aber gerftore fie wieder: fo fann das nur infofern gelten, als bie Rinder durch ihr Betragen bem Segen ober bem Fluche der Eltern Wirkfamkeit geben.

Klucht nannten einige alte Philosophen die fittliche Befferung, wiefern der fich Beffernde das Bofe meidet oder flieht und fich jum Guten wendet. Das bloge Klieben ift aber boch nicht hinreichend; benn bas Bofe verfolgt oft ben Menfchen. Eremuß alfo bann mit Tapferkeit gegen baffelbe fampfen.

rung und Befferung.

Kluchtigkeit heißt balb soviel als Berganglichkeit, wie wenn über die Flüchtigkeit des menfchlichen Lebens, als mar' es nur ein Traum, geklagt wirb - eine Rlage, die meift nur Diejenigen im Munde fuhren, welche das Leben bloß genießen wollen und es daher in Unthatigkeit vertraumen - bald foviel als oberflachliche ober leichtsinnige Thatigkeit, wie wenn vom fluchtigen Denken oder Sandeln die Rebe ift - ein Kehler. welcher der Jugend vornehmlich eigen ift, aber nicht felten auch in spatern Sahren bei solchen Menschen angetroffen wird, die fich an feine geordnete und regelmäßige Thatigkeit gewohnt haben. Fluchtigkeit als chemische Gigenschaft ber Rorper, welche fich durch einen hoben Warmegrad in Dampfe auflofen (verflüchtigen) laffen, fteht der Feuerbeftandigkeit entgegen, welche den (bis jest, also nur relativ) nicht so auflosbaren Korpern beigelegt wird.

Fludd (Robert - Robertus de Fluctibus) geb. 1574 gu Milgat in Rent, gest. 1637, ein Urzt, ber in die Fußtapfen bes Paracelfus trat, und fich daher einer schwarmerischen Urt zu philosophiren ergab, indem er Chemie und Alchemie, Physik und Metaphyfit, bie mosaische Schopfungsgeschichte und die Rabbaliftit mit einander verschmolz. Seine Schriften (historia macro - et

microcosmi metaph., phys. et technica. Oppenh. 1617. Philosophia mosaica. Gudae, 1638. Clavis philosophiae et alchymiae etc.) find jest felten, ba mehre berfelben confiscirt wurden. Er magte auch gegen Repler und Gaffendi ju fchreiben. Diefer erwies ihm fogar die Ehre, ein befondres Examen philosophiae fluddianae gu ichreiben, bas mit biefer Philof, felbit beinahe

pergeffen ift.

Flug (psphologisch genommen) ift ebenso wie Schwung ein bilblicher Ausbruck, durch ben die bobere Thatigfeit des Geiftes in feinen wiffenschaftlichen und funftlerischen Bestrebungen angebeutet wird. Der Geift fann fich aber babei auch überfliegen, wenn er die Schranken aus den Mugen verliert, Die ihm durch die ur= fprungliche Gefehmagigkeit jeder Thatigkeit gefest find. aledann in der miffenschaftlichen Speculation transcendent, und in den funftlerifchen Leiftungen ercentrifd. G. biefe Musbrucke. Wenn vom Fluge ober Schwunge ber Undacht die Rede ift, fo verfteht man barunter eine lebhaftere Erhebung bes Bemuths jum Ueberfinnlichen. Much hier kann ein abnliches Ueberfliegen ffattfinden, wenn man der Phantafie den Bugel zu fehr schießen lafft; woraus Fanatismus und Dofticismus entspringt. C. Diefe Musbrucke.

Flügge (Chiti. Wilh.) geb. 1772 ju Winsen an der Lube bei Luneburg, feit 1794 Rep. bei ber theol. Fac. gu Gottingen, feit 1798 zweiter Universitatspred, bafelbft, und feit 1801 Pred. ju Scharnebed im Luneburgichen, wo er auch geftorben, bat außer mehren theoll. Schriften auch ff. hiftorifch : philoff. herausgegeben: Gefch. des Glaubens an Unfterblichkeit, Auferstehung, Gericht und Bergeltung. Epz. 1794-5. 2 Thie. 8. (ber 3. Th. aus 2 Ubthb. bestehend, 1799 - 1800, enthalt die Gefch. der Lehre vom Bu= ftande des Menichen nach dem Tode in ber driftlichen Rirche, gehort alfo nicht hieher). - Siftorifch = frit. Darftellung bes bis= herigen Ginfluffes der kant. Philos, auf die Theol. Sannov. 1796-8. 2 Thie. 8.

Fluiditat (von fluidus, fluffig) ift gluffigfeit. G. d. B. Fluffe find naturliche Ranale, die zwar einerseit hemmend und ftorend, anderseit aber auch erleichternd und beforbernd auf die menschliche Thatigkeit einwirken. Die in der Beschaffenheit des Erdkorpere liegenden Bedingungen derfelben hat die Physik zu er= Die Philosophie erwagt fie bloß in rechtlicher Binficht. Da namlich ein Gluß felbst und unmittelbar bem Menschen feinen festen Bohnsig darbietet, sondern nur die Ufer des Flusses: so fragt fich, ob und wiefern ein Klug menschliches Gigenthum fein ober werden konne. Sier find zwei Falle zu unterscheiden. Erftens kann ein Fluß bas Staategebiet eines Bolfes ober nach und nach auch

mehrer burchftromen. Dier geht es nach bem Grundfage: Wer die Ufer befist, befist auch den Fluß. Wenn alfo ein Bolt ober Staat auf feinen Fluffen (b. h. fo weit fie ihm megen ber Ufer gehoren) keinem andern die Schiffahrt gestatten will: fo ift es allerdings bagu befugt. Es schadet aber baburch fich felbit, befonders wenn der Kluß mehr als ein Staatsgebiet nach und nach Die Kluaheit wird ihm also bann anrathen, gegen Reciprocitat ble Schiffahrt auf bemfelben frei zu geben. Much wird es biefe Schiffahrt nicht mit hohen Bollen belegen ober durch aller= lei Plackereien erschweren, weil dieß den Berkehr vermindert und am Ende jene Kreiheit wieder aufhebt. 3weitens fann ein Rlug bie Staatsgebiete zweier Boller begrangen. Dann gehort ber Kluß eigentlich keinem von beiben ausschließlich, sondern er bient beiben zugleich zur Betreibung ihrer Geschafte, wenn nicht positive Uebereinkunfte etwas andres bestimmt haben. Diese konnten 3. B. bestimmt haben, daß entweder die geometrische Mitte des Kluffes ( bie überall gleich weit von beiden Ufern abstehende Mittellinie ) ober bas Kahrmaffer (mo bie tieffte und ftartfte Stromung ift - gleichsam bie physische Mitte bes Fluffes) bie Grange bilben folle. Daraus wurde dann folgen, daß jedem nur der halbe Fluß und mas fich in oder auf demfelben befinde (Infeln, Fifche ac.) ge= hore. Die Schiffahrt aber wurde boch fur beibe gleich frei fein muffen, sowohl dieffeit als jenseit, weil ein Schiff nicht immer die genaue Mitte halten fann. - Wenn bilblich vom Gebanfen: fluffe oder Redefluffe gesprochen wird: fo verfteht man barunter den ununterbrochnen Busammenhang der Gedanken und Morte. fo wie den leichten und fanften Uebergang von einem gum andern; wie dieß bei den Baffertheilen eines Fluffes der Kall ift. Gedankenreihe ober Rede wird unter diefer Bedingung auch felbit fließend genannt. Dagegen heißt fie ftromend, wenn babei jugleich eine farte Fulle stattfindet, weil man die großern und gewaltigern Fluffe Strome zu nennen pflegt. - Die gratliche Bedeutung des B. Fluß (oevera ober oon) gehort nicht hieher, wohl aber die philosophische, in welcher Beraflit baffelbe nahm, indem er barunter ben beständigen Wechsel ber Dinge ober beren ftetige Beranderlichkeit verftand; weshalb er auch fagte, man konne nicht zweimal in denfelben Fluß steigen d. h. in benfelben Buftand fommen. Darum wurden auch feine Unhanger frottisch die Kliegen den (of geovtes) genannt. S. Beraflit.

Fluffigkeit steht als Eigenschaft ber Materie ber Festig = keit entgegen. S. d. B. Das Flussige kann übrigens sowohl tropfbarstussig (wie das Wasser) als elastisch = stussig (wie die Luft) sein. Doch scheint auch auf diese Zustände Warme und Kalte mitzuwirken, da das Wasser durch hige in Dampse aufgelost und Krug's encoklopabisch = philos. Wetterb. B. II.

io elastifch : fluffta wird. Daß bas Klufffae als foldes formlos fei, ift eine unstatthafte Behauptung. Es hat nur, weil es leicht gerfließen, verschoben oder überhaupt verandert werben fann, feine so bestimmte Form, als bas Feste. Wenn aber bas Fluffige ungeftort seiner eignen Unziehungskraft überlassen ift, so nimmt es fogar die bestimmtefte aller Formen, namlich die Rugelgestalt an; woraus man auch gefolgert hat, daß alle Weltforper und folalich auch die Erde ursprunglich fluffig gewesen und erft allmablich fest geworden. Phofif und Mathematik muffen bieruber genauere Musfunft geben.

Fo f. Budda und finef. Philos.

Foberung ober Poftulat nannte man fonst in ber Logif, wie in der Mathematik, einen Gat, der eine Aufgabe ent= halt, bie aber auf der Stelle geloft ober verwirklicht werden fann. ohne daß es dazu einer besondern Unweifung oder Beweisführung bedarf; g. B. die Sate: Man ziehe eine gerade Linie — Man benke beliebig irgend einen Gegenstand — Man bejahe ober ver= neine etwas. Rant aber hat jenen Ausbrucken in der Rritik ber reinen Vernunft eine bobere Bedeutung untergelegt, indem er bars unter Cabe verftand, welche Glaubensmahrheiten enthalten, und baher nicht eigentlich bewiesen werden konnen, indem fie bloß auf einer Foderung bes Gewiffens oder dem Gefete der praktifchen Ber= nunft beruhn. Darum nannt' er fie auch Poftulate ber pra= Etischen Bernunft. G. Glaube und Religion. In ber Rechtsphilosophie werden auch Unspruche, die man an Undre macht, Koberungen genannt, aber nicht Poftulate, fondern Uctio= nen, besonders wenn man damit gegen Undre flagbar wird. S. Uebrigens ift es unftreitig falfch, Forderung ftatt Koberung zu ichreiben. Denn fobern ift eines Stammes mit ποθείν und petere. Fordern hingegen ift ein gang andres Wort, von por oder fur abstammend und daber soviel als vormarts Davon fommt wieder befordern bringen bedeutend. (nicht befodern, wie ich felbft fruber gefdrieben, in der Meinung, es fomme von fobern ber).

Koberation (von foedus, Bund ober Bundnig) ift eine Bereinigung Mehrer zu einem gemeinfamen 3mede, befonbers zum gemeinfamen Schute, alfo Berbundung (was bemnach eine befondre Urt der Berbindung ift). Foderativ heißt baher alles, was auf eine folche Berbundung fich bezieht, wie Fodera= Daber nennt man einen Bundesftaat auch einen Foderativstaat. Gin Staatenbund hingegen ift eine Debr= heit von foberirten (burch irgend ein Bundnif verknupften) Staaten. Beifpiele von beiben Urten ber Berbundung, fo wie von den refp. Bortheilen und Nachtheilen beider, liefert die Beschichte in Menge: fie gehn uns aber hier nichts an. Lismus heißt überhaupt basjenige politische Spftem, welches auf Stiftung eines Bundes unter mehren Staaten ober auch unter mehren Provinzen eines Staates gerichtet ift. Gewohnlich haben folche Spfteme, praktisch ausgeführt, feine lange Dauer. Bergl.

Bund und Bundesstaat - auch Confoderation.

Kolae wird in verschiedner Begiehung gesagt. In Begug auf bas Beitverhaltniß der Dinge fagt man bestimmter Mufeinander= folge. G. d. D. In Bezug auf die Erblichkeit ber Dinge aber, Erb= folge. G. d. B. Dahin gehort auch die Thronfolge, wiefern fie nicht von der Wahl abhangt, fondern gleichfalls erblich ift. S. Erbreich und Bahlreich. In der Logik aber bezieht man jenen Musbruck auf bas Berhaltnig ber Gebanken, Urtheile ober Gabe zu einander, welches vollständiger durch Grund und Folge (ratio et consecutio) bezeichnet wird. Wenn namlich ein Gebanke ben andern in Unsehung feiner Bultigkeit bestimmt, fo beißt jener ber Grund von diefem, und bicfer die Folge von jenem; wie wenn Wenn der Mond fein Licht nach dem Stande gegen Die Sonne wechselt, so muß er es von diefer empfangen. Man nennt baber biefe Urt ber Gebankenverknupfung auch eine Rolge= rung oder Ableitung; wiewohl der erfte Ausbruck auch zuweilen bas Gefolgerte felbst bezeichnet, mas, in ber Form eines Sabes aufgestellt, auch ein Folgesat heißt, mahrend berjenige Sat, welcher ben Grund enthalt ober barftellt, ein Grundsat heißt. Es kann aber eine Folge von mehr als einem Grunde als abhan= gig gedacht werden; weshalb man oft erst untersuchen muß, welches ber mahre Grund sei. Das Aufgehn ber Sonne g. B. fann eben= fowohl von ihrer eignen Bewegung als von der Bewegung der Erde als abhängig gedacht werden. Es kann baber auch wohl aus einem falfchen (in dem gegebnen Falle unftatthaften) Grunde eine wahre Folgerung gezogen werben. Die Wahrheit ber Folge allein burgt alfo noch nicht fur die Wahrheit des (b. b. biefes) Grundes, weil es auch einen andern geben konnte, der vielleicht ausschließ= lich der mahre ober rechte mare.

Folgerecht oder folgerichtig heißt ein Bedanke oder auch eine gange Gebankenreihe (eine Theorie, ein Spftem) wenn bas, was als Folge gefest wird, bem, was als Grund gefest war, vollig angemeffen ift, wenn es also wirklich baraus folgt; ift bieß aber nicht der Kall oder widerspricht gar bas eine Gesette dem andern, fo heißt der Gedante oder die Berenupfung mehrer Bebanten folgewidrig. Die Folgerichtigkeit heißt auch Con= fequenz, wie die Folgewidrigkeit auch Inconfequenz heißt. Doch werden biefe Musbrucke nicht bloß auf bas Theoretische, fondern auch auf das Praktische bezogen; worüber im Urt. Con=

fequeng bereits bas Rothige gefagt ift. Sier ift nur noch gu bemerken, bag zwar bas Folgern auch beim Schließen ftattfindet, eine einfache Kolgerung aber (wie in dem hypothetischen Urtheile: Wenn A ift, so ift B - Wenn es regnet, so wird es nag) noch fein Schluß genannt werden fann. S. ichließen. Schluß

und Schluffarten, auch Rriterium.

Folgfamkeit ift etwas andres als Behorfam. Diefer ist etwas Pflichtmäßiges, Schuldiges, im Weigerungsfalle auch Erzwingbares, und bezieht sich baher auf Befehle, die man von Borgefesten ober Dbern empfangt und nach bem Willen berfelben zu vollziehen hat. So sollen Diener ihrem herrn, Kinder ihren Eltern, Unterthanen ihrem Regenten, alle Menschen Gott gehor= fam fein. Jene aber ift eine vom eignen Gutbunken abhangige Befolgung deffen, was Undre wollen ober wunschen, und bezieht fich baber auf Rathschlage, Bitten, Ermahnungen zc. Go fann man gegen Freunde, Bermandte, Lehrer oder andre angefehene Per= fonen, wenn fie auch feine befehlende Autoritat uber uns haben, folgsam fein. Daber schrieb ber Ronig Johann von Schweden an feinen Sohn, Konig Sigismund von Polen, gang richtig, er habe dem Papfte nur Kolgsamkeit (obsequium) aber nicht Gehorfam (obedientiam) zu beweisen. (Berl. Monatsicht, 1794. Mai. Nr. 4. S. 441-470.). Indeffen kann man auch aus Folgfamkeit noch mehr thun, als aus Gehorfam. Diefes Mehr ift aber bann bloß als guter Bille, nicht als Schuldigkeit zu betrachten.

Folomefentlich heißt, mas aus dem Wefen eines Dinges als Eigenschaft beffelben hervorgeht ober überhaupt baraus gefol=

gert wird. G. Befen.

Kolie bedeutet nach Verschiedenheit der Aussprache und Abstammung auch Berschiednes. Wird es zweisplbig und hinten lang (als Jambus - Folie) ausgesprochen: fo bedeutet es Marr= heit (vom frang, fou ober fol, der Narr oder narrisch). Wird es aber dreifylbig und vorn lang (als Daktylus - Folie) ausgesproden: fo bedeutet es eigentlich ein Blatt ober Blattchen, bas man einem Dinge unterlegt (vom lat. folium, bas Blatt - wovon auch der Ausbruck in folio gur Bezeichnung des größten Bucher= formats kommt, ber bann wieder bilblich gebraucht wird, um etwas in feiner Urt Groftes anzuzeigen, g. B. ein Rarr in folio). folche Blattchen von Papier ober Metall oft andern durchfichtigen Rorpern (wie Ebelfteinen, Spiegelglafern zc.) untergelegt werben, um ihren Glang zu heben ober ihnen Burndftrahlungstraft zu geben: fo bedeutet jenes Wort auch alles, was einer Sache mehr Glang ober Schein geben, alfo ihren Werth, Scheinbar erhohen foll. Go fann einer Schonen Person eine haffliche als Folie ihrer Schonheit bienen. Die wahre Schönheit bedarf aber ebensowenig als wahre Weisheit ober Tugend einer solchen Folie. Es war daher ein Misgriff der Cyniker, daß sie ihrer Weisheit und Tugend eine rauhe Außenseite als Folie unterlegten, indem sie ebendadurch in den Verdacht der Narrheit (also der Folie in der ersten Bedeutung) fielen. S. Cyniker.

Folioth (Robert) von Melun (Robertus Melodunensis) ein scholast. Theol. und Philos. des 12. Ih. (st. 1173 nach der Hist. lit. XIII. p. 1164) welcher die kirchliche Religionslehre philosophisch zu bearbeiten suchte, ohne sich jedoch in dieser Hinsicht vor

Undern auszuzeichnen.

Folter, ein Marterwerkzeug, durch beffen Gebrauch man einem Ungeflagten bas Gestandnig ber Bahrheit ober überhaupt Semanden irgend ein Bekenntniß abzunothigen fucht. Man nennt es oder deffen Unwendung auch die Tortur (von torquere, brehen, winden). Darum heißt foltern oder torquiren auch überhaupt foviel als martern ober qualen. Ursprung, Arten und Grade biefer graufamen, bochft barbarifchen, Behandlungsweise geben uns hier nichts an. Es bedarf aber keines langen Beweises fowohl ihrer Ungerechtigfeit als ihrer Unzweckmäßigkeit. Rein Menich in ber Belt hat bas Recht, einen andern zu martern, um etwas von ihm zu erfahren. Rann er es also nicht auf rechtliche Weise erfahren, fo foll er barauf verzichten, und zwar um fo mehr, weil er fich ba= burch in Gefahr fest 1. bas Gegentheil von bem zu erfahren, mas er eigentlich erfahren will, wenn ber Gefolterte megen Unertraglich= feit ber Schmergen etwas Unwahres bekennt, 2. einen Unschulbigen gu verurtheilen, wenn der Gefolterte fich mahrheitewidrig fur ichulbig erklart hat, und 3. einen Schuldigen loszusprechen, wenn ber Gefolterte bie Tortur, ohne zu geftehn, überftanden hat. Much ift die Tortur im Grunde nichts anders, als eine Strafe (und gwar eine fehr harte, ben Menschen oft zeitlebens unglucklich machenbe) vor erwiesener Schuld, um bloges Berbachts willen. Darum ift biefe Barbarei mit Recht jest in allen gebildeten und gefitteten Staaten abgeschafft. Man soll nicht einmal damit broben ober schrecken, weil bas ichon eine pfpchische Tortur mare. Die lange aber die Folter ober Tortur in ben beutschen Gerichten gebraucht morben, ethellet baraus, baf fie erft Friedrich ber Große 1740 in feinen Staaten gefetlich abgeschafft bat. In Sannover ift fie gar erft 1816 burch ein formliches Gefet abge= Schafft worden. Faktisch aber besteht fie noch immer an vielen Orten auf eine verftecte Beife, indem man burch Sunger, Schlage und andre Mishandlungen angeklagte Berbrecher zum Geftanbniffe zu bringen fucht. In ber Nationalzeitung ber Deutschen vom J. 1827. Dr. 47. fteht ein Schreiben von einem Actuarius aus einem Justizamte Gr., worin ergahlt wird, bag man einem Strumpfe wirkergefellen wegen einer blauen Hose, bie er gestohten haben sollte, in vier Berhoren nach einander beinahe dreihundert Hiebe zutheilte, um ihn zum Gestandniffe zu bringen. Ift benn das etwas andres als Tortur? Und kann irgend ein vernünftiges Gericht auf ein

folches Geftandniß ein gerechtes Urtheil bauen wollen?

Fontenelle (Bernard le Bovier de F.) geb. 1657 gu Rouen, wo er in der Jesuitenschule gebildet wurde, seit 1674 in Paris lebend, und geft. 1757, nachdem er fast 100 Sahre mit ungeschwächter Beiftes = und Rorpertraft gewirkt und beinahe bas gange Bebiet der Literatur umfafft hatte, ohne boch in irgend einem Breige ber Wiffenschaft ober Runft etwas Musgezeichnetes zu leiften. Es ist daher wohl ein übertriebnes Lob, wenn Nivernois von ibm faate, er fei Metaphnfifer mit Malebranche, Phyfifer und Geometer mit Newton, Geschgeber mit Peter bem Großen 2c. furz, alles in allem gewesen. Was insonderheit seine Philoso: phie anlangt, so war es eigentlich die cartefische, ber er folgte, zu beren Bervollkommnung er aber nichts beigetragen hat. Gein be= ruhmtestes Werk: Entretiens sur la pluralité des mondes (Par. 1686. 12. Umft. 1719. 12. Deutsch von Gottsched. Lpg. 1726. 8. mit Unmeret. von Bobe. Berl. 1780. u. 1789. 8.) empfiehlt sich mehr burch populare Eleganz in der Darstellung, als durch wissenschaftliche Ergrundung. Undre Werke (histoire des oracles dialogues des morts — bramatische Gedichte — Elegien und Denkschriften, die er besonders als Secret, der Akad, der Wiff, zu Paris von 1699 bis 1741 lieferte) gehoren nicht hiefer. Seine Oeuvres sind gedruckt: Par. 1742. 6 Bde. 12. und Oeuvres posthumes. Cbend. 1759. 6 Bbe. 12.

Forberg (Frdr. Karl) geb. 1770 gu Meufelwiß bei Ulten= burg, seit 1793 Udj. ber philos. Fac. zu Jena, seit 1797 Conrect. zu Saalfeld, feit 1802 Archivrath zu Coburg, feit 1806 geh. Rangleirath und feit 1807 (mit Berluft biefer Stelle, aber mit Beibehaltung des Titels) Aufseher der hofbiblioth. daselbst, ift besonders burch feine Berbindung mit Fichte bekannt geworben. Nachdem er fich namlich durch seine Habilitationsschrift (de aesthetica transcendentali. Jena, 1792. 8.) durch eine kleine Schrift über die Gründe und Gesetze freier Handlungen (Jena, 1795, 8.) und durch einige meist im Beifte der fantischen und reinholdischen Philof. gefchriebene Journalauffage (g. B. in Fulleborn's Bei= tragen zur Gefch. ber Philos. St. 1. 1791. in Diethammer's philos. Journ. 1796, in Schmid's psychol. Mag. B. 1. 1796.) als einen benkenden Ropf gezeigt hatte: schloß er sich naber an Fichte und gab zuerft Briefe uber bie neueste Philof. (Wiffen: Schaftelehre) in Bichte's und Diethammer's philof. Journ. 5. 5. 1797, heraus. Darauf folgten bie (im Art. Fichte angeseigten) Abhh. von Forberg und Fichte, welche Beiden den Borwurf des Atheismus zuzogen, wogegen sich auch jener (wie diefer) in einer besondern Apologie seines angeblichen Atheismus (Gotha, 1799. 8.) zu vertheidigen suchte. Seitdem hat er sich in den oben angezeigten Aemtern mehr dem Staats = und Hofdienste als der Philosophie gewidmet. — Neuerlich hat er auch den Hermaphrobiten, ein sehr schlüßfriges Gedicht von Ant. Beccatellus, herausgegeben und dadurch freisich der Philosophie keinen Dienst geleistet. S. Hermaphrobit.

Forge (Louis de la F.) ein Arzt zu Saumur im 17. Ih., ber nicht nur ein personlicher Freund von Cartes war, sondern auch dessen Philosophie begünstigte und besonders auf die Psychologie in solg. Schrift anwandte: Traité de l'esprit de l'homme. Par. 1664. 4. Lat. Tractatus de mente humana, ejus facultatibus et functionibus. Umst. 1669. u. Brem. 1673. 4. Auch

Amst. 1708. 12.

Form (forma, bas griech, μορφη burch Berfegung von u und  $\varphi$  — daher formare, bilben, gestalten) ist überhaupt Gestalt, und wird baher gewöhnlich ber Materie, dem Gehalte ober Stoffe, entgegengefett - ein Begenfat, ber eigentlich bloß auf einer Abstraction unfres Berftandes beruht, ba M. und F. immer mit einander verbunden sind. Doch bekommt bas 2B. Form noch burch verschiedne Beziehungen gemiffe Nebenbedeutungen. Wird die Materie überhaupt als ein Mannigfaltiges gebacht, fo benet man die Form als die Ginheit biefes Mannigfaltigen. Run find alle Thatigkeiten, die nach und nach in unfer Bewufftfein fallen, ein Mannigfaltiges; Die Urt und Beife ber Thatigkeit aber fann eine und diefelbe fein. Darum fpricht die Philosophie auch von ber Form ober in der Mehrzahl von Formen bes Unschauens, bes Denkens, bes Erkennens ic. Dann bebeutet alfo Form nichts anders, ale bie Sandlungsweise ober Thatigfeitsart bes Subjectes ober, mas baffelbe bedeutet, bes Bermogens, welches an= schaut, benkt, erkennt zc. Darum spricht die Philosophie auch von Sinnesformen, Berftandesformen zc. Gene Bandlungs= weise ift aber bestimmt burch die ursprungliche Befegmäßigkeit bes 3ch8. Darum unterscheibet man auch bie urfprungliche ober transcendentale F. von ber erfahrungsmäßigen empirifchen, welcher jene gum Grunde liegt. Chendarum fann man auch jedes Gefet als eine Form betrachten, nach welcher das Sch thatig ift. Manche fegen die Form dem Wefen ent: gegen, in ber Meinung, bas Befen eines Dinges bestehe blof in beffen Materie. Das ift aber falfch. Denn wenn gleich bie Formen eines Dinges wechseln konnen, so muß es boch irgend eine Form

haben, wenn es ein bestimmtes Ding fein foll. Und bie Korm, Die es als biefes Ding hat, gehort bann mit jum Befen beffel= So gehort die Menschengestalt mit zum Befen des Men= ichen; benn mas biefe Bestalt nicht hatte, mochte immerhin ein vernünftiges Wefen fein; ein menschliches Wefen mar' es boch Uebrigens aber kann freilich diese Korm verschiedne Modi= ficationen erleiden, welche nun als etwas Unwesentliches oder Bu= falliges bem Wefentlichen ober Nothwendigen entgegenstehn. Dar= um unterscheidet man auch die innere ober wesentliche &. von ber außern ober zufälligen. Nur biefe kann dem Befen entgegengesett werden. hieraus folgt auch die Falschheit der Behauptung, welche fast alle alte Naturphilosophen und nach ihnen viele neuere aufgestellt haben, daß die Materie als das zu Beftimmende der Form als dem Bestimmenden immer vorausgehe und daß daher der Urftoff der Dinge (Die ursprungliche Weltmaterie) ein formloses Ding (ein Chaos) war. Denn eine schlechthin (absolut) formlofe Materie kann es nicht geben. Was wir im gemeinen Leben formlos ober ungestaltet (unformlich) nennen, heißt nur beziehungsweise (relativ) fo, namlich in Bergleichung mit anbern Dingen, die eine vollkominnere Form haben, ober auch in Bergleichung mit sich felbft, nachdem es eine folche Form erhalten, mithin die fruhere gleichsam abgelegt hat. Go ift der Marmor= block nicht als Block formlos, sondern nur insofern, als er noch nicht die Form einer Bilbfaule hat. Bei der Schonbeit fommt es baber hauptfachlich auf die Form an d. h. auf die Art und Beife, wie bas Mannigfaltige, welches ben Stoff eines ichonen Dinges ausmacht, zur Einheit verbunden ift - weshalb auch die schone Runft nach ihren verschiednen Zweigen ihre verschiednen Formen bat - beim Erhabnen aber nicht, weil dieg durch feine Große gefallt, mithin auch als etwas Unformliches erfcheinen fann. G. erhaben und Schon, auch Materie. Uebrigens nannten die alten Philosophen auch die Begriffe der Gattungen und Arten, fo wie Plato inson= berheit seine Ideen, Formen (eidn) weil auch fie Einheiten find, Die eine Menge von Einzeldingen unter fich befassen. G. Gin= heit, Ginheiten und Idee.

Formal ist alles, was sich auf irgend eine Form bezieht; sein Gegensat ist material. So heißt das bloße Denken, wie es in der Logik betrachtet wird, namlich ohne Rucksicht auf die Gegenstände, welche den Gehalt unster Gedanken bestimmen, ein formales Denken und die Logik selbst eine Formalphilosophie, das Erkennen aber, dessen Gesehe die Metaphysik erforscht, ein materiales Denken und die Metaphysik selbst eine Materialphilosophie. Eben so heißen Grundsage, je nachdem sie entweder bloß die Korm oder die Materie in Ansehung unster Ersentweder bloß die Korm oder die Materie in Ansehung unster Ersentweder

kenntniffe oder Sandlungen bestimmen, formale und materiale Auf gleiche Beife kann man ein formales und Principien. materiales Recht unterscheiben. Jenes ift nur bie allgemeine Befugniß eines vernunftigen Befens, mit Freiheit in ber Außenwelt zu wirken; biefes aber giebt feiner Wirkfamkeit einen bestimmten Stoff oder Begenstand, wie bas Eigenthumsrecht eines Brund= besigere. Endlich wird auch die Wahrheit in die formale und materiale eingetheilt, weil man bei ber Frage nach ber Wahr= beit unfrer Porftellungen und Erkenntniffe entweder bloß den logi= ichen Charafter berfelben nach ben Gefegen bes formalen Denkens ober auch beren metaphplifchen Charafter nach ben Gefeten bes materialen Denfens ermagen fann. Uebrigens erhellet hieraus auch, mas es beiffe, etwas formaliter ober materialiter betrachten, und warum die Ausbrucke formal, logisch, ideal, und material, meta=

phyfift, real oft mit einander vertaufcht werben.

Kormalismus bedeutet bas Ueberschaten bes Formalen fowohl in der Wiffenschaft (theor. &.) als im Leben (praft. F.). Dort offenbart er fich vornehmlich burch bas hartnadige Fest= halten an gewiffen Kormeln b. h. in ber Schule bergebrachten Musdrucksarten der Erkenntniffe, bier aber burch ein folches Festhalten an gemiffen Formalien (Formalitaten, Formlichkeiten) b. h. in ber Gefellschaft hergebrachten Redeweisen und Manieren. Man foll biefe Dinge zwar nicht zu gering achten; benn fie haben ba, wo fie bin= gehoren, am rechten Orte und zur rechten Beit, auch ihren Werth. Wer fie aber überschatt ober einen zu hohen Werth barauf legt, bringt fie auch am unrechten Orte und gur Ungeit an, und macht sich badurch lacherlich. Man nennt ihn daher auch einen For= maliften ober Formuliften (Formelmann, Formalitatenframer). Wer aber bagegen verstößt, wenn und wo er sich banach richten follte, über den formalisirt man sich wieder, indem man Un= ftof an feinen Reben ober feinem Betragen nimmt und fich misfallig barüber außert.

Formation ift Bilbung ober Gestaltung. G. Form. Die Kormation ber Naturproducte muß als Folge ber in ber gefammten Natur herrschenden Bilbungefraft ober bes Bilbungstriebes, ben man baher auch einen Formtrieb nennen kann, angesehn werben. S. Bilbungefraft. Uebrigens ift bie Formation in rechtlicher Sinficht feineswegs ber Grund bes außern Eigenthums; benn um eine Sache zwechmaßig fur fich geftalten zu burfen, muß man bie= felbe fcon in Befig genommen ober überhaupt rechtlich erworben haben. G. erwerben, auch Eigenthumszeichen. bie Formation ber Rinder burch ihre Eltern nicht ber Rechtsarund

ber elterlichen Gewalt. S. Eltern und Rinber.

Formen (Sob. Beinr, Sam.) geb. 1711 zu Berlin, fonigl.

preuß. Beh. Rath und Mitglied bes frang, Dberbirectoriums, beftanbiger Secret, ber Ufab, der Wiff, und Direct, ber philof. Claffe berfelben, auch Prof. ber Philof. am frang. Gymnafium dafelbft, geft. 1797, hat außer mehren Predigten, hiftort. und politt. Schriften, auch ff. philoff. (im eklekt. Geifte geschriebne) herausgegeben: La belle Wolfienne. Hag, 1741-53. 6 Bbe. 8. - L'Anti-Saint - Pierre ou réfutation de l'énigme politique de l'Abbé de St. P. Berl. 1742. 8. - Réflexions philoss. sur l'immortalité de l'ame raisonnable, trad. de l'allem. de M. Reinbeck. Umst. 1744. 8. — Elementa philosophiae s. medulla wolfiana. 1746. 8. — Essai sur la nécessité de la révélation. 1747. 8. - La logique des vraisemblances. Fref. (auch Leiden) 1747. 8. - Recherches sur les élémens de la matière. Berl. 1747. 12. - Traité des dieux et du monde par Salluste le philos., trad. du grec, avec des réflexions philoss. et critt. Berl. 1748. 8. - Pensées raisonnables opposées aux pensées philosophiques [de Diderot.] Bett. 1749 u. 1756. 8. -Le système du vrai bonheur. Berl. Par, und Genf 1750 u. 51. 8. - Le philosophe chrêtien. Leid. u. Lauf. 1750-6. 4 Bbe. 8. zu vergleichen mit Le philosophe payen ou pensées de Pline. Leid. 1759. 3 Bde. 12. und Discours moraux, pour servir de suite au philos, chrêt. Berl. 1765. 2 Bbe. 12. -Essai sur la perfection. 1751. 8. - Exam. philos. de la liaison réelle qu'il y a entre les sciences et les moeurs. 1755. 12. — Abrégé de l'examen de pyrrhonisme de Mr. de Crousaz, in bem Triomphe de l'évidence. Bert. 1756, 2 Bbe. 8. — Abrégé du droit de la nature et des gens, tiré de l'ouvr. lat. de Wolf. Umst. 1758. 4. - Principes de morale. Leib, 1762-5. 4 Bbe. 8. ju vergl, mit Princ. de mor. appliqués aux déterminations de la volonté. Ebend. 1765. 2 Bbe. 12. - Anti-Emile. Berl. 1763 u. 4. 8. ju veral, mit Emile chrêtien. Umst. 1764. 8. u. Défense de la relig. et de la législat. pour servir de suite à l'Anti-Emile, 1764. 8. -Außerbem hat er ein Abrégé de l'hist. de la philos. (Umft. 1760. 8. beutsch, Berl. 1763. 8.) und Mélanges philoss. (Leib. 1754. 2 Bbe. 12.) herausgegeben. In den Memoires de l'acad. roy. des sciences de Berlin, ber großen frang, und der Dverdoner Encyklop., ber Biblioth. german., ber Bibl. des sciences et des beaux arts, und andern Zeitschriften, finden sich noch viele philoff. Auffage von ihm, die hier nicht namhaft gemacht werden konnen. -Mit seinem Sohne, bem Urzte Ludw. F., darf er nicht verwechselt merben.

Formlich heißen in der Logit Schluffe und Beweise, wenn fie auch außerlich diejenige Form an fich haben, welche fie

nach den Regeln ber Logik haben follen. Das ift aber nicht burche aus nothwendig. Es wurde vielmehr bem Bortrage ein fteifes, peinliches, langweiliges, also misfalliges Geprage geben, wenn man immer und überall in der strengen spllogistischen und demonstrativen Korm (gleichsam in den spanischen Stiefeln der Logie, wie Gothe fagt) einherschreiten wollte. Man furzt also die Schluffe und Beweise oft ab und kleidet sie auf eine gefälligere Beise ein. Doch ift es gut, wenn man fie genauer prufen will, ihnen jene Korm ju geben und fie befonders von allem blog thetorifchen Schmucke zu entkleiden, weil man dann bie dabei gemachten Tehler um fo leichter entbeden und nachweisen fann. Schluffe und Beweife, die jene Form nicht haben, nennt man nicht formliche, ob fie gleich darum nicht unformlich b. h. schlecht ober unrichtig ge= formt fein muffen. - Wenn man einen Menfchen formlich nennt, fo verfteht man barunter einen folden, ber bem praktifchen Formalismus ergeben ift ober im Leben febr auf das Meufere und Conventionale halt, viel Umftande, Complimente u. b. g. macht und baburch lacherlich wird. G. Formalismus.

Formtrieb f. Formation und Bilbungskraft.

Formular ift eine Borfdrift ober Rorm, nach welcher etwas Undres gebildet ober gestaltet (formirt) werden foll. Solche Formulare heißen auch Schemate, und tonnen in ihrer Urt recht brauchbar fein, besonders da, wo es auf eine mechanische Benauig= feit (wie beim Rechnungswefen) ankommt. Gine Formularphi= tofophie aber wurde ben Geift fo beengen, bag baraus nichts als ein todtes Formularmefen ober ein geiftlofer Formalismus hervor= ginge. S. formal und Formalismus.

Forschung f. Erforschung.

Forstregal ift bas Recht bes Staatsoberhauptes (regis) die offentlichen Forsten zu benugen. Dieß ist aber bloß ein außer= we fentliches Majeftaterecht. Denn daß es in einem Staate Forften ober Balbungen giebt, welche nicht Privatpersonen, sondern bem Staate im Gangen gehoren und als Domanen von bem Staatsoberhaupte fur ben Staatsichat ober auch fur feinen eignen (mit jenem oft gegen bie Regeln einer guten Staatsverwaltung verbundnen) Schat benutt werden, ift nur etwas Bufalliges. Majeståtsrechte und Bergregal.

Fortbauer nach bem Tobe f. Unfterblichfeit.

Fortgang ober Fortschritt (progressus) wird in logis fcher Sinficht von ber fonthetischen Gebankenverknupfung gefagt, weshalb man biefelbe auch die fortschreitende oder progressive Mesthobe nennt, um sie von der auflosenden oder regressiven zu unter-Scheiden. S. analytisch Mr. 2. Dann wird es aber auch in allgemeiner Beziehung von ber allmablichen Bervollkommnung bes

Menschengeschlechts gebraucht, bie man baber einen Kortgang ober Kortschritt gum Beffern nennt. Db ein folder fatt: finde, ist viel gestritten worden, indem Manche, wo nicht einen beständigen Ruckschritt, doch einen beständigen Rreislauf d. h. ein immer abwechselndes Steigen und Kallen ber Gultur annahmen. Dag nun diefes theilweife ftattgefunden habe, lehrt die Beschichte allerdings. Im Gangen aber fteht das Menschengeschlecht, wie die Welt überhaupt, unter dem allgemeinen Befebe der Entwickelung. vermoge beffen alles im Fortgange ober Fortschritte begriffen ift. Beim Men'chen fommt noch überdieß ein eigner Trieb gur Bervollkommnung bingu, der mohl zuweilen in feiner Birkfamkeit ge= hemmt, aber nicht völlig unterdruckt werden fann. Daher steht bas Menschengeschlecht unftreitig jest auf einer bobern Bilbungs= ftufe, als zu irgend einer fruhern Zeit, sowohl ertensiv als intensiv. Es hat Fortschritte gemacht, kann beren noch machen und foll es auch, ba man zu feiner Beit fagen fann, bag bas Menschengeschlecht fo fei, wie es nach den unabweislichen Foderungen der Bernunft fein foll. Wenn nun der Menich an eine gottliche Weltregierung glaubt, fo muß er auch glauben, daß unfer ganges Befchlecht unter Diefer Leitung an intellectualer und moralischer Bildung immer gu= nehme, also im Fortschritte zum Beffern begriffen fei. Der Glaube an diefen Fortschritt muß aber ftets mit bem Bestreben jedes Gin= gelen verbunden fein, alles dazu beigutragen, was in feinen Rraften fteht. Es foll alfo ein praktischer Glaube fein, der uns felbst immer zum wirklichen Fortschreiten antreibt und so auch ben Fort= schritt bes gangen Geschlechts befordert. Bergl. Rant's Muffat: Erneuerte Frage, ob das Menschengeschlecht im beständigen Fort: schreiten zum Beffern fei; in Deff. vermischten Schriften B. 3. Dr. 19. - Much vergl. die Schrift von Polit: Sind wir berechtigt, eine großere kunftige Aufklarung und hobere Reife unfres Geschlechts zu erwarten? Lpg. 1795. 8, und von Merkel: bas ftete Fortschreiten ber Menschheit ein Wahn? Riga, 1811. 8. - Desgl. Bimmer's philosophische Untersuchung uber ben allgemeinen Berfall bes menschlichen Geschlechts. In 3 Theilen. Landsh. 1809. 8. - Endlich bezieht fich hierauf auch ein Auffat in Friedrich's des Großen oeuvres posthumes und in der N. A. seiner oeuvres historiques unt, d. Titel: Des moeurs, des coutumes, de l'industrie, des progrès de l'esprit humain dans les arts et dans les sciences.

Fortpflanzung (propagatio) ift ein von der Pflanzenwelt auf die Thier = und Menschenwelt übergetragner Ausdruck, der sich zuwörderst auf die Erhaltung der Gattungen und Arten bezieht; in welcher Beziehung man auch bestimmter Fortpflanzung des Geschlechts sagt. Allein es giebt auch eine Fortpflanzung

bes Beiftigen im Menfchen, ber Borftellungen und Erkenntniffe, des Glaubens und Unglaubens, der Meinungen und Jrrthumer, ja felbst der Gunden und Lafter. Denn obgleich alle biefe Dinge, und insonderheit die lettern, nicht auf dem Bege, wie bas Ge= fchlecht, fortgepflanzt werben tonnen - f. angeboren und Erb= funde - fo giebt es boch andre Wege, auf welchen fie fich er= halten, verbreiten und von Gefchlecht igu Gefchlecht übergehn, als mundlicher und ichriftlicher Unterricht, Beispiel und Umgang, gefell= Schaftliche Berbindungen u. b. g. Ja es giebt auch in biefer Sinficht, wie in Unsehung bes Geschlechts, einen Fortpflangungs= trieb, namlich ben Trieb gur Mittheilung, ber um fo lebendiger wirkt, je mehr der Mensch theilnimmt an den Ungelegenheiten sei= nes Geschlechts. Einen Beweis bavon geben unter andern die alten Philosophenschulen, die meift nur Privatinftitute ma= ren und fich boch lange Beit burch jenen geiftigen Fortpflangungs= trieb erhielten, ohne daß der Staat baran gedacht hatte, fie burch offentliche Sulfsmittel zu unterftugen. 218 aber fpaterhin einige romifche Raifer baran bachten, maren jene Schulen bereits durch das Clend der Zeiten in Berfall gerathen und konnten baber durch folche Unterftubungen nicht wieder gehoben werben, weil unter dem eifernen Bepter des Despotismus überhaupt nichts gebeihen fann, mas ein Erzeugniß der Freiheit ift. Denn ber Despotismus wirkt lahmend auf alles Geiftige, weil er nur bienftbare Beifter haben will,

Forum ift ein aus dem Romerthum in die praktische Phi= tosophie übergegangener Ausbruck. Weil namlich die Romer auf ihrem Forum nicht bloß Markt, fonbern auch Gericht hielten: fo hat man jedes Gericht ein Forum, und insonderheit das innere ein Bewiffens : Forum genannt. G. Gericht und Gemiffen.

Fotus ift bie Leibesfrucht, auch Embrno genannt, G. b. D. Foucher (Simon) ein frangosischer Ubbe (Ranonikus zu Dijon) bes 17. Ih., ber fich wie Lamothe le Bayer, als beffen Schuler man ihn betrachtet, auf die Seite bes Skepticismus neigte und baber die dogmatifchen Syfteme von Cartes, Male= branche und Leibnis bekampfte. Deshalb fchrieb er auch eine Geschichte ber akab. Philos., indem die neucre Akademie (feit Ur= cofilas) ebenfalls der Stepfis geneigt war. Doch wollt' er nicht fowohl den Zweifel felbst empfehlen, als vielmehr zeigen, daß man nur mittels beffelben zu einer beutlichen und grundlichen Erkenntnig gelangen konne. S. Histoire des Académiciens. Par. 1690. 12. — Diss, de philosophia academica. Par. 1692. 12. — Gegen Malebranch e insonderheit Schrieb er eine Rritif ber Schrift de la recherche de la vérité, und gegen Leibnit eine Rritik bes Systems ber praftabilirten Harmonie. S. Journal des savans.

1695. S. 639 ff. u. 1696. S. 255 ff. - Much bat er, wie ein andrer frangof. Ubbe jener Beit, namens Fourmont, über Guemer's Guftem gefdrieben. G. Guemer.

Fraction (von frangere, brechen) ift Bruch. G. b. B. Fragment aber ift Bruchftud. G. b. 2B. Fragmenta: rifch f. aphoristisch.

Frage f. Untwort. Fragmethobe f. Erotematik und Ratechetik.

Fragilitat (von fragilis, ger = ober gebrechlich) ift Bebrechlichkeit. G. Gebrechen.

Franciscus de Mayronis f. Mayronis.

Franciscus de S. Victoria, ein geborner Spanier. trat in ben Dominicanerorden, ftubirte gu Paris, und lehrte nachher bis an seinen Tob (1546) zu Salamanca Philosophie und Theo= logie mit foldem Beifalle, daß er eine Menge von Schulern jog, unter welchen fich auch Dominicus Gotus befand. Bar= tholomaus von Medina, gleichfalls Dominicaner und Professor zu Salamanca, aber mehr Theolog als Philosoph, nennt ihn "praeclarum eruditione, ingenio, eloquentia," und faat von ihm: "Abdita Thomae arcana discipulis patefecit, ut se ips, sum superasse videatur et Hispaniam primus theologizare "docuerit." Er gehorte namlich zu benjenigen Scholaftifern, welche man Thomisten nannte, weil fie der Lehre des Tho= mas von Mquino folgten, war alfo, wie biefer, Realift. Bon feinen Schriften find besonders die Relectiones, in welchen er auch Moral, Natur = und Bolferrecht beruckfichtigte, badurch merkwurdig geworden, daß fie Grotius, der fie auch in feinem Berke de jure belli et pacis erwahnt, fart benutt haben foll. Jene Schrift ist aber jest sehr selten. - Das Compendium universae philosophiae aristotelicae (Par. 1603. Fol.) ist jedoch nicht von die= fem Franciscus, fondern von einem andern, ber ein geborner Frangos war und den Bunamen le Roy führte, mir aber sonft nicht naber bekannt ift. S. Morhof's Polyhist. T. II. L. I. c. 14. p. 92. - Lopezii hist, ordinis Praedicatt. P. IV. L. I. c. ult. — und Vindiciae Grott. p. 619.

Franciscus Georg. Venet. f. 30rzi. Franciscus Patritius f. Patrizzi.

Franciscus Sylvestrius, geburtig aus Ferrara in Stalien, trat in ben Dominicanerorden, beffen General er auch wurde, lehrte am Gymnasium zu Bologna, und ftarb 1528. Bon feinen Schriften find am beruhmteften geworben: Quaestiones in tres libros Aristotelis de anima, welche Matthaus Aguarius, Lehrer am Gymnasium zu Reapel, erlauterte und

permehrte burch: Additiones et quaestiones philosophicae (zusame

men, Bened, 1629).

Franke (Geo. Cam.) geb. 1763 ju Bornerfirchen in ber Graffchaft Rangau, feit 1787 Rect. der Schule ju Susum, feit 1806 Sauptprediger zu Sonderburg, feit 1811 ord. Prof. ber Theol. zu Riel, hat außer mehren philoll. und theoll. Schriften auch ff. philoff. herausgegeben: Philosophisch = theoret. Ubh. ubet bas Berbienft der driftl. Rel. um die Lehre von der Unfterbl. bet menschl. Seele. Klensb. 1788. 8. - Einige Ideen über das Berhaltniß der Religion gur Sittlichkeit. Riel, 1789. 8. - De ratione, qua est crit. philos. ad interpretationem librorum, imprimis sacrorum. Schlesw. 1794. 8. - Berf. einer furgen bis ftorifch - frit. Ueberficht ber Lehren und Meinungen unfrer vornehmften neuen Beltweisen von der Unfferbl. der menschl. Geele. Lpg. u. Ult. 1796. 8. - Berf. einen Streit zwischen Middleton und Ernefti über ben philof. Charaft, ber ciceronifchen Bucher von ber Matur ber Gotter zu entscheiden. Alt. u. Epg. 1799. 8. verandert. Tit. (Beift und Gehalt der ciceronischen Bucher ic.) und mit Bulaben: Ult. 1806. 8. - Beantwortung ber von ber fon. ban. Gefellich. der Wiff. zu Ropenh. aufgeworfnen Preisfrage: Belche hauptfachliche Stufen bat die prakt, Philos, von der Zeit an, ba man angefangen hat, fie fostemat, zu behandeln, durchlaufen muffen, ebe fie die Geftalt gewonnen bat, die fie heutiger Beit befitt? Alt. 1801, 8. — Institutiones psychol, emp. et log. 21tt, 1802, 8. - Ueber bie Eigenschaft ber Unalpfis und ber analyt. Meth, in der Philos., eine Ubh. welcher von der Ukad. der Wiff. ju Berl. der Preis zuerkannt worden. Berl. 1805. 8. — Ueber Die neuern Schickfale des Spinozismus und feinen Ginfluß auf die Philof. überhaupt und die Bernunfttheol, insbesondre. Riel, 1811. oder Schlesw. 1812. 8. (Much gefronte Preisschr.).

Franklin (Benjamin) geb. 1706 ju Bofton, erft Gehulfe feines armen Baters beim Seifenfieden und Lichtziehen, bann Lehr= ling feines Bruders in der Buchdruckerfunft, welche ihm mehr Ge= legenheit bot, seinen Geist durch Lefung nublicher Schriften zu bilben; wozu ihm auch ein wohlhabender und wohlwollender Rauf= mann behulflich war. Go fielen ihm Xenophon's Denkwurdig= feiten, Locke's Berfuch ub. den menfchl. Berftand, die Schriften von Collins, Shaftesburn u. U. in die Sande. nach fing er auch an, felbst zu schriftstellern, befonders feitbem es ihm gelungen war, eine eigne Buchdruckerei in Philadelphia angu= Sm 3. 1743 erhielt er sogar den ehrenvollen Auftrag, den Plan der philos. Gefellschaft von Umerica genauer zu ente werfen, obwohl erft fpater (1769) eine folche Gefellschaft zu Phile abelphia errichtet wurde. Im S. 1762 ernannte ihn bie Univers sität zu Orford zum Doctor der Rechte, nachdem er durch seine Schriften und vornehmlich durch seine elektrischen Versuche, die ihn in Stand seiten, im S. 1749 den ersten Bligableiter aufzustellen, so wie durch seine Vervollkommnung (nicht Ersindung) der Harmonika, auch einen europäischen Ruf erworben hatte. Seine politische Wirksamkeit, die ihn auch als Unterhändler mehr als einmal nach Europa (London und Paris) führte, und die Verdienste, die er sich um die Begründung und Versassung des nordamericanischen Freistaats erward, gehören nicht hieher. Er starb 1790 im 85. S. seines Alters. Was Dalembert bei dessen Aufnahme in die französ. Akad. gesagt hatte:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis, war nicht eine bloße Schmeichelei. — Unter den fostematischen Schulphilosophen geburt ihm freilich feine Stelle; aber unter ben popularen Lebensphilosophen behauptet er einen fehr hoben Rang. Seine "Spruchworter des alten Beinrich" - feine "Beisheit des guten Richard" - fein "moralischer Lebensplan" - und eine Menge von fleinern Auffagen, ent= halten einen reichen Schat echter Lebensweisheit. Seine fammt= lichen Berte hat fein Entel herausgegeben. G. Beni. Frant= lin's Leben und Schriften, nach der von seinem Enkel Bil= liam Temple Franklin veranstalteten londoner Driginal = Uus= gabe ic. bearbeitet von D. U. Binger. Riel, 4 Thle. 8. 3m 2. Th. S. 132 ff. finden fich insonderheit &.'s Unfichten von Religion u. Moral. — Bergl. auch F.'s Tagebuch zc. entworfen im S. 1730 und nach 100 Sahren als ein Denkmal fur bie Nach= welt an's Licht gestellt. Eschwege, 1830. 8. Enthalt zugleich eine furze Biographie F.'s und beffen oben ermahnten moralischen Lebensplan.

Französische Philosophie. Im alten Gallien gab es feine eigentliche Philosophie; daher kann auch nicht füglich von einer gallischen Philos. die Rede sein, wosern man nicht etwa die alte Druidenweisheit (s. d. W.) mit jenem Titel bezeichenen wollte. Die Römer aber trugen mit ihren Waffen auch ihre Sprache, Literatur und Philosophie nach Gallien über. Indes verschwand diese Spur von philosophischer Vildung bald wieder, nachdem deutsche Volker, insonderheit die Franken, Gallien erobert und aus diesem Theile des Römerreichs ein Frankenreich gebildet hatten. In diesem neuen Gallien, jest Frankreich genannt, entzstand jedoch durch Vermittlung des gleichfalls von Rom aus sich verbreitenden Christenthums seit Karl's des Großen Regierung (768—814) diesenige Art von Philosophie, welche man die schoz lastische genannt hat und deren erster oder doch lange Zeit hindurch vornehmster Sie die hohe Schule von Paris war — eine

Schule, die fpaterhin (feit 1206) fich gur formlichen Universitat ausbildete und nachst ihrer noch altern Schwester Boloana bas Muster aller übrigen in Europa wurde, Sier fanden sich auch viele Fremblinge ein und bisputirten mit den einheimischen Gelehr= ten uber philosophische und theologische Gegenstande, theils orthodor theils heterodor, theils nominalistisch theils realistisch, theils aristo= telifch theils antiariftotelifch. Abalard, Alexander von Sa-tes, Albert der Große, Thomas, Scotus, Occam, Ra= mus u. U. zeichneten fich in biefer Sinficht vorzuglich aus. Much fcheint die frang, Philof, bereits gegen Ende des Mittelalters eine irreli= giofe Michtung angenommen zu haben, ba Marius Merfennus in feinem Commentare gur Genefis (G. 233) berichtet, es habe im Unfange des 15. Ih. zu Paris nicht weniger als 50000 Utheiften (mas aber wohl nichts anders als Freibenfer ober Beftreiter bes Rirchenglaubens bedeutet) gegeben. Der Stepticismus fand in Frankt. ebenfalls feine Freunde und Vertheidiger an Montaigne, Char= ron, Suet, Banle u. U., mahrend Cartes, Malebranche. Montesquieu, Condillac, Bonnet u. U. dem Dogmatis= mus hulbigten. Der frangofifche Dogmatismus neigte fich jedoch unter ben uppigen Regierungen Ludwig's bes XIV. und XV. immer mehr zum Empirismus (ber auch von England aus durch Locke febr genahrt murbe) Gensualismus und Materialismus bin; weshalb auch die fog. Encyflopabiften (f. b. 28.) befonders Boltaire (nicht aber Rouffeau, den ein befferes moralifch= religiofes Gefühl vor diefer Beritrung bewahrte) fich einer febr fri= volen Urt zu philosophiren ergaben. In neuern Beiten ift man jedoch bavon zuruckgekommen. Die Revolution hat die Nation ern= fter und nachdenklicher gemacht. Ihre Philosophen haben angefan= gen, fich auch mit beutscher Philosophie zu befreunden; und es fteht zu erwarten, daß fie funftig auch im Felde ber hohern Speculation und der Geschichte der Philosophie mehr als bisher leiften werden. S. außer ben in diefem Urtifel bereits angeführten Namen auch die Namen: Coufin und Degerando. Außerdem vergl, Histoire litéraire de Françe, par M.M. les Bénédictins de la congrégation de St. Maure. Par. 1740. 4. — Joh. Launojus de celebrioribus scholis a Carolo M. instauratis. Par. 1672. 8. vergl. mit Dess. Schrift: De varia philosophiae aristotelicae fortuna in academia parisiensi. Par. 1653. 4. Ausg. 3. Hagg. 1662. 8. N. U. von J. S. von Elswich. Mittenb. 1720. 8. - Bula ei historia universitatis parisiensis. Par. 1665-73. 6 Bbe. Fol. - Crevier, histoire de l'université de Paris. Par. 1761. 7 Bbe. 8. - Fulleborn's Bemerfungen gur Ge= fchichte ber frang. Philof. (in Deff. Beitragen gur Gefchichte ber Philos. B. 2. St. 5. Nr. 4.) - Busch's Abh. über frang. Rrug's encuflopabifch : philof. Borterb. B. II.

und beutsche Philos. (im Deut. Muf. v. J. 1783, Marg. S. 212 ff.) - In gewiffer Sinficht kann man allerdings von den meiften frangofischen Philosophen baffelbe Urtheil fallen, mas Boltaire über Montesquieu ausgesprochen: On y trouve trop souvent des saillies où l'on attende des raisonnemens; ils donnent trop d'idées douteuses pour des idées certaines; mais s'ils n'instruisent pas leur lecteur, ils le font penser. - Dag die frühere franz. Philosophie (die des 18. Ih.) hauptsächlich an der großen politischen Revolution in Frankreich Schuld gewesen, foll in folgendem anonymen Berte bewiefen werden: Gefchichte ber Staats= veranderung in Frankreich unter R. Ludwig XVI. ober Entstehung, Fortschritte und Wirkungen ber sog, neuen Philosophie in biesem Lande. (Bon zwei preußischen Officieren). Lpz. 1827 ff. 8. (Noch nicht vollendet.) Es ist aber nur bewiesen, daß jene (burch die Sittenlofigkeit bes Sofes und der hauptstadt zur Frivolitat mit fortgeriffene) Philosophie auch zur Revolution mit beitrug, obwohl biefe große Wirkung noch von gang andern Urfachen hervorgebracht wurde. - Beitrage gur neuesten Geschichte der frang. Philof. ent= halt folgendes Berf: Religion und Philosophie in Frankreich. Gine Folge von Ubhandlungen, aus dem Franz. überf. und herausgeg. von Carové. Gott. 1827. 2 Bbe. 8. Die darin enthaltenen Abhh. von Benjamin Conftant, Sismondi, Roper Col= tarb, Coufin, Maffias u. U. hat ber Ueberfeger mit einer Einleitung und mit Unmerkungen begleitet. - Musführlichere Rach= richten aber giebt in dieser Begiehung folgendes frangol. Driginal= werf: Essai sur l'histoire de la philos. en France au XIX. siècle. Par Mr. Damiron. Par. 1828, 2 Bbe. 8. U. 2. 1830. Der Berf. vertheilt alle frangoff. Philoff. bes 19. 3h. in 3 Sauptclaffen: 1. Sen [ualiften, welche von der Empfindung (sensation) aus= gehn, wie Ugais, Cabanis, Deftutt de Tracy, Gall (ber boch eigentlich ein Deutscher war, ob er fich gleich zulet in Frankreich aufhielt) Laromiquière, Bolnen u. U. - 2. Theo: logiften, welche von der Offenbarung (revelation) ausgehn, wie Ballanche, de Bonald, de Maiftre, de la Mennais (ber unter die Philosophen ungefahr fo, wie Saul unter die Propheten, gekommen) u. U. - 3. Eflettiften, welche vom Bewufftsein (conscience) ausgehn, wie Uncillon (Deutscher, obwohl von ber preußisch = frangof. Colonie) Berard, Bonftetten (Schweizer) Coufin (ber fich auch einen Optimiften nennt) Damiron (der Berf. selbst) Degerando, Droz, Jouffron, Keratry (mehr Politiker und Romanschreiber als Philosoph) Massias, Maine be Biran, Roper = Collard, Biren u. U. Mach biefer (eben nicht logisch strengen) Claffification werben überhaupt 27 Individuen aufgeführt, die doch wohl nicht alle als frangofische

Philosophen angesehn werden konnen. Much find Manche übergan= gen, die fich bem Myfticismus jugewandt haben, wie Dutois und Kabre b'Dlivet. - Bergl. Kantoplatonismus; besgl. den Aufsat in der Zeitschrift: Das Ausland (1832, Dr. 135 ff.) Die Philosophie und die Philosophen in Frankreich unter ber Re= Mauration, von Lerminier; und Erganzungeblatter gur Alla, Lit. Beit, (1831, Dr. 13-15.) wo Damiron's Werk ausführlich angezeigt und beurtheilt ift.

Fraffen (Claudius Frassenius) Prof. der Philos. in bem größern Convente bes Franciscanerordens ju Paris und Diffinitor generalis des Ordens im 17. 3h., gehort gur Scholaftischen Dar= tei ber Scotisten, wie aus seiner Philosophia academica ex subtilissimis aristotelicis et scotisticis rationibus et sententiis brevi ac perspicua methodo adornata (Par. 1657.) erhellet.

Frau und Beib find gwar verschieden, indem ber gweite Musbrud allgemeiner und baber auch auf Thiere anwendbar ift, ber erfte aber bloß bas menschliche Weib bezeichnet, baber ebler ift, und ebendarum auch als Chrentitel gebraucht wird. Er fommt namlich vom altbeutschen Fro = Berr, Froma = Berrin. Indeffen betrachten wir hier beibe Musbrucke als gleichgeltend, wie bieg auch im ge= meinen Leben haufig geschieht, besonders in der Mehrzahl, wo man Die Frauen ober Die Weiber im Allgemeinen bald lobt, bald tabelt, bald Engel, bald Teufel nennt, je nachdem man eben geftimmt ift ober Erfahrungen gemacht hat, die dem weiblichen Ge-Schlechte gunftiger ober ungunftiger find. Denn über feinen Begen= ftand in der Welt sind wohl die Urtheile absprechender und zugleich widersprechender, als uber biefen. Man vergleiche nur g. B. folgende gwei Urtheile. Der Pothagoreer Secundus giebt in feinen Gen= tengen auf die Frage, mas ein Weib fei, die nicht fuglich in's Deutsche zu übertragende Untwort: "Viri desiderium, fera con-"tubernalis, leaena lecti socia, dracaena custodita, vipera ve-"stita, pugna voluntaria, bellum sumptuosum, dispendium , quotidianum, hominum procreandorum officina, animal ma-"litiosum, malum necessarium." Dagegen nennt Sr. D. Ga= phir in feinem Beimagen (gur eingegangenen Schnellpoft) fur Rritit und Untikritik die Frauen "ben Sonigfeim bes Lebens, die Bucker= "erbse in ber Schote bes Dafeins, bas Fettauge auf ber magerit "Suppe unfrer Erifteng, die Bechtleber in ber großen irbifchen "Kaftenzeit, den festlichen Beihnachtsbaum auf dem Rindermartte "ber Menschheit, und die mundervolle Spiralfeder in der großen "Beltmaschine." Zwischen folchen Extremen fann die Bahrheit nur in ber Mitte liegen. Da wir nun hier biefen intereffanten Begenftand bloß aus bem philosophischen Standpuncte zu ermagen haben: so wollen wir nach einander das physische, das afthe=

68 Frau

tische, das moralische, das juridisch politische, und end= lich das historisch = philosophische Gepräge der Frauen in

Betrachtung ziehn.

In physischer Sinsicht find die Frauen die Erhalte= rinnen des Menschengeschlechts, indem die Ratur ihrem Schoofe ben vom Manne zu belebenden Reim des werdenden Men= schen anvertrauet bat. Diefer einzige Umftand ift entscheibend fur ihr ganges Sein und Wirken. Es geht namlich baraus hervor, daß fie von Natur mehr empfangend als gebend, mehr leidend oder bestimmt werdend als thatig ober felbbestimmend, mehr gehorchend (avec cette soumission exaltée qui rend fier d' obéir - wie de Maistre im Lépreux sagt) als befehlend find und fein sollen. Wenn daher ein weibliches Individuum das Gegentheil ift, fo fann bieg nur als Ausnahme von der Regel, ale Abweichung von der Naturbestimmung des Beibes, nicht als Einwurf gegen den Grund= fas angesehn werben. Denn bie Natur selbst spielt auch mit ihren Geschöpfen, bringt zuweilen mannliche Weiber ober weibliche Man= ner (forperliche oder geiftige Zwitter) hervor. Erziehung und befon= bre Lebensperhaltniffe konnen aber ebenfalls bazu beitragen, bag bin und wieder die Geschlechter ihre Rollen vertauschen, ja daß sich nicht bloß einzele Berricherinnen, Rriegerinnen, Jagerinnen, Reite= rinnen zc. zeigen, fondern fogar ein ganges Bolk folcher Salbman= ninnen, bergleichen die Umazonen gewesen sein sollen. Wenn in= beffen ein weibliches Wefen feinen mahren Vortheil verfteht, fo wird es felbst feine Ausnahme von der Regel machen wollen. Der naturliche Beruf bes Beibes ift bemnach unftreitig bas ruhige, ftille, hausliche Leben, nicht das bewegliche, gerauschvolle, offent= liche. Und barum barf es fich auch feiner naturlichen Schwache und Furchtsamkeit nicht schamen; benn es foll Rampf und Gefahr nicht suchen, sondern meiden, weil es moglich mare, daß mit ihm zugleich ein andres Wefen unterginge, fur beffen Erhaltung und Auferziehung es forgen foll. - Ift es richtig, was Mafiagni und Untomarchi gefunden haben follen, daß das mannliche Bebirn weit entwickelter fei, als das weibliche, so daß jenes 3 bis 33 Pfund, diefes nur 24 bis 23 Pfund wiege? Und liefe fich hieraus mit Sicherheit auf einen naturlichen Unterschied der mann= lichen und weiblichen Geiftesfahigkeiten Schließen?

2. In afthetischer hinsicht besigen die Frauen schon lange ben Titel des schonen Geschlechts und werden ihn wohl auch die an's Ende der Tage behaupten. Nicht als wenn es nicht auch eine mannliche Schönheit gabe, oder als wenn alle Frauen schon waren — es giebt deren auch viel hassliche — sondern weil ihre Schonheit eben so wie ihre hasslichteit mehr in die Augen fallt, und jene mehr anzieht, diese mehr abstößt, gle die mannliche. Der

Frau 69

Mann braucht gar nicht ichon zu fein, weil er mehr achtungswurs dig als liebenswurdig fein foll. Uchtung aber gebietet fcon die mannliche Rraft. Darum meinte fogar eine geiftreiche Frangofin, bie Manner hatten bas Privilegium hafflich zu fein; mas gang richtig ift, wenn man bie fleine Spperbel weglafft und ftatt hafflich blog nichtschon fest. Das Beib aber bedarf ber Schonheit, schon als Schusmaffe gegen ben Mann, wie Unafreon gang richtig bemerkt hat, namlich, um bem Manne Refpect gegen bas fchmachere Geschlecht einzuflogen; sobann auch als Reizmittel fur ben Mann, weil bas Weib burch feine Liebenswurdigkeit den Mann anziehen foll, Schonheit aber Diejenige Bollfommenheit bes Beibes ist, welche dem Manne zuerst in die Augen fallt, also auch die Damit ausgestattete Derson fogleich als liebensmurbig barftellt; wabrend man andre Bollkommenheiten erft bei genauerer Bekanntschaft fennen lernt, folglich nicht von ihnen benjenigen Gindruck empfan= gen kann, der ben Mann querft angieht und ihm den Wunsch ein= flogt, eine genauere Bekanntschaft zu suchen. Darum nun hat die Natur den Frauenkorper mit Reizen ausgestattet, welche dem mann lichen durchaus fehlen; barum hat sie jenem ein lebhafteres Colorit, eine weichere Saut, und fanftere, rundere, vollere Formen gegeben? damit die Schonheit zur Unmuth, zum Liebreize, zur Bragie werbe. Chendarauf beruht dann wieder nicht nur die Reigung bet Frauen jum Puge, gur Berichonerung ibres eignen Rorpers und ihrer Ums gebungen, fondern auch die hohere Reigbarkeit, Die großere Em= pfindlichkeit bes Beibes, und jene garte Schuchternheit oder Burudhaltung, mit welcher das Beib fich gegen ben noch nicht befreun-beten Mann benimmt, ihn nicht sucht, sondern fich von ihm fuchen lafft. Jenes mare eine Urt von Proftitution, befonders wenn bas Gefuch zuruckgewiesen ober mit einem fog, Rorbe von Seiten des Mannes erwiedert wurde. Das Gich = fuchen = laffen aber fichert dem Weibe die Uchtung des Mannes bei aller Singe= bung, indem er diefe als die bochfte Gunft betrachten muß, die ihm nur von der Liebe gewährt werden fann. Dieg führt uns nun von felbst auf ben folgenden Gesichtspunct.

3. In moralischer Hinsicht namlich könnte man die Frauen eben so das sittige Geschlecht nennen, wie in asscheischer das schone. Alles, was wir Sitte, Zucht, Anstand, Ordnung, Bildung, Feinheit ze. nennen, beruht fast ganz auf dem Dasein des weibelichen Geschlechts. Daß die Weiber leicht fallen, sehr tief fallen, auch sehr boshaft, rachsüchtig und grausam werden können, ist wahr. Aber darum ist man noch nicht berechtigt mit Shakespeare im Hamlet zu sagen: "Gebrechlichkeit, dein Name ist Weib!" Denn man muß bedenken, daß Liebe, Eifersucht, physische Schwäche, außere Ubhängigkeit und die Tyrannei der Manner die Frauen oft zum

Meußersten treiben. Dafür konnen fie aber auch viel Geduld, Er= gebung, Aufopferung, selbst Heroismus zeigen, wenn sich Gelegen= heit darbietet. Satte Gott den Bunsch jenes Mannes beim Gu= ripides (einem tragifchen Dichter, ber mehre Ausfalle auf jenes Geschlecht gemacht und sich baburch ben schlimmen Ruf eines Bei= berhaffere zugezogen hat) erhort: "D Jupiter! hatteft du doch feine "Weiber geschaffen, sondern den Mannern die Rraft gegeben, fich "felbst fortzupflanzen!" - was wurde wohl ber Erfolg gewesen fein? So wie die Manner jett sind, kein andrer, als jener, da nach ber alten Mythe Cabmus die Bahne eines erschlagnen Drachen in die Erde faete und hieraus lauter geharnischte Manner ber= vorwuchsen, die bald über einander herfielen und fich gegenseitig er= morbeten. Die milbern und fanftern Naturgefuhle geben allein vom Beibe aus; es flogt fie fcon bem Cauglinge an ber Bruft mit ber Muttermilch ein. Go auch ber Sinn fur alle geselligen Tugenden. Jenes Geschlecht ift baber bas naturliche Band ber Gefelligkeit; und eben, barum giebt es bort keine mahrhafte Gefelliakeit; wo die Krauen von der Gesellschaft ausgestoßen sind und in harems als bloge Beischlaferinnen eines tyrannischen Mannes eingeschloffen und mit grawohnischer Gifersucht burch Berschnittene bewacht werben. Wir verweisen in diefer Sinsicht auf ben Urt. Che und die damit verwandten, bemerken alfo nur noch, daß, da es ohne Che feine Familie und feinen Staat gabe, auch bas Recht und die Rechtsgesellschaft burch bas Dasein ber Frauen bebingt find. Dieg führt uns aber

4. auf ben juribifch = politifchen Befichtspunct, aus welchem diefes Geschlecht ebenfalls zu ermagen. Das Weib hat gleiche Menfchenrechte mit bem Manne, weil es tros ber Ber= schiedenheit des Geschlechtscharafters boch bieselbe Menschennatur hat. Zwar hat es einige frangofische und juriftische Schriftsteller gegeben, welche behaupteten, die Beiber feien gar feine Menfchen, und fich babei wohl gar auf ben einseitigen Sprachgebrauch ber Frangofen, welche Mensch und Mann mit demfelben Borte (homme) bezeichnen, beriefen. Bergt. Disputatio, mulieres homines non esse, cui opposita est Gedicci defensio sexus muliebris. U. 2. Haag, 1638. 12. (Im Mittelalter stritt sich sogar eine Rirchenversammlung lange uber die Frage, ob die Beiber auch Menschen seien. Unter ben Rechtsgelehrten verneinten biese Frage besonders Jak. Enjacins und Pet. Defenbech). Diese Behauptung ift aber nicht bloß ungalant; fie ift unmenschlich, und bedarf eigentlich gar feiner ernften Widerlegung. Bas jedoch bie Burgerrechte betrifft, fo findet ba mohl ein Unterschied ftatt. Denn ba, wie unter Rr. 1. gezeigt worden, das Beib von ber Natur nur zum ruhigen, stillen, hauslichen Leben berufen ift: fo Frau 71

ift es feine Ungerechtigkeit, wenn es der Rechte entbehet und alfo auch der Pflichten entbunden ift, die mit dem beweglichen, geraufch= vollen, offentlichen Leben nothwendig verenupft, ebendarum aber den Mannern allein vorbehalten find. Bergebens hat Plato in feiner idealischen Republik versucht, die Weiber mit ben Mannern auch politisch gleich zu ftellen und ihnen baber auch biefelbe Er= giehung (felbit bis auf die Rampfe mit nacktem Rorper in ben Gymnasien) zuzutheilen. Die Natur will bas nicht; und barum kann und wird es auch weder ein Philosoph noch ein Gesetgeber durchseten. Cben so vergeblich kampft gegen biefe Naturordnung eine berühmte Englanderin, Maria Bolftonecraft (Rettung ber Rechte bes Beibes. U. b. Engl. überf, mit Unmerkungen und einer Borrede von Salamann. Schnepfenthal, 1793-4. 2 Bbe. 8.) und ein minder berühmter Deutscher, Geo. Frbr. Chfti. Beifenborn (Ueberfeber jener Schrift und Berfaffer ber Briefe uber die burgerliche Gelbstanbigfeit der Beiber. Gotha, 1806. 8.); an welche beiben Sachwalter bes weiblichen Geschlechts fich wieber gang neuerlich ein Britte als Dritter angeschloffen hat (f. Will. Thomson's appeal of one half of the human race, Women, against the pretentions of the other half, Men, to retain them in political, and thence in civil and domestic slavery. Lond. 1825. 8.). - Der Unwille über die Cflaverei der Weiber in man= chen Landern und über einige Unbillen, die ihnen auch in gebilde= tern Staaten burch gewiffe positive Rechtsbestimmungen zugefügt werden, hat jene Schriftfteller über bie Granglinie bes Dahren und Rechten hinausgeführt und sie ben wichtigen Unterschied zwischen Menschenrechten, die auch dem Weibe gufommen, und Bur= gerrechten, die nur ber Mann vollkommen ausüben kann, uber= feben laffen. Ber alle Burgerrechte reclamirt, muß auch alle Bur= gerpflichten erfullen konnen und wollen. Das Weib aber kann es nicht und wird es auch nicht wollen, wenn es fich feiner Natur= bestimmung bewufft ift und auf feine Beschlechtsehre balt. fann und wird fich nicht auf bem Markte bes Lebens wie ein Mann herumtreiben wollen, sondern fein sittig und guchtig im Sause malten. Bas endlich

5. ben hiftorisch = philosophischen Gesichtspunct bestrifft, so erwähnt die Geschichte der Philosophie allerdings einiger Frauen, die sich auch mit dem Studium der Philosophie beschäftigten. (S. Menagii hist. mulierum philosophantium und Wolfii catal. foeminarum illustrium). Namentlich hatten die von Pothagoras und Plato gestifteten Philosophenschulen, vornehmlich aber die neuplatonische, deren Lehren zum Theil ein schwärmerisches Gepräge hatten und daher dem immer etwas schwärmerischen Frauengeiste besonders zusagten, mehre Unhängerinnen

ober Schulerinnen (μαθητοιαι). Diefe Philosophinnen baben aber der Wiffenschaft feine wesentlichen Dienste geleistet, und konnten es auch nicht, da bas weibliche Gemuth burch Gefühl und Ginbildungsfraft zu fehr beherricht wird, als bag es einer ftreng miffenschaftlichen Forfchung, besonders im Felbe ber bobern Speculation. Gine praftische Lebensphilosophie genügt ichon ber weiblichen Bestimmung zur Bilbung 'bes Geiftes. Uebrigens ift das Loos der Frauen und also auch ihre Theilnahme an wiffen: schaftlichen und namentlich philosophischen Studien nach Zeiten und Landern freilich fehr verschieden gewesen. Im Driente, wo bie Frauen von jeher nichts anders als angenehme Sausthiere maren, aber nicht einmal benjenigen Grad von Freiheit genoffen, beffen manche Sausthiere fich erfreuen, find fie auch ftets, und mit ihnen Die Manner felbft, auf einer niedern Bildungsftufe fteben geblieben. In Griechenland ehrte man fie zwar als hausmutter, ging aber lieber mit einer Uspafia ober andern Setaren um, die fich eine feinere Bilbung anzueignen mufften und baber auch wohl die Schuten der Philosophen besuchten oder noch lieber in ihren Wohnungen die Besuche der Philosophen annahmen, wenn diese dort auch weiter nichts als Unterhaltung in einer geistreichen Gesellschaft (wie Go= frates bei ber Uspafia) fuchten. Doch mehr ehrte ber Romer feine Matrone, gab ihr auch mehr Freiheit im geselligen Umgange, als der Grieche. Da aber die hohere, und insonderheit die philo= fophische, Geistesbildung in Rom als eine erotische Pflanze nie fo recht gebeihen wollte und fein Romer ein Philosoph in so eminen= tem Ginne war, daß er eine ausgebreitete Berrichaft in der Beis sterwelt errungen hatte: fo darf man fich nicht wundern, wenn auch keine Romerin fur die Philosophie dergeskalt begeistert wurde, baß fie fich bem Studium berfelben mit ganger Seele hingegeben Unfre Borfahren, die alten Deutschen, verehrten gwar die Frauen mit einer Urt von beiliger Scheu; ba fie aber felbit nichts von Philosophie wufften, so wufften naturlich ihre Frauen noch weniger davon. Im Mittelalter, wo bas Chriftenthum, foweit es die Welt beherrschte, durch den Gedanken der Gleichheit vor Gott auch den Frauen die hohere Menschenwurde zugefichert hatte, bilbete fich durch Berbindung des Ritterthums mit der Religion ein romantischer Geift, der fich nur mit der Poefie, aber nicht mit der Philosophie befreundete. Diefe lebte nur als Scholaftif in den Ropfen ber Geiftlichen und Drbensleute; und wenn gleich eine Seloife mit ihrem Abalard in Liebesbriefen auch philosophirte, fo war das nur eine seltne Ausnahme von der Regel; wodurch die Philosophie selbst nichts gewann. Die Frauen der großen Welt ließen sich lieber von den Rittern fast abgottische Suldigungen darbringen, und philosophirten hochstens in den fog. Liebeshofen oder

Frau 73

Minnegerichten (cours d'amour) über fpigfindige Streitfragen aus bem Gebiete der Liebe. Die frangofische Galanterie endlich, die fich fast über gang Europa verbreitet hat, fette jene Suldigungen fort, boch in einem mehr frivolen Sinne; wobei die Frauen von der eben herrschenden Modephilosophie sich nur soviel aneigneten, als nothig war, um in einer gebilbeten Gefellschaft mitsprechen und ihre Unbeter burch ein geiftreiches Gefdmag über Literatur und Runft unterhalten zu konnen. - Mus bem allen ergiebt fich als lettes Refultat, daß Schiller wohl Recht hat, wenn er in fei= nem Lobe der Frauen den Mannern guruft: "Ehret die Frauen!" Denn fie find ja die Schonere Salfte des gangen Menschengeschlechts und tragen gar viel zur Bildung ber andern Salfte bei, die mohl größtentheils aus ungeleckten Baren bestehn wurde, wenn die Frauen nicht ihre Buchtmeisterinnen waren. Freilich flechten und weben fie ftatt der "himmlischen Rosen" oft auch hollische Dornen in's irdi= fche Leben. Aber bie Manner muffen bedenken, daß es boch auch wieder von ihnen felbst großentheils abhangt, ob die Frauen Men= fchen ober Thiere, Engel ober Teufel feien. Darum follen eben bie beiden Geschlechter sich gegenseitig bilben und ihre eigenthum= lichen Borgfige gleichsam mit einander austauschen, indem bie Menschheit an fich durch feines von beiden vollkommen dargestellt werden fann. - Bergl. Meiners's Gefch, bes weiblichen Ge= Schlechts. Sannov. 1788-1800. 4 Thie. 8. und Deff. Beitr. jur Befch. der Behandlung des weibl. Gefchl, bei verschiednen Bolfern: in Berl, Monatsfdiel. 1787, Febr. G. 105 ff. - Frbr. Sacobs's Beitrage jur Gefch, bes weibl, Gefchlechts; in Deff. vermifchten Schriften. Th. 2. Ubh. 2. - Uus dem Leben edler Frauen. Siftorifch = moralische Schilberungen als Mufter gur Rach= ahmung! Stuttg. 1828. 8. - Die Berbienfte ber Frauen um Raturwiff.' Gefundheits = und Scillunde, fo wie auch um Lander= Boller = und Menschenkunde, von der altesten Beit bis auf bie neuefte. Bon Chiti. Frdr. Sarleg. Gott. 1830. 8. - Dag die Frauen in Bezug auf die Berbefferung ihres hauslichen und burgerlichen Buftandes dem Chriftenthume viel zu verdanken haben, leidet feinen Zweifel. G. Gregoire's Schrift: Bom Ginfluffe bes Chriftenthums auf bas Berhaltniß ber Frauen. Rach bem Frangof, von C. v. S. Munchen, 1827. 8. Indeffen bat auch Die Philosophie burch Beforderung der allgemeinen Bildung viel dazu beigetragen. - Uebrigens find hier noch folgende Schriften zu vergleichen: Essai sur le caractère, les mocurs et l'esprit des fenimes. Par Thomas. Par. 1772 u. 1803. 8. Deutsch: Breel. 1772. 8. - Podels, Berfuch einer Charafteriftit bes weiblichen Geschlechts. hannov. 1797-1802. 2 Bde. 8. M. A. 1806. - Deff. Contrafte zu dem Gemalbe ber Beiber zc. als

Unhang zur Charakteristik bes weibl, Geschl. Sannon, 1804. 8. -Deff. Briefe uber Die Beiber. In ben Fragmenten gur Rennt= niß bes menschlichen Bergens, Sammt, 2. - Sippel über weib= liche Bildung. Berl. 1801. 8. - Das Beib. Physiologisch. moralisch und literarisch dargestellt von D. J. Biren. Rach ber 2. U. des Frangof. mit Unmerke. herausgeg, von Dr. & Ser= mann. Eps. 1827. 8. - De l'influence des femmes sur les moeurs et les destinées des nations, sur leurs familles et la société. Par Fanny Mongellaz. Par. 1828. 2 Bbe. 8. -Bergf's Bertheibigung ber Rechte ber Beiber, Epz. 1829, 8. -Der hohe Beruf des weiblichen Geschlechts. Bon Gfr. Mug. Dietfch. U. 2. Beig, 1829. 12. - Merkwurdig ift auch folgende (von einem katholischen, also im Colibate lebenden, Beift= lichen herruhrende) Predigt: Der Ginflug der Frauen auf bas Wohl und Wehe bes menschlichen Geschlechts. Bon Sofeph Plet.

Wien, 1826. 8.

Frauenherrichaft ober Beiberregiment fann fo= wohl in ber hauslichen als in der burgerlichen Gefellschaft ftattfin= ben. Dort ift fie eine Folge von der Schwache des Mannes im Berhaltniffe zu berjenigen Person bes andern Geschlechts, die er zu feiner Gattin ermahlt hat, es mag jene Schwache im Rorper ober im Beifte, und bier im Berftande ober im Billen begrundet fein. So febr nun auch über jene Berrichaft gespottet wird, fo ift fie boch gerade fein Ungluck fur ben Mann, wenn die Frau nur verståndig genug ift, um ihre Berrschaft nicht fo zu misbrauchen, daß der Mann badurch öffentlich entehrt wird. Was aber die Krauenherrichaft im Staate betrifft, fo foll biefe von Rechts wegen gar nicht ftattfinden, weber gefetlich noch ungefetlich. Gie finbet namlich gefehlich ftatt, wenn nach bem Staatsgefebe auch Frauen gur Regierung bes Staats gelangen fonnen. Dadurch werden aber Die ben Thron ohnehin umlagernden Leibenschaften und Rante nur noch vermehrt. Und da bas Weib von Natur nicht zum offentlis chen Leben berufen ift (f. d. v. Urt. Rr. 1. u. 4.): fo foll es noch viel weniger fich als herrscherin an die Spipe bes gangen Staates ftellen. Das alte falifche Gefet, welches in Frankreich bie Frauen pom Throne ausschlieft, bat daber seinen guten Grund im natur= lichen Geschlechtsverhaltniffe. Saben einzele Frauen gut regiert, fo find dieß nur Ausnahmen, welche die Regel nicht umftogen. Bas aber die ungefesliche Frauenherrichaft betrifft, Die man auch Da a = treffenherrichaft nennt: fo verfteht es fich von felbit, baß biese noch mehr wie jene zu misbilligen ift. Die offentliche Mei= nung hat fich auch ftete bagegen ausgesprochen, indem Fürften, die fich von Matreffen beherrschen ließen, ein Gegenstand ber Berach= tung, ibre Matreffen felbit aber ein Gegenstand bes Saffes fur bie

Bolfer wurden, die das Ungluck hatten, unter einer folchen Bei-

berherrschaft zu ftehn.

Kräulein ift bas Diminutiv von Krau, wie Manntein pon Mann, nur daß Mannlein oft im verachtlichen Ginne ge= braucht wird, Fraulein aber nicht. Bielmehr ift bieg ein Chrentitel für adlige Sungfrauen geworben, mabrend bie burgerlichen entweber Schlechtweg Jungfrauen ober Demoifellen genannt werden. liegt nun allerdings eine große Albernheit und fogar Unmagung von Seiten berer, welche fich Fraulein als Titel ausschließlich bei legen wollen. Denn wenn auch nicht bereits Luther in feiner Bibelüberfegung gefagt hatte: "Gott fcuf fie, ein Mannlein und ein Fraulein:"- fo muffte boch fcon ber gefunde Menschenverftand und noch mehr die Philosophie jedem fagen, daß eine Jungfrau ein Fraulein ift und bleibt, mes Standes fie auch fei, fo lange fie nicht burch den Mann gur Frau im vollen Ginne des Worts erhoben worden.

Krechheit ift eine Ausartung ber Freiheit und verhalt fich zu dieser ungefahr fo, wie im Lateinischen licentia zu libertas: Die Frechheit zeigt sich namlich burch ein allzufreies Benehmen. burch eine Bernachlaffigung ber Grangen, welche Sitte, Bucht und Unftand dem Freiheitsgebrauche vorzeichnen. Man konnte fie baher für eine unverschämte Dreittigkeit erklaren, um fie von ber eblen Dreiftigkeit zu unterscheiben, die eine Folge bes guten Gemiffens ober bes Bewufftfeins innerer Rraft und bes feinern Unftande ift. Wenn nun eine folche Frechheit ichon bei Dannern misfallt, fo muß fie noch in einem weit bobern Grade bei Frauen misfallen, brren Schonfte Bierbe Bescheidenheit und selbst eine gemiffe Berschämtheit ift; besonders im Umgange mit Mannetn, beren Bubringlichkeit die Geschlechtsehre ber Frauen leicht verleten fann, wenn biefe nicht, wie Gensitiven, bei zu breifter Unnaberung jener sich zusammenziehn.

Frei, Freiheit, find Musbrucke, Die einen der wichtigften, aber auch ber schwierigften und streitigften Begriffe im Gebiete ber Philosophie bezeichnen. Im Allgemeinen bezeichnet man bamit eine gewisse Unabhangigkeit. Go fagt man von einem Penbel, daß er fich frei bewege, wiefern er in feiner an fich nothwendigen Bewe= gung burch nichts gehindert wird, alfo unabhangig von außern Sinderniffen ift. Eben fo fagt man von wilben Thieren, bag fie fich frei bewegen ober in ber Freiheit leben, wiefern fie weber im Boben festgewurzelt sind, wie die Pflanzen, noch vom Menschen gebandigt oder gegahmt find, wie die Sausthiere, ob fie gleich ubri= gens den nothwendigen Untrieben sowohl ber außern ale ihrer eig= nen Natur (bem Inftincte) folgen. Dieje thierifche ober ani= malifche Freiheit ift alfo nichts anders als Unabhangigkeit ber

Bewegungen ber Thiere theils von dem Plate, wo fie fich chen befinden, theils von dem Menschen, der mit ihnen auf der Erde lebt, alfo bas Bermogen willkurlicher Bewegung. Diefe Freiheit ift ichon etwas Positives, mahrend jene Kreiheit bes Dendels, ber fich gar nicht willkurlich bewegen kann, nur etwas Regatives ift. Diese Freiheit hat auch ber Mensch mit ben Thieren gemein, fo lang' er nicht Stlav eines andern Menschen ift - benn alebann ift er dem Sausthiere gleich - ober nicht in einem Gefangniffe fist - benn aledann ift er einem eingesperrten Thiere gleich. Diese Freiheit ift aber auch nicht gang zu vernichten. Denn ein gemiffer Grad der millfürlichen Bewegung bleibt Thieren und Den= fchen auch in jenen Buftanben ubrig. Gie bort erft mit'bem Le= ben felbit auf. Allein dem Menichen, als verninftigem Befen, wird noch eine eigenthumliche, alfo bobere Freiheit zugeschrieben, bie man baber auch vorzugsweise bie menfchliche ober humane nennt, um fie theils von ber blog thierifchen theils auch von ber gottlichen Freiheit, Die als absolut in jeder Sinficht gedacht wird, zu unterscheiden. Jene menschliche aber lafft fich nun wieder von verschiednen Seiten betrachten und bekommt daber auch perschiedne Beinamen. Gie ift namlich

1. eine innere, wiefern fie bem Billen bes Denfchen beigelegt wird, und heißt baber auch Willensfreiheit. Da nun die Handlungen bes Menschen vom Willen deffelben ausgebn und Die Bernunft in Bezug auf jene Sandlungen Gefete giebt, welche Sittengesete heißen: fo wird jene Freiheit auch felbst bie fitt= liche, moralische oder ethische genannt. Was ift nun biefe Freiheit? Wenn überhaupt eine folche ftattfinden foll, fo gehoren Begriffe berfelben folgende Merkmale: Erftlich muß der Wille unabhangig in feinen Entschluffen vom blogen Naturtriebe (bem Inftincte) fein; benn außerdem tonnte man bem Menfchen feine andre und hohere Kreibeit als dem Thiere beilegen; jener wurde fich bann fo wenig als biefes uber bie Foberungen bes Tricbes in feinem Thun und Laffen erheben konnen. Zweitens muß ber Wille fich felbst bestimmen tonnen, und zwar fo, baf er in einem ge= gebnen Sandlungsfalle die Sandlung entweder wollen und demzu= folge vollziehen, oder nicht wollen und bemaufolge nicht vollziehen ober unterlaffen fann; denn wenn die lette Urt ber Bestimmung nicht an fich eben fo moglich ware, als die erfte, fo ware auch Diefe nicht frei, sondern nothwendig; ber Bille muffte fich auf eine gewiffe Beife bestimmen, mas nichts anders hieße, als daß er beftimmt ware ober wurde, folglich fich nicht felbft bestimmte. Die= jenigen Philosophen alfo, welche bem Billen zwar Freiheit beilegen und ihn daher als ein vom finnlichen Triebe unabhangiges Ber= mogen ber Gelbbestimmung betrachten, zugleich aber behaupten, daß

Der Wille feine Freiheit nur bann außere, wenn er das Bute wolle, welches ihm die Vernunft durch ihre Gefete vorschreibe, widersprechen sich selbst; benn sie beben baburch bas Bermogen ber Celbbestimmung wieder auf. Es hilft auch die gewohnliche Musrede nichts, daß alsbann die Bernunft (nicht der Trieb) den Willen bestimme zu wollen, was er foll. Denn es entsteht sogleich Die Frage: Bestimmt die Vernunft den Willen mit Rothwendigkeit ober nicht? Bestimmt fie ihn mit Rothwendigkeit, fo muß er bas Gute wollen; und bann ift er nicht mehr frei; auch kann vom Sollen dann nicht mehr die Rebe fein, fondern blog vom Muffen. Bestimmt fie ihn aber nicht mit Nothwendigkeit, fo fann er auch bas Gute, was die Bernunft gebietet, nicht wollen, ober bas Be= gentheil beffelben, das Bofe, mas die Bernunft verbietet, wollen. Offenbar verwechselt man hier die moralische Nothwendigkeit mit der physischen. Daß bas Gute geschehe, also auch von uns ge= wollt werbe, ift allerdings moralisch nothwendig, weil es eben die Bernunft gebietet; aber es ift nicht phyfifch nothwendig, weil ber Mensch es nur foll, aber nicht muß. Eben so hilft die Ausrede nichts, daß der Menfch, wenn er Bofes thue, von feiner Freiheit nur feinen Gebrauch mache. Denn Diefes Nichtgebrauchen muffte ja eben auch als ein Uct ber Freiheit angesehn werden, wofern das Bofe, was der Mensch thut, ihm als seine That zugerechnet werden foll. Endlich ift es auch unftatthaft, fich bei ber Streit= frage uber die menschlichei Freiheit auf die gottliche zu berufen, Die, wie man fagt, boch nur auf bas Gute gerichtet ift, weil Gott nichts Boses wollen kann. Denn einmal haben wir überhaupt von Bottes Befen und Gigenschaften feine bestimmte Erkenntnif (f. Gott); und bann verwickeln wir uns jedesmal in Widerfpruche, wenn wir gottliches und menschliches Thun in Parallele stellen. Sagt man alfo, ber Menfch murbe freier als Gott fein, wenn er auch das Bofe wollen fonnte, mas Gott nicht wollen fann: fo muffte man auch fagen, ber Menfch wurde machtiger als Gott fein, wenn er auch bas Bofe thun fonnte, mas Gott nicht thun kann. Folglich muffte man am Ende auch leugnen, daß der Mensch Bofes thun tonne, damit er nicht machtiger als Gott erfcheine, und zwar um fo mehr, da Sebermann zugefteht, baß, wenn der Mensch Bofes thut, er gegen ben Willen Gottes handelt, also insofern Gott widersteht - ein Widerstand, der fich auch nicht mit einem allmächtigen Willen zusammenreimen lafft. Denn wenn man fagt, Gott laffe bas nur zu: fo ift bieg nichts gefagt, weil bas Bulaffen boch auch von bem Billen Gottes ab= hangen muß und fein Mensch begreifen kann, wie ein heiliger und allmachtiger Wille etwas Bofes gulaffen mag. Wenn bemnach von menschlicher Freihrit die Rede ift, fo muß man die gottliche, von

ber wir eigentlich gar nichts wiffen und verstehen, von ber wir alfo auch nicht fagen konnen, ob und wiefern fie mit Gottes Matur= nothwendigkeit eins ober bavon verschieden fei, gang aus bem Spiele laffen. Denn die Frage wird badurch nicht nur verwickelter. sondern auch gang unbeantwortlich. Denken wir nun die menfch = liche Freiheit blog als innere, als Willensfreiheit, oder, mas baffelbe beifit, benten wir den Menschen als ein handelndes Mefen zugleich als ein freiwollendes: fo legen wir zwar bem Menfchen als einem vernünftigen Befen ein von dem finnlichen Triebe unab= bangiges Bermogen ber Gelbbeftimmung bei, und zwar bergeftalt, bak er sich auch zum Bofen bestimmen konne. Uber eben weil wir einen Unterschied des Bofen von dem Guten anerkennen, weil wir jenes von der Bernunft verboten, dieses als von ihr gebo= ten betrachten: fo benten wir den Menschen mit seinem Millen auch ale abhangig von der Vernunft und beren Gefeben; und diefe Abhangigkeit beutet eben das Wort follen an. Du follft, fagt bie Bernunft zum Menschen, bas Gute thun, bas Bofe laffen! In biefem Vernunftgefete liegt nun auch das einzige Unterpfand für jene Kreiheit, ber einzige Ueberzeugungsgrund von ber Bahrbeit, bag wir als vernunftige Befen auch frei feien. Es ift alfo fein objectiver oder Erkenntniffgrund, fondern blog ein subjectiver ober Glaubensgrund. Wir wiffen nicht, daß wir frei find; fein Mensch kann es beweisen. Denn da mufften fich Menschenthaten aufzeigen laffen, von benen es unbezweifelt gewiß mare, bag fie allein aus freiem Willen, unabhangig von jedem anderweiten Bestimmungsgrunde, hervorgegangen. Solche Thaten laffen fich aber nicht aufzeigen, weil es immer möglich bleibt, daß anderweite (wenn auch bei unfrer hochft beschrantten Gelb = und Menschenkenntniß uns gang verborgne) Bestimmungsgrunde stattgefunden. glaubt ber Sittlichaute an feine Freiheit; benn er will frei fein um ber Sittlichkeit willen, b. h. er handelt mit ber feften Ueber= zeugung, daß fein Wille frei fei und baher durch nichts außer ihm genothigt werden konne, weil er fonft gar nicht fittlich aut han= deln, feine menschliche Handlung sittlich beurtheilen, zurechnen, lo= ben ober tadeln konnte. Seine Ueberzeugung ift also ein praktischer Glaube - ein Glaube, der auch in dem innerften Gefühle jedes unverdorbnen Menschen seine Bestätigung findet. Denn jeder muß fich felbst fagen, bag, wenn er nur ernftlich wollte, er allen Rei= zungen zum Bofen widerstehen konnte. Ja felbst der Bofewicht fagt es fich in ben Augenblicken, wo fein Gewiffen erwacht b. h. wo er seine Handlungen als folche verurtheilt, die er unterlaffen follte und konnte. Denn das Unmögliche kann doch die Bernunft nicht fodern, nach bem bekannten Grundfage: Bum Unmog= lichen ist Niemand verpflichtet (ad impossibilia nemo obligatur).

Wie übrigens diese Freiheit mit der Naturnothwendigkeit, det jeder Mensch als physisches Wesen unleugdar unterworsen ist, in einem und demselben Subjecte vereindar sei: ist allerdings unbegreislich, aber nicht unbegreislicher, als wie ein physisches Wesen übershaupt auch ein moralisches sein konne. Denken wir jedoch jenes als sinnliches, dieses als übersinnliches Wesen: so lässt sich bieses auch als ein freies, über die Naturnothwendigkeit erhabnes, ohne Widerspruch denken. Aber freilich wird das eigentliche Rathesel daburch keineswegs gelöst. S. Mensch.

2. Die außere Freiheit findet nicht, wie die innere, in Bejug auf den Menschen an und fur fich betrachtet ftatt, fonbern in Bezug auf fein Berhaltniß zu andern Menschen oder auf ben Bechselverkehr ber Menschen. In biefer Beziehung heißt fie zuerft Die perfonliche oder individuale Freiheit, wiefern namlich jeder Mensch bem andern als eine Person ober als ein vernunftiges Individuum ericheint, das fich die Brede feiner Thatigfeit felbft feben und hierin nicht von Undern beliebig beschrankt werden barf. Diese Freiheit ift also nichts anders als Unabhangigkeit von frem= ber Willfur in der außern Thatigfeit bes Menfchen. Da nun das Rechtsacles der Vernunft eben biefe Freiheit fur jedes vernunftige Befen fodert, weil fonft die 3mede ber Vernunft überhaupt nicht in der Sinnenwelt verwirklicht werden konnten: fo heißt fie auch die rechtliche ober juridische Kreiheit, wovon die Denefrei= heit (f. b. B.) nur ein besonders erwogner Theil ift. Wird biefe Freiheit ferner auf die verschiednen Urten der Befellschaft bezogen, in benen der Mensch fich befindet: fo heißt fie gefellschaftliche ober fociale Freiheit. Diese kann bemnach wieder in folgende Unterarten eingetheilt werben:

a. hausliche ober bomeftische Freiheit. Sie findet in ber hauslichen Gesellschaft ober in der Familie statt, wenn der Hausbater weber seine Gattin, noch seine Kinder, noch seine Diesner als Staven ober Leibeigne, sondern als freigeborne Menschen

betrachtet und behandelt.

b. burgerliche ober politische Freiheit. Sie findet in ber burgerlichen Gesellschaft oder im Staate statt, wenn das Staatssoberhaupt keinen seiner Untergebnen als einen seinem Willen schlechte hin unterworfnen, sondern vielmehr jeden als einen freien Burger nach dem Gesetze betrachtet und behandelt. Doch unterscheiden Manche noch die politische Freiheit von der burgerlichen, ins dem sie jene auf den ganzen Staat, diese auf den einzelen Burger beziehn. Sonach sindet jene statt, wenn der Staat weder von einem andern Staate abhangt (selbständig ist) noch von einem erblichen Herrscher regiert wird (ein Wahl = oder Freistaat ist) — biese aber, wenn die Person und das Eigenthum der Burger durch

Berfaffung und Gefetz gegen bie Willfur des Regenten und feiner Beamten gesichert, mithin bas Necht eines Jeden so, wie es fein soll, im Staate anerkannt und geschütt ift. (S. Politische Freisheit; von Franz Baltisch. Lpz. 1832. 8.).

c. firchliche oder efflesiaftifche Freiheit. bet theils in der Rirche felbst statt, wenn diese keinen Zwang in Bezug auf den Glauben und die Gottesperehrung ausübt, fondern jedem ein freies Urtheil darüber und ein demfelben gemages Ber= halten gestattet, theils im Staate mit Binficht auf die darin befindlichen Religionsaesellschaften, wenn ber Staat mit bem Reli= gionsbekenntniffe feine burgerlichen Rechte verknupft und baber auch der Rirche feinen Urm nicht leiht, um Undersdenkende (Diffidenten) ober sog. Freglaubige (Reger) zu verfolgen und zu unterdrücken. Gie heißt baber auch Glaubens = oder Gemiffensfreiheit, besgleichen Kreiheit des Gottesbienftes (libertas cultus) und foll von Rechts wegen überall ftattfinden, weil Niemand bas Recht hat, einem Undern vorzuschreiben, mas er benten ober glauben foll. Gie hangt baber wieder mit ber Denkfreiheit (f. d. 23.) zusammen und heißt in dieser Beziehung auch Lehrfrei= heit, weil das Lehren nichts anders als ein Mittheilen des Ge= bachten ift. Diese Freiheit auf die bobern miffenschaftlichen Infti= tute, die man auch Akademien nennt, bezogen, heißt baber auch akademische Freiheit, von welcher eben fo, wie von der Sandelsfreiheit, in besondern Urtifeln das Beitere gefagt ift. - Sier ift nur noch zu bemerken, daß Manche auch eine ange= borne und eine erworbne Freiheit unterscheiden. Bezieht man nun biefe Musdrucke auf die innere Freiheit, fo bedeutet der erfte die Billensfreiheit felbit, ale eine ursprungliche Bestimmung bes Ichs, ber zweite die von dem Menschen nach und nach errungene Berrschaft über fich felbit, die Freiheit von Leidenschaften und Laftern. Denft man aber dabei an die außere Freiheit, fo bedeutet der erfte Musbruck die dem Menschen von Natur zukommende Befugniß einer freien Wirksamkeit - weshalb man dieß auch die naturliche Freiheit nennt — die zweite die Unabhangigkeit, die der Mensch badurch erlangt, daß er Undrer weniger bedarf, als Undre feiner. Diese beiden Urten der Freiheit fteben oft im umgekehrten Berhalt= niffe. Wer z. B. reich wird, erwirbt dadurch allerdings mehr außere Freiheit; wenn er aber fein Berg an den Mammon hangt, fo verliert er ebensoviel oder noch mehr an innerer Freiheit. Der Mensch foll also zwar nach Freiheit streben, aber nicht bloß nach außerer, fon= bern auch nach innerer, und zwar vor allem nach dieser. Denn wer sich selbst beherrschen gelernt hat, wird dadurch auch unabhan= giger von Undern, weil er weniger Bedurfniffe bat. Es ift baber

wohl moglich, daß ber Stlav ein Freier, fein Berr aber ein Stlav nicht nur seiner eignen Begierben, sondern auch seines eignen Sklaven sei. Darum sagten die Stoiker, der Beise allein sei ein Freier, ber Thor ein Stlav. - Begen ber mit ber Freiheit ver= bundnen Gleichheit f. d. B. felbst. — Die Schriften, welche vom Schicksale ober von der Nothwendigkeit in menschlichen Dingen handeln (f. Fatalismus) handeln naturlich auch zugleich von der Freiheit. Indeffen find uber diefe besonders noch folgende Schriften ju vergleichen: Ulrich's Cleutheriologie oder über Freiheit und Mothwendigkeit, Jena, 1788. 8. Ueber biefe Eleutheriol, und Rant's Unfichten von ber moral. Freiheit vergl. Onell's (F. B. D.) vermischte Auffage. Gießen, 1788. 8. — Snell (Ch. B.) ub. Determinismus u. moral. Freiheit. Offenb. 1789. 8. - Denbenreich's Berfuch uber Freiheit und Determinismus und ihre Bereinigung. Erlangen, 1793. 8. - Schelling's Untersuchungen über bas Befen ber menschlichen Freiheit und bie bamit zusammenhangenden Gegenftande; in Deff. philoff. Schriften. B. 1. S. 397 ff. — Bodehammer, die Freiheit des mensche lichen Willens. Stuttg. 1821. 8. — Auch vergl. Creuzer's ffeptt, Betrachtungen über bie Freih, bes Will. mit Sinficht auf Die neuesten Theorien über diefelbe (Gieß. 1793. 8.) Bardili uber den Ursprung bes Begriffs von der Willensfreiheit (Stuttg. 1796. 8.) und Frbr. Groos, ber Cfepticismus in ber Freiheitslehre (Beibelb. 1830. 8. Bezieht fich vornehmlich auf bie jurid. Theorie von der Imputation, die der Verf. verwirft). — Außerdem vergl. noch: De l'ame, de l'intelligence et de la liberté de la volonté. Par le Comte de Windisch - Grätz. Strasb. 1790. 8. - De la liberté, son tableau et sa définition etc. Par Charl. de Villers. Mes u. Par. 1791. 8. 2. 3. 1792. (Bezieht fich hauptfachlich auf die burgerliche Freiheit und beren Uebertreibung im Berlaufe ber frangof. Revol.). — Michalis (Ch. F.) ub. die Freiheit bes menschlichen Willens. Lpz. 1794. 8. — Martens (R. A.) Eleutheros oder über die Freiheit unfres Willens. Magdeb. 1823. 8. - Bollich (Ch. F.) ub. Prade= terminismus u. Willensfreiheit; ein Berfuch, beren logische Bereinbarkeit in's Licht zu fegen. Nordh. 1825. 8. — Boigt (Ka. Wilh. Theod.) ub. Freiheit und Nothwendigkeit aus dem Standpuncte driftlich = theistischer Weltanficht. Lpz. 1828. 8. - De la liberté des cultes, de la liberté de la presse, et de la liberté individuelle. Par Mr. Boyard, cons. à la cour roy. de Nancy. Par. 1829. 8. - Beber (B. E.) ub. Freiheit, ihre Forberun= gen, ihre hinderniffe, und ihre Erscheinung in ben Staatsformen. Bremen, 1831. 8. - Wegen des Berhaltniffes ber menfchl. Freis heit zur gottl. Allmacht u. Allwiffenheit f. diefe beiden Aus-Rrug's enchflopabifch = philof. Borterb. B. II.

drude. - Begen bes Streits zwischen Sobbes und Bramhall

über Freiheit und Nothwendigkeit f. Sobbes.

Freibrief, auch Gnadenbrief genannt, f. Charte. Freibriefe zum Sundigen, als Dispensationen von sittlichen Geboten ober Verboten gedacht, kann Niemand geben, wiewohl bergleichen oft in der That gegeben worden. S. Dispensation. Auch die sog. Ablasszettel sind häusig als Freibriefe zum Sundigen gemisteraucht worden. So macht' es z. B. der Edelmann, der Tegel'n bei Juterbog das zusammengebrachte Ablasszetd abnahm und zu seiner Rechtsertigung den Ablasszettel für kunftige Sunden vorwies, den ihm der Sundenkrämer selbst verkauft hatte. S. Ablas.

Freie Sandlung f. Freiheitsgebrauch u. handeln. Freie Runft (ars liberalis) ift eigentlich nur die fchone Runft, weil ber Runftler bloß bann mit voller Unabhangigkeit von außern 3meden oder mit freier Ginbilbungefraft thatig fein kann, wann er ein schones Runftwerk hervorbringt. Man ift aber mit bem Titel einer freien Runft fehr freigebig gewesen und hat auch Wiffenschaften so genannt. Go wurden in ben Schulen des Mit= telalters fieben freie Runfte gelehrt, und zwar brei, welche bas Trivium hießen und in den daher benannten Trivial = oder Glemen= tarschulen gelehrt murben, Grammatik, Arithmetik und Geometrie, und vier, welche das Quadrivium hiegen und in ben hohern Schulen vorgetragen wurden, Mufif, Uftronomie, Dialektik und Rhetorik. (Mach Undern bilbeten Grammat. Rhetor, u. Dialekt. bes Trivium, u. die 4 ubrigen bes Quadri= vium). Darum werden die Doctoren der Philosophie auch noch jest Magister ber freien Runfte genannt. Diefen murben bann bie unfreien Runfte (artes illiberales) entgegengefest b. h. bieje= nigen, welche in der Regel von Unfreien ausgeübt wurden. war aber ein fehr schwankenbes und zufälliges Unterscheidungsmerk= mal, weil es an sich eben so moglich ift, daß ein Freier eine uns freie Runft, ale bag ein Unfreier eine freie Runft ausube. Cben fo schwankend und zufällig ift ein andres Unterscheidungsmerkmal, welches vom Innungs = ober Zunftwesen hergenommen ift. Man betrachtet namlich bann die freien Runfte als ungunftige b. h. ale folche, bie Jedermann ausuben darf, und die unfreien als zunftige b. h. als folche, die nur bas Mitglied einer Bunft oder Innung ausüben barf. Es giebt aber Staaten, die nichts vom Bunftwesen wissen; und selbst in benen, wo es stattfindet, sind bald diese bald jene Runfte gunftig oder ungunftig. Sin und wie= ber find sogar schone Runfte, die doch unftreitig freie find, gunftig gemacht worden, wie die Maler = und Bildhauerkunft. Es sind alfo, wenn einmal von freien Runften die Rede fein foll, blog die Schonen fo zu nennen. G. Runft, Schon und fcone Runfte.

Freigebigkeit (liberalitas) ift die Bereitwilligkeit jum Geben ohne strenge Berpflichtung baju. Ber nur giebt, wenn, was und wie viel er muß, ist nicht freigebig, fo wie auch ber, welcher fich erst lange bitten lafft und bann fo wenig ale moglich giebt, um nur los zu fommen. Denn obgleich im lettern Kalle teine ftrenge Berpflichtung jum Geben ftattfinden mag, fo zeigt boch ber feine Bereitwilligkeit jum Geben, welcher fich bie Gaben erit durch lange und inftandige Bitten abqualen lafft, indem folche Bitten auf ihn wie ein außerer 3mang wirken. Die Freigebigkeit ift nun allerdings eine Tugend, die febr gu fchagen ift; fie fest aber voraus, daß man zu geben habe, und darf auch nicht in Prahlerei und Berschwendung ausarten, weil fie fonst eine bloße Schein : ober Glanztugend, also feine mahrhafte mare. S. Scheintugend. Gronifch nennt man auch benjenigen freis gebig (namlich mit Borten) ber viel verspricht und wenig balt. In diesem ironischen Sinne kann auch Jemand freigebig mit Unflagen, Schlagen ic. fein. Go ift auch ber Papft freigebig mit Alblaffen oder Indulgengen, Dispensationen, Reliquien, Rofenkrangen, geweihten Degen, Bannbullen u. d. g. Golche Freigebigkeit follte man aber lieber Freinehmigkeit nennen, weil es dabei mehr auf das Dehmen als auf das Geben abgefehn ift, ober weil

geben follen. Freigeift ift etwas andres als freier Beift, obwohl jenes Bortaus diefen beiben zusammengesett. Un und fur fich ist jeder Menfch ein freier Beift, wiefern er einen freien Willen hat und auch frei von Undern benten fann. Es fann aber ein Mensch fo von Bor: urtheilen und Leidenschaften befangen fein, daß er als ein Unfreier in feiner Denkungsart und Sandlungweife erfcheint (wie Bog von Stollberg fagte, er fei burch feinen Uebertritt vom Prote-ftantismus zum Ratholicismus ein Unfreier geworden oder habe fich vielmehr badurch als folden bewiesen). Wer fich baber nicht von Borurtheilen und Leibenschaften befangen zeigt, der ift ein freier Geift; und bas ift unstreitig ein großes Lob, fo groß, daß es taum einem Menschen ertheilt werden fann. Denn welcher Mensch ware wohl frei von allen Borurtheilen und Leidenschaften? Ginen Freigeift hingegen nennt man ben, ber alles, mas ben Menfchen beilig ift, fur Borurtheil, allen Glauben fur Aberglauben und Betrug erklart. Das ift allerdings febr tabelnewerth; benn es ift nichts anders als Unglaube. Indeffen ift man mit dem Borwurfe ber Freigeisterei eben fo freigebig als mit bem bes Unglau= bens gemefen, und hat oft Menfchen Freigeister genannt, die nut nicht glauben wollten, mas ber Pobel glaubt. Darum bat man

man fich babei gewiffe Freiheiten nimmt, bamit Undre befto mehr

auch die Philosophie immer ber Freigeifterei beschulbigt.

Freigius (Joh. Thom.) aus Freiburg, ein Ramist bes 16. Ih. (ft. 1583) ber zur Bertheibigung seiner Schule eine Vita Petri Rami geschrieben hat, welche sich hinter seines Lehrers Talaus

Reben (Marb. 1599.) befindet. G. Ramus.

Freiheit s. frei. Wegen der Freiheit des Denkens, des Gewissens, des Glaubens, des Handelns z. s. Denkefreiheit, Gewissensfr. z. — Freiheiten sind Befreiungen von gewissen Abgaben, Lasten oder Diensten, denen Andre unterworfen sind. Man nennt sie auch Borrechte, Immunitaten und Privilegien. Daher giebt es Viele, welche nichts von der Freiheit (Andrer) aber besto mehr von (ihren eignen) Freiheiten hören wollen. Vergl. Vorrecht. — Wenn von poetischen oder ästhetischen Freiheiten die Rede ist, so versteht man darunter Abweichungen von der Regel, die sich das Kunstgenie um höherer Zwecke willen erlaubt. Solche Freiheiten dürfen aber nicht so weit gehen, daß badurch der Geschmack beleis

bigt wird. G. Genie und Gefchmad.

Freiheitsgebrauch (usus libertatis) fann entweder gut ober bos fein, je nachdem die Bandlungen, welche aus ber Freiheit hervorgebn, felbft gut oder bos find. Im lettern Falle beißt er auch Misbrauch ber Freiheit (abusus libertatis) welchen gu verhindern nicht möglich, weil bann alle Freiheit aufhoren wurde. Sier entsteht aber fehr naturlich die Frage: Unter welchen Bedin= gungen kann eine Sandlung als frei ober als ein wirkliches Er= zeugniß ber Freiheit angesehn werden? Wann und wo findet alfo Freiheitsgebrauch im vollen Ginne des Wortes fatt? Diefe Frage ift nicht nur wichtig in Bezug auf die Lehre von der Burech= nung ber Sandlungen - benn eine unfreie Sandlung konnte gerechter Beife Niemanden zugerechnet werden - fondern auch in Bezug auf die Abschließung von Bertragen und bie Ausübung ge= wiffer Rechte, insonderheit der Burgerrechte. In dieser hinsicht gelten nun folgende Regeln: 1. Im Bustande der Unmundigkeit findet fein (vollständiger, alfo gurechnungsfähiger) Freiheitsgebrauch Denn der Unmundige ift seiner selbst noch nicht machtig, weil die vernünftige Natur fich in ihm noch nicht bis zu ber Reife entwickelt hat, daß fie den Untrieben der finnlichen oder thierischen Natur das Gleichgewicht halten konnte. 2. Im Buftande bes Blobfinns, bes Bahnfinns und aller andern Gemuthe= frankheiten findet fein Freiheitsgebrauch ftatt. Perfonen, bie fich in folden Buftanden befinden, find als Unmundige anzusehn, fei es, daß fie nie aus der Unmundigkeit heraustraten oder daß fie in dieselbe gurucksanken. 3. Im Buftande ber Trunkenbeit findet zwar, fo lang' er bauert, auch fein Freiheitsgebrauch fatt; der Trunkne bleibt aber boch verantwortlich fur feine Sandlungen,

wenn er vorher seiner machtig war und sich selbst in diesen Zustand verseth hat. Denn weil eben dieß alsdann eine freie Handlung war, so fallen ihm indirect auch die Folgen derselben zur Last, wenn gleich die Schuld dadurch vermindert werden mag. 4. Im Zustande des außern Zwanges gelten nur diesenigen Handlungen als frei, auf welche sich jener Zwang nicht bezog, und die übrigen nur insoweit, als der Zwang keinen Untheil daran hatte oder widerstehlich war. — Bei der Unwendung dieser Regeln auf einzele Handlungsfälle kann freilich noch mancher Zweisel entestehn; aber dieser Zweisel betrifft nicht die Regel (den Obersat) sondern bloß die Subsumtion (den Untersat); wodurch freilich die Conclusion (der Schlussa) unsicher wird. S. Schluß.

Freiheitsgesetze (leges libertatis) stehen entgegen ben Gesesen ber Naturnothwendigkeit, ben physischen, sind also dieselben, welche auch moralische genannt werden, weil sie bestimmen, was recht und unrecht, gut und bos sei. Sie heißen auch Wiltenszeses gesetze und Vernunftgesetz, weil sie die Vernunft giebt und der Wille aussührt. Die Freiheit des Willens soll also selbst eine gesetzliche d. h. innerhalb der von der Gesetzebung der Vernunft vorgezeichneten Schranken wirksame sein; denn wäre sie uns oder widergesetzlich, so würde daraus ein Misbrauch der Freiheit oder ein boser Freiheitsgebrauch entstehn. Uedrigens können jene Gesetze sowohl Rechtsgesetzlich eine Tugendgesesen ur eine außere, diese auch eine innere oder durchgängige Harmonie menschlicher Bestrebungen und Handlungen. S. Rechtsgesetzund Tugendgeses.

Freiheitshaß f. Freiheitstrieb.

Freiheitskreis (sphaera libertatis) ist der dem freien Willen durch das Gesetz angewiesene Wirkungskreis. In Bezug auf die Rechtsverhaltnisse freier Wesen heißt er auch das Rechtsgediet nit voller freiheit wirken, aber nicht in ein fremdes eingreisen darf. Durch gesellschaftliche Verbindungen können auch gemeinsame Freiheitskreise für mehre Personen entstehn, wie in der She, dem Staate zc. Doch können sich diese Freiheitskreise nie so vollkommen durchdringen, daß sie ganz zusammenfallen. Denn die verbundnen Personen bleiben doch immer physisch verschiedene Subjecte und haben gewisse eigensthümliche Rechte, auf die sie nicht unbedingt verzichten können. Insosen hat jeder Freiheitskreis seinen Mittelpunct ausschließlich in der Person als dem Subjecte der Freiheit.

Treibeitslehre f. frei.

Freiheitsliebe und Freiheitsmord f. Freiheits-

Freiheitsobject ist Alles, worauf ein vernunftiges und

freies Befen einwirken fann, Sachen und Personen, soweit auf Dieselben rechtlicher Beise gewirkt werden barf. Denn ba Personen auch zugleich Freiheitssubjecte find, fo barf nach bem Rechts= gefete nur insoweit auf fie gewirkt werden, als baburch ihrer Per= fonlichkeit fein Abbruch geschieht. Daraus folgt benn von felbst, bag auch Sachen, welche Eigenthum einer Person find, an biefer Perfonlichkeit gleichsam theilnehmen, so bag man gegen ben Willen bes Eigenthumers nicht beliebig auf fie einwirken barf. G. Gi= genthum.

Freiheitsschwindel ober Freiheitstaumel ift ein unbeschranktes Streben nach Freiheit, mithin eine die Freiheits = gefete verkennende Ausartung bes Freiheitstriebes - f. beibe Musbrucke - wie fie besonders im Unfange der frangofischen Revo= lution vorkam. Es fehlt indes auch jest nicht baran. Und bas ift fehr zu beklagen. Denn die mahre Kreiheit wird durch Niemanden

mehr gefahrdet, als durch folche Freiheitsschwindler. Freiheitsfphare f. Freiheitsfreis.

Freiheitsfrafe ift Beraubung ber außern Kreiheit megen eines Misbrauchs berfelben. Doch barf nicht jeder Misbrauch berfelben fo bestraft werden, sondern nur der, durch welchen Rechte ver= lest werden, wie bei Ungriffen auf bas Eigenthum. Diefe konnen aber, wenn nicht, wie beim Raubmord, ein Ungriff auf bas Leben damit verbunden gemefen, nur durch langere oder furzere Beraubung ber Freiheit, nicht mit dem Tode, bestraft werden, weil sonft fein angemeffenes Berhaltniß zwischen Berbrechen und Strafe ftattfinden wurde. G. Strafe und Tobesftrafe.

Freiheits subject f. Freiheitsobject.

Freiheitstrieb ift bas Streben nach außerer Unabhangig= Dieses Streben findet ichon bei vernunftlosen Thieren ftatt, ift aber hier bloß instinctartig, und zeigt fich am ftarkften bei wil= ben Thieren, weil biefe burchaus bem Instincte folgen, weniger ftark bei gahmen, weil in diesen der Inftinct durch Ginwirkung des Men= schen mehr oder minder unterdruckt ift. Doch bleibt auch bei dem gahmsten Thiere noch immer eine Spur vom Freiheitstriebe übrig. Beim Menschen nimmt aber jenes Streben einen hohern Charafter an, fobald ber Menfch fich uber ben Buftand thierischer Robeit er= hoben hat. Es wird zur vernünftigen Freiheitsliebe. Goll aber biefe Liebe wirklich vernunftig fein, fo muß ber Menfch, indem er nach Freiheit von außen ftrebt, fich zugleich dem Gefete ber Bernunft, welches eine innere ober moralische Nothwendigkeit bezeich= net, unterwerfen. Er wird fich alfo auch bann freiwillig in feiner außern Thatigkeit befchranken, theils burch Rudficht auf bas fremde Recht, theils burch Rucksicht auf die eigne Pflicht. Insofern kann man allerdings auch fagen, daß der Mensch feine Freiheitsliebe erft

burch Behorfam gegen bas Befeg bemahre. Das Befeg muß nur bann nicht ale ein Musflug bespotischer Willfur gedacht werben, weil dadurch die Freiheit fetoft aufgehoben wurde. Daber fann auch fein Mensch vernunftiger Beife auf feine Freiheit schlechthin verzichten. Er kann es immer nur bedingter Beise, wie ein Diener gegen seinen herrn. Wollt' ihn also bieset jum Stlaven machen b. h. seiner Freiheit unbedingt berauben: so hatt' er das Recht, diefem Unrechte zu widerftehn und fich feine Freiheit wieder jugu= eignen, fobalb er nur konnte. Das Entlaufen eines Stlaven ift also kein strafmurdiges Verbrechen; ja nicht einmal bas Entlaufen eines eingesperrten Verbrechers. Denn es ift naturlich, daß ber Eingesperrte seine Freiheit wieder ju gewinnen sucht. Da bieß Jedermann weiß, fo hatte man ihn beffer vermahren oder bewachen follen. - Der Freiheitsliebe fteht entgegen der Freiheits= haß, der aber doch aus derselben Quelle, dem Freiheitstriebe, ent: springt. Denn Riemand hafft die Freiheit in Bezug auf sich selbst. Seber, auch der argfte Despot, will frei fein. Uber um nach feiner Meinung recht frei zu sein, will der Despot seine Freiheit nicht nach dem Vernunftgesetze auf die Bedingung beschränken, daß sie mit der Freiheit aller Andern bestehen kann. Er sucht vielmehr die Freiheit Undrer zu unterdrucken; und so entsteht aus dem Frei=, heitshafse der Freiheitsmord. Daher nennt man den Despotismus auch freiheitsmorderisch. Aber ber Demagogismus ift es oft nicht minder. Er versteckt sich dann nur hinter ber Maske der Freiheit, um diese mo moglich zu vernichten - mas aber frei= lich nicht möglich ift, weil ber machtige Freiheitstrieb immer wieber von neuem ermacht, wenn er auch eine Beit lang unterbruckt worben.

Freimaurerei f. gebeime Gefellichaften.

Freimuthigfeit ift unftreitig eine Tugend, und kann ba, wo fie mit Befahr verenupft ift, einen fehr hohen Werth haben. . Indeffen barf fie auch nicht in jene unverschamte Dreiftigkeit ausarten, mit welcher bie Cynifer (alteres und neueres Styls) ohne alle Rucksicht auf Zeit, Ort und Lebensverhaltnisse jeden tadelten, der ihnen in den Weg kam, um ihre Freimuthigkeit recht zur Schau zu tragen. Solche Freimuthigkeit (die auch der sog. Freimuthige und der fog. Freifinnige zuweilen gezeigt haben) muffte vielmehr Frechmuthigfeit heißen. G. Frechheit.

Frei Schiff, frei But ift ein volkerrechtlicher Grundfag, welcher fagt, daß feindliches Gut auf einem neutralen Schiffe nicht weggenommen werden durfe, oder daß die Flagge die Waare decke. Diefer Grundsat ift aber bis jest noch nicht allgemein anerkannt.

S. Caperei.

Freisinnigfeit f. Liberalitat.

Freiftaat will ungefahr fo viel fagen als Republik. G.

b. M. Man fest baber bie Freistagten gewohnlich ben Mongrchien entgegen, und zwar vorzüglich ben Erbmonarchien, weil in jenen die oberften Staatsbeamten vom Bolfe gewählt werben, in biefen nicht. Indeffen verburgt biefe Wahlfreiheit allein noch nicht, baf in einem Staate auch mahre burgerliche Freiheit fattfinde. Die Erfahrung lehrt vielmehr, daß auch gemablte Regenten oft nicht minder bart und graufam regierten, als ungewählte ober erbliche. Es muffen baber noch gang andre politische Institutionen hinzukommen, wenn die burgerliche Freiheit hinlangliche Gemahrleiftung erhalten foll. Sind aber foldhe Einrichtungen vorhanden, fo kann auch eine erb= liche Monarchie ihrem Wesen nach ein Freistaat sein, wenn sie gleich nicht die gewohnliche Form eines folden hat. In England 3. B. ift unftreitig mehr burgerliche Freiheit, als fie je in Uthen, Sparta oder Rom vorhanden gewesen. Und boch find dies bie gepriefensten Freistaaten bes Alterthums. Die neuern in Umerika aber muffen fich in dieser hinsicht freilich erft durch die Beit bemahren.

Freistatt ober Freistatte f. Ufnl.

Freitag f. Gennert.

Freiwillig (voluntarium) heißt Alles, mas als ein Act des freien Willens betrachtet wird, und fteht baber bem Erzwungnen (coactum) entgegen. Daber auch bas Substantiv, ein Freiwil= liger (volontair) in Bezug auf ben Staats = ober Rriegsbienft. Die es aber in diefer Beziehung oft nur fcheinbare Freiwillige giebt, so sind auch die fog. freiwilligen Geschenke (dons gratuits) Un= leihen, Illuminationen zc. oft nur bem Scheine nach frei, ober halb erzwungen; indem es allerlei verschleierte Zwanasmittel giebt. um dem freien Willen ber Menfchen gleichsam unter bie Urme gu greifen ober auf die Beine zu helfen. Und fo thun auch die absolutesten Berrscher gar vieles nur scheinbar freiwillig, indem ihnen andre Leute, oft febr untergeordnete ober gar verworfne Creaturen. ben fogen, freien Willen erst gegeben haben. Indessen muß man es glauben, wenn fie felbst versichern, baf fie etwas freiwillig gethan haben, weil es respectwidrig mare, vorauszuseben, daß diese Ber= ficherung nicht mahr fei, ba Niemand gezwungen werden fann, bas Ding zu fagen, das nicht ift. Berfichern fie hinterher felbft bas Gegentheil, fo geben fie fich ein unwurdiges Dementi.

Fremdenrecht ober Fremdlingsrecht (jus peregrinorum) ift die Befugnig eines Fremden, bas Gebiet eines Staats, bem er nicht als Burger angehort, zu betreten, fich den Burgern beffelben zu jedem erlaubten Berkehre anzubieten, und felbst bas Burgerrecht in diesem Staate nachzusuchen. Db man fich mit ihm in Berkehr einlaffen ober ihn zum Burger gufnehmen wolle, hangt theils vom freien Willen der Burger theils von dem des Staates felbit ab, der dabei nach Rucksichten der Billigfeit und der Rlugbeit zu verfahren hat. Go lang' aber ber Frembling auf bem Staatsgebiete weilt, hat er schon als Mensch Unspruch auf ben Schut des Staats, aber auch die Pflicht, die Gesete des Staats und die Rechte der Burger zu achten, vornehmlich aber die Rube des gaftfreundlichen Staats nicht zu ftoren, mithin fich auch nicht in burgerliche Streitigkeiten gu mifchen, wenn bergleichen entfteben Bit er verbachtig, fo kann er allerdings unter polizeiliche Aufficht gestellt ober gar fortgewiesen werden. Doch macht sich eine Regierung allemal verhafft, oft auch lacherlich, wenn fie aus Furcht bor ben Fremden gu ftreng gegen fie verfahrt.

Fresison ift ber Rame bes 1. Schluffmodus in ber 4. Figur, wo der Dberfat allgemein verneint, der Unterfat befonders bejaht, und der Schluffat befonders verneint. G. Schluffmoben.

Freube betrachteten einige alte Philosophen als bas hochfte But bes Menschen, und Traurigfeit als bas hochste Uebel. Sie wollten sich badurch über jene Moralisten erheben, welche bas Bergnügen fur bas hochste Gut und den Schmerz fur bas bochfte Uebel erklarten. Gie fagten namlich: Bergnugen und Schmerz find blog vorübergebende Empfindungen, die meift nur torperlich find, oft auch ihr Gegentheil bewirken, indem Bergnugen ben Schmerz und Schmerz bas Bergnugen zur Folge haben fann. Sie verdienen alfo feineswegs den Ramen bes hochsten Guts ober Uebels. Freude und Traurigkeit aber find bauernde Gemuthegu= ftande, jene eine bauernde Beiterkeit, diefer ein bauernder Dismuth ber Seele. Nur fie verbienen alfo jenen Namen. - Indeffen find auch Freude und Traurigfeit febr verganglich, haben oft eben= falls ihren Brund in forperlichen Stimmungen, fonnen alfo eben= fo wenig als Bergnugen und Schmerz fur bas Sochste gelten. S. Eudamonismus und Dedonismus. Rur dann liefe fich jene Behauptung rechtfertigen, wenn man unter ber Freude ein freudiges (b. h. gutes) und unter ber Traurigfeit ein trauriges (b. h. bofee) Bewiffen verftande. Und fo muß auch der Ausbruck Freude in Gott verftanden werden. Denn ber Mensch fann fich Gottes nur infofern erfreuen, als er ein gutes Gemiffen hat. Diefe Freude mare bann allerdings bas Sochste, was der Mensch erstreben fonnte.

Freund und Freundschaft ift das Gegentheil von Feind und Reindschaft. G. b. Urt. Die alten Philosophen widmeten biefen Menschenverhaltniffen ihre befondre Aufmerkfamkeit. Uri= ftoteles handelt in zwei Buchern feiner Ethik (8. und 9.) bavon; Cicero u. U. haben befondre Schriften barüber abgefafft. Manche haben auch ihren Schulen felbst die Geftalt einer Berbindung von Freunden gegeben, wie Pothagoras (ben man auch den erften

Gesetsaeber ber Freundschaft genannt hat und beffen Schule so reich an mufterhaften Freundschaften war, daß man biefe gleichsam fpruch= wortlich pythagoreifche Freundschaften nannte); besgleichen Gleichwohl ift es fchwer, den Begriff ber Freund: Epifur u. U. Schaft genau zu bestimmen. Der gemeine Sprachgebrauch ift febr freigebig mit bem Titel eines Freundes; er nennt auch blofe Bekannte oder Vermandte fo; daher werden lettere als Blutsfreunde von den eigentlichen Freunden als Gemuthefreunden unter-Ariftoteles aber unterschied breierlei Freundschaften, um bes Vergnügens willen (wohin die Bech = Spiel = und andre Freundschaften ber Urt geboren) um des Rutens willen ( wobin besonders die politischen, so wie die Sandelsfreundschaften gehoren) und um der Eugend willen. Diefe lettern allein bielt jener Phi= losoph fur mahre oder vollkommne Freundschaften, weil bose Den= fcben nur um des Bergnugens oder bes Nugens willen Freunde fein konnten, aber es bann immer nur fo lange waren, als fie eben ihr Bergnugen oder ihren Nuten babei fanden. Go mabr nun auch diefes ift, fo ift ber Unterschied boch nicht burchgreifend. Denn Freunde um der Tugend willen werben immer auch Bergnugen an ihrem Umgange finden und Nugen daraus ziehn; ja es konnte ihre Freundschaft gar nicht bestehn, wenn sie ihnen nur Disvergnugen ober Schaben brachte. Noch fchwieriger wird aber die Sache, wenn man bedenkt, daß auch von Baterlandsfreunden, Menschenfreunden, Sundefreunden, Relfenfreunden, Freunden der Runft und der Dif= fenschaft, ber Tugend und bes Lafters, Gottes und bes Teufels bie Rede ift. Da wird nun der Begriff fo weitschichtig, daß Freund= schaft am Ende nichts weiter als eine gewiffe Sinneigung bes Be= muthe zu irgend einem Gegenstande, mare biefer auch blog ein ab= ftractes Ding, bedeutet. In biefem weitern Ginne nehmen wir hier bas Wort nicht. Wir beziehn es auf eine engere menschliche Berbindung, ber ein hoheres oder ftarteres perfonliches Bohlwollen gum Grunde liegt, als gewohnlich unter Menschen stattfindet. Wie ftart? lafft fich freilich nicht bestimmen; daß es aber bis zur boch: ften Begeisterung und Aufopferung fteigen tonne, wie die Liebe, lehrt bie Erfahrung. Dier zeigt fich aber fogleich eine neue Schwie= Wie foll die Freundschaft von der Liebe unterschieden wer= riafeit. ben? Darauf antworteten Ginige: Durch den Geschlechtsunterschieb. Liebe findet zwifchen Personen verschiednes, Freundschaft zwischen Personen deffelben Geschlechts ftatt. Allein es fagt boch Sebermann auch von Freunden beffelben Gefchlechts, daß fie einander lieben; und Freundschaften zwischen Personen verschiednes Geschlechts finden ebenfalls ftatt, wenn gleich feltner. Wir mochten baber lieber fagen, daß Freundschaft eine besondre Urt der Liebe fei, bei welcher aber ber Geschlechtscharafter ber fich Liebenben gar nicht in Betracht

komme. Wird also der Freundschaft die Liebe entgegengesetz, so denkt man bei dieser nur an die Geschlechtsliebe als eine andre Urt der Liebe, als die Freundschaft ist. Jest noch einige allgemeine Bemerkungen über die Freundschaft, die wir in folgende Fragen einkleiden wollen:

1. Ist die Freundschaft eine Tugend? Dieß behaupteten manche alte Moralisten, weil eben nur tugendhafte Menschen wahre, herzliche, innige, treue, beständige Freunde sein könnten. Aber dieß auch zugegeben, so folgt doch nicht daraus, daß die Freundschaft selbst eine Tugend sei. Denn alsdann ware sie auch Pslicht. Man kann aber nicht sagen, daß es Pslicht sei, Femandes Freund im engern oder höhern Sinne zu sein. Denn es fragt sich erst, ob man Femanden sinde, der sich dazu eigne, der jenes stärkere personliche Wohlwollen in uns errege und gegen uns erwiedre, welches zu einer innigen oder intimen Freundschaft gehört. Da sich ein solches Wohlwollen nicht beliebig geben und nehmen lässt, so ist die Freundschaft an sich keine Pslicht, also auch keine Tugend. Wohl aber wird sie in tugendhaften Gemüthern auch ein tugendhaftes Gepräge annehmen, so daß man alsdann wohl sagen kann, die Kreundschaft habe sich in und mit ihnen zur Tugend ausgebildet.

2. Goll Freunden alles gemein fein? Pothagoras foll bieß als bas erfte Gefet ber Freundschaft aufgestellt, und ebendes= wegen follen auch die Glieder feines Ordens alles wirklich gemein gehabt haben. Indeffen ift biefe Thatsache zweifelhaft. es Dinge, die man felbst mit dem intimften Freunde nicht gemein haben kann, wie Weiber und Rinder. Es konnte baber in jener Koderung nur von Sachen ale außern Gutern die Rebe fein Menn nun Freunde gang beifammen leben, fo daß fie gleichfam wie Gatten nur eine Perfon ausmachen: fo werden fie wohl auch fein ausfchliefliches Privatvermogen in Bezug auf einander haben. Roth= wendig ift dieg aber feineswegs zur Freundschaft und kann auch nicht in allen Lebensverhaltniffen fattfinden. Folglich fann auch jene Foderung nur den Ginn haben, daß Freunde bereit fein follen, einander in allen Fallen zu bienen und zu belfen; wozu fie aber schon ihr Berg treibt, wenn fie einander wirklich auf Tod und Leben ergeben find. Rein Opfer wird ihnen bann ju groß icheinen, und follte felbft Einer fur den Undern bas Leben gur Burgfchaft ein= feben, wie in der bekannten, von Schiller fo ichon miebergegeb= nen Ergablung.

3. Sollen Freunde auch keine Geheimniffe gegen einander haben? Allerdings wird die Freundschaft, je inniger und vertrauter sie ist, auch um so mittheilsamer machen; es wird Bedürsniß für solche Freunde sein, ihr Inneres gegen einander ganz aufzuschließen. Sollte aber Einem von zwei Freunden ein Dritter ein Geheimniß

unter bem Siegel ber Verschwiegenheit anvertraut haben, so ist es Pflicht, dieses Geheimnis zu bewahren, also auch keine Verletzung der Freundschaft, wenn man es dem Freunde nicht mittheilt. Sin Freund, der solche Mittheilung foderte, wurde nur eine unziemliche Neugierde verrathen und dem Freunde sogar etwas Unrechtes zumuthen.

Gehort zur vollkommnen Freundschaft auch Gleichheit bes Alters, des Standes und andrer außerer Berhaltniffe? Aller= bings wird bas Band ber Freundschaft fich fester fnupfen, wenn auch in den Meußerlichkeiten des Lebens, die gar oft die Gemu= ther trennen, wenigstens eine gewisse lebnlichkeit stattfindet. Denn vollige Gleichheit ift weder moglich noch nothwendig. Besonders entfremdet der Stand, wenn der Gine zu hoch, der Undre zu tief in der Gefellschaft fteht. Darum haben Kronentrager felten ober nie einen mahren Freund. Meugerlichkeiten biefer Urt haben immer auch Ginfluß auf Denkart, Gefinnung, Charakter; und wo in Diefer Sinficht nicht eine gewiffe Uebereinstimmung ber Bemuther ftatts findet, da wird die Freundschaft schwerlich von Dauer sein, wenn fie auch anfangs fehr warm fein mochte. Daher mag es auch wohl fommen, daß unter verschiednen Confessionsverwandten felten echte Freundschaft besteht, wenn nicht etwa beide Theile darin einstimmen, daß der Confessionsunterschied überhaupt etwas Gleichgultiges sci. Dann wurde aber biefer Indifferentismus, als etwas bas Bemuth Erkaltendes, vielleicht auf andre Beise ber Barme ber Freundschaft Abbruch thun. - Dag Jugen's und Beiber : Freundschaften leichter wieder aufgeloft werden, als Manner = Freundschaften, und daß die Freundschaft ebensowenig als die Liebe frei von aller Gifersucht fei, ift bekannt und bedarf keiner weitern Erorterung. — Manche alte Naturphilosophen bezogen die Freundschaft mit ihrem Gegen= theile, ber Keindschaft, auch auf die Natur und sprachen baber von der Freundschaft und Feindschaft der naturlichen Dinge; jene verknupfe, diese trenne dieselben. Es versteht sich von selbst, daß die Ausdrucke dann nur bilblich zu nehmen find. S. Beraklit Empedofles; beigl. Allerweltsfreund. Much vergl. Staublin's Geschichte ber Borftellungen und Lehren vo bern Freundschaft, Sannov. 1826. 8.

Fren (Jul.) f. Bergt.

Friede in moralischer Bedeutung ist Einstimmung der Gessennungen und Handlungen eines Menschen mit den Foderungen seines Gewissens, weshalb man dieses auch den innern Frieden oder den Frieden des Gewissens, oder auch in Bezug auf Gott, der durch das Gewissen zu und spricht, den Frieden mit Gott nennt. Gewöhnlicher aber wird das Mort in juridisch politischer Bedeutung genommen. Es besteht nämlich Friede unter den

Friede 93

Menschen überhaupt, wenn ihr außerer Freiheitsgebrauch fich innerhalb bes Rechtsgebietes halt, wenn alfo Reiner das Leben, das Eigen= thum, die Freiheit bes Undern antaftet. Auf Erhaltung Diefes Friedensstandes zweckt ber Staat wesentlich ab. S. Staat. Wenn nun die Burger eines Staats friedlich gusammenleben, fo nennt man dieß wohl auch ben innern Frieden. Aber biefer i. F. bes Staats ift von jenem i. R. bes Menichen wefentlich ver-Schieden. Denn er ift im Grunde doch nur ein außerer Friede, weil dabei bloß auf die außern Sandlungen der Burger reflectirt wird. Wenn bann weiter in Bezug auf ben gangen Staat vom außern Krieben bie Rede ift, fo reflectirt man auf bas Berhaltnig ber Staa= ten zu einander. Diese leben im Frieden mit einander, wenn fein Staat Die Rechte des andern verlett. Wie aber bas unter ben Burgern eines Staats bestehende Rechtsverhaltnig oft burch Gewaltthatigkeiten einzeler Burger unterbrochen wird, fo auch bas unter ben Staaten felbft. Dann entsteht Krieg. G. d. D. Da nun die Bernunft ein fo gewaltthatiges Berhaltnif nicht billigen fann, die Fortbauer beffelben auch fur beide Theile hochst verberblich ift: fo wird, nachdem eine Beit lang gefriegt worden, endlich Friede gefchloffen. Der Frie= benefchluß ift alfo die Serftellung jenes Rechtsverhaltniffes zwi= fchen den bisher Rriegführenden. Bevor es dahin tommt, werden Friedensunterhandlungen gepflogen, wobei auch ein Dritter als Bermittler (mediator) ober als Schiebsrichter (arbiter) jugezogen werden fann. Werden durch jene Unterhandlungen zuerft nur gemiffe vorlaufige Puncte feftgefett, fo beifen folche Stipula: tionen Friedenspraliminarien, auf welche, wenn nicht etwa neue Storungen eintreten, ber eigentliche oder endliche Friedens= Schluß, der Definitivfriede, durch welchen alle ftreitige Puncte ausgeglichen werben, folgt. Es ift alfo bann von beiden Theilen ein wirklicher Vertrag abgeschlossen worden, ber baber auch ber Kriedensvertrag ober Kriedenstractat beißt; fo wie man bie fich hierauf beziehende Urfunde bas Friedensinftrument nennt. Wenn ber Friede, wie gewohnlich, burch Gefandte auf einem fogen. Frieden scongreffe unterhandelt worden: fo behalten fich die Ubsender in der Regel die Genehmigung (Ratification) vor; es hat also dann ein solcher Tractat nicht eher die Kraft eines wirklichen Bertrags, als nach erfolgter Ratification. Befteht bas Friedensinftrument aus mehren einzeln aufgestellten Puncten, fo bei= Ben diefelben Frieden artifel, und es fonnen bann ben Saupt= artikeln noch gemiffe Separatartikel beigefügt werben, die wiederum entweder offentliche oder geheime fein konnen, je nachdem man es seinem Bortheile gemaß findet, daß alle Friedensartifel bekannt werden, ober nicht. Die geheimen burfen aber ben öffentlichen nicht widersprechen, weil badurch der Friedensvertrag

seine innere Haltung verliert, und Anlaß zu Streitigkeiten, auch zum Verdachte von Seiten andrer Staaten, giebt. Ueberhaupt soll der Friede so geschlossen werden, daß er nicht Keime zu neuen Kriegen enthalte. Denn der Friede ist ja der eigentliche Zweck des Kriegs (pax paritur bello). Daher fodert die Vernunft nicht bloß einen zeitlichen, sondern einen ewigen Frieden. S.d. Art. Auch vergl. Volkerverträge. — Friedensgerichte und Friedenstichter (juges de paix) sind ein positives Rechtsinstitut zur ersten Beurtheilung und Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern — ein Institut, das sehr heilsam ist, aber nicht weiter hieher gehört. Wenn Völker in einem Rechtsstreite begriffen sind und, ohne zu den Waffen zu greisen, ihren Streit durch einen Dritten als Schiedsrichter oder Vermittler ausgleischen lassen: so könnte dieser auch ein Friedensrichter heißen, ob er gleich keine positiv gesehliche Autorität hat, da er frei ges

wählt ist.

Friedrich II., Ronig von Preugen und Churfurft von Brandenburg, geb. 1712 und geft. 1786, nachdem er von 1740 an mit eben fo viel Rraft als Weisheit regiert, mit ben großten Machten Europa's (Ruffland, Deftreich und Frankreich) fiegreich gekampft und fein fleines Ronigreich ju einem ber erften Staaten Europa's erhoben hatte. Mit Necht hat ihn die Nachwelt nicht blog ben Großen, fondern auch ben Gingigen genannt. Denn fo groß in Krieg und Frieden, in Glud und Unglud, in Runft (ale Dichter und Tonkunftler) und Wiffenschaft (ale Geschicht= schreiber und Weltweiser) - wobei nicht zu vergeffen, daß auch Die Runft und Wiffenschaft ber Taktik und Strategik durch ibn bebeutend vervollkommt wurde, und daß er alles dieg mitten unter ben verwickeltsten Lebensverhaltniffen und bei einer fcmachlichen Leibesbeschaffenheit leiftete - hatte die Welt bis dahin noch feinen Monarchen gefehn und wird auch fo leicht feinen wieder fehn. Daß er auch feine Rehler hatte, foll bamit nicht geleugnet werben; benn er war Menfch und als folder den Ginfluffen feiner (hochft ver-Behrten) Erziehung, feiner Beit und feiner Umgebungen unterworfen. Sier intereffirt er und blog als Philosoph, in welcher Beziehung er auch ichlechtweg ber Philosoph von Sanssouci heißt. Mis folden fundigt' er fich ichon burch feinen Untimachiavell an. ben er als Rronpring mahrend feines Aufenthalts in Rheinsberg schrieb (Antimachiavel ou examen du prince de Machiavel. Sag, 1740. 8. Deutsch mit Unmertt. von Ludw. v. Sef. Samb. 1766. 8.) und fpaterhin als Ronig nach einer vierzigiah= rigen Regierung burch feinen in einem hochft liberalen Geifte ge= schriebnen Essai sur les formes de gouvernement et sur les devoirs des souverains bestätigte. Man findet benselben, so wie bie

Dissert. sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix, die Ubb. de la superstition et de la religion, nebst andern (sum Theil in bie Form poetischer Episteln an feine literarischen Freunde einge= fleideten) philoff. Berfuchen in den Oeuvres posthumes de Frédéric II. Berl. 1788. 8. 15 Bbe., wozu 1789 noch 6 Bbe. Supplémens kamen, und in den Oeuvres de Fr. II. publiées du vivant de l'auteur. Berl. 1789. 4 Bde. 8. — Oeuvres complettes de Fr. II. Amsterd. 1790. 20 Bde. 8. zum Theil auch deutsch: Berl. 1788. 15 Bde. 8. — Hat gleich Fr. keine philoss. Driginalibeen, vielweniger ein Spftem ber Philos. aufgestellt; war es gleich meift nur eine leichte frangos. Philosophie, die er fich im mundlichen und schriftlichen Umgange mit Boltaire, D'alem= bert, D'Urgens u. U. angeeignet hatte; theilt' er gleich mit biefen feinen Lehrern und Freunden Die Gleichgultigkeit gegen alle positive Religionsformen: fo barf boch nicht vergeffen werden, daß er bie allgemeinen Wahrheiten der Moral und Religion nicht antaftete. baß er durch Beschutung der Denkfreiheit die deutsche Philosophie fraftig forberte und bag er ebendiefelbe in ihren bamaligen erften Reprasentanten, Leibnis und Bolf, ehrend anerkannte. Den Lettern, welchen Friedrich Wilhelm I. wegen eines bloken Borurtheils aus Salle ichimpflich verwiesen hatte, rief er ebendes= halb gleich nach feinem Regierungsantritte unter den glanzendften Bedingungen nach Salle gurud. Und daß es diefem Regenten und Beloen nicht, wie vielen Undern feines Gleichen, an Gemuth, an Liebe fur alles Große, Schone und Gute fehlte, beweifen feine Briefe und andre vertrauliche Bergensergiegungen gur Genuge. Dennoch fand auch er heftige Gegner, wie folgende Schrift beweift: L'Anti-Sanssouci, ou la folie des nouveaux philosophes, naturalistes, déistes et autres impies, dépeinte au naturel. Nouv. Ed. augm. des preuves et des reffl. préll. Bouillon, 1761. 2 Bbe. S. (Der Berfaffer hat fich nicht genannt; daß es aber Kor= men nicht gewesen, obgleich aus beffen Schrift gegen Diberot die Reflexions générales sur l'incredulité entlehnt und an die Spige ber Schrift geftellt maren, erhellet aus der Lettre de M. Formey à M. Mérian. Betl. 1787. 8.). Bergl. dagegen Geb= hard's Preisichr. uber ben Ginflug Fr.'s II. auf die Aufklarung und Musbildung feines Jahrh. ic. Berl. 1801. 8. u. Senifch's Dentschr. auf Fr. II. Berl. 1801. 8. — Unter den übrigen Schriften, welche bas Leben, ben Charakter und die Wirksamkeit biefes außerordentlichen Mannes barftellen, zeichnen wir nur noch ff. aus: Denficht, auf Fr. den Gr., vom Dberften v. Guibert. Ueberf. und mit Unmerte. von Bifchoff. Lpg. 1787. 8. — Charafter Fr.'s II., R. v. Pr., befchr. von Bufching. Salle, 1788. 8. — Fr. d. Ging. in feinen Privat = und literarischen Stu=

bien betrachtet von Dantal, ehemal. Borlef. C. M. Berl, 1792. 8. - Charafteriftif Fr. II., R. v. Dr., entworf. von Burber. Sm 1. Th. des Mantheons der Deutschen. Chemn. 1794. 8. -Barve's Fragmente gur Schilberung bes Beiftes, bes Charafters und der Regierung Fr.'s II. Brest. 1798. 2 Thie. S. -Erdm. Frdr. Bucquoi's Merkwurdigfeiten ber Lebensaefchichte Sr.'s bes Gr. Bredl. 1786. 2 Thie. 8. U. 3. 1787. - Deff. Leben und Ende Fr.'s des Einz. Brest. 1790. 3 Thie. 8. -G. F. Rolb's Leben Fr.'s des Einz. Lpg. 1828 ff. 4 Boch. 12. 5. B. Nachtrage. 1829. - Fr. der Gr., feine Familie, feine Freunde und fein Sof. 2. d. Frang. des Prof. Dieudonné Thiebault. Epg. 1828. 2 Thle. 8. (Die weitlaufigere Urschrift erschien bereits 1804 zu Par. in 5 Bon. 8. unt. d. Titel: Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, ou Frideric le Grand etc. Der Berf. hielt fich namlich mahrend Gr.'s Regierung 20 J. in Berlin und Potsdam auf, und ftand felbft mit Fr. in genauer Gein Werk giebt daher auch Aufschluffe uber Fr.'s Berbindung. philos. Denkart, so wie uber beffen Umgang mit Bottaire, Maupertuis und andern Philosophen der damaligen frang, Schule. Doch behauptete Nicolai in Berl. Monatsfchr. 1804. Detober, baf diefes Werk viel Unrichtiges enthalte). - In Dohm's Denkwurdigkeiten seiner Zeit, B. 4. u. 5. ift auch meift von Fr. II. Die Rede, und zu Unfange bes 5. B. findet fich insonderheit eine Literatur ber Gefch. Fr.'s II., welche mit der richtigen Be= merkung anhebt: "Zwei und breifig Sahre find bereits feit Fr.'s "Tode verfloffen, und noch ift feine vollständige, feiner wurdige "Geschichte in unfrer" - auch in feiner fremben - Sprache "gefchrieben." Befonbers fehlt es noch an einer treuen Beichnung seines Charafters als Mensch und als Philosoph, weil die Tha= ten bes Regenten und des Felbheren die Aufmerkfamkeit mehr ge= feffelt haben. - Gine Bergleichung zwischen Marc = Murel und Fr. II. von Garve findet fich in Geng's neuer beut. Do= nateschr. 1795. Mai und Jun. Much f. Gillie's Bergleichung zwischen Fr. II. und Philipp R. v. Maced. U. d. Engl. von Barve. Brest. 1789. 8. - Desgl. Meifter's (3. Ch. F.) Lobrede auf Fr. den Gingigen, nebst Mussichten in die Bukunft. Breel, u. Brieg, 1787. 8. und Meifter's (Leonh.) Schrift: Fr.'s bes Gr. wohlthatige Rudficht auch auf Berbefferung beut. Spr. u. Literat. Burich, 1787. 8. - Die Stimme &.'s bes Großen im 19. Ih. Gine fuftematifch geordnete Busammenftellung feiner Ideen uber Politit, Staats = und Kriegskunft, Religion, Moral zc. Mus feinen fammtlichen Werken zc. mit einer Charafteriftie feines philosophischen Geistes. Bon F. R. J. Schut. Braunschw. 1828 ff. 5 Thie. 12. - Gin Muffat unter bem Titel: F. ber

Fries 97

Einzige, von F. B. Beniden, zur Bertheidigung jenes furften gegen den Borwurf der Freigeisterei, findet fich in: Berl. Beitschr. fur Biff. und Lit., herausg. von F. B. Gobice.

Jahrg. 2. 5. 3.

Fries (Jak. Friedr.) geb. 1773 zu Barby, wo er in ber Schule ber Brubergemeine feine erfte Bilbung empfing, auch im theol, Seminare Theologie ftudirte. Seit 1795 ftudirt' er in Leipzig und Jena Philof., Rechtswiff. und Naturkunde. Nachdem er einige Jahre in der Schweiz als Sauslehrer gelebt, fehrt' er 1800 nach Jena zuruck und lehrte daselbst feit 1801 Philosophie, erft ale Privatboc., bann als außerord. Prof., folgte jedoch 1805 einem Rufe nach Beidelberg als ord. Prof. der Philof., ging 1816 nach Jena in berfelben Eigenschaft mit bem Sofrathetitel guruck. ward aber hier wegen angeblicher Theilnahme an demagogischen Umtrieben eine Beit lang vom Umte fuspendirt, fpater jedoch wieber als Prof. der Phyl. und Math. angestellt. Im Philosophiren ging er zuerft von fantischen Grundsagen aus, suchte aber balo die frit. Philos. burch eine neue Rritit der Bernunft zu reformiren, indem er fich besonders bemuhte, der Philosophie in allen ihren Theilen (Logit, Metaphysit, Moral zc.) eine anthropologische Grundlage ju geben. Die Unthropologie ift ihm daher die eigent= liche Fundamentalphilosophie. Reuerlich hat er fich auch an Jacobi burch Unnahme einer unmittelbaren Bernunfterkenntnig bes Ueber= finnlichen in der Form des Glaubens, den er als eine Urt von Uhnung der emigen Bernunftwahrheiten betrachtet, angeschloffen. Dagegen hat er fich wider Fichte und Schelling ziemlich ftark erklart, weniger wider Reinhold, ob er gleich beffen Urt gu phi= losophiren auch nicht billigte. Seine vorzüglichsten philoff. Schriften, benen es aber zuweilen an flarer und bestimmter Darftellung fehlt, find außer einigen Abhandll. in Daub's und Creuger's Studien und in Schmid's pfpchol. Magaz, folgende: Reinhold, Fichte und Schelling. Lpg. 1803. 8. verbeffert und erweitert im 1. B. feiner polemischen Schriften. Halle, 1824. 8. — Philos. Rechtslehre und Kritik aller posit. Gesetzebung. Lpz. 1804. 8. — Syst. der Philos. als evidente Wiss. Lpz. 1804. 8. — Wiffen, Glaube und Uhnung. Jena, 1805. 8. — Neue Kritik ber Bernunft. Seidelb. 1807. 3 Bde. 8. U. 2. 1828. — Fichte's und Schelling's neueste Lehren von Gott und der Welt. Ebend. 1807. 8. - Suft. ber Logie, und Grundr. ber Log. Ebend. 1811. 8. U. 3. 1828. — Bon deutscher Philos., Urt und Runft; ein Botum fur Jacobi gegen Schelling. Chend. 1812. 8. — Handb. ber prakt. Philos. B. 1. Allg. Ethik und philos. Tugendlehre. Lpz. 1818. 8. — Handb. der psych. Anthropol. Jena, 1820—1. 2 Bde. 8. — Die mathemat. Naturphilos. Heidelb. 1822. 8. — Reuge's encessonischer philos. Mörterb. B. II. Rrug's encyflopabifch = philof. Worterb. B. II.

Die Lehren der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung, oder Hauptsfite der Tugendl. und Glaubenst. Ebend. 1823. 8. — Syft. der Metaph. Ebend. 1824. 8. — Außerdem hat er auch einen philos. Roman (Julius und Evagoras oder die Schönheit der Seele. Heibelb. 1822. 2 Bde. 8.) und eine eben nicht philos. Streitschrift gegen die Juden (Ueber die Gefährdung des Wohlstandes und Charafters der Deutschen durch die Juden. Ebend. 1816. 8.) desgl. über Ustronomie, Physik, Chemie, deutschen Bund, Wartburgsest 2c. geschrieben. — In der von ihm, Schmid und Schröter hersausgegebnen Oppositionsschrift für Theol. und Philos. ist er neuerslich auch als Gegner von Hegelschen Dialektik (B. 1. H. 2. Nr. 3.). — In derselben Zeitschrift (B. 1. H. 1. Nr. 5.) sindet man auch von ihm Bemerkungen über des Aristoteles Religionsphilosophie.

Frist überhaupt ist ein bestimmter Zeittheil, innerhalb bessen etwas geschehen kann oder soll. Zu einer jeden Frist gehören also zwei gegebne Zeitpuncte, ein Unfangspunct (terminus a quo) und ein Ablaufs = oder Endpunct (terminus ad quem). In rechtlicher Hinsicht versteht man unter Fristen solche Zeiträume, insnethalb beren unter gewissen Bedingungen Rechte erworben oder verloren werden können, z. B. wenn in einer bestimmten Zeit nicht geklagt, nicht bewiesen, nicht appellirt, oder überhaupt von einem Rechte kein Gebrauch gemacht worden. Die Rechtsphilosophie weiß aber nichts von solchen Fristen; sie sind bloß positive Rechtsbestimsmungen, die indeß zur Sicherung der Nechtsverhaltnisse nothwendig

sind. S. Berjahrung.

Froben (Joh. Nik.) ein Philosoph ber leibnig = wolfischen Schule, der im vor. Jahrh. Prof. ber Math. zu helmstådt war und 1754 gestorben ist. Er gab eine Brevis et dilucida systematis wolfiani delineatio heraus, die eine gute Uebersicht dieses Systems

in tabellarifcher Form gewährt.

Frohnen (nicht Frohnben) sind überhaupt Dienste, die einem Herrn (Frohn) geleistet werden mussen, sei es vergeltlich oder unvergeltlich. Sollen sie aber rechtlich sein, so dursen sie sich nicht auf ein sklavenartiges Verhältniß (Erbunterthänigskeit oder Leibeigenschaft — s. diese Ausdrücke) gründen, sonzbern es muß dabei ein Vertrag zum Grunde liegen, vermöge besesen ber Eine dem Andern etwas unter der Bedingung überlassen hat, daß dieser jenem dasur gewisse Dienste leiste; welcher Vertrag dann auch auf die Nachkommen übergehn kann, wenn diese das Ueberlassene fortwährend benußen wollen. Aber ebendarum dursen dieseschaften, welche in's Unendliche gehn und alle Menschenkraft überzsteigen könnten, kann sich vernünstiger Weise Niemand anheischig

machen. Meistentheils find bergleichen Berhaltniffe aus dem Lehn-wesen hervorgegangen. S. Feubalismus. Die Ablosung der Frohnen durch billige Uebereinkunfte ist überall zu munschen, um ber menschlichen Betriebsamkeit eine moglichft freie Entwickelung gu

perschaffen.

Frohfinn und Trubfinn find Stimmungen bes Gemuths zur Freudigkeit ober Traurigkeit. Diefe Stimmungen fonnen mehr ober meniger anhaltend fein. Salten fie langere Beit an, fo merben fie gleichsam gur Gewohnheit ober Fertigkeit (habitual) und es kann bann nicht leicht ber Frohfinn burch traurige und ber Trubfinn burch freudige Begebenheiten aufgehoben werben. Beides tann aber auch jum Uebermaße werben. Der Frohfinn wird bann gur narrenhaften Luftigkeit und ber Trubfinn zu einer fcmermuthigen Diedergeschlagenheit, die man auch Melancholie nennt. Erub= feligkeit bebeutet eine Gulle von truben ober traurigen Gefühlen. Das Gegentheil konnte man alfo Frohfeligkeit nennen, ob es gleich nicht gewohnlich ift, weil man in biefer Begiehung lieber das einfache Wort Seligkeit braucht. S. d. B. Bergl, R. G. Schelle uber ben Frohfinn, feine Matur, feinen Ginfluß auf Beift und Rorper, fein Empfehlendes in der Gefellichaft, feine Wichtig= feit in der Erziehung, zumal des weiblichen Geschlechts, und die

Mittel, fich ihn zu erhalten. Epg. 1804. 8.

Frommigkeit ift bie religiofe Gefinnung, wiefern fie fich burch fittlich gute handlungen offenbart. Dadurch unterscheidet fie fich von der Frommelei, welche fich nur in ben gum religiofen Cultus gehörigen Meußerlichkeiten eifrig beweift. Ber Frommigfeit hat, heißt ein Frommer, wer aber nur der Frommelei ergeben ist, ein Frommler ober Frommling. Scheinheiligkeit, also Beuchelei, ift mit ber Frommelei gewohnlich verbunden. Die fog. frommen Stiftungen (piae causae) waren oft nur Erzeugniffe ber Frommelei, zuweilen auch der von der Pfafferei betrognen frommen Einfalt (sancta simplicitas) der man eingeredet hatte, fie tonne fich eine Stufe im himmel erbauen, wenn fie 3. B. ein Rlofter ftifte ober wenigstens ihr Bermogen einem Rlofter zuwende, wo die Frommigfeit gleichfam zu Saufe fein follte. Dergleichen Frommigkeits = Saufer waren und find aber oft nichts anders als Schmaus = und Buhlhaufer, in welchen die fog. frommen Sandlungen (pia opera) - Beten, Gingen ic. nur ex officio zu gewiffen Beiten verrichtet werden.

Frondor (frondeur) heißt ein mit ber Regierung feines Staates Unzufriedner, der daher die Maßregeln der Regierung tadelt, auch wohl insgeheim ihnen entgegenwirkt. Der Name kommt her von einer politischen Partei in Frankreich, welche sich während der Minderjährigkeit Ludwig's 14. gegen den Minister-

Cardinal Magarini bilbete und, weil sie ihren Gegner, wie David den Riesen Goliath, zu Boden strecken wollte, die Fronde (Schleuder) genannt wurde. Nachher hat man das Wort auf Misvergnügte und Tadler aller Urt übergetragen, so daß es ungefähr soviel als Krittler bedeutet. Solche Frondors hat es daher auch auf dem Gebiete der Philosophie gegeben. Sie bekrittelten jedes philosophische System, ohne doch selbst etwas Bessers ausstellen zu können.

Frost, namich afthetischer — benn der physische geht und hier nichts an — ist Mangel des Gesuhls bei der wortlichen Darstellung desselben. Daher nennt man auch eine solche Darstellung frostig oder kalt, weil sie Undre gleichsam erkältet. Der afth. Frost oder die afth. Kalte steht mithin der asth. Wärme oder dem afth. Feuer entgegen, welches stattsindet, wenn der Redner oder Dichter selbst dassenige fühlt, was er darstellen will, also durch das eigne Gefühl belebt oder erwärmt ift; wie Horaz sagt: Wenn du rühren willst, musst du selbst gerührt sein (si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi). Daher ist alle Uffectation und Empfindelei frostig, weil sie das Gefühl nur erheuchelt.

Bergl. pathetisch.

Krucht ift ein Ausbruck, ber aus ber Pflanzenwelt zuerft auf die Thierwelt und dann auch auf die Beifterwelt übergetragen worden, also überhaupt jedes Erzeugniß oder Product eines andern Dinges bedeutet. Daber giebt es sowohl naturliche als funft= liche, sowohl korperliche als geistige Fruchte. Betrachtet man die Frucht als einen Buwachs, fo geht es in rechtlicher Sin= ficht nach der Regel: Accessorium sequitur principale. S. Uc= ceffion. Fruchtbar aber beift nicht blog bas, was überhaupt Kruchte bringt, fondern was viele und auch gute Früchte bringt. Daher nennt man das Fruchtbare auch productiv, g. B. ein fruchtbares Genie. In ber Logit heißt ein Gas fruchtbar, wenn fich viel mabre Folgerungen aus demfelben ergeben; in der Moral und Religionslehre aber heißt ber Glaube fruchtbar, wenn er fich in fittlich guten Handlungen (bie aber nicht bloge Leugerlich= feiten, fog. gute Berte, fein burfen) thatig beweift. Daber die Regel: Un ihren Fruchten follt' ihr fie (die echt Glaubigen) erkennen. Damit fteht es aber gewohnlich bei benen, die viel vom Glauben reden, fehr schlecht. Ihr Glaube ift also unfruchtbar. Die= fer heißt baber auch todt, jener lebendig. Denn ohne Leben giebt es feine Kruchtbarkeit. - Begen ber Leibesfrucht f. Embryo. Muf diefe Frucht fann, fobald fie burch die Geburt eine felbstandige Perfonlichkeit gewonnen bat, bas in diefem Urtikel erwähnte Princip der Accession nicht angewandt werden, ob es gleich da geschieht, wo noch Leibeigenschaft stattfindet. S. b. 28. Frugalitat (vom altlat. frux, frugis = fructus, bie

Krucht) konnte zwar ber Abstammung nach auch Fruchtbarkeit bedeuten, bezeichnet aber vielmehr Dagigfeit. Diefe Bedeutung mag wohl baber fommen, daß die Romer einen rechtschaffnen Mann überhaupt homo frugi (gleichsam einen fruchtbringenden) nannten; baber die von Cicero (in ben Tusculanen 4, 16.) angeführte spruchwortliche Redensart: Hominem frugi omnia recte facere. Dhne Maghalten in allen Dingen ift es aber nicht moglich, bag Jemand alles recht mache. Die befondre Bedeutung der Daffig= feit hat baber die allgemeine Bedeutung der Rechtschaffenheit gleich= fam verdrangt. Und ba die Philosophie jenes Maghalten vor= züglich empfiehlt, fo mag bieß wohl Unlag gegeben haben, baß man ein frugales Mahl ein philosophisches genannt hat, wenn nicht etwa der nabere Grund zu biefer Benennung darin liegt, daß bie Philosophie verhaltnismaßig am wenigsten einbringt, mithin ihre Berehrer gur Frugalitat gleichsam nothigt. Diefe ift bann freilich eben nicht verdienstlich, bleibt aber boch immer etwas Schätensmerthes.

Fuchs oder Füchschen (vulpecula) nennen die Logiker schaft einen kategorischen Schluß mit vier (statt drei) Hauptbegriffen. S. Schlussarten und Sophismen. Da die Anfänger in der Logik häusig solche Fehlschlusse machen, so kommt daher vielleicht auch die bekannte Bedeutung jenes Wortes in der akademischen

Studentensprache.

Fühlen f. Gefühl.

Bulle, namlich afthetifche, beißt die Reichhaltigkeit eines Runftwerks an bem, mas zu feinem eigenthumlichen Stoffe gebort, wie Tone, Borte, Gedanken, Bilder, Bergierungen ic. nennt fie baber auch afthetischen Reichthum. Es ift bieß allerdings ein Vorzug eines Kunftwerks, weil es baburch unfer Bemuth ftarker beschaftigt. Allein ber Runftler muß auch feines rei= chen Stoffes Berr fein und ihn wohl zu ordnen verstehn, damit berfelbe eine schone Form annehme. Sonst verwandelt sich die Rulle leicht in Ueberfulle und vermindert den Genug bes Berks; wie wenn in einem Tonwerke die Harmonie so voll und reich ift, daß man feine Melodie mehr hort, fondern nur eine ge= waltige Maffe von Tonen vernimmt. Der Grundfat: Ueber= fluß schadet nicht (superflua non nocent) ist baber in aftheti= fcher hinficht eben fo gefahrlich, als in logischer und moralischer. Es schadet namlich der Ueberfluß allemal ba, wo er zur Unform= lichkeit, Berwirrung ober Ausschweifung verleitet. Wo er hingegen unter ber Berrichaft eines gebildeten Gefdmade, einer geubten Denkkraft ober eines guten Willens fteht, ba fann er auch mobifehr beilfam werden. Unter biefer Bebingung mag bann auch bas Fullhorn ale ein Symbol ber Kruchtbarkeit, bes Reichthums

und ber Gluckfeligkeit gelten. Wenn man aber bie Eklogen bes Stobaus ein philosophisches Fullhorn genannt hat, so hat man biefer Sammlerarbeit allzuviel Ehre angethan. S. Jo-

hann von Stobi.

Fülleborn (Geo. Gust.) geb. 1769 zu Glogau, seit 1791 britt. Prof. der lat., griech. und hebr. Spr. am Elisabethanum zu Breslau, gest. 1803, hat sich vornehmlich um die Geschichte der Philosophie verdient gemacht durch seine Beiträge zur Gesch. der Philosophie, (Jena, 1796—9. 3 Bde. oder 12 Stee. 8.) welche eine Menge trefslicher, meistens von ihm selbst geschriebner, Abhandlungen und Ausschlaße historisch philosophisches Inhalts befassen. Auch sinden sich einige philosophischen von ihm in der schles. Monatsschr. 1792. St. 6. 7. 9.

Fullhorn (philof.) f. Fulle.

Function (von fungi, etwas thun ober verrichten) heißt jebe Thatigkeit ober Berrichtung des Ichs, sie gehe zunächst vom Leibe oder von der Seele aus. In der Psychologie und Logikt werden aber vorzüglich die geistigen Thatigkeiten Functionen genannt, indem man hier eben so jedem Bermögen der Seele gewisse Functionen zuweist, wie der Physiolog jedem Drgane des Leibes.

G. Geelenkrafte.

Fundamental (von fundamentum, der Grund) heißt das, was einem Undern zur Grundlage dient. Ein Fundamental= saß ist daher nichts anders als ein Grundsaß, und die Fundamentalphilosophie ist nichts anders als die urwissenschafteliche Grundlehre oder der erste Haupttheil der gesammten Philosophie. S. Grund und Grundlehre. — Wenn aber in der Philosophie überhaupt von Fundamental= oder Grundprinzipien die Rede ist, so versteht man unter diesem (eigentlich pleonasstischen) Ausbrucke nichts andres als die ersten oder höchsten Prinzipien. S. Princip. — Im Staatsrechte nennt man auch die Hauptgesetze, welche die Versassung und Verwaltung eines Staats im Ganzen bestimmen, Fundamental= oder Grundgesetze.

Furcht ist ein Affect, der aus der Borstellung eines Uebels entspringt, welches uns treffen könnte. Db das Uebel ein wirkliches oder nur eingebildetes sei, darauf kommt nichts an; denn wenn Jemand eine lebhafte Einbildungskraft hat, so können die eingebildeten Uebel oft noch mehr Furcht in ihm erregen, als die wirklichen. Ja selbst bei wirklichen Uebeln mischt sich gewöhnlich die Einbildungskraft in's Spiel und erhöht unste Furcht, die anfangs nur eine kleine Bangigkeit, Schüchternheit oder Aengstlichkeit war, oft bis zum Grausen und Entsehen. Der Furcht wird zwar gewöhnlich die Hoffnung entgegengeseht, welche sich auf ein künstiges Gut bezieht. Allein mit der Hoffnung ist fast immer

auch eine kleine Kurcht verbunden, namlich bie Beforgniß, daß uns bas gehoffte But boch auch nicht zu Theil werden konnte; weshalb ber Menich oft zwischen Furcht und Soffnung bin und ber schwankt. Das eigentliche Gegentheil ber Furcht ift ber Muth; benn er verscheucht die Furcht oder unterbruckt fie fo, daß fie nicht aufkom= men und bas Gemuth feiner Besonnenheit berauben fann.

Muth und ben folg. Urt.

Furchtbar und furchtfam find fehr verschieben. Sener Musbruck ift objectiv; er bezeichnet namlich einen Begenftanb, ber Furcht zu erregen vermag, besonders eine ftartere ober lebhaftere Kurcht, fo bag es Scheint, als konnten wir bem uns bedrobenden Gegenstande gar feinen Widerstand leiften. Daher ift bas Er= habne und bas Wunderbare (f. biefe Musbrude) oft auch furchtbar; und bie ichone Runft macht ebenbeswegen gern Gebrauch bavon, vornehmlich im Tragischen. G. b. 28. Der zweite Musdruck aber ift fubjectiv; er bezeichnet namlich einen Menfchen, ber geneigt ift, fich ju furchten, dem die Furcht gleichsam zur Fertigkeit (habitual) geworben. Die Furcht fann baber wohl fcnell vorübergehn, die Furchtfamfeit aber ift bleibend. Furchten fann fich felbst ber Muthige, aber furchtfam fann er nicht fein; und noch weniger feig, b. h. fo furchtsam, bag ihn bie Furcht fogar gleichgultig gegen Ehre und Schande machte. Feigheit ift daher ein harter Borwurf, Furchtsamkeit ift es weniger, und bei Frauen und Kindern gar nicht. Die Furcht überhaupt aber ift tein Borwurf fur ben Menfchen, weil fie ein naturlicher Uffect ift, alfo auch nicht bie gurcht vor bem Tobe, ba ber Tob immer bas großte physische Uebel ift. Ja es giebt, wie Arifto= teles richtig in feiner Chif bemerkt, Dinge, vor welchen fich jeber furchtet und auch furchten foll, wie bas Ertrinken ober bie Schanbe.

Furien (von furere, wuthen) die Rachegottinnen, auch Erinnnen genannt. G. b. D., auch Gemiffensanaft und

Bemiffensbiffe.

Furor, Furore (von bemf.) bebeutet zwar eigentlich Buth. Die man aber im Alterthume die Buthenden fur Befeffene ober Begeifterte hielt, fo nannte man auch umgekehrt Begeifterte wuthend. Daber ift ber furor poeticus nichts anders als bichterische Begei= sterung, beren Erzeugnisse bann auch wieder Undre so begeistern ober entzucken fonnen, bag biefe in eine Urt von Buth gerathen und so con furore beklatschen, mas con furore gemacht ift. S. Begeisterung.

Fürsehung (providentia) ist etwas anders als Vorse= hung (praevidentia) obwohl beide Ausbrucke oft verwechselt mer= ben, weil im Altdeutschen für und vor (= noa, pro) nicht in ber Bebeutung, fonbern nur in ber Mussprache und Schreibung verschieden waren. Seitdem aber durch die allmabliche Kortbilbung der Sprache diese beiden Wortchen wirklich einen verschiednen Sinn haben oder verschiedne Beziehungen ber Dinge andeuten, ift es ein Kehler, fie zu verwechseln, der felbft einem Rlopftock (wenn er fagt: "Mit was vor Einmuth," statt: Mit was fur Einmuth) einem Schiller (wenn er fagt: "Grau fur Alter," ftatt: Grau vor Ulter) und einem Gothe (wenn er fagt: "Sich fur jedem Fehltritt huten," ftatt: Gich vor jedem Fehltritt huten) begegnen konnte, aber auf feine Weise zu billigen oder zu entschuldigen, vielweniger nachzuahmen ift. Daber ift benn auch Fürfebung und Borfehung wohl zu unterscheiben. Gene wird vorzugeweise ber Gottheit zugeschrieben - gottliche Fürsehung (prov. divina). Gie begreift die beiden Ucte der Welterhaltung und Welt= regierung unter fich; weshalb der Glaube an Gott auch nothwendig ben Glauben an eine gottliche Fürsehung in fich schlieft. S. Gott, Erhaltung und Regierung der Belt. Dagegen ift Vorfehung soviel als Voraussicht ober Vorhersehung und fann in beschrankter Bedeutung auch bem Menfchen, ja felbit den vernunftlosen Thieren (als Vorgefühl oder Uhnung) beigelegt werben. Bezieht man aber die Vorsehung auf Gott und daburch auf alles, was Gott weiß oder erkennt, alfo auch das Runftige, so gehort die gottliche Borfehung (praev. divina) mit zur gottlichen Allwiffenheit. G. b. B. - Wiefern bie gottliche Fürsehung als Mustheilerin deffen, mas den Menschen im Leben zufallt ober begegnet, fei es gut oder bos, betrachtet wird, heißt fie auch die Moira oder Mora (μοιρα, von μερείν, μειρείν oder morouv, theilen). S. Moira, oder über die gottliche Für= sehung. Bon Frdr. Feldmann. Landeb. u. Bullich. 1830. 8. Doch bedeutet biefer Musdruck auch oft soviel als Schickfal. S. d. W.

Fürst ift eigentlich der Erste, Vorderste, Oberste (wie im Griech. nowrog, im Lat. primus, princeps, im Engl. the sirst und im Holl. de Voorst — von noo, pro — vor, fur, für; daher der altd. Superl. von furi, vorn oder vorder, furisto oder surist — fürst). Politisch genommen bedeutet jenes Wort bald ein Staatsoberhaupt oder einen Regenten, der auch einen andern, noch ausgezeichnetern, Titel (Kaiser, König, Sultan, Schach ic.) haben kann, bald einen Abkömmling von einem solchen (wosür man auch Prinz, prince, von princeps, sagt) bald einen vornehmern Gbelsmann (der nur den Fürstentitel trägt, ohne von irgend einem regierenden Fürstenhause abzustammen). Wenn Fürsten und Volzker einander entgegengesest werden, so nimmt man das W. immer in der ersten Bedeutung. Dieser Gegensat ist aber nicht auseschließlich zu verstehn; denn jeder Fürst gehört mit zu seinem Volke

und murbe nichts fein ohne bas Bolf. Das Recht bes Rurften in Bezug auf fein Bolt kann baber auch nicht weiter gebn, als gum Boble bes Bolfs, von dem auch bas Bohl des Kurften abhanat. nothwendig ift. Es ift folglich bas Furftenrecht (jus principis) fein unbeschranttes Recht, weil es bergleichen in menschlichen Ber= haltniffen nicht geben kann. Bielmehr fteht bemfelben bas Bolks= recht (jus populi) gegenüber als einschränkende Bedingung von jenem, fo bag jenes in ber Ausubung nicht biefes vergehren ober vernichten barf. Db bie Rurften burch gottliches Recht (jure divino) regieren, ift eine zweideutige Frage. Alles Recht fommt zulest von Gott, wie alles Gute. Infofern ift jene Frage gu be= jaben; wie auch die Schrift fagt, daß alle Dbrigkeit von Gott geordnet fei. Daraus folgt aber wieder fein unbeschranttes Rur= ftenrecht. Denn wenn Gott bem Menschen Rechte giebt, fo legt er ihm auch Pflichten auf, und biefe beschranken eben jene Rechte in der Mugubung. Man fann aber auch ebenfowohl fagen, baß bie Furften burch menfchliches Recht (jure humano) regieren. Denn wenn die Menschen fich nicht gesellig vereinigt und irgend einem aus ihrer Mitte unterworfen batten, fo wurd' es auch feine Fürsten in der Welt geben. Uebrigens f. Staat und die damit zunachst in Verbindung stehenden Artikel. Auch vergl, die Schriften: Machiavel's priucipe fammt ben Gegenschriften (f. Machias vel). - Fürst und Bolf nach Buchanan's und Milton's Lehre. Bon Tropter. Aaran, 1821. 8. - Die unbeschrantte Fürftenfchaft. Bon Frdr. Murhard. Caffel, 1831. 8. verbunden mit Deff. Schrift: Die Bolksfouveranitat im Gegenfage ber fog. Legitimitat. Cbenb. 1832. 8. - Desgleichen bes Berf. Schrift: Die Kursten und die Bolfer, Lpg. 1816. 8. - In intellectualer und moralischer Beziehung giebt es auch Geiftes= und Tugenbfürften. Wenn aber ber Satan ein Surft biefer Belt heißt, fo verfteht man barunter vielmehr einen Gunben= ober Lafterfürsten. Much unter den Philosophen hat es Fürsten gegeben, und zwar fowohl politische Fürften, wie Marcaurel und Friedrich II., als auch intellectuale, wie Plato, Aristosteles (welche von Cicero ausbrücklich principes philosophorum genannt werben) Leibnis, Rant u. U. Db (wie Plato fobert) entweder die Furften Philosophen ober die Philosophen Furften fein follen, ift eine Frage, bei beten Beantwortung es nur auf ben Ginn ankommt, ben man mit bem D. Philosoph berknupft. Plato nahm bas 2B. offenbar im praktifchen Ginne, verftand alfo barunter einen an Ropf und Berg gebildeten, einen weisen und tugenbhaften Mann. Go bie Frage verftanden, fann bie Untwort für teinen Berftandigen zweifelhaft fein.

Fürstenspiegel ift ein bilblicher Ausbruck, ber sowohl in

realer als in idealer Bedeutung genommen werden fann. Gin realer Furften [piegel ift die gange Geschichte, wiefern fie Die Thaten und Charaftere ber Furften als ber außerlich hervor= ftechenoften Perfonlichkeiten in der Menschenwelt barftellt. Bor= nehmlich aber find es die Biographien der Fursten, wenn fie möglichst treue Gemalbe ber Dent = und Sandlungeweise ber Fürsten sind. Denn wenn sie zu febr loben ober in's Schone malen, als bloge Panegyrici oder Encomia, wie die Leichenreden auf eben verftorbne Fürften: fo nabern fie fich fchon den idea = len Fürftenspiegeln b. h. folden Schriften, welche bie Rurften nicht darftellen, wie fie waren ober find, fondern wie fie fein follen. Jene konnte man daher auch negative (weil fie meift zeigen, wie die Furften nicht fein follen) biefe aber pofi= tive Spiegel nennen. Doch muffen auch die idealen Furften= fpiegel, wenn fie recht lehrreich fein ober ihre Borfchriften veran= Schaulichen und hinsichtlich der Unwendbarkeit auf das Leben dars ftellen follen, viele Buge aus den realen entlehnen. Renophon's Diero und Epropadie und Fenelon's Telemach find folche Furstenspiegel, so wie des Lettern Directions pour la conscience d'un roi. Chenfo hat Engel einen Fürstenspiegel geschrieben. giebt es fürstliche (b. h. von Fürsten felbst geschriebne) Fürstenspiegel. Zwei folche hat furglich Frbr. Rarl von Strombed unter bem Titel herausgegeben: Deutscher Furftenspiegel aus dem fechs= gehnten Sahrhunderte, ober Regeln der Fürstenweisheit von bem Berzoge Julius und ber Bergogin = Regentin Elifabeth ju Braun-Schweig und Luneburg. Braunschw. 1826. 4. Die Schrift uber bie Tugend, welche ber ehemalige Groffurft von Riem, Mlabimir Monomachus (von Ginigen als ein mahrer, Un= toninus Philosophus gepriesen) fur feine Cohne auffette, und von welcher ein merfwurdiges Bruchftud in Tappe's Geschichte Rufflands nach Karamfin (Th. 1. S. 190.) sich findet, fann auch hieher gerechnet werden. Freilich helfen bergleichen Spiegel nicht viel, wenn die Personen, fur welche fie bestimmt sind, nicht fleißig und mit dem festen Borfate, sich danach zu bilben, hineinschauen. Daher ward auch der Sohn der oben= genannten Furftin, Erich II., trog den weisen Rathichlagen und fraftigen Mahnungen feiner Mutter, einer ber schlechteften Re= genten. - Gin angeblicher Kurftenspiegel von Geneca (Stenbal, 1809. 8.) ist nichts anders als eine gute, mit einer beut= schen Uebersehung ausgestattete, Ausgabe von ber Schrift jenes ftoischen Philosophen de clementia ad Neronem Caesarem, Die allerdings auch viel Beherzigenswerthes fur Fürsten enthalt. Allein dieser kaiferliche Butherich kehrte sich eben so wenig an ben todten Furstenspiegel feines Lehrers, als Commodus an

ben tebendigen seines Baters. — Macchiavet's Principe gehort mehr zu den negativen Fürstenspiegeln, als zu den positiven, obwohl ein guter Fürst auch manches Gute darin finden wird ober barque entlehnen fann.

Furmahrhalten heißt im Grunde nichts anders als Beifallgeben ober von der Bahrheit eines Capes ober einer Lehre über= zeugt fein. Das man aber fur mahr halt, ift barum noch nicht wahr. Es kommt also auf die Grunde des Furwahrhaltens an, wovon auch die Starke der Ueberzeugung oder des Bewusstfeins von der Gultigkeit des Furmahrgehaltnen abhangt. Das Furwahrhalten aus zureichenden Grunden heißt Diffen ober Glau= ben, je nachdem die Grunde objectiv oder bloß subjectiv zureichen. Das Furwahrhalten aus unzureichenden Grunden heißt Meinen ober Bahnen, je nachdem die Grunde mahrhafte ober bloß eingebildete Grunde find. Doch nimmt man es mit biefen Musbrucken (bie in besondern Artikeln weiter zu erklaren sind) nicht immer genau und braucht daher oft einen fur den andern. Auch können wir uns selbst in Ansehung der Beschaffenheit und des Gewichts der Gründe tauschen. Daraus folgt aber keineswegs, wie die Skeptiker meinen, daß man gar nichts für wahr halten, also auch feinen Beifall geben burfe, mas ohnehin nicht moglich ift. G. Stepticismus.

Sa ober Gea ( $\gamma a \iota a$ ,  $\gamma \epsilon a = \gamma \eta$ ) bie Erde. S. b. B. Personisiciet erscheint sie bei ben alten naturphilosophischen Dichtern ale eine fosmogonifche Gottheit, ale bie vom Uranus (Simmel) befruchtete Mutter alles Lebendigen; worüber die Mythologie weitere

Mustunft geben muß.

Gabe heißt fowohl, mas ein Menfch bem andern, als mas und bie Ratur gegeben ober mitgetheilt hat. Im letten Falle sagt man bestimmter Naturgabe. S. d. B. Statt Gabe sagt man auch Dosis (von δοω = διδωμι, ich gebe) z. B. wenn man Jemanden eine gute Dofis Wig ober Ginbilbungefraft beilegt; was nichts anders sagen will, als daß Jemand von Ratur reichlich mit Dit oder Einbildungsfraft ausgestattet sei. Bu= nachst ist aber bieser Ausdruck aus der Medicin oder Pharmacie entlehnt, wo man unter einer Dofis bas jebesmal zu gebenbe Quantum eines Arzneimittels versteht.

Gabler (Georg Undreas) Studien-Rector und Drofessor am Enceum zu Baireuth, hat fich bis jest nur als einen fehr eifrigen Degelianer in folgender Schrift gezeigt: Lehrbuch ber philosophischen Propadeutit als Ginleitung zur Wiffenschaft. Erfte Ubtheilung. Die Rritik des Bewufftfeins. Erlangen, 1827. 8. Much unter bem Titel: Soft, der theoret, Philof. B. 1. Seine Ubficht ift; burch diefe Schrift "das Berftandniß der hegelfchen Philoso= "phie zu vermitteln und fie nach Form, Inhalt und Tendeng bem "allgemeinen Bewufftsein naber zu rucken", indem er fur feine Person "in allem, was herr hegel gelehrt, eine absolute "Befriedigung feines Dentens und Ertennens gefun-"ben, und bemfelben feine Wiedergeburt im Beifte und "Alles, mas er hat, gern verdankt." Wir wunschen ihm dazu von Bergen Glud. In der That hat er durch seine Schrift jene Philosophie verftandlicher gemacht. Db fie aber burch biefe Berftandlichkeit gewonnen ober (an dem durch eine dunkle und Schwerfallige Sprache erkunftelten Scheine des unergrundlichen Tieffinns) verloren habe, ift eine andre Frage. - In den unter De= gel's Leitung herauskommenden Sahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit hat diefer G. auch bereits mehre fehr ausführliche Recenfio= nen philosophischer Berte bekannt gemacht, unter andern eine mit einer ziemlich ftarten Dofis von Gift und Galle verfette und mahr: scheinlich mit Beihulfe bes Meisters verfasste Recension meiner Kundamentalphilosophie; wofur ich fehr dankbar bin. Denn was für ein großeres Bluck fann einem philosophischen Schrift= fteller miderfahren, als von feinen Gegnern fo behandelt zu werden! Sie geben ja badurch ben evidenteften Beweis, baf fie ihr eignes Softem fur febr gefahrdet halten, mithin wenig Bertrauen auf die innere Lebenskraft beffelben fegen.

Gabriel Biel f. Biel.

Gabriel Daniel f. Daniel.

Galanterie, ein bekanntes franzosisches, aber auch in's Deutsche aufgenommenes Wort von sehr zweideutigem Sinne; benn es bedeutet bald Artigkeit, Hoflichkeit, Manierlichkeit, insonscheit gegen das schone Geschlecht, bald aber auch Liebelei, Buhlerei, oder wohl gar eine schlimme Folge derselben, so daß man nicht bloß von galanten Menschen, sondern auch von galanten Krankheiten spricht. Die Philosophie kann zwar jene erste Art der Galanterie nicht misbilligen, kann aber doch selbst nicht galant sein, weil sie es einzig mit Erforschung der Wahrheit zu thun hat, unbekümmert, ob dieselbe dem schonen oder nichtschonen Geschlechte gefalle. Was sie etwa zum Vortheile jenes Geschlechts

aus bloger Wahrheitsliebe, folglich ohne alle Galanterle, ju fagen

hat, f. im Urt. Frau.

Gale (Theoph. Galeus) ein presbyterianischer Beiftlicher bes 17. 3h., aus der Graffchaft Devonshire geburtig, der die neuplat. oder alerandr. Philof. von neuem zu empfehlen fuchte. Die urfprungliche und mahre Philof., meinte G., fei in dem Borte Gottes enthalten, welches den Menschen zu verschiednen Zeiten und an verschiednen Orten (auch ben Beiden, den Drientalen, ben Griechen) geoffenbart worden. Jene Urphilof. glaubt' er auch im Reuplatonismus zu finden, indem Plato felbft aus der Offenba= rung geschopft habe. Darum fest' er auch die Theol. über die Philos. und neigte fich fogar jum Rabbalismus bin. G. Deff. Philosophia universalis und Aula deorum gentilium (beide gu Lond. 1676. 8.). G. ftarb 1677 und hinterließ einen Gohn, Thomas G., der in des Baters Fußtapfen trat, fich aber mehr

als Philolog und Literator ausgezeichnet hat.

Galen von Vergamus (Claudins Galenus Pergamenus) geb. 131 nach Chr. und geft. am Ende bes 2. oder zu Unfange Des 3. Ih., mahrscheinlich zu Rom, wo er ben größten Theil fei= nes Lebens zubrachte und folch Unsehn erlangte, daß man ihn fast gottlich verehrte. (Daher die Beinamen Seiorarog, der Gottlichste, λογιατρος, der Bernunftargt - oder ware das ein Spottname gemefen, mit dem feine Feinde ihn als einen blogen Wortargt be= zeichnen wollten?) Babrend feines Lebens erfreut' er fich einer fo dauerhaften Gefundheit, daß man eine folche gleichsam fpruch= wortlich eine galenische genannt bat. Dun ift zwar G. mehr als Urgt, benn als Philosoph, beruhmt und verdient. Da er aber nicht bloß überhaupt ein philosophischer Ropf war, ber feine Bif= fenschaft grundlich und glucklich bearbeitete, fondern auch ein philo= fophischer Schriftsteller von einiger Bedeutung: fo darf er hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Seine Lehrer in ber Philos, waren die Platonifer Albin und Cajus, weshalb er felbft eine Borliebe fur die plat. Philof. faffte, neben berfelben aber auch bie ariftot. schätte. Seine Schriften sind febr mannigfaltiges (grammat., thetor., mathem., medicin. und philos., auch in Bezug auf platt. u. ariftott, Schriften commentirendes) Inhalts. Manche find verloren, manche (vornehmlich die lateinischen) verbachtig (bie angebl. Hist. philos. s. περι φιλοσοφου ίστοριας gewiß unecht). S. Galeni opp. omnia. Basel, 1538. 5 Bbe. Fol. Auch Hippocr. et Gal. opp. gr. et lat. ed. Ren. Charterius. Par. 1679. 13 Bbe. Fol. N. A. von K. G. Kuhn unter dem Titel: Opp. medicorum graecorum, quae exstant, cum vers. lat. -Cl. Galeni opp. omnia. Lp3. 1821-30. 20 Bde. 8. - Sein Berbienft in philof. Sinficht beschrantt fich, außer ber Erlauterung

110 Sau

platt, und griftott, Lehren, auf Bekampfung bes Skepticismus. Entbedung einer neuen (ber fog. 4. ober galenischen) Schlufffigur (f. Schlufffiguren) und einige phyfitotheoll. und pfncholl. Bemerkungen. In ber letten Sinficht nahm er einen doppelten Geift (πνευμα) im Menschen an, einen Seelengeift (πν. ψυνιxov, sp. animalis) und einen Leben geift (πν. ζωικον, sp. vitalis). Jener habe feinen Gig im Gehirne und fei bas eigentliche Princip aller innern Thatigkeiten, bes Empfindens, Denkens, Ur= theilens, Schließens 2c. Diefer fei eine burch ben gangen Rorper verbreitete, febr feine und fluchtige Fluffigkeit, welche burch bas Uthmen aus der Luft abgesondert werde und den Korper belebe, auch der Grund aller Begierden, Uffecten und Leidenschaften fei. Muf biefe Urt fuchte G. bereits Pfochol, und Phofiol, mit einander zu verbinden. S. Rurt Sprengel's Briefe über Galen's philof. Spft., in ben Beitragen gur Gefch. ber Mebic. Th. 1. G. 117 ff. Much veral. Eustachius de vita Galeni (Neap. 1577, 4.) Labbei elogium Galeni chronol., und Ejusd. vita Galeni, medicorum principis, ex propriis opp. collecta (beides zu Par. 1660. auch bas erfte mit ben im zweiten angeführten Stellen aus B.'s

Schriften in Fabric. bibl. gr. Vol. III. p. 509 ss.).

Gall (Joh. Joseph) geb. 1758 in Tiefenbrunn, einem Marktflecken im babifchen Dberamte Pforzheim, ftubirte bie Urznei= wiffenschaft, die er auch eine Beit lang praktisch in Wien ubte, machte hernach große Reifen, um feine fog. Schabellehre ober Rranioffopie der Welt durch mundliche Bortrage bekannt gu machen, und lebte zulett in Paris mit Musbilbung feiner anato= misch = physiologischen Theorie in Unsehung bes Gehirns und des Nervenspftems überhaupt beschäftigt. Er ftarb 1828 ju Montrouge bei Paris. Sieher gehort er nur infofern, als jene Theorie mit ber Pspchologie und Physiognomik in Berbindung steht. Urst, ber fich ichon burch eine frubere Schrift (philosophisch = mebi= cinische Untersuchungen über Natur und Kunft im franken und ge= funden Zuftande des Menschen. Wien, 1791. 2 Thie. 8.) als einen benfenden Ropf gezeigt hatte, glaubte gefunden zu haben, daß bas Gebirn nicht bloß bas allgemeine Organ ber pfochischen Thatiafeit, sondern baf es ein Compler ober Convolut von mehren befondern Organen fei, benen gewiffe Urten jener Thatigkeit entspre= chen. Go habe das Gedachtnif, Die Ginbilbungstraft, ber Berftand, felbst Liebe und Saf, und andre Reigungen ober Uffecten, die mit ber Moralitat zusammenhangen, wie Sochmuth, Diebsfinn, Mordluft ic. einen gewiffen Git ober Plat im Behirne, ober mit andern Worten, es feien gemiffe Theile bes Behirns bie organischen Be= bingungen, von welchen jene pfychischen Meußerungen abhangen. Wenn nun diese Gehirntheile ober diese besondern Organe bei einem

Sau 111

Menschen ober Thiere — benn auch auf bie Thierwelt bezog G. seine Theorie und fand in der Bergleichung der Thierschabel mit ben Menschenschabeln eine vorzügliche Bestätigung derselben — groß oder stark ausgebildet seien: so sei auch die natürliche Unlage zu jenen psychischen Aeußerungen stärker. Und da der Schabel durch bas Gehirn gebildet ober in feiner befondern Geftaltung bestimmt werbe: fo tonne man auch aus den Erhabenheiten und Bertiefun= gen bes Schabels auf Dafein und Mangel ober Starte und Schwache ber Unlagen fchließen, fobalb man nur ben Drt fenne, welchen die benselben entsprechenden Organe im Gehirne einnehmen. Darauf grundete alfo G. auch eine besondre Urt der Physiognomit, welche nicht (wie die gewohnliche, vornehmlich von Lavater bear= beitete) auf die Gefichtszuge, fondern auf die Geftaltung bes Schabels, besonders auf die Erhabenheiten und Bertiefungen beffelben, Rudficht nimmt und ebendarum Kraniofkopie heißt (von 200νιον, ber Schabel, und σχοπειν, beschauen — also Schabels schau). Etwas Mahres ist nun wohl an dieser Theorie; denn wahrscheinlich ist der innere Sinn ebenso, wie der außere, an gewisse befondre Organe als materiale Bedingungen feiner Thatigkeit gebun= ben. Daß aber die Theorie bis jest noch sehr mangelhaft und in ihrer Unwendung auf das Besondre und Einzele theils willkurlich theils übertrieben fei, lafft fich auch nicht verkennen. Jedoch ift ber Borwurf bes Materialismus, ben man ihr haufig gemacht hat, ungegrundet; oder man muffte biefen Borwurf allen pfpchologischen und physiologischen Theorien machen, welche im thierischen Drga= niemus materiale Bedingungen pfpchifcher Thatigkeiten anerkennen ober überhaupt von einem phyfischen Busammenhange zwischen Leib und Seele fprechen. G. hat fich auch gegen biefen Borwurf in einer eignen Schrift vertheidigt: Des dispositions innées de l'ame et de l'esprit, ou du materialisme. Par. 1812. 8. Sein System überhaupt aber hat er in Verbindung mit seinem Schüler, D. Spurgheim, in folg. Schr. bekannt gemacht: Recherches sur le système nerveux en général et sur celui du cerveau en particulier. Par. 1809. 4. — Die vielen Schriften, welche fru-her über (fur und wider) die gallische Schabellehre erschies nen sind, können hier um so weniger angeführt werben, da eben biese Lehre jest schon wieder fast vergessen ist. Doch verdient mit jener Schrift von G. und Sp. besonders die von Carus (Karl Gust.) verglichen zu werden: Versuch einer Darstellung des Ner= venfpftems und inebefondre bes Gehirns, nach ihrer Bedeutung. Entwickelung und Vollendung im thierischen Organismus. Lpz. 1814. 4. Die Saint = Simonisten wollen das Spstem G.'s auch auf das Herz und alle Glieber, welche gewisse Fähigkeiten (capacités) einschließen, bezogen wissen. S. Carové's St. Simonis mus ic. S. 231. u. Saint = Simon. — Uebrigens soll G.'s Schabel ganz anders beschaffen gewesen sein, als man nach seiner Schabellehre vermuthet hatte. Indeß ist das noch kein hinreichens ber Beweiß gegen die ganze Lehre. Denn man hatte sich wohl in der Unwendung der Lehre auf einen bestimmten Fall irren können. Auch giebt es in empirischen Doctrinen immer Ausnahmen von der Regel oder Unomalien, wie jeder Grammatiker weiß. Warum hatte also G.'s Schabel nicht eine Ausnahme von seiner eignen

Theorie fein fonnen?

Gallimathias oder Galimatias (angeblich von gallus, ber Hahn, und dem Namen Matthias — weil ein altfranzsfischer Sachwalter in einem Nechtschandel über den Hahn eines Bauers, der jenen Namen sührte, oft statt gallus Matthiae sich versprechend galli Matthias gesagt haben soll; wodurch natürlich seine Nede unverständlich wurde) bedeutet überhaupt eine verworrene, sinnlose Rede. Man hat daher, wenn dergleichen in philosophischen Schriften vorkommt, dieß auch einen philosophischen Genannt; aber mit Unrecht. Es müsste vielmehr unphilosophischer G. heißen. Denn die Philosophie und insonderheit die Logik als ein integrirender Theil derselben gehen recht eigentlich darauf aus, Licht, Ordnung, Zusammenhang, also auch einen vernünstigen Sinn in die menschliche Nede zu bringen. Wo also dieser sehlt, da ist gewiß keine Philosophie, die Worte mögen noch so vornehm, tiefsstinnig oder hochtrabend klingen.

Gallische Philosophie f. Druidenweisheit und

frangosische Philosophie.

Gallische Schabellehre f. Gall.

Galuppi (Pasquale Galuppi da Tropea - fo benannt von feinem Geburts = oder Aufenthalts = Orte Tropea in Sicilien auch fuhrt er ben Titel eines Barons) ein jest lebender italieni= fcher Philosoph, der fich auch mit ber beutschen Philos. bekannt gemacht hat. Seine Schriften find: Saggio filosofico sulla critica della conoscenza. Neap. 1819 ff. 5 Bbe. 8. - Elementi di filosofia, Messina, 1821-7. 5 Bbe. 8. - Lettere filosofiche su le vicende della filosofia relativamente a' principi delle conoscenze umane da Cartesio sino a Kant inclusivamente. Ebend. 1827. 8. In der letten Schrift zeigt er besonders feine Bekannt= schaft mit ber beutschen Philos., wenigstens mit ber kantischen. Er ift aber nicht zu verwechseln mit Balbafarre Galuppi, einem berühmten Tonkunftler, beffen komische Oper: Il filosofo di campagna, in London um's S. 1760 fo großen Furore machte, als Die erfte Cangerin La Paganini barin auftrat; wie Burgh in f. Anecdotes of music ergablt. G. Busby's allg. Gefch. der Muf. Th. 2. S. 399 f. nach ber beut. Ueberf. Lpg. 1822, 8.

Gang wird nicht blog vom Rorper, fondern auch vom Beifte gebraucht, indem er fich bei feiner Thatigkeit gleichsam fortbewegt. Daher Gedanken = ober Ibeengang. Dieser kann theils ein Fortgang theils ein Ruckgang sein, je nachdem er nach der synthetischen (progressiven) ober nach der analytischen (regreffiven) Methode eingerichtet ift. S. diefe Musbrucke. Uebrigens ift unfer Gedankengang nicht immer absichtlich ober wills furlich auf einen Gegenstand gerichtet. Dft Schweifen unfre Ge= banten gleichsam umber, wechseln baber mit ben Gegenftanden und bangen fich gang unwillkurlich an einander. S. Uffociation.

Ganganelli (Giovanni Vincenzo Antonio G. — als Papst Clemens XIV. genannt) geb. 1705 zu S. Arcangelo bei Mimini und gest. 1774 zu Rom, nachdem er von 1769 an bie romifch = fatholische Rirche mit vieler Beisheit regiert hatte, verbient bier auch einer Erwahnung, fowohl weil er eine Zeit lang Dro= feffor der Philosophie in Pesaro war und hier dieje Bif= fenichaft mit großem Beifalle lehrte, als auch weil er biefer Wiffen= schaft und der Menschheit selbst durch Aushebung des Jesui= tenordens im J. 1773 den größten Dienst leistete. Seine anderweiten Berdienfte (burch Unterbrudung der beruchtigten und vielen, felbst katholischen, Regenten anftofigen Bulle In coena domini, durch Beforderung ber Runfte und Wiffenschaften über: haupt und durch Unlegung bes clementinischen Museums insonder= beit, bas noch jest eine Sauptzierbe bes Baticans ift und Taufende von Runftlern und Gelehrten nach Rom lockt) gehoren nicht hieher. Soviel aber ift gewiß, daß biefer Mann einer der Burbigften und Beifesten mar, Die je auf bem papstlichen Stuhle geseffen haben. und bag es mahrscheinlich zu feiner Trennung in der chriftlichen Rirche gekommen fein wurde, wenn ihm feine Borfahren geglichen batten. Dafur mufft' er aber freilich mit bem Leben bugen. Denn tros ben (hierin wohl nicht zuverläffigen) Berficherungen ber romi= fchen Mergte ift er mahricheinlich vergiftet worden, ba er bald nach Mufhebung des Jesuitenordens zu frankeln anfing und burch bie Meuferung, er werde balb in die Ewigkeit gehn und wiffe wohl warum, nicht undeutlich die Urfache feines Todes zu verfteben gab. Reuerlich ift zu Paris ber merkwurdige Briefwechsel beffelben mit einem feiner Jugendfreunde (Carlo Bertinaggi, ber mit ihm Bu Rimini ftudirt, ihm auch einmal bas Leben gerettet hatte, und baher von ihm ftets geliebt wurde, obwohl berfelbe fpaterhin bie Bubne betrat, wo er unter bem Ramen Carlino als einer ber vorzüglichsten Bouffons in der ital. Dper zu Paris glangte) von ben Buchhandlern Mongie und Beaudouin unt. b. Titel her= ausgegeben worden: Clément XIV. et Carlo Bertinazzi; corréspondance inédite. Par. 1827. 8. Doch halten Einige Rrug's encnklopabifch = philof. Borterb. B. II.

biefen Briefwechsel fur erbichtet, wenigstens jum Theile, wiewohl er fonft dem Charafter Diefes Papftes angemeffen ift. - Bergl. auch die Schriften: Wie lebte und ftarb Ganganelli? Beantw. von 3mm. Reichenbach. Neuft. a. b. D. 1831. 8. - Ge= banken und Urtheile Ct. XIV. über die wichtigften Gegenstande bes Lebens. Ein Beihgefchenf jum Geburtstage biefes und jedes neuen Papftes, bargebracht v. Schrober. Leipz. 1829. 8. (Bezieht fich auch auf die Aufhebung bes Jesuitenordens und die dahin ge= horigen Schreiben biefes Papftes). - Um aber noch einen Beweis von der echt philosophischen Denkart diefes Papftes zu geben, mogen hier folgende Borte aus einem Briefe ftehn, ben er an ben Ubbate Lami in Floreng (Berausgeber eines fritifchen Journals) fchrieb und der furglich auch in Paris gedruckt worden: "Il serait à "souhaiter que Rome prit la méthode de Paris, et qu'on y vît "plusieurs feuilles périodiques paraître successivement. Nous n'a-"vons qu'un misérable Diario" - welches aber noch immer in dieser Miserabilitat besteht — "qui ne contient que des fadai-"ses et qui n'apprend rien. La fonction d'un journaliste "éclairé est aussi nécessaire qu'honorable dans un "pays où l'on cultive les lettres. Personne ne sait mieux que "moi tout ce que doit la patrie à un écrivain qui se captive , chaque semaine ou chaque mois pour donner une analyse des . "livres qui s'impriment, et pour faire connaître le génie de sa "nation. C'est la voie la moins dispendieuse et la plus abrégée "pour repandre la lumière et pour apprendre à juger "sainement." - Bielleicht ift diefer Papft der einzige, ber fo gedacht hat. Uebrigens ift die Unnahme, daß biefer Papft urfprung= lich ein Deutscher gewesen, ber feinen Ramen Johann (Gottfried) Lange in den italienisch flingenden Ganganelli verwandelt habe, eine Sppothese, die auf blogen Bermuthungen beruht. Denn obgleich jener Lange (geb. 1702 zu Lauban) als ein von den Monchen in Schlefien zum Katholicismus bekehrter Buchdrucker nach Stalien gegangen und bort verschollen ift: fo folgt boch hieraus und aus einigen andern bamit combinirten Thatsachen noch lange nicht, daß derfelbe unter einem andern Namen erft Prof. der Philof. zu Pefaro, nachher Cardinal, und endlich fogar Papft geworden. Man weiß vielmehr, daß P. Clemens XIV. ber Sohn eines italienischen Urztes war, schon im 18. 3. in den Minoritenorden trat und nach und nach zu Pefaro, Recanati, Fano und Rom Philosophie und Theologie studirte.

Gangelband ober Leitband ift eigentlich fur Kinder bestimmt, damit sie gehen ternen sollen. Der Gebrauch besselben ift aber schon hier nicht zu billigen, indem die Kinder auch ohne solches Band gehen ternen und noch besser. Man hat jedoch auch

für Erwachsene allerlei Banber der Urt erfunden, und zwar für ihren Geist, nicht damit er selbdenkend gehen lerne, sondern sich ftets in einer vorgeschriebnen Richtung beim Denken bewege, so bag er weber mehr noch anders bente, als man eben municht. Solche Gangelbander find nun noch viel verberblicher, felbft wenn fie einen philosophischen Buschnitt hatten. Die Philosophie foll eben ohne Gangelband benten lehren. Gin fog. Leitfaben fur philosophische Borlefungen wurde baher mehr fchablich als nuglich fein, wenn er ein wirkliches Leit = ober Gangelband fein follte. Er foll nur ein Compendium fein. G. d. D.

Cansfort f. Beffel.

Ganges (totum) heißt ein Ding, wiefern es gedacht wird als zusammengeset aus andern Dingen, welche beffen Theile beißen. Da biefe zusammengenommen nicht mehr und nicht wenis ger als bas Bange geben konnen, fo ift ber Grunbfag: Das Gange ift gleich allen feinen Theilen, freilich ein unbezweifelbares Ariom. Aber es lafft sich dieser Sat doch nicht so geradezu umkehren. Denn es gehören zum Ganzen nicht blog gewisse Theile, sondern auch eine gewiffe Berbindungsart berfelben, bamit biefes bestimmte Bange entftehe. Alle Seiten eines Taufenbects, alle Theile einer Maschine konnten gegeben sein, ohne daß mit denselben auch ein Taufenbeck ober eine Maschine gegeben mare. Daher gehort gur Gangheit ober Totalitat immer auch jene Berbindungsart ber Theile; wovon die Form des Bangen als eines folchen wefentlich abhangt. Cbendarum enthalt der Begriff der Gangheit mehr als ber Begriff der Allheit; weshalb auch einige alte Philosophen in Bezug auf die Welt das Ganze (το όλον) und das All (το παν) unterschieden. (Nach Sext. Emp. adv. math. IX, 332. und Plut. de plac, philos. Il, 1. machten nur die Stoifer einen folden Unterschied; Die Epikureer und andre Philosophen erkannten ihn nicht an; und nach Diog. Laert. VII, 143. scheinen ihn auch nicht alle Stoiker anerkannt zu haben). Jenes sei nur das Gebilbete und mit einander genau Verbundene, die eigentliche Welt; biefes aber befaffe auch das noch Ungebildete und Unverbundne nebft dem leeren Raume außer der Weltgranze. Nun lafft fich freilich nicht erweisen, daß ein folcher Unterschied wirklich stattfinde; aber benten lafft er fich boch ohne Wiberfpruch; und ebendieß beweift, daß die Begriffe der Ganzheit und der Allheit, der Totalitat und der Universalitat, nicht vollig einerlei find, ob fie gleich oft fo ge= braucht ober mit einander vertauscht werben. Bergl. Theil. Uebris gens unterscheibet man in der Philosophie auch das i de ale und das reale Ganze. Jenes ist ein nach logischen Regeln geordneter Inbegriff von Gedanken oder Lehrsagen, und heißt daher auch ein logisches ober wiffenschaftliches (scientifisches, fystematisches) Bange.

Dieses aber ist ein wirkliches Ding außer uns, welches aus versichiednen Theilen zusammengesett ist, und heißt daher entweder ein physisches oder ein technisches Ganze, je nachdem es die Natur oder die Kunst hervorgebracht hat. Auch kann man in dieser Hinscht wieder mechanische, chemische und organische Ganze unterscheiden, wenn man auf die dabei wirkenden Kräfte und die davon abhängige Art ihrer Zusammensetzung besondre Rücksicht nimmt. S. Chemismus, Mechanismus, Organismus.

Garantie (vom altfranz. garer, welches mit unfrem waheren und wehren einerlei ist, weshalb man auch in altdeutschen und lateinischen Rechtsbuchern die Ausbrücke Gewere, guaranda, warandia als gleichgeltend sindet) ist Wahrschaft oder Burg-

schaft. S. b. 28.

Garftig bezeichnet einen hohern Grad ber Hafflichkeit, so bag baburch eine Art von Etel in dem Mahrnehmenden erregt wird. Besonders geschieht dieß, wenn das Hafsliche mit Schmuk bedeckt ist ober scheint, wie ein von den Pocken entstelltes Gesicht.

S. hafflich.

Gartenkunft ift eine Runft, welche den Aefthetikern eben= foviel Ropfbrechens verurfacht hat, als die Baufunft. G. b. D. Wenn, nach Berber's Behauptung in feiner Ralligone, biefe bie erste, jene die zweite freie b. h. schone Runft des Menschen ge= wefen fein foll: fo fragt fich vor allen Dingen, ob und wiefern Die Gartenkunft überhaupt auf den Titel einer ichonen Runft Un= fpruch machen konne. Um biefe Frage zu entscheiben, muß man dreierlei Garten unterscheiden: 1. gemeine Garten, b. h. folche, bie bloß zur okonomischen Benugung des Bodens dienen. Sier ift es also nur auf Nuglichkeit, nicht auf Schonheit abgesehn. Dbft, Gemufe, auch wohl Feldfruchte follen erzielt werden. Gin folcher Garten ift nichts anders als ein fleines Keld. Go wenig baber ber Feldbau zur schonen Runft gehort, eben so wenig auch ber Gartenbau; er ift ein Zweig der Dekonomie. 2. verfchonerte Garten, b. h. folde, die neben ber ofonomischen Benugung bes Bobens auch die Beluftigung des Gemuths bezwecken. Gin folder Garten wird also außer den eigentlichen Fruchtpflanzen nicht bloß fog. Zierpflanzen (wohin auch die Blumengewachse gehoren) sondern auch andre gut in die Augen fallende Gegenstände enthalten, und alle diese Dinge werden auf der Bobenflache nach einem wohl= geordneten Plane fo zu vertheilen fein, daß bas Bange eine gewiffe Einheit in der Mannigfaltigkeit zeige und bas Gemuth bei ber Auffaffung in eine heitre Stimmung verfete. 3. fcone Bar= ten, b. h. folche, welche bie Benugung bes Bobens gar nicht ober doch nur als Nebensache berücksichtigen und dagegen auf Be= lustigung des Gemuths als Hauptsache gerichtet sind. Darum bei=

Ben fie auch schlechtweg Luftgarten und bie fie hervorbringende Runft Luftgartenfunft. Ein Barten diefer Urt wird feinem Broede am vollkommenften entsprechen, gleichsam bem Sbeal am nach= ften kommen, wenn er fich bem Beschauer als eine fcone Land= schaft darstellt, welche die Kunst in Gemeinschaft mit der Natur geschaffen hat. Darum heißt diese Kunst auch mit Recht Land = schaft garten funst (landscape - gardening) — ein Name, ben ihr die Englander zuerst gegeben haben, weil ihre Parks große tentheils nach dieser Soee angelegt sind. Und ebendarum hat man dieser Urt Garten anzulegen ben Ramen bes englischen ober englandischen Gartengeschmade gegeben, mit welchem ber fog. frangofifche ober hollandifche Bartengefchmad ei= nen auffallenden Gegenfat bildet. Diefer fodert die ftrengfte Regel= mafigfeit in allen Partien, fcnurgerabe Laubgange, mit Cirfel und Lineal abgemeffene und gleichmäßig vertheilte und bepflanzte Beete, felbst Baume und Strauche, mit ber Scheere zugestut und in bestimmte, geometrische ober gar animalische, Figuren gestaltet. Co berichtet Bernarb be Palissy in seinem Werke über bie Gartenkunst, daß er zu seiner Zeit in den Garten zu St. Omer und in Flandern Ganfe, Ralituten und Rraniche von Tarus und Rosmarin, fogar Gendarmen von Burbaum fand. 3mar tabelt er bieß als Uebertreibung; allein er ubte boch felbst mit großer Gesichlichkeit die Runft, aus Tapus und andern Baumen regelmäßige Geftalten zu bilden, und fuhrte baber ben prachtigen Titel eines Fabricateur des rustiques figulines du Roi de France. Daß bieß hochst geschmacklos sei, baß es nicht die Natur verschönern, sondern verunstalten (gleichsam nothzüchtigen) heiße, bedarf keines Beweises. Die Phantafie des Runftlers, wie des Beschauers, wird baburch fo beengt, daß alles freie Spiel berfelben verloren geht. In folden Garten tonnen fich nur herren mit Allongenperuden und Damen mit Reifrocken gefallen. Daber leibet es wohl feinen Zweifel, daß ber englische Gartengeschmack, ber jene strenge Regels maßigkeit durchaus verschmaht und ber Natur auf feine Weise Gewalt anthut, ber einzig gultige fei, wenn er gleich ebenfalls, befon= bers in fleinern Barten, in leeres Spielwerk ausarten fann. Denn allerdings fodert biefer Gefchmad eine großere Flache, um bein Auge wirklich eine ichone Gartenlanbichaft darzubieten. In einem folden Barten muß es baber auch hohere Standpuncte geben, wo man großere Partien mit einem Blick überfchauen fann, bamit es dem Beschauer, der ben Garten burchwandelt und so allmablich die Theile auffasst, erleichtert werde, sie auch in ein Ganges gusammengufassen, die Ginheit in ber Mannigfaltigkeit zu ichauen und fo bas Bild, welches bem Gartenfunftler bei ber Unlage bes Gartens vorschwebte, zu reconftruiren. Wenn nun bie Gartentunft

auf diese Art wirkt, so gehört sie allerdings zu den freien oder abssolut schönen Künsten, und zwar zu den plastischen oder grasphischen im weitern Sinne. Denn sie bringt im Bereine mit der Natur dilbsame Gestalten und durch diese ein Ganzes hervor, das keinen andern Zweck hat, als durch seine wohlgesällige Korm den Betrachter zu belustigen. Sie ist aber in dieser Hinsicht als eine zusammengesetze Kunst zu betrachten, d. h. sie ist plastisch und graphisch zugleich, beide Ausdrücke im engern Sinne genommen. Denn einestheils hat sie es, wie die Plastik, mit körperlichen Massen zusammen, daß sie gleichsam ein großes Landsschaftsgemälde darstellen und auch wirklich so erscheinen würden, wenn man, wie ein Vogel in der Luft, über dem Garten schwebte und ihn von einer beträchtlichen Höhe herab anschauete.

Gartenphilosophen und Garten Epikur's f.

Epifur.

Gartybas ober Gortybas, auch Tybas, ein angeblischer, aber zweifelhafter, wenigstens sonft unbekannter Nachfolger bes

Pythagoras.

Garve (Chfti.) geb. 1742 zu Breslau, ftubirte zu Frankfurt a. d. D., Salle und Leipzig, war auch hier von 1769-72 au-Berord. Prof. der Philof., gab aber wegen Kranklichkeit diefe Lehr= ftelle auf und privatifirte feitdem in feiner Baterftadt, immerfort mit literarifchen Urbeiten befchaftigt und mit forperlichen Leiben kampfend, die er jedoch ftandhaft ertrug, bis ihnen ber Tod im J. 1798 ein Ende machte. Seine Philosophie ift ihrem Sauptchara-Eter nach eklektisch und popular, aber anziehend burch eine gefällige Darftellung und burch treffende, aus bem Leben felbst gegriffene Beobachtungen, fo wie durch eine fich überall aussprechende eble Gefinnung. Die vorzüglichsten philoff. Schriften beffelben find: Ueber die Reigungen, eine Preisschr., welche in der Samml. ber Preisschrt, barub. (Berl. 1769. 4.) mit abgebruckt ift. - Samm= lung einiger (meift afthetisch = fritischer) Abhandll. Epg. 1779. 8. - Ueber den Charaft, der Bauern. Brest, 1786. R. U. 1796. 8. — Ueber die Berbindung der Moral mit der Polit. Brest, 1788. 8. — Berluche über verschiedne Gegenftande aus ber Moral, der Liter, und dem gesellschaftl. Leben. Brest. 1792. 8. Th. 1. - Bermifchte Auffage, welche einzeln ober in Beitschrt. erschie= nen find. Brest. 1796. 8. - Bon feinen ebenfalls fehr lehrreichen Briefen find gedruckt: Bertraute Briefe an eine Freundin. 1801. 8. - Briefe an Chr. F. Weiße und einige andre Freunde. Lpg. 1803. 2 Thie. 8. - Briefwechsel zwischen G. und Bolliko: fer, nebst einigen Briefen des Erften an andre Freunde. Lpg. 1804. 8. (Diefe Brieffammlungen find herausgeg, von Manfo

Garve 119

u. Schneiber). — Briefe an seine Mutter. Brest. 1830. 8. (herausg. v. Karl Abo. Menzel). Da G.'s Mutter viel Einsstuß auf die Geistesbildung ihres Sohnes hatte, so sind auch diese Briefe sehr lesenswerth. — Außerdem hat G. auch als Ueberzseher philoss. Schriften aus dem Griech., Lat. und Engl. in's Deutsche sich verdient gemacht, indem er diesen Ueberss. meistens sehr lehrreiche Anmerkk. und Zuss. deigesügt hat. Dahin gehören: Die Ethif des Aristoteles, übers. und ersäut. von G. neht eise von Este die Briefe des Briefelder bei Briefelder brief ner Abh, über die verschiednen Principe der Sittenl. von U. an bis auf unfre Zeiten. Bredl. 1798-1801. 2 Bbe. 8. (G. felbst nimmt kein hochstes Princip ber Urt an, sonbern fest bas Befen der Sittlichkeit in die Befolgung folder Regeln beim Handeln, welche sich auf den Menschen, in seiner Ganzheit und unter allen Umstånden gedacht, beziehen lassen; als solche Regeln aber stellt er auf die Principien der Tugend, der Schicklichkeit, der Wohlthätigfeit und der Ordnung — was wenigstens keine logische Ordnung ist). — Die Politik des Arist. übers. von G., mit Anmerkk. und Abhh. von dem herausg. Fulleborn. Bredl. 1799-1802. 2 Bbe. 8. — Cicero's Bucher von den menschlichen Pslichten (auf Unlaß Friedrich's II.) übers. von G., nebst 3 Thh. philoss. Unmerkt. und Ubhh. Bresl. 1783. U. 4. 1792. 4 Bde. 8. — Philos. Betrachtungen ub. die thierische Schöpfung. Aus dem Engl. Lpz. 1769. 8. — Burke ub. das Erhabne und Schöne. A. d. Engl. Riga, 1772. 8. — Ferguson's Grundssätze der Moralphilos. A. d. Engl. Lpz. 1772. 8. — Gerard's Vers. üb. das Genie. A. d. Engl. Lpz. 1776. 8. — Macfarland's Unters. über die Armuth, die Ursachen Geresche und die Mittel, ihr abzuhelfen. Epg. 1785. 8. - Panlen's Grundsase der Moral und Politik. Lpz. 1787. 2 Bde. 8. — Smith's Unters. über die Natur und die Ursachen des National= reichthums. U. b. Engl. ber 4. Musg. neu überf .- Brest. 1794 -6. 4 Bde. 8. - Much find G.'s afabb. Gelegenheitsfchrr. (De nonnullis, quae pertinent ad log. probabilium. Salle, 1766. 4. — De ratione scribendi hist. philos. Epz. 1768. 4. — Legendarum philoss. vett. praecepta nonnulla et exemplum. Epz. 1770. 4.) noch immer lefenswerth. Seine vielen Auffage in Beit= schriften aber können hier nicht angeführt werden; die meisten sin-bet man ohnehin in den vorhin angezeigten Sammlungen. — Nachrichten von s. Leben sinden sich in Schlichtegroll's Nefrolog. 1798. Bb. 2. und eine Darstellung f. schriftftellerischen Charakters von Manfo in den schlosischen Provinzialblattern. 1799. auch als Programm besonders gedruckt. — Bergl. Schelle's Briefe uber G.'s Schriften und Philosophie. Eps. 1800.

(1799). 8. — In den Zeitgenoffen (Neue Reihe, Mr. 16. Lpg.

1825. 8.) findet fich auch eine furze Biographie G.'s.

Gaffendi (Dierre - Petrus Gassendus) geb. 1592 gu Chartanfier in der Provence von armen Eltern, mard aber burch wohlhabende Gonner, wie durch eigne Luft und Unlage, in feinen philosophischen, mathematischen und physikalischen Studien so ge= fordert, daß er bereits im 16. 3. als Lehrer ber Rhetorif und im 19. als Lehrer der Philosophie zu Dijon angestellt wurde. Schriften von Bives, Ramus und Patricius nahmen ihn dermaßen gegen die uriftotelisch = scholaft. Philos. ein, daß er fie selbst in einer eignen Schrift bestritt: Exercitt. paradoxicae adv. Aristoteleos, wovon das 1. Buch zu Grenoble 1624, das 2. im Saag 1659 erschien, die übrigen 5 aber, auf welche das Gange berechnet war, mahrscheinlich von ihm felbst unterbruckt wurden, weil diefe Schrift großes Aufsehn machte und ihrem Berf. zwar viel Ruhm, aber auch bei dem Unsehn, in welchem jene Philoso= phie noch hier und da ftand, viel Feinde erweckte. (Es erschien auch bagegen: Henr. Ascan. Engelcke diss. Censor censura dignus - philosophus defensus. 1697. und Disp. adv. Gassendi l. I. exercitatt. 1699. beibe zu Rostock.) Nachdem er in ben geistlichen Stand getreten war und auch ein Kanonikat zu Dijon erhalten hatte, ward er auf Untrag des Card. Du Plef= fis, Erzbischofs von Lyon, 1645 Prof. ber Math. zu Paris, wo er mit außerordentlichem Beifalle lehrte, aber auch bald in eine auszehrende Rrankheit fiel, die feinem Leben 1655 ein Ende machte. Bante hat diefen G. nicht mit Unrecht den größten Gelehrten unter den damatigen Philosophen und den größten Philosophen un= ter den damaligen Gelehrten genannt. Denn wie in der Philos. und Theol., so zeichnete er sich auch in der Math. und Phys. aus; und wie er in ber eben angeführten Schrift die ariftotelisch = scho= last. Philos. bekampfte, so bestritt er auch die Philos., welche Cartes (Objectiones ad meditationes Cartesii und Instantiae ad responsiones Cartesii) und Fludd (Examen philosophiae Rob. Fluddi) zu jener Beit auf die Bahn brachten. Das meifte Berdienst aber hat er sich badurch erworben, daß er nicht nur das Le= ben und ben Charafter Epifur's mit großerer Treue barftellte, als bisher geschehen war, fondern auch beffen ganze Philos. ent= wickelte und erlauterte; wobei er zwar die Fehler E.'s in Sinsicht auf Theologie und Teleologie nicht ungerügt ließ, aber boch auch eine folche Borliebe fur beffen Phyfit und Moral zeigte, daß er fein eignes philos. Suft. barauf zu grunden suchte. S. Deff. Animadverss, in Diog. Laert. l. X. de Epicuro. Leiden, 1649. Fol. U. 3. 1675. — De vita, moribus et doctrina Epicuri libb. VIII. Chend. 1647. Fol. U. 2. Hang, 1656. 4. -

Syntagma philosophiae Epicuri. Hag, 1659. 4. Lond. 1668. 12. Umft. 1684. 4. Much in Gass. Opp. omnia. Leid. 1658. u. Flor. 1729, 6 Bbe. Fol., wo auch fein eignes Syntagma philosophicum nebst feinen Briefen und andern nichtphilos. Berfen zu finden. Wenn Bante ihn zum Steptifer machen wollte, fo hatte er Unrecht; G. war nur ein bescheidner Dogmatifer, G. Sorberii diss. de vita et moribus P. Gass, vor dem angeführ: ten Synt. phil. Epic. (Da fich Sorbier felbst als einen alten Schuler und Freund G.'s bezeichnet, so ist sein Zeugniß um so glaubwurdiger). - Bugerel, vie de P. Gassendi. Par. 1737. 12. (enthalt manches Unrichtige und ift baher zu vergl. mit Lettre crit. et hist. à l'auteur de la vie de P. G. Par. 1737. 12.) - Die beste furze Ueberficht der Philos. von B. hat fein treuer Freund und Begleiter Frang Bernier (ein philof. Urgt, ber eine Zeit lang die Medicin zu Montpellier lehrte) gegeben in e. Abrégé de la philos. de Gass. Par. 1678. 8. Leid. 1684. 12., indem B. jene Philos. nicht bloß gedrangt und richtig dargeftellt, fondern auch Manches zugefügt und verbeffert hat. Auch verthei= bigte er G.'s Philos. gegen bie Ungriffe bes Jesuiten Balefius, welcher behauptete, jene Philos. sei nicht mit ber Lehre von ber Transsubstantiation verträglich und ebendarum verwerflich. Diese Apologie findet sich in Banle's recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de Mr. des Cartes. Wegen bes Streits G.'s mit Cartes aber vergl. Gerardi de Vries diss. historico-philos. de Ren. Cartesii meditationibus a Gassi impugnatis. Utrecht, 1691. 8. - Huch f. Charleton.

Gaftfreiheit und Gaftfreundschaft f. Gaftrecht. Baftmahl lafft fich von verschiebnen Seiten betrachten. Der Urgt, obwohl gern baran theilnehmend, wird es boch meift aus dem biatetischen Gefichtspuncte als eine Quelle vieler Rrank= beiten anfebn. Der Moralift, besonders der ftrengere, ben man auch Rigorist nennt, wird es nicht bloß als einen Magenverberber, fondern auch als einen Sittenverderber, ober als eine Folge ber Heppigkeit, Die felbft wieder ju manchem Bofen verleitet, betrachten und ebendarum verdammen. Indeffen ift babei boch nicht zu ver= geffen, daß ein Gaftmabl auch frugal fein, den Menfchen erheitern und felbst veredeln kann. Denn das Busammeneffen erweckt, wie Johnfon richtig bemerkte, Wohlwollen; es bringt die Menfchen einander naher und knupft zuweilen Freundschaften fur bas gange Leben. Daher vergreift sich felbst ber wilbe Araber nicht leicht an bem, mit welchem er Salz und Brod genossen. Die Sache hat aber auch noch eine philosophisch=historische Seite. Es haben nam= lich unter dem Titel eines Gastmahls mehre alte Philosophen, wie Plato, Renophon, Plutard, Schriften hinterlaffen, welche

philosophische Gegenstande behandeln, indem die am Mable theil= nehmenden Versonen einander ihre Gedanken baruber mittheilen. Diefe Gaftmabler find baber nichts anders als philosophische Gefprache, zu welchen das Mahl blog ben Unlag giebt. geiffreichste unter jenen Gesprachen ift unftreitig bas platonische Gaftmabl, welches allen übrigen Compositionen der Urt gum Mufter gedient zu haben scheint. In demfelben unterreden sich die Bafte über Liebe und Schonheit, und zwar fo, daß bie gemeine ober irdische Liebe von der hohern oder himmlischen, welche auf Schonheit der Seele, auf Beisheit und Tugend, gerichtet ift, forgfaltig unterschieden wird. Dabei scheint Plato noch die Reben= abficht gehabt zu haben, feinen verehrten Lehrer, Gofrates, ge= gen ben Vorwurf einer unreinen Liebe, befonders in Bezug auf Den jungen und schonen Alcibiades, zu rechtfertigen. Beibe er= scheinen auch barin als mitsprechende Personen; und Plato legt Die Rechtfertigung feines Lehrers dem Junglinge felbst auf eine treffende Beife in ben Mund. - Es ift übrigens merkwurdig. baf der Romer das Gastmahl convivium (Busammenleben) nannte, gleichsam als bestande bas Leben nur im Effen und Trinken, ber Grieche aber συμποσιον (Busammentrinken, Trinkgelag) gleichsam als mare bas Trinken die Sauptsache bei einem Gastmable. Sollte bieß nicht auch ein Beweis fur die Verwandtschaft der Griechen und ber Deutschen fein?

Gaftrecht, in Bezug auf die Menschheit überhaupt gebacht, ift nichts andres als das Recht ber allgemeinen Wirthbar= feit (jus hospitalitatis universalis) vermoge beffen jeder Fremdling als Mensch ben Unspruch an jeden andern Menschen hat, nicht als Feind (hostis) sondern als Gaft oder Freund im weitern Sinne (hospes) betrachtet und behandelt zu werden. Es hanat alfo baffelbe mit bem Frembenrechte (f. b. 28.) genau gufam= men ober ift eigentlich mit bemfelben einerlei. Die Bewirthung bes Kremben (Aufnahme in's Saus und freie Bekoftigung) ift aber fein Begenftand bes Rechts, fondern bes guten Willens, ber Menschlichkeit, ober auch ber personlichen Zuneigung. Darauf grunbete fich auch die alte Gitte ber Gaftfreiheit ober Baftfreund= Schaft im engern Sinne - eine allerdings lobliche Sitte, bie bei robern Bolfern, wie bei ben heutigen Arabern, noch besteht, aber auf unfern Culturstand (außerordentliche Falle ausgenommen) nicht mehr anwendbar ift, indem bei uns überall Saufer fich fin= ben, welche ein besondres Gaftrecht üben und daher jedem Reisenden Tag und Nacht offen fteben. Wo nur Benige reisen, fann man leicht einen Fremden aufnehmen und frei bewirthen; wo aber alle Welt auf ben Strafen fich umhertreibt, ware bas nicht nur eine koftspielige, sondern auch bochst gefahrliche Sache.

Gataker (Thomas) geb. 1574 zu London und gest. 1654 als Borfteher bes Trinity College zu Cambridge, hat sich bloß in historisch philos. Hinsicht verdient gemacht durch eine gute Darstellung ber ftoischen Philos. S. Deff. diss. de disciplina stoica cum sectis aliis collata, vor f. Ausgabe Untonin's. S. b. Urt.

Gatten f. Chegatten.

Gattung und Gattungsbegriffe f. Gefchlecht und Much vergl. den Artikel: Generifica= Geschlechtsbeariffe.

tion und Specification.

Gattungsverbindung (conjugium) follte eigentlich Be-Schlechteverbindung (conjunctio sexualis) heißen, indem man barunter eine Berbindung von Perfonen verschiednes Geschlechts versteht. Im weitern Ginne kann jede Berbindung diefer Urt fo beifen; im engern Ginne aber verfteht man barunter bie Che. S. d. 93.

Gattungsvertrag (pactum conjugale) ift wie im vor. Urt. zu verftehn, namlich ale Gefchlechtevertrag (pactum sexuale) und fann baber ebenfalls sowohl im weitern als im

engern Ginne genommen werben. G. Chepact.

Gaunilo, ein Scholaftifer und Monch zu Marmoutier im 11. 3h., der fich blog badurch ausgezeichnet hat, daß er ben von feinem Beitgenoffen Unfelm aufgestellten ontologischen Beweis für bas Dafein Gottes beftritt. Er that bieß in einem Liber pro insipiente adversus Anselmi in proslogio ratiocinationem, moges gen biefer einen Apologeticus contra insipientem herausgab. Man findet beibe in den Werken bes Unfelm von Canterbury, S. d. Art.

Gautama ober Goboma (Gutmann? wie Uhriman = Argmann?) foll ber ursprungliche Rame bes indischen Weisen

Bubba gemefen fein. G. b. Ram.

Baga (Theodor) ein griechischer Gelehrter bes 15. 36., aus Theffalonich geburtig, ber vor ben Turken nach Stalien fluchtete. vom Carbinal Beffarion aufgenommen und unterftust murde. aber zulet in großer Urmuth ftarb (1478). Er beschäftigte fich vornehmlich mit Erklarung und Ueberfetung ariftotelischer Schriften (histor. animalium, problemata etc.) und hat dadurch die ge= nauere Bekanntichaft mit bem Grundterte berfelben beforbert. Much eriftirt von ihm eine lat. Ueberf. ber Schrift Theophraft's pon ben Pflangen.

Gazali f. Algazali. Gea f. Gaa und Erde.

Gebaube, als Erzeugniß ber ichonen Runft genommen, f. Baukunft - als wiffenschaftliches aber, wo man auch Lehr= gebaube fagt, f. Spftem.

Geberbe (gestus) und Geberbung (gesticulatio) find Ausbrucke, welche fich auf die mehr ober weniger bemerkbaren Berandrungen des Korpers beziehn, wiefern diefelben den Buftanden ober Berandrungen der Seele entsprechen und diefe ebendadurch of= fenbaren. Das Meußere bes Menschen wird also bann als ein Musdruck feines Innern betrachtet, und es geht hieraus das Be= berbenfpiel und die Geberbenfprache als eine Befichts= fprache hervor, die, ungeachtet sie ftumm b. h. lautlos ift, boch febr beredt b. b. ausbrucksvoll fein fann. Die Geberben find ba= her unwilleurliche Verrather des Innern, welche bann auch wohl mit den Worten, die unfer Inneres offenbaren follen, aber als un= ter der Willfur ftebend felbit bas Gegentheil von unfern Empfinbungen und Bedanken bezeichnen tonnen, in Biderfpruch gerathen. Denn der Mensch muß es in der Berftellungskunft febr weit ge= bracht haben, wenn er feiner Geberden gang Berr fein foll; und nicht felten verfehlt der geubtefte Meifter ber Berftellungstunft boch feinen 3meck, indem, ihm felbst unbewusst, ploglich eine Beberde hervorbricht, die feine Worte Lugen ftraft. Man fann übrigens mit dem gangen Rorper und mit allen Gliedern deffelben (Ropf, Urmen, Fugen ic.) Geberben machen ober gefticuliren. Befonders find die Urme mit ihren Untergliedern, den Sanden und den Fin= gern, als den beweglichften Organen unfers Rorpers, bazu geeig= net; weshalb man auch das W. Gesticulation vorzugsweise barauf bezieht und vom Sande= oder Fingerspiel, so wie von einer Bande = ober Fingerfprache, redet. Doch barf die let= tere nicht darin bestehn, daß man mit den Fingern Buchstaben ober andre willkurliche, mit Undern verabredete, Beichen macht. Denn alsbann gehort bie Kingersprache nicht zur Geberbensprache, fondern fie vertritt die Stelle der Schriftsprache. Bu ben Beberben über= haupt gehoren auch insonderheit die Mienen. Diese verhalten fich zu jenen, wie die Urt zur Gattung. Gie find namlich Ge= berden des Gefichts d. h. des Untliges. In diesem und vornehm= lich im Muge, dem Spiegel ber Seele, liegt der meifte Musbruck des Innern. Folglich ift das Mienenspiel und die Mienen= sprache (also auch bas Augenspiel und die Augensprache) ebenfalls unter dem Geberbenfpiel und der Geberdensprache enthal= ten. Undre Unterschiede zwischen Geberde und Miene find willenr= lich angenommen und barum unftatthaft, g. B. daß die Miene bloß die Gefinnung oder den bleibenden sittlichen Charafter, bie Beberde aber ben vorübergehenden Affect, die fo eben herrschende Leibenschaft, ausdrucke; als wenn nicht auch Furcht, Schreck, Born, Sag, Liebe ic. in ihren augenblicklichen Musbruchen fich durch fehr bedeutsame Mienen ankundigten. Huch ist es falsch, daß Mienen bloß bem Menschen als einem vernunftigen Wefen eigen feien, bie

Geberben aber auch ben Thieren als bloß finnlichen Wesen zukom= men follen. Die ausbrucksvoll ift nicht bas Muge eines hundes, wenn er seinen Herrn freundlich, bankbar, erwartend ober furchtend anblickt! Und warum sollte bieß nur Geberde und nicht Miene beigen? Dag man aber beim Mienenspiele und überhaupt bei al= lem Geberbenspiele mehr an ben Menschen als an das Thier benft, hat feinen naturlichen Grund barin, daß bas menschliche Geberben= fpiel weit mannigfaltiger und ausbrucksvoller ift und auch funftle= rifch geftaltet werden kann. hieruber f. den folg. Urt. Das aber ben Unterschied des physiognomischen und des pathognomisschen Ausdrucks des Innern anlangt, so wird davon im Art. Physiognomis die Rede sein.

Geberdenkunft ist etwas Undres und Soheres als bloße Geberbung oder Gesticulation. Das Geberdenspiel an sich (mit Einschluß bes Mienenspiels) ist ein ganz naturlicher Ausbruck bes Innern. S. den vor. Art. Daher geberbet sich schon bas Kind; es gesticulirt mit Sanden und Fußen; seine Augen und sein Mund lacheln und weinen, wie es eben sein Zustand mit sich bringt; und Die Mutter verstehn auch diese Geberdensprache ihrer Lieblinge fehr wohl und unterhalten fich mit ihnen, lange bevor diefelben zu resten anfangen. Darin liegt also nicht die mindeste Runft. Es ift reine Natur. Die Runft aber fann biefes naturliche Geberbenspiel nicht bloß nachahmen, fondern auch vervollkommnen, und zwar auf breifache Beife: Erftlich, indem fie alles baraus entfernt, was aft= hetisch ober moralisch jedem Gebildeten misfallen muffte, wie pobel= hafte und obscone Geberben, und diejenigen, welche man Gri= maffen ober Gefichterfchneiberei (entstellende Bergerrung bes Untliges) nennt. Zweitens, indem sie dem Geberdenspiele Bezies hung auf menschliche Charaftere und Handlungen giebt, die das burch (entweder allein, wie in den Pantomimen, oder in Berbins bung mit ber Declamation, wie in recitirenden Dramen) bargeftellt werben follen. Drittens, indem fie um biefer Begiehung willen Einheit und Busammenhang in die unendliche Mannigfaltigkeit ber Geberden bringt, deren der menschliche Rorper fahig ift. Go ent= fteht erft ein ichones Bange von Geberben, ein echt funftlerifches Beberbenfpiel, bas nicht wie bas naturliche bewufftlos, fondern mit ber bochsten Besonnenheit ausgeführt werden muß, und das als= bann ale ein mabrhaft fcones Schaufpiel von allen Gebildeten mit Bohlgefallen aufgefafft werben fann. Die Geberdenkunft ift alfo bie Runft bes vollendet ichonen Geberbenfpiels zur Beluftigung ber Buschauer, und ebendeshalb absolut schone Runft. Denn sie bient keinem ihr fremden Zwecke. Auch ist sie, so lange sie sich nicht mit der Declamation ober auch dem Gesange verbindet, eine ein= fache icone Runft, weil fie nur ein Darftellungsmittel bat; fie

geht aber jene Verbindung mit den tonischen Kunsten sehr gern ein, weil jeder Sprechende sich auch auf gewisse Weise geberdet. Uebrisgens heißt diese Kunst auch Mimik, und zwar im engern Sinne, da es der mimischen Kunste gar viele giebt. S. Mimik. Auch vergl. Engel's Ideen zu einer Mimik (Berlin, 1785. 8.) Sescen dorf's Vorlesungen über Declamation und Mimik (Braunsschweig, 1816. 8.) und W. Sihler's Symbolik des Antlikes (Berl. 1829. 8.).

Geberbenfpiel und Geberbenfprache f. die beiben

porigen Urtifel.

Gebet kommt her von beten, welches ursprunglich mit bitten einerlei bezeichnet. Gebet ift baber auch ursprunglich fo viel als Bitte, jedoch mit der besondern Bestimmung, daß sie als eine an Gott oder irgend ein boberes Wefen gerichtete Bitte ge= bacht wird. Der Begriff des Gebets hat fich indeg erweitert, fo bag man barunter entweder jede an Gott oder ein hoheres Befen gerichtete (ftille oder laute) Unrede, fie fei Bitte oder Furbitte oder Dank ober Lob, verfteht, ober in einem noch weitern Ginne jede Erhebung bes Bergens zum Ueberfinnlichen und Emigen. Die lettere heißt aber eigentlich Undacht (f. d. 2B.) und muß bei jedem Bebete fattfinden, wenn es nicht ein leeres Lippengeplart fein foll. Huch wird biefelbe allemal ftattfinden, wenn das Gemuth mabr= haft religios gefinnt und gestimmt ift. Indeffen braucht die Un= bacht nicht immer in eine wirkliche Unrede oder in ein eigentliches Gebet überzugehn. Dazu wird ichon eine hohere und lebhaftere Gemuthoftimmung erfodert. Findet diefe fatt, fo erfolgt bas Ge= bet von felbst; wofern das Gemuth nicht zu fart bewegt ift, wo es nicht zum Worte fommt, fondern bei ber blogen Ruhrung bleibt. Findet fie aber nicht ftatt, fo ift es eine misliche Sache, bas Gebet bennoch als Pflicht vorschreiben zu wollen, weil fich nicht Jedermann die dazu nothige Gemuthestimmung felbft geben. ohne diese aber das Gebet felbst feine Wirksamkeit haben fann. Die Mirkfamkeit des Gebets besteht namlich barin, daß es den Menschen von der weltlichen Zerstreuung abzieht, über das Sinnliche erhebt, beruhigt, troftet, ermuthigt, überhaupt feine Bei= fteskraft ftartt und belebt. Das Gebet fann bann mohl Bun = ber im weitern Ginne b. h. munderbare oder faunensmurbige Beranderungen in und außer dem Menschen hervorbringen, aber nicht Bunder im engern Sinne b. h. übernaturliche Birfungen, weder unmittelbar, fo daß es die Ordnung ber Ratur veran= berte, noch mittelbar, fo daß es Gott oder ein anderes hoheres Befen bestimmte, in jene Ordnung einzugreifen und fie irgend ei= nem Menschen zu Gefallen abzuandern. Ber bas Gebet (mit La= vater, Fr. v. Rrubener und andern Schwarmern) als ein wirkGebiet 127

liches Bunbermittel betrachtet, fallt in ben heibnischen Aberglaus ben, der die Gebete als magische ober Bauberformeln betrachtet und barauf halt, bag fie ja recht punctlich abgeleiert werben. Gbenbarum laffen fich weder die Beiten, wann, noch die Drte, wo, noch die Worte, in welchen, noch auch die Baht der Gebete, bie man jedesmal beten foll, vorschreiben. Thut man bieg ben= noch, fo wird bas Gebet eine mechanische Operation, bei ber es vollig gleichgultig ift, ob man fich bazu eines Gebetbuche, ober bes Rosenkranges, oder eines andern der bei manchen orientalischen Bolfern üblichen Gebetwertzeuge (Gebetbuchfen, Gebetraber, Gebet= trommeln 2c.) bediene, und ob man felbst bete ober Undre fur fich Alles dieß ift grober, hochft schadlicher Aberglaube, ber mit ber Religion ein lofes Spiel treibt, indem er fich bas Beten gu erleichtern und Gott auf jede Beife fich bienftbar gu machen fucht. Huch ift babei an feine Erhorung bes Gebets zu ben= Denn bas Gebet fann nur erhort werben, wenn man auf bie rechte Beise betet. Dieß geschieht, wenn man nicht bloß mit Undacht, sondern auch mit Ergebung betet, so daß man es der hohern Schickung überlasst, was geschehen moge. Daher sagt So= frates- bei Plato (im Alcib. II.) mit Recht, man folle nur um bas Gute überhaupt, nicht um bestimmte Guter bitten, weil ber Menfch nicht wiffe, was ihm gut fei, wenn er aber blog um bas Gute überhaupt bitte, er gewiß fein tonne, bag ihm bie Gottheit bieg gewähren werbe. Der fog. blinde Beibe bachte bier weit rich= tiger über bas Gebet, als viele Chriften, welche alles, was ihnen eben einfallt, von Gott erbitten, und meinen, wenn fie nur recht oft und ernstlich baten, so mufit' es ihnen Gott gewahren - wie ein berühmter Rangelredner in einer feiner Predigten fagt: "Lieber "Gott, ich laffe nicht ab; du mufft mich erhoren!" Das heißt aber nicht beten, fondern Sturm gegen ben Simmel laufen. Much in der 11. Diff. des Maximus Tyrius, welche die Frage beshandelt, ob man beten solle (ει δει ευχεσθαι) findet man sehr wurdige Borstellungen vom Gebet und von dessen moralischer Rraft. Uebrigens foll man allerdings nur gu Gott beten, weil ihm allein Unbetung geburt. G. b. 2B. Much vergl. Staub= lin's Gefch, ber Borftellungen und Lehren von bem Gebete. Got= tingen, 1824. 8.

Gebiet bedeutet logisch ben Umfang ober bie Sphare eines Begriffs (s. b. B.) juridisch ben Inbegriff der Rechte eines Menschen oder seinen rechtlichen Freiheitskreis (s. b. B.) positisch das Territorium einer bürgerlichen Gesellschaft oder das Staatsgebiet (s. b. B.). Eine Gebiets-Bermehrung oder Erweiterung in dieser Bedeutung heißt ein Zuwachs zu jenem Territorium, welcher durch Anschwemmung, durch Besis

128 Gebot

nahme wuster Plage, die noch keinen Herrn haben, durch Kauf und Tausch, durch Erbschaft (wenn diese einmal durch positive Bestimmungen sestigeset ist) endlich auch unter gewissen Bedingunsgen durch Eroberung (s. d. W.) bewirkt werden kann. Ist die Gebietsvermehrung auf rechtliche Weise (ohne gewaltsamen Eingriff in fremdes Gebiet) geschehn: so darf kein Staat sie dem andern wehren. Neutrales Gebiet ist dassenige, welches nur zur Granzscheide dient, und daher keinem ausschließlich gehört. Doch nennt man im Kriege auch solches Gebiet neutral, welches von den Kriegführenden entweder gar nicht oder von beiden gemeinschaftlich betreten werden darf, ohne es jedoch seindlich zu bes

handeln.

Gebot ift die Bestimmung beffen, was von einem vernunf= tigen Wefen geschehen oder gethan werden foll, fo wie Berbot bie Beftimmung beffen, was von einem folden Befen nicht ge= fchehen ober gelaffen werden foll. Gebote und Berbote find alfo Befete, die fich bloß auf unfer Thun und Laffen, wiefern es von ber Freiheit abhangt, beziehn, mithin moralifche Befete, welche ein Sollen oder Richtfollen aussprechen. Jene bestim= men unfer Sandeln positiv, biefe negativ. Gie laffen fich aber leicht in einander verwandeln. Go lafft fich das Gebot: Gei wahrhaftig! in das Berbot verwandeln: Rede feine Unwahrheit! Die aber jedes negative Urtheil ein positives voraussest, fo ift es auch mit den Geboten und Berboten, die, logisch betrachtet, eben= falls Urtheile find, aber praftifche. Gebote heißen auch Impera= tive (von imperare, befehlen, gebieten) Berbote aber Probibi= tive (von prohibere, verhindern, verbieten). Beide fonnen, wie die Urtheile, unbedingt (abfolut oder fategorisch) oder bebingt (relativ oder hypothetisch) sein. Ein unbedingtes Gebot und ein kategorischer Imperativ find bemnach gleichbedeutende Unebrucke, wie bedingtes Bebot und hypo= thetischer Imperativ. Go ift es also auch mit den Berbo= Gin fittliches Gefet, welches bas Schlechthin Gute gebietet und bas schlechthin Bose verbietet, ist bemnach ftets ein kategori= fcher Imperativ und Probibitiv, dem fein vernunftiges Befen den Behorfam verweigern barf. Go muffen auch die gottlichen Bebote angesehn werden. Denn fie find die Gefete ber Urvernunft. Gine Rlugheitsregel aber, oder eine Runftregel, hat immer nur eine hppothetifche Gultigfeit, und leidet baber auch mancherlei Husnah= men und Beschrankungen in ber Unwendung. Es ift g. B. eine Regel fowohl ber Klugheit als ber Baukunft, bag man fest baue. Ber es aber feinen Zweden gemaß findet, nur ein fluchtiges Be= baude aufzuführen, braucht fich nicht an jene Regel zu binden. Beral. Sittengeseb.

Gebrauch (wofur man auch zuweilen Brauch fagt) bebeutet breierlei. Erftlich bie Unwendung ober Benugung einer Sache. Dann fagt man Gebrauch von einer Sache ma= chen (uti aliqua re). Diefer Gebrauch (usus) kann auch wohl nach den Umffanden ein Misbrauch (abusus) ober Berbrauch (consumtio) der Sache sein. Zweitens die Gewohnheit oder die herrschende Art und Beise zu reden oder zu handeln. Dann sagt man, es fei etwas Gebrauch ober gebrauchlich (ufual) ber Gebrauch bring'es so mit sich (consuetudo est s. fert). Bon biefer Urt ift ber Sprachgebrauch (usus i. e. consuetudo loquendi). Diefen foll ber Musleger beobachten, indem er gegebne Schriften erklart, weil er vorausseten muß, bag ber Schriftsteller felbst ihn werde beobachtet haben, als ert fich fchriftlich erklarte. Dieg muß auch in der Regel bei philosophischen Schriftstellern ge= ichehen, obgleich biefe oft von bem angenommenen Sprachgebrauche abweichen und fich einen eignen schaffen; was aber freilich, wenn es ohne hinlangliche Grunde geschieht, fehlerhaft ist, weil es zu Misverstandnissen und Wortgeganten Unlag giebt. Mit bem Sprachgebrauche feht ber Lebensgebrauch in Berbindung, ben man auch Sitte, Berkommen, Gewohnheit nennt, indem fich jener in biefem gestaltet ober biefer fich in jenem gleichsam abbruckt. Co giebt es auch einen Runft = Sandels = Rriegegebrauch zc. Un biefe Bedeutung Schließt fich nun die britte an, wo man auch Bebrauche (ritus, cerimoniae) fagt. Es find bieg namlich eben= falls gemiffe Sanblungsweifen, welche in einer Gefellichaft herrichend geworden und bas Geprage einer gewiffen Feierlichkeit ober Heilig= feit erlangt haben. Dahin gehoren bie Staats= Sof= und Rirchengebrauche. Die lettern heißen auch vorzugeweise bei= tig (ritus sacri) weil sie mit der Religion zusammenhangen. Man soll dieselben zwar nicht ohne Noth andern, aber auch nicht aber= glaubig baran hangen, als wenn alles Geelenheil baburch bebingt ware. Das Chriftenthum unterschied fich ursprunglich auch badurch von Judenthum und Beibenthum, baf es faft gar feine Gebrauche-hatte. Nach und nach aber ift es (befonders in der katholischen Rirche) fo mit Gebrauchen überladen worden, bag man barüber bie Unbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit beinahe vergeffen Die konnte man fonft fo hohen Werth auf bergleichen Heu-Berlichkeiten legen!

Gebrechen find eigentlich Fehler ober Mangel bes Rorpers, burch welche beffen Rraft vermindert (gleichsam gebrochen) wird. Man fpricht aber auch von geistigen Gebrechen, die nichts anders ale Gunden und Lafter find, folglich in's Gebiet ber Gitt= lichkeit fallen. Die sittliche Gebrechlichkeit unsers Geschlechts ist also nichts anders als der Hang zu unsittlichen Handlungen, der

fich von allen Geiten fo laut ankundigt, bag man ihn fogar als etwas Ungeerbtes ober burch die naturliche Beugung Fortgepflangtes betrachtet hat. G. Erbfunde. Wegen der weiblichen Ge=

brechlich feit insonderheit f. weiblich, auch Frau.

Geburt ift in Bezug auf den Denschen der Unfangspunct ber Erifteng beffelben als eines finnlich = vernunftigen Befens, mit= hin auch als eines berechtigten Gubjectes, indem der Embryo (f. b. D.) noch nicht als ein folches angesehn werden kann. Bon ber Geburt batirt fich also erft bas felbständige ober personliche Le= ben eines Menschen und alles, was ihm als Person in rechtlicher Sinficht gutommt. Wegen bes Ungebornen f. b. D., und megen bes Geburtsabels f. Ubel. Das Physiologische in Unse=

bung ber Geburt gehort nicht hieher.

Gebachtniß ober pleonastisch Gebachtnifffraft (memoria) ift bas Bermogen, Borftellungen aller Urt aufzubewahren und nothigenfalls zu wiederholen, also gleichsam die Borrathskam= mer unsers Geistes. Ohne jenes Bermogen wurden alle Borftel= lungen, die bem Bewufifein nicht unmittelbar gegenwartig waren, fur uns verloren fein, bis fie jufallig wieber in's Bewufitsein traten. Die Summe unfrer Borftellungen und folglich auch unfrer Erkenntniffe wurde fonach hochft eingeschrankt bleiben, und eben fo eingeschrankt unfre Lebensthatigkeit, die in den meiften Sallen die Mitwirkung des Gedachtniffes fodert. Worauf die Wirksamkeit die= fes munderbaren Bermogens berube, ift fcmer zu erklaren. Daß bie Vorftellungen felbst einander erregen und gegenseitig hervorrufen, ift gewiß. G. Uffociation. Welches aber bie organischen Be= bingungen biefer Thatigfeit feien, wiffen wir nicht. Denn daß die Borftellungen Gin= oder Abbrucke im Gehirn hinterlaffen, bie man materiale Ideen ober Ideenbilder genannt hat, ift boch eine gar zu grobe (materialiftifche) Theorie. Cher liefe fich benten, daß den Gehirnfibern gemiffe Schwingungen habitual wurden, wodurch bie benfelben ursprunglich entsprechenden Borftellungen wieder erregt wurden; wiewohl auch biefe Sprothefe nichts weiter erklart. Beob= achten wir bas Gebachtniß in feiner erfahrungsmäßigen Wirkfam= feit, fo zeigt es fich in febr verschiednen Stufen ber Bute ober Bolltommenheit in Unsehung feiner Große oder scines Umfangs, feiner Leichtigkeit, seiner Festigkeit und feiner Treue. Das Bedachtnig heißt namlich groß ober um faffend (memoria ampla) wenn es febr viele Borftellungen aufbewahrt - leicht (facilis) wenn es fie schnell auffasst - fest (tenax) wenn es fie lange Beit behalt - und treu (fidelis) wenn es fie unverfalscht erhalt. Ein folches Bedachtniß heißt auch ftart ober machtig (potens s. valida). Aber es giebt fein individuales Gedachtnif, bas alle biefe Borguge vereinigte. Bald fehlt ber eine, balb ber

andre, und befonders ift Leichtigkeit mit Festigkeit felten verbunden. Ber ichnell etwas in's Gedachtniß aufnimmt, vergifft es auch balb wieder. Er muß daher biefelben Borftellungen mehr als einmal bem Bebachtniffe einpragen, wenn sie nicht in furgem wieder ver= tofchen oder durch andre Borftellungen aus dem Bewufftfein gang= lich verbrangt merben follen. Es ift aber ein wichtigerer Borgug, ein festes und treues, als ein großes und leichtes Bedachtniß gu haben. Denn was hilft es, wenn man geschwind eine große Menge von Borftellungen in sich aufnehmen kann, wofern sie eben fo geschwind wieder verschwinden ober unter ber Sand verfalicht werben? Es ift auch nur ein Vorurtheil, wenn man meint, ein gutes Gebachtnif vertrage fich nicht mit einer tuchtigen Urtheils= fraft, und fich beshalb auf die bekannte zweideutige Grabschrift: Vir beatae memoriae, expectans judicium, beruft. Denn ob es gleich Bedachtniffmenfchen ohne Beurtheilungefraft giebt, fo liegt der Grund bavon boch nicht in ber Unverträglichkeit zweier Bermo= gen, die beide unentbehrlich find, fondern barin, daß man immer nur Gegebnes erlernte, ohne ben Berftand burch Nachdenken zu uben. Much ift ber Unterschied gwischen Bort= und Sachge= dachtnif von feiner besondern Wichtigkeit. Denn bloge Borte, ohne einigermaßen zu wiffen, was fie bedeuten, ternt boch wohl niemand auswendig. Weiß er aber, was fie bedeuten, so lernt er auch zugleich Sachen kennen. In der Jugend ist bekanntlich das Bebachtniß fraftiger als im Ulter, weshalb man in jener Beit leich= ter Sprachen erlernt. Es giebt aber auch Beispiele, daß Menschen im hohern Alter noch ein fraftiges Gebachtniß hatten und lange Stellen aus alten Dichtern herfagen fonnten, die fie in ber Jugend auswendig gelernt hatten. Rrankheiten konnen das Gedachtnig un= gemein erhohen, aber auch gang gerftoren, fo dag ber Menfch alles vergifft, mas er fruher gelernt hatte. Diefes sonderbare Phino-men ließe sich aus der Hppothese von habitual gewordnen Schwingungen der Behienfibern wohl erklaren, wenn man annahme, daß durch bie Rrankheit, je nachdem fie beschaffen, die Gehirnfibern entweder ftarter erregt ober auf gewiffe Beife gelahmt wurden. Warum fagt man aber im Deutschen fur memoriren, etwas auswendig lernen, und nicht inwendig, wie im Frangofischen, par coeur? Bahricheinlich um anzudeuten, daß das mit dem blo= Ben Gedachtniß Aufgefaffte gleichsam nur bie Dberflache ber Seele berühre, wenn es nicht burch eigne Denkkraft verarbeitet wird. Gebachtnifffehler find Irrthumer, deren Quelle bas

Gebachtnifffehler sind Irrthumer, beren Quelle bas Gebachtniß ist (errores memoriales). Sie entspringen theils aus Bergefflichkeit, wenn bas bem Gebachtniß Unvertraute bemselben wieder entfallt, theils aus Berfalschung und Berunstreuung, wenn bas Gebachtniß etwas nicht fortwährend so behalt,

wie es ihm anvertraut worden. Auf diese Art sind eine Menge von Frethumern in der Geschichte, auch in der Geschichte der Phistosophie, durch Namenverwechselungen, Beränderungen der Zeitbesstimmung, falsche Anführungen von Stellen oder unrichtige Inshaltsangaben von gelesenen Schriften u. s. w. entstanden. Gben dieser Umstand beweist aber auch, wie viel darauf ankonime, daß das Gedachtnis überall seine Schuldigkeit thue. Dies zu bewirken,

dient bie sogenannte

Gedachtniffkunft (Mnemonit ober Unamneftit). Diefe Runft foll namlich bas Gedachtniß bergeftalt ftarten, bag es umfaffend, leicht, fest und treu, alfo überhaupt moglichit vollkommen werbe. G. Gebachtnif. Dazu giebt es aber eis gentlich nur ein Mittel, welches ber Natur bes menschlichen Beis ftes vollig angemeffen, alfo burchaus naturlich und ebendeshalb all= gemein anwendbar ift, namlich lebung ber Rraft, befonders in jun= gern Jahren, durch fleifiges Muswendiglernen und Wiederholen bes Gelernten. Denn baburch ftarkt fich bas Gebachtnif von felbft. Much haben biefes Mittel zu allen Zeiten alle verftanbigen Erzieher für ihre Zöglinge gebraucht. Damit war man jedoch nicht zufrieben; man fann auf andre und funftlichere Mittel, die fich aber bis jest wenig oder gar nicht bewahrt haben. Go empfahlen einige Quackfalber und Marktschreier Salben und andre Urzneien zur Startung des Gedachtniffes, deren Gebrauch aber um fo meniger anzurathen, ba er ber Gefundheit und mit diefer dem Bedachtniffe selbst schadet. Undre dachten auf allerlei Kunftstucke, burch die man in Stand gefest wurde, eine Menge von Bortern, Bahlen zc. ge= schwind auswendig zu lernen und herzusagen, die man aber, nach= dem fie hergefagt, gewohnlich eben fo gefchwind wieder vergifft. Ein foldes Runftftuck foll zuerft Simonides (f. b. 2B.) erfunden haben, ber baher auch als Bater ber Gebachtnifffunft gepriefen wird. Spaterhin find Mehre in feine Fußtapfen getreten und haben sich auch zum Theil offentlich als Gebachtniffkunfter feben oder horen laffen. Wir wollen aber bier, da die Sache fur Die Philosophie meniger als fur andre Wiffenschaften bedeutend ift, nur die vornehmften Gedachtnifffunftler und beren Schriften anfuhren: Compendium der Mnemonik oder Erinnerungswiffenschaft aus bem Unfange des 17. 36. von Lamprecht (eigentlich Lambert Thomas) Schenkel und (beffen Schuler) Martin Com= mer. U. b. Lat. mit. Unmertf. von Rluber. Erlangen, 1804. 8. woru noch gehort: Rluber's Contingent gur Geschichte ber Gebachtniffühungen in den erften Sahren bes 16. Ih. Murnb. u. Altborf. 8. — Raftner's (Chrifti. Aug. Lebr.) Mnemonik ober Spftem der Gedachtnifffunft der Alten. Leipzig, 1804. 8. und Deff. Erlauterungen feiner Mnemonik. Cbend. 1804. 8.

Beibes verschmolzen in der N. A. unter dem Titel: Kastner's Mnemonik oder die Gedachtnissenst der Alten, spstematisch bearsbeitet. Ebend. 1805. 8., wozu noch gehört: Deff. Uebersetzung und Erklärung der berühmten drei Stellen bei den Alten von der Gedachtnissenst. Ebend. 1805. 8. (Diese 3 Stellen sind: Cic. de orat. II, 86—88. Auct. ad Her. III, 16—24. Quinct. institt. X, 1, 11—26. worüber auch Morgenstern's commentat. de arte veterum mnemonica [Dorp. 1805. Fol.] zu vergleichen. Später gab K. noch heraus: Briese über die Mnemonik. Noch ein Bers. die Ehre einer Berkannten zu retten. Sulzb. 1828. 8. und: Mnemonices quaedam in scriptura sacra vestigia. Delihsch, 1831. 8. — Des Frhrn. von Aretin kutzgesassen. Delihsch, 1831. 8. — Des Frhrn. von Aretin kutzgesassen. Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik, nebst den Grundlinien zur Gesch. und Krit. dieser Wissenschaft. Sulzbach, 1808. 8. — Greg. de Feinaigle, notice sur la mnemonique. Paris, 1806. 8. verbunden mit: Mnemonik oder prakt. Gedächtnissenst, 1806. 8. verbunden mit: Mnemonik oder prakt. Gedächtnissenst, 1806. 8. verbunden mit: Mnemonik oder prakt. Gedächtnissenst complet de mnemonique. Lille u. Paris, 1808. 8. — Uls Probe eines mnemonischen Kunststücks aber geben wir solgendes von Feinaigle gebildete Täselchen, welches man wie das Einmaleins auswendig lernen soll, um mittels desselben 3ahzlen, insonderheit Jahrzahlen, im Gedächtnisse zu behalten:

| a | е | i | 0 | u | au | oi | е | o u | у |
|---|---|---|---|---|----|----|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8 | 9   | 0 |
| b | d | t | f | 1 | s  | P  | k | n   | z |

Um z. B. die Jahrzahl 331 vor Ch., wo Alexander sein grosses Reich stiftete, im Gedachtnisse zu behalten, verwandle man, da i und t=3, und a=1 ist, den Namen jenes Königs in Alexita, weil ita = 331. Daß hier das J. 331 vor, nicht nach Chr. gemeint sei, muß man freilich zugleich mit merken. Sonst könnte das Täselchen leicht irre führen. Es fragt sich aber, ob es nicht leichter sei, die Sache gleich unmittelbar, als durch solchen Umschweif dem Gedächtnisse einzuprägen.

Gedanken find alle Erzeugnisse des Denkvermogens ober bes Verstandes und der Vernunft in weiterer Bedeutung, mithin alle Begriffe, Urtheile und Schlusse, und folglich auch alle Gedankenreihen, die durch Verknüpfung derselben in's Unend-

liche fortgebilbet werben tonnen. G. Denten, Begriff, Ur= theil, Schluß. Buweilen werden auch alle Borftellungen überhaupt, mithin felbst Unschauungen und Empfindungen, Ge= banken im weitesten Sinne genannt. Das Spruchwort: Geban= fen find gollfrei, will fagen, bag man von feinen Gedanten feinem Menschen Rechenschaft zu geben habe. Db man fie auch frei außern ober mittheilen burfe, ift eine andre Frage. G. Den f= freiheit. Wenn man ferner fagt, Gebanten feien ichnell, fogar fcneller als der Wind, der Blig und bas Licht: fo heißt bieg nur, daß man gefchwind von einem Gegenstande bes Denkens jum andern (3. B. von der Erbe zur Sonne) übergehn und fich fo in Gedanken gleichsam von einem Orte weg in die entfernteften Begenden bes Beltalls augenblicklich verfeten konne. Un biefer Berfetung nimmt aber eigentlich die Einbildungsfraft Theil, inbem biefe alle Raume überfliegt und mit einem Schlage ben Ort zu und her zaubert, in ben wir und verfegen wollen. Außerdem konnen bie Gedanken auch febr langfam fein; wie wenn Jemanben bas Meditiren fauer wird. In Gebanken fein heißt ei= gentlich in feine Bedanken verloren ober in dieselben fo vertieft fein, baß man auf bas Meußere nicht achtet. Daber fagt man auch wohl von Berftreuten, die aber oft nicht benten, fondern nur traumen, daß fie in Gedanken feien. Wenn gemiffe Bedanken in der Seele so herrschend werden, daß man fie nicht mehr los werben fann: fo heißen fie fire Ibeen (f. d. B.). Gie find aber meift bloke Einbildungen.

Gedankending ist alles, was gedacht wird (νοουμενον). Ob ein solches auch wirklich sei, ist eine Frage, die sich aus der bloßen Widerspruchlosigkeit des Gedankens nicht bejahen last. Denn daraus folgt immer nur die Denkbarkeit oder die logische Mögliche keit des Dinges. Die Wirklichkeit desselben muß also auf andre Weise dargethan werden, sei es durch Wahrnehmung oder durch Deduction aus theoretischen und praktischen Principien. Wird etwas ein bloßes Gedankending (ens merae cogitationis) genannt: so heißt dieß entweder, daß es überhaupt nicht wahrgenommen werden könne, etwas Uebersinnliches sei, oder daß es gar nur

erbacht b. h. erbichtet worden, etwas Eingebildetes fei. Gebankenfreiheit f. Denkfreiheit.

Gebankengang ober Gebankenlauf ist das Verknüspfen der Gedanken mit einander zu einer Reihe. Dieß kann unsabsichtlich geschehen nach den Geschen der bloßen Ideenassociation. Sine so gebildete Gedankenreihe ist meist ohne bestimmte Ordnung, ohne logischen Zusammenhang, und das her auch mehr oder weniger verworren oder consus, oft sogar nichts weiter als eine gehaltlose Traumerei. Es kann aber jene Vers

Enupfung auch absichtlich geschehen nach einem bestimmten Plane und nach logischen Gesegen. Dann entsteht ein regelmäßiger, ei= gentlich logischer Gedankengang ober eine methobische Gedanken= reihe; wobei entweder die progressive (synthetische) oder regressive (analytische) Methode befolgt werden kann. S. Methode und

analptisch.

Gebankenlofigkeit im ftrengen Ginne findet nur ba fatt, wo das Bewustfein vollig erloschen ift; benn felbft im Traume hat der Mensch noch Gedanken, wiefern er gewisse Bes
griffe benkt und sie auf eine mehr ober minder regelmäßige Weise verknupft. Im weitern Ginne aber nennt man benjenigen ge= dankenlos, ber auf ben Gehalt und bie Berbindungsart feiner Gedanken nicht aufmerksam ift, mithin unbesonnen ober übereilt urtheilt, und dann auch wohl nach folden Urtheilen handelt. Wenn man aber eine Rebe oder Schrift gebankenlos nennt, so will man nur andeuten, daß sie mehr Worte als Gedanken enthalte, daß sie nicht gebankenreich sei, und daß es ihr bes sonders an solchen Gedanken sehle, welche man als ein eigen-thumliches Erzeugniß des Redenden oder Schreibenden anzusehn batte.

Bebankenreihe f. Gedankengang.

Gebantenftreit f. Streit.

Gedankenzeichen find nothwendig gur Mittheilung ber Bedanken, die urfprunglich nur innere Thatigkeiten find. also der Geist die Gedanken, Die er in sich selbst erzeugt hat, Uns dern mittheilen: so muß er sie an gewisse Zeichen knupfen, welche biefelben Gedanken in Undern erregen. Diefe konnen, wie alle Beichen überhaupt, theils naturliche, theils willkurliche fein. Daber bestehn alle Bedankenzeichen entweder in Geberben, ober in Bildern, ober in Morten, Die wieder entweder gefprochne oder gefdriebne fein konnen. G. Geberbe, Bild, Sprache, Schrift, auch Bilberfchrift.

Gebicht f. Dichten und Dichteunft. Buweilen nennt man auch beliebige Gedankenverbindungen, an welchen bie Einbilbungefraft mehr Untheil hat, als ber Berftand, Gedichte. Solche Gedichte kommen auch in der Philosophie vor, wo es ganze Spsteme der Art giebt. Sie haben aber fur die Wissenschaft keinen

Gebiegen ift ein Musbruck, ber von ben Metallen berge= nommen ift, welche gebiegen (gleichsam burchaus bicht) beißen, wenn fie von allen frembartigen Bufaben frei find, im Gegenfage ber Erze, in welchen bie Metalle nur mit folchen Bufaben bermischt angetroffen werben. Dann heißen auch Runstwerke und wiffenschaftliche Berke gebiegen, wenn fie in ihrer Urt fo vortrefflich sind, daß man nichts Fremdartiges, was sie entstellen wurde, in benselben antrifft. Die Kraft, welche sie hervorbringt, heißt dann auch gediegen, desgleichen Menschen von solcher Kraft, oder Charaktere von erprobtem Werthe, gleichsam von reinnem Schrot und Korn. (Vielleicht konnte gediegen auch das verstärkte gediehen sein, von gedeihen, so daß alles gediegen hieße, was in seiner Urt vortrefflich gediehen oder gerathen ware).

Gebuld ift etwas andres als Dulbfamkeit. Diefe zeigt man in Bezug auf Menschen und beren Meinungen ober Sandlungsweisen, wiefern fie von den unfrigen abweichen. Jene aber zeigt man in Bezug auf Unftrengungen, Beschwerben, Biderwartigkeiten ober Leiben, Die man zu ertragen hat. Goll nun Dieselbe eine wirkliche Tugend fein, so barf sie sich nicht als bloße Paffivitat zeigen, fondern fie muß aus einer Starte bes Gemuths hervorgehn, welche entweder mit Beharrlichkeit gewisse 3wecke ver= folgt und fich nicht fogleich durch Hinderniffe abschrecken lafft, oder mit Ergebung fich in bas Unvermeidliche fügt und nicht barüber in bittere, gang unnuge, Rlagen ausbricht. Die erfte Urt ber Gebuld findet man mehr bei Mannern, die zweite mehr bei Beibern. Daher find die Weiber zwar gewohnlich in Krankheiten geduldiger, als die Manner, aber nicht in folden Unternehmungen, die eine lange Ausdauer oder Unstrengung fobern. Sier verlieren fie in ber Regel die Gebuld leichter, als die Manner. Bielleicht ift bieg auch ber Grund, warum unter fo vielen Schriftstellerinnen und Dich= terinnen noch feine vermocht hat, ein großes wissenschaftliches Werk ober eine Epopoe von gediegenem Werthe hervorzubringen.

Gefahr (auch abgekurzt, besonders im Altdeutschen, Kahr, von fahren = furchten; baber befahren = befurchten, fahrben ober gefahrben = in Sahr ober Gefahr fegen) ift eigentlich jedes Uebel, bas und leicht treffen kann und bas man baber zu fürchten hat. Co fagt man, es fei Jemand in Lebensgefahr, wenn er fich in ei= ner Lage befindet, wo er das Leben leicht verlieren konnte, mithin ben Tod zu fürchten hat. Daß man fich ober Undre in folche Befahren nicht muthwillig fturgen foll, ift eben fo gewiß, als baß man nicht alle Gefahren vermeiben fann und foll, wenn man fei= ner Pflicht genugen will. Es ift baber in Bezug auf Gefahren ebensowohl Borsicht ober Klugheit als Muth ober Tapferkeit zu be= Durch lettere befiegt man auch oft bie größten Befahren, Wer angftlich alle Gefahren scheut, heißt furchtfam und im bohern Grade feig; wer unbesonnen fich in Befahr begiebt, beißt verwegen und im hohern Grade tollfubn. Beide fommen leicht in Gefahren um. Daher ift ber alte Sat: Die Mutter bes Furchtsamen pflegt nicht zu weinen (mater timidi flere non solet) nicht gang mahr ober nur mahr, wenn furchtfam fo viel beißen foll als nicht tollfuhn. - Gefahr im Berguge (periculum in mora) bedeutet die Moglichkeit eines Uebels aus Mangel an schnel= lem Entschlusse ober rafcher Musfuhrung bes gefasten Entschlusses, um die Gefahr abzuwenden.

Gefahrbeeib f. Gib.

Gefahrlich (auch fahrlich - f. Gefahr) beißt alles, was uns Gefahr bringen b. i. beffen Folge fur uns irgend ein Uebel fein kann. Da nun die Uebel, mit welchen ber Mensch von allen Seiten bedrobet wird, theils physische, theils moralische sind: fo giebt es auch fowohl eine naturliche als eine fittliche Be= fahrlichkeit. Die lettere ift allerdings die großere. Daber pfle= gen auch biejenigen, welche eine Lehre bekampfen, fie gern als gefahrlich in sittlicher Sinficht barguftellen. Man muß aber bann auch die Gefahrlichkeit nachweisen b. h. einen nothwendigen Bufam= menhang zwischen ber Lehre und ber sittlichen Gefahr, Die fie mit fich fuhren foll, zeigen. Gin blog möglicher Misbrauch ber Lehre beweift alfo noch feine Gefahrlichkeit. Sonft ware am Enbe alles gefahrlich, weil fich alles miebrauchen lafft. G. Disbrauch.

Gefallen heißt auf eine folche Weise fich ber außern ober innern Wahrnehmung barbieten, baf in dem Wahrnehmenden ein Luftgefühl entsteht (gleichsam gut in die Augen fallen). Es wird baher nicht blog von forperlichen, fondern auch von geiftigen Din= gen (dem Angenehmen, Ruglichen, Schonen, Erhabnen, Bahren und Guten) gefagt, daß sie gefallen. Soll das Gegentheil bezeich= net werden, so lafft man die Vorsplbe weg und sagt bloß mis= fallen, mahrend man dem Misfallen das Wohlgefallen entgegenfegt. Die Runft zu gefallen ift eine ber fchwerften Runfte, die fich kaum ober boch nur febr unvollkommen burch Un= weisung erlernen lafft. Man hat zwar auch schriftliche Unleitun= gen dazu, z. B. Moncrif's essai sur la nécessité et sur les moyens de plaire; allein die Nothwendigkeit zu gefallen leuchtet wohl Jebem von felbst ein, und bie Mittel bagu muß, wie Da= lembert fehr richtig in Bezug auf jene Schrift bemerkte, eigent= lich die Natur lehren. Much gefiel jene Schrift felbst dem Dichter Roi so wenig, daß er den Verfasser berfelben in einem Spottge= bichte mit den Worten anredete: Opprobre du corps litéraire! Maussade auteur de l'art de plaire etc., wofur fich jener mit Stockprugeln rachte, bie benn freilich fein Mittel zu gefallen maren. - Wenn bas Streben zu gefallen zu fichtbar wirb, heißt es Gefallfucht ober Coquetterie. G. b. 28. Allen Menschen ju gefallen, ist schon barum nicht möglich, weil man bann allen Menschen zu Willen sein muffte; was boch nicht ausführbar, ba die Kraft nicht zulangt und ba ber Wille ber Menschen oft gang Entgegengesetes will. Babrend man alfo bem Ginen willfahrt und so gefällt, wird man vielleicht gehn Undern nicht willfahren und insofern auch nicht gefallen konnen. Denn bas Sauptmittel zu gefallen ift und bleibt doch immer die Willfahrigkeit gegen Un= bre. Ift nun aber der fremde Wille bos, fo ift es fogar Pflicht, bemfelben entgegen zu wirken, folglich auch dem fremden Misfallen fich auszuseben. - Wenn vom gottlichen Wohlgefallen und Misfallen die Rede ift, fo ift dieg ein anthropopathifcher Musbruck; benn er fest voraus, bag ber Mensch in Gott wie in andern Menfchen Luft ober Unluft erregen tonne; was boch nicht Wir wissen also eigentlich nicht, wie Gott an was Wohlgefallen oder Misfallen finden konne. Praftisch aber fann man wohl fagen, Gottes Bohlgefallen werde burch gute Sandlungen erworben und Gottes Misfallen burch Unterlaffung des Bofen vermieden. Ber andre Mittel (Chrenbezeigungen, Ge=

schenke 2c.) dazu anwendet, weiß nicht, mas er will.

Gefälligkeit ift bas Bestreben, Undern folche Dienste gu leiften, die ihnen angenehm find und barum gefallen; weshalb folche Dienstleiftungen auch felbst Befalligkeiten genannt werden. Much fagt man in biefer Beziehung, Jemanden einen Be= fallen thun. Goll nun bie Gefälligkeit eine Tugend fein, fo muß fie aus reiner Menschenliebe hervorgehn. Ift fie bloß Folge einer perfonlichen Buneigung ober liegt ihr gar die eigennutige Ubficht zum Grunde, Undern seine werthe Person so gefällig zu machen, baß fie uns wieder andre Gefalligfeiten (wohl gar unerlaubte) erweifen: fo hat fie feinen fittlichen Werth und fann bann felbft in Befallfucht ausarten. Bergl. den vor. Artifel und Co= quetterie. (Das Gefall ober Gefalle in der Bedeutung von Fallhobe bei Fluffen, und die Gefalle in der Bedeutung von Einkunften oder Abgaben, geboren nicht hieher. In der letten Sinficht fagt man auch wohl, eine Abgabe sei gefallig ftatt fallig, wie es eigentlich heißen follte).

Gefangenschaft im Frieden fann von Rechts wegen nur stattfinden, wenn Jemand wegen eines Berbrechens in Untersuchung begriffen oder, nachdem er beffen überwiesen, zu einer Freiheits= ftrafe verurtheilt ift. Ift bas Berbrechen fein Capitalverbrechen, fo muß der Ungeschuldigte, wenn er oder ein Undrer fur ihn hinlang= liche Burgichaft leiftet, der Gefangenschaft entlaffen werden, bis er überwiesen ist. Das willkurliche Gefangenhalten eines Menschen ist eine grobe Rechtsverletung, weil badurch alle perfonliche Freiheit aufgehoben wird. Go ift auch die Sklaverei zu betrachten; benn wenn auch der Sklav fich nicht in korperlicher Saft befindet, fo ift er doch seiner perfonlichen Freiheit beraubt, mithin dem Wefen nach ein Gefangner. Im Kriege findet die Gefangenschaft in Folge bes Rampfes ftatt. Wer im Rampfe bie Waffen ftrect, barf nicht ge-

tobtet werden; wohl aber verliert er, bamit er nicht wieder zu ben Baffen greife, feine Freiheit fo lange, bis er ausgeloft ober ausgewechselt ift. Die Alucht eines Gefangnen, welches auch ber Grund feiner Gefangenschaft fei, barf nicht bestraft werben, weil bas Streben nach Freiheit jebem Menschen naturlich ift. Das feftere Bermahren eines entflohenen und wiedererlangten Gefangnen barf aber nicht als Strafe betrachtet werben, weil es wiederum die naturliche Folge jener Flucht ift. Gefangne, welche nicht verur= theilte Verbrecher find, burfen aber auch nicht harter behandelt mer= ben, als eben zu ihrer Bermahrung nothig ift. Die Bermahrungs= plage der Gefangnen follen zwar keine Luftorter, aber auch keine Marterkammern, feine physifchen oder moralifchen Deftgruben fein. Rriegsgefangne durfen nicht in Gefangniffen, fondern nur in Fe-ftungen verwahrt werden. Much muß fie ber Staat, ber fie gemacht hat, erhalten. Er fann fie bafur arbeiten laffen, aber nur auf eine Beife, die ihren Rraften und sonstigen Berhaltniffen angemeffen. Bum Baffendienste gegen ihren eignen Staat burfen fie noch viel weniger gezwungen werben.

Gefecht f. Fechtfunft.

Gefliffentlich (von Kleiß, wobei auch Absicht stattfindet) heißt soviel als ab fichtlich; baher wird es in der Rechtslehre be= fonders von folden Berlegungen gebraucht, benen eine bofe Abficht jum Grunde liegt und bie baber auch bolofe genannt werben. S. bolos. Diesen stehn bann die ungefliffentlichen ober

bloß culpofen entgegen. G. culpos.

Gefühl ift ein fo vieldeutiges Bort, bag bie Erklarungen der Philosophen barüber unendlich verschieden find und auch wohl nie zur Ginstimmung gelangen werben, weil fich gulest jeder auf fein Gefühl beruft, wo bann alle meitere Berftanbigung auf= bort. Die ursprüngliche Bedeutung des B. Gefühl ift unftrei= tig bie, wo man barunter einen ber bekannten funf Ginne verfteht, und zwar ben erften von unten herauf, oder den letten von oben herab. Diefes Gefühl hat eigentlich feinen Git im gangen Rorper, so weit sich Nerven durch und über denselben ver= breiten, und heißt in biefer Begiehung auch bas Bemeinge= fubl; es tritt aber mit einer befondern Energie in ben außer= ften Enden des Rorpers, ben Fingerspiten und Sugzehen, hervor und heißt in diefer Beziehung auch bas Getaft (tactus) ber Zaft= finn ober Betaftungefinn. Durch benfelben fuhlen wir nam= lich bas Sarte und Weiche, Rauhe und Glatte, Scharfe und Stumpfe, Runde und Edige, Feuchte und Trodine, Marme und Ralte (lettere beiden insonderheit burch bas Gemeingefühl) an ben Dingen, die unsern Korper umgeben und ihn baher balb fanfter und angenehmer bald unfanfter und unangenehmer afficiren. In

Diefer Begiebung ift alfo bas Gefühl theils ein Befühl ber Luft ober bes Bergnugens, theils ein Gefühl ber Untuft, bes Misvergnugens ober bes Schmerzes. Daher werden Luft und Unluft, Bergnugen, Misvergnugen ober Schmerz auch felbft Gefühle genannt, fo bag es nun eine unendliche Menge von Gefühlen geben kann, welche nach und nach in unfer Bewufftfein treten und unfer Leben gleichsam ausfullen, ohne boch von der Sprache bestimmt bezeichnet und unterschieden zu werden. baber ift es gekommen, daß bas 2B. Gefühl ein Stellvertreter vie= ler Ausbrucke geworden, die ursprunglich etwas Undres bezeichneten. Es bedeutet namlich auch oft foviel als Empfindung, fo baß wir felbst bas Seben, Boren, Riechen und Schmeden ein Fuhlen nennen, wiefern wir mittels bes Gefichts, Behors, Geruchs und Geschmacks auch etwas empfinden, was und angenehm ober unangenehm afficirt. Da nun alles Empfinden eine Function bes Gin= nes überhaupt ift, ber fich in feiner Thatigkeit bald als ein auße= rer (Geficht, Gehor 2c.) bald als ein innerer ankundigt: fo fteht Gefühl auch oft fur Ginn. (3m Lat. heißt auch beides sensus). S. empfinden und Sinn. Dabei ift man aber feineswegs ftehn geblieben. Much bie Deigungen (Ub= und Buneigungen) SoaB, Uffecten und Leidenschaften (Liebe, Born 2c.) überhaupt alle Gemuthsbewegungen ober mit einer lebhaftern Erregung verbundne Stimmungen ober Buftanbe Gemuthe (Freude, Traurigfeit zc.) nannte man Gefühle. 3. B. Maaf in feinem Berfuch uber die Befuhle, besonders über Die Affecten (Halle u. Leipzig, 1811-2. 2 Thle. 8.) wo die Ge= fuble überhaupt für subjective Empfindungen erklart und unter ben Borftellungen mit befast werben. Bergl. auch Tiedemann's Theorie ber Gefühle (im Rosmopoliten. 1798. Upr. S. 330-346). Es ift aber offenbar, bag Reigungen, Affecten und Leibenschaften, ober Gemuthebewegungen überhaupt, mehr als bloffe Boritellungen, bie nur immanente Thatigkeiten find, fein muffen, weil wir babei nach etwas ftreben, etwas mit uns gu vereinigen ober von und zu entfernen fuchen, etwas begehren ober verabscheuen; daß also biese Gefühle zu ben Bestrebungen als transeunten Thatigkeiten unfere Beiftes geboren. Sonach hat man unter bem Titel bes Gefühls fowohl Porftellungen als Beftrebungen befafft, diefe Thatigkeiten ober Erzeugniffe unfere Beiftes aber vornehmlich bann Gefühle genannt, wann fie nicht mit voller Rlar: heit in's Bewufftsein treten, sondern nur als dunkle Regungen bes geistigen Lebens sich wirksam beweisen. Dieg veranlaffte nun wei: ter die Psychologen, forperliche und geistige ober finnliche und über= finnliche, auch gemischte Gefühle zu unterscheiben. Dem zufolge nahm man ferner an ein logisches ober Bahrheitsgefühl,

welches über mahr und falfch, ein ethisches ober moralisches (Sittlich feits=) Gefühl, welches über aut und bos, recht und unrecht, und ein afthetisches ober Schonheits= (und Erhabenheits=) Gefühl, welches über ichon und hafflich, ers haben und niedrig, unmittelbar (d. h. wo nicht ohne alles, boch ohne flares Bewufftfein ber Grunde) urtheilen foll. Muf biefe Urt wurden die perschiedengrtigften Dinge, Die man fonft auch Berftand, Urtheilefraft, Bernunft, Gewiffen, Gefchmad ic, nennt, mit bem B. Gefühl gemeinschaftlich bezeichnet; und auf gleiche Beife bezeichnete man mit bem D. fublen bas, was man fonst auch benten, urtheilen, miffen, glauben, meinen, abnen zc. nennt. Sa es find Ginige fo weit gegangen, auch bas Bewufftfein uber= haupt ein Befuhl zu nennen, mithin biefes eben fo wie ienes auf alle mögliche Thatigkeiten unfere Geiftes zu beziehn. - Rach biefen Vorbemerkungen wird fich nun auch die berühmte Streit= frage entscheiden laffen, ob es ein Gefühlsvermogen gebe. Sie lafft fich namlich bejahen und verneinen, je nachdem man bie= fen Ausbruck verfteht. Goll bas Gefühlsvermogen ber innerfte Grund ober die urfprungliche Quelle aller geiftigen Lebensre= aungen fein, aus ber erft burch allmabliche Entfaltung und Stei= gerung biefes Lebens bas Borffellungsvermogen und bas Beftrebungevermogen als beftimmte, nach verschiednen Richtungen (ims manent und transeunt) wirkende, Rrafte hervorgehn: fo ift bie Frage unbebenklich zu bejahen. Die Gefühle als mannigfaltige Le= bensaußerungen find ba, find überall ba, bei Rindern und Ermach= fenen, bei Mannern und bei Frauen, bei Roben und Gebilbeten, felbst bei vernunftlosen Thieren. Denn es ift eine ungereimte Behauptung, baf bie Thiere fein Gefühl haben. Gie haben es eben= fowohl, nur nicht in bem Umfange, wie ber Menich. Sa ber Menfch felbst hat ursprunglich ober zuerft nur Gefühle, aus melchen fich bann mannigfaltige Borftellungen und Bestrebungen ent= wickeln, die aber auch wieber in ben bunkeln Gefühlskreis gurudtre= ten ober die Gefühlsform annehmen und so bewusttlose Untriebe jur hochsten Lebensthatigkeit werden konnen. Es giebt folglich auch feinen durchaus gefühllofen Menschen, so wenig als es ein fol= ches Thier giebt. Alle fog. Gefühllofigfeit ift nur relativ, namlich Mangel ober Schwache gewiffer Gefühle, besonders jener, welche sompathetische heißen, des Mitleids und der Mitfreude. Much rechnet bie Runft überall, wo fie Gefühle erregen, mo fie Furcht, Schredt, Mitleib, Ruhrung u. f. w. hervorbringen will, auf bas Borhandenfein eines folch en Gefühlsvermogens im Men= ichen. Sonft waren alle ihre Unstrengungen vergeblich. aber bas Gefühlsvermogen eine gang besondre ober eigen= thumlide, vom Borftellungs = und Beftrebungevermogen getrennte,

biefen beigeordnete und fie vermittelnde Geelenfraft fein, wie neuer= lich mehre Psychologen, Uesthetiker und Moralisten angenommen, und worauf sie auch eine Menge von Theorien gebaut haben, die icon durch ihren Widerstreit ihre Unhaltbarkeit verkundigen, weil jeder dabei an fein Gefühl oder feine Gefühle appellirt: fo leugnen wir ein folches Gefühlsvermogen schlechterbings, und zwar aus bem gang einfachen Grunde, weil es fich in diefer Urt nicht erwei= fen lafft. Denn es laffen fich alle Gefuhle, wie fie auch Ramen und Begiehung haben mogen, in ihrer letten Unalpfe entweder auf Borftellungen ober auf Beftrebungen ober auf beides zugleich zuruck-Man ist also nicht genothigt, mithin auch nicht wissen= fchaftlich berechtigt, jene Erscheinungen, die man Gefühle nennt, auf einen vom Borftellungs= und Beftrebungsvermogen gang verschiednen Grund zu beziehn; und wer es doch thut, beweist entweder, daß er die Thatfachen feines Bewufftfeins noch nicht genug analyfirt hat, ober daß er willfürlich verfahrt, indem er etwas ohne zureichenden Grund annimmt ober bittweise voraussest, bag er also nicht fritifch, fondern bogmatisch philosophirt. Uebrigens bekommen die Befuhle in verschiednen Sprachen verschiedne Ramen, g. B. griechisch : άφη, αισθησις, αισθημα, παθος; lateinisch: tactus, sensus, sensio, sensatio, affectio s. commotio animi; franzossisch und englisch: tact, taction, toucher, feeling, sens, sense, sensation, sentiment, sensibilité, sensibility, affection, commotion etc. -Bas der Berf. in diesem Urtifel furz jusammengedrangt hat, ift von ihm ausführlicher in ber Schrift entwickelt worden: Brund= lage zu einer neuen Theorie der Gefühle und bes fo= genannten Gefühlsvermogens. Ronigeberg, 1823. 8. Diese Schrift hat zwar, wie leicht vorauszusehen war, farken Di= berfpruch gefunden. Befonders hat fie Richter in einer eignen Gegenschrift (Prufung ber Rrug'schen Schrift :c. Leipzig, 1824. 8.) zu widerlegen gesucht, besgl. Reubig in f. Gefühlslehre (Baireuth, 1829, 8.). Sie scheint mir aber baburch um fo meniger widerlegt, ba man vorausgefest hat, als hatt' ich bas Da= fein der Gefühle felbst geleugnet, mahrend ich doch nur die Un= nahme eines befondern (vom Borftellungs = und Beftrebungsvermb= gen gang verfchiednen) Gefühlsvermogens als unftatthaft verwor= fen habe; was ich aus ben hier angeführten Grunden noch jest thue. - Benefe's Stiggen gur Raturlehre ber Gefühle (Gott. 1825. 8.) Sub. Beders, über bas Wefen bes Gefühle (Munch. 1830. 8.) u. Ebu. Schmibt's erfter Berf. [wie bescheiden und doch wie anmaßend!] einer Theorie der Gefühle (Berlin, 1831. 8.) beziehen sich auch hierauf. In Start's (Ratl Wilh.) pas tholl. Fragmenten (Beim. 1824 - 5. 2 Bbe. 8., B. 2. mit bem bef. Titel: Beitrage zur pfpchischen Unthropol, und

Pathol.) wird gleichfalls ein befondres Gefühlsvermogen als Quelle ber Uffecten angenommen, baffelbe aber gugleich über bie Erkennt= nig = und Willensfraft ausgebehnt und baber unterfchieben : 1. Er= fenntniffgefühl, welchem die Ropfaffecten, 2. Billens= gefühl, welchem die Bruftaffecten, und 3. Gefühle: gefühl, welchem bie Bauchaffecten entsprechen follen. Mit Diefem Gefühlegefühle, allo einem Gefühle ber zweiten Do= teng, fcheint bie neuere, auf ein befondres Gefühlevermogen er= baute. Gefühlstheorie ihren Culminationspunct erreicht zu haben, wenn nicht etwa kunftig noch Jemand auf ben genialen Ginfall fommt, ein Gefühls = Gefühlegefühl als ein Gefühl in ber britten Poteng, bem die Befchlechtsaffecten entsprechen moch ten, anzunehmen. Wenn falfche Theorien erft bis zum Lacherlichen ungereimt werden, fo ift bieg ein unfehlbares Beichen ihres beran= nahenden Todes. Sit boch neuerlich Jemand fo weit gegangen, bas Gefühl für bie heidnische, ben Berfand fur bie jubifche, und bie Bernunft fur die driftliche Antelligeng, eben= barum aber auch bas Seibenthum fur eine Gefühls=, bas Judenthum fur eine Berftandes = und bas Chriftenthum für eine Bernunftreligion zu erklaren! Bas werben nun bagu unfre Gefühle : Chriften fagen, Die einen ordentlichen Abicheu por ber Bernunftreligion haben? Werben fie etwa gum Beidenthum als ber eigentlichen und mahren Gefühlereligion gurudfehren? - G. Ruft's Philosophie und Chriftenthum (Manh. 1825. 8.) am Ende. -Begen einer gemiffen Defonomie ober Taftit ber Gefühle. welche eine moralische Mesthetik sein foll, f. Mesthetik a. E. - Warum bie meiften Menichen lieber nach Gefühlen als nach Begriffen urtheilen, bat icon Malebranche febr aut erflart. S. Deff. Erklarung im Urtitel: Ginkehr in fich felbft. -Dag alle Befühle gut feien, ift nicht mahr. Es giebt auch fch lechte ober bofe, wie die Gefühle des Saffes, des Reides, der Rache ac. Selbst bas an fich qute Gefühl ber Liebe fann fo ausarten, bag es ben Menschen bis unter bas Thier erniedrigt. Die Gefühle bedurfen daher einer ftrengen Bucht, wenn fie uns nicht jum Srr= thum und zur Unfittlichkeit verleiten follen. - Much veral. Ge= fellfchaft und Geelenfrafte.

Gefühllosigkeit. S. ben vor. Urt., wo bereits gezeigt worden, daß es in der Menschenwelt keine absolute Gefühllossigkeit geben könne, sondern immer nur eine relative oder comparative. Diese wird daher auch dann verstanden, wenn man einem Menschen eine eherne Brust oder ein steinernes herz beilegt. Denn obgleich Erze und Steine, soviel man weiß, gar keine Gefühle haben, also ganz gefühllos sind: so ist doch jener Ausdruck, wie jedes Bild in der Rede, immer mit der gehörigen

Befchrankung zu verftehn. Der Gefühllofig beit fteht nun bie Gefühlsfulle entgegen. Man nennt namlich einen Menschen gefühlvoll, wenn feine Gefühle fowohl fehr mannigfaltig als febr lebhaft ober, wie man auch fagt, warm find. Golche Men= ichen werben auch vorzugsweise Befühlsmenichen genannt, und man fest biefen warmblutigen Naturen gewohnlich bie Berftan= des = oder Bernunftmenfchen als faltblutige Raturen entge= gen. Huch febn wohl jene auf diese und diese auf jene mit einer gewiffen Verachtung berab. Es ift aber mit folden Gegenfagen und ben baraus gezognen Confequenzen eine misliche Sache, weil ber Unterschied nur gradual, nicht specifisch ift. Er beruht nur auf bem Uebergewichte. Wo namlich bas Gefühl überwiegenb, gleichsam das herrschende Lebensprincip ift, ba kann es freilich an Berirrungen nicht fehlen. Man urtheilt und handelt bann nicht nach flar und beutlich gebachten Grundfagen bes Berftanbes und ber Bernunft, sondern nach einem bloß bunkeln und also auch un= beutlichen Bewufitsein berfelben, welches eben Gefühl heißt. fann man aber leicht falfch urtheilen und unrecht handeln, wie bie, melde in der Moral und Religion bloß ihrem Gefühle folgen und baburch fich verleiten laffen, Undersbenkende auch wohl zu verfol= gen. Wenn es nun auch im Leben felbst nicht zu vermeiben ift, bem Gefühle zu folgen, weil nicht alle Menschen ben Grab von Bilbung erreicht haben, daß fie Grundfage flar und beutlich benfen konnen, und weil auch Gebildete nicht immer zu einem folchen Denken aufgelegt ober geschickt find: fo foll boch in ber Biffen= Schaft ein folches Denken überall ftattfinden. In ber Wiffenschaft, folglich auch in der Philosophie, hat bemnach bas Gefühl feine entscheibende Stimme. Die Gefühlemenschen haben ebendarum in ber Wiffenschaft nie etwas Tuchtiges geleiftet; fie haben mehr Dun-Belbeit und Berwirrung als Licht und Ordnung in diefelbe gebracht, wenn fie auch im Leben noch fo liebenswurdig waren und baber als angenehme, felbst geistreiche, Gesellschafter galten. In der Wiffensichaft muffen also von Rechts wegen Verstand und Vernunft mas hier gleichgilt - ftets bas Uebergewicht haben oder bas herr= ichende Lebensprincip fein. Das Gefühl aber - wenn es nicht burch Befchaftigung mit ber Runft und burch gefelligen Umgang belebt mirb - fann burch lange fortgefestes miffenschaftliches Denken und Forschen allerdings geschwacht, gleichsam abgestumpft mer= ben. Und baber fommt es, daß bie Berftandes = ober Bernunft= menschen im Leben weniger anziehend find, oft kalt und trocken, ober, wie man fagt, gefühllos erscheinen. Das ift aber boch nicht nothwendig. Und wenn es auf Erreichung wichtiger Lebenszwecke, auf Entwerfung und Durchführung großer und heilfamer Plane für die Menschengesellschaft ankommt: so werden Menschen, beren

Berftand und Vernunft gehörig entwickelt und ausgebildet ift, immer bazu tauglicher fein, als jene, die bloß in Gefühlen leben und

schwelgen wollen.

(Sefuhle = Philosophie, als philos. Theorie vom Gefühle. ift aut, als Philosophie auf bloke Gefühle gegrundet, tauat nichts. weil fie der Einbildung Thur' und Thor offnet. G. ben por Urt.

Gefühls = Bermogen f. Gefühl. Gefühlvoll f. Gefühllofigfeit.

Gegeben (datum) heißt in der Philosophie alles Thatsach= liche, Erfahrungsmäßige. Darum beißt auch die Erfahrung felbit eine Erkenntniß bes Gegebnen ober auch aus Gegebnem (cognitio ex datis) welcher die Erkenntniß aus allgemeinen Grundfagen (cognitio ex principiis) entgegensteht. Jene heißt auch E. a posteriori. biefe G. a priori. S. biefe Musbrude, und Erfahrung. ber Logie macht man auch einen Unterschied zwischen gegebnen und gemachten Begriffen in Bezug auf beren Erklarung. Gene hat der Berftand schon gebilbet, ohne eben ein flares Bewufitsein von deren Merkmalen zu haben; fie find daher gur Er= flarung gegeben, um ein folches Bewufftfein zu erlangen. Diefe werden durch die Erklarung felbst gebildet, wie wenn der Mathe= matiker sagt: Denke dir eine runde Figur, die überall gleiche Durch= meffer hat. Denn bas ift eben ber Begriff eines Rreifes. meiften mathematischen Begriffe find von diefer Urt, mahrend bie meiften philosophischen von jener Urt find. Daber find fie auch ichwerer zu erklaren. G. Erklarung.

Gegenbeobachtungen und Gegenverfuche find an= bern Beobachtungen und Versuchen auf gewiffe Beife entgegenge= fest, um beibe burch Bergleichung mit einander zu prufen ober gu berichtigen, mithin fichrere Ergebniffe baraus ju gieben. Go fann man diefelben Erscheinungen am Simmel von verschiednen Standpuncten auf der Erde (nordlich und fublich, offlich und weftlich) beobachten. Eben fo fann man Berfuche mit benfelben Rorpern auf verschiednem Wege (analytisch und synthetisch, auf dem trochnen und dem naffen Wege oder durch Feuer und Waffer) anftellen. Man wird dann, wenn irgend ein Fehler im Beobachten ober Bersuchen begangen worden, diesen um so leichter entbecken und verbessern konnen. Daher sollte man nie aus einzelen Beobachtungen ober Berfuchen wiffenschaftliche Folgerungen giehn. Bergl. Beobachtung und Berfuch.

Begenbewegung f. Gegenwirkung.

Gegenbeweis ift ein Beweis, ber gur Wiberlegung eines andern ichon geführten Beweises bienen foll. Er richtet fich alfo in der Sauptsache gang nach den logischen Regeln bes Beweises.

Rrua's enenklopabifch : philof. Borterb. B. II.

S. d. W. Was in juriftischer Hinsicht vom gerichtlichen Gegen= beweise insonderheit zu bemerken ift, gehort nicht hieher.

Gegenbild f. Bild.

Gegend ift eigentlich ein verhaltniffmagig größerer Theil des Raums, den man um oder vor fich (gegenüber) hat. Daber giebt ce fomobl Erd = ale Simmelsgegenden. Bei ben griechischen Philosophen aber fteht ywoa, was unfrem Gegend entspricht, oft auch für Raum überhaupt, fo wie τοπος, was unfrem Drt entspricht. S. Drt und Raum. Much unterschieden die alten Philosophen 6 Sauptgegenden, oben, unten, vorn, hinten, rechts, links, und ftritten, ob diefer Unterschied in der Belt= einrichtung felbft oder blog in unfrer Borftellungsart gegrundet (objectiv oder subjectiv) sei. Offenbar aber ift er bloß subjectiv, ba er von unfrer Stellung ober Lage im Raume abhangt. Daber fann das Linke ein Rechtes, das hintere ein Borderes zc. werden, je nachdem man sich anders stellt. Man kann also auch nicht fagen, daß einige Elemente (Erde und Baffer) ein Streben nach unten, andre (Luft und Feuer) ein Streben nach oben haben, weil es in der Welt überhaupt fein Dben und fein Unten giebt. wir jest Beltgegenden nennen, beruht auch nur auf willkurli: chen Abtheilungen bes Raums. Daher giebt es nicht bloß 4 Welt= gegenden (Dft, Best, Gud, Rord) sondern unendlich viele, weil man die Zwischenabtheilungen beliebig vermehren fann, nicht bloß bis 16 ober 32, wie auf den gewohnlichen Windrosen ober Com-Wiefern man eine Gegend ichon, anmuthig, reizend ic. ober hafflich, obe, traurig ec. nennt: reflectirt man auf ihren afthetischen Charafter b. h. auf den Eindruck, den die Bahrnehmung berfelben auf uns macht, fo daß fie uns entweder gefällt ober misfallt, anzieht ober abftogt. Senen Charafter gehörig auf= zufaffen und barguftellen, ift Sache der Runft, fowohl ber rebenden (beschreibenden) als der bildenden (zeichnenden und malenden).

Begenerde f. Erde.

Begenfüßler f. Untipoden.

Gegengott f. Untitheos und Duglismus.

Gegenleiftung f. Leiftung. Gegenmittel f. Mittel.

Gegenfat (oppositum) ift eigentlich ein Sat, ber einem andern entgegensteht. S. Sat. Man verfteht aber auch barunter bas Entgegengefette überhaupt ober bas Begentheil einer Sache oder auch eines Begriffs. Ja man nennt wohl die Entgegensetzung felbst den Gegensatz. Wegen ber verschiednen Urten bes Begen= fabes aber f. Entgegenfegung, Wiberfpruch und Wider= ftreit, auch Untithefe.

Gegenstand (objectum) heißt alles, mas von une vorge=

stellt ober erstrebt werden kann, es mag übrigens ein wirkli= ches (reales) ober felbst nur ein vorgestelltes (ibeales) Dina fein. Daber kann auch die Borftellung fowohl als bas Bor= ftellende fich felbst zum Gegenstande werden. Im letten Kalle verwandelt fich gleichsam bas Subject in ein Dbject; es wird ein Subject = Dbject und erlangt fo Bewufftfein und Erkennt= nif von fich felbft, wie von andern Dingen außer ihm. ift von felbst verftandlich, was unter Gegenstanden bes Bewust: feins, ber Borftellungen, ber Begriffe, ber Erkenntniffe, der Biffenschaften zc. zu verstehen sei. Gin Gegenstand bes Triebes oder bes Willens ift bas, was der Trieb begehrt oder verabscheut, ber Mille will ober nicht will. Ein Gegenstand bes Rechts ift bas. worauf in einem gegebnen Falle die Rechtsibee bezogen wird. Daffelbe gilt vom Gegenstande ber Pflicht. Der hochste Gegenstand. ben wir benten fonnen, ift Gott; er ift aber fein Dbject ber Er= fenntnig ober bes Biffens, fondern nur bes Glaubens und ber Berehrung, G. Gott.

Begenständliche, bas, ober Dbjective ift im weitern Sinne ber Inbegriff alles beffen, mas in irgend einer Begiehung Gegenstand fur uns fein ober werden kann. G. b. vor. Urt. 3m engern Sinne verfteht man darunter bas Wirkliche ober Reale und fest es bem Gubjectiven oder Ibealen, ben Borftellungen, entgegen. Etwas gegenständlich ober objectiv betrachten heißt, es nicht blog im Berhaltniffe zu uns (fubjectiv) fondern auch im Berhalt= niffe zu fich felbst und zu andern Dingen betrachten. Es wird fich aber auch in diese Betrachtungsweise immer etwas Subjectives einmischen, weil wir unfre Unschauungs = und Denkform nicht aufzugeben und die Dinge unabhangig von berfelben zu erkennen ver-

mogen. G. Ding an fic.

Gegentheil f. Gegenfas.

Begenverfprechen f. Berfprechen. Begenversuch f. Begenbeobachtung.

Gegenwart (praesentia) wird bald in raumlicher bald in zeitlicher Beziehung genommen. Wenn baber gefagt wird, baß Jemand hier ober bort gegenwartig fei: fo heißt bieg eine ort= liche Gegenwart (praes. localis). Wenn aber gefagt wird, baß etwas gegenwartig gefchehe: fo heißt dieß eine geitliche Be= genwart (praes. temporalis). Gener fteht bie Ubwesenheit, bieser bie Bergangenheit und Bukunft entgegen. G. Zeit. Bon biefen beiben Urten ber Begenwart ift aber noch bie pir= tuale ober bynamische zu unterscheiben, welche fich auf bie Wirksamkeit der Dinge bezieht. Denn biese kann fich auch auf Dinge erstrecken, welchen bas Wirkende weder raumlich noch zeit= lich gegenwartig ist. So ist auch bas Wort zu nehmen, wenn von der Allgegenwart Gottes die Rede ist. S. Allsgegenwart. — Unter Gegenwart des Geistes (présence d'esprit) versteht man die Kraft, einen schnellen Entschluß zu fassen und sich daburch aus augenblicklichen Berlegenheiten oder Gesahren zu ziehen. Wessen Geist nicht auf solche Art gegenwartig, sondern gleichsam abwesend ist, von dem sagt man auch, daß er den Kopf verloren habe. Zene Gegenwart ist also weder eine locale noch eine temporale, sondern eine virtuale oder dynamische.

Gegenwirkung (reactio) findet allemal statt, wo eine Wirkung (actio) ftattfindet. Ift nun die Wirkung eine Bewe= gung, fo wird die Gegenwirkung auch eine Begenbewegung fein, die, wie alle Bewegung, nicht im blogen Gein ber Materie, in einem ruhigen Beharren berfelben an einem gemiffen Drte, alfo nicht in einer fog. Tragbeit der Materie ihren Grund haben kann, fondern vielmehr in einer bewegenden, und zwar abstoßenden Rraft, durch die ein Korper dem andern in seiner Bewegung Widerstand leiftet. S. Ubftogungstraft und Materie. Go ift es auch mit ben Gegenwirkungen ober Reactionen in ber Geifterwelt; fie find bedingt durch geistige Rrafte, die bei ihrer Entwickelung mit andern in Widerstreit gerathen. Man nennt aber vorzüglich die in's Große gehenden Erscheinungen biefer Urt (wodurch bie Fort= schritte, welche ber menschliche Beist in wissenschaftlicher, firchlicher oder burgerlicher Sinsicht gemacht hat, wo nicht gang vernichtet, boch möglichst geheinmt werden sollen) Reactionen. aber dabei meift auf Berftellung eines alten, mit bem Geifte ber Beit ober mit ber Bilbungestufe und ben Bedurfniffen bes gegen= wartigen Beitalters nicht verträglichen, Buftandes abgefehn ift: fo mislingen bergleichen Gegenwirkungen, wie fustematifch ober planmaßig man auch babei verfahren moge, fast immer, ober fie gelin= gen nur theilweise, bier ober bort und auf einige Beit, beforbern aber boch zulegt eben die Fortschritte, welche fie hemmen wollten. S. Tafchirner's Reactionsspftem. Lpg. 1824. 8.

Gegner ist jeder, ber einem Andern denkend, redend oder handelnd widerstrebt. Darum aber ist der Gegner noch kein Feind, ungeachtet biese beiden Ausdrücke häusig verwechselt werden. Feind ist nur ein Gegner aus boser Absicht, der daher auch wohl die Kunstgriffe der Consequenzmacherei und der Verleumdung, oder gar Gewaltmittel nicht verschmaht, um den Andern zu besiegen. So soll es wenigstens in wissenschaftlicher Hinsicht, im gelehrten Kampfe, nicht sein. Im politischen Parteienkampfe und im Kriege nimmt man es freilich nicht so genau, weder mit den Mitteln noch mit den Worten; und im Kriege besonders heißt jeder Gegner ein Feind,

weil, wenn er auch nicht aus bofer Ubsicht handelt, er doch immer

dem Undern zu schaden, ja ihn zu vernichten sucht.

Gehalt bedeutet oft fo viel als Inhalt ober Stoff. bann auch Berth einer Sache, weil biefer von jenem meift ab= hangt, obwohl nicht allein, da die Geftalt ober Form auch febr viel bagu beitragen fann. G. biefe Musbrucke. Darum beifen insonderheit Runft : oder Schriftmerke gehaltreich ober gehalt= voll, wenn fie viel Schones, Bahres ober Gutes enthalten. Die Bedeutung von Gold (als Umtsgehalt, wo man auch zuweilen bas ftatt ber G. fagt) gebort nicht hieher, mit Ausnahme der Bemerkung, daß die alten Philosophen, welche offentliche Schulen hielten, erft unter ben Ptolemaern und ben romifchen Raifern eine Urt von Gehalt aus dem öffentlichen Schape befamen, ber aber nicht immer regelmäßig ausgezahlt wurde, weil er meift von ber Gunft abhing, alfo nur ein Enabengehalt (Penfion) war. Die fruhern Philosophen erhielten blog Geschenke und Honorare (διδαχτοα) von ihren Schulern, zuweilen auch Gefchenke von ben Stadten, in welchen fie lehrten, aus dem offentlichen Schape, ober von freigebigen Fürsten, welche die Wiffenschaften liebten. erhielt Demokrit von den Ubberiten fur eins feiner philoso= phischen Werke ein Geschenk von 100 (nach Undern fogar von 500) Talenten; und Ariftoteles empfing gleichfalls von feinem koniglichen Bogling Alexander reichliche Geschenke, fo lange bas aute Bernehmen zwischen Beiden bauerte.

Beheim ober Geheimniß (arcanum, mysterium) ift eigentlich alles Dunkle, Berborgne, Unbekannte. Bornehmlich aber nennt man das Unbegreifliche fo, weil es nicht nur biefem und jenem, fondern allen Menschen ein Geheimniß ift. Es giebt baber eine Menge von Geheimniffen - in ber Natur fowohl als in ber Menschenwelt, in der Diplomatif wie in der Medicin, gang vor= züglich aber in der Religion (f. d. 2B.) weil diese schon ihrem Wefen nach auf etwas Unbegreifliches gerichtet ift. Die Religions: geheimniffe nennt man auch heilige ober schlechtweg Bebeim= niffe. Darum muß es nun auch Geheimniffe in ober fur bie Philosophie geben. Denn nimmer wird es diefer Wiffenschaft ge= lingen, ben Schleier vor allen jenen Geheimniffen wegzuziehn; wie schon die bekannte Isisinschrift andeutete. Aber die Philosophie fann auch nicht geftatten, daß man Geheimniffe erbichte und fo bie Menge derfelben willfurlich vermehre. Gbensowenig kann fie jugeben, bag man dem menschlichen Beifte widerfinnige oder un= vernunftige Dinge unter dem Vorwande des Geheimniffes als Glaubenswahrheiten aufdringe. Bielmehr muß fie alle fog. Ge= heimniffe mit ihrer Fackel beleuchten burfen, um fie wo moglich gu entrathfeln. Die Philosophie ift ebendarum eine abgesagte Feindin

aller Geheimnifferamerei, selbst wenn sich diese mit dem Schleier der Beiligkeit deckte. Bergl. Mysterien, auch die nachst=

folgenden Urtikel.

Geheime Artikel nennt man diejenigen Puncte eines Staats = oder Bolkervertrags — besonders eines Friedensschlusses — bie nicht zur öffentlichen Kenntniß kommen sollen, weil sie Unsbern misfällig sein oder gar zu Streitigkeiten Anlaß geben könnten. Sie bleiben aber selten lange geheim, und es ist auch immer rathsamer, gar keine geheimen Artikel in den Vertrag aufzunehmen, weil sie stebs etwas Verdächtiges sind. S. Friede.

Geheime Eigenschaften f. Clement.

Geheime Erkenntniffe und Fertigkeiten f. ge-

heime Runfte und Biffenschaften.

Geheime Gesellschaften (societates clandestinae) find Bereine, welche entweder ihr Dafein felbst oder boch ihre Ginrich= tung und Wirksamkeit (Bwecke, Mittel, Gebrauche 2c.) ben Mugen bes Publicums zu entziehen fuchen. Denkt man biefelben außer bem Staate, fo mufft' es freilich jeder Befellschaft überlaffen werben, ob und wie weit fie offentlich hervortreten wolle. Im Staate aber konnen fie nur unter ber Bedingung auf Dulbung Unspruch machen, wenn fie darthun, daß fie weder unerlaubte 3wecke verfol= gen, noch zur Erreichung an fich erlaubter 3wecke unerlaubte Mit= tel branchen. Dieg lafft fich jedoch nicht darthun, wenn fie nicht der Regierung sowohl von ihrem Personale als von ihrer Einrich= tung und Wirksamkeit Renntniß geben, mithin fur die Regierung ben Schleier des Beheimniffes fallen laffen. Sie find dann nur noch fur das großere Publicum etwas Geheimes. Der Beitritt gu folden Gefellschaften ift aber um fo gefährlicher, je weniger ber Reuling von den fog. Geheimniffen berfelben erfahrt, und je ftar= fer (wohl gar burch furchtbare Gide) er zum Behorsam gegen bie (ihm vielleicht gang unbekannten) Dbern der Befellschaft verpflichtet Denn er fest fich baburch in Gefahr, ein blindes Werkzeug für bofe Zwecke zu werden; und ber Hustritt ift nicht immer fo leicht, wenn man einmal gebunden ift. Darum follte jeder, ber feine Freiheit, die Wahrheit und die Tugend liebt, sich's zur Marime machen, feiner Gefellschaft beizutreten, die bem Beitretenden nicht alles offen barlegt, was ihre Einrichtung und Wirksamkeit betrifft. Daß biefe Maxime fo Wenige befolgen, bag Biele fo blindlings in folche Gefellschaften treten, kommt von dem Reize ber, den alles Geheimnisvolle für ben Menschen hat, und von der Reugierde, die eben biefes Geheimniffvolle naber fennen lernen mochte, auch wohl von der Gitelfeit, die fich burch die Theilnahme an folden Gefellichaften ober burch die fcheinbare Ehre, ein Ge= weihter zu heißen, geschmeichelt fuhlt, und endlich von der Soff=

nung, durch eben diefe Theilnahme fein Glud in ber Welt gu machen, indem man der Gefellichaft viel Ginfluß oder ben Gliedern derfelben viel Dienstfertigkeit gutraut. Buweilen verschulden aber auch die Regierungen felbst bas Entstehen folcher Gesellschaften, indem fie durch religiofe oder politische Berfolgungssucht die Menfchen nothigen, fich in's Berborgne gurudgugiehn. Go mar es ber Kall gur Beit ber Entstehung bes Chriftenthums; und ebenso in der Beit vor der Rirchenverbefferung, mo die Bekenner der mahren Religion, die nach einer hochst nothwendigen Reformation ber Rirche an Haupt und Gliebern feufzten, nicht minder als in ben erften Sahrhunderten bedruckt und verfolgt wurden. Gehr mahr fagt in diefer Beziehung Reinhard in feiner Reformationspre= digt v. J. 1805 (S. 21.): "In den Schoof unsichtbarer Ber-"bruderungen und geheimer Bundniffe hatte fich die Freiheit ge= "fluchtet, Die fich offentlich nicht zeigen burfte. Muf ben Gebirgen "ber Schweiz, in den Thalern Savopens, in den mittaglichen "Provingen von Frankreich, in den Baldern Bohmens, felbft in "ben Befilden Staliens und in der Mabe der fürchterlichen Berr= "fcher, die alles unterbruckten, lebten Menfchen, benen Gott einen "bellen Schein in's Berg gegeben hatte; Unhanger einer gebeimen "Lehre, die fich einander verftanden, die fur Zand erkannten, mas "fie außerlich einstweilen fteben ließen und mitmachen mufften, "fich in ihren verborgnen Rreisen frei fuhlten und fich in ber Liebe "zur driftlichen Freiheit einander befestigten" u. f. w. - Sat eine Gefellschaft ber Urt schon lange bestanden und durch ihre Wohlthatigkeit ein gunftiges Vorurtheil erwecht, wie die Freimaurergesellschaft, die fich auch einen Orden nennt: fo fann sie ber Staat unbedenklich fortbestehen laffen, obwohl immer mit Bor= behalt ber Dberaufficht, die ihm über alle Gefellichaften im Staate geburt. Der Staat fann aber auch verfichert fein, bag, wenn er nur felbft die Deffentlichkeit durchaus begunftigt, bas Licht berfelben auch die dunkeln Sallen folder Gefellichaften erleuchten werde. In Unsehung ber ebengenannten Gefellichaft ift bieg auch bereits zur Benuge geschehen burch eine Menge von Schriften, unter welchen wir außer den ichon hinlanglich befannten Garfena und Dac= Benac nur folgende zwei zum Nachtefen empfehlen wollen: Len= ning's Encyklopatie ber Freimaurerei. Leipzig, 1822 ff. 8. und Shuderoff's Borlefungen über ben bermaligen Buftand ber deut= schen Freimaurerei. Ronneburg, 1824. 8. Der Recensent ber lettern in der Leipz. Lit. Beit. (felbst ein Maurer) gesteht, der Berfaffer habe deutlich genug ausgesprochen und mit aller Grund= lichkeit erwiesen, "daß der Orden in unsern Tagen fich felbst uber-"lebt habe und in feiner bisherigen Geftalt nicht lange mehr fort= "bestehen konne." Wer also jest noch in biesem Orben eine ge=

heime Beisheit ober gar ben Stein ber Beifen fuchen wollte, wurde

beweisen, daß er wenigstens fein - Philosoph fei.

Geheime Runfte und Wiffenschaften hat es zu allen Zeiten gegeben und es giebt beren noch. Dem Unwiffenben find alle Runfte und Wiffenschaften gebeim, und felbst dem Wifsenden find es viele, weil Niemand alle Runfte und Wiffenschaften umfaffen ober alles konnen und wiffen kann. Go lange jedoch bie Runfte und Wiffenschaften jedem zuganglich find, der fich mit ihnen bekannt machen will, kann man sie nicht im eigentlichen Sinne geheim nennen. Gie werden es erft baburch, bag gewiffe Perfonen ober gange Gefellschaften fie Undern vorenthalten, also für fich behalten wollen; wobei meist Eigennut oder andre unreine Erieb= febern zum Grunde liegen. Denn bag es Undern Schablich werben fonnte, wenn fie auch zum Befige folder Geheimniffe gelangten, ift meift nur leerer Vorwand, und wurde hochstens blog von der Bereitung der Uqua Toffana und andrer hochst gefahrlicher Dinge gelten. Wenn die Priefter, wie z. B. die altagpptischen, ihre Kunfte und Wissenschaften in den Schleier des Geheimnisses hullten: so thaten fie es nur, um das Bolk besto mehr zu beherr= schen und zu benuten. Wenn bagegen die alten Philosophen nicht allen ihren Buhorern oder Lefern alles auf gleiche Weise mittheilten und daher einen Unterschied zwischen esoterischen und eroterischen Vortragen und Schriften machten: fo war zum Theile selbst die Unduldsamkeit der Priefter und des von ihnen geleiteten Bolks baran Schuld. S. esoterisch und den vor. Art. In neuern Beiten find die geheimen Runfte und Wiffenschaften in eine Urt von Berruf gekommen, und nicht mit Unrecht. Denn man versteht barunter solche, wie die Alchemie, Magie und Astrolo= gie - unreine Abkommlinge ober Ausartungen ber Chemie, Physik und Affronomie - wodurch man Gold machen, Geister bannen, die Bukunft erforschen und andre wunderbare Wirkungen bervorbringen Indeffen find auch diefe angeblichen Runfte und Wiffen= schaften langst in Schriften abgehandelt, bie aber, als nicht zur Philosophie gehörig, hier auch nicht angeführt zu werden verdienen. Doch sind einige berfelben, die naher an bas Gebiet ber Philosophie ftreifen, im Urt. Beifterlehre angezeigt. Borlaufig verweifen wir jedoch auf: Des sciences occultes ou essai sur la magie, les prodiges et les miracles. Par Eusèbe Salverte. Par. 1829. 2 Bde. 8. - Much vergl. Gnofficismus und Rabba= lismus.

Geheimniffframerei f. geheim.

Gehirn als Sauptorgan derjenigen Thatigkeit, welche wir geistige ober Seelenthatigkeit nennen, ift von der Unatomie und Physiologie zu untersuchen. (Wegen eines angeblichen Unterschieds

zwischen dem mannlichen und dem weiblichen Gehirne f. Frau). Die Phychologie pflegte fonft es fur den Gis der Geele zu halten. Da aber bas Gehirn im Gangen immer noch zu groß schien. um einem fo unenblich kleinen Wefen, wie man fich bie Geele bachte, zum Gibe zu bienen, und ba unfer Behirn in zwei ungleiche Balften, ein großes und ein fleines Gebirn, gerfallt: fo fragte man ferner, welches von beiden ber Sis ber Seele fei, und entichied gewohnlich fur bas kleine. Manchen Schien aber auch biefes noch zu groß. Daher gerieth man auf ben wunderlichen Ginfall, die fog. Birbelbrufe fur ben eigentlichen Sig ber Seele, gleichsam für ihr Allerheiligstes, zu halten. Alles unftatthafte Sprothesen. Da die Seele fich felbst nicht im Raume anschaut, sondern nur ein zeitliches Bewufftsein von ihrer Thatigkeit hat: fo kann von einem Sibe oder Wohnplage berfelben im eigentlichen Ginne gar nicht die Rede fein. Wollte man bloß bilblich fo reben, fo muffte man fagen: Die Seele fist ober wohnt im gangen Rorper, weil fie überall empfindet und überall bin wirkt. Das nachfte Organ jener Empfindung und ber bavon abhangigen Korperbewegung mag bas Behirn wegen feiner Berbindung mit dem Nervenfosteme und burch biefes mit dem Muskelfpsteme wohl genannt werden. Darum aber ift man nicht befugt, die Seele felbft in bas Behirn gleichsam einzuschließen. Bergl. Seele, und Gemeinschaft bes Leibes und der Seele, auch Ball, wo am Ende zwei Sauptschriften uber bas Gehirn angeführt find, mit welchen auch Commer= ring's Schriften vom Sirn = und Ruckenmarke (Maing, 1788. 8.) u. ub. bas Drgan ber Seele (Ronigeb. 1796. 4.) besgt. Burdach's Schrift vom Baue und Leben bes Gehirns (Leipz. 3 Bbe. 8. besonders B. 3. 1826, vom hirnleben) zu verbinden.

Gebor (auditus) ift berjenige Ginn (b. h. Diejenige Mobi= fication des außern Sinnes überhaupt) durch den wir horen b. h. Tone (Rlange, Schalle 2c.) empfinden. Das Unatomifch = phyfiolo= gifche des Gebors (Bilbung und Busammenfegung des Dhre und Busammenhang beffelben mit dem Gehirne) gehort nicht hieher. Rur foviel ift zu bemerten, daß beim Soren nicht der Gegenstand unmittelbar mahrgenommen, fondern nur die Luftschwingungen, die er durch feine eigne Erschutterung hervorbringt, und die wiederum das Dhr in Bewegung fegen, zulett alfo eigentlich nur biefe Bewegungen empfunden werden. Auf die Beschaffenheit bes tonenden Begenstandes Schließen wir blog, indem wir die Gehorempfindungen mit den durch die übrigen Sinne vermittelten Empfindungen in der Erfahrung vergleichen; wobei wir uns aber oft taufchen. Da das Behor die ursprungliche Quelle der Tonsprache und diese bas haupt= fachlichfte Bildungsmittel bes Menfchen ift: fo fann man infofern bas Behor ben wichtigften ober ebelften Ginn nennen. Da=

ber find auch Taube in ber Regel viel einfaltiger, dufterer und mistrauischer, als Blinde. Indeffen behauptet doch bas Gesicht (f. d. B.) wieder in andrer Hinsicht fo viele Borguge por jenem, daß bie bekannte Streitfrage über die Borguglichkeit bes einen Gin= nes vor dem andern doch mohl zu Gunften des Gefichts zu ent= scheiden sein mochte. Fur die Mesthetik ift bas Bebor wegen ber badurch bedingten tonischen Runfte (f. d. Urt.) von besondrer Michtiakeit.

Gehörnter Schluß f. Dilemma.

Gehorfam ift ber Menich zuerft dem gottlichen Befege fculdig, und zwar unbedingten, weil diefes Befet nur etwas Butes gebieten kann. Doch muß der Mensch die Befugniß haben, wenn ibm von Undern irgend ein Bebot als ein gottliches Gefet angekundigt wird, zu untersuchen, ob es auch ein folches fei. Dieg fann er aber nicht anders, als indem er es mit dem Gefete der Bernunft oder des Gewissens vergleicht, weil dies das ursprungliche Geset ift, welches Gott dem Menschen gleichsam in's Berg geschrieben hat. Biderfprache alfo diefem Gefete ein angeblich gottliches Gefet, fo ware dieß fein mabres und muffte als Menschentrug verworfen wer= den; wie so viele Gesete, welche die Priester, namentlich der Papst, ben Menschen als gottliche aufburden wollten. Den menschlichen Befegen kann zwar ber Mensch auch Gehorsam schuldig fein, aber feinen unbedingten, wie dem gottlichen, fondern blog einen beding= ten; weshalb die Schrift fagt, man folle Gott mehr gehorchen als Wenn namlich Menschen Gefete geben oder über= den Menschen. haupt etwas befehlen: so kommt es erstlich darauf an, ob sie auch felbst ein Recht bazu haben, und zweitens barauf, ob das, was sie befehlen, auch gut sei. Wenn z. B. der Sultan und Mufti allen Chriften befohlen, fich beschneiden zu laffen: fo wurden felbst die im türkischen Reiche lebenden Chriften einem folden Befehle feinen Gehorsam schuldig fein. Ebendarum foll ber Behorsam nie blind fein, weil er bann bes Menschen eben so unwurdig mare, als der blinde Glaube. S. blind.

Geißel bedeutet theils einen Pfandmann (obses) b. h. eine Perfon, die zum Unterpfande bient, bag etwas gefcheben (ge= geben oder geleistet werden) folle, befonders im Rriege, theils ein Straf = oder Bugwerkzeug (flagellum) beffen fich Barbarei und Aberglaube haufig bedient haben. G. Flagellation. Daß Beifel in der erften Bedeutung mannlid, in der zweiten weiblich fei, wird burch ben Sprachgebrauch nicht beftatigt.

Beift ift ein hochst vielbeutiges Wort, stammverwandt mit Bas, welches Luft ober Luftart, und mit Bafcht, welches Schaum ober Beifer bedeutet. Im Plattbeutschen fagt man baber noch jest Beeft oder mit verftartter Uspiration Geefcht fur Geift. UrBeift 155

fprunglich hat es wohl, wie die ihm entfprechenden Musdrucke in andern Sprachen — spiritus, neveula, hebr. ruach — nichts anders als Luft ober hauch bedeutet; weshalb man auch meinte, Die Nahe eines Geiftes fundige fich durch einen fanften Sauch ober ein leifes Weben der Luft an; und ebendarum beißt in man= chen Sprachen behauchen (inspirare) fo viel ale begeiftern. Es war namlich im Alterthume, felbst unter ben Philosophen, Die Meinung weit verbreitet, daß die Luft das eigentliche Princip des Lebens in der Natur fei; wozu bas Gin = und Ausathmen ber= felben von Seiten ber thierifchen Rorper ben naturlichen Unlag gab. Daher bedeutet auch Geift oft schlechtweg so viel als Leben ober lebendiges Besen. Durch fortgesette Abstraction steigerte sich nun ber Begriff eines Geistes immer mehr. Man setze dem Beifte ben Rorper entgegen, ber baburch belebt werbe. Sa man abstrahirte endlich gang vom Korper und bachte unter einem Beifte ein intelligentes Wefen überhaupt, ein Wesen, das Bewufftsein hat und mit Bewufftsein thatig ift, ein vorstellendes und strebendes, ein benkendes und wollendes Wefen. Gin folches Befen aber mit einem Rorper verbunden nannte man auch Seele und feinen Rorper Leib. G. Geele, auch Gemuth. Manche unterschieden auch wohl noch in Bezug auf den Menschen Geift als bas hohere, und Seele als das niebere Thatigkeiteprincip, ober betrachteten bie Seele als eine feine materiale Bulle bes Gei= ftes, die von ihm ungertrennlich fei und insonderheit die Reminis= ceng bedinge. - Daraus entwickelten fich wieder andre Bedeutungen und Gegenfaße. Go ber Gegenfaß zwifchen Beift und Buchftab (einer Rebe oder Schrift, eines Gefetes, eines Sp= ftems 2c.); wo jener ben innern Gehalt in Unfehung ber bem au-Bern Musbrucke jum Grunde liegenden Gebanken und Abfichten, biefer ben bloß grammatischen Wortsinn bezeichnet. Darum nennt man auch Menschen, Augen, Physiognomien, Reben, Schriften und andre Kunstwerke als Erzeugnisse bes Geiftes, bald geistreich oder geiftvoll, bald geiftarm ober geiftlos, wiefern in ihnen ber Beift fich mit mehr ober weniger Rraft und Lebendigkeit offen= Die Frangofen aber nehmen biefes Bort in ihrer Sprache (esprit) oft noch in einem engern Ginne, indem fie ebendas barunter verstehen, was wir Dig, Laune, Unterhaltungsgabe nennen. Daher kommen bann wieder bie Ausbrude fconer Geift ober Schongeift (bel - esprit) und Schongeifterei als Streben, fein Bermogen der Hervorbringung bes Schonen ober wenigstens des Wohlgefallens baran und ber Beurtheilung beffelben zu offen= Sa man hat fogar auch folden Dingen, welche ben Geift auf eigenthumliche Beife beleben, wie Bein und Branntwein, Geift beigelegt und fie baber geiftige Getrante genannt; wo alfo Geift nichts anders bezeichnet, als benjenigen Bestandtheil, welcher die belebende Kraft hat, als Gegenfat von dem fog. Phlegma, welches jenen Beift gleichsam einhult. Wenn baber irgendwo vom Geifte die Rede ist, so wird man allemal genau gufehn muffen, was fur ein Beift eigentlich gemeint fei. Wegen des Freigeistes f. dieses Bort felbst. Begen des Derven= geistes f. Nerv. Wegen des von einigen Pspchologen und Phy= fiologen gemachten Unterschiedes zwischen Lebensgeift und Gee= lengeist f. Galen, auch Leben und Seele. Wegen bes heiligen Beiftes f. Dreieinigkeit. (Eigentlich betrachtet Die Philosophie nur Gott felbst als den heiligen Geift, der das Welt= all regiert; sie fobert aber auch vom Menschen, daß er nach der Beiligkeit strebe; und wenn er dieß thut, so kann man auch wohl vom Menschen fagen, daß ein heiliger Beift in ihm wohne, ihn lenke und leite). Was aber ben Gebrauch des M. Geift in ber Mehrzahl betrifft, fo wird baruber im Urt. Geifterlohre mehr gefagt werden.

Geift der Beit f. Beitgeift.

Beift eines gesellschaftlichen Rorpers f. Bemeingeift.

Beifterbannerei, Beifterbefchworung, Beifter= citirung, Beiftererscheinung, Beifterkunde und Bei=

fterkunft f. den folg. Urt.

Geisterlehre ober Pneumatologie (von arevua, ber Geist, und 2000c, die Lehre) ist eine angebliche Theorie von der Beifterwelt überhaupt, an welche fich bann die Beifterkunft anschließt als eine angebliche Geschicklichkeit, mit der Geifterwelt umzugehn und sie fur gewisse Zwecke zu benuten. Nachdem man namlich einmal angenommen hatte, daß im Menschen ein besondrer, vom Korper mefentlich verschiedner, Geift wohne: lag der Bedanke fehr nabe, daß es nicht nur überhaupt eine Mehrheit von Beiftern gebe, sondern auch übermenschliche, überirdische oder auch wohl un= terirdische, himmlische und höllische, gute und bose, und daß alle Diese Beifter mit eigenthumlichen, die Menschenkraft bei weitem übersteigenden, Rraften ausgestattet fein mochten. Da eroffnete sich nun ein großes Feld fur die Speculation; Fragen brangten fich an Fragen. Man fragte g. B .: Giebt es reine b. h. forperlose Gei= fter? Konnen diese auch wohl einen Korper annehmen und uns mittels beffelben erscheinen? Wie kann man fich mit ihnen in Berbindung fegen? Durch Sprache und durch welche? Dber giebt es andre geheime Mittel, die Beifter in Thatigkeit zu fegen, fie wohl gar und unterwurfig zu machen? Giebt es auch verschiedne Claffen, Gattungen ober Arten von Geiftern, und welches find ihre Unterscheidungsmerkmale? u. f. w. Man sieht leicht ein, baß

es bier gar feinen feften Punct giebt, an welchen fich eine vernunftige Speculation halten konnte. Denn der menschliche Beift ist fich felbst schon ein Rathfel; er kennt nur seine Wirkungen und deren Gefete, weiß aber nicht, was er eigentlich bem Befen nach fei. Folglich blieb nichts übrig, als die Einbildungskraft zu Sulfe zu rufen, um auf ben Sittigen berfelben ben Slug in die Beifterwelt zu wagen. Die Ausbeute war aber nichts als leere Traumerei, die man allenfalls als ein unschuldiges Spiel hingehen lassen konnte, wenn ber Mensch nicht barüber so leicht ben Berstand, immer aber eine koftbare Beit verlore. Ueberdieß bemachtigte fich auch der Betrug jener Traumerei. Man gab vor, Die Geifter burch gewiffe Borte ober Kormeln bannen, befchworen ober citiren gu tonnen, fo daß fie bem Menschen nicht blog erscheinen, sondern auch bienen mufften. Und burch biefe betrugliche Runft, bie Geisterwelt nach Gefallen zu handhaben, ist benn schon Mancher, ber mit Hulfe ber Geister Schafe heben wollte, nicht bloß um fein Gelb, fondern auch um feine Gefundheit und fein Leben ge= kommen. Darum ift es Pflicht, sich folder Traume ganzlich zu entschlagen, und die Philosophie foll ganz besonders gegen dieselben tampfen. Es war baber febr verbienftlich, bag Rant fich bagegen in einer feiner geiftreichsten Schriften erflarte, welche ben Litel führt: Traume eines Geifterfebers (Swebenborg war vornehm= lich gemeint) erlautert burch Eraume ber Metaphpsif. Riga und Mitau, 1768. 8. Auch in Deff. vermischten Schriften, herausg. von Tieftrunt. B. 2. S. 247 ff. Will fich nun aber Jemand, nachbem er biefe Schrift gelefen, boch noch mit ber Beifterwelt ober wenigstens ben Traumen baruber genauer bekannt machen, fo fon= nen wir ihm (außer ben Schriften bes ebengenannten Beiftersehers S.) auch noch folgende zur Unsicht empfehlen: Hollmanni institutiones pneumatologiae et theol. nat. Gottingen, 1740. 8. -(Couenz) essai d'un système nouveau concernant la nature des êtres spirituels. Reufchatel, 1742. 4 Thie. 8. - Engel= fen's gelauterte Bernunftgrunde von ber Birklichkeit und bem Befen ber Geifter. Leipzig, 1744. 8. — Ubel's philos. Unter= suchungen ub. die Berbindung der Menschen mit hoheren Geiftern. Ih. 1. Stuttg. 1791. 8. - Stilling's (Jung's) Theorie ber Geifterkunde in einer Natur = Bernunft = und Bibelmagigen Beantwortung ber Frage: Bas von Uhnungen, Gefichten und Beiftererfcheinungen geglaubt und nicht geglaubt werben muffe. Nurnberg, 1808. 8. u. Deff. Upologie der Theor. der Geiftert. 2c. Ebend. 1809. 8. — Mehre, besonders altere, Schriften der Urt findet man in Herrichii sylloge scriptorum de spiritibus puris et animabus humanis etc. Leipzig, 1790. 8. — Auch vergl. die Artikel: Damonen, Engel und Teufel, Elementargeister,

besgl. Bennings, ber verschiedne hieher gehörige Schriften herausgegeben. - Neuerlich ift die Liter. ber Beifterl. noch burch ff. Schriften vermehrt worden: Die Seherin von Prevorit. Eroff: nungen über das innere Leben des Menschen und über das Bereinragen einer Geifterwelt in die unfre. Mitgeth. v. Juft. Rerner (wurtemb, Urzte), Stutta, u. Tub, 1829, 2 Thle. 8, U. 2, 1832, Diese Schrift enthalt auch Bufate von dem Philos. Eschen= maner, welche die Phantasmen der gemuthsfranken G. v. Dr. Die fogar gestiefelte und gespornte Beifter fabe, nicht etwa pspcho= logisch erklaren, sondern metaphysisch rechtfertigen sollen. Da so wunderliches Beginnen viel Widerspruch (besonders im Morgenblatte) fand, fo gab Derf. fpater in gleicher Beziehung beraus: Mofterien bes innern Lebens, erlaut. aus der Gefch. der G. v. Dr. 2c. Tub. 1830. 8. — Damit sind jedoch ff. Schriften zu vergleichen: Das verschleierte Bild zu Sais oder die Bunder des Magnetismus. Eine Beleuchtung ber Kerner'schen S. v. Pr. 2c. Bon einem Freunde der Wahrheit. Lpg. 1830. 8. - Rrit, bes modernen Beifterglaubens. Much uber bie Frage: Warum fpufen bie Beifter jest vorzugsweise in der gelehrten Belt? Bon B. S. Blafche. Gotha, 1830. 8. - In einer Borlef. ub. die Beifterwelt zc., bie querst besonders, nachher wieder mit mehren gusammen in den universalphiloss. Vorless. ic. (R. a. b. D. 1831. 8. Mr. 20.) gebruckt worden, hat der Berf. biefes 23. B. unter andern auch ben Unterschied einer phantaftischen und einer rationalen Beifterwelt aufgestellt, jener als eines Erzeugniffes der Ginbilbungs= fraft, biefer als einer Idee ber Bernunft, welche alle vernünftige und freie Weltwesen als endliche Beifter unter der Berrschaft Got= tes als des unendlichen oder Urgeistes zusammendenkt. Die phantaft. Geifterm, ift baber gleichsam ein Caricaturbild, burch welches biefe Idee fraggenhaft verzerrt worden. Man kann also wohl fagen, daß jenem Bilde auch etwas Wahres zum Grunde liege, aber freilich bis gur Unkenntnig entstellt.

Geifterseherei ift nicht blog bas Streben nach Beifter= erscheinungen, fondern auch nach Geifterwirkungen. Man will die Geister nicht bloß feben ober boren, sondern auch auf und durch fie wirken, besonders mit Bulfe berfelben Schape finden oder gar erft hervorbringen; weshalb die Beifterfeberei mit der Gold= macherei in enger Berbindung fteht, aber auch mit ber Be= trugerei ober Prellerei. S. den vor, Urt. Leider hat es auch unter den Philosophen Geifterseher gegeben. Gie find aber

eigentlich jenes Ehrennamens vollig unwurdig.

Geifterwelt wird in doppelter Bedeutung genommen, namlich 1. in Bezug auf folche Beifter, die man als übermenschlich benft, und 2. in Bezug auf die Menschengeister. Un biefe benft

man auch allein, wenn vom Geifterzwange bie Rebe ift, wofür man aber beffer Beifteszwang fagt. G. Beiftesfreiheit. Der 3mang, dem Manche die hohern Geifter haben unterwerfen wollen, heißt gewohnlich Beifterbann. G. bie beiben vorigen Urtifel

Geiftesabel ift allein echter ober mahrhafter Abel. S. b. 93 Er besteht aber theils in ausgezeichneten Geiftesanlagen, bie man auch Talente (f. b. B.) und im hohern Grabe Genic (f. b. DB.) nennt, theils in einer bobern Geifte Bbildung (Bei= stescultur) welche wiederum theils intellectual, theils moralisch, theils afthetifch ift. G. Bildung. Um aber zu biefer Bilbung gu ge= langen, ohne welche es auch feine Beifte Bergeugniffe (Bei= ftesproducte oder Beifteswerke) von hoher Bortrefflichkeit oder claffifchem Werthe (f. claffifch) geben fann, bedarf es ber Geistesfreiheit. S. b. Urt. Geiftesanlage f. Unlage.

Geiftesbildung f. Bildung.

Geiftesfreiheit ift weder mit ber Willensfreiheit noch mit ber Freigeifterei zu verwechseln. G. frei und Freigeift. Sene besteht namlich barin, bag ber Beift bes Menschen fich in jeder Sinficht ungehindert von außen entwickeln und ausbilben barf. Es gehort also bazu die Denkfreiheit (f. b. 28.) in ihrem gangen Umfange, folglich auch Gewiffens = und Glaubens = Das Gegentheil berfelben aber ift die Geiftesffla= verei oder ber Beifteszwang, wodurch eben jene Entwickelung und Ausbildung gehemmt wird. Buweilen wird jedoch ber erfte Musbrud auch in moralischer Beziehung genommen, wenn namlich Jemand ein Stlav feiner Lufte und Begierben ift. G. Stlaverei.

Geiftesgaben f. Gabe und Naturgabe.

Beifteskrafte ober Beiftesvermogen f. Seelenfråfte.

Beiftesfrantheiten f. Seelenfrantheiten.

Geifteslehre f. Beifterlehre und Seelenlehre. Much vergl, die Schrift: Der Geift bes Menschen in seinem Berhaltniffe jum phyfifchen Leben, oder Grundzuge zu einer Phyfiol. bes Den= fens. Bon Ph. Rart Sartmann. U. 2. Wien, 1832, 8.

Beiftesnahrung f. geiftig.

Beiftesfflaverei ober Beifteszwang f. Beiftes= freiheit.

Beiftesftorung ober Beifteszerruttung f. Seelen= frantheiten.

Geiftesthätigkeiten f. Seelenkrafte.

Geiftig heißt alles, mas auf ben Beift in ben verschiebnen Bebeutungen biefes Worts Beziehung hat. G. ben Urt. Geift,

wo auch die Ausbrucke geistreich ober geistvoll, so wie deren Gegenfaße geiftarm oder geiftlos bereits erklart find. Man fann daher fast in allen vor bem gegenwartigen Urtikel aufgeführten Busammensekungen mit Beist statt des Substantive auch das Ud= jectiv feben, 3. B. geiftiger Ubel ober geiftige Unlagen für Geistesadel oder Geistesanlagen. Doch giebt es guch Falle, wo nur das Abjectiv zuläffig. Man kann z. B. nicht fagen Geiftesgetrante für geiftige Getrante, ob man gleich Geiftesnahrung ftatt geiftige Nahrung fagen fann. Grund bavon ift mohl ber, daß, wenn von geistiger Nahrung bie Rede, bas 2B. Geift in der gewohnlichen Sauptbedeutung ge= nommen wird, man alfo unter jener Nahrung alles verftebt, mas zur Entwickelung und Ausbildung des Menschengeistes bient, wie Reben, Schriften, Runftwerke zc. Wenn hingegen von geistigen Getranken die Rede, fo nimmt man bas 2B. Beift in uneigent= licher Bedeutung und versteht darunter etwas Korperliches, dem man nur insofern Beiftigkeit oder geiftige Rraft beilegt, als es ben Menschengeist auf eine eigenthumliche Beife zu beleben ober zu erregen vermag. Da aber biefe Erregung auch zu ftark und sowohl fur den Rorper als fur den Beift felbst fehr nachtheilia werben kann; fo gebietet die Diatetik wie die Moral allerdings einen vorsichtigen und maßigen Genuß folder Getrante, ungeachtet feine von beiden deren Genuß Schlechthin verbieten fann. G. Be= raufdung und Trunkenheit. Bas aber ben fog. gei= ftigen Borbehalt betrifft, fo wird barüber im Urt. Mental= refervation das Nothige gesagt werden. Begen ber geistigen Sebammenfunft f. Gofratif.

Beiftlich ist zwar verwandt mit geistig, aber doch nur in einer bestimmten Beziehung. Es wird namlich dabei an eine bo= here, durch die Religion geweihte oder geheiligte, geistige Vollkom= menheit gedacht, welche sich zwar alle Menschen aneignen follen, bie man aber doch von den Dienern der Religion oder der Kirche vorzugsweise fodert, weil fie auch Undre dazu hinführen sollen. Darum beißen auch diese Personen selbst Geiftliche und ihre Gesammtheit, abstract gedacht, die Geiftlich feit. Do diese in ber Burgergesellschaft eine besondre, durch mehr oder weniger Vorrechte ausgezeichnete, Menschenclasse bilbet: ba giebt es einen geistlichen Stand, ber, wenn er fich vom Staatsoberhaupte - unabhangig machen und nur feinem eignen (firchlichen) Dberhaupte gehorchen will, einen status in statu (f. d. Urt.) bildet. Daher giebt es nun eine Menge von geistlichen Dingen, die nur wegen ihres Busammenhangs mit geiftlichen Personen ober wegen ihrer bald wirklichen bald auch nur eingebildeten Beziehung au Religion und Rirche fo beigen, als: geiftliche Memter (Rirchen

Seiz 161

ämter, weshalb auch die sie bekleidenden Personen geistliche Beamte heißen) desgleichen geistliche Beneficien (Pfrunsden) Besoldungen, Collegien, Gebäude, Gefäße, Gerichte, Güter, Kleider, Rathe (Kirchenrathe, sowohl als Collegien wie auch als Glieder derselben) Rechte (Kirchenrecht, kannnisches Recht) Stifter z. Auch giebt es geistliche Bäter, Sohne, Tochter, Berwandte, Heerden z. Wiefern man aber den Geistlichen die Weltlichen als Nichtgeistliche entzgegensetz, giebt es auch sogar eine geistliche und eine weltzliche Weisheit. Jene ist die Theologie, diese die Philosophie.

Geiz ift eine ber feltsamften und boch nicht feltnen Phanomene in ber sittlichen Welt, eine ber gefahrlichsten Berirrungen bes Selberhaltungstriebes. Dieser ftrebt naturlicher Beise nach Befriebigung und bedarf bagu gemiffer Mittel. Der Beig aber vermech= felt das Mittel mit dem Zwecke; er ftrebt blog nach dem Befige von jenem und freut fich biefes Befiges, verfagt aber ben Benuß bavon nicht bloß Undern, sondern auch sich selbst. Er fallt also mit sich selbst in Widerspruch, indem er Schate sammelt, ohne sie ju brauchen. Dieg wurde unerflatlich fein, wenn ber Menfch bloß in ber Begenwart lebte; allein er lebt mit feiner Ginbilbungsfraft auch in der Bukunft und benkt baber ichon voraus an ben funf= tigen Gebrauch, fur welchen er bas bereits Erworbne aufspart. Diefer funftige Gebrauch fommt aber beim Beizigen nie, weil feine Borftellung von der Bukunft in's Unendliche geht und ber Gegenwart immer vorauseilt, fo bag er gleichsam gar nicht in ber Gegenwart lebt. Daber fommt es auch wohl, daß die Jugend, welche meist in der Gegenwart lebt und sich wenig um die Bu= funft bekummert, bem Beize weniger ergeben ift, ale bas Ulter, welches voraussichtiger ift und daher auch den Mangel mehr furch= tet. Die Jugend neigt fich ebendarum mehr zur Berschwendung, fallt aber fpater leicht in ben entgegengesetten Fehler. Wie bemnach junge Buhlbirnen leicht alte Betschwestern werden, so werben junge Berschwender leicht alte Geighalfe. Indeffen giebt es auch Menschen, bie, mahrend fie hier verschwenden, bort bagegen geizen, um bas Berschwendete wieder einzubringen. Gie schwanken also zwischen Berschwendung und Geig gleichsam bin und ber. Der Geig ift aber um fo gefahrlicher, je mehr er bas Gemuth verhartet, es lieb= los, ungerecht, felbst graufam macht. Er heißt baber mit Recht eine Wurzel alles Uebels. Bon Diefer Seite betrachtet ift ber Beis nur verabscheuungswurdig. Er lafft sich aber auch, da er oft in's Lacherliche, besonders in's Rleinliche, fallt, wo er Anickerei oder Rnauferei heißt, als Thorheit auffaffen, und wird badurch ein Gegenstand bes Spottes und ber Satyre. So hat ihn Molière

Rrug's enchflovabifch = philof. Borterb. B. II.

in feinem bekannten Luftspiele L'avare bargeftellt, - Benn ber Beig nur als übertriebne Sparfamkeit erfcheint, beißt er Rarg= beit: wenn er fich aber niedriger ober fcmuziger Mittel bedient, um feine Leidenschaft zu befriedigen, Filzigkeit. Man unterscheidet auch verschiedne Urten bes Beiges, indem man dieses Wort auf Gegenstande bezieht, die mit dem Gelberhaltungstriebe nicht unmittelbar gufammenhangen. Der Gelbgeig begieht fich auf einen Gegenstand, der unmittelbar gar nicht genoffen werden fann, ber nur badurch geniegbar wird, bag man ihn weggiebt, um etwas Undres bafur zu erhalten. Weil aber bas Gelb (f. b. 28.) alles Mögliche, was nur in den menschlichen Berkehr fommen fann, reprafentirt: fo ift ber Beig vorzugsweise barauf gerichtet; und barum nennt man diefe Urt bes Beiges Schlechtweg Beig. kann aber auch mit andern Dingen geigen, die fich wirklich ge= niefen oder verbrauchen laffen, mit Nahrungsmitteln, Rleidungs= ftuden u. b. g. Wenn hingegen vom Ehrgeize die Rede ift, fo nimmt man das B. Geiz in einer etwas andern Bedeutung, indem man darunter ein übermäßiges Streben nach Ehre überhaupt verfteht, welches in diefer Beziehung auch Ehrfucht genannt wird. Doch laffen fich auch beibe unter ben Titel ber Sabfucht bringen. Denn wie der Geldgeizige nie Geld genug hat, fo hat der Chrgeizige nie genug Ehre. Beibe leiben alfo an ber Gucht immer mehr zu haben. Die eine Leidenschaft konnte man baber auch Gelbsucht, wie die andre Ehrsucht nennen. S. Sucht und Sabfucht.

Belahrtheit f. Belehrfamfeit.

Gelaunt heißt soviel als mit einer gemiffen Laune begabt. Je nachdem nun diefelbe gut ober bos ift, nennt man einen Men= ichen auch gut ober bos gelaunt - launig ober launisch.

Megen der Sache felbit vergl. Sumor.

Geld fommt unstreitig her von gelten und ift wohl burch Abkurzung aus geltend entstanden. Geld im weitern Sinne ift daher alles, was gilt b. h. einen Werth hat, im engern Sinne aber, was einen so allgemeinen Werth hat, daß es als Mafftab zur Bestimmung und Bergleichung des besondern Werthes andrer Dinge gebraucht werden fann, mit einem Borte, ein allgemei= ner Werth = oder Bermogensmeffer (ber nach Beit, Drt und andern Umftanden freilich veranderlich ift) und folglich auch ein allgemeines Zauschmittel, oder eine Baare, die mehr als jede andre bie erfoderlichen Eigenschaften eines schnellen und fichern Berkehrs besigt. In den altesten Beiten, wo die meiften Bolfer noch feine feften Bohnfite hatten, fondern als Nomaden mit ihren Deerden umherzogen, bediente man sich dazu naturlicher Weise bes Biebes, als eines Dinges vom allgemeinsten Werthe.

Geld 163

Und davon (namlich von pecus, das Bieh) leitet man auch bas lateinische W. pecunia ab, welches fonach ursprünglich Biehgelb bedeuten wurde. Bei fteigender Cultur fublte man aber bas Be= durfniß eines Werthmeffers, der leichter zu behandeln, theilbarer, überhaupt bequemer mare. Ginen folchen ichien die Ratur felbit in gemiffen Metallen bargubieten, welche fich burch Glang, Dich= tigfeit, Dehnbarkeit, Dauerhaftigkeit und Theilbarkeit auszeichnen und fast jeder beliebigen Behandlung fugen. Man pragte jedoch biefe Metalle nicht fogleich aus, wozu fcon besondre Runftariffe gehoren, sondern man mog fie einander zu. Um aber nicht jedes= mal abwagen zu muffen, sondern um bloß zahlen zu burfen, was viel leichter und bequemer ift, wag man kleinere Metallmaffen vor aus ab, bezeichnete fie mit irgend etwas, um ihr Gewicht und alfo auch ihren verhaltniffmagigen Werth anzudeuten; und fo hatte man ichon Metallgeld, fatt des fruhern Bieh geldes. Beides aber war ein Realgeld; benn es war eine Sache von wirklichem Ber= the, die man als Gemeinwerthmeffer und Gemeintauschmittel im Lebensverkehre brauchte. Man fabe jedoch bald ein, dag man auch Dinge, welche in fich felbit feinen befondern Werth hatten, boch als Werthmeffer brauchen konnte, fobalb fie nur allgemein bafur anerkannt und angenommen wurden. Es kam alfo nur barauf an, daß man die Borftellung ober Idee bes Gelbes bamit verknupfte, und so entstand das Idealgeld. Ein solches ift schon unser ge= wohnliches Papiergeld. Denn bas Papier felbit ift babei von feinem Berthe; wenigstens kommt ber außerft geringe Berth, ben es ale Kabricat etwa noch haben mochte, gar nicht in Unschlag, wiefern es als Gelb gebraucht wird. Und wenn fich ftatt bes Da= pieres noch eine leichtere, werthlofere Materie, g. B. ein Studien Luft, brauchen ließe: so wurde dieses Luftgelb auch noch beffer fein, wenn es nur Credit hatte b. h. wenn man nur an bef= fen Berth als Geld glaubte. Es erhellet hieraus, bag ei= gentlich gar feine Materie bagu nothig ware, fondern baf auch ein bloger Begriff als Gelb bienen konnte, fobald man fich nur beffelben als allgemeines Werthmeffers und Tauschmittels bebiente; wie dieß der Fall ift bei den fog. Makuten, deren fich die Reger auf ber Golbkufte von Ufrica jum Berkehre bebienen, indem fie nur ba= nach ichagen und rechnen. Dieg ware bann gang eigentliches Idealgeld, gleichsam Geld in der hochften Poteng. Man fann alfo nach der bisherigen Darftellung überhaupt drei Urten von Geld unterscheiden und dieselben als Sinnesgeld, Berftandes: geld und Bernunftgeld, ober auch als Geld in ber erften, zweiten und dritten Poteng bezeichnen. Wenn namlich Bich oder überhaupt etwas sinnlich Genießbares (3. B. Getreide, Fleisch, Brod) als Werthmesser und Tauschmittel gebraucht wird: so feht 164 Geld

ber Menich noch auf der unterften Stufe, wo nur eben bas finn. lich Geniegbare fur ihn Werth hat und er alfo auch einen folchen Mafftab des Werths der Dinge verlangt. Wenn dagegen Metall auf diese Urt gebraucht wird: so fest dies schon eine hohere Thatigfeit des Berftandes, eine eigenthumliche Abstraction und Re= flerion voraus. Man muß namlich von dem unmittelbaren Be= brauche des Metalls wegfehn, und bloß darauf hinsehn, daß es die Stelle andrer brauchbaren Dinge vertreten foll. Wenn endlich et= was, bas an fich gar feinen materialen Werth hat, boch als all= gemeiner Werthmeffer gebraucht wird: fo fest dies eine Erhebung Bu Ideen voraus, beren nur die Bernunft fahig ift. Es erhellet aber auch hieraus, warum diefes Idealgeld doch irgendwo eine reale Bafis haben muffe, damit die Menfchen nicht den Glauben daran verlieren. Soll es also dauerhaften Credit und Eurs haben, fo muß man jeden Augenblick, wo man Realgeld zu irgend einem Behufe braucht, diefes dafur haben konnen. Ein folches Bedurfniß wird aber vornehmlich dann eintreten, wenn man Geld außer ber Sphare braucht, innerhalb ber bas Idealgelb Eredit und Gurs hat, mithin zum auswartigen Berkehre. Denn bas Sbealgelb fann immer nur innerhalb einer gewiffen gefellschaftlichen Sphare (Bolk oder Staat genannt) burch bie ein eigentlich bloß eingebilbeter Werth verburgt ober zu einem wirklichen erhoben wird, gelten. Außer derfelben gilt es entweder gar nicht oder es verliert an feinem Werthe, und zwar immer mehr, je weiter es fich von derfelben entfernt. Daber ift bas Idealgeld immer nur ein Natio= nal= ober Staatsgeld. Das Realgeld hingegen kann auch Weltgeld genannt werben, weil es doch immer einen materialen Werth hat, der ihm wenigstens als Waare bleibt, wenn es auch irgendwo nicht als Geld angesehn und gebraucht wurde. Man konnt' es also boch immer gegen andre werthvolle Dinge umtau= fchen, wenn man auch einigen Berluft babei hatte. Bieraus erhellet zugleich, wie das Gelb zur Waare werden, im Curfe fteigen und fallen, und ein Gegenftand weitaussehender Speculationen werden konne. Endlich ergiebt fich hieraus, warum man das Beld auch den Stellvertreter ober Reprafentanten ber Dinge (eigentlich bes Werthes berfelben) und baber auch den Nerven des Handelns, nicht bloß des Handels (nervus rerum gerendarum) genannt hat. Denn man kann fast alles damit ausrichten, alles dafur haben, felbft die hochften Gunftbezeigungen, nur nicht Geist und Tugend. - Der Berf, hat diese Theorie vom Belde weiter ausgeführt in feinen politischen Rreug= und Quergugen (Leipzig, 1818. 8.) Dr. VI. G. 120-141. Much vergl. Schmidt Phiseldet über ben Begriff vom Gelbe und den Geldverkehr im Staate. Ropenh. 1812. 8. - Materialien zur Rrit. ber Nationalokon, u. Staatswirthich. S. 1. Bas

ift Geld? Berl., Pof. u. Bromb. 1827. 8.

Gelbadel ift ein burch Gelb erkauflicher Ubel, alfo ein blo= Ber Scheinadel, ba fich ber mabre Abet auch durch Millionen nicht erkaufen lafft. Daber klebt auch jenem Abel immer eine levis notae macula an; man achtet ihn nicht und fpottelt barüber. Indeffen fann und muß boch, wenn ber Staat einmal es fur gut (wenigstens in Bezug auf die Finangen) findet, Jemanden fur bagres Geld in den Abelftand zu erheben, Diefer erkaufte Abel gleiche Rechte mit bem vererbten gewähren, weil fonft wohl Niemand es der Muhe werth finden mochte, den Abel zu kaufen; obgleich ichon der Bedanke, daß man benfelben faufen konne, ihm fein Unfebn in den Augen bes Bolks entziehen muß. Man hatte baber, wenn man ein altes, bem Geburtsabel gunftiges, Borurtheil zerftoren wollte, fein befferes Mittel bagu ausfindig machen konnen, ale eben Die Rauflichkeit bes Abels. Denn fo muffte Jebermann balb auf den Gedanken kommen, daß es mit der angeblich naturlichen Fort= pflanzung des Ubels mohl nicht fo recht bestellt fein mochte. indeffen Geld nun einmal in der Belt viel Unfebn und Gewicht giebt: fo mar es auf ber andern Seite wieder febr naturlich , man geneigt war, die Reichen in die Reihen des Adels aufzuneh= men, weil viele alte Familien beffelben fo verarmt maren, bag fie die Burbe ihres Standes nicht mehr behaupten konnten, und weil überhaupt Urmuth nur bem Geelenadel feinen Ubbruch thut, ihn wohl gar glangender macht, mahrend fie dem Geburtsabel auch fei= nen scheinbaren Glang entzieht. Rur hatte man freilich es nicht follen öffentlich bekannt werden laffen, bag ber Ubel nach feinen verschiednen Ubstufungen fur so und so viel Geld in der Ranglei gu haben fei. Uebrigens vergl. 26 el.

Gelbbedarf überhaupt ift bas Bedurfnig eines allgemei= nen Werth= ober Bermogenmeffers und Taufchmittels. Diefes Be= durfniß muffte fich überall zeigen, wo der Menschenverkehr etwas lebhafter zu werden anfing. Denn beim unmittelbaren Taufche der Sachen gegen Sachen ift es schwer, sich uber den mahren Tausch= werth zu verftandigen, wenn man gar fein Ausgleichungsmittel hat; wie wenn ein Pferd gegen ein Rind, ein Sack Betreide ge= gen ein Rleidungsftuck, eine Baffe gegen ein Sausgerath vertaufcht werben foll. Rann man aber beibes erft zu Gelb anschlagen, fo fommt man viel eber zum Biele. Ueberdieß fragt fich, ob der, welcher bas Pferd vertauschen mochte, auch das Rind brauchen fann; er verlangt vielleicht bafur Getreibe, welches ber Befiger bes Rindes ebensowenig hat, folglich auch gegen biefes eintauschen mochte. Da fommt bann Jebem bas Beld zu Bulfe als eine Unweisung auf alle mogliche Guter, Die man eintauschen mochte.

Denn jeber nimmt nun lieber Geld und kauft sich dafür, was er eben braucht. Noch hülfreicher ist das Geld da, wo keine Theistung der Sache, die man veräußern will, möglich ist, ohne sie zu zerstören und dadurch unbrauchdar zu machen, und der Andre, der sie begehrt, kein auch nur einigermaßen entsprechendes Aequivalent dafür bieten kann. Endlich ist auch bei Angeboten oder Foderungen von Diensten und Arbeiten ohne Geld beinahe kein Auskommen zu treffen, wenn nicht der Sine den Andern geradezu bei sich ausnehmen und ihm für dessen Leistungen den vollen Lebensuntershalt geben will; womit aber vielleicht keinem von beiden gedient ist, weil sie nur vorübergehende Leistungen geben und nehmen wollen. Was übrigens den besondern Geldbedarf in besondern Lebensverhältnissen oder Geschäften betrifft, so gehört dieser

nicht hieher.

Geldeireulation oder Geldumlauf sollte wohl ei= gentlich Mungeireulation ober Mungumlauf heißen, ba nicht das Gelb felbft umlauft, fondern nur bie Beldftuden, welche Mungen heißen. Indeffen lafft fich auch jener Musbrud rechtfertigen, indem man ftatt Gelbftuck im Leben oft abkurgend Geld fagt, folglich auch ftatt Gelbftuckenumlauf furzweg Gelbumlauf fagen fann, gerade fo, wie man eine Menge von Gelbstücken eine Gelbsumme nennt. Es liegt aber auch noch in bem 23. Umlauf eine Zweibeutigkeit. Denn wenn bas Gelb weiter nichts thut, als bag es aus einer Sand in die andre geht, wie in dem bekannten Thalerspiele: so mochte das noch so oft und fo schnell geschehen, es ware boch noch fein mahrer Gelbumlauf vorhanden. Diefer entsteht erft burch Beraugerung des Geldes ge= gen irgend ein andres Gut (Sache oder Leiftung, genießbar ober nicht, von wirklichem ober bloß eingebildetem Berthe - benn barauf kommt hier nichts an) also badurch, bag es als Tauschmittel gebraucht wird. Wenn g. B. Jemand einen Thaler fur ein Rleibungeftuck giebt, der Rleiderhandler Fleisch dafur kauft, der Fleifcher ein Buch, ber Buchhandler eine Flasche Bein, ber Beinhandler Solz 2c.: fo ift biefer Thaler burch funf Sande gelaufen; aber fo, daß jeder, der ihn hatte und wieder ausgab, dafur etwas, was er eben brauchte, eintauschte, mithin einen Lebenszweck verwirklichte. Es ift überdieß von felbst flar, daß ber Thaler nicht nur immer vorwarts durch andre, fondern auch ruchwarts durch diefelben Sande auf gleiche ober ahnliche Weife wieder gehn und fo biefen Lauf vorwarts und ruchwarts in's Unendliche fortfegen konnte. Wenn aber Jemand auf den Ginfall kame, jeden Thaler, ben er erhielte, einzuschließen und Schabe zu sammeln oder ein Thalerkabi= net anzulegen: fo horte nun der Umlauf ganglich auf. Der Thaler ware also außer Circulation gesett, bis er etwa von neuem für ir=

gend ein Gut ausgegeben murbe. Sieraus erhellet, daß die Leb= haftigfeit des Geldumlaufe nicht fowohl von der Menge des vor= handnen Gelbes, als vielmehr von ber Menge der badurch vermit= telten Umtauschungen von Gutern, fo wie von der Rurge der Beit abhangt, innerhalb welcher baffelbe Gelbftuck zu biefem Behufe burch mehre Sande geht. Ift biefe Beit febr furg, fo daß g. B. ein Geloftud ober, wenn mehre gufammengenommen werben, eine Geldsumme in einem Tage gehn Umtausche vermittelt, so heißt ber Umlauf ichnell; trage hingegen, wenn die Beit febr lang ift, fo daß vielleicht kaum in fo viel Tagen so viel Umtausche stattfinden. Die Urfachen jener Lebhaftigkeit find mancherlei. Saupturfachen find Bilbung und Bohlftanb, welche eine Menge von Bedurfniffen erzeugen, indem sie zu den naturlichen und nothwendigen noch viele funftliche und zufallige, oft auch bloß eingebildete, bin= gufugen; woraus wieder Lugus und Mobe entstehn, die eben fo gewaltige Sebel der Geldbewegung find. Auch die Arbeitsthei= lung, welche ebenfalls mit der Bildung genau zusammenhangt, hat barauf viel Ginfluß, indem biefelbe jeden Gingelen nothigt, alles bas von Undern zu erkaufen, mas er nicht felbst machen kann. Desgleichen hat die Bunahme ber Bevolkerung und bas Bachsthum des Nationalvermogens einen eben fo gro-Ben Ginfluß auf die Beforderung bes Gelbumlaufs. Doch fommt es in der letten Sinficht nicht fo febr auf die Capitalmaffe an - benn es konnte auch eine Menge von Capitalien tobt im Raften liegen - als vielmehr auf die Thatigkeit, welche jene Maffe mobil macht und fie in eine Umlaufsmaffe verwandelt. Daber fann auch bei einem minder großen Borrathe von Geloftucken ein lebhafter Berkehr ftattfinden, wenn fie nur gefchwind genug aus ei= ner Sand in die andre gehn. Dazu aber tragt vornehmlich bie Freiheit bes Sandels bei. Gine Regierung, welche den Beld= umlauf befordern will, hat daher eigentlich nichts weiter zu thun, als alle die Feffeln zu entfernen, welche den Sandel oder den Le= bensverkehr überhaupt hemmen. Die Sache macht fich bann von selbst. — Uebrigens konnte man den Geldumlauf auch wohl Gelbeurs nennen. Gewöhnlicher aber verfteht man barunter bas mit dem Geldumlaufe verknupfte Steigen und Kallen des verhalt= niffmaßigen Werthes der verschiednen Geld = oder Mungarten (De= tall, Papier — Gold, Silber — Courant, Munge — einheis misch, fremd). Da dieser Curs eine bloß mercantilisch = finanziale Sache ift, fo gehort er nicht hieher. — Mit dem Blutumlaufe tann man ben Gelbumlauf nur insofern vergleichen, als man auf bie Staatstaffe reflectirt, welche in biefer Beziehung gleichsam bas Berg bes Staates ift, und als foldes aus ber Gesellschaft Gelb in fich aufnimmt, es aber auch wieder in die Gefellschaft ausstromt.

Daraus kann man allerbings bie Folgerung giehn, daß bie Staats= faffe ebenfowenig ber Gefellschaft zu viel Geld entziehen, als uber= fluffiger und unnothiger Beife berfelben wieder guführen foll. nes geschieht freilich haufiger als dieses, indem man immer nur dar= auf ausgeht, die Staatskaffe zu fullen und wohl gar große Schabe in berfelben anguhaufen, Die im Berkehre weit mehr Gegen brin= gen wurden. Aber bas zu reichliche Ausgeben gefchieht boch auch, entweder durch grobe Berfchwendung ber Staatsgelber, ober durch zwecklose Unternehmungen, besonders Bauten, um, wie man fagt, Geld unter die Leute zu bringen. Es mare bann aber offenbar bef= fer gewesen, wenn man es gleich unter ben Leuten gelaffen hatte, bamit fie es fur ben eignen Lebensverkehr und Lebensgenug verwen= den konnten, als daß man ihnen es erst nahm, um es nachher mit vollen Sanden fur unzweckmäßige Dinge auszugeben. Wenn der Staat zu viel Papiergeld ausgiebt, so ist dieß eben so schad= lich, weil der Credit desselben gewohnlich in dem Maße sich ver= mindert, als die Maffe bes Papiergelbes vermehrt wird. Uebrigens pafft der Vergleich zwischen Gelbumlauf und Blutumlauf nicht gang. Denn es ftromt wohl alles Blut nach und von bem Der= gen, aber nicht alles Geld nach und von ber Staatskaffe. Ein großer Theil bes Gelbes muß schlechterbings immer außer ber Staats= faffe fich befinden und in ber Gefellschaft unmittelbar (ohne Bermittlung jener Raffe) umlaufen.

Geldgeiz oder Geldsucht s. Geiz und Sucht.

Gelbheurath ift eine eheliche Berbindung um des Geldes willen, welches ber eine Gatte bem andern gubringt. Dag biefes ein unedles Motiv zur Che fei, verfteht fich von felbft; es bringt daher auch meift ungluckliche Ehen hervor. Die Epikureer, welche eine Ubneigung gegen bie Che wegen ber bamit verenupften Beschwerben hatten, fie alfo als eine Storerin ber Gluckfeligkeit (bes hochsten epikurischen Gutes) betrachteten, meinten jedoch, bag bie Che mit einer reichen Frau, wenn diese zugleich ein verträgliches Bemuth habe, die Glucffeligkeit auch wohl befordern konne und baber eben nicht zu verwerfen fei. Gie mufften alfo auch bierin ihre Philosophie bem Gefchmacke bes großen Saufens vortrefflich anzubequemen.

Geldmungen find fleine Maffen, welche fur ben Lebens= verkehr zur Ausgleichung bes Werthes ber bem Umtausche gewidmeten Guter bestimmt und baber mit einem gewiffen barauf be= züglichen Geprage verfeben find. Der Begriff ber Munge (im gewöhnlichen Wortsinne, wo man nicht an Schau= ober Gebacht= niffmungen, Medaillen, fondern blog an Geldmungen benet) fteht also wohl auch unter dem Begriffe bes Gelbes, aber boch nur im Berhaltniffe bes Theils zum Gangen, indem jebe Munge nur

ein Beldftud ift b. h. ein aliquoter mahrnehmbarer Theil bes allgemeinen Werthmeffers und Tauschmittels, enthaltend eine Un= weisung auf einen aliquoten Theil ber in ben Lebensverkehr gu bringenden Guter. Sind die Mungen metallifche Maffen, fo fallen fie unter ben Begriff bes Realgeldes; Die fog. Leber= mungen aber, die man auch zuweilen geprägt hat, wurden unter ben Begriff bes Idealgelbes fallen, ba folche Leberftuckhen an fich gar feinen materialen Werth haben, fondern nur vermoge bes mit ihnen verknupften Begriffes Werthmeffer find und als folche etwas gelten. C. Gelb. Daß man fich ber Metalle, vorzüglich ber eblen, am liebsten zur Auspragung von Mungen bediente, hat feinen naturlichen Grund in ben naturlichen Eigenschaften berfelben. Diefe geben ihnen ichon an fich einen positiven Berth, ber baburch noch erhöhet wird, bag man fie nicht ohne Mube und Roften gewinnen, und daß man fie auch zu vielen andern Dingen verarbei= ten kann, welche ber Bequemlichkeit, ber Liebhaberei und ber Gi= telfeit bienen. Gie find ferner fo compact, bag fie nicht viel Raum einnehmen und fich leichter als viele andre Materien transportiren laffen; fo dauerhaft, daß die Elemente fie nicht leicht vernichten konnen; und fo gefügig, daß man fie leicht aus bem Buftanbe ber Bestigkeit in ben ber Fluffigkeit verfegen, mit einander verschmelzen (legiren) und in die fleinsten Theile gerlegen kann, um auch bie fleinsten Werthe ober Werththeile burch einzele Gelbstude reprafentiren zu laffen, worauf es hauptfachlich beim Lebensverkehre an= fommt. Da nun die metallischen Gelbmungen in ber Regel ent= weder von Gold ober von Silber ober auch von Rupfer (ben Sauptbestandtheilen nach) find: fo hat man die Frage aufgewor= fen, welche von diefen drei Urten eigentlich mahres Gelb fei. Sier haben fich nun die Meiften fur bas Gilbergelb (entweder allein ober in Berbindung mit dem Rupfergelde) erklart, weil biefes besonders zu den fleinern und fleinften Mungforten, die man auch Scheidemunge nennt, gebraucht werbe, und weil ber Preis bes Golbes im Berhaltniffe gum Gilber fo veranderlich fei, bag jenes mehr als Baare benn als Geld biene. Darin liegt nun mohl et= was Bahres. Wenn aber bas Gold zu Mungen ausgepragt wird, fo ift boch feine wesentliche Bestimmung offenbar, daß es großere Werthe als das Silber meffe und barftelle, folglich ebenfalls als Taufchmittel fur den Lebensverkehr biene. Man kann baher den Goldmungen mohl nicht ben Ramen bes Gelbes ober ber Gelb= mungen absprechen. Singegen find Goldstangen, wie Gilberftangen, eigentlich nur Baare, wenn auch großere Raufleute und Ban= quiers zuweilen fie an Bahlungsstatt geben. - Begen bes aft= hetischen Charakters ber Mungen f. Mungkunft.

Gelbstrafen find die unzwedmäßigsten von allen, weil ber

Reiche sie wenig ober gar nicht fühlt, der Urme aber um so hate ter. Wenn also auch die Strafe quantitativ gleich ware, so ware sie doch qualitativ hochst ungleich. Sie musste daher auch nach dem Vermögen des zu Bestrafenden abgemessen werden, was aber immer sehr schwierig ist. Auch verwandelt sich dadurch leicht die Justz in eine unwurdige Finanzspeculation. S. Strafe.

Geldsucht oder Goldsucht (auri sacra fames) f. Geiz.

Gelbumlauf f. Geldeireulation.

Gelektheit ist übertriebne Nettigkeit ober Sorgfalt in der Ausarbeitung eines Kunstwerks. Es ist dieß ein bedeutender ästhetischer Fehler, weil dadurch die natürliche Frische und Lebendigkeit, so wie auch jene angenehme Nachlässigkeit verloren geht, welche für den Beschauer des Werks so anziehend ist. Uebrigens kommt diezer Fehler nicht bloß in Gemälden, sondern auch in andern Kunstwerken vor. So kann man auch ein Gedicht, an dem der Dickter zu lange geseilt und gekünstelt hat, gelekt nennen. Selbst der menschliche Körper kann ein gelektes Ansehn erhalten, wenn er mit zu vieler Sorgfalt herausgepuht, gleichsam geschniegelt und gebügelt ist.

Gelegenheitlich heißt eine Ursache (causa occasionalis) wenn sie bloß Unlaß (Gelegenheit) zu einer gewissen Thatigkeit giebt. Hierauf bezieht sich in der Psychologie das sog. System der gestegenheitlichen Ursachen. S. Gemeinschaft des Leis

bes und der Seele.

Gelehrigkeit (docilitas) ist Empfänglichkeit für das Belehrtwerden, die man im Praktischen auch Unstelligkeit nennt. Sie setzt also viel Fassungskraft voraus. Ein gelehriger Kopf ist daher ein solcher, der leicht, ein ungelehriger, der schwer auffasst. Zuweilen aber bedeutet gelehrig auch soviel als nach z giebig oder folgsam, und ungelehrig soviel als hartenåckig oder widerspenstig. Beide Ausdrücke werden übrigens nicht bloß von Menschen, soudern auch von Thieren gebraucht, 3. B. von Hunden oder Pferden, wenn sie sich leicht oder schwer

abrichten laffen.

Gelehrsamkeit ober (wie man in frühern Zeiten sagte) Gelahrtheit (daher man auch jest noch zuweilen Gottesge lahrtheit, Rechtsgelahrtheit ic. sagt) ist vom Lehren (docere) und dem, diesem entsprechenden, Lernen (discere) benannt; weshalb eine Lehre im Lateinischen sowohl doctrina als disciplina heißt. Doctrina bedeutet aber auch die Gelehrsamkeit überhaupt, so wie doctus (scil. vir) einen Gelehrten. Nach der Abstammung des Worts könnte also alles, was gelehrt und gelernt werden kann, unter dem Titel der Gelehrsamkeit befasst werden; und in der That erinnert sich Schreiber dieses, mehre Unkundi-

gungezettel auf Meffen gelefen zu haben, wo von gelehrten Bogeln, Uffen, Sunden, Haafen, Pferben, Schweinen, Biegenbocken, Ragen und Maufen, ja felbst von gelehrten Efeln (sensu proprio) Die Rede war. In biefem allzuweiten Ginne nehmen wir nun freilich hier das Wort nicht, so daß die vernunftlose Thierwelt vol-lig ausgeschlossen bleibt. Denn selbst jene Thiere haben ihre sog. Gelehrsamkeit erft von Menschen empfangen. Indeffen verfteht man unter Gelehrfam feit auch nicht einmal jebe menschliche, sondern nur eine umfaffende, grundliche, beutliche, wohlgeordnete und zusammenhangende Erkenntniß. Darum follte eigentlich nur der ein Gelehrter heißen, der fich durch ein methodisches Stubium eine folche Erkenntniß zu eigen gemacht hat; wiewohl man es im gemeinen Leben mit bem Gelehrten = Titel, wie mit allen Titeln, nicht fo genau nimmt und baher zuweilen jeden, der auf Schulen und Universitaten ftubirt ober wenigstens ber Stubien megen fich aufgehalten hat, einen Gelehrten nennt, weil man vor= ausset, daß ein Studirter auch gelehrt fein follte. Wer aber felbft als Lehrer in irgend einem Kache bes menschlichen Wiffens auftreten will, der muß auch ein Gelehrter, nicht bloß in jenem gemeinen, sondern im hohern Sinne, also ein wahrer Gelehr= ter sein. Es erhellet hieraus, daß das W. Gelehrsamkeit theils in objectiver theils in subjectiver Bedeutung genommen wird. In jener bedeutet es einen Inbegriff von Kenntniffen, Die man von einem folden Lehrer fobert, in Diefer ben Befit folder Renntniffe, durch die man eben ein Gelehrter wird. Im hohern Ulterthume waren die Priester im ausschließlichen Besige solcher Renntniffe; sie bilbeten baher ben eigentlichen Gelehrt en ft an b. Da fie aber ihre Kenntniffe meift als Geheimniffe behandelten und nur in sich felbst kaftenartig fortpflanzten: fo blieb nicht nur ihre Gelehrsamkeit selbst sehr beschränkt, sondern die Menschheit im Ganzen hatte auch wenig Gewinn davon. Sie litt vielmehr dabei, weil die Priester das Volk absichtlich in der Dummheit erhielten, um es besto leichter zu beherrschen und zu benuhen. In Griechen-land hingegen, und nachher auch in Rom, verloren die Priester ben ausschließlichen Besitz ber Gelehrsamkeit. Sie mussten ihn mit ben Philosophen theilen und wurden von diefen beinahe gang aus jenem Befige verdrangt. Die Philosophen bildeten fortan ben Ge= lehrtenstand und verbreiteten burch die von ihnen gestifteten Schulen, so wie burch ihre gabtreichen Schriften, eine Menge von Kenntnissen unter dem Bolke, die früher nur den Gelehrten eigen waren. Nachdem aber die heidnischen Philosophenschulen ausgesstorben oder von den christlichen Schulen verdrängt waren: siel der kleine Reft von Gelehrsamkeit ober Philosophie, den man unter dem Titel der sieben freien Runfte begriff — f. freie Runft —

wieder in die Bande der Priefter oder der Beiftlichkeit. Diese Berbindung des Priefterthums mit der Gelehrfamkeit hatte auch wie= ber diefelbe Wirkung, wie fruber. Die Gelehrfamkeit blieb außerft befchrankt und bildete nicht das Bolk, welches die Priefter vielmehr verdumpften und unterjochten. Daber ift es gekommen, bag man noch heutzutage zuweilen die Ungelehrten Laien nennt. G. b. 93. Als aber im 15. und 16. Sahrh. Die Berftellung der Wiffenschaf= ten und die Verbefferung der Kirche die Macht der Hierarchie ge= brochen und ihr auch den ausschließlichen Besit der Gelehrsamkeit entriffen hatte: wuchs diefe nicht nur in fich felbst, sondern fie wirkte auch fraftiger auf die Bolksbildung. Go hat fich wieder ein vom Priefterthume unabhangiger Gelehrtenstand gebildet, ber an Wirksamkeit und Uchtung immer mehr gewinnen muß, je mehr er feine Selbständigkeit zu behaupten und mit der Philosophie, dem eigentlichen Muge der Gelehrfamkeit, fich inniger zu befreunden fu= chen wird. Seit jener Zeit find auch die Sprachen ber Briechen und der Romer zum Range gelehrter ober claffischer Spra= ch en erhoben worden; weil die übriggebliebnen Schriften jener beiben Bolfer, namentlich die philosophischen, es hauptfachlich waren, welche einen freiern und hellern Geift in der neuern Menschenwelt verbreiteten und immerfort verbreiten werden, fo lange man fich auf den gelehrten Schulen daran halten wird. Das Studium biefer Schriften und die fich vorzugsweise barauf beziehende Philologie ift daber auch ein Sauptzweig ber neuern Gelehrfamkeit ge= worden. Jene beiben Sprachen, obgleich todt genannt, leben boch in diesen Schriften fort; und wenn auch die Gelehrten jest nicht fo haufig darin reden und fchreiben - felbst nicht in der lateini= schen, die durch die romische Rirche vorzugsweise zur gelehrten Sprache erhoben worden - fo verdienen fie boch aus dem an= gezeigten Grunde noch immer ein grundliches Studium. burch die Buchdruckerkunst vervielfaltigten Sulfsmitteln ber Gelehrsamkeit ift es zwar jest möglich, auch ohne mundlichen Unterricht, durch bloge Lefung gelehrter Schriften, fich Ge= lehrsamkeit anzueignen und auf diefe Urt ein fog. Autodidakt (f. b. B.) zu werden. Aber ber mundliche Unterricht auf ge= lehrten Schulen wird boch immer wegen der grundlichern De= thode das vorzüglichste Mittel einer gelehrten Bildung bleiben. Auch wird die gelehrte Dedanterei immer mehr ver= fcwinden, je mehr die Gelehrten in dem Bestreben fortfahren werben, fich mit den übrigen Claffen der Gefellschaft zu befreunden. Uebrigens ift es beim heutigen Umfange ber Gelehrfamkeit jest freilich nicht mehr möglich, ein Universalgelehrter zu werden. Jeder muß fich vielmehr als Particulargelehrter ein bestimm= tes Kach der Gelehrsamkeit anzueignen suchen, wenn er darin

etwas Grundliches und Tuchtiges leiften will. Uber gang fremb durfen doch feinem Gelehrten die übrigen Racher bleiben, am we= nigsten das eigentlich philosophische. Daß sich die Philosophie nicht mit der Gelehrsamkeit vertrage, ist ein bloßes Vorurtheil. Plato, Aristoteles, Leibnig, Baco u. A. waren sehr ge= lehrte Philosophen. Und wenn es in neuern Beiten Philosophen gegeben hat, die, wo nicht ungelehrt, doch nur halbgelehrt waren: so ist das mehr ihrer eignen Bequemlichkeitsliebe, als der Wiffenschaft, ber fie ebendarum weniger genugt haben, gur Laft gu legen. Bum Rachlesen und weitern Rachdenken über diesen hoch= wichtigen Gegenstand verdienen vorzüglich Fichte's Borlefungen uber Die Bestimmung des Gelehrten (Jena, 1795. 8. spater um= gearbeitet unter dem Titel: Borll. uber das Wesen des Gelehrten u. feine Erscheinung im Gebiete ber Freiheit. Berlin, 1806. 8.) und Jacobi's Borlesung über gelehrte Gesellschaften, ihren Geift und 3wed (Munchen, 1807. 4.) außer den altern Schriften von Moffelt (uber den mahren Begr. der Gelehrf.) Teller (uber Die eigentl. Burbe bes Gelehrten) u. U. empfohlen zu werden. -Much vergl. Poiret's Schrift: De eruditione triplici, solida, superficiaria et falsa. Umsterd. 1692, 1706, 1707. 2 Bbe. 4. - Thorild's Gelehrtenwelt. Berl. u. Stralf. 1799. 8. -Wegen der fog. Gelehrtenrepublit (res publica literaria) f. Republik. — Das Sprüchwort: "Je gelehrter, je ver= fehrter", soll andeuten, daß die Gelehrsamkeit den Menschen oft vom Leben abziehe und in der Gesellschaft fremd mache, so daß er sich nun in derselben auf ungeschickte Weise benehme — oder auch, daß das gelehrte Studium den Menschen oft auf allerhand Para= borien und Bizarrerien führe, ja durch Ueberstudirung wohl gar verrückt mache. Die Ersahrung bestätigt dieß allerdings. Aber die Gelehrsamkeit als solche bleibt doch immer schäpenswerth. Denn Die Schuld von jener Berkehrtheit liegt nicht in der Gelehrfamkeit überhaupt, fondern in der Individualitat gemiffer Subjecte, welche fich mit gelehrten Studien beschaftigen und babei bie gleichmaßige Entwicklung und Ausbildung ihrer menschlichen Unlagen vernach= laffigen.

Gelehrt, und was damit in Verbindung steht, s. den vor. Urt. Ein paar Worte wollen wir aber doch noch hier in besondere Beziehung auf den sog. Gelehrten stolz sagen, weil dieser oft auch den Philosophen — wo er also insonderheit Philosophen phen stolz heißen muste — zum Vorwurse gemacht worden. Nun hat es allerdings Gelehrte und Philosophen gegeben, welche nicht bloß von jenem edleren Stolze, der im Bewusstein der eignen Wurde besteht und sich unter keine wissenschaftliche oder unzwissenschaftliche Autorität beugt, beseelt waren, sondern in ihrem

Benehmen gegen Undre einen wirklichen Sochmuth, einen anma-Benden Weisheitsbunkel zeigten und baber Undre, fowohl Gelehrte als Nichtgelehrte, Philosophen und Nichtphilosophen neben fich verachteten. Das barf aber meder ber Gelehrfamkeit überhaupt, noch ber Philosophie insonderheit zur Laft gelegt werden. Denn mahre Gelehrsamkeit und echte Philosophie entbecken und gerade ben 26= ftand ber eignen Erkenntnig von dem Ideale der Wiffenschaft, und machen baber nothwendig bescheiben. Much liegt ber Bebanke, baß nicht alle Menschen Gelehrte und Philosophen sein konnen und fol= len, daß auch Nichtgelehrte und Nichtphilosophen der Menschheit die größten Dienste geleistet haben, jedem Nachdenkenden und Geschichtskundigen so nabe, daß jener Stolz fast noch lacherlicher ift. als der Abel= oder Geldftolz.

Gellert (Chsti. Fürchteg.) geb. 1715 zu Hannichen bei Freiberg im Erzgebirge, seit 1745 Privatdocent und seit 1751 au= Berord. Prof. der Philos. zu Leipzig, ftarb ebendafelbst im 3. 1769. Bas er als Dichter geleiftet, gehort nicht hieher. Uber feine mo= ralischen Borlesungen (herausgegeben von Schlegel und Soper. Epg. 1770. 2 Bbe. 8.) werden, abgesehn von dem wohlthatigen Einfluffe, den fie auf das Gemuth der Zuhorer hatten, immer als eine geistreiche, obwohl mehr populare als wiffenschaftliche, Dar= stellung ber philof. Sittent. anerkannt werben. Much eristirt von ihm ein Discours sur la nature et l'étendue et l'atilité de la morale. Berl. 1764. 8. — Bergl. Garve's Unmerkf. über Gellert's Moral, seine Schriften überhaupt und seinen Charakter. 2pg. 1770. 8. - G.'s fammtliche Schriften. Lpg. 1769-70. 7 Thie. 8.

Geltenb f. allgemeingeltenb.

Gelubbe im weitern Sinne ift jede Bufage ober jedes Ber= fprechen, weil man baburch einem Undern etwas gelobt; weshalb aud in der Theorie von den Bertragen der Promittent ein Ungelober heißt. Im engern Sinne aber meint man vornehm= lich folche Versprechen, die mit der Religion in Verbindung ftehn und daber bestimmter heilige ober religiofe Belubbe (vota sacra s. religiosa) genannt werben. Nicht bloß in ber christlichen Welt, sondern auch in der judischen und heidnischen, überhaupt in allen religiofen Bereinen, gab und giebt es noch folche Gelubde b. h. Zusagen gegen Gott selbst ober auch gegen irgend ein andres für gottlich ober wenigstens für übermenschlich gehaltenes Wefen (wie bei Gelubben an fog. Beilige) wodurch man fich anheischig macht, etwas zu leiften (zu geben, zu thun ober auch bloß zu laffen) um bafur wieder etwas zu empfangen, fei es ein bestimmtes ober ein unbestimmtes, ein zeitliches ober ein ewiges Gut. Man fieht hieraus, bag ein Gelubbe eine Urt von Bertrag fein foll,

nach ben bekannten Formeln: Do ut des, facio ut facias etc. Da aber zwifchen Menichen und überfinnlichen Wefen fein Bertrag gefchloffen werben fann (f. Bertrag): fo fann bas Gelubbe nicht bie Rraft eines Bertrags haben und überhaupt nicht nach Rechts= ibeen, fondern blog nach moralifch religiofen Grundfagen beurtheilt werden, um die Frage zu beantworten, ob ein solches Gelübbe gultig ober bindend fei. Nun find, was den Gegenstand des Gelubbes oder bas Belobte felbft betrifft, nur brei Galle mog= lich. Entweder ist das Gelobte etwas sittlich Gutes, oder etwas sittlich Boses, oder etwas Beliebiges. Ist das Gelobte etwas sittlich Gutes, so ist dieses schon an sich geboten, z. B. wenn man gelobt, daß man ben Urmen eine Bohlthat erzeigen wolle. Denn fobalb man bieß kann, foll man es auch. Das Geloben ift alfo bann wenigstens überfluffig. Wenn nun aber eine Bebingung baran geknupft wird (3. B. ich verspreche, ben Urmen eine Bohl= that zu erweisen, wenn Gott mich genesen ober gefund nach Saufe fommen lafft): fo ift bieg nicht nur bochft eigennütig, indem man fur eine Pflicht belohnt fein will, fondern auch hochft unehrerbietig gegen Gott, indem man diesen gleichsam bestechen will, indem man sich das Unsehn giebt, als thate man ihm einen Gefallen, mah-rend man doch nur seine Schuldigkeit thut. Ware aber das Gelobte etwas sittlich Bofes, fo mare bieg schlechthin verboten, g. B. wenn Jemand gelobte, einen Menschen zu opfern, sei es geradezu oder auch nur bedingter Beife, wie Sephtha, ber versprochen hatte, wenn er glucklich und fiegreich nach Saufe fame, bas Erfte, was ihm aus feinem Sause entgegen fommen wurbe, Gott ju op= fern, und ba feine eigne Sochter ihm zuerft entgegen kam, biefe auch wirklich opferte. Solche Gelubbe find immoralisch und irreligios zugleich; fie follen weber gethan noch, wenn fie auch untlu= ger Weife gethan maren, gehalten werben. Ift enblich bas Ge= lobte etwas an fich Erlaubtes, fo fteht es zwar infofern in unfrem Belieben, g. B. wenn Jemand gelobte, eine Reife an einen beili= gen Ort, eine fog. Wallfahrt, ju machen. Da man aber boch nicht weiß, ob man das Berfprechen erfullen fann, fo ift es alle= mal bedenklich, ein folches Gelubde zu thun. Der Mensch hat oh= nehin Pflichten genug zu erfullen; er foll fich alfo nicht noch belie= big bergleichen auflegen. Das Gemiffen fann baburch leicht beang= ftigt, mit fich felbst in Zwiespalt verfest werben. Go ging es Se= manden, der gelobt hatte, eine Reife nach dem heiligen Grabe gu machen, wenn ihn Gott genesen ließe. Da jeboch ein unuber-windliches hinderniß eintrat, so gerieth er in große Seelenangst, bis der fluge Beichtvater ein Auskunftsmittel erfand. Diefer be= rechnete namlich die Entfernung ber Wohnung feines Beichtkindes vom heiligen Grabe, maß bann beffen Wohnzimmer ber Lange

nach aus, und ließ nun Jenen taglich eine Stunde lang bas Bimmer auf= und abgehn, bis die eingebildete Reise vollendet war. So ward aus dem Gelubbe weiter nichts als ein Spiel mit dem Beiligen, bas allenfalls bem Gelober als Leibesbewegung bienen, aber gewiß nicht Gott gefallen konnte. Noch auffallender aber mar das Gelubde des berüchtigten Bergogs Ulba, dem feine Matreffe durchgegangen mar und der nun Gott gelobte, fo lange auf der rechten Seite liegen zu bleiben, bis ihm Gott die Matreffe zuruckführen wurde. Wenn aber auch der Unfinn bei fo willkurlichen Gelübden nicht fo flar am Tage lage, fo blieb' es boch immer eben fo ungereimt als unehrerbietig, Gott burch folche Berfprechen gewinnen zu wollen. Es ift baber in feiner Binficht zu billigen, wenn Jemand irgend ein Gelubde ablegt; benn es liegt babei im= mer ein gemiffer Aberglaube und Eigennut zum Grunde. Will Jemand nach Empfang einer gottlichen Wohlthat feinen Dank burch Darbringung einer freiwilligen Babe beweisen, so mag er dieß immerhin thun; er foll es aber nicht vorher versprechen und bie Erfullung feines Bunfches zur Bedingung ber Erfullung bes Berfprechens machen. Bei ben fog. Rloftergelubben (ber Ur= muth, der Reuschheit b. h. Chelofigkeit und des unbedingten Behorfams) liegt zwar feine folche Bedingung zum Grunde; fie merben, wenigstens scheinbar, schlechthin abgelegt; aber ftillschweigend wird boch vorausgesett, daß Gott bas badurch erworbne hohere Berdienst in der Ewigkeit auch hoher belohnen folle. S. Mona= dismus.

Geluft kommt zwar von ber Luft her, hat aber eine engere Bedeutung, indem es gewohnlich nur von einer finnlichen Regung, fei es des Nahrungstriebes oder des Gefchlechtstriebes, gebraucht Besonders heißen die oft feltsamen Uppetite schwangerer Frauen Gelufte. Daß folche Gelufte felbft zu Berbrechen reigen konnen, leidet wohl keinen Zweifel. Db aber und wiefern der Reig widerstehlich oder unwiderstehlich war, ob also und wiefern die Schulb badurch vermindert, vielleicht gang aufgehoben werden fonne, ift eine Frage, die fich im Allgemeinen gar nicht beantworten lafft. Es muß alfo ber gegebne Fall nach ben jedesmaligen Umftanben beurtheilt werden. Oft mag der Vorwand eines unwiderstehlichen Geluftes wohl eben fo unftatthaft fein, als ber, daß man vom

Teufel verblendet worden.

Gemacht f. gegeben, dem es in der Lehre von den Be= griffen entgegensteht. Doch heißt gemacht auch überhaupt soviel als erfunden ober erdichtet. Ein gemachter Mann aber ift bald foviel als ein ausgebilbeter, bald foviel als einer, der fein Biel er= reicht hat, gleichsam fertig ift in feiner Laufbahn.

Gemächlichkeit ift weniger als Faulheit, ift nur Be=

quemlich feiteliebe. Der Faule will gar nicht arbeiten, ber Gemächliche nicht viel und nicht anstrengenb. Er will es beim Urbeiten selbst möglichst bequem haben. Man kann sich aber ba-burch leicht so verwöhnen, daß man am Ende wirklich saul wird.
— Bon gemächlich kommt allgemächlich her, woraus all= mablich ober allmalich (nicht allmalig) entstanden ift.

Gemalde f. Malerei, beren Erzeugniß es ift. Dft werben aber auch wortliche Darstellungen Gemalde genannt, wenn sie sebhaft und ausschihrlich sind, daß sie ein anschauliches Bild von der dargestellten Sache geben. So hat man die berühmten Charafterschilberungen Theophraft's nicht mit Unrecht philosophi= fche Sittengemalde genannt. Diefe tonnte man alfo gum Un= terschiebe von ben Karbengemalben als eigentlichen Malereien Wortgemalbe nennen. Bon diesen find aber wieder die Zon= gemalbe zu unterscheiben, welche mahrnehmbare Dinge burch bloße b. h. unartikulirte Tone barftellen follen. Sind jene Dinge durch das Gebor mahrnehmbar, wie Donnergetofe ober Schlachtge= tummel: fo geht bas wohl an. Gind fie aber nur burch bas Huge mahrnehmbar, wie ein heitrer Simmel ober grune Wiefen: fo geht ber Runftler aus feiner Sphare und fallt gewohnlich in leere Tonspielerei. Die Tonmalerei ist daher eine Klippe, an der viele Kunstler gescheitert sind. Lange fortgesett wird ein sol= ches Tongemalde langweilig. Roch langweiliger aber find die Ro= mane oder Schauspiele, welche man Familiengemalbe und bramatifche Gemalbe nennt, weil fie meiftens fehr arm an Handlung sind.

Gemein hat zwei Bedeutungen, Die durchaus nicht mit ein= ander verwechselt werden burfen, weil sonst unendliche Misverstand: niffe in der Wiffenschaft und Runft und felbst im Leben entstehn. Die Grundbedeutung ift, was mehren Dingen zugleich zukommt (quod commune est); wie wenn man fagt: Freunden ift alles gemein (amicorum omnia sunt communia). Davon kommt auch allgemein = allen Dingen (überhaupt ober einer gewissen Art) gemein. In bieser Bedeutung ift auch bas Wort zu nehmen, wenn von Gemeingefühl, Gemeinfinn, Gemeinwesen ic. die Rede ift. Man kann also bann auch gemeinfam ober ge= meinschaftlich bafur fegen, wenn man fich recht bestimmt ausbrucken und jedem Misverftandniffe begegnen will. Sier zeigt bem= nach das Wort durchaus nichts Schlechtes oder Verächtliches an. Es konnte vielmehr auch das Eble und Treffliche in dieser Bedeutung gemein heißen, wenn es an Mehren, so wie allgemein, wenn es an Allen zugleich angetroffen wurde. Beil nun aber Dieses nie, jenes felten ber Fall ift, weil vielmehr bas Eble und Ereffliche nur an Wenigen angetroffen wird, mithin bas Seltnere

Rrug's encuklopabifd : philof. Borterb. B. II.

iff: fo ift baber bie zweite Bedeutung entstanden, an welche die Meiften zuerft oder wohl gar allein benfen, ungeachtet fie weder bie urfprungliche noch die einzige ift Es bedeutet namlich auch, mas der Menge, dem großen Saufen, dem Pobel, der Sefe der Gefellschaft zukommt ober zusagt (quod vulgare est). Dann wird alfo allerdings etwas Schlechtes ober Berachtliches bamit bezeichnet. Benn g. B. Schiller fagt, ein gemeiner Ropf werbe ben ebelften Stoff burch eine gemeine Behandlung entehren, mahrend ein großer Ropf und ein edler Beift felbst bas Gemeine zu abeln miffe: fo ift offenbar bas Gemeine hier nichts andres, als bas Uneble, Diebrige, Schlechte. Es giebt indeffen bier Ubstufungen, die man nicht überseben darf, je nachdem das Gemeine auf Die Wiffenfchaft ober auf die Kunft ober auf das Leben felbst bezogen wird. In Bezug auf die Biffenschaft beißen Erfenntniffe gemein, zu beren Erwerbung nicht viel Geift oder Unftrengung gehort, die ba= her Jedermann leicht haben kann. Man nennt sie deshalb auch triviale Wahrheiten, wie die, daß uns die Sonne Licht und Barme fpendet. In Bezug auf bie Runft beift ein Stoff gemein, wenn er ein gang gewohnlicher, aus bem gemeinen Leben entlehnter ift, fo bag zu beffen Auffindung ebenfalls nicht viel Geift ober Unftrengung gebort. Ginen folden Stoff fann wohl auch einmal ein großer Runftler mablen; er wird ihn aber bann burch die Behandlung veredeln. Dagegen heißt die Behandlung und bie baraus entspringende Form eines Stoffes gemein, wenn fie ben Stoff entweder gar nicht veredelt oder wohl gar noch verschlech= tert, ihn alfo noch tiefer in's Platte, Riedrige, Pobelhafte ober gar Cfelhafte berabzieht. Denn auch in diefer Begiehung giebt es wieder viel Abstufungen, bie fich nicht alle mit Worten bezeichnen In Beziehung auf bas Leben endlich fagt man, bag ein Menich gemein bente, rede ober handle, wenn er eine robe, grob finnliche, eigennutige, ober gar ichaamlofe Gefinnung verrath. Man fonnte alfo das Gemeine, in diefer breifachen Beziehung ge= bacht, in bas intellectuale, afthetische und moralische eintheilen. Der Begenfat ungemein aber fagt mehr, als bloß nicht gemein. Diefer Musbruck bezeichnet nur die Abwefenheit bes Gemeinen, jener einen weiten Abstand von bemfelben, eine Er= habenheit darüber. Das Ungemeine ift alfo etwas in feiner Urt Musgezeichnetes und fann wieder in jener breifachen Begiehung vorfommen. Wenn aber von ungemeiner Gemeinheit die Rede ift, fo fpielt man mit bem Borte, indem man eine recht febr gemeine barunter verfteht, die bann auch wohl als etwas Gelt= nes ober Außerorbentliches ericheinen fann.

Gemeine oder Gemeinde (communauté) fann jebe Befellschaft genannt werben, wiefern allen Gliedern berfelben etwas ge-

mein ift. S. Gefellich aft. Insonderheit aber nennt man fo bie fleinen Abtheilungen, in welche ber Staat und die Rirche, als die beiben größten und wichtigften Gefellschaften auf der Erbe, zer= fallen — Stadt = oder Dorfgemeinen, die als Theile des Staats ihren Burgemeister oder Schulzen, als Theile der Kirche ihren Pfarrer an der Spike haben. Was sie als moralische Personen befigen, heißt ihr Gemeineigenthum, Gemeingut ober Be-meinvermogen, es bestehe in Grundstucken, Capitalien ober anbern Dingen. Es fallt baber unter ben Beariff bes Mit= ober Befammteigenthums, wiefern dieß bem Alleineigenthum ent: gegensteht. S. gefammt. Gine Gemeine heißt auch ein of= fentliches ober gemeines Wefen (Gemeinwefen - res publica). Doch pflegt man diefen Ausbruck mehr auf die gange Bur= gergefellschaft als auf beren Theile zu beziehn.

Gemeineigenthum f. ben vor. Art.

Gemeine Bernunft und gemeiner Berftanb f. Gemeinfinn.

Gemeingefühl ift bas über ben gangen Rorper verbreitete Gefühl. S. Gefühl. Es wirft fowohl nach außen als nach in= nen. Denn wenn wir einen Druck auf der Dberflache unfere Ror= pers ober einen fich bemfelben nabernden Begenftand, der ermarmend ober erkaltend auf uns wirkt, empfinden: fo gefchieht bieß mittels bes Gemeingefühls. Es ift daber falfch, baffelbe den in= nern Ginn zu nennen. Denn obgleich biefer burch bas Gemeinge= fühl erregt werden kann: so zeigt er fich doch nur in der Wahrneh= rnung ber baburch bewirkten Seelenzuftande wirksam. S. Sinn. Durch bas Gemeingefühl empfinden wir zwar auch Beranderungen in= nerhalb bes Korpers, wie hunger und Durft, Krampf, Stechen, Geschlechtsregung. Für die Seele aber find doch auch diese Berandrungen, wiefern fie bloß korperlich find, etwas Meußeres. Das Gemeingefühl fann alfo barum fein innerer Ginn genannt werben. Cher konnte man es ben fechften (außern) Sinn nennen, weil es fich in feinen Meußerungen von bemjenigen Gefühle, welches beftimmter Betaft ober Betaftungsfinn heißt, wefentlich baburch unterscheibet, daß diefer mehr objectiv ift, indem er uns auch von ber Geftalt und anderweiten Beschaffenheit ber außern Gegenstanbe belehrt; jenes aber ift mehr subjectiv. Denn wer g. B. von einem Degen verwundet wird, fuhlt nur überhaupt einen Stich; mas es aber fur ein Ding fei, bas ihn flicht, fuhlt er nicht mit. Er muß biefes entweber feben ober betaften, wenn er fich bavon un= terrichten will. Und fo in allen übrigen Fallen, wo bas Gemein= gefühl durch einen außern Gegenstand erregt wird. Wenn aber Jemand Seitenstechen fuhlt, fo ift biefes Gefühl nicht einmal mit

der Vorstellung von einem außern Gegenstande verknupft. Es ist bloß subjectiv.

Gemeingeift f. Gemeinfinn.

Gemeinglaube f. Glaube und Glauben Barten.

Gemeingut f. Gemeine.

Gemeinheit bedeutet entweder eine Gemeine (f. d. M.) oder deren Eigenthum, oder auch die Eigenschaft eines Dinges (Mensch, Handlung, Werk) vermöge der man es im schlechten Sinne gemein nennt. S. d. M.

Gemeinname f. Eigenname.

Gemeinplate (loci communes) sind Sage, die ein allgemeines, zugleich aber auch gemeinbekanntes Urtheil ausdrucken. Man nennt sie deshalb auch abgedroschne Aussprüche (sententiae tritae). Ihr Gehalt kann daher an sich sehr wahr und gut sein; sie reizen aber nicht mehr zur Ausmerksamkeit; sie erregen den Geist nicht stark genug zur Thatigkeit. Eine Rede oder Abhandlung voll von Gemeinplaten macht daher lange Weile.

Gemeinsam oder gemeinschaftlich ist soviel als ge= mein in der bessern Bedeutung. S. d. B. So kann man ge= meinsame Nechte und Pflichten auch gemeine oder Gemein=Rechte und Pflichten, den gemeinsamen Willen einer Gesellschaft den ge=

meinen oder Gemein= Willen nennen u. f. w.

Gemeinschaft (communio) in logischer Bedeutung ift bie Beziehung der Gedanken auf einander als Grunde und Kolgen, in physischer und metaphysischer Bedeutung aber die Beziehung der Dinge auf einander als Urfachen und Wirkungen. Die lettere heißt daher auch Wech felwirkung. Beil diefelbe auf einem dynamischen Berhaltnisse ber Dinge beruht (auf Rraften, durch welche sie auf einander wirken): so nennt man sie auch selbst eine dynamische Gemeinschaft. Jene beide Urten der Gemein= schaft konnte man aber auch fo bezeichnen, daß man die eine ibeal, die andre real nennte. Das Princip der einen ift der Sat bes Grundes (f. d. D.) das Princip der andern der Sat der Wech felwirkung (f. d. D.). Wenn man von den Gliebern einer Gesellschaft fagt, daß sie in Gemeinschaft fteben, fo ift diese ideal und real zugleich - jenes, wiefern jene Glieder unter ber Idee einer moralischen Person geducht werden, welche Idee uns bestimmt, fie als. Theile eines gefellschaftlichen Bangen zu benfen - biefes, wiefern sie auf einen Zweck zusammenwirken, mithin fich in ihrer gesellschaftlichen Thatiakeit gegenseitig bestimmen musfen. Bas baber ihnen allen als Gefellschaftsgliebern zufommt, heißt gemeinschaftlich.

Gemeinschaft ber Guter f. Gutergemeinschaft. Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes (com-

mercium animi et corporis mutuum) ist ein fehr ftreitiger Begen= stand, über welchen die Psychologen und Metaphysiter allerlei Hps pothesen, die man auch mit dem Titel der Systeme beehrte, aufgeftellt haben. Die hauptfrage war: Die geht es gu, daß bie Thatigkeiten der Seele und die Thatigkeiten des Leibes so genau zusammen stimmen oder treffen? Wie kommt es z. B., daß, wenn wir unser Auge auf einen Gegenstand richten, sogleich ein Bild von ihm in unfrer Seele entsteht; ober, wenn wir und nach einem andern Orte begeben wollen, sogleich unfre Fuße fich bewe= gen, um uns babin ju tragen? Die einfachfte Untwort mare nun wohl gewesen: Der Mensch ift ein Ganges, an welchem alles auf das Genaueste verbunden ist; und vermöge dieser Verbindung muß auch die innere Thatigkeit (der Seele) mit der außern Thatigkeit (des Leibes) zusammen stimmen oder treffen, weil es eben der ganze Mensch ist, welcher sich in seiner Thatigkeit theils als ein Inneres theils als ein Aeußeres anschaut. Diese Untwort konnte aber freilich diejenigen nicht befriedigen, welche fich von Seele und Leib folche Borftellungen machten, daß badurch ein directer Gegen= saif zwischen beiden entstand. Dachte man namlich die Seele als eine immateriale, rein geistige, absolut einfache, den Leib aber als eine materiale, aus vielen forperlichen Theilen gusammengesette Substang: fo schien die eine Substang auf die andre gar nicht wirfen zu konnen. Man suchte alfo ihr Busammenwirken ober ihre Gemeinschaft auf andre Weife zu erklaren und ftellte in biefer Sin= ficht folgende Sypothefen ober Syfteme auf:

1. Die Hopothese der gelegenheitlichen oder veranstassenden Ursachen (systema causarum occasionalium); daher auch psychologischer Occasionalismus genannt. Man nimmt nämlich an, daß weder die Seele den Leib, noch der Leib die Seele unmittelbar bestimme, sondern es geschehe dieß nur mitztelbar durch Gott, welcher durch die Veränderungen des einen Theils veranlasst werde, die denselben entsprechenden Veränderungen im andern Theile hervorzubringen. Diese Unnahme beruht aber auf lauter willkürlichen Voraussehungen und erklärt nicht nur nicht die Gemeinschaft zwischen Leib und Seele, sondern hebt sie eigentlich auf, indem sie das Zusammenstimmen der beiderseitigen Verändrungen durch Gott (der hier als ein bloßer deus ex machina erscheint) vermittelt werden lässt. Dabei tritt auch der bedenkliche Umstand ein, daß Gott auf diese Art an allen bösen Handlungen des Mensschen unmittelbaren Antheil nehmen oder sie vollziehen helsen müsste, indem der Mensch ohne Gottes Theilnahme oder Hun. Uebrigens ist der eigentliche Urheber dieser Honte, um etwas Voses zu thun. Uebrigens ist der eigentliche Urheber dieser Honte, um etwas Voses zu thun.

Geuling, S. beibe Ramen

- Die Spothese der vorausbestimmten Ginftim= mung (systema harmoniae praestabilitae); daher auch pspcho= logifcher Praftabilismus genannt. Man nimmt namlich an, baf Leib und Seele ichon urfprunglich von Gott- zu einer burchaus harmonischen Reihe von Beranderungen (Thatigkeiten und Buftan= ben) bestimmt seien, daß sich also diese in jedem Theile von selbst ober unabhangig vom andern nach feinen eignen Befegen mit Nothwendigfeit entwickeln und nur um jener ursprunglichen Bor= herbestimmung willen in ber Zeit zusammentreffen ober einander entsprechen. Much biefe Unnahme beruht auf willfurlichen Boraus= settungen, erklart nichts, ba fie fich auf eine gang unbegreifliche Wirksamkeit Gottes beruft, bebt die Gemeinschaft im Grunde auf, und lafft auch, mabrend fie die menschliche Willensfreiheit gefahrbet, Gott auf eine unmittelbare Weise an allen menschlichen Sand= lungen theilnehmen. Denn es ift ja vollig einerlei, ob Gott je= besmal gelegentlich oder auf einmal ursprünglich Leib und Seele zu harmonischen Beranderungen bestimmt. Urheber biefer Spothefe ift Leibnit, der durch feine Monadologie (nach welcher alle Monaden auf dieselbe Weise harmonisch praftabilirt find) barauf ge= führt wurde und zur Erlauterung fich auch bes Beispiels von zwei Uhren bediente, welche gleich anfangs von ihrem Berfertiger fo barmonisch eingerichtet feien, daß fie ftets in ihrem Bange gusammen= stimmen muffen. S. Leibnit und Monadologie. Wenn aber Ginige (wie der Pater Tournemin) jene Sypothese nur gur Balfte annehmen wollten (namlich fo, daß nur die Geele unabhangig vom Leibe wirke, diefer aber durch die Seele fortwahrend bestimmt werde): fo ift dieß eine um fo unftatthaftere Unnahme, jemehr baburch bas Spftem ber praftabilirten Sarmonie an innerer Haltung verliert.
- 3. Die Sprothese bes naturlichen Ginfluffes (systema influxus physici); baber auch pinchologischer Influris: mus genannt. Man nimmt namlich an, daß Leib und Seele gleich andern naturlichen Dingen auf einander wirken ober fich wechselseitig bestimmen. Diese Unnahme erklart aber auch nichts, fondern wiederholt nur bas zu erklarende Phanomen. Und wenn man babei von benfelben pfnchologischen Unfichten ausgeht, wie bie Urheber der beiden vorhergehenden Sypothefen: fo ift gar nicht ein= gufehn, wie ein materiales und ein immateriales Ding fich gegen= feitig bestimmen sollen. Man wird sich baber wohl mit ber im Unfange biefes Urtifels gegebnen Untwort fo lange begnugen muf= fen, bis bas Befen ber Seele genauer erforscht worden. Seele. - Gine ber neueften und beften Monographien bieruber ift die Schrift von D. Joseph Ennemofer, Prof. ber Med.

in Bonn: Ueber bie nabere Bechfelwirkung bes Leibes und ber Seele. Bonn, 1825. 8.

Gemeinschaft ber Beiber f. Beibergemein=

Gemeinschafts = Pflichten und Rechte find folche, welche Personen zukommen, die in einer Gemeinschaft leben. S. b. B., auch Pflicht und Recht.

Gemeinschaftstrieb f. Befelligfeitstrieb.

Gemeinsinn (sensus communis) ift nicht ein gemeiner Sinn (sensus vulgaris); benn bas mare ein Schlechter. S. ge = mein. Der Gemeinsinn ift vielmehr an fich etwas Gutes, wie= wohl er auch ausarten ober verdorben werden kann. Es wird aber dieser Ausdruck überhaupt in dreierlei Bedeutung genommen. Gin= mal steht er fur Gemeingefühl (f. d. B.) weil Ginn und Gefühl oft in einerlei Bedeutung genommen werden; wie auch im Lateinischen beibes burch sensus bezeichnet wird. - Dann fteht er oft für gemeine Bernunft ober gemeiner Ber= fand, indem ber gemeine Rebegebrauch Ginn, Berftand und Ber= nunft nicht fo genau unterscheibet, sondern darunter überhaupt die fich im Borftellen und Erkennen, Denken und Urtheilen kundges bende Geifteskraft verfteht. Und fo nehmen auch Franzofen und Englander die Ausdrücke sens commun (wofür man auch bon sens sagt) und common sense. Das ist dann nichts anders als die schlichte, einsache, natürliche, unverdorbne Urt zu empfinden, zu denken und zu urtheilen, wie sie bei solchen Menschen vorkommt, welche noch keine feinere und kunstlichere Bildung empfangen ha-ben, also auch durch dieselbe noch nicht verbildet und verkunstelt werden konnten. Deshalb bezeichnet man diefelbe auch als einen ge funden Ginn, Berftand, Bernunft, und fest gum Ueberfluffe noch gemein (ober allgemein) und Mensch hinzu, indem man z. B. sagt: Der gemeine (ober allgemeine) und gesunde Men= schenfinn ober Menschenverstand fagt jedem, daß man ben nicht be= leidigen darf, von welchem man Boblthaten ober Gefalligkeiten er= wartet. Un diesen Bemeinfinn - benn fo wollen wir ihn nun furzweg nennen - hat man in der Philosophie oft appellirt, wenn man fonft feine Grunde hatte; wie Reid, Beattie und D3= wald in ihrem Streite mit Sume auf the principles of common sense provocirten, die aber Prieftlen in feiner examination of Reid's etc. appeal to common sense gut abgefertigt hat. Ja man hat fogar eine besondre Philosophie deffelben entworfen; wie Marquis d'Argens in seiner philosophie du bon sens à l'usage des cavaliers et du beau sexe. Es ift aber freilich mit biefer Philosophie nicht weit her. Denn so eine herrliche Sache auch jener Gemeinfinn ift - vorausgefest, bag er in dem Menfchen, ber bavon Gebrauch macht, wirklich gefund ober unverdorben fei - fo reicht er doch bei weitem nicht hin zur Auflosung schwieriger philofophischer Probleme. Es war baber ein zwar gutgemeinter, aber unausführbarer Gedanke Reinhold's, burch die mit feinen Freun= ben angestellten "Berhandlungen über bie Grundbegriffe und Grund= "fage ber Moralitat aus bem Gefichtspuncte bes gem. und gef. "Berftandes" (wovon jedoch nur der 1. B. erschien: Lub. u. Lpz. 1798. 8.) der Philosophie aufhelfen und die Streitigkeiten auf de= ren Gebiete Schlichten zu wollen. Denn es muß ja in allen zwei= felhaften Kallen die philosophirende Bernunft selbst erft prufen, ob bas, was man fur Unsfpruche bes Gemeinfinns (effata sensus communis) ausgiebt, wirklich bergleichen fei. Es konnten auch wohl Machtspruche, nicht aber Vernunftspruche (dictamina non rationis sed arbitrii) fein. Daher ift auch folg. Werk fein echt philosophisches: Neues Spft. der Philos. nach den Grundfagen bes gemeinen Berftandes ic. furz bargeft. v. Chiti. Beffter, Doct. ber Rechte. Berbit, 1831. 8. 1. Bandchen, welches auf 88 Seiten 1. die Gesch. ber Philos., 2. die Logik u. 3. die Metaphysik abhandelt. (Aehnliche Berke gaben schon Link-mener und Loffius heraus. S. d. N.) — Wenn nun aber auch die Philosophie den Gemeinsinn (als gefunder Verftand oder gefunde Bernunft gedacht) nicht als ihren Richter anerkennen kann: fo foll sie sich doch demselben nicht geradezu entgegenseten, wie Schelling es verlangt. Dieser Philosoph fagt namlich im frit. Journ. ber Philos. (herausgegeben von Schelling und Degel, B. 1. St. 1. S. XVIII.): "Die Philosophie ist nur badurch "Philosophie, daß fie dem Berftande und damit noch mehr "bem gefunden Menschenverstande, worunter man bie lo= "cale und temporare Befchranktheit eines Geschlechts der Menschen "verfteht, gerade entgegengefest ift; im Berhaltniffe zu bie-"sem salso relativ?] ist an und für sich salso auch absolut?] die "Welt der Philosophie eine verkehrte Welt." Das ware febr schlimm fur die Philosophie; denn so wurde fie gang gewiß ben turgern giebn, und fich nicht beklagen burfen, wenn man fie in's Narrenhaus verwiese. Es wird aber in biefer Stelle der Ge= meinsinn offenbar mit dem Pobelfinne verwechselt; benn nur biefer, nicht jener, lafft fich als die ortliche und zeitliche Beschranktheit ei= nes Geschlechts ber Menschen betrachten, indem nur der hohe und niedere Pobel ein folches Geschlecht ber Menschen ift, welches an ben Vorurtheilen bes Orts und der Zeit hangt und baburch in fei= nem Denken und Thun beschrankt ift. Der Gemeinfinn aber, der von Sch, hier auch als gefunder Menschenverstand bezeichnet wird, ift etwas gang Undres und viel Hoheres, wodurch fich die Treff= lichsten unsers Geschlechts, auch ohne Philosophen im eigentlichen

Sinne zu fein, uber jene ortliche und zeitliche Befchranktheit weit erhoben haben. Much muß man fich fehr wundern, wie diefer Phi= lofoph, nachdem er hier den Berftand fo tief herabgefest hatte, fpa= terhin (bei feinem Streite mit Sacobi über die gottlichen Dinge) den Berftand fogar über die Bernunft erheben konnte, weil jener mannlich, diefe weiblich fei und das Weib in der Rirche (ber Phi= tosophie) schweigen muffe, nach bem Grundsage: Mulier taceat in ecclesia. Wenn das nicht fich widersprechen heißt, fo giebt es überall keinen Wiberspruch. Weit richtiger erklart sich hume hier-über in seinen Essays (Vol. II. p. 246.): Tho' an appeal to general opinion may justly in the speculative sciences of metaphysics, natural philosophy and astronomy be esteemed unfair and inconclusive; yet in all questions with regard to morals, as well as criticism, there is really no other standard, by which any controversy can ever be decided. And nothing is a clearer proof, that a theory of this kind is erroneous, than to find that it leads to paradoxes, which are repugnant to the common sentiments of mankind and to general practice and opinion. Eben fo richtig fagt Degerando in feiner Histoire comparée des systèmes de philosophie (Tom. I. p. 312.): La science perd plus qu'elle ne croit en rompant ses communications avec le simple bon sens qui est la raison vulgaire [foll heißen commune] sans doute mais pratique. Noch weiter aber geht Chateaubriand, wenn er in einem Auffage Des lettres et des gens de lettres (Merc. de France. 1806. Mai) fagt: L' imagination et l'esprit ne sont point, comme on le suppose, les bases du véritable talent; c'est le bon sens, je le répète, le bon sens avec l'expression heureuse. - Wenn man nun auch vielleicht fagen mochte, bag Britten und Frangofen, wegen ihres mehr auf bas Praktifche gerichteten Beiftes, ben Gemeinfinn oder den gesunden Menschenverstand (common sense, bon sens) überschäft haben: so sollten doch die Deutschen nicht in den entgegengesetten Fehler fallen und ihn zu gering ichaten. Conft bur= fen sie sich auch nicht beschweren, wenn die deutsche Philosophie mit der "verkehrten Belt," die sie erzeugt, weil sie sich "dem gefunden Menfchenverstande gerade entgegen= fett," bei den zwei gebilbetften Nationen Europa's feinen Gin= gang finden will. — Endlich hat das W. Gemein sinn noch eine dritte Bedeutung, wo man auch dafür Gemeingeist (esprit de corps) sagt. Sobald nämlich Menschen einen gesellschafts lichen Körper bilden, von welcher Art er auch sei, so wird in demfelben meift eine gewiffe Unficht, Denkart ober Sandlungsweise herrschend, die man beffen Ginn ober Beift nennt; und weil er bei allen ober wenigstens ben meiften Gliedern jenes Rorpers angetroffen wird, so heißt er ebendarum ein Gemein = Sinn oder Geist. Dieser kann nun gut oder schlecht sein, je nachdem die Zwecke der Gesellschaft und ihre dadurch bestimmten Interessen sind. So war der Gemeinsinn des Jesuitenordens gewiß kein guter; denn statt des Geistes Jesu, der nach der Bonennung dieses Ordens in ihm herrschen sollte, herrschte vielmehr der Geist des Teusfels (der Herrschssucht, der Habsucht, der Urglist, der Intrigue, des Mordes ic.) in ihr. Der Gemeinsinn in Bezug auf den Staat oder die bürgerliche Gesellschaft heißt auch Bürgersinn und bes währt sich durch Anhänglichkeit an den Staat oder Liebe zum Baterlande. Er ist also immer rühmlich, wenn er auch zuweilen etwas engherzig oder zu spießbürgerlich wird.

Gemeinwefen f. Gemeine.

Gemeinwohl bedeutet gewöhnlich das Staatswohl, ob man gleich im weitern Sinne auch das Wohl jeder andern Gemeine darunter verstehen kann. Es kann aber dieses Wohl nur nach dem Zwecke einer jeden Gemeine oder Gesellschaft beurtheilt werden. Folglich kann auch das Gemeinwohl im engern Sinne nur nach dem Zwecke des Staats bemessen werden. S. Staat.

Gemengt ober gemischt heißen Dinge verschiedner Art, die zwar mit einander verbunden sind, aber nicht so innig oder genau, daß sie ein gleichformiges Ganze bilden. Ein so ungleichsformiges Ganze heißt daher auch ein Gemeng oder Gemisch, desgleichen ein Aggregat. S. d. W. Der Ausdruck gemischt wird auch auf Gefühle, wenn sie Lust und Unlust zugleich enthalten, oder wenn sie körperlich und geistig zugleich sind, desgleichen aus Begriffe, Erkenntnisse und ganze Wissenschaften bezogen, wenn in ihnen empirische und rationale Elemente zugleich angetroffen werden. Wissenschaften der Art heißen daher auch empirisch zational. S. Wissenschaften

Gemiftus f. Pletho.

Gemuth kommt zwar her von Muth — s. d. W. — hat aber doch eine andre Bedeutung. Im weitern Sinne bedeutet es so viel als Seele — wie im Lateinischen oft animus für anima steht — besonders wenn im Allgemeinen von Gemuthskräften und Gemuthsthätigkeiten die Rede ist; denn man versteht darunter nichts andres als Seelenkräfte und Seelenthätigskeiten. S. diese Ausdrücke. Im engern Sinne aber — und dieß ist wohl die ursprüngliche Bedeutung — zeigt es dassenige innere Princip an, welches uns vorzüglich in Bewegung sest, das Bestrebungsvermögen, aus welchem sich eine Menge von Gesühlen, Neizungen und Abneigungen, Affecten und Leidenschaften entwickln, die daher auch selbst Gemüthsbewegungen heißen. S. d. W.

Muth, fo wie Saf und Liebe, die gewöhnlichen Gefahrten bes Muths. Wenn baher Beift und Gemuth (mens animusque) oder bilblich Kopf und Herz mit einander verbunden werden: so will man damit das ganze (theoretische und praktische) Vermögen der menschlichen Seele befassen. Es ist daher auch ungereimt, wenn Manche die Seele nun noch als ein drittes, von Geist und Gemüth unterschiedens, Princip hinzusügen, da die Seele sich eben entweder als Geist oder als Gemüth in ihrer Thätigkeit offenbart. Man muß alfo bie weitere und engere Bedeutung biefer brei Musbrucke forgfaltig unterscheiden. In jener find fie gleichgel= tend; in dieser bedeutet Seele das allgemeine innere Thatigkeitse princip des Menschen, Geist und Gemuth aber die besondern Principien der theoretischen und der praktischen Thatigkeit. Sagt man also, ein Mensch habe keinen Geist oder kein Gemuth: fo foll ihm weber bas Gine noch bas Undre gang abgesprochen, fondern nur eine auffallende Befchranktheit in ber einen ober andern Beziehung angebeutet werben. Da bie Franzosen kein besondres Wort fur Gemuth haben, so feten sie bafur ame, Seele. Und so fagen fie benn fur: bieser Mensch hat kein Gemuth — cet homme n'a point de l'ame. Daraus ist wieder ber beutsche Musbrud feine Seele haben, fur fein Gemuth haben, hervorgegangen. Daher bedeuten auch die Muedrucke gemuthvoll und gemuthlos im Grunde einerlei mit feelenvoll und fee= lenlos. Der eine' beutet auf ftarte ober fraftige, ber andre auf Schwache ober matte Meugerungen bes Gemuths. Ber g. B. feine Theilnahme am fremden Wohl und Bebe, feine Mitfreude und fein Mitleid, feine Sympathie zeigt, ober nur wenig davon bliden lafft, dem scheint gleichsam bas Gemuth zu fehlen, mahrend ein Undrer so lebhaften Theil am fremden Wohl und Webe nehmen fann, daß er ein Uebermaß von Gemuth zu haben icheint.

Gemüthlich bebeutet wohl ursprünglich nichts anders als gemüthvoll. S. ben vor. Art. Man hat aber neuerlich mit jenem Ausdrucke so gespielt, ja so viel Unfug getrieben, daß man kaum sagen kann, was er eigentlich bedeuten soll. Nicht bloß Menschen hat man gemüthlich genannt, sondern auch Dinge außer dem Menschen. So nennt manche Dame ihren Schooßhund, ihr Sopha, ihr Boudoir, ja sogar ihren warmen Unterrock gemüthlich. Wir werden also, um den Begriff der Gemüthlich keit philosophisch zu bestimmen, eine subjective und eine objective G. unterscheiden müssen. Jene ware dann die Empfänglichkeit eines Menschen für lebhafte Erregung des Gemüths; die se biesenige Beschaffenheit eines Gegenstandes, durch die er das Gemüth eines solchen Menschen lebhaft erregt oder ihn wenigstens in eine behagliche, angenehme Gemüthsstimmung verset. Uebrigens ist es eine

bekannte Sache, daß eben die am meiften von der Gemuthlichkeit reben, die des Gemuths am wenigsten haben.

Gemuthlos mit seinem Gegensage gemuthvoll f.

Gemuth.

Gemuthsart hangt zwar mit der Denfart (f. b. 28.) gusammen, ist aber boch von derselben verschieden. Diese ift mehr theoretisch, jene mehr praktisch. Weil aber das Theoretische immer einen großen Einfluß auf das Praktische hat, so wird auch unfre Gemuthsart zum Theile durch unfre Denkart bestimmt. diese Bestimmung nicht einseitig, fondern wechselseitig, weil die Gemuthsart auch wieder die Denkart bestimmen fann. Die Ge= muthsart eines Menschen ift namlich ber Inbegriff von Gefühlen, Uffecten und Leidenschaften, die in ihm am häufigsten angetroffen werben, zu welchen er alfo einen naturlichen Sang zu haben scheint. So hat Mancher eine furchtsame Gemutheart, indem er fich beinabe vor jedem Gegenstande fürchtet, der ihm ungewöhnlich oder außerorbentlich Scheint. Die Gemuthsart eines Undern ift bagegen fo ruftig ober fect, daß er fogar Gefahren auffucht, um fich an' beren Befiegung zu ergoben. Eben so giebt es Menschen von beitrer und von truber Gemuthfart. Der Erzieher muß barauf insonderheit bei feinen Boglingen achten, wenn er fie nicht falsch behandeln will. Je mehr er daher Boglinge hat, desto schwieriger ift fein Geschaft, weil jeder nach feiner Gemutheart eine andre Be= handlungsweise erfodert. Eben so hat der Urzt und überhaupt jeder, welcher auf Menschen einwirken will, vor allen Dingen ihre Gemuthsart zu erforschen.

Gemuth sheft immung ift alles, wodurch unfer Gemuth entweder urfprunglich oder nach und nach in der Erfahrung eine gemiffe Korm angenommen hat ober noch annimmt. Gie ift alfo verschieden von der Bemuthsftimmung, unter welcher man ben jedesmaligen Zustand bes Gemuths versteht; ob es g. B. froh ober traurig ift. Doch konnen Gemuthsbestimmungen auch eine gewisse Gemuthestimmung hervorbringen. Indem wir g. B. Nachricht von einer Begebenheit empfangen, wird unfer Gemuth dadurch auf ge= wiffe Weise bestimmt. Ift nun die Nachricht fehr angenehm ober unangenehm, fo wird dann unfer Gemuth auch auf gewiffe Weise gestimmt. Solche Stimmungen, sind allemal empirisch;

die Bestimmungen konnen aber auch ursprunglich fein.

Gemuthsbewegung (perturbatio animi) ift eine lebhaftere Aufregung des Gemuths. Ift fie vorübergehend, fo heißt fie Uffect. G. b. 28. - Ift fie dauernd, fo heißt fie Leiben = schaft. S. b. B. Die griechischen Philosophen befafften beides unter dem Titel nabos oder in der Mehrgahl naby. Daß diefe Gemuthsbewegungen aus den Trieben ober Reigungen des Men-

schen hervorgeben, nahmen jene Philosophen insgesammt an, und hatten hierin auch gang recht. Darüber aber fritten fie fehr, ob biefelben burchaus verwerflich feien ober nicht. Die Peripatetiker meinten das Lettere. Wenn die Gemuthsbewegungen nur gemäßigt find, fagten fie, fo find biefelben nicht tadelnewerth; ja fie fonnen fogar den Menschen zum Guten antreiben, und bann find fie auch lobenswerth. Indeffen wird man bem Guten, bas aus folcher Quelle entspringt, boch feinen echtsittlichen Werth beilegen konnen. Die Stoifer hingegen meinten bas Erftere. Gie betrachteten alle Gemuthsbewegungen als Rrankheiten ber Geele, und foberten vom Weisen, daß er von ihnen durchaus frei fein folle. G. Upathie. Much ift wohl nicht zu leugnen, daß, wenn wir uns ein Ideal sittlicher Gute oder Bollkommenheit benken, wir alle Gemuthsbewes gungen als Bestimmungsgrunde bes Willens hinwegbenken muffen. Daher war' es auch ungereimt, bem gottlichen Wefen Uffecten und Leidenschaften beilegen zu wollen. Geschicht es bennoch, so ist es eine anthropopathische Redensart. S. Unthropopathismus. Dir wurden alfo ben Stoifern Recht geben, nur mit ber Bemerfung, daß der Mensch zwar danach streben solle, ohne Uffect und Leidenschaft zu handeln, daß aber seine im Sinnlichen befangene Natur ihm nur erlaube, durch Rampf mit seinen Uffecten und Leidenschaften dieselben immer mehr zu maßigen, damit fie feinen herrschenden Ginfluß auf seinen Willen gewinnen. - Erwagt man den Ginfluß der Gemuthsbewegungen auf unfer Wirkungsver= mogen oder auf unfre Rraft überhaupt: fo fonnen fie diefelbe bald vermindern bald erhohen; weshalb man auch die Uffecten und Lei= benichaften in ich wachende (beprimirende) und ftar fende ober ruftige (ercitirende) eingetheilt hat. Bur erften Urt rechnet man 3. B. Furcht, Schreck, Traurigkeit, Schwermuth, zur zweiten aber Born, Muth, Haß, Liebe. Doch ist biese Eintheilung sehr schwanfend, weil das Berhaltniß fich zuweilen umtehrt. Furcht fchmacht zwar anfangs, aber indem fie die Rraft auf fich felbst zurude brangt, fpannt fie auch dieselbe jum Biderftande; weshalb man nicht mit Unrecht gefagt hat, Muth fei nur überwundne Furcht. Born reigt zwar gum Widerftande; ift er aber febr heftig, verfest er uns gleichsam außer uns, fo lahmt er alle Thatkraft. Liebe ftarkt nicht immer die Rraft, fie schwächt fie auch oft bis zum Nichtsthun, besonders wenn fie nicht gludlich ift. Es kommt babei fo febr auf Temperament und Charafter an, daß fich im Allgemeinen nichts dariber bestimmen lafft. Bergl. Meier's (Geo. Frbr.) theoret. Lehre von den Gemuthsbewegungen. Salle, 1744. 8. Much f. nachher Gemutheruhe.

Gemuthstrafte ober Gemuthevermogen f. Gee=

len Erafte.

Gemuthstrantheiten f. Seelenfrantheiten.

Gemutheleiden gehören entweder zu ben Gemuthe: bewegungen (f. d. D.) oder zu den Gemuthefrankheiten.

G. Geelenfrantheiten.

Gemutherube (wofür man auch zuweilen Seelenrube fagt, Gemuth und Seele als gleichgeltend genommen) ift, negativ bestimmt, die Abmefenheit von Gemuthebewegungen, positiv beftimmt, die Bufriedenheit bes Menschen mit fich felbst. Diese Ruhe wird alfo gestort, sobald irgend ein Affect oder gar eine Leis benschaft entsteht, ober wenn ber Mensch aus irgend einem Grunde mit fich felbit ungufrieden wird. Da es nun feinen burchaus affect= und leidenschaftlosen Menschen giebt, und da fein Mensch weder in theoretischer noch in praktischer Sinsicht mit fich felbst gang que frieden fein kann: fo giebt es auch fur ben Menfchen feine abfo= lute Bemutherube, fondern biefe Rube ift nur immer eine relative, ein Wechsel von Rube und Bewegung, gleichsam ein Schwanken zwischen beiben; wobei, wenn bas Uebergewicht borthin fallt, wir ruhig, wenn es aber hierhin fallt, wir unru= hia find. Die Unruhe kann aber felbst wieder ftarker ober fcmacher fein; wie benn überhaupt in Unsehung ber Bewegung bes Gemuthe eine unendliche Menge von Abstufungen, Abwechselungen und Berwicklungen möglich ift, fo daß es eine vergebliche Mube ware, alle Urten und Grade von Gemuthebewegungen aufgahlen zu wollen. Die Philosophen haben übrigens bie Gemutheruhe mit verschiednen Namen belegt, die auch gehöriges Orts erklart find; als Apathie, Athambie, Atararie, Guthnmie, Quie= tismus; wiewohl ber lette Rame mehr mpftifch als philosophisch ift. Es giebt jedoch nur ein Mittel, jur Gemutherube ju gelan= gen, so weit sie überhaupt fur ben Menschen erreichbar ift: Be= berrschung der Uffecten und Leidenschaften nebst treuer Pflichterfullung in dem Berufe, ber jedem angewiesen ift. - Bergl. auch bie im Urt. Seelenruhe angeführte Schrift von M. Ent uber bie= fen Gegenstand.

Gemuthsftimmung f. Gemuthebestimmung.

Gemuthsstörung ober Gemuthszerruttung f. Seestenkrankheiten.

Gemuthsthatigkeiten f. Geelenfrafte.

Gemuth swelt im weitern Sinne ist die Welt unster Vorstellungen überhaupt, ohne Rucksicht auf das Objective in densselben; im engern Sinne aber der Inbegriff dessen, was unser Gesmuth in eine eigenthümliche Stimmung verset, wohin also alle Gefühle, Affecten und Leidenschaften gehören. S. Gemuth.

Genealogie (von γενεα, Geburt, Geschlecht, Abstammung, und λογος, Rede oder Rechnung — baher γενεαλογειν, Jemandes

General 191

Abstammung erklaren oder berechnen, ein Geschlechtstegister machen) ist ein Ausdruck, der sich zwar zunächst auf die Abstammung der Menschen von einander bezieht, der aber auch von den Logistern auf die Abstammung der Regriffe bezogen worden. Die Genealogie der Begriffe zeigt nämlich, wie die Begriffe von einander abzuleiten, derzestalt daß ihre Verwandtschaft sowohl in der Unterordnung als in der Beiordnung derselben erkannt werde. Dazu dient also die Generification und die Specification. Steiese Ausdrücke und Classenspielen. Denn die Artbegriffe stehn neben einander unter den Gattungsbegriffen. Man kann daher sormliche Begriffstafeln entwersen, um diesen verwandtschaftlichen Zusammenhang der Begriffe in den Hauptlinien und den Seitens oder Nebenlinien zu übersehen. Manche Logister nennen daher auch die Vegriffe selbst, welche den Stoff zu Eintheilungen, mithin zur Darstellung der unter einer Gattung (dem Allgemeinen) begriffenen Atten (des Besondern) enthalten, genealogischersies sindessen in Mannigsaltiges von Dingen unter sich besassen nur die Begriffe von einander abstammen, so auch die Wörter, als Zeichen der Begriffe. Diese Genealogie der Wörter, mit welcher sich die Grammatiker und Lexikographen beschäftigen, heißt die Etymologie, S. d. W. Endlich giebt es auch eine Genealogie der Philosophischen Systeme und Schulen, welche die Geschichte der Philosophischen Systeme und Schulen, welche die Geschichte der Philosophie darzustellen hat und die man auch deren Filiation nennt. S. Kilial.

General (von genus, Geschlecht, Gattung) als Abjectiv bebeutet das Allgemeine, unter welchem ein Besondres enthalten ist; als Substantiv aber ist es außer der Zusammensegung mit andern Wörtern nur in der neuern (französischen) Kriegssprache gedräuchtich, und gehört folglich nicht hieher. Das Abjectiv hingegen wird in der Logik sowohl auf Begriffe, als auf Urtheile und Säte bezogen, und steht dann dem Specialen als dem Besondern entgegen. Daher kommt auch das Zeitwort generalisiren für allgemein machen oder verallgemeinern. Man generalisirt nämlich Begriffe, Urtheile und Säte, wenn man dasjenige von ihnen entsernt, was sie Besondres enthalten, wodurch sie also special sind. So wird der Begriff des Gelehrten generalisirt, wenn ich aus ihm das Merkmal der Gelehrsamkeit weglasse und so bloß einen Menschen überhaupt denke. Es geschieht also dieß durch Absonderung (per abstractionem). S. abgesondert. Auf gleiche Weise wird auch ein Urtheil oder ein Sat generalisirt, wie wenn man den Sat: Die Gelehrten können irren, in den Sat verwandelt: Alle Menschen können irren. Durch dieses Generalisiren, wozu die Menschen immer geneigt sind, können aber die Säte leicht falsch

werben, wie wenn Jemand den Satz: Die Firsterne sind Sonnen, in den Satz verwandelte: Alle Sterne sind Sonnen. Man muß also, bevor man einen Satz generalisitt, zusehn, ob das gegebne Pradicat sich auf alle Urten oder nur auf eine Urt einer gewissen

Gattung bezieht: Bergl: Generification.

Generation (von generare, zeugen) ist eigentlich Zeugung ung. S. d. B. Man nennt aber auch die durch Zeugung aufeinanderfolgenden Thier = ober Menschengeschlechter Generationen. Diese Geschlechterfolgen heißen in Bezug auf uns auch Menschen alter, und man rechnet sie im Durchschnitte gewöhnlich auf 30—33 Jahre, so daß ein Jahrhundert drei menschliche Generationen oder Menschenalter umfasst, weil innerhalb dieser Zeit die große Menschenmasse (mit Ausschluß derer, welche jung sterben oder ein höheres Lebensalter erreichen) sich ungefähr dreimal erneuert.

Generification und Specification sind zwei Berftandesthätigkeiten, die sich wechselseitig auf einander beziehn. Durch die erste führt der Verstand die Arten auf Gattungen (genera im engern Sinne) zurück d. h. er bildet immer höhere Begriffe, indem er durch Absonderung gewisser Merkmale den Inhalt seiner Begriffe) vermindert und ebendadurch ihren Umfang erweitert. Durch die zweite zerfällt der Verstand die Gattungen in Arten (species) d. h. er bildet immer niedere Begriffe, indem er durch Hinzusügung gewisser Merkmale den Inhalt seiner Begriffe vermehrt und ebendadurch ihren Umfang vermindert. Denn die Art enthält stets mehr Merkmale, als die Gattung; aber die Gattung befasset mehr Gegenstände unter sich, als die Art. Beides zusammen giebt dann eine systematische Elassissischen. S. Geschlechtsbegriffe und Elassen siehen. Zene Verstandesthätigkeiten haben nun auch ihre bestimmten Gesese. Was nämlich

1. die Aufsuchung der Gattungen betrifft, um sie den Arten überzuordnen: so muß angenommen werden, daß die Begriffe des Bersstandes bei aller ihrer Berschiedenheit doch in gewisser hinsicht gleichsartig oder homogen seien, daß sich also an ihnen etwas Gemeinsames oder Aehnliches werde entdecken lassen. Dieser Grundsfat der Gleichartigkeit (principium homogeneitatis) ist daher das Geses für die Generification, weil die Gattungen sich nur durch Resservang jene Gleichartigkeit bestimmen lassen. Was

2. das Aufsuchen der Arten betrifft, um sie den Gattungen unterzuordnen: so muß vorausgesest werden, daß die Begriffe des Berstandes bei aller ihrer Aehnlichkeit doch in gewisser hinsicht ungleichartig oder heterogen seien, daß sich also an ihnen etwas Verschiednes oder Unahnliches werde entdecken lassen. Dieser Grundsas der Ungleichartigkeit (principium heterogeneitatis) ist daher das Geses für die Specification, weil die

unter den Gattungen enthaltenen Arten fich nur burch Reflexion auf das Ungleiche im Gleichartigen bestimmen lassen. Da diese beiden Grundsage einen Gegensat bilden, so muß noch .

3. ein vermittelnder (als Synthese der These und Anti-

thefe) hinzukommen, welcher sich barauf bezieht, daß in einem volls ständigen Classenspsteme kein Mittel= ober Zwischenglied in der Reihe der Gattungen und Arten übersprungen werden barf, damit teine Lucke entstehe. Es muß also weiter angenommen werben, daß zwischen jedem gegebnen Paare hoherer und niederer Begriffe ein britter zu finden sei, ber theils mit ihnen einerlei, theils von ihnen verschieden sei, wie ber Begriff des Bogels zwi= schen den Begriffen des Thiers und des Ablers, oder der Begriff des Baums zwischen den Begriffen der Pflanze und der Eiche, oder der Begriff des Metalles zwischen den Begriffen des Minerals und bes Golbes. Da nun Gattungen und Urten nichts andres als Gefchlechtsbegriffe find, fo fann man biefes Gefes fur bie Claffification überhaupt auch fo ausbruden: Zwifchen jeber Gattung und jeder Urt muß es ein Mittelgefchlecht geben. welches beibe verbindet und baher auch von beiden weniger unter-Schieben ift, ale fie felbft von einander. Ge heißt baher ber Grunb= fas ber logifden Bermandtichaft ober Stetigfeit (principium cognationis s. continuitatis logicae). Denn ebenbaburch, daß bie Begriffe mit einander durchgangig verwandt find, obwohl einige naber, andre entfernter, bilden fie eine ftetige Reihe, Rette ober Leiter, fo bag ber Berftand allmablich von bem einen zu bem andern (ab = oder aufsteigend) übergeben kann. Generisch und specifisch ift eigentlich ebensoviel als ge=

neral und special. S. general. Doch braucht man jene Formen vorzugsweise, wenn von generischen und specifischen Merkmalen beim Erklaren ber Begriffe die Rede ist. S. Er=

flarung und ben vor. Urt.

Generos kommt zwar auch, wie general und generisch, von genus, bas Geschlecht, her, aber so, bag man babei an bie Abstammung von einem alten und eblen Geschlechte benet. Da= her bedeutet es eigentlich soviel als abelich (f. Abel) dann ebel-gefinnt, freigebig. Besonders wird bas Substantiv Generofi= tat meift fur Freigebigkeit (f. b. 28.) gebraucht.

Genefialogie f. Genethlialogie.

Genesis und genetisch kommen von yevelv ober gervar, zeugen — giveo Pal, entstehen. Jenes bedeutet baher die Zeugung oder Entstehung (weshalb auch das vom Ursprunge der Dinge hanbelnde 1. B. Mosis schlechtweg die Genesis genannt wird); bieses, was sich auf die Entstehung eines Dinges bezieht, z. B. genetische Kraft = Zeugungskraft. Darum nennen auch die Rrug's encuklopabilch aphilof, Mofterb. 23. II.

Logifer folde Erflarungen genetifdy, welche ben Begriff fo bestimmen, bag man einsieht, wie bas baburch gedachte Ding ents

ftebe. G. Erflarung, und mand gis m.

Genethlialogie ober Genethliologie (von yere92n. bie Geburt Saher to veredliongeber Geburtstagge und ta gene-Blia, die Geburtstagsfeier und loyog, die Lehre) ift die angebliche Wiffenschaft ober Runft, Die Schickfale eines Menschen nach ber Stellung der Geftirne an feinem Geburtetage gleichsam ju berecht nen , folglich auch vorherzusagen. Gie ift bemnach ein Zweig ber Aftrologie, ber auch Horoftopie genannt wird. G. beibe Musbricke. Ungewohnlicher ift Genefialogie von yeveren == yeveglia. are in new County of

Genialitat ift die Gigenschaft eines Genies; bas Genie aber hat feinen Namen von bem lat, genius, gleichbedeutend bem griech, dauwr. (Manche Etymologen vergleichen genius mit bem grabischen dschina, Geift). Es ift also hier vor allen Dingen ber Urtifel Damon zu vergleichen. Denn biefelben Wefen, welche bie Griechen Damonen nannten, nannten bie Romer Genien. Det fofratifde Damon beift baber auch ber fofratifche Geniusi Wiewohl nun ber gemeine Glaube jedem Menfchen ein folches bo= beres Befen guordnete, bas ben Menfchen von ber Geburt bis gum Tobe lenken und leiten, ihn alfo in's Leben, mahrend bes Lebens, und aus dem Leben fuhren follte: fo meinte man boch auch baß Menichen von ausgezeichneten Geiftestraften ein gang befondrer ober hoberer Benius beimobne, burch welchen fie eben fo ungewohnliche ober außerordentliche Dinge leifteten, baf fie uber Undre hervorragten. Man wollte auf biefe Urt etwas erklaren, was an fich unerklarbar ift, namlich wie es zugehe, bag ein Denich weit meht permag, als viele Undre, ba boch alle Menschen zu berfelben Gat: tung von Naturwefen gehoren, folglich in Unfehung ihrer urfprung: lichen Unlagen, Kabigkeiten ober Rrafte als gleich gebacht werben muffen, Die Erklarung erklarte aber nichts, weil fie fich im Rreife brebete, ober bas ju Erklarende felbft wieder vorausfeste. Denn es ift eben fo unbegreiflich, wie es Genien (als ibermenfchliche Geifter gebacht) von mehr ober weniger Rraft, als wie es menfch= liche Geifter von folder Berfchiebenheit geben tonne. Darum blieb man fpaterbin lieber gleich bei Unerkennung biefer Berfchiebenheit ftehn und nannte nun bie ausgezeichneten Menschengeifter felbft Genien ober mit frangofifcher Wortbitbung Benies. Gin Benie, als etwas Perfonliches ober Gelbstandiges gedacht, ift bemnach eben nichts anders als ein Menschengeist von fo hoher Rraft, bag er in irgend einem Zweige menschlicher Birkfamkeit Ungewohnliches ober Außerordentliches leiftet. Wenn man aber fagt, bag Jemand Genie habe (nicht ein Genie fei); fo betrachtet man baffelbe

als eine Eigenschaft der baburch ausgezeichneten Perfon. Diefe Eigenschaft heißt dann auch Genialität. Da man nun nicht erklären kann, wie ein Mensch dazu kommt: so betrachtet man sie auch als etwas Ursprüngliches ober Angebornes (ingenitum weshalb bas Genie im Lateinischen auch ingenium heißt). Weil fie aber doch nicht an allen, sondern nur an wenigen Menschen angetroffen wird: fo kann sie nur als etwas dem Einzelen Angebornes ober Individual = Urfprüngliches betrachtet werden. Das Genie zeigt sich aber hauptsachlich durch eine vorzügliche Hervorbringungskraft in seiner Sphare. Es wirkt daher auch auf eine ihm eigenthümliche Weise, indem es bald ganz Neues schafft, bald dem Alten eine neue Gestalt giebt, mithin erfinderisch ist. Diese eigenthumliche Productivitat heißt auch Driginalitat. Mant tann folglich fagen: Sebes Genie ift ein Driginal in feis ner Urt. Driginalgenie ift baber eigentlich ein pleonaftischer Musbrud, ber aber boch infofern gebulbet werben kann, als bas 2B. Genie auch zuweilen im weiteren Sinne von Menschen gebraucht wird, die groar mehr Geiftestraft als Undre, aber both feine ef genthumliche Productivitat zeigen. Das mabre Genie zeigt jedoch bieselbe auch nicht in jeder Beziehung, sondern nur in seiner Sphare. Außer berfelben kann es nur Gewohnliches leiften, vielleicht von Undern wieder übertroffen werben, weil feine Rraft auf einen ge= wiffen Punct concentrirt, mithin nach andern Richtungen bin be= Schränkt ift. Run giebt es brei Sauptspharen, innerhalb beren ber menschliche Geift wirten fann, die Wiffenschaft, die Runft und bas Leben. Alfo giebt es auch eine breifache Geniglitat ober, wenn man fo fagen will, brei Sauptarten bes Benies, bas miffen= icaftliche ober scientififde, bas funftlerifde, artiftis fche ober technische, und bas pragmatische. Das miffens fchaftliche G. zeigt fich burch bedeutenbe Erweiterung ober Umge= faltung ber Erkenntniß. Da nun die Erkenntniß wieder ihre Rreife (Wiffenschaften genannt) hat: fo giebt es auch mehre Un= terarten bes wiffenschaftlichen G., ale philosophisches, philos logifches, mathematisches, hiftorisches zc. Biefern aber bie Gelehrten fich vorzugemeise mit den Biffenschaften beschäftigen, fann man bas wiffenschaftliche G. auch bas Gelehrtengenie nennen. Weil jedoch bas Neue in den Wiffenschaften nicht fo leicht erkennbar, auch oft nur ein neuer Frrweg ift, auf den fich bas Benie gar leicht verliert, wenn es fatt bes Berftanbes bie Einbildungsfraft jum Fuhrer nimmt; und weil überhaupt bie Menge fich um die Erzeugnisse des rein wissenschaftlichen Geistes wenig bekummert: so wird bas Gelehrtengenie bei weitem nicht so anerkannt, gepriesen und belohnt, ale bas Runftlergenie. Diefes zeigt fich namlich querft im Bebiete ber iconen Runft burch neue

13 \*

Schopfungen ber Einbilbungstraft, welche, wenn fie gelungen find, Die Welt gleichsam bezaubern, sie in ein suges Entzucken und Staunen verfeten. In Diefer Beziehung heißt es aft betifch = technisch ober schlechtweg afthetisch. - Die Matur giebt baburch der schonen Runft ben erften Sinpuls. Dach ben verschiednen Zweis gen ber ichonen Runft aber kann es wieder ein mufikalifches, poetisches, oratorisches, plastisches, bramatisches ac. fein. Es fann fich aber bas Runftlergenie zweitens im Gebiete ber mechanischen Runft zeigen, wo es bann ein mechanisch = technisches ober auch schlechtweg ein mechanisches B. heißt. Der Erfinder einer Uhr, einer Muble, eines Teleftops, eines Planetariums, einer Luftpumpe zc. mar in feiner Urt eben fo genial und original, als ber Erfinder ber Differential = und Integralrech= nung, ober des mahren Sonnenspftems. Das endlich bas prag= matifche G. anlangt, so zeigt es fich vornehmlich in ben großern ober offentlichen Ungelegenheiten bes menschlichen Lebens, welche oft fo schwierig und verwickelt sind, daß nur ein genialer Ropf die beften Mittel zu einem gegebnen Zwecke ausfindig machen kann. Der Staatsmann und ber Rrieger als Feldherr haben daher Die meifte Belegenheit, in ihren politischen und militarischen Entwurfen jene eigenthumliche Productivitat zu zeigen, welche Genialitat heißt. Und barum fann man bas pragmatische B. wieder in bas poli= tische und bas militarische eintheilen. Manche haben in Bezug auf das Leben auch noch von einem moralischen B. ge= Diefes follte fich burch eine ausgezeichnete fittliche Bollkommenheit, burch eine hobere Tugend bewahren; und barum hat man es auch ein Tugendgenie genannt. Allein bas ift ein Misbrauch des Worts, eine fich felbst zerftorende Combination von Begriffen (contradictio in adjecto). Das Genie ift ein reines Gefchenk ber Natur und fteht baber unter bem allgemeinen Titel ber Naturgaben oder naturlichen Zalente; der Mensch fann es nicht burch Unftrengung erwerben, nicht burch Rleiß erfeten. Die sittliche Vollkommenheit aber ober die Tugend ift Sache ber Freiheit; fie gu erwerben ift nur ein ernftlicher Bille, ein fefter Entschluß, ein beharrlicher Gifer im Guten nothig. Die jeboch ber Wille auf die Ausbildung und Anwendung des Genies Ginfluß hat, fo fann auch bas Naturell ben Menschen im Streben nach ber Tugend begunftigen. Dur ein besondres Genie zur Tugend fann es nicht geben; und barum ift es auch nicht paffend, bas pragma= tifche G. ein praftisches zu nennen, weil diefer Musbruck fich vorzugsweise auf bas Moralifche bezieht, jener aber basjenige Sandeln umfafft, welches in bas Gebiet ber Lebensklugheit S. pragmatifch und praktifch. Gin Univerfal= genie im ftrengen Ginne fann es auch nicht geben; benn biefes

muffte wiffenschaftlich, kunftlerisch und pragmatisch zugleich sein, und auch in Diefen brei Spharen sich nach allen Richtungen hin bewegen. Dieses leidet aber die menschliche Beschranktheit nicht. Alle unfre Krafte muffen sich concentriren, wenn sie Großes und Tuchtiges leisten sollen. Wenn inbessen ein wissenschaftliches G., wie Leibnig, mehre Wissenschaften, oder ein kunstlerisches, wie Michelangelo, mehre Kunste umfast, und in ihnen sich durch treffliche Leistungen auszeichnet: so kann man ihm wohl in diesem beschränkten Sinne eine gewisse Allseitigkeit oder Universalität' beis legen. - Wenn Leffing das Genie einen Muftergeift nennt, um es vom Rachahmungsgeifte zu unterscheiben, fo pafft jener Ausdruck nur, wiesern er soviel heißen soll als Originalgeist. Außerdem wurde er zuviel sagen. Denn wirkliches Muster ist das Genie nicht in jeder Beziehung; dazu bedarf es der Ent-wickelung, der Ausbildung, des Studiums, des Fleißes. Das rohe Genie ist in seinen Etzeugnissen oft nichts weniger als musterhaft (exemplarisch, classisch); nur das gebildete ist es, obwohl auch nicht immer; denn es kann seine schwachen Stunden, wie Horaz sagt: Zuweilen nicht auch der gute Horack. Es giebt daher auch verunzlichte und geschmacklose Werte des Genies. Folglich ist es eine ganz kalsche Wehauptung, daß Genie und Geschmack immer verbunden sein mussten. Zu wunschen war' es freilich, aber es ist nicht so, und zwar nicht bloß in Unsehung bes scientifischen und pragmatischen, sondern auch in Unsehung bes afthetischen Genies. Denn es kann Jemand auf fehr eigenthumliche Beife productiv fein, und boch fehr falfch uber feine eignen fowohl ale uber fremde Berte urtheilen. Gefchmack, als bloge Unlage (als urfprungliche Empfanglichkeit fur bas Wohl= gefallen am Schönen) gedacht, muß freilich jeder Künstlet haben, wie jeder Mensch. Aber als Fertigkeit (als feines und richtiges Beurtheilungsvermögen des Schönen) gedacht, kann der Geschmack wohl einem Menschen sehlen, wenn dieser auch noch so viel Genialität hatte. S. Gefchmad. — Bon ben Schriften, wo dieser intereffante Gegenstand besonders abgehandelt worden, sind vornehmlich
zu bemerken: Sharpe's dissertation on genius. London, 1755. 8. — Duff's essays on original genius and its various modes of exertion in philosophy and the fine arts. London, 1767. 8. — Gerard's essay on genius. London, 1774. 8. Deutsch von Garve. Leipzig, 1776. 8. — Purshouse's essay on genius. London, 1782. 4. — Castillon, considérations sur les causes physiques et morales du génie. Paris, '1769. 8. Deutsch: Leipzia, 1770. 8. — Schlegel's (Joh. Abo.) Abh. vom Genie in den schönen Künsten; im 2. B. seiner Uebers. des Werks von Batteup: Les beaux arts reduits à un même principe. — Resewig's Bersuch über bas Genie; in der Berl. Samml. vermischter Schriften zur Beforderung der schonen Wiss. 2. u. 3. — Sulzer's Untersuchung über das Genie; ebendas. und in Deff. vermischten philoff. Schriften. Ih. 1. -Flogel vom Genie; in der Brest. Sammt. vermischter Beitrage zur Philos. 2c. B. 1. St. 1. und in Deff. Gesch. bes menschl. Berstandes. S. 10 ff. Ausg. 1765. — Bergstraßers Gebanken vom Genie. Hanau, 1770. 4. — Wieland's (Ernst Rarl) Berfuch uber bas Genie. Leipzig, 1779. 8. - Bouter= wet vom griechischen und modernen Genius. Gottingen, 1791. 8. - Sal. Maimon, bas Genie und ber methobifche Erfinder; in der Berl. Monatsichr. 1795. St. 10. - F. Ch. Beife's alla, Theorie bes Genies, Beibelb. 1822, 8. - Ein angeblicher "Beweis, daß bas Genie in ber Richtung ber Aufmertfam= teit bestehe", findet fich in Eggers's deutsch. Magaz. 1792. Jul. - Eine intereffante Bergleichung zwischen Genie und Befchmack f. in: Laelius and Hortensia, or thoughts on the natur and objects of taste and genius. Coinburg, 1782. 8. - In Suar= te's Prufung ber Ropfe fur bie Wiffenschaften; aus bem Gpan. (examen de los ingenios para las sciencias. Madr. 1566. 8.) überf. von Beffing (2. Musg. mit Unmerkf. und Buff. von Ebert. Wittenb. u. Zerbst, 1785. 8.) wird bas Genie nur von der wissenschaftlichen Seite, in Wenzel's neuer Prufung der Kopfe für Kunste und Wiss. (Wien, 1801. 8.) aber auch von der künstlerischen betrachtet. Wegen der (freilich immer nur hppothetisch angenommenen) physischen Ursachen bes Benies vergl. (außer dem vorbin angeführten Werke von Castillon) den Art. Gall .-Der Ausbruck geniale Auslegung in ber Bedeutung einer folden, welche bem Geifte ber Sprache (genio linguae) angemeffen, ift wohl gegen ben Sprachgebrauch. Genuine ober echte Musteg. ware auf jeden Kall beffer.

Benie, Genien f. ben vor. Urt.

Beniesucht, eine munderliche Rrankheit, von ber man behaupten will, daß vornehmlich unfer Zeitalter baran leibe. Gie fcheint theils aus Gitelfeit, theils aus einer Ueberschapung bes Be= nies entstanden zu fein, vermoge ber man fich einbilbete, ein Densch ohne Benialitat fei gar nichts werth, fonne nichts Preiswurdiges leisten. Dag bem aber nicht fo fei, lehrt die Geschichte und bie tagliche Erfahrung. Man foll alfo wohl bas Genie, wo es fich. findet, mit Uchtung anerkennen und nach Berbienft belohnen; man foll es aber nicht abgottisch verehren, und noch viel weniger felbst affectiren. Denn aus folcher Uffectation fommt nichts als Rarr= beit beraus. Zwar fagt fcon ein alter Schriftsteller, bag fein Genie ohne einen Unftrich von Narrheit gewesen; und bas tafft

fich aus bem Uebergewichte ber einen Rraft über bie andre und aus einer gewiffen Ueberspannung, mit welcher bas Benie oft ar= beitet, wohl erklaren. Daber giebt es auch wirklich verrudte ober verbrannte (gleichsam durch bas in ihnen glimmende Feuer verzehrte) Genies. Allein es giebt auch eine affectirte Genia= litat, welche meift nur basienige copirt, mas am Benie felbit nicht zu loben ift, und baber fo fehr in's llebertriebne, Abgeschmackte und Alberne fallt, daß fie gang unertraglich wird. Solche Ufters genies ober Genieaffen, wie man fie auch nennen fonnte, find also nur Caricaturen bes mahren Genies, welche biefes felbft aleichsam in Berruf gebracht haben. Darum fagt in einem be= fannten Epigramme bes mandebeder Boten, die Rachricht vom Benie überfchrieben, der Efel jum Suchfe, ber ihn als ein Genie begruft hatte, voll Bermunderung: " Sab boch nichts Rar= rifches gethan!" und ebenbarum wollte Leffing bem, ber ihn ein Genie nennte, "ein Paar Dhrfeigen geben, daß er benten follte, es waren vier" — mit welcher Drohung es übrigens wohl nicht fo ernstlich gemeint war.

Genirt (von gene, 3mang) = gezwungen. G. b. D. Genius f. Geniglitat, Megen bes Genius bes Go:

frates f. Damon und fofrat. Damon.

Bennadius (eigentl. Georgius Scholarius, inbem jenes ein fpatrer Beiname mar) aus Conftantinopel, befand fich unter ben griechischen Abgeordneten auf der florentinischen Rirchenversamm= lung 1438, welche unter bem P. Eugen IV. an ber Bereinigung ber griech, und lat. Rirche arbeitete, wiberfette fich aber biefer Bereinigung. 2018 1453 bie Turken Conftantinopel eroberten, gelang es ihm, bie Gunft des Gultans Muhammed II. ju gewinnen; er ward von demfelben zum Patriarchen von Constantinopel er= nannt, legte aber nachher biefes Umt aus Berbrug nieder und ging in ein Rlofter, wo er mabricheinlich um 1464 ftarb. Er mar ein eifriger Uriftoteliker, weshalb er auch ben Pletho, einen eben fo eifrigen Platonifer, verfolgte. Er hat mehre Schriften bes Aristoteles (de categg., de interpr., al., auch Porphyr's Ifagoge) commentirt und einige Schriften ber Scholaftifer aus bem Lat. in's Briech. überfest, fich aber fonft nicht ausgezeichnet.

Genovesi (Untonio) geb. 1712 zu Castiglione bei Salerno im Reapolitanifchen. Wiber feinen Willen führte ihn 1736 fein ftrenger Bater in's Rlofter. Er ward baber Priefter und Lebrer ber Beredtsamkeit im Geminare feiner Baterftadt. Da er fich jugleich mit bem Studium ber Philosophie beschäftigte und ihn bieß auf Unfichten führte, welche mit der Rirchenlehre unvertrag= lich schienen: fo ward er beim P. Benedict XIV. als Reger angeklagt, aber burch feinen Gonner und Freund, den Erzbifchof

Galiani von Tarent agerettet. der ftarb 1769 an der Bafferfucht. Rachbem ergeuerft benig gangen Curfus meter Philosophie lateinisch in 5 Banden berausgegeben hatte biefes Wert ihm aber fpaterhin zu weitlaufig fchien; arbeitete er es um und vermanbelte es in 2 fleinere italienische Schriften unter folgenden Titeln: Logica de' giovanetti; sund: Delle scienze metafisiche. Dann gab er noch philosophische Betrachtungen über Religion und Moral, eine Philosophie bes Unständigen und Rechten unter bem Titel Dikaeosyne, eine Erperimentalphofit, und eine Sandlungswiffenschaft beraus. Auch hat man von ihm Lettere aca= demiche sulla questione, se siene più felici gl' ignoranti che gli scientificati? - Nach bem Urtheile italienischer Rritifer fehlt' es diesem Manne nicht an Geift und Renntniß; seine Schreibart wird aber als gefunftelt und buntel getabelt. G. Camillo Ugo= ni's Gefchichte ber italienischen Literatur feit ber 2. Salfte bes 18. 3h. Aus dem Ital. Zurich, 1825. 2 Thie. 8.

Gentilianus f. Amelius. Gentilis (Albericus) f. Alberich.

Gentilismus (von gentes, bie Bolker, bei den driftlichen Rirchenschriftstellern auch die Beiden) ift soviel als Beibenthum. S. d. M. - American State of

Genty (F ... J ... b ...) ein neuerer frangof, Philosoph, der sich durch Elémens de philosophie (Par. 1824. 2 Bde. 8. 26. 2.) bekannt gemacht, in welchen er hauptfachlich Condillac folgt. Er ist Prof. der Mathemat. u. Philos. zu Paris.

Gent f. hinter Benug.

Genugthuung (satisfactio) ift eigentlich ein juridischer Husbruck, weshalb man auch Benugthuungerecht (jus satisfactionis) fagt. Diefes ift namlich die Befugnif bes Beleibigten, von seinem Beleibiger Genugthuung zu fodern, und gehort mit jum herstellungerechte. S. b. B. Es kann aber die Ge= nugthuung felbst fehr verschieden fein, je nachdem die Beleidigung beschaffen ift. Besteht diese in einer Beschädigung, so besteht die Genugthuung in der Entschädigung. G. d. 2B. 3ft aber die Beleidigung eine Chrenverlegung, fo besteht die Genugthuung in der mit Ubbitte verbundnen Chrenerflarung. S. b. 2B. Das Borurtheil gewiffer Stande fodert aber in diesem Falle noch eine andre Urt von Genugthuung durch den Zweikampf. S. b. 2B. Aus der Rechtslehre hat man diesen Ausbruck in die Religionslehre übergetragen und hier eine Erlofung durch ftellvertre= tende Genugthuung (satisfactio vicaria) angenommen; woruber im Urt. Erlofung bas Beitere gu finden.

Genuin (von genus, Geschlecht, Gattung, auch Urt) beißt, was von autem Geschlechte fammt, mas rechter Urt ift. Daber

bedeutet es auch echt, unverfalfcht, naturlich!" Mit genial ift es awar ftammwermandt; aber nicht gleichbebeutend, wiewohl es von Manchen fo gebraucht wird. as Go Genialitat a. E.

Genus = Geschlecht, Gattung. 11 6. Geschlechtsbe= griffe.br pann gelien enter id. griffe, in

Genuß ift eigentlich die Befriedigung des Rahrungstriebes und bas bamit verbundne Bergnugen. Daber fagt man von bem. welcher ifft und trinkt, daß er etwas (namlich Speife und Trank) genieße. Man hat aber biefen Ausdruck auch auf die Befrie-bigung andrer Bedurfniffe (3. B. Geschlechtsgenuß) und felbst auf Die Befriedigung ber hohern Bedurfniffe bes Geiftes übergetragen. Daber giebt: es außer jenen forperlichen ober organifchen Benuffen auch geiftige ober intellectuale, wie ber Benug bee Schonen in ber Natur und Runft burch bloge Unschauung afthetifcher G. - bes Wahren in ber Erkenntnig ober Wiffen= Schaft - logischer G. - und bes Guten in den Willenshandlun= gen der Menschen — moralischer G. Der lette ift unstreitig ber edelste ober hochste. Wenn von Genuß = Sucht ober Gier bie Rebe ift, nimmt man bas Wort immer in ber niedern ober eigent= lichen Bedeutung. Cben fo, wenn man fagt, die Moral burfe feine bloke Genuß = Lebre fein. - Allem Genuß entfagen ift weder moglich noch auch fittlich nothwendig; vielmehr bient ber Benug, wenn er nur maßig, felbft gur Starkung bee Rorpers und bes Beiftes. G. Bilbberg ub. ben Genug ber Sinnenreise als Mittel zur Erhaltung bes Bohlfeins. Leipg. 1826. 8. Genug feiner felbft findet ftatt, wenn ber Menfch fich feines Buftanbes erfreut. S. Caraccioti,

Gent (Friedr. - fpater von G.) geb. 1764 gu Breslau, feit 1793 fon. preuß. Rriegerath ju Berlin, feit 1802 faiferl. oftr. Rath (fpater auch Sofrath) in ber Sof = und Staatsfanglei gu Wien, geft. baselbft 1832 im 68. Lebensjahre, hat außer mehren hiftorifch = politifchen Schriflen auch einige philosophische berausge= geben, in benen er sich als einen feinen und zugleich fehr freifinnigen Denter ausgezeichnet hat. Doch scheint er spaterhin feine Grunbfage mit feinen außern Berhaltniffen ganglich geandert zu haben. Sieher gehoren blog: Ueber den Urfprung und die oberften Principien bes Rechts; in ber Berl. Monatsichr. 1791, St. 4. S. 334 ff. - Nachtrag zu bem Rafonnement Rant's uber bas Berhaltniß zwischen Theorie und Prapis; ebend. 1793. St. 12. S. 518 ff. - (Schreiben) Gr. R. M. Friedrich Wil= helm III, bei ber Thronbesteigung allerunterth. überreicht. Berl. 1797. 8. Wieder abgedruckt mit einem merkwurdigen Vorwort eines Ungenannten. Bruffel, 1820. 8. Gine eben fo beredte als grund= liche Bertheibigung ber Dent = Sprech = Schreib = und Druckfreiheit, fo mie ber burgert. Freiheit überhaupt, fomohl aus fagterecht= lichen als aus allgemeinen philoff. Grunden. - Unter ben übrigen Schriften find die Fragmente aus der Gefch, bes polit, Gleichge= wichts in Europa (Lpz. 1804. 8, U. 2. 1806.) und die Unmerkt. und Abhandll., mit welchen er feine Ueberf. von Burte's Betrachtungen über die frang, Revol. (Berl. 1793. N. U. 1794. 2 Thle, 8.) ausgestattet hat, auch in philos. Sinsicht bie bedeus tenbften.

Geoffenbart f. Offenbarung.

Geogenie ober Geogonie (von yn, die Erbe, und gereodat, werden) ift eine Theorie vom Ursprunge ber Erde, mofur man zuweilen auch Geologie fagt, obwohl diefer Ausbruck bie Lehre von der Erde überhaupt bedeutet. Das in philof. Sinficht

baruber zu fagen, f. Erde.

Geomantie ober Geomantit (von yn ober yea, bie Erde, und marteia, die Bahrfagung, oder marting, die Bahr= fagerkunft) ift die angebliche Runft, burch Puncte, die man nach gemiffen Regeln, welche beren Bahl und Form bestimmen, in Erbe ober Sand oder auch auf Papier fest, verborgne Dinge, insonder= heit funftige zu erforschen; weshalb man fie auch Dunctirkunft nennt. Gie ift alfo eine besondre Urt ber Mantif ober Divis nation. S. d. W.

Georgius Aneponymus f. Aneponymus. Georgius Pachymeres f. Pachymeres. Georgius Scholarius f. Gennadius.

Georg von Trapezunt (Georgius Trapezuntius) ach. 1395 ober 96 auf ber Infel Rreta, obwohl feine Boreltern aus Trapezunt fammten; baber fein Beiname. Er fam mit auf bas Concilium zu Florenz wegen ber Bereinigung ber griech, und lat. Rirche, und lehrte nachher zu Benedig und Rom Rhetorik und Philosophie. Da er ein eifriger Unhanger ber ariftot. Philos. war, fo ernannte ihn D. Difolaus V., felbft ein Freund berfelben, gu feinem Secretar. Er ging aber in feinem Gifer fur Urifto: teles und gegen Plato (besonders in ber Schrift: Comparatio Aristot, et Plat. Ven. 1523. 8.) fo weit, daß er fich viele Feinde Bugog, der Cardinal Beffarion gegen ihn (Adversus calumniatorem Platonis - ohne ihn jedoch zu nennen) schrieb, und felbst ber Papit bamit unzufrieden mar. Doch rief ihn R. Alphons V. nach Reapel und forgte fur feinen Unterhalt. Er ftarb, nachbem er fein Gebachtniß gang verloren hatte, zu Rom 1484 ober 86. Es eriftiren noch einige Commentare und Ueberfegungen ariftoteli= fcher Schriften von ihm.

Georg von Benedig (Franciscus Georgius Venetus) ein mpftisch = kabbaliftischer Philosoph bes 15. und 16. Ih., von bem

man weiter nichts weiß, als daß er Franciscaner war und fich in verschiednen Stabten Staliens umhertrieb. Er hatte viel gelefen und wenig verdaut, wollte in einem Werke über bie Weltharmonie (de harmonia mundi cantica tria. Ven. 1525.) ein neues phis lof. Syftem aufftellen, bas er aus neuplatonifchen, neupythagori= fchen, rabbinifchen und kabbaliftifchen Dogmen gufammenfeste und dem P. Clemens VII. widmete. Auch wandt' er daffelbe, wie es selbst aus Offenbarung gestossen sein sollte, wieder auf die Urstunden der Offenbarung an (Problemata in scripturam sacram. TT. VI. Ven. 1536.) fand aber bamit wenig Beifall, außer bei aleichgestimmten Seelen. Seine Schriften find auch fo weitschweis fig, verworren und dunkel, daß fie wenig gelefen und noch weni= ger verstanden worben. Er wird übrigens auch Borgi genannt, welches vermuthlich fein Stammname war.

Gepust ift eigentlich foviel als gefaubert ober gereinigt; bann aber bedeutet es auch foviel als gefchmuckt, indem man Pus auch fur Schmud braucht. Da Put ober Schmud nur Butha= ten find, bie man auch Bierben ober Bierrathen nennt: fo tonnen fie bas Baffliche nicht schon machen , wohl aber bas Schone burch

Ueberladung in Schatten fellen. G. Decorationen.

Gerando f. Degerando.

Gerard (Aler.) ein brittifcher Philosoph bes vor. Ih. eigentl. Prof. ber Theol. zu Aberdeen - der fich burch einen Ber-fuch uber bas Genie (uberf. von Garve. Lpg. 1776. 8.) und burch Gebanken von der Dronung ber philoff. Wiff. (uberf. Riga, 1770. 8.) bekannt gemacht hat. — Huch gab er heraus: Essay on taste. Lond. 1759. 8. Deutsch: Berl. 1766. 8. Gerard de Bries f. Bries.

Gerbert, geb. zu Auvergne im 10. 3h., anfange Monch gu Murillac, bann Papft feit 999 unter bem Namen Gylve: fter II., und geft. 1003. Er zeichnete fich baburch aus, bag er aus Wiffbegierbe bas Rlofter verließ, nach Spanien ging und bort bei ben Arabern (zu Corbova ober Sevilla, vielleicht an beiben Dr= ten) Mathematik, Ustronomie, Mechanik und ariftot. Philos. ftuju großem Ruhme (auch jum Ruf eines Schwarzfunftlers) ge= langte. Sugo Capet ernannt' ihn gum Erzieher feines Pringen und verschaffte ihm bas Erzbisthum zu Rheims, bas er aber, vom D. Johann XV. verfolgt, aufgeben muffte. Er ging bierauf nach Deutschland zum R. Dtto II., ber ihn ebenfalls zum Lehrer seines Prinzen, des nachmaligen R. Dtto III. machte. Durch diefen feinen Bogling ward er auch Papft und war als folcher forts wahrend bemuht, bas Studium ber Biffenschaften zu beforbern. Sein philos, Werf uber bas Bernunftige und bie Bernunft (de rationali et ratione uti, in Pezii thes, anecdott. T. I. P. II. p. 146 ss.) ist eigentlich eine bialekt. Ubhandl. in welcher nach ber spikssindigen Beise jener Zeit untersucht wurde, wie das Bernunftige die Vernunft brauchen konne; welches Problem er nach der aristot. Metaph. zu entscheiben suchte. Seine Briefe (in Duchesne, hist. france. seriptt. T. II. p. 789 ss.) sind interessanter, enthalten aber nichts Bebeutendes in philosophischer

all (Similar Diniicht. Gerecht ift foviel als gemaß bem Rechte ober überhaupt angemeffen! Denn felbft von einem Rleide fagt man, bag es ge's recht fei, wenn es fur ben Rorper beffen pafft, ber es tragen will ober foll. Indeffen braucht man doch jenes Bortt vorzugsweise von menfchlichen Sandlungen und beren Urhebern, und baber legt man auch die Gerechtigkeit dem Menschen als eine Gigenschaft ober Tugend bei. Um aber den Begriff des Gerechten und ber Gerechtigkeit genauer zu bestimmen, muß vor allen Dingen bemerkt werben, daß biefer Begriff bald bloß juridifch bald aber in allgemeiner ethischer Beziehung genommen wird. Die bekannte Er= flarung: Gerechtigfeit ift biejenige Sandlungeweife, welche Se= bem bas Seine giebt (quae suum cuique tribuit) b. h. welche bas Recht eines Seben achtet, nimmt ben Begriff blog juribifch. In Diefem Sinne ift die Rede von der Sandhabung ber Berech= tig feit; und darauf bezieht sich auch die bekannte Abbildung ber Themis oder Gottin ber Gerechtigkeit als einer Frau mit verbundnen Mugen und mit dem Schwerte in ber einen und ber Mage in der andern Sand. Denn man fodert vom Richter, bag er unparteiisch oder ohne alles Unsehn der Person die Gerechtigkeitbandhabe. Weil aber bas ftrenge Recht zuweilen etwas hart ift, fo bag es une auf einem bobern Standpuncte wohl gar ale Un= recht b. h. als etwas Unbilliges erscheint: so verlangt man auch; bag ber Gerechtigkeit die Billigkeit zur Seite ftebe und jene gleich= fam milbere ober beffere. G. Billigkeit. Mimmt man nun-Die Gerechtigkeit in jenem bloß juridischen Ginne, fo ift fie gwar an fich eine lobenswerthe Eigenschaft, jedoch noch feine eigentliche Tugend, wenn sie nicht aus innerer Uchtung gegen bas Recht überhaupt hervorgeht. Wer aber bas Recht überhaupt achtet, wird es in jeder Beziehung achten. Er wird eben fo gerecht gegen fich felbst als gegen Undre und umgekehrt sein; und er wird dieß fein aus Uchtung gegen die Menschenwurde ober die vernunftige Natur bes Menschen im Allgemeinen; woraus am Ende alle Pflichten hervorgehn. S. Pflicht. Daber fommt nun die hohere ober ethische Bebeutung bes W. Gerechtigkeit, wo man eine wirkliche Tugend barunter versteht, und zwar diejenige, welche aus Uch= tung gegen die Menschenwurder alles vermeidet, mas ben 3meden

der Bernunft in und außer uns Abbruch thun tonnte. Diefe Berechtigkeit, welche die Moraliften auch zu ben vier Carbinaltu= genden (f. b. 2B.) gablten, bat nun bie Billigfeit von felbft in ihrem Gefolge. Denn nie wird ber, welcher biefe Gerechtigfeit hat ober ubt; fich erlauben, auf feinem ftrengen Rechte zu beftehn, wenn er baburch Undre unglucklich machen wurde, wie ber harte Glaubiger feinen bebrangten Schuldner. Darum unterscheibet man auch die außere und die innere Gerechtigfeit. Weil nun aber die Tugend überhaupt ein ungertrennliches Gange ift, fo baß, wie die Stoiter, fagten; wer eine Tugend hat, fie alle hat: fo wird auch bas D. Gerechtigkeit im weitesten Ginne zuweilen fur Tu= gend überhaupt; gebraucht. In biefem Ginne fagt ein alter griechi= fcher Gnomiker (Theognis aus Megara): Er de Sizaiogven συλληβόην πασ' αρετη 'στι — in der Gerechtigkeit ift alle Tugend befasst, Und so steht auch im N. T. oft Gerechtigkeit für fittliche Polltommenheit. - Benn die Gerechtigkeit als eine Gi= genschaft Gottes gedacht wird, so geschieht bieg nur analogisch, wies fern namlich Gott als Weltrichter gebacht wirb. G. Gott. In biefer Beziehung kann man auch fagen, bie Gerechtigkeit fei bas Befet ber Gefete und die Gebieterin aller Gebietenben. - 3ft von Berechtigkeiten die Rebe, fo verfteht man barunter nichts andres als Rechte, besonders folche, die einer Perfon vor andern gu= fommen, allo Borrechte, die aber doch zuweilen Unrechte find. S. Recht und Borrecht.

Gerechtigkeits = Pflege ift ein Musbruck, ber fich bloß auf die Sandhabung ber Gerechtigkeit im Staate bezieht, mithin auf ben Schutg welchen ber Staat ben Rechten aller auf feinem Gebiete lebenben Personen zu gewähren bat. Man nennt fie auch wohl Schlechtweg die Buftig, richtiger aber Bermaltung der Juftig mes ift bieg unftreitig der wichtigfte Theil ber gefammten Staatsverwaltung, welcher mit bem Staatszwecke unmittelbar in Berbindung fieht. Gine unparteiffche, fcnelle und wohl= feile Juftig ift baber die großte Bobithat ber Burger, eine par= teiische, langsame und fostspielige bingegen fo gut wie feine. Denn baburch fommen Biele um ihr gutes Recht, entwe= ber geradezu burch gerichtliche Beeintrachtigung beffelben, ober weil fie Bedenfen tragen muffen, es vor Gericht zu verfolgen, megen bes zweifelhaften Musgangs beim flarften Rechte ober wegen Mangels an Gelde zur Deckung ber Roften, bie, wenn man fie auch erborgen wollte, am Ende boch vielleicht weggeworfen maren, wenn etwa ber Begner feine Sache burch Belb ober Bunft fraftiger un= terftuben konnte. Soll nun aber eine folche Gerechtigkeitepflege (ber erften Urt) ftattfinden, fo gehoren bagu folgende unumganglich nothwendige Bedingungen: 1. moglichft wenige, flare, bestimmte

und unter fich einstimmige Gefete. Denn nichts giebt ber Chikane und Rabulifterei mehr Spielraum, als viele, buntle, unbestimmte und fich felbst wiberftreitende Gefete. 2. eine moglichst einfache Proceffordnung, die nicht zu viele Appellationen und Dilationen geffattet; alfo auch nicht zu viele Inftangen, bochftens brei, und nicht zu lange Friften, aber auch nicht zu furge. 3. gut befol= bete, von bem Einflusse ber Gewalt unabhangige und nur burch Urtel und Recht absetbare Richter; also auch feine Patrimonialge= richte, am wenigsten folche, wo ber Berichtsherr feinen Berichts= verwalter nach Belieben entlaffen fann. 4. endlich wohleingerichtete Schwurgerichte (jurys) besonders in peinlichen Kallen, und mas ba= mit nothwendig jusammenhangt, Deffentlichkeit ber gerichtlichen Berhandlungen. Denn wo man bei verschloffenen Thuren Recht fpricht, ba ift großer Berbacht, bag es nicht mit rechten Dingen quache. Alles Beimliche macht fich wenigstens verbachtig, wenn es auch gut ware; nichts aber hat ben Berbacht, ben bofen Schein. mehr zu meiben, als die Juftig. Dag ubrigens auch die Sach= walter in ftrenge Aufficht genommen werden muffen, ift gewiß, und um fo nothiger, wo jene Requifite fehlen. Sind aber biefel= ben porhanden, fo werden bie meiften Sachwalter fich fcon von felbst in ben gehörigen Schranken halten, weil fie bann nicht fo leicht bas Recht verbreben konnen und überbieg von den Gerichten und vom Publicum zugleich beauffichtet und controliet werden.

Gerechtigkeits = Ritter (chevaliers de justice) find nicht etwa folche, die ftets nur fur die gerechte Sache fechten, fonbern folche, welche durch die gesetliche Uhnenprobe ihren Unspruch auf bas Ritterthum barthun konnen. Gie ftehen baher ben Gna= ben = Rittern (chevaliers de grace) entgegen, die megen ihrer Berbienfte gu Rittern gefchlagen worben. Es liegt alfo bei biefem Unterschiede ber gwifden Geburts = und Berbienftabel gum Grunde.

S. Abel.

Gerechtfame find befondre Rechte, die einer phyfischen ober moralifden Derfon gutommen und auch Gerechtigkeiten beigen. Sie find positiver Urt und fallen meift unter ben Begriff ber Bors rechte. G. Recht und Borrecht.

Gereimt f. Reim und ungereimt.

Gerhard (Ephraim) ein philof. Jurift bes 17. u. 18. 36. (ft. 1718) ber in die Auftapfen bes Thomafius trat und in dessen Geiste eine Delineatio juris naturalis s. de principiis justi libb. III, quibus fundamenta generalia doctrinae de decoro accesserunt (Jena, 1712. 8.) herausgab.

Gericht heißt theils ber Drt, wo gerichtet, b. h. Recht ge= fprochen wird, wofur man auch Gerichtshof fagt, theils die of= fentliche Behorbe, welche richtet, wie wenn von Dber= und Un=

ter=Gerichten bie Rede ift, theils endlich die Bandlung bes Richtens felbit, wie wenn man fagt, es werde über eine Derfon ober Rechtsfache Gericht gehalten. Die Befugnif bagu von ber einen Seite und die berfelben entsprechende Berpflichtung von ber anbern heißt baher die Gerichtbarfeit (nicht Gerichts: barteit; wie man gewohnlich fpricht und fchreibt; benn bar und barteit ift bier nur Endung; bas Bindungs = G aber zeigt ftets eine Busammensebung verschiebner Borter an). Es laffen fich jeboch alle biefe Musbrucke fowohl in juridifcher als in ethifcher Bebeutung nehmen. In jener, welche bie ursprungliche, ift bas Ge= richt allemal ein außeres, welches nur über eigentliche Rechtsfa= den urtheilt und eine burch positive Gefete bestimmte Gerichts: verfassung, und Gerichtsorbnung (auch Procefford: nung) fodert, bamit Richter und Parteien nebft beren Sachwals tern eine fefte Norm für ihr Berhalten haben, welche ber Billfur und Chikane moglichst vorbeuge. In ber zweiten Bebeutung, welche die abgeleitete, ift bas Gericht theils außerlich, wenn wir uber frembe, theils innerlich, wenn wir uber unfre eignen Sand= lungen nach ihrem fittlichen Gehalte (abfoluten Berthe ober Uns merthe) urtheilen. Da hier bas Gemiffen bes Menfchen als ur= theilend betrachtet wird, fo heißt biefes Gericht auch bas Gewif= fensgericht (forum conscientiae). G. Gemiffen. Un fich ift es alfo freilich ein inneres und bezieht fich zunachft auf bie eignen Sandlungen bes Richtenben. Beil wir aber boch nach benfelben Grundfaben, nach welchen wir uns felbst beurtheilen, auch Undre beurtheilen konnen und oft wirklich beurtheilen: fo wird es burch Diefe Begiehung auch ein außeres. - Wenn vom gottlichen Gerichte (forum divinum) bie Rebe ift und biefes bem menich lichen G. (f. humanum) entgegengefest wird: fo liegt babei bie Ibee jum Grunde, baf Gott ber allgemeine Weltrichter fei. G. Gott. Es verfteht fich übrigens von felbft, bag, wenn man jene Unterfchiebe in Unfehung bes Gerichts macht, man auch eine aus Bere und innere, menschliche und gottliche Gerichtbarkeit unterfcheis den muffe. Der letten find aber nicht bloß alle Menschen, son= bern überhaupt alle vernünftige und freie Beltwefen unterworfen. Chendeswegen heißt bas Gottes gericht auch ein Beltgericht, Benn aber ein beruhmter Dichter bie Beltgefchichte ein Belt= gericht nennt, fo ift bas nur bilblich zu nehmen, und die Welt ift hier auch nur die fleine Menschenwelt, beren Geschichte ihr Richteramt ebendarum, weil es von menschlichen Geschichtschreibern verwaltet wird, nicht mit ber gehörigen Unparteilichkeit verwaltet, Bergl. Gottes gericht. Werben die Regeln ber Denflehre auf bie Berhandlungen über Recht und Unrecht, welche vor einem Ges richte fattfinden, besonders bezogen: fo entsteht baraus bie ge=

richtliche Logift. S. Logique judiciaire. Par Hortensius

de St. Albin. Par. 1832. 8.

Gerlach (Gio. Wilh.) feit 1818 orb. Prof. b. Philof. gu Salle, vorher Privatdocent zu Wittenberg, hat mehre philoff. Lehr= bucher herausgegeben, als: Grundrif der Fundamentalphilof. Salle, 1816. 8. - Gr. ber Logik. Ebend. 1817. 8. 2. 2. 1823. -Gr. ber Metaph. Ebend. 1817. 8. - Gr. ber Religionephilof. Ebend. 1818. 8. vergl. mit: Sat die philos. Religionel. durch die schellingiche Philof. gewonnen? Wittenb. 1809, 4. - Gr. ber philof. Tugendt. Ebend. 1820. 8 .. - Gr. ber philof. Rechts= lehre. Salle, 1824. 8. - Ift nicht zu verwechseln mit Glo. Benj. G., feit 1805 Pfarrer zu Jahnsborf in ber Neumark, welcher auch einige philoff. Schriften herausgab, als: Lehrb. ber Rel, innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft. Berl. 1802. 8. - Philof., Gefetgebung und Mefthetit in ihren jegigen Berhalt= niffen zur fittl. und afthet. Bilbung ber Deutschen. Dof. u. Epz. 1804. 8. Gine Preisschr. — Ummon und Schleiermacher, ober Praliminarien gur Union zwifchen Glauben und Wiffen, Rel. und Philof., Supernatural, und Rational. Berlin, 1821. 8. - Beibe find auch verschieden von Joh. Chftph. Friedr. G., Buchdrucker und Buchhandler in Freiberg, welcher unter bem Namen J. G. Reiche herausgab: Reue philosophisch = friti= fche Untersuchungen uber bas Dafein Gottes und ben Urfprung ber Welt. Freiberg, 1805. 8. Db er auch Berf, bavon, ift un= bekannt.

Germanische Philosophie f. deutsche Philos.

Geronto fratie (von γερων, der Alte — daher γεροντες, bie Aeltesten, die Senatoren — und χρατειν, regieren) ist eine Staatsversassung, welche einem Rathe von Aeltesten oder einem Senate die Darstellung und Ausübung der obersten Gewalt anvertraut. Wenn jene Senatoren nicht vom Volke gewählt werden, sondern kraft ihrer Geburt das Regierungsrecht behaupten, wie es gewöhnlich der Fall ist: so ist jene Staatsform keine andre als die aristokratische. S. Aristokratie. Der Gegensag ist Nepioskratie (von νηπιος, unmündig, jung) als Herrschaft der Jungen, die steilich noch schlimmer sein wurde, als eine Herrschaft der Alleten, da die liebe Jugend meist eben so unbesonnen als unersahren ist, und daher sich selbst nicht beherrschen kann.

Gerson (Joh. — ober eigentt. Joh. Charlier aus Gerson im Districte von Rheims) geb. 1363, Schüler von Peter d' Ailly und seit 1395 bessen Machfolger als Kanzler der pariser Univers., starb 1429 zu Lyon, wohin er wegen kirchlicher Unsechtungen verwiesen war. Er gehört zwar zu den Scholastikern, die sich aus Ekel vor der Scholastik zum Mysticismus hinneigten, vers

warf aber doch nicht alle Philosophie, und bearbeitete fogar die Logit auf eigenthumliche Beife, um ber Schwarmerei entgegen zu wirken. Auch empfahl er vorzuglich bas thatige Chriftenthum, weshalb er ben Beinamen Doctor christianissimus bekam. S. bessen Considerationes de mystica theol. Centilogium de conceptibus — Liber de modis significandi et de concordia metaph. cum log., in den Opp. am vollständigsten herausg, von Ellies du Pin. Antw. 1756. 5 Bbe. Fol. — Auch vergl. Engelhardti comm. de Gersonio Mystico. Erl, 1822. 4, und Tho-

mas a Rempis.

Gerstäcker (Karl Frdr. Wilh.) geb. 1773 zu Zwickau, seit 1797 Abvocat zu Leipzig, seit 1813 Doct. der Rechte, seit 1826 Beifiger der Juriftenfacultat bafelbft, hat außer mehren positiv = ju= riftischen Schriften auch folgende in die Rechtsphilosophie und Staatswiffenschaft einschlagende herausgegeben: Berfuch einer gemeinfafflichen Deduction bes Rechtsbegriffs aus ben bochften Grunben des Wissens, als Grundlage zu einem künftigen Systeme der Philosophie des, Rechts. Brest. 1801. 8. N. A. Posen u. Lpz. 1805. 8. — Metaphysik des Rechts. Erfurt, 1802. 8. A. 2. 1806. auch als Syst. der Rechtsphilos. Th. 1. — Astraa, eine Zeitschrift zur Erweiterung und tiesern Begründung der Rechtsphilosophie, Gesespolitik und Polizeiwissenschaft. Lpz. 1811—12. 2 Hfte. 8. System der innern Staatsverwaltung und der Gesepolitif. Lpd. 1818—19. 3 Thie. 8. (Ein treffliches Merk.) - Diss. juris politiae ex uno securitatis juriumque defendendorum principio, petiti et ad artis formam redacti brevis delineatio. Lpz. 1826. 4.

Gerftenberg (Seinr. Wilh, von) geb. 1737 gu Tondern im Schleswigschen, warb, nachbem er eine Zeit lang als Dragoner-Lieutenant und Rittmeister gebient, hatte, 1771 geb. Confereng= Secretar in Kopenhagen, 1773 Committirter bei der dortigen Rentkammer, 1775 banifcher Resident und Confut zu Lubeck und, nachdem er von 1785—9 privatisit hatte, 1789—1812 Lottobis rector zu Altona; worauf er wieder in den Privatstand zurücktrat. Er hat sich außer mehren belletristischen und dramatischen Arbeiten worunter sein Trauerspiel Ugolino am bekanntesten — auch durch ff. philoss. (meist im kantischen Sinne verfasste) Schriften ausgezeichnet: Die Theorie ber Rategorien entwickelt und erlautert. Ultona, 1795. 8. — Sendschreiben an Billers bas gemeinschaftliche Princip der theoret. und prakt. Philos. betreffend. Gbend. 1821. 8. — Auch hat er Beattie's Berf. über die Rat. und Unverandert. der Wahrheit unter diesem Titel a. b. Engl. in's Deut. überf. Kopenh. u. Lpz. 1772. u. 1777. 8.
Geruch (ölfactus s. odoratus) ist berjenige Sinn ober die-

Rrug's encuflopabifch : philos. Borterb. B. II.

ienige Modification des außern Sinnes überhaupt, durch welche wir riechen b. b. die Ausdunftungen ber Korper empfinden. Diefer Sinn fteht gleichsam in ber Mitte ber übrigen, wie auch bas ihm entsprechende Dragn die Mitte bes menschlichen Untliges einnimmt. Er reicht zwar in die Ferne - benn ber Rorper, den wir riechen follen, braucht uns nicht unmittelbar zu berühren, wie die Rorper, die wir schmecken und fühlen sollen — aber er reicht doch nicht so weit, als Gebor und Geficht. Huch muß immer etwas von dem Rorper, namlich das, was von ihm ausdunftet und gleichsam fei= nen Dunstfreis bildet, mit unsern Geruchenerven in unmittelbare Berührung treten, wenn wir ihn riechen follen; mabrend bas Gehorte und das Gesehene als solches uns nur burch ein anderweites Medium, Luft und Licht, afficirt. Der Geruch fann zwar fehr perfeinert werden; aber eines afthetischen Bohlaefallens an ben Begenständen werden wir badurch nicht empfänglich, weil bas bloße Riechen nur ein sinnlicher Ritel ift. Daber wird ber Geruch mit Recht zu den niedern oder unedlern Sinnen gezählt.

Berücht (rumor) ftammt mahrscheinlich vom vorigen ab, indem man ein bofes Gerucht auch einen übeln Beruch nennt. Die Unglogie zwischen beiben, auf welcher die Ableitung beruht, befteht wohl darin, daß bas Gerucht gleichsam ein Dunft ift, ber fich von irgend einem Puncte aus verbreitet, indem Jemand etwas fagt, was immer weiter gefagt wird; weshalb auch bas Berucht eine Sage (fama - von fari, fagen) heißt. Darauf beruht auch bas befannte Bild von der im Fortschreiten immer wachsenden Fama (crescit eundo). Da Geruchte ober Sagen feinen Gemahrsmann (bestimmten Beugen) haben, indem es immer nur heißt: "Man fagt," ohne zu wiffen, wer Man fei, fo ver= bienen fie auch keinen Glauben. Wenigstens fann Die Geschichte nicht barauf bauen, wenn auch an manchen Bolksfagen etwas

Wahres fein mag. S. Mythe.

Befammt, Befammtheit, find Musbrucke, welche fich auf die Berbindung einer Mehrheit von Dingen als Theilen zu ir= gend einem Bangen beziehn. Go giebt es Befammteigen= thum, wenn mehre Personen (als Partialeigenthumer) zugleich et= was eigenthumlich besigen und alfo in biefer Begiehung ein Banges (den Totaleigenthumer) bilden; wohin auch die fog, gefammte Sand gehort, welche entspringt, wenn Mehre zugleich mit einer Sache belehnt werben - alfo Mitbelehnschaft. Eben fo findet eine Gefammtperfonlichkeit ftatt, wenn mehre phofische Derfonen (Individuen) eine moralische Derson (Gefellschaft) ausmachen eine Gefammtfphare ber Freiheit, wenn mehre Derfonen einen gemeinsamen Freiheitsfreis baben - eine Befammt = ftimme, wenn die Stimmen mehrer Perfonen fur eine einzige

(die, wiefern man die Gesammtheit selbst eine Curie nennt, auch Curiatstimme heißt) gezählt werben — ein Gefammtzweck, wenn mehre Personen auf einen ihnen allen gemeinsamen 3weck hinarbeiten, wie es bei jeder Gesellschaft der Fall sein soll. S.

Befellfcaft.

Gefandte ober Abgefandte (legati) find offentliche Der= fonen, welche ein Staat an den andern fchickt, um mit demfelben megen ber, beiden gemeinsamen, Ungelegenheiten zu unterhandeln. Menn Mehre berfelben zugleich von verschiednen Staaten an einen Drt geschickt werben, um baselbst mit einander zu unterhandeln: fo ift es anzufehn, als wenn die Staaten fich gegenfeitig Gefandte sugeschickt batten, um an diefem Orte als einem idealischen Mit= telpuncte ihre Ungelegenheiten zu beforgen. In folchem Falle ent: fteht ein Gefandtencongreß, wie berjenige, welcher den meft= phalischen Frieden Schlof. G. Congres. Das Recht, folche Ge= fandte abzuschicken, fommt bem Staatsoberhaupte gu, welches fei= nen Staat im Berhaltniffe zu andern reprafentirt. Sat ber Staat kein einzeles Oberhaupt, fo werben die Gefandten von demjenigen Collegium oder berjenigen Burgerversammlung abgeschickt, welche Die Staatsangelegenheiten in bochfter Inftang beforgt. Wenn aber ein Staatsoberhaupt in feinen Privatangelegenheiten Jemanden nach außen ichickt, fo heißt berfelbe in der Regel nicht ein Gefandter, fondern ein bloger Agent (f. d. D.) - wiewohl man es mit biefem Ausbrucke nicht immer fo genau nimmt, auch wohl ben (offentlichen) Gefandten noch gewiffe (geheime) Ugenten gur Beob= achtung jener ober fur besondre Geschafte beifugt. Ueberhaupt ift ber Sprachgebrauch fehr mannigfaltig in Unsehung der Benennung ber Gefandten nach ben verschiednen Ubstufungen berfelben, weil Diefe Ubftufungen, welche den Gefandten einen bobern ober niebern Rang und mit bem Range mehr ober weniger Borrechte geben, Sache ber Billfur ober Convenienz find. Gie gehoren baber nicht in das allgemeine ober philosophische, fondern in das positive Bolferrecht, welches auch' bas gefandtichaftliche Cerimonial bestimmt. Wir bemerken alfo nur beilaufig, bag man gewohnlich brei Rangclaffen von Gefandten annimmt, namlich 1. Grofbot= fcafter, ambassadeurs, legati, nuncii (bes Papftes); in welche Classe auch der Bailo gehörte, welchen sonst die Republik Benedig nach Constantinopel sandte. Sie werden angesehn, als wenn sie ihre Ubsender unmittelbar ober perfonlich reprafentirten. 2. Be= vollmadtigte, plenipotentiaires, Besandte Schlechtweg, envoyes, internuncii. 3. Gefchaftstrager, charges d'affaires, Refiden= ten, residens. Die beiben letten Claffen, welche nicht als unmit= telbare oder perfonliche Reprafentanten ihrer Ubfender betrachtet und behandelt werden, fuhren auch zuweilen den Titel Minifter, als bevollmachtigte Minister, Minister Residenten, ministres charges d' So unterscheibet man auch ordentliche und auaffaires u. f. w. ferordentliche, ftebende oder bleibende und für einen bestimmten Fall abgeordnete Befandte. Dhne uns an diese empirischen und positi= ven Unterschiede weiter zu fehren, ift nur noch in Bezug auf bas allgemeine Gefandtichafterecht (jus legationum) zu bemerken, baß bas gefammte Befandtichaftspersonal (ber Befandte mit feinem Gefolge) in Unsehung des Lebens, der Freiheit und des Gi= genthums unverleglich fein, mithin jene Personen gleichsam als beilig betrachtet und behandelt werden muffen, weil es fonst gar nicht moglich ware, burch Gefandte zu verhandeln. Ginfperrung ober Beraubung ber Gefandten, Erbrechung oder Unterschlagung ge= fandtschaftlicher Papiere, noch mehr aber Befandtenmord, ift eine grobe Berlegung des Bolkerrechts. Dagegen ift auch das Befandtschaftspersonal verpflichtet, alles zu vermeiden, was dem ge= fandtschaftlichen Charafter entgegen ift, mithin nichts zu thun, wo= burch bie allgemeinen Gefete ber burgerlichen Ordnung und Rube verlett wurden. Gie burfen also nicht gegen ben Staat, an ben fie abgeordnet find, Berfchworungen angetteln, feine Berbrecher in ihren Schut nehmen, nicht durch Begunftigung bes Schleichhan: bels mittels der ihnen bewilligten Abgabenfreiheit ben Staat in fei= nen Einnahmen verfürzen (defraudiren) zc. Gerichtbarkeit fann ben Gefandten eigentlich nur in Bezug auf ihr eignes Personal und beffen Rechtsftreitigkeiten unter einander, nicht mit den Ginheimi= ichen, zukommen. Sausgottesbienft muß ihnen zugeftanden wer= ben, wenn auch ihre Religion ba, wo fie accreditirt find, nicht gedulbet ware. Die Accreditirung der Gefandten geschieht durch die Be-glaubigungsschreiben (Creditive, lettres de créance) welche ihnen der Absender mitgiebt und welche fie bei der Unkunft zu überreichen haben, indem fie fich dadurch als wirklich Bevollmachtigte eines andern Staats legitimiren. Ihre Inftruction, die entweder often= fibel oder geheim oder theilweise beides fein kann, schreibt ihnen vor, was und wie fie zu verhandeln haben. Ueberschreiten fie die= felbe, so ist die Verhandlung null und nichtig. Saben fie aber berfelben gemäß gehandelt, so hat die Berhandlung Rechtskraft und muß von Seiten bes Absenders ratificirt (genehmigt und beftatigt) werben, wenn nicht ausbrucklich ober nach Gewohnheit die beliebige Ratification von beiben Seiten vorbehalten worden. S. Ratifi: cation.

Gesangkunst ist weit mehr als bloße Tonkunst; sie ist eine mit der Dichtkunst auf's Innigste zu einem Ganzen verschmolzene Tonkunst, folglich keine einfache, sondern eine zusammengezsete Kunst. (Bergl. Dichtk. u. Tonk.) Sie ist aber alter, als jene beiden einfachen, welche deren Elemente sind, vielleicht die als

teste unter allen schönen Runften überhaupt. Denn die frühesten Tonkunftler waren zugleich Dichter und die frühesten Dichter zugleich Tonkunftler. Sie waren Sanger; und daher ist den Dichtern dieser Beiname stets geblieben; immer hieß es:

Dichter singen, Lieber klingen 2c.

Um aber von biefer Runft, welche vor allen bas menschliche Berg erfreut und von welcher als der ursprunglichen Bildnerin unfers Beschlechts die Fabel fagt, daß fie Lowen und Tiger gebandigt und fogar Steine bewegt ober zu Mauern und Saufern zusammenge= fügt habe — um, fag' ich, von diefer schonen Kunst einen richtisgen Begriff zu fassen, muß man erst fragen, was der Gefang fei, und zwar ber menfchliche. Denn der thierische Befang, ber Befang ber Bogel, beißt bloß analogisch fo, weil er einige, ob= wohl nur entfernte, Alehnlichkeit mit bem unfrigen hat. ftens ift bas Singen ber meiften Bogel nichts weiter als ein Schreien, Pipen, 3migschern, Girren zc. Die Nachtigalt ift ei= gentlich der einzige Bogel, beffen Gefang dem menschlichen etwas naher kommt, weil darin schon eine gewisse Modulation und felbst eine Urt von Articulation ber Stimme bemerkbar ift. Denn bieß find eben bie beiden wesentlichsten Momente beim Be= fange. Die Articulation giebt die Worte, die Modulation die Me= lobie des Gesanges. Beibe fonnen gwar aus einander treten, fo daß ein Dichter die Worte oder den Tert des Gefanges und ein Tonkunftler die bazu gehorige Metodie macht. Ja es kann noch ein Dritter, ber beibes zugleich vortragt und beshalb ber Ganger im engern Sinne heißt, hingutommen. Das ift aber nur etwas Bufalliges, mas die heutige Ausübung ber Gefangkunft betrifft. Ursprunglich mar bas nicht fo, und konnte nicht so fein. Der Dichter mußte felbft Tonkunftler fein, feinen Tert, wie wir fagen, componiren oder auf Noten fegen, und bann bas fo Componirte auch vortragen, mithin Gefangkunftler fein; ungeachtet feine Runft in diefer Sinficht febr einfach und beschrankt fein muffte. es fam alles unmittelbar aus feinem Gemuthe, wenn baffelbe fo bewegt ober gestimmt mar, daß es sich in Worte und Tone gu= gleich ergoß. Davon hat auch die Inrische Poesie (f. b. Urt.) als die eigentlich singende Dichtkunft ihren Namen, wiewohl es feinem Zweifel unterliegt, daß auch die epischen Dichter ihre Bebichte mit Begleitung einer Leier ober eines andern Tonwerkzeugs fingend vortrugen, nur in einer freiern Melobie, nach Urt unfrer Recitative; meshalb ihre Gedichte auch Gefange heißen. Uesthetiker haben es nun zwar gemisbilligt, baß man bie beiben Clemente der Gesangkunst, Dicht : und Tonkunst, gleichsam aus einander gerissen und jedes fur sich ausgebildet habe. Wie sie urfprunglid, verbunden gewesen, meinte man, hatten fie es immer blei= ben follen. Allein jene Trennung war ein nothwendiger Fortschritt in ber Runft. Jede einfache Runft muß versuchen, mas fie allein lei= ften kann; sie muß fich felbstandig zu entwickeln und ebendadurch zu vervollkommnen fuchen, weil bei Berbindung mehrer eine die andre beschrankt. Nachher konnen fie sich immer wieder zu ge= meinsamen Leiftungen vereinigen, und ihre Erzeugniffe werden bann um fo herrlicher ausfallen und um fo fraftiger wirken. Uebrigens erhellet aus biefer Unficht von ber Gefangkunft offenbar, bag beim Gefange die Borte von den Tonen nicht erftickt werden burfen. Sonft hort man nur moduliren, nicht articuliren, mas die Menschenstimme boch foll, damit man auch verstehe, mas ber Sanger eigentlich wolle. Daber ift die Singekunft, wiefern fie nur mit ber Stimme moduliren lehrt, weit weniger als Gefangkunft. Denn wenn auch bei biefem Moduliren Bocale oder Buchstaben ober Sylben, wie die aretinischen ut, re, mi, fa, sol, la, si, aus= gesprochen werden - mas man Bocalifiren, Abecebiren und Golfeggi= ren oder Solmisiren nennt - fo geschieht bieg boch nur zur Ue= bung. Es ift ein bedeutungsloses Singen, weil man nichts bamit

fagt, alfo fein Gefang.

Befchaft (negotium) ift eigentlich jede nach außen gehende Wirksamkeit, durch die etwas hervorgebracht ober geleiftet (gleichsam geschaffen ober geschafft) wird. Man nennt aber boch vorzugsweise Diejenigen Urten jener Wirksamkeit fo, welche fich auf gefellschaft= liche Lebenszwecke beziehn. Ein Mensch, der sich einer solchen Wirksamkeit gewidmet, heißt daber ein Gefchaftsmann (De= gotiant - wiewohl biefes Wort oft noch in einem engern Sinne von faufmannischen Geschaftsleuten gebraucht wird). Ge= schieht bie Geschäftsführung fraft eines Auftrags (negotiorum gestio vi mandati): so besteht ein formlicher Bertrag zwischen dem Beauftrager und beffen Geschaftsführer. Diefer ift also berechtigt, von jenem volle Bergeltung und refp. auch Ent= schädigung zu fodern, wenn er nach dem Auftrage gehandelt und ben babei nothigen Aufwand gemacht hat. Uebernimmt aber Jemand eine Beschaftsführung ohne Auftrag (n. g. absque mandato): fo findet gar fein Bertrag (nicht einmal ein quasicontractus) statt. Es fann also bann, in Ermangelung positiver Beftimmungen burch bie burgerlichen Gefete, nur nach Billigkeit und Klugheit über ein folches Berhaltniß geurtheilt werden. Befchaftsftyl ift die ben jedesmaligen Geschaften, die man gu führen hat, angemeffene Urt bes schriftlichen Ausbrucks. Er wird am besten in den Geschäften selbst ober durch den Gebrauch (ex usu) erlernt; benn er ift oft an gang willfurliche, nach Beit und Drt und Personen veranderliche, Formen und Formeln gebunden.

Doch hat man auch gute Unweisungen bagu von Bifchoff, Rambach, von Sonnenfels u. U., die aber nicht weiter bie= her gehoren. Richtigkeit, Marheit und Kurze sind die nothwendig= sten Erfodernisse zu einem guten Geschäftsspie. Eleganz ist min= ber nothig, kann auch beim oftern Drange ber Befchafte nicht ein= mal stattsinden. Ein blumenreicher, an das Rhetorische oder gar Poetische streisender, Styl aber wurde hier ganz am unrechten Orte fein und felbft in's Lacherliche fallen.

Geschehen verhalt sich zum Sein wie das Werden. Denn wenn etwas geschieht, so wird etwas wirklich, was vorher nicht war. Das Geschehene (factum) heißt auch eine Begebensheit oder ein Ereigniß, und steht unter der allgemeinen Form der Zeit. Es kann sich aber auch im Naume zur Wahrnehmung barftellen, wiefern etwas in ber Rorperwelt geschieht. Bas dagegen in der Geistes= oder Gemuthswelt geschieht, wird nur in-nerlich als ein Zeitliches wahrgenommen, wenn es sich nicht au-Berlich fundgiebt ober barftellt. Das Geschehene beißt auch eine Thatfache (res in facto posita) wiefern es von einer gewiffen Thatigkeit abhangt, wenn es übrigens auch keine Sache im en-gern Sinne ist, sondern nur ein Wechsel von Bestimmungen an einer Sache. Uebrigens vergl. Geschichte, auch Facta infecta etc.

Befchent (donum) ift, mas aus bloger Gutigfeit ohne Ent= gelt gegeben wirb. Wird ein Gefchent versprochen und biefes Bersprechen von der andern Seite angenommen, so entsteht ein Schenkungsvertrag (pactum donatarium). Ift nun ein solscher Vertrag abgeschlossen, so ist es zwar Pflicht, das Geschenk zu geben d. h. das Versprechen zu leisten, aber das Versprechen selbst muß boch bann als bloger Musfluß der Gutigfeit betrachtet werden. Bare ein Gegengeschenk stipulitt, so mare ber Bertrag kein unvergeltlicher, sonbern ein vergeltlicher. Es fande also eigentlich ein Taufch fatt, bei welchem nur bas, was über ben Tauschwerth gegeben wurde, als reines Gefchent zu betrachten mare. Gefchente su nehmen kann erlaubt und unerlaubt, edel und unedel fein, je nachdem die Umftande find. Werden fie mit der stillschweigenden Bedingung gegeben, etwas Unrechtes zu thun, wie beim Richter: fo foll man fie durchaus (unter feiner Form) nehmen, weil fchon Diefe Bedingung entehrend ift. Berden gemiffe Steuern ober Ub= gaben unter bem Titel eines Befchents (Donativ, don gratuit) entrichtet : fo fieht man auf den Urfprung derfelben als freier Bewilligungen. Ausgezeichnete Fahigkeiten heißen Gefchenke ber Ratur (auch Raturgaben) wiefern es scheint, als wenn die Ratur dadurch Jemanden begunftigte, mithin ihm aus bloger Gutigfeit gabe, worauf er keinen Unspruch hat oder was nicht erzwun-

gen werden fann.

Geschichte (historia) hat zwar ihren Namen vom Geschen (f. d. W.). Daher nennt man auch wohl alles Gesche= bene eine Befchichte im weitern Ginne. Es fallt aber boch nicht alles Geschehene in das Gebiet ber Geschichte im engern Sinne, ale einer Wiffenschaft, von der bier allein die Rede ift; fonst hatte dieselbe weder Dag noch Biet. Die leifeste Bewegung eines Baumblatts, jeder Pulsschlag und Uthemzug, felbst jedes Wort fiele bann ber Geschichte zu. Soll also die Geschichte als Wiffenschaft bestehn, so muß sie sich auf bas beschranken, mas man als geschehen wissenschaftlich nachweisen kann und was auch wiffenswurdig für den Menschen überhaupt ift, was also unfer Befchlecht intereffirt. Die Geschichte wird es daher vorzugsweise mit den bedeutendern oder wichtigern Begebenheiten der Menschen= welt zu thun haben, indem fie diesetben in einer zusammenhangen= ben Erzählung darftellt. Diefer Zusammenbang aber ift bestimmt theils durch die zeitliche Aufeinanderfolge, theils durch die ursachliche Berknupfung der Dinge, welche beide Momente fo in einander spielen, daß fie nicht trennbar find. Denn obgleich nicht alles, was auf einander folgt, auch als Urfache und Wirkung gufammen= hangt: fo muffen wir doch umgekehrt jede Wirkung als Folge ih= rer Urfache benken. Auch ift es leicht moglich, daß felbst ba, wo wir einen folden Busammenhang nicht entbeden, er doch im Berborgnen stattfinde, weil zulest alles in der Welt in Wechselwirkung Daher wird die Geschichte allerdings auch folche Begeben= heiten umfassen, welche nicht unmittelbar als Begebenheiten ber Menschenwelt selbst d. h. als menschliche Thatsachen erscheinen, so= bald fie nur auf folche bezogen werden konnen und den Menschen wegen ihrer Wiffenswurdigkeit intereffiren. Es kann bemnach aufer der eigentlichen Menschengeschichte, die man auch Welt= (namlich Menschenwelt=) Geschichte nennt, wenn fie gang all= gemein ift, eine Geschichte bes Simmels, ber Erbe, ber gesamm= ten Natur geben. Nur muß die lettere nicht mit der falschlich fog. Naturgeschichte verwechselt werden, welche bloß beschrei= bend, nicht erzählend ift und zu den physikalischen Wissenschaften gehort. G. Naturbeschreibung. Es ift aber bie Geschichte nicht bloß an sich eine der wichtigften und lehrreichsten Wiffenschaf= ten, sondern auch in Bezug auf die Philosophie, und zwar in dop= pelter Sinficht. Einmal ift fie die beste Schule der Menschenfennt= niß und also auch der Selbkenntniß, ohne welche es feine Philoso= phie giebt. Indem die Geschichte das Gesammtleben der Mensch= beit, wie es fich in der Bergangenheit gestaltet hat, vor unfrem Beifte in einer glaubwurdigen Erzählung ausbreitet: burchleben wir

es gleichsam selbst, Schauen unfre Fahigkeiten und Rrafte in that= sachlicher Wirksamkeit, balb sich verirrend, bald zum Ziele treffend, und bereichern uns so mit ben Erfahrungen aller Sahrhunderte, baß wir ebendarin ben fruchtbarften Stoff jum Nachdenken, mit= hin auch zum Philosophiren finden. Man konnte daher auch sa-gen, in der Geschichte spiegle sich die Philosophie selbst gleichsam ab, oder diese sei der Tert, zu welchem jene den Commentar liefte. Dieß ist um so richtiger, da die Geschichte auch zweitens von der Entwicklung und Ausbildung des menschlichen Geistes in wissen= schaftlicher und besonders in philosophischer hinficht Nachricht giebt, da sie folglich auch Geschichte der Wissenschaften und ebendarum der Philosophie ist; worüber der folgende Artikel weitere Auskunft geben wird. Ueber bas Berhaltnig biefer beiben Wiffenschaften aber zu einander enthalt treffende Bemerkungen Guabediffen's Phi= losophie und Geschichte. Leipzig, 1821. 8. — Das Studium ber Geschichte führt übrigens ben, welcher es in allgemeiner Beziehung (namlich auf bas ganze Menschengeschlecht) treibt, noth= wendig zum Rosmopolitismus, fo wie auch die allgemeine Belt= ober Menschengeschichte mehr im fosmopolitischen, ale in bem be= fchrankten politischen Beifte geschrieben werben follte. Bas bagu gehore, hat Kant trefflich gezeigt in der Ubhandlung: Idee zu ei= ner allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht (in den verm. Schr. B. 2. Nr. 9.). Hier stellt er folgende 9 Sage auf als Richtungspuncte fur eine solche Geschichte: 1. Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweck-mäßig zu entwickeln. 2. Um Menschen, als dem einzigen ver-nunftigen Geschöpf auf Erden, sollten sich diejenigen Naturanlagen, bie auf ben Gebrauch feiner Bernunft abzwecken, nur in ber Gat= tung vollståndig entwickeln. 3. Der Mensch sollte alles, was über bie physische Unordnung seines thierischen Dafeins hinausgeht, aus fich felbst hervorbringen und feiner andern Gluckfeligfeit ober Bollkommenheit theilhaftig werden, als die er fich felbst, frei vom In= stincte, durch eigne Vernunft verschaffte. 4. Das Mittel, beffen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller menschlichen Unlagen zu Stande zu bringen, ift der Antagonismus derselben in der Gefellschaft, wiesern dieser doch am Ende die Ursache einer gesehmäßi-gen Ordnung wird. 5. Das größte Problem für die Menschen-gattung, zu bessen Auflösung die Natur uns zwingt, ist die Einrichtung einer allgemein bas Recht verwaltenben burgerlichen Befellschaft. 6. Diefes Problem ift zugleich bas schwerfte und bas, welches von der Menschengattung am spatesten aufgeloft wird [wie eine Menge von verunglückten Bersuchen bis auf die neueste Zeit beweisen]. 7. Das Problem einer vollkommnen burgerlichen Berfaffung ift von bem Problem eines gefehmäßigen außern Staaten=

perhaltniffes abhangig und kann ohne bas lettere nicht aufgeloft werben. 8. Man fann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Bollziehung eines verborgnen Plans ber Ratur an= feben, um eine innerlich = und zu biefem Zweck auch außerlich = voll= fommne Staatsverfaffung zu Stande zu bringen, als ben einzigen Buftand, in welchem alle Unlagen der Menschheit vollig entwickelt werden konnen. 9. Ein philosophischer Berfuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur ("ober beffer ber Fursehung" - wie R. nachher selbst fagt) ber auf die vollkommne burgerliche Bereinigung in der Menschengattung abziele, zu bear= beiten, muß als moglich und felbit fur biefe Naturabficht beforber= lich angesehn werden. - Es ware wohl zu wunschen, daß ein= mal ein philosophischer Ropf, der zugleich ein grundlicher Geschichts= fenner mare, diefe Idee einer fosmopolitifchen Befchichte ju verwirklichen fuchte. Dag dabei nur ein Roman berauskom= men wurde, ift eine ungegrundete Beforgniß. Denn es verftande fich von felbst, daß der Berfaffer einer folden Geschichte nicht nur feine Thatsachen, sondern auch feine Ursachen derselben erdichten burfte, vielmehr feinen gangen hiftorischen Stoff aus eben den glaubwurdigen Quellen schopfen muffte, aus welchen alle mahrhafte Gefchichtschreiber von Thucydides an geschopft haben. Bielleicht ift aber auch bas heutige Menschengeschlecht noch nicht reif zu ei= ner fo in's Große und Gange gebenben Geschichtschreibung. Denn alle Beichen beuten barauf bin, daß fich das Menschengeschlecht im Bangen noch in der Rindheit befinde. Wie war' es fonft mog= lich, daß man fich fogar in folden Staaten, welche gebildet bei= Ben, noch um Dinge ftreiten und qualen konnte, die eigentlich fcon langft abgethan fein follten, wenn man der Bernunft Behor geben wollte! - leber diesen Gegenstand find noch folgende Schriften zu vergleichen: Stubmann's Philosophie der Geschichte ber Menschheit. Rurnb. 1808. 8. - 3 immer's Untersuchung über den Begriff und die Gesetze der Geschichte. Munchen, 1817. 8. - Principes de la philosophie de l'histoire, traduits de la scienza nuova de J. B. Vico, par Jul. Michelet. Par. Mug. Urnold, ub. ben Begr. u. bas Befen ber 1828. S. — Gefchichte. Gotha, 1828. S. - Aler. Flegler, ub. das De= fen der Siftorie u. die Behandlung derfelben. Bern, 1831. 8. -Frbr. Schlegel's Philosophie der Geschichte, in 18 Borlesun= gen. Wien, 1818. 2 Bbe. 8. - Philosophie der Geschichte ober über die Tradition. Fref. a. M. 1827. 8. Diefe Schrift eines Ungenannten (Molitor) ift mehr mystisch und zum Theile fogar fabbalistisch, indem die Geschichte aus einer heiligen Urtrabi= tion und biefe wieder aus einer unmittelbaren gottlichen Offenba= rung abgeleitet wird, ohne boch biefe angeblichen Quellen ber Ge=

schichte philosophisch oder wenigstens historisch nachzuweisen. Man könnte daher diese Schrift vielmehr eine Unphilosophie der Geschichte nennen — eine Bezeichnung, die zum Theil auch auf die vorhergehende Schrift anwendbar sein durfte. — Vergl.

Gorres a. E.

Geschichte ber Philosophie ober philosophische Geschichte (wie fie auch zuweilen, obwohl falschlich, genannt wird, ba eine philos. Gesch, eigentlich eine mit philos. Geifte ge= fchriebne ober von ihm burchbrungene fein wurde) ift eine ergab= lende Darftellung ber allmablichen Entwicklung und Ausbildung berjenigen Wiffenschaft, welche vorzugeweise Philosophie beift. S. b. B. Sie ift also ein Theil ober Zweig ber Geschichte ber Wiffenschaften überhaupt, ber fog. Literarhistorie, aber ber wich= tigste Zweig berfelben, ba die Philosophie zu allen Zeiten einen balb mehr balb weniger wirksamen, aber boch immer bedeutenden Gin= fluß auf die Schicksale andrer Gebiete ber menfchlichen Erkenntniß gehabt hat. Bei jener Erklarung wird aber freilich vorausgefest, daß die Philosophie schon eine entwickelte und ausgebildete Wissen= Schaft fei; benn fonft fonnte man nichts von ihrer Entwicklung und Musbildung ergabten. Da nun jene Boraussegung nicht von allen Philosophen zugegeben wird; da Manche von ihnen behaupten, es gebe noch gar feine Philosophie; fie muffe erft gang neu geschaffen werben; und ba die Steptifer fogar die Moglichkeit einer folchen Biffenschaft leugnen: fo muffen wir uns noch nach einer andern Erklarung umfehn, mit welcher hoffentlich alle Parteien gufrieben fein werden. Wenn es namlich auch nie eine Philosophie als wirkliche und wahrhafte Wiffenschaft gegeben hatte, und auch funftig nicht geben follte: fo ift boch bas Philosophiren eine unleugbare Thatsache ber Geschichte - eine Thatsache, die fich an allen Dr= ten und zu allen Beiten wiederholt hat, wo es eine bobere Bei= stesbildung aab. Es muß also boch wenigstens eine Beschichte bes Philosophirens moglich fein. Diejenigen aber, welche philosophirten, mufften boch auch eine Idee von irgend einer Bif= fenschaft haben, die fie entweder felbst erzeugen oder, wiefern fie von andern angeblich schon erzeugt fein follte, fortpflanzen oder vernichten wollten. Jene Idee mochte nun den philosophirenden Gub= jecten, welche man auch schlechtweg Philosophen nennt, mit mehr ober weniger Rlarbeit und Bestimmtheit vorschweben, fie mochten Dieselbe mit mehr ober weniger Bluck zu verwirklichen suchen: so ift boch so viel gewiß, daß sie es versucht haben, daß an diesen Ber= fuchen die Bernunft bes Menschen, die ebendeshalb ober in biefer Beziehung bie philosophirende Bernunft heißt, ben vornehmften Untheil hatte, daß also die Philosophie felbft eine Ber= nunftwiffenschaft fein ober bem Menschen eine vernünftige

und somit möglichst befriedigende Rechenschaft von seinen Ueberzeugungen und Handlungen geben follte. Faffen wir nun dieß alles in eine furze Erklarung zusammen, fo konnen wir mit Recht fagen: Gefch. der Philof. ift eine ergablende Darftellung ber man= nigfaltigen Bestrebungen des menschlichen Geiftes, die Idee einer Wiffenschaft zu verwirklichen, welche ihm von allen seinen Ueberzeugungen und Sandlungen eine vernunftige Rechenschaft geben foll. Dabei bleibt es also babingestellt, ob und wieweit diese Bestrebun= gen gelungen. Denn die Geschichte kann auch von mislungenen Bestrebungen erzählen, und viele Unternehmungen, von benen sie erzählt, sind es wirklich. Die Gesch. ber Philos. ift nun zwar felbst feine Philosophie und kann baher auch nicht die Stelle berfelben vertreten, wie Manche gemeint haben. Aber fie muß doch alle Philosopheme und also auch alle philosophische Systeme im Beifte ihrer Urheber auffaffen und barftellen, was felbft nur ein philosophischer Kopf vermag. Der Geschichtschreiber ber Philosophie muß daher zugleich Philosoph sein. Diefer braucht zwar nicht auch jenes zu fein. Allein eine mehr als oberflachliche Bekanntschaft mit der Gefch. der Philos. ift doch auch dem Philosophen unentbehr= lich, bamit er miffe, was auf bem Gebiete feiner Wiffenschaft ge= leistet worden und noch zu leiften fei. Er lernt badurch eine Menge von Verirrungen kennen und vermeiden; er wird badurch auch bulbfamer und bescheidner, indem er sieht, wie oft und wie fehr felbft die größten Beifter in der Auftofung philosophischer Probleme gefehlt haben, wie schwierig also diese Probleme zu lofen fein muffen. Die erften ober Hauptquellen biefer Beschichte find bie Schriften der Philosophen felbst; denn hier haben fie eben der Nachwelt Runde von ihren eignen philosophischen Bestrebungen gegeben. Da aber manche Philosophen gar nichts Schriftliches bin= terlaffen haben und da viele Schriften alterer Philosophen unterge= gangen find: fo muffen als zweite ober Nebenquellen auch folche Schriften zu Rathe gezogen werden, welche bloß Nachrichten von ben Philosophen und beren wiffenschaftlichen Bestrebungen geben. Beide Urten von Quellen muffen erft fritisch gepruft und berichtigt werben, che man fie mit Sicherheit benugen fann. Und bann muffen die Philosopheme eines jeden Philosophen als innere Er= zeugniffe feines Beiftes, fo wie fie berfelbe urfprunglich conftruirte, nachconstruirt werden, ehe man sie richtig darstellen kann. Dieß ift aber eine schwierige Aufgabe, da jedes philosophische System in jedem philosophischen Ropfe eine andre Gestalt annimmt. — Wie alle Geschichte, fo theilt man auch die Gesch. der Philos. nach der Beitfolge oder Chronologie, die aller Geschichte jum Grunde liegen muß, in die altere und die neuere, zwischen welche Einige noch Die mittlere einschieben, die aber im Grunde mit der neuern

genau zusammenhangt und von dieser gar nicht so durch einen langen Verfall und Stillstand der Wissenschaft getrennt ist, wie jene beiden. S. alte Philosophie, wo dieselbe mit der neuen kurz verglichen und auch Schriften über beibe zum Behuf einer solchen Vergleichung angezeigt sind. Die Schriften über die Gesch. der Philos. seibst find sehr zahlreich. Die vorzüglichsten durften sol-

gende fein:

1. über ben Begriff berselben: Reinhold über ben Begr. ber Gesch. b. Ph. (in Fülleborn's Beiträgen zur Gesch. b. Ph. St. 1. Nr. 1.) — Göß über ben Begr. ber Gesch. b. Ph. Erlangen, 1794. 8. nebst Dess. Bliden in das Gebiet der Gesch. und Philos. Leipzig, 1798. 8. — Grohmann über den Begr. ber Gesch. b. Ph. Wittenberg, 1797. 8. — Boethius de idea historiae philosophiae rite formanda. Upsal, 1800. 4. — Rlein's Bers. e. gen. Best. des Begr. e. philos. Gesch.; in Würzb. Unz. 1802. S. 145 ff. — Bachmann über Gesch. b. Ph. Jena, 1811. U. 2. 1820. 8. — Branzbis vom Begr. der Gesch. b. Ph. Kopenhagen, 1815. 8. — Auch gehört hieher die Ubh. von Fries: Tradition, Mysticismus und gesunde Logik, oder über Gesch. d. Ph. (in Daub's und Creuzer's Studien B. 6. S. 1 ff.).

2. siber die Methode derselben: Garve de ratione scribendi historiam philos. Leipzig, 1768. 4. zu verbinden mit Dess. legendorum philosophorum veterum praecepta nonnulla et exemplum. Sbend. 1770. 4. (Beide auch in Fülleborn's Beiträgen zc. St. 11. Nr. 4 und 5.) — Fülleborn's Plan zu einer Gesch. d. Ph., nehst Dess. Ubhandlung: Was heißt den Geist einer Philosophie darstellen? (Beide in Dess. Beiträgen zc. St. 4. Nr. 5. und St. 5. Nr. 5.) — Weiß über die Behandlungsart der Gesch. d. Ph. Leipzig, 1799. 8. — Kunhardt de side historicorum recte aestimanda in hist. philos.

Helmstädt, 1796. 4.

3. über ben Nugen berfelben: Eine unter Bimmer= mann's Vorsige vertheibigte Ubh. über die Brauchbarkeit ber phitof. Gesch. Heibelberg, 1785. 4. — Einige allgemeine Resultate aus ber Gesch, ber Ph. von Kulleborn, in Deff. Beitra-

gen 2c. St. 4. Mr. 3.

4. abhandelnde Werke: Bruckeri historia critica philosophiae. Leipzig, 1742—67. 6 Bde. 4. Ejusd. institutiones hist. philos. Leipzig, 1747. 8. N. U. von Born. Ebend. 1790. 8. — Buhle's Lehrbuch der Gesch. d. Ph. und einer krit. Literatur derselben. Göttingen, 1796—1804. 8 Thle. 8. nebst Dess. Gesch. der neuern Philos. Göttingen, 1800—4. 6 Bde. 8. — Tennemann's Gesch. d. Ph. Leipzig, 1796—

1819. 11 Bbe. 8. (nicht vollendet) nebst Deff. Grundrif ber Gefch. b. Ph. Leipzig, 1812. 8. 2. 4. von Wendt verb, und verm. Ebend. 1825. 8. Seit 1829 hat Wendt auch das gro-Bere Werk mit berichtigenden, beurtheilenden und erganzenden Un= mertt. u. Buff. berauszugeben angefangen. - Degerando, hist. comparée des systèmes de philos. Paris, 1804. 3 Bde. 8. 21. 2. 1822-3. 4 Bbe. 8. überfest von Tennemann (nach der 1. Aufl.) Marburg, 1806-7. 2 Bde. 8. womit bas Résumé de l'histoire de la philosophie par P. M. Laurens (Par. 1826. 18.) zu verbinden. - Außerdem haben Uft, Coufin, Eberhard, Gurlitt, Meiners, Reinhold (Ernft) Ritter (Beinr.) Rirner, Schaller, Snell, Gocher, Beilter, Windifchmann u. U. theils furgere theils ausführlichere Berke diefer Urt gefchrieben. Gine Befch. b. Ph. fur Liebhaber bat Abelung (Leipzig, 1786-7. 3 Bbe. 8.) und eine Gefch. b. alten Ph. der Berf. (Leipzig, 1815. 8. 2. 2. 1827.) heraus: gegeben. Huch enthalten Fulleborn's Beitrage gur Gefch. b. Ph. (Jena, 1796 - 9. 12 State ober 3 Bbe. 8.) Tiebe= mann's Geift der fpeculativen Philof. (Marburg, 1791-7. 7 Bbe. 8.) und Baple's dictionnaire historique et critique (M. U. Amsterdam u. Leiden, 1740, 4 Bbe, Fol. Auszug von Sakob. Salle u. Leipzig, 1797. 2 Bbe. 8.) viele hieher ge= borige Notigen. - Uebrigens bauerte es fehr lange, ehe bie Ge= schichtschreiber anfingen, auf die stilleren Beschäftigungen der Phistosophen aufmerksam zu fein. Unfangs erwähnte man biefelben nur beilaufig. Dann machte man Sammlungen von allerlei Phi= lofophemen, Apophthegmen, Unefboten und andern Rotigen, ohne Rritif und Plan, wie die Sammlungen unter ben Ramen Plu= tard's, Galen's, Diogenes Laertius, Johannes Sto= baus, Drigenes u. A. Erft in neuern Beiten bachte man feit Brucker baran, orbentliche Gefchichtswerke über die Philosophie felbst zu schreiben. Bergl. die Urt. Biographie u. Literatur der Philof.

Geschichtlich heißt alles, was sich auf ein Geschehenes und folglich auch auf die Geschichte selbst bezieht, wie z. B. die geschichtliche Erkenntniß (cognitio historica). Daher wird dieser Ausdruck bald im weitern bald im engern Sinne genommen. Im weitern bedeutet er soviel als empirische Erkenntniß überhaupt, weil alles Geschehende und Geschehene ein Gegenstand der Eefahrung ist und ein solcher Gegenstand auch als ein Geschehendes oder Geschehenes betrachtet werden kann. Im engern aber bezieht er sich vorzugsweise auf die eigentliche Geschichte, die sich als solche nur mit dem, was schon in der Vergangenheit liegt, beschäftigt. In diesem Falle sagt man daher auch lieber Ges

schichtserkenntniß. Go verhalt es sich auch mit bem ge= fchichtlichen Glauben, ber im engern Ginne wieber Be= fchichtsglaube heißt; besgleichen mit ber gefchichtlichen Bahrheit, die eben auf biefem Glauben beruht, G. Glaube. Wenn von geschichtlichen Rechten die Rede ift, so verfteht man folde, Die auf gefchichtlichen (aus ber Geschichte entlehn= ten) Grunden beruhn. Solche Grunde werden dann, wenn jene Rechte in Unspruch genommen werben, in einer gefchichtlichen Debuction nachgewiesen. Dergleichen Rechte find allemal pofi= tiper Urt und konnen nur bann als mabre Rechte gelten, wenn fie ben allgemeinen Rechtsgeseten ber Bernunft ober bem naturli= den Rechte nicht widerstreiten. Daher fagt ichon ber in Spruch: mortern fich ankundigende Gemeinfinn oder, was hier ebensoviel beint, bas allgemeine Rechtsgefühl ber Menschen: Taufend Sahre Unrecht machen nicht ein Sahr Recht. Wer g. B. breifig ober funfzig Sahre lang ungeftraft gemorbet und geraubt hatte, murbe badurch fein Recht zum Morden und Rauben erlangen. Auf bem geschichtlichen - Wege fann daher auch nie ein philosophischer ober mathematifcher Lehrfat erwiesen werben, ob fich gleich mit Sulfe ber Geschichte eine Erlauterung, allenfalls auch eine Beftatigung beffelben geben lafft.

Geschichtforschung und Geschichtschreibung sollten gwar von Rechts wegen ftets mit einander verbunden fein, find aber nicht einerlei und fommen baher auch oft getrennt vor. ift Ermittelung ber geschichtlichen Thatsachen aus ben Quellen ber Gefchichte, biefe aber Darftellung berfelben burch fchriftliche Ergah= lung; benn die munbliche heißt Schlechtweg Erzählung. Es fann aber Niemand eine grundliche Geschichte Schreiben ober ergablen, wenn nicht das Quellenftudium und bie damit verknupfte Be= schichtforschung vorausgegangen. Go ift es auch in der Geschichte Da aber niemand alle Quellen derfelben (f. der Philosophie. Befch. ber Philof.) befist, viel weniger benuten fann, weil viele berfelben verloren gegangen ober noch nicht an's Licht ber Deffentlichkeit gezogen find: fo bleibt eine geschichtliche Darftellung die= fer Urt immer unvollkommen. Man muß baber die Foderungen an den Geschichtschreiber der Philosophie auch nicht überspannen. Denn bas Ideal einer Gefchichte ber Philof. bleibt fur jeden Phi=

lofophen und Geschichtschreiber unerreichbar,

Gefchick fteht zuweilen fur Schickung ober Schickfal (f. b. B.) zuweilen aber auch fur Gefchicklichkeit, worunter bald eine bloge Unlage verftanden wird (wie wenn man fagt, es habe Jemand fein Geschick zu einer Sache b. h. er benehme fich ungeschieft bagu aus Mangel an Fahigfeit) bald auch eine Fertig= feit (wie wenn man fagt, es habe Jemand in einer Runft viel

Geschick erworben b. b. er habe seine Sabigkeit burch Uebung gu einer folden Fertigkeit erhoben, daß er nun ein geschickter Runftler sei). Daher werden auch die Ausbrucke geschickt oder unge= Schickt fein balb auf die Unlage balb auf die Fertigkeit bezogen. Doch ift die zweite Beziehung die vorwaltende. Etwas anders als Gefdic ober Gefdidlichkeit ift Schicklichkeit, indem man bei biefem Worte baran benft, ob fich etwas zu einem andern (ei= ner Regel, Sitte, Unnahme zc.) schicke ober paffe. Schicklich ober unschicklich heißt daher soviel als ziemlich und unziemlich

ober anständig und unanständig.

Geschiedne und getrennte Begriffe (notiones disjunctae et disparatae) merden von den Logifern fo unterschieden. Sene machen den Um fang eines britten Begriffes aus, ber bo= her ift als sie beide; sie find also zwar einander entgegengesett, laffen sich aber doch als ein Paar von Dingen benken, 3. B. bie Begriffe bes Mannes und bes Weibes. Diefe machen ben Inhalt eines britten Begriffes aus, durch welchen fie zwar verbunben find, jeboch fo, daß fie fein Paar von Dingen, sondern nur ein Ding ausmachen, g. B. die Begriffe ber Bernunftigfeit und ber Thierheit, die fich wohl im Begriffe des Menschen verbinden, aber nicht als ein Menschenpaar benken laffen, wie Mann und Weib d. h. der mannliche und der weibliche Mensch, die beide

fowohl vernünftige als thierifche Wefen zugleich find.

Geschlecht bedeutet 1. das organische Geprage, welches ben Mann und bas Weib unterscheibet, den Sexualcharakter. Dierauf beziehn sich die Ausdrucke: Geschlechtstheile, Ge= fchlechtstrieb, Beschlechtsliebe u. f. w. In diefer Begiehung giebt es naturlicher Weise nur zwei Geschlechter, bas manntiche, in welchem fich ber Bilbungstrieb als bas erzeugenbe ober active Princip offenbart, und das weibliche, in welchem er fich als bas empfangende oder passive Princip barffellt; obgleich bas weibliche Geschlecht nicht als bloß leibend, sondern als mitthatig bei ber Zeugung gedacht werden muß. G. Beugung, auch nachher Gefchlechtscharakter. Ein fachliches ober Neutralge= Schlecht giebt es baber eigentlich nicht. Wenn aber bie Gramma= tiker von drei Gefchlechtern reden, so ist dies nur analogisch gu verftehn, indem man bas Geschlechtsverhaltniß auf die Borter übergetragen und diese nun auf drei Classen zurückgeführt hat, so daß die dritte Claffe weder mannlich noch weiblich ift. Diese Claffe findet jedoch nicht in allen Sprachen statt, wie benn auch die Sprachen in Unfehung bes mannlichen und weiblichen Gefchlechts ber Worter fehr von einander abweichen. Go ift im Deutschen Die Sonne weiblich und ber Mond mannlich, wahrend in andern Sprachen bas umgekehrte Verhaltniß stattfindet. — Gefchtecht

bebeutet aber auch 2. eine Mehrheit von Menschen (ober auch Thieren und Pflanzen) die durch Abstammung verwandt sind, eine Familie; wie wenn von bürgerlichen, abeligen oder fürstlichen Geschlechtern die Nede ist. Eben so nennt man nicht nur die Menschen, die zu einer gewissen Zeit auf der Erde leben, ein Geschlecht (das heutige Geschlecht, die vergangenen Geschlechter; wosür man auch Generationen sagt) sondern auch alle Menschen zusammengenommen das menschliche oder Menschenzeschlecht, weil man voraussetz, das sie alle von einem einzigen Paare abstammen, mithin als Stammverwandte eine große Familie bilden. Diese Voraussetzung ist freilich nicht erweisslich, ja nicht einmal wahrscheinlich. Vielmehr führt das Dasein verschiedner Menschenrassen sehn Menschenpaar gegeben haben könnte.

— Geschlecht bedeutet endlich 3. auch so viel als Gattung, Art oder Etasse überhaupt. Hierauf beziehn sich die sogenannten Geschlechtsbegriffe, von welchen der solgende Artikel

handelt.

Geschlechtsbegriffe (notiones generales) sind alle Begriffe, burch bie etwas mehren Gingelbingen Gemeinsames vorge= ftellt wird; wie die Begriffe von Thieren, Pflangen, Mineralien u. f. w. Es steben ihnen also die Gingelbegriffe (notiones individuales) entgegen, burch bie nur ein einziges Ding vorgestellt wird: wie die Begriffe von Abam und Eva, als den bestimmten Stammeltern des Menschengeschlechts. Denn obgleich der Begriff von Stammeltern überhaupt auch ein Gefchlechtebegriff ift, fo verwandelt fich doch berfelbe in einen Einzelbegriff, sobald zwei mensch= liche Individuen bestimmt als folche gedacht werden; wobei bann auch der innere Sinn als Einbildungsfraft mitwirkt, indem er gewiffe Bilber hervorbringt, durch die wir und jene Stammeltern vorstellen, mithin ben Einzelbegriff veranschaulichen. schlechtsbegriffe find aber ebenfalls einer folden Bergnschaulichung fabig, nur daß hier die Bilber nicht so bestimmt in ihren Bugen find, fondern bloß einen allgemeinen Umrif von der Sache geben; wie wenn wir und einen Sund oder Baum vorftellen, ohne gu beftimmen, was es für ein hund ober Baum fein folle. Die Beschlechtsbegriffe als solche sind nun nichts andres als abstracta ober abgezogne Borftellungen. Denn sie entstehen baburch, bag wir von den eigenthumlichen Merkmalen mehrer Dinge megfehn (abstra= biren, fie im Bewufftfein fallen laffen ober verdunkeln) und auf Die gemeinschaftlichen Merkmale berselben hinsehn (reflectiren, sie im Bewusttsein hervorheben ober flar machen). Das Ich nimmt Diefe Merkmale als ein Mannigfaltiges in Die Ginbeit feines Bewustfeins auf, fast fie als ein Banges zusammen, und eben bie-

Rrug's encyflopabifch : philof. Worterb. 28. II. 15

fes Gange ift ber Begriff von einem Gefchte dite (genus im weitern Sinne) unter welchem eine Menge von Einzeldingen fteht. foldes Geschlecht heißt auch eine Urt (species) wenn und wiefern es unmittelbar auf gewisse Einzeldinge bezogen wird, und eine Gattung (genus im' engern Ginne) wenn und wiefern es unmittelbar auf gemiffe Urten (mithin auf andre Befchlechter, die in der Stufenleiter der Begriffe als niedere gedacht werden) bezo= gen wird. Da diese Beziehung in gewisser Binficht willkurlich ift, fo fann man auch fogleich die Urt zur Gattung erheben. man barf nur in ber Urt neue Unterscheidungsmerkmale aufsuchen, fo findet man gewiffe Unterarten, durch welche die zuerst bestimmte Urt nun als Dberart b. h. als Gattung erscheint. Daber lafft fich im Grunde weder eine unterfte Urt (species infima s. specialissima) noch eine oberfte (summa) bestimmen, folglich auch feine unterfte Gattung und fein unterftes Befchlecht (genus infimum). Denn man fann in der Aufsuchung neuer Unterscheidungsmerkmale immer weiter fortschreiten. Daber un= terscheibet man auch Stamm = ober Saupt = Deben= und 3wi= fchengeschlechter. Bohl aber giebt es eine oberfte Battung und also auch ein oberftes Beschlecht (genus summum s. generalissimum). Dief ift der Begriff eines Etwas oder Dinges überhaupt, unter welchem nicht nur alles Wirkliche, sondern auch alles Mögliche fteht. Denn wenn man gleich demfelben das Richte ober Unding entgegensett, fo fann man boch nicht beide wieder unter einem hobern Begriffe gufammenfaffen; man muffte benn mit Rant ben Begriff von einem Gegenstande überhaupt, problematisch gebacht, so baß es bahingestellt bliebe, ob er etwas ober nichts, fur Die Geschlechtsbegriffe konnen sonach wieder einen folden halten. in Gattungs = und Artbegriffe eingetheilt werben, von welchen jene hoher und weiter oder umfaffender, diese niedris ger und enger find. Jene find alfo abstracter, biefe weniger abstract und tonnen ebendaher, mit jenen verglichen, concret genannt werben. In diefer Sinficht bilden die Gefchlechtsbeariffe gleichsam eine Begriffeleiter, bie nur aufwarts, aber nicht abmarts begrangt ift, weil es von unfrem Belieben abhangt, wie weit wir im Auffuchen neuer Unterscheidungsmerkmale gur Bestimmung anberweiter Urten geben wollen. S. Classen, auch Generifi= cation.

Gefchlechtscharakter, logisch genommen, ist das Merkmal eines Geschlechts (genus) von Dingen, wodurch es sich von andern Geschlechtern unterscheidet (nota generalis). Indem wir z. B. den Menschen als ein vernünftiges Wesen denken, betrachten wir die Vernunft als den Geschlechtscharakter des Menschen. Unterscheiden wir dann aber weiter Gattung und Art (genus et species —

wo genus im engern Sinne genommen wird - f. Gefchlechts= begriffe): so kann jener Charakter auch wieder bas Unterschei= dungsmerkmal der Urt von der Gattung (nota specialis) werden. So konnen wir ben Menschen, als eine vernunftige Thierart von ben übrigen vernunftlosen Thierarten eben burch die Vernunft un= terscheiden. Bird bagegen bas B. Geschlechtscharafter php= fifch genommen, fo bezieht man es auf den Unterschied bes mann= lichen und des weiblichen Geschlechts (sexus). Es giebt also bann überall, mo biefer Unterschied angetroffen wird, einen boppelten Gefchlechtscharafter, einen mannlichen und einen weiblichen. Diefer lafft fich bei uns wieder aus einem zwiefachen Gefichtspuncte betrachten, namlich, fo matifch ober in Bezug auf ben Rorper, und pinchisch ober in Bezug auf Die Geele ober ben Geift. Der fomatifche Beschlechtscharafter zeigt fich aber nicht bloß in ben Geschlechtstheilen als ben Organen ber Zeugung, wo er aller= bings am bestimmteften hervortritt, fondern auch in ber gangen Structur bes Rorpers, bem Gesammtorganismus. Der mannliche Rorper ift g. B. im Gangen genommen großer, Eraftiger, fester, gaber, ediger, ber weibliche bagegen kleiner, schwacher, weicher, biegfamer, runder. Da nun im Dragnischen Meugeres und Inneres überhaupt auf bas Genaueste zusammenhangen, fo entspricht auch ber pfnchifche Geschlechtscharakter als der innere dem foma: tifchen als bem außern. Daber ift ber Mann überhaupt unter= nehmender, fuhner, begehrlicher, offner, aufftrebender und aufbrausender, ale bas Beib, bas mehr in fich gekehrt, furchtsamer, rucksichtsvoller, verschloffener, liftiger, ruhiger und stiller ift. Musnahmen giebt es freilich überall; und befondre Umftande fonnen auch bas Weib bergestalt aufregen, bag es zuweilen ben Mann in fraftvoller Thatigfeit, besonders in ftill ausharrender, beharrlicher Berfolgung eines bestimmten 3medes übertrifft. Birb es baber gur Rache gereigt, fo fann es ben Mann auch an Grausamfeit uberbieten, weil es eben das schmachere und furchtsamere Geschlecht ift. Bergl. Frau und Mann.

Geschlechtsehre wird besonders in Bezug auf das weibliche Geschlecht gebraucht, indem das Weib außer der Ehre, die
ihm wie dem Manne in allgemeiner Beziehung zukommt, noch eine
eigenthumliche Ehre in Bezug auf sein Geschlecht besitzt und zu
bewahren hat. Es kann aber das Weib oder die Frau ihre Ehre
nur dadurch bewahren, daß sie dem Manne Uchtung gegen ihre
Personlichkeit einflößt, damit er es gar nicht wage, ihr etwas zuzumuthen, was sie ohne Verlegung ihrer Würde nur als den
höchsten Preis der Liebe, folglich auch nur unter Bedingung der
Ehe, gewähren könnte. Darum hat auch das Weib das Urtheil
der Welt mehr zu respectiren, als der Mann, der sich oft darüber

15 \*

hinwegfegen muß. Denn die Geschlichtsehre des Beibes leibet schon burch bofen Berbacht. Sie ift wie ein heller Spiegel, ber fcon vom leifesten Sauche anläuft. Defto boshafter aber ift auch Die Berleumdung eines schuldlosen Weibes, Die es nicht, wie der Mann, mit bloger Berachtung bestrafen fann. Daber fam wohl auch die ritterliche Sitte, die durch bofe Nachrede verlegte Ehre des Weibes durch Waffenkampf mit dem Berleumder zu rachen. Wenn aber der Ausgang eines folden Rampfes als eine Urt von Gottesurtheil die Unschuld des Beibes beweifen und fo deffen Chre herstellen follte, so mar dieselbe freilich einer fehr unsichern Ent= Scheidung preisgegeben. Dag bei einem grobern Ungriffe auf die weibliche Ehre das Weib den Angreifer todten durfe, leidet keinen Zweifel. S. Nothzucht.

Geschlechtsgenuß kann sittlicher Weise nur in ber Che stattfinden, ift aber fein Breck berfelben. G. Che und Chegwedt.

Geschlechtsglaube ist von doppelter Urt, je nachdem man das W. Geschlecht nimmt. Bezieht man es namlich auf den Unterschied des Mannes und des Weibes (sexus): fo heißt er bestimmter Sexualglaube; wie wenn die Manner glauben, baß Die Beiber bloß zu ihrem Veranugen geschaffen seien, ober die Weiber, daß die Manner ihre unterthanigen Diener fein muffen. Bezieht man ce aber auf die Abstammung und die dadurch ent= ftebende hausliche Gesellschaft (familia): so heißt er bestimmter Familienglaube; wie wenn eine Familie glaubt, fie fei beffer, als alle andre. Daß folder Glaube nur Wahn fei, verfteht fich von felbst.

Sefchlechtsliebe f. Liebe.

Gefchlechtstrieb ift eine Meuferung bes allgemeinen Bildungstriebes in ber Natur, gerichtet auf die Erhaltung der Gattungen oder Arten durch Erzeugung neuer Individuen mit= tels der Bereinigung der Geschlechter (sexus), Er heißt daher auch Begattungs = ober Fortpflanzungstrieb. G. Bil= dungefraft und Beugung. Bas über bie Befriedigung deffelben in morglischer Sinficht zu urtheilen, ift im Urt. Che bemerft.

Gefchloffene Gefellschaft f. Gefellschaft.

Gefchloffener Sandelsstaat f. Sandelsstaat.

Gefchloffenes Meer f. Meer.

Geschloffenes Urtheil f. Urtheil und Schluß.

Gefchmad wird theils forperlich ober organisch, theils geistig oder intellectual genommen. In der ersten Beziehung versteht man barunter benjenigen Sinn ober vielmehr basjenige Sinneswerkzeug, welches dem Genuffe der Nahrungsmittel gewidmet ift und feinen Sis im Munde, hauptfachlich auf der Bunge hat;

229

weshalb auch diefe vorzugemeife bas Gefch nadesorgan beift. Je nachdem die Bestandtheile ber Gegenftande find, welche in ben Mund genommen und bafelbit vorläufig gerlegt ober gerfest merben. um dann weiter in ben Korper aufgenommen und burch beffen Berdauungefraft theils ihm felbft verahnlicht theils von ihm wieber ausgeschieden zu werben: je nachdem ift auch die Empfindung, welche in uns beim Genuffe ber Nahrungsmittel entfteht, ver= schieden und wird baher mit verschiednen Musdrucken bezeichnet bitter, fauer, fuß, ekelhaft zc. Gie ift folglich mehr ober weniger angenehm ober unangenehm. Chemie, Unatomie und Physiologie muffen hieruber weitern Aufschluß geben. Dier ift nur noch bie Bemerkung zu machen, baß jene Empfindung bei verschiednen Gub= jecten febr verschieden fein, mithin bem Ginen wohl ichmeden fann, was dem Undern ubel fcmedt. Darum fann man auch fagen, es gebe mehre Beschmacke, über beren Borguglichkeit fich eigentlich nicht ftreiten lafft, weil jeder am beften miffen muß, mas ihm wohl oder übel schmeckt, angenehm oder unangenehm ift. barauf bezieht fich auch zuerst der bekannte Cab: De gustu s. de gustibus non est disputandum (über Geschmacksfachen ift nicht gu ftreiten). - Der geiftige Befchmack hingegen ift ein hoheres Bermogen, welches fich auf die Beurtheilung bes Schonen und Erhabnen in Natur und Runft begieht, indem mit der Mahrneh= mung beffelben ein gang eignes Bohlgefallen ober Luftgefühl ver= fnupft ift. Run muß zwar biefes auch feine ursprunglichen Bebingungen haben, welche die Mesthetif zu erforschen hat. G. b. 2B. Allein die Erfahrung lehrt, baf der geiftige Geschmack bei verschiednen Subjecten fich fast eben so verschieden außert, als ber forperliche; weshalb man ben obigen Sat, daß über ben Gefchmack nicht zu ftreiten, auch hierauf bezogen hat. Indeffen lehrt biefelbe Erfahrung, daß über Beschmacksfachen als Gegenftande bes afthe= tischen Wohlgefallens gar febr und oft febr heftig gestritten wird. Es muß also boch gewiffe Regeln geben, nach welchen fich ber Be= schmack richtet, nur daß fich biefe Regeln nicht fo leicht bestimmen und anwenden laffen, als andre, weil babei fo viel auf ben Gin= bruck ankommt, den die Dinge auf uns machen, fo wie auf bie subjective Empfänglichkeit fur diesen Gindruck, welche fich nicht bloß nach den Individuen, sondern auch nach Drt, Beit und andern Man nuß daber unterscheiden den trans= Umständen andert. cendentalen Gefchmack als die ursprüngliche Anlage zur Beurtheilung bes Schonen und Erhabnen, und ben empirischen Gefchmad als die mehr ober weniger nach Maggabe ber Erfah= rung entwickelte Unlage. In biefer Beziehung nennt man auch den Gefchmack bald grob ober ungart ober rob, bald fein ober gart ober gebilbet. Ja man nennt wohl gar manche

Menfchen gefchmactlos, ob es gleich Riemanden an allem Geschmacke, wenigstens als Unlage betrachtet, fehlen fann, weil biefe Unlage mit zu ben wesentlichen Bestimmungen bes Menschen ge= hort. Much der robe Wilbe fucht feinen Korper, feine Baffen, feine Butte zu verschonern, wiewohl auf eine Beife, die uns nicht gefällt, mithin als gefchmacklos ericheint. Ebendarum follte man auch absolute und relative Geschmacklosigkeit unter= scheiben. Gene kommt eigentlich nur ben Thieren, biefe folden Menschen zu, welche in ber Bilbung noch fehr zuruck find, folg= lich ben Thieren noch ziemlich nabe ftehn. Bom Genie ift ber Befchmad dadurch unterschieden, bag jenes fchafft, diefer beur= theilt. Wie aber ber Gefchmack nicht nothwendig genial ift, fo ift auch bas Genie nicht nothwendig geschmachvoll. Genialität und Geschmackfulle (ein burchaus gebilbeter Geschmack) find baber nicht immer beifammen. S. Genialitat. Bergl. auch die nach= ften mit Geschmack zusammengesetten Artikel und folgende Schrif= ten über ben Geschmack überhaupt und ben auten insbesondre: Winkelmann von ber Gabigfeit ber Empfindung bes Schonen in der Runft. Dresben, 1763. 4. (Unter jener Sahigkeit verftand namlich 2B. eben bas, was man jest Gefchmad nennt, wie er auch nach bamaliger Gewohnheit Empfindung fur bas fest, was man jest lieber Gefühl nennt. Go feht auch sensus pulcritudinis in ben nachst folgenden Schriften fur Gefchmad). - Heyne de morum vi ad sensum pulcritudinis, quam artes sectantur; in Dess. Opuscula. B. 1. — Schütz diss. Il de origine et sensu pulcritudinis. Halle, 1786. 4. — Philosophisches Gesprach uber ben Geschmad; in ben Breeu. Beitragen zur Philos. ic. B. 1. S. 311 ff. - Meiners's Bemerkungen uber den guten Gefchmad; in Deff. vermischten philoff. Schriften. 3. 1. S. 133 ff. - Berg's Berfuch über ben Geschmack und die Urfachen feiner Berfchiedenheit. Berlin, 1776. 8. 2. 1790. - Maimon uber ben Gefdmad; in ber beut, Monatsichr. 1792. St. 3. u. 4. - Berder von den Urfachen bes gefunkenen Ge= schmacks bei den verschiednen Bolkern, ba er geblüht. Berlin, 1775. 8. Preisschrift, die auch im 7. B. feiner sammtlichen Werke uber Literatur und Runft fteht. - Bon auslandifchen Schriften burften etwa noch bemerkenswerth fein: Lamindo Pritanio (Muratori) riflessioni sopra il buon gusto etc. 2. 2. Benedig, 1718. 12. — Signorelli del gusto e del bello. 1807. 8. - Rollin, réflexions générales sur le goût; in Deff. manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres. Paris, 1726, 4 Bbe. 12. - Cartaud de la Vilate, essai historique et philosophique sur le goût. 2. 3. Paris, 1751. 12. -Seran de la Tour. l'art de sentir et inger en matière de

gout. N. U. Strafburg, 1790. 8. - Hehnliche Abhh. von Montesquieu, Dalembert, Marmontel, Lecat; Bi= taube, Formen u. U. finden fich theils in deren Berten ober vermischten Schriften, theils in ben nouvv. memoires de l'acad. de Berlin, von den 33. 1772, 1779, 1780 u. 1781. - Hume of the standard of taste, und of the delicacy of taste; in Deff. essays and treatises etc. B. 1. Die erfte Ubh, finbet man auch beutsch in Dusch's vermm. Schriften. Altenburg, 1758. 8. - Cooper's lettres concerning taste. U. 3. London, 1771. 8. Deutsch (nach einer fruhern Musq.): Rostock, 1755. 8. - Gerard's essay on taste. London, 1759. 8. Deutsch von Garve: Breslau, 1766. 8. - Percival's essay on the taste for the general beauties of nature, und e.o. t. t. f. t. fine arts; in Deff. morr. and literr. dissertations. London, 1784. 8. - Alison's essays on the nature and principles of taste. Edinburg u. London, 1790. 4. Deutsch mit Unmerkungen u. Abhandlungen von Bendenreich. Leipzig, 1792. 2 Bde. 8. - Much veral, Die im Urt, Genialitat angeführte Schrift: Laelius and Hortensia etc. - Bom guten Gefchmad in ber Philosophie hat Birschfeld (Lubed, 1770, 8.) eine lesens= werthe Abhandlung berausgegeben.

Gefchmachlofigkeit f. ben vor. und ben folg. Urt.

Gefchmade = Bildung ober afthetifche Cultur findet bei folden Menfchen ftatt, in welchen der Gefchmack als aftheti= iches Beurtheilungsvermogen fo entwickelt ift, daß fie richtig uber Gefchmacksfachen urtheilen. Diefe Bilbung wird aber nicht burch blogen Unterricht, auch nicht durch bas Studium ber Mefthetit allein, sondern durch fleißige Betrachtung und Bergleichung Schoner und erhabner Werke sowohl ber Natur als der Runft erlangt. Wem es baber an Belegenheit bagu fehlt, beffen Gefchmack wird immer ungebildet bleiben. Bur Gefchmacksbildung bient es auch, wenn man fich felbst mit ber Musubung irgend einer schonen Runft be= Schaftigt, mar' es auch nur aus Liebhaberei. Denn bie Uebung in einer Runft Scharft auch bas Urtheil. Daber ift es gut, wenn Rinder zeichnen, fingen, beclamiren, tangen u. f. w. lernen, ohne es gerade weit darin zu bringen, ba boch nicht alle Menfchen Runftler im eigentlichen Sinne werden tonnen und follen. Uebrigens giebt es allerdings auch eine Befchmads=Berbildung, durch welche der Be= schmack fo verborben werden fann, daß man felbst am Unna= turlichen, Fraggenhaften, Ubgeschmackten eine Urt von Wohlgefallen Diese Ausartung bes Geschmacks, bie man auch wohl Gefchmacklofigkeit nennt, hangt gewohnlich mit einer fittlichen Entartung zusammen, fo bag fich Unfitte mit Un gefchmack paart. Der Gefchmack fteht baber auch febr unte ber Berischaft der Mobe, besonders was die Urt, unsern Rorper, unfre Wohnungen, und überhaupt unfre nachsten Umgebungen gu verschonern, betrifft. - Bon der Bilbung bes Gefchmacks in or= ganischer Sinficht ober bes forperlichen Geschmacksfinnes ift hier nicht die Rede, obwohl die Erfahrung lehrt, daß auch diefer, wie alle Sinne bes Menichen, bildungsfahig ift. Ueber die bohere Be= fcmacksbilbung aber find außer ben bereits im Urt. Gefchmack angeführten Schriften noch folgende zu vergleichen: Dufch's Briefe zur Bildung des Geschmacks. 2. 2. 1773 ff. 6 Bbe. 8. -Schub's Lehrbuch jur Bilbung bes Gefchmads. Salle, 1776-8. 2 Bbe. 8. - Schlegel's Abhandlungen von der Nothwendiafeit, ben Gefchmack zu bilben, und von der fruhzeitigen Bilbung bes Geschmads; im 2. B. feiner Ucbers. von Batteur's Schrift uber Die ichonen Runfte. - Snell uber fruhe Bildung des Geschmacks. Gießen, 1782. 8. - Rammerer's Betrachtung ber ichonen Natur in Rudficht auf die Werke der Runft zur Bilbung des Ge= schmacks; im N. beut. Merk. 1794. St. 6. 7. u. 10. 1795. St. 6. u. 7. 1796. St. 8. - Michalis's Mittheilungen gur Beforberung ber humanitat und bes guten Geschmacks. Leipzig, 1800. 8. - Much enthalten Schiller's Briefe uber die afthetische Er= ziehung bes Menschen (in ben Soren Jahrg. 1. St. 1. u. 2.) viel hieher Gehoriges, indem biefe afthet. Ergiehung im Grunde nichts anders ift, als Gefchmacks = Bildung, die freilich, wenn fie gebeihen foll, mit ber gangen Erzichung bes Menfchen in Ber= bindung treten muß. Mit jenen Briefen ift auch zu vergleichen, mas Derf. ub. bie Gefahr afthett. Sitten u. ub. ben moral. Nugen berfelben (im 1. Jahrg. ber horen St. 11. u. im 2. Ig. St. 3.) gefagt hat.

Gefchmads = Fulle ift eine Folge ber burchgangigen Ge= fcmade = Bilbung. Man nennt baher Menfchen gefchmadvoll, wenn entweder ihre afthetischen Erzeugniffe oder wenigstens ihre Urtheile über afthetische Gegenstande beweisen, daß ihr Geschmack einen hoben Grad von Biloung erreicht hat. G. Gefchmad.

Gefdmads : Gefet, Grundfat, Princip, Regel. Db es bergleichen gebe, ift viel gestritten worden. Es fommt aber auch bei tiefer Streitfrage, wie bei fo vielen andern, auf eine genauere Bestimmung berfelben an. Daß der Geschmack nicht gang geset = oder regellos verfahre, daß sich vielmehr feine Musspruche auf gewiffe Grundfate ober Principien muffen zuruckfuhren laffen, leibet feinen Zweifel. Drucken benn g. B. alle bie Cabe, bie man in ben Poetifen von Aristoteles, Borag, Bida, Boileau u. A. findet, etwas andres aus, als Gefetze oder Regeln fur ben Gefchmack, die man nur etwas philosophischer auf= ftugen barf, um ihnen die Form wiffenschaftlicher Grundsage ober

Principien zu geben? Fragt man nun aber weiter, ob fich biefelben aus einem gang allgemeinen und nothwendigen Befete, aus einem bochften und a priori bestimmten Principe ableiten laffen: fo hat wenigstens bis jest noch Niemand bergleichen aufgestellt. Es ift auch nicht abzusehn, wie man dazu gelangen foll, ba alle afthetische Urtheile gulett von dem wohl = ober misfalligen Gindrucke abhan= gen, ben ein gegebnes Ding auf uns macht. G. Gefchmades= Urtheil. Die Regeln ober Principien werden baber immer erft von folden Werken abgezogen, die allgemein oder doch den meiften gebildeten Menschen und Bolfern gefallen. Gie find alfo nur a posteriori gegeben; es find lauter empirifch gefundne Regeln ober Bedenkt man nun, wie febr fich babei Gewohnheit. Individualitat und Nationalitat in's Spiel mifcht: fo wird man fich auch nie barüber vereinigen. Die Deutschen werben t. B. schwerlich je die bramatische Regel der brei Ginheiten annehmen, wahrend viele Kranzosen noch immer barauf halten; und so werden auch in vielen andern Geschmacksregeln biefe beiden Bolfer ftets von einander abweichen. Es wird daher immer fowohl Individual= als National = Geschmacke geben. Wenn man übrigens bie bishe= rigen Bemubungen, ein allgemeines Befet ober Princip fur den Ges fcmack auszumitteln, genauer fennen lernen will, fo vergl. man außer den unter Mefthetit, Gefdmad und Befdmads= bildung bereits angeführten Schriften noch folgende: Meier's Betrachtungen über ben erften Grundfat aller ichonen Runfte und Wiffenschaften. Salle, 1757. 8. - Schlegel's Ubh. von ben erften Grundfagen in der Weltweisheit und den ichonen Wiffen= Schaften. Rigg, 1770. 8. nebst einigen erlauternben Bufaben in einem Schreiben an Nicolai. Cbend. 1771. 8. - Mendels= fohn über die Bauptgrundfate ber schonen Runfte und Wiffen= Schriften; im 2. B. feiner philoff. Schriften. - Moris's Berfuch einer Bereinigung aller ichonen Runfte und Wiff. unter bem Begriffe bes in fich felbst Bollendeten; in der Berl. Monatsschr. 1785. St. 3. - Rein hold über das Fundament der Gefchmacks= lebre; in Deff. Beitragen gur Berichtigung bisheriger Misverftand= niffe ic. B. 2. Albh. 6. - Sendenreich uber bie Principien der Aefthetik oder über den Ursprung und die Allgemeingultigkeit der Bollkommenheitsgesche fur Werke der Empfindung und Phan= taffe; in der Umalthea. B. 1. St. 2. - Die "Bollfommen= heitsgefete" (ober richtiger, die Foderung, bag alles, mas ber Menfch hervorbringt, moglichft vollkommen fein foll) gelten freilich auch fur "Werke ber Empfindung und Phantafie" (fcone Runftwerke). Es entsteht aber bann naturlich die Frage: Wenn find fie fo vollkommen? Darauf wird man am Ende immer nichts weiter antworten konnen als: Wenn fie moglichst allge=

mein gefallen. Der jempirische Effect, die moglichst all= gemeine Mittheilbarkeit des afthetifchen Bohlgefal= lens an einem Berke der Natur oder der Runft ift und bleibt baber ber oberfte Schiederichter in Sachen bes Gefchmacks. Darum ftrebt auch der Runftler felbst so fehr nach diesem Effecte; und er Denn er erfahrt erft dadurch, ob fein Wert wirklich fo vollkommen fei, als er nach ber jedem Menfchen naturlichen Gitel= feit zu glauben geneigt ift. Macht baber fein Bert gar feinen Effect, spricht es Niemanden an, geht alle Welt gleichgultig vor= über: fo mag er es nur ohne Barmherzigkeit in's Feuer werfen. Es taugt gewiß nichts, und wenn er noch fo viel Fleiß darauf verwendet hatte.

Gefchmads = Kritif bedeutet entweder die Beurtheilung von Geschmackssachen, ober die Unweisung bazu, indem man den Gefchmad felbft einer fritischen Forschung unterwirft. tische Forschung kann aber in nichts andrem als barin bestehn, daß man bie urfprunglichen Gefete oder Bedingungen des afthetischen Wohlgefallens miffenschaftlich auffucht, mithin über ben Geschmack

philosophirt. Da nun eben dieses die

Beschmads: Lehre oder die Mesthetit (f. d. D., wo auch die hieher gehorigen Schriften bereits angeführt sind) thut: fo ift ber in neuern Zeiten geführte und hauptfachlich von Rant burch seine Rritik ber Urtheilskraft angeregte Streit, ob die Mefthetik eine Gefchmade = Lehre ober eine Befdmade = Rritik zu nennen, eigentlich unnut. Denn fie ift im Grunde beides qu= gleich. Man kann freilich den Geschmack selbst nicht lehren b. b. burch Unterricht unmittelbar beibringen ober mittheilen. aber auch von andern Dingen, g. B. von Sittlichkeit, Tugend und Religion. Da man nun gleichwohl die wissenschaftliche Theorie berfelben ohne alles Bedenken Sittenlehre, Tugendlehre und Reli= gionslehre nennt: so wird man auch eben so unbedenklich die Ue= Sthetif als eine Lehre vom Geschmacke betrachten und danach be= nennen burfen.

Gefcmacks = Luft heißt eben so viel als afthetisches Boblgefallen oder Wohlgefallen -am Schonen und Erhabnen in Natur und Runft. Db diefes Wohlgefallen intereffirt oder unintereffirt fei, hangt von ber Bedeutung ab, in welcher man das Bort Intereffe nimmt. Denn wenn man dabei bloß an das gemeine finnliche Intereffe benft, welches g. B. ein Lecker= maul an einer wohlbesetten Tafel nimmt: so wird das Wohlge= fallen am Schonen und Erhabnen allerdings unintereffirt fein, da bas Schone und Erhabne nicht auf folche Urt genoffen werden fann; wenigstens ift bieß nicht feine Bestimmung, indem es badurch verbraucht, alfo vernichtet wurde, wahrend boch jedem Gebildeten

an der Erhaltung beffelben gelegen ift. Denet man aber an ein boberes Intereffe, welches geiftiger Ratur ift: fo findet biefes (wie ichon aus ber fo eben gemachten Bemerkung erhellet) ebenfalls und zwar in einem vorzuglichen Grabe beim Schonen und Erhabnen ftatt; weshalb man auch von einem (freilich bloß geiftigen) Genuffe besselben spricht. Insofern ist also auch das Wohlgefallen daran interessirt. S. Interesse.

Gefchmade = Mangel ift bas Gegentheil von Ge= fcmade = Fulle. Die man alfo einen Menfchen, in welchem Diefe fattfindet, a efchmachvoll nennt: fo nennt man einen Menichen, an welchem jener angetroffen wird, gefchmactlos. Wegen des lettern Ausdrucks aber, fo wie wegen des Unterfchieds zwifchen absoluter und relativer Geschmachtofiafeit veral, ben

Urtifel: Befchmad.

Gefchmade = Mufter heißt ein fo vollendetes Runftwerkbaß es Undern, die etwas Achnliches hervorbringen wollen, gur Regel ober Richtschnur dienen fann. Es heißt baber auch ein afthe, tifcher Ranon. Go wurde Mpron's Ruh, ein fehr beruhm= tes Werk des Alterthums, Schlechtweg xavwr (die Regel oder Richt= fcnur) genannt. Solche Berke follen aber nicht bloß copirt (mas nur gur Uebung taugt) fondern fo nachgeahmt werden, daß man mit ihnen wetteifernd Alehnliches leiftet; wozu aber freilich auch abnliche Rraft gebort, mithin Genialitat. G. b. D.

Gefchmade = Norm -ift ebensoviel ale Gefchmade =

Mufter. S. ben vor. Art.

Gefdmade = Princip'f. Gefdmade = Befes.

Gefchmad's = Regel heißt entweder foviel als Ge= fcmade : Gefes ober foviel ale Gefcmade : Mufter. G. beide Musbrucke.

Gefcmade = Richter f. Gefcmade = Rritit und Gefdmades : Urtheil.

Gefchmade = Sachen heißen alle Gegenftande bes afthe= tifden Wohlgefallens. Gie fallen entweder unter ben Begriff ber Schonheit ober unter ben ber Erhabenheit, als bie beiden afthetischen Saupt = ober Grundideen; wiewohl es auch Gigenschaften ber Dinge giebt, die man nicht geradezu mit jenen Bortern bezeich= net, die aber boch in einer gemiffen Bermandtichaft mit bem Schonen und Erhabnen ftehn, und barum auch afthetisch wohlgefallen, wie Unmuth, Bierlichkeit, Burde, Sobeit u. b. g. Cbenfo fonnen bie Gegenstande biefes Wohlgefallens entweder im Gebiete der Matur ober in bem ber Runft angetroffen werben, je nachdem sie entweder burch die allgemeine Bilbungsfraft ber Natur mit Noth= wendigkeit oder durch die besondre Bildungskraft des Menschen mit Freiheit ( bie aber hier zum Theil instinctartig wirft und baber ben

Schein der Nothwendigkeit tragt) hervorgebracht find. Doch pflegt ber Sprachgebrauch die ichenen Runftwerke vorzugsweise Befchmacks= fachen zu nennen, mahrend bas, mas die Natur erzeugt, besonders wenn es bas Geprage der Erhabenheit tragt, mehr als Gefühlefache betrachtet wird. Bergl. den Urtitel: afthetifches Befühl.

Gefchmade = Sinn heißt eigentlich nur ber organische ober korperliche Geschmack als einer von den funf bekannten außern Wenn man aber den geistigen Geschmack auch einen Sinn fur das Schone (sensus pulcri) nennt: fo geschieht dieß nur wegen einer gemiffen Unalogie, indem diefer Gefchmack in feinen Ausspruchen eben fo unmittelbar und gleichsam bespotisch, aber auch (nach Urt aller Despoten) eben fo veranderlich und gleichsam launisch zu fein scheint, wie jener korperliche Sinn. Daß er jedoch auch feine Gefete ober Regeln habe, ift bereits in dem Urtifel Befchmacks : Befet bemerkt worden. Bergl. auch den folg. Urt.

. Geschmads = Urtheil ober afthetisches Urtheil be= gieht fich nicht auf die Erkenntnig eines Gegenstandes, fondern auf ben Eindruck, den er auf uns macht, indem wir ihn mahrnehmen. Wir fprechen also in einem folden Urtheile eigentlich nur unfer Mohlgefallen ober Misfallen an bem Gegenstande aus. Daburch unterscheidet es fich wesentlich von dem logisch = metaphyfi= Schen Urtheile, welches fich auf die Erkenntniß eines Gegenstandes bezieht und daber auch ein Erkenntniß = Urtheil heißt. folches ware g. B. das Urtheil, daß eine Bilbfaule von cararifchem Marmor fei. Wenn aber ebendieselbe fur Schon erklart wurde, fo ware das Urtheil afthetisch. Denn man fprache nun bloß sein Bohlgefallen an ber Bildfaule aus und erklarte fie auch nur in Folge dicfes Wohlgefallens fur fcon. Das Wohlgefallen geht baher bem Urtheile als Bedingung voraus, fo daß die Bildfaule nur barum und sofern fur schon erklart wird, weil und wiefern fie gefallt. Da fich nun bas Wohlgefallen an einem Dinge Niemanden ande= monftriren lafft, fo ift auch bas Gefchmackeurtheil ale folches indemonstrabel. Man muffte den Undern erft in die Lage verfegen, daß das Ding auf ihn eben fo als auf uns felbst wirkte, um sich der Einstimmung feines Urtheils zu verfichern. Da aber bieg nicht immer gelingt, fo ift der Streit uber Befchmacksfachen oft gar nicht zu entscheiben, wie fehr man fich auch bemuhe, den Undern von der Richtigkeit unfers Urtheils zu überzeugen. Daß sich in folden Streit haufig auch Affecten und Leidenschaften (Gunft und Ungunft, Deid, Gifersucht 2c.) einmischen und ihn badurch endlos machen, ift eine bekannte Cache. Man tente nur an die heutigen Theaterfritiken in unfern afthetischen Tageblattern oder Beitschriften.

Gefdmads = Berbilbung ober Berberbung f. Be= fdmads = Bilbung.

Gefchmudt f. gepubt.

Gefchniegelt f. Geledtheit, ba es mit geledt gleich:

bedeutend gebraucht wird.

Gefchopf (creatura) ift ein geschaffenes b. b. bervorge= brachtes Ding. Infonderheit aber heißen die endlichen Dinge Ge= fchopfe Gottes, wiefern fie nach der religiofen Betrachtungsart auf Gott als ihren unendlichen Urgrund bezogen werden. G. Gott.

Gefdriebne und ungefdriebne Gefete und Berfaf-

fungen f. Gefes.

Gefchult heißt berjenige, welcher in ber Schule fur feinen Beruf zwedmäßig gebildet worden; weshalb man auch von einem folden fagt, daß er Schule habe. Ihm fteht alfo ber Un= gefchulte entgegen, ber nicht fo gebilbet worden ober feine Schule hat. G. Schule und fculmafig. Daher giebt es auch ge= schulte und ungeschulte Philosophen. Die ersten Philosophen waren insgesammt ungeschult, weil es noch keine Phis losophenschulen gab, in welchen fie hatten gebildet werden konnen. Uber es giebt auch noch heutzutage genug Philosophen, die keine Schule haben, weil es ihnen entweder an Gelegenheit oder am Willen fehlte, sich schulmaßig bilden zu laffen. Ein geschulter Philosoph ist aber barum noch kein Schulphilosoph; denn ein folder wird er erft bann, wenn er auch fur die Schule b. h. für die Wiffenschaft philosophirt, mithin an der Entwickelung und Musbildung derfelben burch mundlichen ober fchriftlichen Unterricht wirksamen Untheil nimmt. Dem Schulphilosophen ftebt baher der Lebensphilosoph entgegen, der ebenfo wie jener fowohl geschult als ungeschult sein kann. G. Lebensphiloso= phie. Much vergl. philosophische Schulen.

Gefchwindigkeit (celeritas) ift die zeitliche Große ber Bewegung mit hinficht auf einen gegebnen Raum. Gin Rorper bewegt sich namlich gefchwind, wenn er in furger Beit, langfam, wenn er in langer Beit einen gegebnen Raum burch= lauft. Sind die Raume, durch welche sich zwei Korper bewegen, verschieden, so muß man jene Raume durch die Zeiten dividiren, welche diese Korper bazu brauchen. Der Quotient giebt alsbann die relative Geschwindigkeit beider nach der mathematischen

Formel: C=S. S. ben Buchftaben C. Gine abfolute Ge= schwindigkeit giebt es nicht; ober man muffte barunter eine folche verstehn, wo ein Rorper in einer unendlich fleinen Beit einen unendlich großen Raum durchliefe - was eben fo wenig benkbar ift, als daß in einer unendlich großen Zeit nur ein unendlich kleiner

Raum burchlaufen werden follte. Jenes ware bie absolut größte, biefes die absolut kleinste Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. ift übrigens nur bas eine Moment, nach welchem die Große ber Bewegung eines Korpers geschatt werden muß; bas andre ift die Daher betrachtet man jene Große als ein Product ber Maffe und der Geschwindigkeit, wenn man beide in einander multiplicirt, nach ber mathematischen Formel: Q = MC. S. ben Buchst. Q.

Geschwornengericht ober furger Schwurgericht (jury)

f. Gerechtigfeispflege.

Gefellig und Gefelligkeit (von Gefell, socius) find Musbrude, welche fich auf bas Beisammenfein lebendiger Wefen beziehn. Daber nennt man biejenigen Thiere gefellig, welche gern zusammenleben, ben Menschen aber bas geselligste Thier, weil er biefes Leben am meiften liebt, wenn nicht fein Gemuth unnaturlich und unfittlich (burch Religionsschwarmerei ober Menschenhaß) verstimmt ift: Ebenbeswegen legt man jenen Wefen einen Gefelligkeitstrieb (instinctus socialis) bei, welcher im unverdorbnen Menschen am ftartiten wirkt, Es beruht berfelbe barauf, bag Befen verwandter Art einander anziehn vermoge ge= miffer Bedurfniffe, die fie nur durch einander gehorig befriedigen konnen. Daher fteht auch mit jenem Triebe ber Gefchlechtstrieb in genouer Berbindung. Diefer fuhrt querft die Gefchlechter (Mann und Weib berfelben Urt) zu einander; bann aber verknupft er in Berbindung mit jenem Triebe auch die von ihnen Erzeugten mit ihren Erzeugern. Dieß ift die naturliche Grundlage aller ge= felligen Berhaltniffe, wozu aber beim Menschen noch eine Menge anderweiter und hoherer Motive bingufommen fonnen. giebt baber für ben Menschen auch eine Pflicht ber Gefellig= feit, weil er im vereinzelten Leben roh und ungebildet bleibt. Man nennt ebendeswegen diejenigen Tugenben vorzugsweife ge= fellig, welche die Menschen einander nahern, wie Berträglichkeit, Dienstfertigkeit, Offenherzigkeit, Ereue zc. Gefellige Runfte aber werden biejenigen genannt, welche theils eben bazu beitragen, theils vom Menschen nur in Gemeinschaft mit Undern ausgeubt werden konnen. Unter biefen fteht bie Schaufpielkunft oben an, welche barum auch die Menschen am ftareften an fich giebt.

Gefellschaft (societas) wird eigentlich nur von Menschen gebraucht, ob man gleich Gefelligkeit auch ben Thieren beilegt. S. ben por Urt. Denn man faat boch nicht von ihnen, baf fie eine Gefellschaft bilben ober fich in Gefellschaft befinden, wenn fie auch in Beerden, Saufen ober Trupps beifammen find. Gine Ge= fellschaft muß alfo etwas Soberes, Bernunftmäßiges fein. Man braucht aber auch in Bezug auf Menschen bas Wort in einem

breifachen: Ginne, welcher forgfaltig gu unterscheiben ift. Im meis tern Ginne heißt jede Bereinigung von Menschen fo, wenn fie auch noch fo vorübergebend mare, wie 3. B. eine Theegefellschaft. Man fommt ba blog zur gegenseitigen Unterhaltung (durch Gefprach, Spiel, Zang 2c.) zusammen und trennt fich wieder, wenn die Stunde gefchlagen oder die Unterhaltung fich erschöpft hat. Golche Gefellschaften richten fich meift nach Gitte und Gewohnheit, und haben auch einen balb guten balb ichlechten Gefellichafte Geiff ober Ton. Ihre Sprache ift die gewohnliche Conversationesprache (f. Conversation) und ihre Unterhaltung die gewohnlichen Gefellschaftsspiele (f. Spiel). Da nun im menschlichen Leben bie Menfchen, wenn fie auch fonft gar nicht verbunden find, doch vermoge ihres Beisammenlebens auf ber Erbe mit einander in bald nahere bald entferntere gesellige Berbindungen fommen konnen: fo nennt man auch bas gange Menschengeschlecht bie allgemeine Menschengesellschaft. Im engern Sinne aber versteht man barunter eine bauernde Bereinigung von Menschen. Dauernd aber ift fie nur, wiefern fie einen beharrlichen 3weck hat, ber burch gemeinsame Thatigkeit verwirklicht werden foll. Gine folche ift & B. die eheliche oder hausliche Gefellschaft, aus welcher die ubrigen wieder bervorgehn, weil durch fie die Fortbauer ber Menschengattung überhaupt bedingt ift. Im engften Ginne endlich verfteht man barunter die burgerliche Gefellichaft ober ben Staat, ber die ubrigen umschließt ober in sich aufnimmt. Da von biefem im Urt. Staat die Rede fein wird, fo nehmen wir hier bas B. Gefellichaft bloß in ber zweiten Bedeutung. Gine folche Gefellichaft hat, wie gefagt, einen beharrlichen 3med, ber ebenbarum ber Gefellichaftszwed (finis socialis) heißt. Da derfelbe durch gemeinsame Thatigkeit verwirklicht werden soll, so beziehn sich darauf gewisse besondre (von den allgemein menschlichen verschiedne, obwohl mit denselben versbundne) Rechte und Pflichten, welche deswegen Gesellschafts-Rechte und Pflichten (jura et officia socialia) heißen. Der erfahrungsmäßige (empirifche) Urfprung einer folchen Gefellschaft mag daher fein, welcher er wolle: fo ift boch ber vernunftmäßige (rationale) Urfprung berfelben immer in einem Bertrage zu fuchen. welcher ber Befellschaftevertrag (pactum s. contractus soc.) beift. Diefer Bertrag braucht aber nicht ausdrucklich abgeschloffen, vielweniger in einer Urtunde formlich niedergelegt gu fein; er kann auch stillschweigend durch die That felbst (ipso facto) eingegangen fein. Denn fobald mehre Personen beharrlich zusammenleben, um einen gemeinsamen 3wed burch gemeinsame Thatigkeit zu verwirtlichen: fo ift bieß ein unverfennbarer Beweis, baf ihr Wille in Diefer Bestimmung einstimmte, bag fie fich mit einander gu biefem Behufe vertragen, baf fie gewiffe politive Leiftungen, ju mel-

den sie ohne folche Willensvereinigung nicht verpflichtet sein wurden. gegen einander übernommen haben. Sat nun die Gefellschaft lange Beit (burch mehre Geschlechter ober Sahrhunderte) bestanden. fo kann fich ihr Ursprung gleichsam in ein mythisches ober mpftisches Dunfel verlieren, so daß man vielleicht nicht einmal im Stande ift, ihn hiftorisch nachzuweisen, weit die Urkunden der Geschichte nicht so weit in die Borgeit hinauf reichen. Dieg benimmt aber ber Gefellschaft nichts von ihrem rechtlichen Beftande; fie ift und bleibt vielmehr eine rechtsbestandige Gefellschaft, sobald ihr nur die Thee von einem Bertrage jum Grunde gelegt werden Bare dieß nicht möglich, fo hatte sie auch in den Augen der Bernunft feinen Rechtsbestand. Dieß ist der Fall bei Banditen = Rauber = Ruppler = und Gauner = Bereinen. Gie konnen wohl außerlich die Form der Gefellschaftlichfeit haben; aber es fehlt ihnen das innere Befen, das rechtliche Lebens= princip derfelben, jene Ibee. Wollte man namlich ihnen eine folche Idee jum Grunde legen: fo muffte man annehmen, baf fie burch einen Bertrag Rechte und Pflichten übernommen batten, welche ben allgemein menschlichen geradezu entgegen waren. Gin folder Vertrag mare aber Schandlich (pactum turpe); bergleichen die Bernunft nicht als gultig anerkennen kann, ohne fich felbst in ihrer Gefetgebung zu widersprechen. G. Bertrag. Darum betrachtet auch ber Staat solche Bereine nicht als rechtsbestanbige Gefellschaften; ja er bulbet fie gar nicht, wenn er felbst nach Recht und Pflicht handeln will, sondern sucht sie auszurotten, wenn er kann. Go wichtig und nothwendig ift es, die Idee vom Gesellschaftsvertrage festzuhalten, indem auch der Staat felbst ohne biefelbe feine rechtliche Grundlage haben wurde. S. Staatsver= trag. Jede Gesellschaft ift bemnach eine moralische Person, und bie physischen Personen (Individuen) welche zu ihr gehoren, heißen ebendarum Gefellich afteglieder oder Mitglieder (membra societatis, auch schlechtweg socii, Gesellen); die nicht zu ihr gebo= rigen Personen aber Fremblinge (peregrini) ober Musmar= tige (extranei). Besteht eine Gesellschaft bloß aus physischen Personen, so ist fie einfach (simplex); befasst sie aber andre moralische Personen, so heißt fie gusammengesett (composita). Je inniger und genauer bie zur Gefellschaft gehörigen (physischen ober moralischen) Personen mit einander verbunden sind, defto= mehr Aehnlichkeit hat die Gefellschaft mit einem organischen Rorper. Darum beigen die Gefellichaften auch Rorperschaf= ten (corporationes) und beren Einrichtung ihr Organismus. Sat die Gesellschaft fich auf eine bestimmte Bahl von Gliedern be-Schrankt, fo daß erft ein altes Glied abgehn muß, bevor ein neues eintreten fann: fo beißt fie gefchloffen (clausa); im Gegentheil

ungeschloffen ober offen (patens) weil bann ber Butritt neuer Glieber immer moglic, wenn auch burch Wahl bebingt ift. Sat Die Gesellschaft sich nur auf eine bestimmte Beit vereinigt, wie eine Sandelsgesellschaft auf 10 Sabre: fo heißt fie felbst geitig (temporaria); im mermabrend aber (perennis) wenn vorausaefest wird, bas fie fich nicht wieder auflosen wolle, wie Rirche und Staat. Sat bie Gefellschaft einen festen Wohnsis, fo heißt fie felbst fest (fixa); zieht fie von einem Orte gum andern, fo heißt fie man= bernd (vaga). Leben ihre Glieber immer ober boch meift raumlich beifammen, fo beift fie verfammett (collecta); leben fie aber beharrlich an verschiednen Orten, so beift fie gerftreut (disjecta). Eine folche Gefellichaft muß einen 3weck haben, ber fich auch burch ein Bufammenwirken aus der Ferne erreichen lafft, wie eine gelehrte ober Sandelsgesellschaft; benn hier genugt schon die Schriftliche Mittheilung, wiewohl bieg allemal nur ein loceres Band ift. Gefellichaf= ten, welche immermahrend fein follen, muffen baber auch im Ban= gen fest und versammelt fein; obwohl einzele Glieder fich von ihnen auf furgere ober langere Beit entfernen mogen. Sat die Gefell= Schaft einen gang beliebigen 3med, fo heißt fie eine millfur= liche (arbitraria); ift aber ihr 3med burch bie Ratur ober bie Bernunft bestimmt, fo heißt fie eine nothmenbige (necessaria). Bon biefer Urt find Familie, Rirche und Staat. S. biefe Musbrude. Die Ungelegenheiten einer Gefellschaft fonnen entweber burch Stimmeneinheit (per unanimia) ober burch Stimmen= mehrheit (per plurima scil. vota) entschieden werden. Letteres wird bei großern Gefellichaften immer ber Fall fein muffen, weil man fonft felten ober nie zu einem Befchluffe tommen murbe. Daber bilden auch folche Gefellichaften Musichuffe, welche bie Stelle bes Bangen vertreten. Gben fo bedurfen fie ber Dbern ober Borgefesten, welche die Leitung der allgemeinen Ungele= genheiten mit mehr ober weniger Autoritat übernehmen. bief aber hangt von positiven Bestimmungen ab, welche entweder burch Gewohnheit ober burch ausbruckliche Gefete angenommen find. Das allgemeine Gefellschafterecht (jus sociale universale) fann hieruber weiter nichts bestimmen, als bag, welches auch bie Geftalt (forma) ober Berfaffung (constitutio) einer Gefell= fchaft fei, weber burch Berkommen noch burch Gefeg irgend eine positive Bestimmung angendmmen fein burfe, welche bem Rechts: gefete ber Bernunft zuwiderliefe, mithin den Rechten der Menfch= beit in ben einzelen Gefellschaftsgliedern Abbruch thate. fellschaft murbe fonst das Unsehn haben, als wollte fie Recht in Unrecht ober Unrecht in Recht verfehren; fie wurde alfo bas Beprage einer ungerechten Gefellichaft annehmen, was bem Begriffe eines Bereins von vernünftigen Befen, wie auch ber Ibee Rrug's enenflopabifch : philof. Borterb. B. II.

vom Gefellichaftevertrage, offenbar miderftreitet. Gerechtigkeit foll baher bie Bafis aller Gefellschaftlichkeit fein; bann wird auch bie Klugheit das allgemeine Befte ober das Wohl der Gefellschaft am leichtesten und sicherften beforbern konnen. Bergl. Som e's Unterfuchung über die moralischen Gefete der Gefellschaft. U. d. Engl. Leipzig, 1756. 8. - Bolff's vernunftige Gebanken von bem gesellschaftlichen Leben ber Menschen zc. Salle, 1721. 8. 2. 2. 1736. - Laquemad's allgemeines gefellschaftliches Recht. Berlin, 1745. 8. - Rouffeau's Wert vom gefellschaftlichen Bertrage gehort aber nicht hieher, weil beffen Berf. nur die burgerliche Gefellschaft im Auge hat, also das B. Gesellschaft im engsten Sinne nimmt. Doch sind auch manche gute Bemerkungen über Die Gefellichaft im Allgemeinen barin enthalten. Wegen ber fog. Lowengesellschaft f. d. D. - Reuerlich, wo die Gefühle zu gang besondern Ehren gekommen find und Alles in Allem beberrichen follen - Moral, Religion, Politit, Philosophie, viel= leicht auch am Ende Mathematik, Physik, Chemie - bat man Diefelben auch zum Principe ber Gefellschaftlichkeit er= hoben. Go fagt Bonftetten in einem Auffage "über die Ber= haltniffe zwischen den Gefühlen" (abgedruckt als Bruchftuck aus Deff. Philosophie der Erfahrung ic. im Morgenblatte Dr. 164. 3. 1829): "Man hat bis jest die Entstehung ber Gesellschaften "als eine Folge ber Willensubereinstimmung der Gingelen "betrachtet. Dieß ift unrichtig. Die Gefellschaften verbanten viel= "mehr ber Gefühlsübereinstimmung ihren Urfprung, und "aus den Gefegen diefer muß ihre Entstehung erklart werden." -Run giebt es freilich fociale Gefühle, aber auch anti= fociale, wie die Erscheinungen der Sympathie und Untipathie beweisen, durch welche Menschen bald gusammengeführt, bald aus einander getrieben werden. Burbe nun wohl eine Gefellichaft gu Stande fommen und fortdauernd befteben, wenn die Gefell= schaftsglieder, nachdem fie wie die vernunftlofen Thiere von ihren Gefühlen zusammengeführt worben, nicht auch ferner beifammen bleiben wollten, wenn also ihr Wille nicht in diefer Beziehung uberein ftimmte? Es giebt ja auch Menfchen, welche lieber einfam leben. Solcher Menschen Wille wurde nicht übereinstimmen, folglich auch feine Gesellschaft begrunden. Und warum nennt man eine Deerde von Schaafen oder Rindern, einen Saufen von Umeisen oder Bienen nicht eine Gefellschaft, da folde Thiere doch gewiß auch überein= ftimmenbe Gefühle haben? Unftreitig, weil fie unfabig find, einen vernunftigen, mit Beharrlichteit auf denfelben Le= benszwed gerichteten, Willen zu haben. Sier muß alfo auch bas eigentliche Princip ber menfchlichen (uber jeden bloß thie= rifchen Berein hinausgehenden) Gefellich aftlich feit gefucht werden.

Gesellschafts = Geist, Glied, Pflicht, Recht, Spiel, Bertrag f. ben vor. Urt.

Gefet (lex) hat feinen Ramen vom Gegen. Diefes Seben ift namlich ein Beftimmen beffen, mas in irgend einer Beziehung durch gewiffe Rrafte zu bewirken ift. Man fann baber fagen, ein Gefes überhaupt fei eine allgemeine Regel, welche bie Wirksamkeit gewiffer Rrafte bestimme. Da es nun ebensowohl verschiedne Rrafte als verschiedne Bestimmungsweisen berfelben giebt. fo giebt es auch verschiedne Urten von Gefeten. Es giebt namlich erftlich Naturgefete (leges naturales, physicae). Diefe be= stimmen die Wirksamkeit ber Naturkrafte auf eine fo nothwendige Beife, daß fie nicht anders als fo, wie es bestimmt ift, wirken tonnen. Die Erbe g. B. muß fich taglich um ihre Uchfe und jahrlich um die Sonne bewegen, weil dieß ein Naturgeset ist. Solche Gesetze heißen baher auch Nothwendigkeite = Gesetze (leges necessitatis). Ihnen fteben entgegen bie Sittengefebe (leges morales, ethicae). Diese bestimmen die Wirksamkeit bes Billens als einer freien Rraft ber Menfchen als vernünftiger De= fen, die jenen Gefeten zwar gehorchen follen, aber ihnen auch ben Behorsam verweigern konnen. G. Freiheit. Golche Befebe beißen daber auch Willens = ober Freiheitegefege (leges voluntatis s. libertatis). Aber auch hier findet wieder ein Unter-schied statt, und zwar ein doppelter. Einmal namlich konnen biefe Befete in Unfehung ihres Gegenftandes ober Bielpunctes entweber Rechtsgefege (leges juris) ober Tugendgefege (leges virtutis) sein, je nachdem sie entweder bloß die außere ober auch die innere (von ber Befinnung ober Triebfeber abbangige) Ginftimmung menfchlicher Beftrebungen und Sandlungen bestimmen, mithin ent= weder die bloge Rechtlichkeit oder auch die Tugendlichkeit bes menfchlichen Berhaltens jum Gegenftanbe ober Bielpuncte haben. Mennt man die Tugendlichkeit Sittlichkeit im engern Ginne, fo werben auch die Tugendgesete Sittengefete im engern Sinne heißen. Sieht man aber auf bas Subject, von welchem Die Bestimmung ausgeht, ober auf die Autoritat, von welcher bas Gefet als abhangig gedacht wird: fo ergiebt fich außer jenem objectiven Unterschiede noch ein subjectiver, ben man nicht ganz paffend baburch bezeichnet hat, daß man die eine Urt naturliche, Die andre willfurliche ober positive nannte. Denn bie fog. naturlichen Gefete find nicht Naturgefete in ber zuerft angegebnen Bebeutung, fondern vielmehr Bernunftgefese, Die nur barum naturlich beißen, weil fie aus ber innern Ratur bes Menfchen felbst als eines vernünftigen Befens hervorgehn. follten baber lieber urfprungliche Befege heißen, ober Gefege

a priori. In dieser Beziehung wird auch ber Vernunft Uuto = nomie (f. d. B.) beigelegt und ihre Gesetzebung eine innere genannt. Die fog. willfurlichen Gefete aber beißen nicht barum fo, weil in ihnen eine bloge Willfur fich aussprechen burfte, fondern weil dabei eine außere Autoritat wirkfam ift, beren Billfur einen gewiffen Spielraum hat, um nach gegebnen Lebensverbaltniffen und Umftanben bie Gefete geben, abanbern und auf= heben zu konnen. Gie find baber empirifche ober a posteriori gegebne Gefete, und werden nur auf bem hiftorifchen Beae erfannt; 3. B. Die griechischen, romischen, beutschen, frangofischen Befete. Darum heißt auch bieß eine aufere Befetgebung; po= fitip aber nennt man fie, weil bas Geben (ponere) bier ftarter hervortritt, indem bergleichen Gefete gewohnlich in bestimmten Formein aufgestellt werben und baber auch leichter zu erkennen find. als die naturlichen, die fich oft nur bunkel in unfrem Bewufftfein ankundigen und baher erft einer wiffenschaftlichen Entwickelung beburfen, wenn man fie recht bestimmt und beutlich erkennen foll. Die naturlichen Gefete find aber boch die eigentliche Norm ober Richtschnur fur jeden positiven Gesetgeber, wie ber Urt. Gefet = gebung zeigen wird. Sier ift nur noch zu bemerken, bag man zuweilen auch gottliche und menschliche Befete (leges divinae et humanae) unterscheidet. Dieser Unterschied ift aber fehr fcwan= fend, weil man babei von einem boppelten Gefichtspuncte ausgeben fann. Betrachtet man namlich Gott als ben Urarund aller Dinge. fo ist er auch der Urgrund aller Gefete, die nicht blog von Men= schen gemacht sind. In dieser Sinsicht werden also die gottli= chen Gefete die naturlichen, und die menfchlichen bie positiven fein. Allein man hat Gott auch zuweilen als einen positiven Gesetgeber betrachtet, indem viele Bolfer ihre alten Gefete unmittelbar aus einer gottlichen Quelle ableiteten, weil ihre fruheften Gesetgeber ihnen jene Gesete unter gottlicher Autoritat angekundigt hatten, um befto leichter Behor und Gehorfam zu finden. biefem Falle murben aber bie gottlichen Gefete feine allgemeine, fondern nur eine befondre Berbindlichkeit haben, namlich fur bas= jenige Bolt, bem fie ursprunglich gegeben murben; wahrend bie gottlichen Gefete, wenn man barunter die naturlichen verfteht, für alle Menschen ohne Ausnahme gelten muffen. Da fich nun von feinem positiven Befete erweisen lafft, daß es wirklich gottlicher Abkunft fei : fo find, in ber Philosophie meniaftens, unter gottli= chen Gefeten allemal biejenigen ju verftebn, welche Gott bem Menschen durch feine Bernunft gegeben hat, also eben die fog. naturlichen. Endlich unterscheibet man auch noch gefchriebne und ungeschriebne Befege (leges scriptae et non scriptae). Diefer Unterschied fallt mit jenem zwischen naturlichen und pofi-

tiven Gefeben vollig zusammen; bie Bezeichnung beffelben aber ift von einem gang zufälligen Umftande bergenommen: Dachdem namlich bie Schreibkunft erfunden war, fing man an, auch die positi= ven Gefete in Schrift barguftellen; barum hiegen nun biefelben gefchriebne. Indeffen find boch viele positive Befete, die auf blogem Berkommen beruhen, die alfo Niemand formlich gegeben hat, auch nicht aufgeschrieben worden. Sie find alfo infofern ebenfalls ungefchriebne. Umgefehrt bat man auch die nature lichen Gefebe feit langer Beit ichon ichriftlich barguftellen gesucht. Mithin find biefe infofern ebenfalls gefdriebne. Uebrigens bat Diefer Umftand feinen Ginfluß auf Die innere Rraft ober Gultiakeit bes Gefetes. Es tritt burch die Schrift nur bestimmter und beutlicher hervor, und wird auch bauerhafter. Doch gewinnt es eben baburch immer etwas, weil es nun vollkommner ausgebruckt und leichter erkennbar wird. Und bei dem Unsehn, in welchem das gefchriebne Bort bei ben meiften Menfchen fteht, gewinnt bas Ge= fet auch baburch an außerer Rraft. Daffelbe gilt von gefchrieb= nen und ungefdriebnen Berfaffungen, weil beren Beftim=

mungen ebenfalls gefesliche Rraft haben follen.

Gefesbuch (codex legum) ift eine Sammlung von gefchrieb: nen positiven Geseten. Sie kann entweder nach und nach ober auf einmal gemacht fein. Im letten Kalle entsteht, wenn bas Bange nicht etwan ein bloger Entwurf ift, fondern wirkliche Ge= febfraft hat, eine gang neue Gefetgebung fur einen Staat, bie von der alten mehr oder weniger beibehalten fann. Db bief rath= fam fei, lafft fich im Allgemeinen nicht entscheiben. Saben fich in einem Staate bie Befete febr angehauft und find diefelben burch bie Unachtsamkeit ber fpatern Gefehaeber auf die frubern Gefehe in Wiberfpruch mit einander gerathen: fo ift es wohl am besten, eine Totalrevifion damit vorzunehmen und in Folge berfelben ein neues Gefesbuch bekannt zu machen. Dr. v. Savianp will zwar in feiner Schrift vom Beruf unfrer Beit fur Gefetgebung und Rechts= wiff, (Beidelberg, 1814, 8, 2. 1828) unfrer Beit Diefen Beruf (bie Sahigkeit und alfo auch die Befugniß zu einer neuen Ge= febaebung) absprechen. Wenn man aber Thibaut's Gegenschrift über die Rothwendigkeit eines allg, burgerl, Rechts fur Deutschl, (Beibelb. 1814. 8.) und Gonner's Gegenschrift über Befenge= bung und Rechtswiff, in unfrer Beit (Erlangen, 1815. 8.) bamit vergleicht, fo burfte wohl bas Uebergewicht ber Grunde hieher fal-Much veral, ben folg, Urt. - Uebrigens maren bie altesten Befetbucher fehr einfach, und bestanden nur aus wenigen Borfchrif= ten, die nicht einmal insgesammt positiv, sondern meift naturlich waren; wie die beiden mosaischen Gesettafeln mit ihren gehn Ge= boten (decalogus mosaicus) beweisen. Much die romischen zwolf

Gesetafeln (leges XII tabularum) bestätigen bieß; ob sie gleich mehr Positives enthielten, als jene, soweit man sie noch kennt. Die Rechtsgeschichte muß barüber weitere Auskunft geben. — Philosophische ober ibe ale Gesetbücher sindet man in Plato's, Cicero's und andern im Art. Gesetgebung angeführten Schriften.

Schriften. Gefetgebung (legislatio) ift bie Quelle ber Gefete, folalich eben fo verschieden als die Gefete felbft, welche gegeben find ober werden. S. Gefes. Wir bleiben jedoch hier blog bei dem wichtiaften jener Unterschiebe ftehn, namlich ber innern und ber aufern Gesethaebung. Die innere ift bie ber Bernunft, bie fich in jedem Menfchen burch bas Gewiffen balb mehr balb weniger flar und vernehmlich ankundigt. Gie wiffenschaftlich zu begrunden und zu entwickeln, ift eine Sauptaufgabe ber Philosophie, Die außere ift bie bes Staats ober jeder andern Gefellichaft, welche bas Berhalten ihrer Glieber gefestich zu bestimmen fucht. Doch verweilen wir hier blog bei ber Gefetgebung bes Staats, als ber umfaffenoften und wirkfamften. Bas von biefer gilt, lafft fich (mutatis mutandis) auch auf andre Urten ber außern Gefengebung übertragen. Im Allgemeinen heißt biefelbe auch die politifche. und kann bann wieder nach Maggabe bes Inhalts und Begie= hungspunctes ber Gefete in verschiedne Unterarten gerfallt werben. Diefe laffen fich aber boch wieder auf zwei Sauptarten zuruckfuh= ren, bie burgerliche und civile (politische im engern Ginne) und bie peinliche ober criminale. Denn es werben jene Befete entweder das Berhalten, die gegenseitigen Rochte und Pflichten ber Burger, an und fur fich bestimmen, ober bas, mas im Falle geschehener Rechtsverlegungen, alfo in Bezug auf Berbrechen und beren Bestrafung, geschehen foll. In beiderlei Sinficht gilt nun zuvorderst der allgemeine Grundsat als hochstes Princip jeder vernunftigen Gefetgebung im Staate: Die aufere Gefetgebung barf nichts bestimmen, mas der innern geradezu ent= gegen ware. Denn biefe ift die nothwendige Norm von jener, Die Aufaabe bes außern Gesetgebers ift also eigentlich bie: Auf Die Lebensverhaltniffe der Menschen im Staate nach allen erfah= rungemäßigen Richtungen ober Beziehungen basjenige anzuwenden, was die Bernunft jedem Burger fcon felbft fagen muffte, wenn er im Stande mare, beren Stimme flar und beutlich zu verneh= Daber finden fich auch in allen Gesetbuchern eine Menge von Bestimmungen, Die nichts andres als unmittelbare Musspruche ber Bernunft find und baber in ienen Buchern nur eine ausbrucks liche Bestätigung ober formliche Unerkennung, fomit aber auch ein positives Geprage erhalten haben. Wenn g. B. Mofes in feinem Gefetbuche fagte: Du follst nicht tobten - ftehlen - ebebrechen

ic. fo find bieg Borfchriften, beren Gultigfeit jeder Menfch von gefunder Bernunft sogleich anerkennen wird. Ein Gesetzeber, der das Gegentheil als Gesetz aufstellen wollte, wurde sich selbst d. h. feiner Bernunft widerfprechen. Inbeffen leuchtet bas freilich bei allen positiven Gesetzen nicht sogleich ein, weil ihr Zusammenhang mit der Gesetzgebung der Vernunft sehr entfernt ist und weil die empirifchen Lebensverhaltniffe ber Menfchen ber Billfur des Gefesgebere immer einen gemiffen Spielraum laffen. Damit nun biefe Willkur nicht zu weit greife — was um so gefährlicher ist, je ge-bilbeter die Menschen sind, welche sich nach den gegebnen Gesegen richten follen und baher nicht ermangeln werben, Die Gefete gu beurtheilen, ihnen aber nur bann willig und gern gehorchen mer= ben, wenn fie von ber Gute berfelben überzeugt find - fo foll tein Ginzeler im Staate, selbst ber Regent nicht, die Gesetze allein geben. Es ware dann immer nur ein glucklicher Zufall, wenn fie gut waren, und fie wurden auch bann nur als Befehle b. h. als Musbrucke eines Ginzelwillens, nicht als Staatsgefege b. h. als Musbrucke bes allgemeinen Billens erscheinen. Daber ift es in gebildeten Staaten auch nicht hinreichend, bag der Regent fich mit irgend einer von ihm ermahlten Perfon ober Beborbe, felbft wenn bieß einen fog. Befeggebunge: Commiffion ware, uber bie ju gebenden Gefete berathe. Denn wenn er der alleinige Commit= tent biefer Commiffion ift, fo bleibt er immer ber alleinige Gefet= geber, indem er nach Belieben annehmen ober verwerfen fann, was ihm die Commission als Gesetz vorschlägt. Der Regent kann also von Nechts wegen nur in Verbindung mit einer solchen gesetzgeben-den Behorde, deren Committent die Gesammtheit der Burger ist, alfo mit einer Berfammlung von Stellvertretern bes Bolks, bie nicht bloß eine berathende, sondern auch eine mitentscheidende Stimme haben, Gesetz geben. Solche Gefetze sind zwar auch nicht immer wahrhafte Ausdrucke des allgemeinen Willens; aber sie haben boch bie startere Prafumtion fur sich, daß sie es seien. Und wenn sie es nicht find, so wird leicht Abhulfe geschehen konnen, wenn bas Bolf nach bem Abgange ber fruheren anbre Bertreter wahlt. Der Regent aber muß immer bas Borrecht behalten, bie Gefete zu fanctioniren und zu promulgiren, bamit fie bem Bolle als Ausfluffe einer hohern Autoritat erscheinen und so mehr Birtfamteit auf bas offentliche Leben erhalten. Uebrigens verfteht es fich von felbst, daß die Gefete auch möglichst ein fach, beutlich und beftimmt abgefafft fein muffen, bamit fie Jedermann verfteben tonne. Denn viele und verwickelte, undeutliche und unbeftimmte Gefete find eine wahre Plage fur bas Bolt, weil fich Niemand mit Sicherheit banach richten kann und weil fie ber Rechtsverbrehung überall Raum geben. Ift ber Ginn eines Gefetes zweifelhaft, fo kann ihn nicht bie I Blequitg ber Rechtege= lehrten, die immer nur einen boctrinalen Bert bat, fonbern bloß die Auslegung ber Gefetgeber felbft, die Mein authentifch ift, bestimmen. Die Frage, ob bie Gefete nach bem Buchfta= ben ober nach dem Geifte angewandt werden follen, ift nicht fo leicht zu entscheiben. Es fann freilich Gefete geben, die, buchftab= lich angewandt, zwecklos und lacherlich fein wurden, wie jenes brit= tische, welches die Bigamie verbot und von dem Sachwalter bes ber Bigamie Ungeklagten baburch elubirt wurde, bag er bem Beflagten rieth, geschwind noch eine britte Frau zu nehmen, weil er bann nicht in ber Bigamie, sonbern in ber Trigamie leben wurde. Indeffen kann die Unwendung nach bem Beifte, ber von Berschiednen oft fehr verschieden aufgefasst wird, auch wieder zu mannigfals tigen Chicanen Unlag geben, besonders wenn die Befete nicht bie vorhin erwähnten Gigenschaften haben. Diefen Mangeln ober Feblern, welche mehr oder weniger in allen positiven Gefegen angetroffen werben, fann nur allmablich abgeholfen werben, wenn die Gesetzgebung mit bem Beifte ber Beit ober ber Bilbung bes Bolkes fortschreitet und fich so immer mehr vervollkommnet. - Begen ber Wichtigkeit der Gefengebung fur den Staat haben von jehr bie größten Denker ihre Aufmerksamkeit barauf vermandt und eigne Schriften baruber berausgegeben. Wir fuhren bier bloß folgende an: Platonis libb. XII de legibus s. de legum institution. (Epinomis s. lib. XIII. wird von Einigen für unecht gehalten). In Deff. Werken; auch befonders herausg, von Uft. Leipzig, 1814. 2 Bbe. 8. - Ciceronis libb. III de legibus. Deff. Berfen: auch besonders berausa, von Gorene 1809. 8. Deutsch mit einer frit. Ginleit. und hiftorifch = philoff. Unmerkt. von Sulfemann. Ebend. 1802. 8. - Montesquien de l'esprit des loix. Umsterdam, 1759. 4 Bbe. 12. D. U. London, 1768. 3 Bbe. 8. Deutsch von Sauswald. Gorlis, 1804. 3 Bbe. 8. - (Arhr. v. Creus) ber mabre Beift ber Gefete. Frankf. a. M. 1766. 8. Frangof. Lond. 1768. 8. - (Linguet) théorie des loix civiles ou principes fondamentaux de la société. London, 1767. 2 Bbe. 12. - Filangieri, la scienza della legislazione. Meapel, 1783 - 6. 9 Bbe. 8. Frang, von Beni, Conftant mit Erlauterungen, Dar, 1822. 5 Bbe. 8. Deutsch (von Link). Unspach, 1784-93. 8 Bbe. 8. Bergl. Grippa's riflessioni critiche barüber, welche auch ben Titel fuhren: La scienza della legislazione vindicata. Neapel, 1785 ff. 8. — Carmigniani, saggio sulla teoria delle leggi civile. Floreng, 1794. 8. - Schloffer's Briefe ub. die Gefengeb. Fref. a. M. 1789. 8. nebit noch 5 Brifen zc. als Unbang. Ebend. 1790. 8. - Tieftrunf ub, Staatsf. u. Gefetaeb. Berl. 1791. 8. - Berge 3 Theor. ber Gefeggeb. Meißen, 1802. 8. - Sippel itb. Befeggeb. u. Staatenwohl. Berl. 1804. 8. -Weife's fustemat. Entw. ber ganzen prakt. Gefeggeb. Mann-beim, 1804. 8. — Bed's Grundfage ber Gefeggebung. Leipzig, 1806. 8. — Bacharta's Wiffenschaft ber Gefeggebung, als Einleitung zu einem allgemeinen Gefetbuche. Leipzig, 1806. 8. - Gerftader's Suftem ber innern Staatsverwaltung und ber Gesespolitik. Luz. 1818 — 20. 3 Ubtheill. 8. (Ein in Bezug auf Philosophie ber Gesetgebung vorzüglich wichtiges Berk.) -3. F. L. Dunter's . Standpuncte fur bie Philosophie und Rris tif ber Ordnung und Gesetgebung. Berl. 1829. 8. - Bentham, traité de législation civile et pénale précédé des principes généraux de législation etc. (trad. de l'angl. par Dumont). Par. 1802. 3 Bbe. 8. Deutsch v. Beneke. Berl. 1830. 2 Bbe. 8. — Erhard über bas Princip der Gesetzebung (in Diethammer's philof. Journ. 1795. S. 8.) und die Idee der Gerechtigkeit als Princ. einer Gesetgeb. (in Schiller's horen. 1795. St. 7.). — Much eriftiren zwei fürstliche Werke hieruber, eines von Friedrich II., bas anbere von Catharina II. Jenes sführt ben Titel: Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix. Frankf. u. Leipz. 1751. 8. Diefes: Instruction für die zur Verfertigung des Entwurfs eines neuen Geschebuchs verordnete Commission. Riga und Mietau, 1768. 8. Bergl. auch bie im vor. Urt. angeführten Schriften von Savigny, Thibaut und Gonner. — Die Urgefetgebung des Srn. v. Bonald (a. b. Frang. Maing, 1825. 8.) ift gut gu lesen, wenn man wiffen will, wie ariftofratischer und hierarchischer Ultraismus alle Dinge auf ben Kopf stellt. Besser sind folgende frangosische Berke: Charl. Comte, traité de législation ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires. Par. 1827. 4 Bbe. 8. — Législation civile, criminale et commerciale, par Mr. le Bar. Locré. Par. 1827. 3 Bbe. 8. - Traité des principes généraux du droit et de la législation, par Joseph Rey. Par. 1828. 8. — Du contrât social au XIX. siècle ou traité de législation politique et criminelle, basé sur les droits de l'humanité. Par F. Duplan. Par. 1828. 8. - Histoire de la législation. Par le Marq. Pastoret. Par. 1818 - 28, 9 Bbe. 8. (Ein gang vorzügliches Werk.)

Gefetgültig ober gefetetäftig wird ber Entwurf zu einem Gefete (projet de loi) ber auch wohl von einer Privatperson gemacht werden kann, erst bann, wenn er von ber gesetzebenden Behotbe als Gesetz genehmigt oder bestätigt (sanctionirt) und öffentlich bekannt gemacht (promulgirt) worden. Von biefer Bekanntmachung an batirt sich die Wirksamkeit bes Gesehes. Es kann also kein Geseh eine rückwirkende Kraft (Netroactivität) haben d. h. es darf nicht auf Fälle bezogen werden, die seiner Bekanntmachung vorausgingen, weil sich da noch Niemand danach richten konnte. Dieß gilt jedoch nur von positiven Gesehen. Die natürlichen haben eine ursprüngliche Gültigkeit oder Kraft; benn sie gehn allen besondern Fällen voraus und mussen daher auch als allbekannt vorausgeseht werden. S. Geseh.

Geselich (legal) heißt eine Handlung, wenn sie dem Gesetze, das für sie galt, angemessen ist; ungesetzlich (illegal) wenn sie demselben entgegen ist. Darum heißt sie im ersten Falle auch geset mäßig, im zweiten gesetzwidrig. Die bloße Gesetzlich feit oder Gesetzwähleit (Legalität) einer Handlung dürgt aber noch nicht für deren Sittlichkeit (Moralität) wiesfern man darunter im engern Sinne deren innere Güte versteht. Denn dazu gehört, daß sie auch aus einem guten Willen oder aus Uchtung gegen das Gesetz hervorgegangen, folglich mit der rechten Gesinnung geschehen sei. Hoffnung der Belohnung oder Furcht vor Strafe, wenn sie allein die Handlungen motiviren, bringen daher nur äußerlich, nicht innerlich, mit dem Gesetze einstimmige Handlungen hervor.

Gesetsammlung f. Gesetbuch.

Gesetzafeln sind nichts anders als kleine Gesethücher (s. d. W.); wie die beiden mosaischen oder die zwolf romischen Gesetzteln. Denn man begnügte sich in den altesten Zeizten mit wenigen Gesetzen, weil die Sitten einsacher und die dürzgerlichen Lebensverhaltnisse überhaupt noch nicht sehr verwickelt warren. Man hielt sich daher mehr an die ungeschriebnen Gesetz der Bernunft und des Herkommens, als an förmlich abgesasste und aufgeschriebne. Zu diesen gab erst die Ersahrung Unlaß, daß jene nicht in allen Fällen zulänglich oder bestimmt genug befunden wurzben. S. Geset.

Gefetheit ober Gefetztfein bedeutet balb so viel als in Unsehung bes Denkens bejahend bestimmt sein (Positivität) balb in Unsehung des Charakters ernst und fest bestimmt sein. Man nennt daher auch den Menschen selbst gefetzt, wenn er einen sol-

chen Charakter zeigt.

Gefegwidrig f. gefetlich.

Gesicht (visus) ist berjenige Sinn, b. h. diejenige Modisication bes außern Sinnes überhaupt, durch welche wir die Gegenstände sehen oder schauen b. h. sie als Gestalten wahrnehmen. Das Organ derselben ist das Auge und dessen Medium das Licht, indem dieses erregend auf das Organ einwirkt. Wie dieß zugehe und wie das Auge selbst gebaut sei, um den Lichtreiz von außen zu empfangen und bis in's Innere fortzupflanzen, gehört nicht hieher, sondern in die Anatomie, Physiologie und Optik. Soviel aber ist offenbar, daß das Auge ober der Gesichtssinn übershaupt, bessen außerstes Glied nur jenes ist, durch seine eigenthumtiche organische Wirksamkeit in Folge der Erregung oder Gegenwirkung gegen den Lichtreiz zur Entwicklung des Lichtes und also auch der Farben, als eines gebrochnen oder getrübten Lichtes, wesentlich beiträgt. Mit Recht sagt daher der Dichter:

War unfer Aug' nicht sonnenhaft, Wie mochten wir die Sonn' erblicken ?

b. h. überhaupt feben. Eben fo gewiß ift auch, bag biefer Ginn Die meifte Rlarheit und Objectivitat hat, indem fich fcon in dem Muge felbst ber Gegenstand, mahrnehmbar fur ein frembes Muge, abbildet, daß es aber boch nur eigentlich jenes Abbild vom Gegen= ftande, nicht biefer felbft ift, mas wir feben. Daber vermag auch die menschliche Runft die Gegenftande nach diefem Ubbilbe wieder von neuem abzubilden. Die gange bilbende Runft beruht bemnach ausschlieflich auf diesem Sinne. Uber auch die Wiffenschaft hangt gar febr von beffen Thatigfeit ab, indem feine Beobachtung und fein Berfuch ohne Mitwirkung diefes Ginnes ftattfinden fonnte. Eben fo hangt alle Gefchichte von ihm ab; und wenn es auch ohne ihn eine Tonsprache geben tonnte, fo wurde es boch ohne ihn weber eine Schriftsprache noch eine Beberbensprache, also auch feine Mimit und feine Theatrik geben. Ja bie gange Natur mit allen ihren Schonheiten in Geftalten und Farben murbe uns verschloffen fein, wenn wir diefen Ginn entbehrten. Es geburt ihm baber wohl ber Preis felbit vor bem Gebore, weil bas Geficht vielfeitiger und umfaffenber mit ber menschlichen Bilbung zusammenhangt. Durch Gefühl ober Getaft wird es hochft unvollfommen erfest, Denn biefes wirft nur in ber nachften Nahe, burch unmittelbare Berührung, mahrend jenes in unermeffliche Fernen bringt und bas unendliche Weltall felbst zu umfaffen scheint. Ronnten wir baber nicht unfern Blid jum Simmel erheben, fo murden wir auch nichts Bottliches ahnen. Doch find nicht alle Gefichtevorstellungen vollig flar. Der Grad ihrer Rlarheit hangt aber nicht bloß vom Berhaltniffe bes Gegenftandes zum Gefichte ab, fonbern auch von ber Starke ber Beleuchtung und von ber Beschaffenheit bes Dr= gans. Daber kommen auch von diesem Ginne eine Menge opti= fcher Taufdungen. S. optisch. Buweilen ftebt Geficht fur Untlig (facies s. vultus) und für innere Erscheinung, wenn biefe megen ihrer Lebhaftigkeit fur eine außere genommen und ba= ber auch eine Bifion genannt wirb. In biefer Bebeutung fagt man auch in ber Mehrzahl Gefichte, in jener aber Gefichter.

Der lette Musdruck bedeutet auch Mienen, befonders vergerrte, wie wenn man fagt, bag Jemand Gefichter Schneibe. Ginige neuere Sphilosophen haben auch die platonischen Ideen Befichte genannt; eine ungluckliche Benennung. Denn baburch wurden jene Ibeen in die Claffe ber Vifionen verwiesen werden. G. Idee. - Unter bem zweiten Gefichte (second-sight) verfteht man die Babe, abmefende und funftige Dinge als gegenwartig ju ichauen und gu verkundigen - auch wohl bie Babe, Beifter zu feben. Es fallt alfo theils in's Gebiet ber Uhnung und bes Borgefühls, befonders bei lebendiger Aufregung bes Beiftes, theils in's Gebiet der Gin= bilbung und Taufchung. In Schottland foll es besonders viel Menfchen 'geben, welche folche Gefichte haben und fie fogar Un= bern baburch mittheilen, daß fie mahrend ber Bifion ihre Sande auf das Untlig Undrer legen. Deshalb nennt man dergleichen Bifionen (welche mit benen ber Somnambulen und Clairvonanten viel Alehnlichkeit zu haben scheinen - wenn überhaupt etwas an biefen Dingen ift) auch ich ottische Gesichte. Neuerlich aber hat man bieg auch Deuteroftopie (von devregos, der andre oder zweite, und oxoneir, fpahen ober schauen, befonders in die Ferne) genannt und unter biesem Titel in folgender Schrift abgehandelt: Deutero= fkopie ober merkwurdige pfnchische und physiologische Erscheinungen und Probleme aus dem Gebiete der Pneumatologie, fur Religions: philosophen, Pfpchologen und bentenbe Merzte. Bon Georg Ronr. Sorft. Fref. a. M. 1830. 2 Bochen. 8. - In einer andern Begiehung konnte man auch ben Berftand bas zweite Geficht des Menschen nennen, weil er weiter sieht, als bas forperliche Muge, bie Bernunft aber bas britte, weil biefe fich mit ihren Ibeen felbft bis jum Ueberfinnlichen erhebt. G. Berftanb und Bernunft. - Begen ber fogenannten phantaftifchen Be= fichtserscheinungen f. auch Sallucination.

Gesichts-Kreis oder Horizont ist eigentlich berjenige Abschnitt bes Weltraums, ben wir nach unster Stellung auf der Erde übersehen konnen. Es wird aber dieser Ausbruck auch auf das Geistige übergetragen; und da giebt es einen doppelten G. R. oder H., einen allgemeinen, des Menschen überhaupt, und einen besondern, jedes einzelen Menschen. Der allgemeine ist bestimmt durch die ursprünglichen Gesetz und Schranken des menschlichen Geistes, der besondre, durch die empirischen Modissicationen desselben nach Zeir, Ort und andern Umständen. Da diese den Geist noch mehr beschränken als jene, so ist der besondre Horizont eines Menschen immer enger, als der allgemeine Horizont der Menscheit. Wenn wir nun sagen, es sei etwas über unstem Horizonte, so ist dieser Ausdruck immer vom geistigen zu verstehn; benn körperlich genommen mufst' es heißen unter, weil wir nur

bas nicht feben, mas unter bem Sorizonte ift. Jener Musbrud aber bedeutet, daß etwas unfre Erkenntnifffraft ober unfer Kaffungsvermogen überfteige, daß es gleichsam darüber hinausliege. Ueber beift alfo bier foviel ale jenfeit. Dann muß aber allezeit gefragt merben, ob es über dem allgemeinen oder bem befondern geistigen Sorizonte fei. Bas ber eine Mensch nicht einfieht und begreift, hat fur ben anbern vielleicht gar feine Schwierigfeit. Und felbit wenn bis jest bie größten Beifter etwas noch nicht eingefebn und begriffen hatten: so wurde man daraus doch noch nicht folgern konnen, daß es über dem allgemeinen Horizonte der Menschen sei, wofern bieß fich nicht aus ben ursprunglichen Gefeten und Schrans fen der Erkenntniß felbft nachweifen ließe. Darauf beruht auch ber Unterschied zwischen ber zufälligen und nothwendigen Unmif=

fenheit. G. b. DB.

Gefichte: Punct ift eigentlich ber Stanbpunct, aus welchem wir einen Gegenftand durch bas Geficht betrachten. Die Beranderung deffelben verandert auch unfre Borftellung vom Ge= genftande; man muß bicfen baher von fo vielen Gefichtspuncten als möglich betrachten, wenn man ihn vollständig kennen lernen will. Und so kommt auch in der Kunft gar viel auf die Wahl bes Gefichtepunctes an, sowohl was die Bahrheit als was die Schonheit ber Darftellung betrifft. In der Logie nennt man auch bas, wos von aus man beim Denken die Richtung nach bem Gegenstande ber Gedanken nimmt, ben Gesichtspunct. Co kann man z. B. über eine gegebne Sandlung aus bem phyfischen oder aus bem moralisichen Gesichtspuncte nachdenken. Jeber Gesichtspunct fuhrt zu ans bern Ergebniffen. Es fommt baber auch hier fehr viel auf die Babt biefes Punctes an. Der Gefichtspunct beim Eintheilen heißt ber Gintheilungsgrund. G. Gintheilung.

Gesichts-Sprache kann theils die Geberbensprache, theils die Schriftsprache heißen. S. Geberde, Schrift und Sprache. Die sog. Fingersprache kann sowohl der einen als der andern angehoren, je nachbem man bie Finger zu gewiffen Geberben ober zur Darstellung gewiffer Zeichen braucht, bie entweder bie Buchstas ben des Alphabets felbst find, ober diefe nur andeuten, ober auch ganze Worter bezeichnen. In den letten beiden Fallen gehört dazu naturlich eine bestimmte Verabredung, wenn diese Sprache versständlich sein soll. Vergl. die Schrift: Ueber die Idee einer Fin-

gersprache 2c. von Aug. Steiner. Ilmenau, 1828. 8. Gesichte Borftellungen sind Vorstellungen, zu welden wir durch den Gefichtsfinn entweder unmittelbar oder mittelbar (namlich mittels Beranderung ober Berbindung jener) gelangen. Berglichen mit ben Borftellungen, ju welchen wir durch die übrigen Sinne gelangen, haben fie allerbings die meifte Rlarbeit, weil fie am

objectivsten find. Man muß aber boch oft bie ubrigen Sinne zu Bulfe nehmen, um die Gefichtsvorstellungen zu vervollständigen und zu berichtigen. Wovon ihre verhaltniffmäßige Rlarheit abhange,

f. Geficht.

Gefinde (auch mit dem Beifage Dienft : Saus : ober Hof. G.) bedeutet eigentlich Leute, die man zum Senden ober Berschiden braucht. Dann versteht man auch darunter bie gefammte Dienerschaft einer Berrichaft. Man pflegt aber boch nur die niedere Dienerschaft so zu nennen, bei welcher man auch eine minder eble Gefinnung voraussett, indem man annimmt, baf fie nur um Lohn biene, weil ihre Gefchafte nicht von der Urt find, baf ihr biefelben einen, vom Lohne unabhangigen, hohern Genuß gewahren konnten. Daher mag es nun wohl kommen, bag jenes Bort, um einen Buchftaben hinten vermehrt, namlich Gefindel, foviel als schlechtes Bolk bedeutet, und bag man in diefem Falle Bur Berftarkung der Bedeutung gar noch vorn die Lumpen ans bangt. Es find jedoch oft bie Berren, welche fo freigebig mit folchen Benennungen find, felbst nicht viel beffer ober wohl gar noch schlechter, als die von ihnen mit so vornehmer Miene verach= tete Cangille. Der Rlage uber Schlechtes Gefinde aber wird feine noch fo ftrenge Gefinbeordnung abhelfen, wenn nicht bie Berrichaften, bie meift felbft ihr Gefinde verderben, beffer merben. Uebrigens vergl. dienen.

Gefinnung kommt zwar her von Sinn. Mie man aber sinnen und nachsinnen auch für denken und nachdenken braucht, so braucht man auch Gesinnung für Denkart, besonders in sittlicher Hinsicht, also wiesern das Denken mit dem Wollen in Berbindung steht oder den Willen zum Handeln bestimmt. Man sagt daher, es sei Jemand gut oder schlecht gesinnt, je nachedem man bei ihm gute oder schlechte Bestimmungsgründe des Willens voraussest. Wer z. B. überall nur auf seinen Vortheil sinnt oder nur an den Nugen denkt, den ihm eine Handlung bringen werde, und also auch nur dadurch sich zum Handeln bestimmen lässt, dem legen wir eine eigennützige, folglich schlechte Gesinnung beis eine edle, folglich gute aber dem, der ohne solche Rücksichten nur an seine Pslicht denkt, mithin auch bereit ist, der Pslicht Opfer zu bringen. Daher kommt es, daß Gesinnung oft ebensoviel bedeutet als sittliche Triebseder oder Motiv zum Handeln. Man unterscheibet daher auch eine reine und unreine Gesinnung. Jene ist frei von eigennützigen Rücksichten; diese ist dadurch getrübt.

Gesittung ist sehr verschieden von Sittlichkeit, obwohl beibes von Sitte kommt. Jener Ausdruck geht nur aufs Aeussere, auf die Erscheinung. Gesittet oder auch gut gesittet (bene moratus) ist der, welcher in seinem Betragen die außern

Unftanderegeln beobachtet; ungefittet hingegen ober fchlecht gefittet (male moratus) wer fie verlett, befondere auf eine grobere Beife. Run ift zwar jene Gefittung ober Gefittets heit etwas fehr Lobliches, felbft etwas Pflichtmaßiges. Wenn es aber dabei an der rechten Gesinnung fehlt, so fann man den gut Gesitteten noch nicht einen sittlich Guten nennen. Er fann vielmehr auch fittlich bos fein, wenn bie Gefinnung ichlecht ift. S. ben por Urt.

Gefpannt heißt die Aufmerksamkeit, wenn fie fest auf einen Gegenstand gerichtet ift. Ift fie aber gu feft barauf gerich= tet, fo daß ber Geift babei feine Freiheit verloren zu haben scheint: fo heißt fie überfpannt; woraus leicht fire Ibeen entftehn

tonnen, G. b. Urt.

Befpenft ift ein Erzeugnif ber Ginbilbungefraft, bas feiner Lebhaftigkeit wegen fur einen wirklichen Gegenftand außer uns ge= nommen wird. Man nennt es daher auch ein Sirngefpinnft. Der Gefpenfterglaube überhaupt ift eine Ausartung bes Glaus bens an Unfterblichkeit, indem man vorausfeste, bag bie Seelen ber Berftorbnen in irgend einer forperlichen Geftalt ben Lebendigen wieder erscheinen konnten. Diefer Aberglaube erweiterte fich bann bergeftalt, daß man auch an andre Geiftererscheinungen glaubte und biefe nun mit unter bem allgemeinen Titel ber Gefpenfter begriff. Die Ergablungen bavon lofen fich meift bei genauerer Untersuchung in Nichts oder in gang gemeine Phanomene auf. Da fie bie Phantafie burch Schauerliche Bilber erregen, fo lieben fie vornehm= lich Weiber und Rinder; und biefe Liebhaberei hangt wieder mit der Reigung zum Bunderbaren und Furchtbaren gufammen. Das ber werden bie Gefpenftergefchichten, befonders wenn fie gut ergablt find, immer Gluck bei ber Lefewelt machen. Bergl, ben folg. Urt.

Gefpinnft ober Bewebe wird nicht blog in forperlicher, fondern auch in geistiger Sinficht gebraucht. Es bilben namlich auch unfre Gebanten eine Urt von Gespinnft ober Gewebe, mies fern fie fich, bald mehr bald weniger geordnet, mit einander theils abfichtlich theils unwillfurlich verbinden. G. Uffociation und Gebantengang. Wenn man etwas ein Sirngefpinnft nennt, so versteht man darunter ein Erzeugnif der Einbildungs= kraft. Daher ist es falsch, hirngespenst zu sagen. Denn ein Gespenst ift eben ein Ding, was gleichsam bas Gehirn in sich felbst gesponnen hat. G. ben vor. Urt. Doch tonnte man vielleicht

auch fagen, daß Gefpenft aus Gefpinnft entstanden fei.

Gefprach f. Dialog und Disputation.

Geffner (Joh. Unton Bilh.) geb. 1771 gu Rirch = Sei= lingen bei Langenfalga, Doct. b. Philof., auch eine Beit lang erft

Privatbocent, Bann (feit 1306) auferorb. Proj. b. Philof. gu Leipgig, von vo er 180\* nach Trieft als Ergieher Im Saufe eines bafigen Bah wiers ging, gab beraus: Morgengefprache zweier Freunde über die Redite ber Bernunft in Ruckficht auf Dfenbarung. Lpg. 1795. 8. - Theorie ber guten Gefellschaft. Epg. 1798. 8. -Ueber ben Urfprung bes fittlich Bofen im Menfchen; nebft einer Prufung bes fritischen Freiheits - Begriffes und ber fantischen Ubh. ub, das radicale Bose. Epg. 1801, 8. — De veritate cognitionis humanae ejusque limitibus. Spec. I. 2pg. 1801. 4. — Rritik ber Moral. Epg. 1802. 8. - Die neue Stoa, ober: Ueb. ben Gleichmuth; ein Bersuch zur Grundung ber Herrich. ub. uns felbft. Th. 1. Lpg. 1803. 8. — Demokrit, ober freimuthige Gesprache ab. Moral, Religion, und andre wissenschaftliche und politische Gegenstände. Lpz. 1803. 2 Bbe. 8. (B. 1. Apologie der Mahrheit. B. 2. Berf. einer Widerlegung des frit. Moralfoft.). — Speculation u. Traum, oder ub. das Fundament u. den Umfangdes Wahren in der Speculation. Lpz. u. Wien, 1830. 2 Bde. 8. Db diefer G. noch leben und wo (Wien?) er fich aufhalten mag, weiß ich nicht. - Gin andrer Geffner (Joh. Auguft in Wilh.) geb. 1738 gu Rothenburg an ber Tauber, Doct. b. Med., Phy= fifus zu Rothenburg, auch feit 1774 Soft. bes Furft. v. Detting-Wallerstein, und seit 1788 Geh. Hofr. bes Fürst. v. Hohenlohes Schillingsfürst, gest. 1801, gab heraus: Beweis, bag unfre Seele ihrer Vorstellungen und Wirkungen sich allezeit bewust sei. Erlans gen, 1760. 8. 3113 de

Geft (gestus - von gerere, tragen, fuhren, namlich bie Sande und andre Glieber) ift Geberbe. S. b. D. Daher

Besticulation = Geberbung.

Gestalt überhaupt ist soviel als Form. S. b. W. Man sest baher auch die Gestalt dem Gehalte, dem Stoffe oder der Materie entgegen. Bestimmte Modissicationen der Gestalt aber oder besondre Gestalten nennt man auch Figuren. S. d. W. Wenn man einer Person eine schöne Gestalt beilegt, so nimmt man das Wort meist in noch engerem Sinne und bezieht es auf den Körper mit Ausnahme des Kopfes. Daher sagt man oft, es habe Jemand wohl ein schönes Gesicht, aber keine schöne Gestalt; wosür man dann auch Figur in diesem engern Sinne braucht.

Gestaltlos = formlos. C. Form. Gestaltung = Formation. C. b. D.

Geständniß ist eine Erklarung, durch die Jemand etwas in Bezug auf sich selbst aussagt, was ihm in irgend einer Hinsicht nachtheilig sein konnte. Man nennt es daher auch oft Bekennt=niß. S. d. W. Doch ist jener Ausdruck in rechtlicher oder gerichtlicher Hinsicht gebräuchlicher. Ein erpresstes Geständniß aber

beweift gar nichts, am wenigsten , wenn ? burch Tortur erprefft wor= den, die schor in ich ungerecht ist un oft gerade ein der Bahr= heit entgegengesetes Geständniß hervorbringt. G. F ter. Ift das Geständniß reiwillig, so wird es in Bezug a' blose Ber-bindlichkeiten oder Befugnisse, welche streitig sind, als Beweis un-bedenklich gelten konnen; nicht aber in Bezug auf Berbrechen, deren Jemand angeschuldigt ift. Denn es konnte auch Jemand aus Einfalt, Aberglauben ober Lebensuberdruß, eines Berbrechens ge= ftanbig fein , bas er nicht begangen. Es muffen alfo noch andre Beweismittel hingukommen, und vor allen Dingen muß ber That= bestand bes Verbrechens erwiesen sein, ehe die geringste Strafe zu-erkannt werden darf. Dhne Gestandniß kann Niemand wenigstens am Leben gestraft werden, weil bessen Verluft unersetzlich ift und es boch immer moglich bleibt, daß man fich irre. Der Berbrecher muß also convictus et confessus (überwiesen und geständig) zugleich fein, ehe man ihm an's Leben kommen kann. Rettet ein Berbre= cher burch hartnactiges Leugnen sein Leben, so ist bas Unglud nicht fo groß, als wenn ein Unschuldiger hingerichtet wurde.

Gefficulation f. Geft und Geberbe.

Gestion (von gerere, führen) ist Führung, besonders der Geschäfte (negotiorum gestio, Geschäftsschurung) im eignen sowohl als im fremden Namen. Doch wird es meistens im lettern Sinne gebraucht. S. Geschäft, auch Bevollmächtigung

und Auftrag. Geftirne - jene glanzenden Puncte und Flachen am Simmel - find nicht blog von ganzen Boltern, fondern felbst von manchen Philosophen des Alterthums fur lebendige, beseelte, gott= liche Befen gehalten worben, die auch einen machtigen Ginfluß auf ben Menichen und beffen Schicksale hatten. Daber find sie theils ein Gegenstand abergläubiger Berehrung, theils ein Mittel betrüglicher Wahrsagung geworden. S. Ustrolatrie und Ustrologie. Die Philosophie kann über die Gestirne nichts weister als die mahrscheinliche Bermuthung aufstellen, daß fie der Erde mehr oder weniger abnliche, von lebendigen Befen verschiedner Urt (auch wohl vernunftigen) bewohnte, Weltforper feien. Doch muffen fie nicht gerade alle fo bewohnt fein. Denn wie es auf ber Erbe Buften giebt, fo fann es auch im Weltraume große Buften b. h. wufte Beltkorper geben, entweder weil fie noch nicht gehorig ausgebildet oder weil fie durch phyfische Revolutionen in einen chaoti= schen Buftand zuruckgekehrt find. Manche sind vielleicht nur aus-gebrannte Schlacken, wie benn felbst unser Mond fast wie eine solche aussieht. Doch muß die Philosophie die genauern Untersudungen hieruber der physischen und mathematischen Ustronomie überlassen, da in diesem weiten Felde mit bloger Speculation, die Rrug's encuflopabifch : philof, Borterb, B. II.

ohne Beobachtung, Meffung' und Rechnung, leicht phantaftifch wird und fo recht in's Blaue hinein philosophirt, nichts auszurichten ift.

Gefundheit und Rrantheit ftehn einander fo nabe, ungeachtet fie Begenfage bilben, bag ihr Begriff nur burch gemein= fame Reflerion auf beide richtig gebilbet werben fann. Geber Dr= ganismus lebt, sowohl im Gangen, als in allen feinen Theilen oder Gliedern, beren jedes wieber fein eigenthumliches Leben hat. Wahrend diefes Lebens außert jedes Organ gewiffe Berrichtungen oder Kunctionen, die alle barauf ausgehn, ben Dragnismus sowohl im Einzelen als im Gangen, indivibual und generifch, zu erhalten. Wenn nun ein organisches Wefen in feiner Integritat besteht und alle zum Leben deffelben gehörigen Berrichtungen ungeftort, alfo quantitativ und qualitativ richtia, von fatten gebn: fo ift es ge= fund; wo nicht, frant. Die Gefundheit wird aber nach biefer Erklarung idealisch aufgefafft, ale vollkommner Normalzustand, mithin als abfolute Gefundheit, wie fie bochft felten ober vielleicht nie in einem organischen Wefen ftattfindet. Denn fleinere Berletungen und Storungen finden fast immer ftatt. So lange fie fich aber burch kein merkliches Uebelbefinden ankundigen und bem Leben nicht bedrohlich find, nennt man fie noch nicht Rrank= heiten, schreibt also bem organischen Wesen noch immer eine verhaltniffmagige ober relative Befundheit gu. Ent= fteht aber aus jenen Berlegungen ober Storungen ein merkliches Uebelbefinden und fangt diefes an, eine bestimmte fur bas Leben bedrohliche Erscheinungsform anzunehmen: fo nennen wir es nun auch bestimmt eine Rrantheit, die bann nach Umftanden mehr ober weniger gefährlich, schwer ober leicht fein kann, und wenn fie febr leicht zu fein scheint, auch wohl nur Aranklich feit ober Unpafflichkeit heißt; wie wenn Jemand fich burch Erkaltung einen leichten Schnupfen ober durch Kallen eine leichte Berrenfung zugezogen hat. Sieraus erhellet, bag die Gefundheit im Grunde nur eine und dieselbe ift, die Krankheit aber unendlich mannigfal= tig fein und fortwahrend unter neuen Gestalten erscheinen fann; weshalb auch die Erkenntniß und Behandlung berfelben ein befon: bres und tieferes Studium erfobert, aus welchem ein eigner Zweig der Belehrfamkeit, die Urzneiwiffenschaft oder Debicin, hervorgegangen. Man bonnte baber vielleicht auch furzweg fagen: Die Gefundheit ift die harmonische Entfaltung des organischen Lebens; die Krankheiten aber find die Disharmonien, die fich in diefes Leben mifchen und bald aufgeloft werden bald aber auch bas Leben felbst zerftoren und in diefem Katte den Tod zur Folge haben. Bergl. Erregbarfeit. Manche Naturphilosophen fagen, die Gefundheit fei Gleichgewicht bes Centralen und bes Peri= pherischen im Organismus, Rrankheit aber Storung Diefes

Gleichgewichts, entweder burch Uebergewicht bes Centralen über bas Deripherische (Fieber) ober burch Uebergewicht bes Peripherischen uber bas Centrale (Entgundung) ober durch einen noch unent= Schiednen Rampf gwifchen beiben (Rrampf). - Siebei fann aber noch die Frage aufgeworfen werden: Ift Rrankheit ein naturli= cher ober ein widernaturlicher Buftand? Man fann ihn mohl beides nennen, je nachdem man ihn auffafft. Naturlich, weil er burch gang naturliche Urfachen, die theils im Dragnismus felbft. theils in der Außenwelt, theils in der Wechselwirkung beiber lies gen, berbeigeführt wird; widernaturlich, weil er die naturliche Rraft bes Drganismus lahmt und, wenn er nicht gehoben wird, endlich gang gerftort. Un übernaturliche (b. h. burch außer= naturliche Urfachen bewirkte) Rrantheiten aber wird jest mobl eben fo wenig ein Bernunftiger glauben, als an übernaturliche Deilmittel berfelben. Denn ob es gleich feinem Zweifel unter= liegt, daß Borftellungen und Beftrebungen Krankheiten fowohl veran= laffen als entfernen konnen, daß insonderheit Einbildungelraft und Wille, folglich auch Glaube ober Butrauen, machtigen Ginfluß auf ben Organismus haben: fo ift boch biefer Ginfluß immer als ein naturlicher zu betrachten, wenn er auch noch fo munderbare und unbegreifliche Erscheinungen hervorruft. Wegen bes fog, ge= funden Berftandes f. Gemeinfinn und wegen ber Be= fundheitspflege f. Diatetif und Matrobiotif.

Getaft f. Gefühl.

Getifche Philos. f. Bamotris.

Getrennte Begriffe f. geschiedne B.

Geubt f. Uebung.

Geuling (Urnold) geb. um 1625 gu Untwerpen, ftubirte gu Lowen Philos. und Medic., und ftarb 1664 (oder 1669) als Lehrer ber Philos, ju Leiden. Er philosophirte im Geifte ber gu feiner Zeit in den Niederlanden blühenden cartesianischen Philos. Die er nach feiner Urt zu entwickeln und zu vervollkommnen fuchte. Es that bieß in ff. Schriften: Logica fundamentis suis, a quibus hactenus collapsa fuerat, restituta. Leiben, 1662, 12. Umft. 1698. 12. — Metaphysica vera et ad mentem Peripateticorum. Umft. 1691. 12. — Γνωθι σεαυτον s. ethica. Umft. 1665. Leib. 1675. 12. Ed. Philaretus una cum Corn. Bontekoe tract. de passionibus animae. Umst. 1696. 12. 1709. 8. — Annotata praecurrentia ad R. Cartesii priucipia. 1690. 4. - Annotata majora in principia philosophiae R. Des Cartes; accedunt opusce. philoss. ejusd. auct. 1691. 4. - Unter biefen ift befonders feine Ethie merkwurdig, bie daber auch von Undala (f. b. Urt.) einer besondern Prufung unterworfen warb. Er entwickelte namlich barin aus cartefianischen

Grundfaben das Softem der gelegenheitlichen Urfachen ober ben fog. Decaffonalismus, nach welchem Gott ber eigentliche Urheber aller Thatigfeiten ber Seele und des Leibes fein, in biefen aber boch Die Beranlaffung ober Gelegenheitsurfache gur Wirkfamkeit Gottes liegen follte; mabrend Cartes felbft nur eine Uffifteng von Gei= ten Gottes annahm. S. Cartes und Gemeinschaft bes Leibes und ber Geele. Bugleich ftellt' er eine reinere Sitten= lehre auf, indem er das Princip der Gelbliebe, die nur nach eig= nem Wohlsein strebt, verwarf und bas Wesen der Tugend in reine Liebe zum Guten (amor effectionis, non affectionis) ober in Behorfam gegen Gott aus Uchtung gegen die Bernunft fette. Doch spricht er auch zuweilen fo, als wenn er eine blinde Unterwurfigfeit unter Gottes Willfur vom Menschen foberte. Und ba er auch feine grundlofe Soppothefe von der Gemeinschaft des Leibes und ber Seele, wobei dem Menschen kaum noch die Rolle eines freien Bus Schauers bei einem mechanischen Spiele blieb, in feine moralischen Borschriften mischte: so fanden diese wenig Beifall, und er felbst fiel in ben Berbacht bes Spinogismus, ber ihm boch eigentlich fremb war.

Gewahren f. Mahrnehmung.

Gemahrleiftung ift überhaupt foviel als Garantie ober Burgschaft. G. b. B. Man nimmt aber jenen Musbruck zuweilen in einem noch fpecialern Ginne, indem man barunter bie vom Berkaufer oder Rauf. einer Sache übernommene Berbindlichkeit versteht, ben Raufer oder Bert. gegen alle Gefahr (welches Bort mit Gewahr verwandt ift) ober gegen alle Nachtheile ju fichern, die für ihn etwa durch rechtliche Unsprüche Undrer an bie verkaufte Sache oder auf andre Beife entstehen konnte. Mus einer folchen Gewährleiftung fann baher auch die Berbindlichkeit ber Entschabis

gung oder bes Schabenerfages erwachsen.

Gewalt (potestas) ift eigentlich eine Rraft, welche fo maltet ober wirft, daß fie fich andern Rraften als überlegen zeigt, alfo Uebermacht. Man nennt baber auch wohl eine folche Rraft felbst gewaltig, g. B. gewaltige Natur = ober Menschenkraft. Die Gewalt an fich ift also nicht widerrechtlich; fie wird es erft burch ihren Gebrauch. Es kann baber auch rechtliche Gewalten geben, 3. B. die elterliche, die hausherrliche, die firchliche, die politische oder Staatsgewalt, die bann wieder nach ihren verschiednen Bweigen oder Unwendungen in die auffehende, gesetgebende ec. ein= getheilt wird. G. Staatsgewalt. Wenn aber die Gewalt in irgend einer Beziehung widerrechtlich gebraucht wird, fo heißt bie Handlung gewaltsam ober gewaltthatig. Jemanden Ge= walt thun oder anthun bedeutet baber ihn durch Uebermacht an feinem Rechte verleten. Wer biefes thut, heißt ein Gewalt=

menich. Folglich giebt blobe Gewalt fein Recht; fonft mufft' es ein Recht bes Starfern geben, welches bie Bernunft nicht anerkennt. S. Recht. Goll bemnach ein Gewalthaber gut gleich ein Rechthaber (namlich ein wirklicher, nicht ein folcher, der immer Recht haben will, wenn er es auch nicht bat) fein : fo muß bas mit ber Gewalt verfnupfte Recht einen anderweiten Grund Belches biefer fei, muß fich in jedem Falle aus den befondern Berhaltniffen bes Gewalthabers zu feinen Untergebnen ergeben.

Gewand, als Gegenstand ber iconen Runft betrachtet, f.

Befleibungstunft und Draperie.

Gewebe f. Befpinnft.

Gewerbe ift eigentlich jebe Beschäftigung, burch welche etwas als Gigenthum erworben werden fann. In biefem Ginne fann es fowohl geiftige als forperliche Gewerbsarten geben. Allein jene pflegt man boch nicht Bewerbe zu nennen, weil es dabei nicht eigentlich auf Erwerbung eines Eigenthums (wenig= ftens feines folden, mit dem man außerlich verkehrt in Rauf ober Zaufch) abgefehn ift, fondern bloß auf eigne geiftige Bilbung und mittels berfelben auch auf fremde, burch Beforderung der geiftigen Bilbung überhaupt. G. Bildung. Sobald baber die geiftigen Befchaftigungen bloß um des Erwerbes willen getrieben werden, wie es oft in Unsehung ber fog. Brodwiffenschaften geschieht: fo geben fie nicht nur nicht glucklich von ftatten, fondern fie be= schranken auch die Bilbung, ftatt ffie ju beforbern, weil fie bann meift geiftlos (ohne echt miffenschaftlichen Beift) ober handwerks: maßig betrieben werben. In der obigen Bedeutung ift auch bas Bort G. ju verftehn, wenn vom Gewerbfleife und von Ge= werbsteuern in der Bolfs = und Staatswirthschaft, die Rede ift. Doch haben mande neuere Kinangmanner als echte Plusmacher auch wohl die hohern geistigen Beschäftigungen unter ben Begriff des Gemerbes geftellt, um fie ebenfalls besteuern zu tonnen; mahrend man in altern Zeiten benen, welche fich benfelben vorzugsweise gewibmet hatten, Immunitat bewilligte, theils aus Uchtung fur bas Beiffige überhaupt, theile um folche Derfonen fur die Bergichtung auf den Gewinn aus ben einträglichern Gewerben zu entschädigen. Uebrigens gehort die Frage, ob, wie und wie hoch die Gewerbe zu besteuern, nicht hieher; obwohl der allgemeine Grundfas, daß man die Bewerbe nicht zu boch besteuern folle, auch philosophisch richtig ift, weil man fonit den Gewerbfleiß in der Burgel erftiden oder ihm ben Rahrungsfaft entziehen murbe. Denn der Gewerbfleiß bedarf ftets eines bedeutenden Betriebscapitals. Daß aber ber Staat bie Bewerbe gar nicht besteuern solle, ift wohl eine übertriebne und ebendarum falfche Behauptung. Die Gewerbtreibenden nehmen ja auch in vielen Kallen ben Schut und die Sulfe bes Staats in Unspruch. Dag fie bafur etwas an ben Staat von bem Erworb=

nen abgeben, ist weder ungerecht noch unbillig noch unklug. Gewerbfleiß s. den vor. und folg. Art. Gewerbfreiheit steht dem Innungs= oder Zunft= zwange entgegen, indem man bei jenem Worte nicht an alle Ge= werbe b. h. jede Urt, etwas zu erwerben oder feinen Lebensunter= halt zu gewinnen, denet, sondern bloß an die niedern, welche auch Sandwerke genannt werden, weil diese sonst fast überall (zum Theil auch noch jest) in ihrer Ausübung an fehr einschrankende Bedin= gungen geknupft maren. Die Sauptbedingung aber mar, daß man Glied einer befondern Rorperschaft, Innung oder Bunft genannt, geworben und in berfelben das Meifterrecht erlangt haben muffte, bevor man ein folches Gewerbe treiben durfte. Es ift aber gar nicht nothig, erft auf die ungeheuern Misbrauche zu feben, die fich in bas Innungs = ober Bunftwefen eingeschlichen, und badurch ben Gewerbfleiß, ber boch eine ber wichtigsten Bedingungen von der öffentlichen Bohlfahrt ift, gar fehr beschrankt haben, um sich ju überzeugen, daß ber damit verknupfte Zwang unzulaffig fei. Jene Misbrauche konnten vielleicht zum Theil (aber gewiß nicht alle) gehoben werden. Die Sauptfache ift aber bier bas Recht, welches die Philosophie allein zu berücksichtigen hat. Da ift es nun offenbar, daß weber eine Korperschaft im Staate noch ber Staat felbst befugt sein kann, Jemanden bie Ausubung irgend eines Bes werbes zu verbieten, sobalb es nur ein ehrliches b. h. in fich felbst rechtliches Gewerbe ift. Es widerftreitet dieg ber naturlichen Freis heit, die Gott felbft jedem Menschen gab, als er ihn mit gemiffen Rraften ausstattete. Gine Beschrantung diefer Freiheit wurde nur bann ftattfinden durfen, wenn Semand ein widerrechtliches Gewerbe triebe, wenn er fich g. B. vom Morden, Rauben, Stehlen, Be= trugen, Berkuppeln oder Berführen Undrer nahren wollte. Davon ift ja aber nicht die Rede, wenn gefragt wird, ob Gewerbfreiheit oder Innungszwang stattfinden folle. Die Gewerbe, die hier in Betracht kommen, find insgesammt ehrlicher Urt und zum Theile so nothwendig, daß ohne sie die menschliche Gesellschaft gar nicht bestehen kann. Also muß sie auch jeder ausüben durfen, der sich bavon ernahren zu konnen glaubt. Der Bortheil des Ginen ober der Nachtheil des Undern kann, wenn vom Rechte die Rede, gar nicht in Unschlag kommen. Sonft muffte man unendlich viel gebieten oder verbieten b. h. man muffte am Ende alle Freiheit aufheben. Uber es ift auch gar nicht einmal wahr, daß ber In= nungezwang heilfam fei, wie die Bertheidiger deffelben behaupten. Der Hauptvortheil foll namlich der fein, daß bas Publicum ftets mit guter Arbeit fur billigen Preis verforgt werbe, wenn nur innungs= maßige Arbeiter fie liefern burfen. Dem ift aber nicht alfo. Meifter

und Befellen einer Innung liefern oft eben fo Schlechte Urbeit, als freie Urbeiter, und laffen fich Diefelbe wohl noch theurer bezahlen, weil fie privilegirt find und feine fo große Concurreng ju furchten haben, als wenn das Gewerbe frei ware. Ulfo taugt ein folches Privilegium nichts; es muß je eher je lieber aufgehoben werden; und diese Aufhebung ist auch keine Ungerechtigkeit, sondern nur Abstellung eines alten Unrechts. Denn es ist ein offenbares Unrecht, daß, wenn Cajus bei Titius einen guten Rock um ein Billiges gemacht erhalten könnte, Titius ihn nicht machen darf, sondern Cajus ihn bei Sempronius machen lassen muß, selbst wenn dieser ihn schlechter und theurer machte. Wenn das nicht Unrecht und Unsinn zugleich ist, so weiß ich nicht was sonst. Auch verst. Sandelsfreiheit.

Gewerbsteuern f. Gewerbe.

Gewicht (pondus) nennt man in ber Logif bie Rraft ber Grunde, mit welchen man die eigne Behauptung zu erweisen ober Die frembe zu widerlegen sucht. Daher ftellt die Logik auch die Regel auf, man folle die Grunde nicht gablen, fondern magen (non numeranda, sed ponderanda argumenta). Gine Menge von Schlechten Grunden beweift nicht nur nicht fo viel ale ein guter, fondern gar nichts. Es ift baber auch rathfam, von folden Grun. den gar feinen Gebrauch ju machen, weil fie leicht widerlegt werden konnen und schon an sich den Berdacht erregen, daß man durch die Menge das mangelnde Gewicht habe ersegen wollen. Das forperliche Gewicht, als Folge ber Schwere und als Maß Des materialen Gehalts ber Rorper betrachtet, gehort nicht hieher.

Gewinn ift der Bortheil oder Rugen, ben man von einer Sache ober Thatigkeit (Arbeit ober Spiel) gezogen hat. daher überall auf folden Gewinn ausgeht ober ftets nur zu ge= winnen sucht, heißt gewinnsuchtig (lucri cupidus, qιλοχερ-δης). Diese Gewinnsucht ift eine Folge bes Eigennuges und der Dabsucht. S. beibes; auch vergl. Berluft. Zuwei-ten wird das B. Gewinn auch auf hohre Guter (Renntniffe, Fertigkeiten, Tugenden, Seligkeit) bezogen. In dieser Beziehung wird jedoch das B. Gewinnsucht nie gebraucht. Daber konnte man auch den sinnlichen, forperlichen oder außern Ge-winn von dem überfinnlichen, geistigen oder innern un-terscheiden. Beim Gewinne auf jener Seite kann ebendeswegen oft großer Verluft auf diefer ftattfinden. Der Gewinnsuchtige hat also immer auf dieser Seite Berluft, wenn er auch noch so-viel auf jener gewonne. Denn sein Herz wird dabei immer verdorbner. Bon einem folden fagt die Schrift (Matth. 16, 26.) mit Recht: "Was half es dem Menschen, so er die ganze "Welt gewonne und nahme boch Schaben an seiner Seele?"

Gewirktes f. Wirkung. 3 fond and

Gewiß (certum) ift, was man mit fo fester Ueberzeugung für mahr halt, daß man gar nicht baran zweifelt, alfo auch bas Gegentheil fur falich erflart. Daher werden mahr und gewiß oft mit einander verbunden. Dem Gewiffen fteht nun gwar uberhaupt bas Ungewiffe entgegen. Aber bas Ungewiffe braucht barum boch nicht falfch ju fein; es ift nur zweifelhaft; weil man nicht zureichende Grunde bafur hat ober auch fur bas Gegentheil Grunde angeführt werden fonnen. Darum nennen wir bas Ungewiffe oft mahrscheinlich ober unwahrscheinlich, je nachdem bas Uebergewicht ber Grunde biegeit ober jenfeit, fur ober gegen eine Meinung fallt. - Das Gemiffe hat etymologisch feinen Ramen allerdings vom Biffen, weil ber, welcher wirklich etwas weiß. es auch für gewiß halt. Die Gewiffheit (certitudo) ift aber boch nicht bloß bem Wiffen eigen; fie kann auch bem Glauben qu= fommen, wenn man von bem, was man glaubt, recht fest uberzeugt ift, g. B. vom Dafein Gottes. Daher unterscheibet man mit Recht die objective und die subjective B. a Sene beruht auf objectiven (burch die Gefete ber Erkenntnig ber Begenftanbe bestimmten) diefe auf subjectiven (burch die sittliche Beschaffen= heit ber Gubjecte und bie bavon abhangenden Sittengefete beftimmten) Grunden, die gber in beiden Kallen zureichend und allgemeingultig fein muffen, wenn überhaupt Gewiffheit ftattfinden foll. Darum heißt die subjective G. auch bie moralifche, welche mehr als bloge Wahrscheinlichkeit ift und beshalb auch Buverficht (fiducia) genannt wird, indem man fich beim Sandeln mit vollem Bertrauen barauf verlafft. Die Gewiffheit wird ferner eingetheilt in die unmittelbare und mittelbare. Sene findet ftatt, wenn ein Sat burch fich felbft gewiß ift, mithin keines Beweifes bedarf, wie der Sat: Eine endliche gerade Linie lafft fich verlangern, ober: Das Gange ift großer als ein Theil beffelben. Diefe aber findet ftatt, wenn man andre Cabe ju Bulfe nehmen muß, um fich ber Mahrheit eines gegebnen Sages zu verfichern, wenn er also eines Beweises bedarf, wie der Sat: Die Erde dreht sich um ihre Uchse, ober: Die brei Winkel eines geradlinigen Drei= ecks find zwei rechten gleich. Der Beweis vermittelt also hier die Gemiffheit, fest aber immer etwas unmittelbar Bemiffes voraus, weil er fonst in's Unendliche fortlaufen muffte, alfo nie vollstandig und genugend fein konnte. - Daß es gar nichts Bewiffes in ber menschlichen Erkenntnig gebe, wie die Steptifer behaupten, lafft fich schon barum nicht annehmen, weil man bann auch jene unmittelbar gewiffen Sate verwerfen muffte, die fich doch jedem menschlichen Bewufftein als nothwendig ankundigen. Auch bezweis felt fie Diemand in der That; benn es richtet fich Gebermann im

Handeln banach. Selbst der entschiedenste Steptster wied nicht leugnen, baß 4 Groschen doppelt so viel als 2 seien; er muß wie alle Menschen 2 mat 2 = 4 seien! So viel aber ist gewiß, daß gar viel sur gewiß ausgegeben wird, was es nicht ist, und daß da- her das Zweiseln an dem, was Undre für gewiß ausgeben, sedem freistehen muß. — Uedrigens ist es sonderdar, daß ge wiß zuweisten sur ungewiß steht, wie wenn man sagt: Ein gewisser Mensch (certus i. e. quidam homo). Es wird aber doch dann wenigstens dieß für gewiß gehalten, daß irgend ein Mensch dieses

ober jenes gefagt ober gethan habe.

Gewiffen ift urfprunglich foviel als Bewufftfein. b. 23. Daher wird es auch im Griech, und Lat, burch ovreidnoig und conscientia bezeichnet. Und menn Luther in feiner Bibelübersetung (Sebr. 10, 2) ben griechischen Ausbruck ovreidnois auagrier durch Gemiffen von den Gunden verdeutscht: fo heißt dieß nichts andres als Bewufftfein der Gunden (conscientia peccatorum) die man begangen hat. Es wird aber jener Musbruck vorzugsweise auf bas Gittliche bezogen, fo bag man unter bem Gewiffen bas Bewufftfein bes Unterfchiebes zwifchen bem Guten und Bofen in unfern Sandlungen (conscientia boni et mali, recti et pravi) versteht. Da diefer Unterfchied auf einem Gefete ber Bernunft beruht, welches das Sittengefet heift: fo fann man das Gewiffen auch als ein Bewufitfein diefes Gefetes erklaren. Das Gewiffen ift baber, wie alles Bewufftfein, urfprung= lich buntel; es funbigt fich unter ber Form bes Gefühls an, und heißt baber auch bas fittliche Gefühl (sensus moralis, sensus boni et mali): Daraus entfpringen bann wieber andre Gefühle, wie Schaam, Reue, Ungft, Furcht, Freudigkeit, Traurigkeit zc. Da bas Sittengefet feinem letten Grunde nach ein Gefet Gottes (ber Urvernunft) ift: fo heißt das Gewiffen auch die Stimme Gottes. Gott offenbart baburch bem Menfchen urfprunglich, mas er gu thun und zu laffen, und in Folge beffen auch zu glauben und zu hoffen ober zu furchten hat. Daber ift bas Gewiffen auch bie Quelle ober Grundlage ber Religion. G. b. B. Wiefern ber Mensch fich selbst, seine Sandlungen und seinen innern Buftand, nach bem fich im Gewiffen ankundigenden Gesetze beurtheilt: heißt das Gemiffen auch ber innere Richter ober Gerichtshof (Gewiffensgericht - S. Gericht) auch die sittliche Urtheils= traft. Bu bieser Beurtheilung seiner selbst fuhlt sich ber Mensch oft unwillkurlich angetrieben; und wenn er biefem Untriebe folgt, fo erlangt er eine Fertigkeit barin. Das Gemiffen bes Menfchen ift alfo, wie jede andre Unlage, der Entwickelung und Ausbildung fahig und bedurftig. Es wird baburch heller ober aufgeklarter, feiner ober garter, regfamer ober wirkfamer, vollkommner ober riche

tiger in allen feinen Meußerungen und Aussprüchen. Sienach beant wortet fich fogleich bie beruhmte Streitfrage, ob das Gewiffen, als innerer Richter betrachtet, in feinen Ausspruchen untruglich fei. Wir muffen die Frage verneinen, weil der Mensch überhaupt nicht als untruglich angesehen werden kann, also auch nicht in seinen sittlichen Urtheilen. Diese hangen eben fo, wie andre, von der Gefammtbildung des Beiftes ab. Es fann baber nicht bloß ein zweifelhaftes, sondern auch ein irrendes Gewiffen geben, fo . bag ber Menfch etwas fur gut halt, was doch eigentlich bos ift. (Bergl. Gemiffens = Strupel). Befonders wird bas Gemiffen oft durch Aberglauben irregeführt. Wie Mancher hat die Berbren= nung eines Rebers fur eine gute, Gott mobigefallige, Sandlung gehalten und fich baber in feinem Bemiffen dazu angetrieben ge= fühlt, fie auch unbedenklich vollzogen, ungeachtet fie schlechthin bos Er handelte alfo aus irrendem Bewiffen. Und obgleich eine folche Handlung weniger zurechnungsfähig ift, als eine andre, die man felbst fur bos halt: fo bleibt fie doch an fich oder als That immer bos und tadelnewerth, ja verabscheuungewurdig, wenn man auch den Menschen, der fie vollbrachte, um seines Wahns willen bedauern muß. Es ift daber vor allen Dingen das Gewiffen als ursprungliche Unlage oder das transcendentale B. und bas fich in der Erfahrung außernde oder, das empirifche B. ju Senes fommt allen Menschen ohne Musnahme und unterscheiden. auf gleiche Beife zu; es giebt alfo auch in jener Beziehung feinen gemiffenlofen Menfchen und feine gemiffenlofe Sande lung deffelben, sobald der freie Wille irgend einen Untheil daran hat. Diefes aber (bas empir. B.) fann wohl fo unwirkfam fein, baß es scheint, als hatte ber Mensch fein Gewiffen; und bann kann man ihn felbst sowohl als feine Handlungen gewiffentos Es giebt baber in der Menschenwelt feine abfolute, fondern nur eine relative Bewiffenlofigkeit. In der ubri= gen Thierwelt aber, fo wie in der Pflanzenwelt, giebt es nicht diese, fondern jene, weil vernunftlose Thiere und Pflanzen in ihrer Thatigfeit burchaus feine Spur von einem moralischen Bewufftfein Sie find als bloge Naturwesen (physisch, nach Gefeten der Nothwendigkeit, nur instinctmäßig) thatig. Dagegen heißt berjenige gewiffenhaft, welcher ben Unregungen feines Bewiffens folgt und daher nichts thut, wovon er nicht überzeugt ift, daß es aut sei, nach dem Grundsage: Quod dubitas, ne feceris (thue nichts Zweifelhaftes)! Diese Gewiffenhaftigkeit ift also auch nur ein Gigenthum des Menschen. Sieraus erhellet nun von felbit, wiefern man das Gewiffen eng oder weit, empfindlich oder un= empfindlich, fein oder grob, gart oder rob, kraftig oder ohnmachtig, wachend, erweckt ober schlafend, erweicht ober verhartet, auch verftodt, vorhergebend, begleitend ober nachfolgend, antreibend, ermun= ternd, julaffend ober abmahnend, juruckfchreckend, besgleichen belehs rend, anklagend, entschuldigend, rechtfertigend, beschonigend ac. nen= nen fonne. Diefe Musbrucke bedeuten namlich lauter empirifche Mobificationen bes Gewiffens, wiefern es fich mehr ober weniger, ftarker ober schwacher, ober auch wohl eine Beit lang gar nicht außert. Denn immer ichlaft es nicht; es erwacht vielmehr oft auf eine besto furchtbarere Beife, je langer es geschlafen. Wenn man bagegen ein gutes und ein bofes Gewiffen unterfcheidet, fo ift das ein nicht gang paffenber Musbrud. Das Gewiffen an fich ift allemal gut; es ift der urfprungliche Reim alles Guten. Musbrudt foll alfo eigentlich ben sittlichen Buftand bes Menfchen bezeichnen, bem, je nachdem er felbft gut ober bos ift, auch ein qutes ober bofes G. beigelegt wird. Jenes heißt auch wohl ein ruhiges ober ein freudiges, Diefes ein unruhiges ober trauriges G. Indeffen wird auch ber gute Menich zuweilen ein unruhiges ober trauriges G. haben, wenn er fich feiner fittlichen Unvollkommenheiten lebhafter bewufft wird. - Daß bas Gemiffen etwas Erfunfteltes, bem Menfchen Unge= bilbetes fei, wie alle biejenigen behaupten, welche die Sittlichkeit nur aus außern Quellen (Erziehung, Gefeggebung, Gewohnheit ac.) ableiten, ift eine ungereimte Behauptung, deren Ungereimtheit aber noch augenfälliger wird, wenn man fogar ben ortlichen Urfprung des Gewiffens nachweisen will, wie ber Berfaffer der Schrift: Mes reves ou l'art de ne pas m'ennuyer, ber bas Gemiffen fur eine agyptische Erfindung ausgiebt. Er fagt namlich: "Les regu-"lateurs de l'Egypte, pour compléter la civilisation, inven-"terent la conscience." - Aber auch biejenigen Moraliften, welche meinen, bas Bewiffen fei erft durch den Gundenfall ent= ftanden, im Stande ber Unschuld hatten die Menschen fein Gewiffen gehabt, fo wie auch Sefus als ein fundenfreier Menfch, find im Srethume, weil man gar nicht fagen konnte, daß Jemand gefundigt habe ober auch nur zur Gunde verfucht worden, wenn er gar fein Bewiffen hatte, wie ein vernunftlofes Befen. - Das Gewiffen einen fittlichen Gefchmad nennen und fo bie Ethif in eine Urt von Mefthetie verwandeln, heißt die Begriffe verwirren und jener Wiffenschaft ihre eigenthumliche Wurde entziehn. Denn wiewohl Die Ausspruche bes Bewiffens insofern einige Aehnlichkeit mit Befcmadburtheilen haben, als fie zuweilen die Form buntler Gefühle annehmen : fo ift boch die sittliche Gefeggebung, die fich baburch in unfrem Bewustfein ankundigt, weit erhaben über alle Regeln des guten Geschmacks. Auch kann Jemand einen sehr guten Geschmack ohne ein gutes Gewiffen haben, und umgekehrt. Cher konnte man bas Gewiffen einen sittlichen Ginn ober Trieb (sensus s. instinctus moralis) nennen. Nur muffte man bann biefe Musbrucke

in einer weit hobern Bedeutung nehmen, als ihnen eigentlich zu= fommt. S. Sinn und Trieb. Befondre Schriften (Monographien) uber bas Gemiffen, die bier zu empfehlen maren, find bem Berf. nicht befannt, außer Staudlin's Gefch. der Lehre vom Gewiffen. Gott. 1824. 8. Es giebt aber feine Schrift uber bie Moral oder moralisches Inhalts, in der nicht auch mehr oder we= niger ausführlich vom Gemiffen die Rede mare.

Gemiffenhaftigkeit und Gemiffenlofigkeit f. den

vor. Urt.

71 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Gemiffens = Ungft ober im hohern Brade Gemiffens : Pein oder Quaal ift die Unruhe, in welche das Gemuth verfest wird, wenn uns das Gewiffen Borwurfe uber unfre Sand: lungen macht. In diefe Unruhe konnen zuweilen auch gute Menfchen fallen, wenn fie mit großer Lebhaftigkeit an ihre fittliche Unvollkommenheit denken und dabei überhaupt von furchtfamer ober angstlicher Gemuthsart find. Man legt baber folchen Menfchen ein angstliches Gewiffen bei. Gie gerathen bann auch leicht, wenn ihre religiosen Ueberzeugungen nicht lauter find, auf allerlei außere Mittel, um die ergurnte Gottheit gu verfohnen, als Bufungen, Ballfahrten, Opfer 2c. Much die Genugthuungetheorie verbankt jener Ungft jum Theil ihren Urfprung, indem man meinte, ein Undrer muffe die Schuld abgebuft haben, um die Gottheit gu versohnen oder, wie man auch fagte, um die Menschheit zu erlo= fen. G. Ertofung. Daraus tann aber febr leicht eine falfche Bernhigung des Gemiffens entstehn; welche i die fittliche Befferung gefahrdet, indem man feiner eignen Schuld ein fremdes Berbienst als Rubekissen unterlegt und so das Gewiffen allmablich einschlafert. - Ift die Gewiffensangft febr groß, fo nennt man sie auch bildlich

Gemiffens = Biffe. Diefes Bild hat dann die Phantafie weiter ausgeschmuckt; und baraus ift der Mythos von den Rache= gottinnen (Erinnnen, Eumeniden, Furien) entstanden, welche mit Schlangen auf bem Saupte und um ben Leib, mit Dechfackeln und Peitschen in den Sanden, und mit andern grafflichen Uttri= buten ober Infignien ausgeruftet, ben Bofewicht Tag und Nacht verfolgen und ihn wohl gar in Raferei und Bergweiflung fturgen. Diefes Bild ift auch insofern treffend, als die Erfahrung lehrt, daß, nachdem das Gewiffen des Bosewichts einmal erwacht ift, es ihm feine Rube lafft, wenn er es auch durch finnliche Genuffe und allerlei Berftreuungen zu betauben fucht. Fehlt es ihm dann an ber Rraft ober dem ernftlichen Willen fich zu beffern, fo kann er endlich wohl auch in Bahnfinn fallen und zum Gelbmorder werden, Die Darftellung jenes Bildes auf ber Buhne in leibhaftigen Bestalten mochten wir aber boch nicht afthetisch schon nennen, wiewohl ein großer Tragifer (Mefchylus in feinen Eumeniben) fie fich erlaubte. Der Eindruck mar aber auch fo fchrecklich, daß er vielen Bufchauern (befonders weiblichen) phyfifch fchablich wurde. Rann nun wohl damit ein rein afthetifches Bohlgefallen verenupft fein? Rann es einem mahrhaft gebildeten Gefchmacke zusagen? Nicht alles, mas bie Alten thaten, ift darum auch ichon und nach= ahmungswerth.

Gemiffen & . Ralle (casus conscientiae) f. Cafuiftif.

Gemiffens = Freiheit ift nicht als innere, fondern als außere Freiheit zu benten. G. Freiheit. Denn innerlich ift bas Gemiffen burch bas Gefet gebunden; es fann nicht beliebig biefes oder jenes billigen. Aber von außen foll bem Gewiffen feine Be= walt angethan werden; man foll feinen Gewiffenszwang ausuben; man foll vielmehr jedem geftatten, feinem Gewiffen als ber Stimme Gottes zu folgen. Dabei verfteht es fich aber von felbft, bag, wenn Jemand aus irrendem Gemiffen etwas Strafoares thate (fremdes Recht verlette) jener Brrthum zwar die Schuld milbern, aber nicht von aller Strafe befreien tonnte. Sonft wurde fich jeder Berbrecher mit feinem irrenden Gemiffen entschuldigen. bas Gemiffen bie eigentliche Quelle bes religiofen Glaubens ift, fo heißt die Gewiffensfreiheit in diefer Beziehung auch Glaubens= und Religionsfreiheit. Gie hangt aber genau mit ber Den ffreiheit gusammen. G. d. B. Bergl. auch die Schrift von Baumgarten= Erufins: Ueber Gewiffensfreiheit, Lehrfreiheit zc. Berlin, 1830. S.

Gemiffens = Pflichten find eigentlich alle wirkliche Pflichten, weil fie eben durch das Gewiffen uns auferlegt werden. Man nennt aber fo in der Rechtslehre Diejenigen Berbindlichkeiten, welche auch Tugendpflichten beigen, als Gegenfas von den Rechtspflichten, weil fie nicht, wie diefe, erzwingbar find, fondern die Erfullung berfelben bem Gewiffen eines jeden überlaffen bleibt. Doch kann die positive Geseggebung in gewiffen Fallen auch eine Gewiffenspflicht (3. B. die Billigfeit gegen unvermogende Schuldner) gur Rechte= pflicht erheben. Die Erfullung berfelben aus Zwang aber fann dann weder gewiffenhaft noch tugenbhaft genannt werben. G. Pflicht

und Recht.

Gemiffens = Pein ober Quaal f. Gewiffens = Ungft

und Gewiffens = Biffe.

Gemiffens = Rath ift ein Menfch, der bas Gewiffen eines Undern berathen, ihn alfo vom Bofen ablenken und gum Guten führen foll. Gewöhnlich nennt man die Beichtvater fo, befonders in fatholischen Landern. Allein gur Berathung des Gewiffens ge= hort weit mehr als das Beichthoren und Abfolviren, wodurch das Gewiffen oft nur eingeschlafert wird, fatt erweckt und in beftan= diger Richtung auf bas Gute erhalten zu werben. Es wurde bazu auch eine gründliche Belehrung über schwierige Gewissensfälle gehören, damit der Mensch nicht aus irrendem Gewissen sündige oder sich durch falsche Gewissensterupet abquale. Wenn aber ein sog. Gewissenstath das Gewissenster ubrch Scheingründe zu beschwichtigen sucht, wie es die jesuitischen Beichtväter großer Herren meistenteils thaten, wenn er z. B. wie Pater Lach ai se zu Lud wig 14., der sich aus der Austegung einer neuen Steuer auf das schon so hart bedrückte Wolk ein Gewissen machte, sagt, ein König sei der unbeschränkte Gerr seines Volkes und also auch der eben so undeschränkte Eigenthumer alles dessen, was das Volk besitze: so ist ein solcher Gewissenster vielmehr ein Gewissensverderber. In Greg goire's Geschichte der Beichtväter sindet man viel solche Gewissenstathe ausgeführt.

Gewissens = Rechte sind schon unter dem Titel der Gewissensfreiheit begriffen. S. d. W. Denn man ist berechtigt, seinem Gewissen im Wollen und Handeln sowohl als im Glauben und Hoffen zu folgen, wie man es soll und weil man es soll. Die Rechte des Gewissens achten heißt also nichts andres, als der Gewissensfreiheit keinen Abbruch thun.

Gewissend : Sachen sind eigentlich alle Angelegenheiten bes menschlichen Lebens, bei welchen bas Gewissen eine Stimme hat. Man versteht aber insgemein barunter die sog. Gewissens Falle. S. Casuistik.

Gemiffens = Strupel find Bebenklichkeiten, welche in folden Sandlungsfallen entstehn, wo man noch nicht mit: Gewissbeit erkannt bat, was man thun und laffen barf ober foll; 3. B. wenn Jemand unbedachtfamer Beife ein Gelubbe gethan, beffen Erfullung ihm schwer ober unmöglich wird ober gar mit andern Pflichten ftreitet. Das Gewiffen ift alfo bann zweifelbaft, unficher, fchmankend, und fann baber in folden Fallen auch ungewiß genannt werben; ob es gleich fonft in feinen Musfpruchen febr kategorisch ift. Gemiffensfkrupel find also etwas anbres als Bewiffensbiffe. G. b. B. Denn jene geben ber Sand= lung meist vorher, diese folgen barauf. Doch konnen jene auch. zuweilen nach Bollziehung einer Handlung entstehn, wo sie fich dann leicht in Gewiffensbiffe verwandeln. Go fann Jemand, ber eine nahe Bermandte geheurathet hat, nachdem der Raufch ber Lei= benschaft vorüber ift oder wenn etwa die Che unfruchtbar bleibt, bedenklich werden, ob er auch wohl recht baran gethan habe; und biefe Bebenklichkeiten konnen nach und nach fo fleigen, bag er in Bewiffensangst gerath und fich Borwurfe macht. Die Aufklarung bes Gemiffens burch Rachbenken uber bas, mas eigentlich bie Bernunft als Pflicht gebietet, ift also das einzige Mittel, ben Gemif=

fensferupeln porzubeugen ober, wenn fie ichon entstanden, bas Be= muth bavon zu befreien. Bergl. Strupel.

Gemiffens = 3 mang f. Gemiffens = Freiheit.

Gemisigt f. Wis.

Gemobnbeit ift die durch oftere Bieberholung berfelben (positiven oder negativen) Thatigfeit entstandene Disposition au ebenberfelben. Die Gewohnheit verftartt fich alfo mit der Beit und es beruht darauf jede durch Uebung erlangte Fertigkeit. Daber fagt man auch, bie Gewohnheit werde gur andern Natur (consuetudo fit altera natura). Es kann ebendarum felbst bas Unnatur= liche enblich gur Gewohnheit werden ober ben Schein bes Matur= lichen annehmen. Deshalb nennt man auch den Menichen felbit ein Gewohnheitsthier. Die Gewohnheit hat fonach ben groß: ten Einfluß auf unser gesammtes inneres und außeres Leben. Gie ftumpft unfre Gefühle ab, entzieht den Dingen den Reig ber Neubeit, Schwacht den Genug, vermindert ben Gindruck bes Lacherlichen. bes Bunderbaren, des Furchtbaren, bes Erhabnen und felbft bes Schonen. Gie ift baber auch eine Quelle vieler Strthumer und Fehler, und ebensowohl ein Sinderniß als ein Beforderungsmittel ber Tugend; weshalb fie bei ber Erziehung fehr zu berudfichtigen, ba bie gugend fich eben fo leicht jum Bofen als jum Guten ge= wohnt. Doch foll die Tugend nicht zur blogen Gewohnheit wer= ben, weil fie bann nichts weiter als eine mechanische Kertiafeit mare. Die Achtung gegen bas Gefet als fittliche Triebfeber muß baber immer lebenbig erhalten werben. Bergl. Campe's philof. Commentar über die Borte Plutarch's: Die Tugend ift eine lange Gewohnheit ic. Berl. 1774. 8. - Gewohnheiten beißen auch Gebrauche. Es bilbet fich baburch fogar eine ac= wiffe Norm des außern Sandelns, die man auch Gewohnheits= recht (jus consuctudinarium) ober Berfommen ober Dbfer= vang nennt. Diefes Recht beruht auf einer ftillschweigenden Ueber= einkunft und ift immer unter ben Bolkern fruher bagewefen, als bas auf geschriebnen Gefeten berubende Recht. Die Gefetgeber haben baber oft weiter nichts gethan, als bas Gewohnheitsrecht fcriftlich zu fanctioniren, zum Theil aber auch zu mobificiren. Da indeffen die gefchriebnen Gefete nicht fur alle Falle gureichenb ober durchaus bestimmend find, fo besteht neben oder mit benselben immerfort ein gewiffes Gewohnheitsrecht und vertritt baber haufig die Stelle jener Gefete. - Die allmabliche Unnahme einer Ge= wohnheit heißt Ungewohnung. Gie fann abfichtlich ober unabsichtlich fein. Die technischen Gewohnheiten, die man auch Runstfertigkeiten nennt, beruhen meift auf absichtlicher, bie gefellschaftlichen und Lebensgewohnheiten aber, Die man auch Ge= brauche nennt, meift auf unabsichtlicher Ungewöhnung.

Bewohnlich heißt, was der Gewohnheit gemaß ift oder was wir gewohnt find mahrzunehmen, zu denken, zu thun. Was aber davon abweicht, heißt ungewohnlich ober außergewohn= lich. Db bas Gewohnliche mahr ober gut ober fcon fei, muß nach andern Grunden entschieden werden, wiewohl es immer eine gunftige Prafumtion fur fich bat. Das Ungewohnliche afficirt uns aber ftarter, es fallt mehr auf, reigt die Reugierde, und wird baber von Manchen mehr gefucht und gefchatt, als bas Gewohn= liche; wahrend Undre diefes jenem vorziehn, indem ihnen jenes an= ftoffig ift und baber als tabelnswerth erscheint. Das Urtheil richtet fich aber dabei fehr nach der Individualitat der urtheilenden Gub= jecte, indem fich ber Gine mehr gum Alten, alfo Gewohnlichen, der Undre aber mehr jum Reuen, alfo Ungewohnlichen, hinneigt. Das Bewohnliche heißt auch gebrauchlich, bas Ungewohnliche ungebrauchlich. Bergl. Gebrauch.

Begiert ift eigentlich, was mit Bierben ober Bierrathen, mit Dut oder Schmuck ausgestattet ift; man nennt es baber auch Decorirt, gepust oder gefchmuckt. Doch hat jenes Wort noch eine Schlechte Nebenbedeutung, indem man von einem Menschen, ber ein allzugroßes Streben nach Zierlichkeit verrath und baburch etwas Affectirtes in feinem Betragen annimmt, fagt, er giere fich, und daber auch ihn felbit ober fein Benehmen gegiert nennt. Bon Rechts wegen follte bieg aber vergiert heißen. Der Sprachaebrauch ift aber hierin fo eigenfinnig, daß man gewohnlich bie Bedeutung umfehrt und fo bas Gegierte vergiert, bas Bergierte aber geziert nennt. Das Substantiv Gegiertheit wird immer in der Schlechten Bedeutung genommen. Go auch die Musbrude: Biererei, Bierling, Bieraffe, Bierbengel (welcher Biererei mit Grobheit verbindet). Bierlichkeit wird bagegen meift in guter Bedeutung genommen. Uebrigens vergl. Decorationen.

Bezwungen heißt, mas irgend einem 3mange unterliegt, mithin nicht fo beschaffen ift, wie es feiner eignen Natur nach beschaffen sein wurde, wenn nicht etwas Fremdartiges darauf hem= mend oder ftorend eingewirkt hatte. So ift die Gestalt eines Baumes gezwungen, wenn fie nach einer geometrifchen Figur juge= fcmitten ift. Eben fo ift die Stellung oder Bewegung eines Den= fchen gezwungen, wenn er fich felbst ober ein Undrer ihm eine Richtung giebt, die feiner Natur nicht angemeffen. Das Gezwun= gene heißt daher auch genirt und fteif, und misfallt als etwas Unnaturliches. In Runftwerken entspringt es meift entweder aus Ungeschicklichkeit überhaupt, wie bei allen Unfangern und Stumpern, ober aus bem Streben bes Runftlers nach außerorbent= lichen Effecten. Zuweilen bringt auch bas zu viele Rachbeffern Gezwungenheit hervor, indem badurch bas Werk verkunftelt

wird und alle naturliche Unmuth (grata negligentia), verliert. Wenn vom eigentlichen 3mange bie Rede ift, fagt man ftatt ge= gwungen lieber erzwungen, 3. B. erzwungener Gehorfam .-

ma Chafati f. Alvazali, ma + 12

Gichtel f. Bohm. Goron asfolie in mer, ...

Gier ist ursprünglich ebensoviel als Begierde (wie gieren = begehren). Gewöhnlich aber versteht man darunter
eine heftigere ober lebhaftere Begierde; in welcher Bedeutung
auch das Berwort gierig gebraucht wird. So Fressgier, Geldgier, Reugier ze., in welchen Busammenfegungen man auch Gierde fagt fur Gier. Die Ausbrucke : Gier, Gierbe, Begier, Begletbe, find baher nicht wesentlich verschieden. Uebrigens f. be= gehren und Trieb!

Gigantisch (von yiyas = ynyevns, Erdgeborner, dann Name ber alten Riefen, welche ben Simmel erfturmen wollten und von den Dichtern Gohne ber Gaa genannt werben) ift riesenhaft,

ungeheuer. S. colossat.

mgebeuer. S. cotoliai.
Gilbert, oder Guilbert de la Porrée (Gilbertus Porretanus) geburtig aus Gascogne, ein Scholaftischer Philof. und Theol. des 12. 3h. Er lehrte zu Paris und ftarb 1154 als Bi= Schof von Poitiers in Poitou. Darum heißt er auch zuweilen Gil= hert von Poitiers oder Poitou (Gilb. Pictaviensis) wiewohl einige Literatoren G. Porr. und G. Pict. als zwei verschiedne Personen betrachten ... Seine Schrift de sex principiis sollte eigent= lich geine Ginleitung in die ariftot. Rategorienlehre fein, ift aber noch dunkler als diefe; gleichwohl gelangte fie zu folchem Unfehn, bag, fie fogar von Bennabius in's Griech, überfest murbe. Man findet sie in den altern latt. Ausgaben der aristott. Werke. Schrieb er einen Commentar jum Boethius de trinitate, ben man in den Werken des lettern findet, ward aber beshalb von bem Regermacher Bernhard, Abt von Clairvaur, als Irrlehrer angeklagt und jum Wiberrufe genothigt. Uls Philosoph fcheint er meift bem Ubalard gefolgt gu fein, jedoch mit großerer hinneigung zum Realismus. G. Abatard. Bon biefem G. haben die Porretaner als eine Scholaftisch = realistische Partei ihren Namen. Girarbeau f. Bonaventura. note much draw as

Glafen oder Glaffen (Ubam Friedr.) ein Rechtsphilosoph bes vor. Ih. (ft. 1753) der das Naturrecht auf bas Princip der Selberhaltung oder auf eine vernünftige Beurtheilung ber Natur und Bestimmung des Menschen zu grunden suchte, und zugleich die Geschichte deffelben in einer Schrift bearbeitete, die als Materialiensammlung noch jest ihre Brauchbarkeit nicht verloren hat.

Rrug's encuflopabiich : philof. Borterb. B. II.

S, beffen Vernunft = und Bolferrecht. Lpz. 1723. 4. und: Bollstanbige Gefch. bes Rechts ber Vernunft. Berb. Aufl. Lpz. 1739. 4.

Glanwill (Sofeph) ein brittifcher Ckeptiker bes 17. 3b., ber als Vorläufer von Sume angesehn werden kann, mas infon= berheit den Begriff ber Ursachlichkeit betrifft, ben er fur erschlichen burch trugliche Schluffe erklart, weil wir feine Urfache unmittelbar wahrnehmen. Er war eigentlich Prediger, weshalb er feinen philo= fophischen Rasonnements theologische Grunde einmischte, und farb 1680. Sein Hauptwerk führt ben Titel einer wiffenschaftlichen Stepfis, bestreitet fowohl den Aberglauben als den Unglauben, und foll nicht fowohl die Unmöglichkeit einer wahren und gewiffen Er= fenntniß barthun, ale vielmehr Bescheibenheit im Urtheilen empfeh= ten, welche die Schwache ber menschlichen Vernunft seit bem Gundenfalle nothwendig mache. Daber find feine Ungriffe vornehmlich gegen bas ariftotelische, cartesianische und hobbesische Suftem gerichtet, und die Baffen, deren er fich bagu bedient, find theile die Grunde der alten Porrhonier theils die von Montaigne und Charron ge= brauchten, die er moglichit zu verftarten fucht, um ben Dogmatis= mus als einen einseitigen, aus Unwiffenheit und Unmagung ent= standnen, Meinungebunkel in feiner gangen Bloge barguftellen. S. beffen Scepsis scientifica, or confessed ignorance, the way to science, in an essay of the vanity of dogmatizing and confident opinion. With a reply to the exceptions of the learned Thom. Albius. Lond. 1665. 4. vergl. mit: De incrementis scientiarum inde ab Aristotele ductarum. Cbend. 1670. Begen letteres Schrieb wieder ein gewiffer Beinr. Stabius, von bem wir fo menig als von jenem Albius etwas Raberes zu fagen miffen.

Glangend im eigentlichen Ginne ift, mas Glang b. h. hellstrahlendes Licht um sich verbreitet, sei es, daß bas Licht un= mittelbar ober burch Brechung von ihm ausgeht. Jenes ift ur= glangend, wie die Sonne, diefes abglangend, wie ber Mond. Bilblich nennt man bann auch alangend, was fich vom Gewohn= lichen auszeichnet, mas auf ungemeine Beife hervorsticht, wie glan= gende Thaten ober Reben. Daber wird auch ber Ruhm (gloria) als Glanz betrachtet, ber einen Menschen umgiebt, und ebendaher nennt man wieder die Glangfronen ober Beiligenscheine, mit welchen die bilbenben Runftler zuweilen bie zur offentlichen Berehrung ausge= stellten Beiligenbilder umgeben haben, Glorien. Es ift bieg aber freilich ein fehr materiales und ebendarum unfunftlerisches Bulfsmittel, ihren Bilbern bas Geprage einer alles Erbische überftrab= lenden Berrlichkeit aufzudrucken. Die beffern Runftler haben baber bie Ropfe ihrer Beiligenbilber nur mit einem hohern, gleichfam magi= fchen, Lichtschimmer umgeben. Glang, Gunbe f. Seibenth.

Glat (Samuel) Doct. b. Philos., hat sich durch ff. philoss.

Schriften bereits einen Namen gemacht, ob mir gleich seine Persfonlichkeit nicht naher bekannt ist: Die Wahrheit in ihrem werfentlichen Sein und Sichgestalten, philos. bargestellt von zc. Leipz. 1830. 8. — Vers. einer philos. Beleuchtung bes Wiffens und bes Glaubens. Lpz. 1830. 8.

Glaube (ber) und Glauben (bas) find amar fehr verwandte Begriffe; aber boch nicht einerlei. Im Lateinischen treten fie auch wortlich aus einander; jener heißt fides, biefes credere (i. e. fidem habere). Im Griechischen aber verhalten fich die ent= fprechenden Ausdrucke, niorig und nioreveir, gerade fo zu einander. wie die beutschen. Das Glauben ift namlich ein gurmahr= halten aus fubjectiven Grunden, die aber von dem Glaubenden für gureichend gehalten werden, um dem, mas er glaubt, feinen vollen Beifall zu geben. Daburch unterscheibet es fich mefentlich vom Wiffen, welches auf objectiv zureichenden, und vom Meinen, welches auf unzureichenden Grunden beruht. G. Biffen und Meinen. Die aus jenem Kurwahrhalten entspringende Uebergeu= aung nun beift ber Glaube, welcher ftets mit einer gemiffen Bu= verficht (fiducia) verenupft ift, b. h. mit Bertrauen auf das Geglaubte, ungeachtet man bavon feine Erkenntnig bat, wenigstens feine fo objectiv begrundete, daß man berechtigt mare, fie ein wirkliches Biffen gu nennen. Wenn man baber in Sachen bes Glaubens von Erkenntnig fpricht, fo wird diefes Wort in einem wei= tern und uneigentlichen Ginne genommen. Es fonnte jedoch mobil fein, bag, mas fur ben Ginen ein blog Geglaubtes ift, fur ben Undern ein Gewufftes ober wirklich Erkanntes mare. Ber bloß auf die Berficherung eines Mathematiters einen geometrifchen ober aftronomischen Lehrlat fur mahr halt, glaubt nur an diefen Lehr= fab. Der Mathematifer aber hat eine wirkliche Erkenntnig bavon, weil ihm die objectiv gureichenden Grunde beffelben bekannt find; er glaubt also nicht, fondern weiß. Aber freilich weiß er nicht alles, weil feine Wiffenschaft beschrankt ift; er wird alfo gar vieles auch auf Treu' und Glauben annehmen. Soll nun bas Glauben überhaupt stattfinden, fo darf ihm menigstens fein Wiffen ent= gegenstehn; fonft mare bas Blauben vollig unvernünftig. Welcher Bernunftige wird glauben, wenn er geftern noch mit feinem Freunde gesprochen, daß biefer vorgestern gestorben fei, falls es auch Zaufende versicherten? Eben fo wenig wird aber auch jest noch ein Uftronom glauben, bag die Sonne um die Erde laufe, wenn gleich in der Bibel nach bem Ginnenscheine fo gerebet wird, als fande eine folche Bewegung wirklich ftatt. Much darf ber Glaube fich nicht felbst midersprechen, darf nicht vollig grundlos oder willfurlich fein; er muß fich alfo in biefer Sinficht den Regeln ber Logit ober ben Denkgeseben unterwerfen. Niemand fann vernunftiger Beife 18\*

glauben, bag irgendwo ein vierediger Rreis eriftire, ober bag Gott, als ein heiliges Wefen gebacht, jugleich ein zorniges, rachfüchtiges, blutdurftiges, graufames Befen fei, weil bas alles der Beiligkeit ebenso widerspricht, als die Rundung der Biereckigkeit. Daraus folgt benn auch, daß ber blinde Glaube (fides coeca) als ein blog willfürlicher oder vielmehr thierifcher Glaube (f. arbitraria s. bruta) fchlechthin verwerflich fei, weil das blinde Glauben der Bernunft überhaupt widerftreitet und den Menschen leicht gum millenlosen Werkzeuge frember Banbe macht. G. blind. Much führt es zum Aberglauben, ber auf ber andern Seite wieder den Unglauben weckt. G. biefe beiben Musbrucke. - Dag Rin= ber schon im Mutterleibe, mithin als bloge Embryonen oder unreife Leibesfruchte, Glauben haben tonnen und wirklich haben, follte wohl Niemand glauben. Und doch fchrieb Joh. Jak. Plitt (Senior und erfter Prediger an der hauptfirche zu Frankfurt a. M. geft. 1773) eine Abhandlung über den Glauben ber Kinder im Mutterleibe. Er war indeß nicht ber Erfte, der folchen Unfinn behauptete. Denn ichon fruber gab Chr. Decht (Dberpfarrer zu Efens in Ditfriesland - geft. 1747) einen Beweis aus ber Bernunft und Schrift fur den Glauben ber Rinder im Mutterleibe (Bremen, 1745) heraus, Wahrscheinlich findet sich aber diese Behauptung auch in noch frubern Schriften. Denn ba man fonst auch die Rinder im Mutterleibe, wenn man furchtete, sie mochten nicht lebendig zur Welt fommen, durch Sandsprüßen taufte: fo fette man bei diefen ungebornen Tauflingen wenigstens einen unentwickelten und verborgnen Glauben (fidem implicitam) poraus. Das war benn aber freilich nichts andres als eine leere (b. b. eine unerweisliche) Borausfegung, um eine eben fo teere (b. h. zwecklose und wirklich in's Ungereimte fallende) Sand= lung zu rechtfertigen. Man fann in ber That ben Religions= fpottern feine gefahrlichern Waffen in die Sande geben, als wenn man mit heilig geachteten Dingen folden Unfug treibt. - Benn man aber ben Gehalt ober bas Gebiet bes Glaubens in feinem ganzen Umfange überschauen will, so muß man auch die verschiednen

Glaubens : Arten (species sidei) forgfattig unterscheiben. Denn es hat sich in der gemeinen Lebenssprache gar vieles den Titel des Glaubens angemaßt, was ihn eigentlich nicht verdient. Es ist demnach vor allen Dingen zu unterscheiden der Eigensglaube (f. propria) und der Anderglaube oder Geschichtsglaube (f. historica). Beide vermischen sich zwar oft in den Gläubigen, aber sie sind doch wesentlich verschieden. Dort liegt der Grund des Glaubens in uns selbst (im eignen Subjecte) hier in Andern (in einem fremden Subjecte). Wir wollen jede Art besonders betrachten und dann auf ihre mögliche Verbindung sehn.

1. Der Gigenglaube fann juvorberft auf gemiffen empi= rifchen, mithin besondern und zufälligen Bestimmungen bes Glau= benben beruhen; wie ber Glaube eines Rranken, bag er genefen werbe, weil er fich wohler fuhlt und es auch municht. Diefer Munich und jenes Gefühl find Die subjectiven Grunde feines Glaubens; wozu vielleicht noch ein großes Bertrauen auf den Urat fommt. Der Glaube heißt bann Conberglaube (f. privata) weil er nicht allgemein mittheilbar ift und auch feine allgemeine Gultiafeit bat. Denn folche Bestimmungsgrunde bes Glaubens find fehr unficher und schwankend. Daher ift auch diefer Glaube felbst bald ftarter, bald schmacher, gleichsam steigend und fallend. Kublt fich &. B. der Rranke von Zeit zu Zeit wieder unwohl ober nimmt fein Bertrauen gum Urgte ab, weil er bort, bag andre Patienten beffelben geftorben find : fo vermindert fich auch fein Glaube, feine Soffnung ber Genesung und es tritt Kurcht vor bem Tobe ein. Bas wir baber Soffnung und Furcht im gemeinen Leben nennen, ift gewohnlich nichts weiter als ein Sonberglaube. Diefer Glaube fann nun allerdings auch in einer Mehrheit von Subjecten angetroffen werben, gewinnt aber baburch nichts an Gultiafeit, wenn fich auch die Cubjecte barin gegenseitig bestarten mogen, indem fie einander ihren Glauben mittheilen. Man fann ba= ber ben Sonderglauben wieder eintheilen in ben Gingelalauben (f. individualis - wie wenn ein Bahnfinniger glaubt, fein Ror= per fei von Glas) und den Mehrheitsglauben (f. particularis s. specialis - wie der Glaube an Gespenfter, Bererei, Bau= berei 2c.). Da es nun verschiedne Mehrheiten als fleinere ober arofere Theile ber Menschheit giebt und da fich ber Glaube vor= züglich in gemiffen gefelligen Berbindungen fortpflanzt: fo fann er auch nach ber Große und Beschaffenheit biefer Berbindungen wieber eingetheilt werben in ben Familien : Gefchlechte = Stanbes = Bolfe = Staate = ober Nationalglauben. Da bie Rirchen auch folche gefellige Bereine find und jede Rirche ihren befondern Blauben hat: fo gebort infofern auch der Rirchenglaube hieber. Indeffen kann berfelbe feinem Inhalte nach aus fehr verschiebnen Elementen zusammengesett fein, wie fich in der Folge zeigen wird. Dier ift nur noch zu bemerken, daß auf die Menge ber Glaubigen gar nichts ankommt, wenn von ber Bahrheit bes Glaubens bie Rebe ift. Der Gespensterglaube hat Millionen Unhanger gehabt und hat fie noch unter Soben und Riedrigen, ift aber barum nicht gultig. Conft mufft' er noch gultiger fein, als felbit ber chrift= liche Glaube, ber lange nicht foviel Unbanger gablt, als jener unter Chriften nicht nur, fondern auch unter Beiben, Juden, Muhamedanern ic. verbreitete Glaube. Denn cs ift überhaupt eine gwar nieder= Schlagende, aber doch wohl zu beherzigende Bemerkung, daß der

falsche Glaube von jeher weit mehr Unhanger und Vertheibiger aefunden, als der mahre. Wer wollte daher fo unbesonnen fein, von der Menge der Glaubigen auf die Wahrheit ihres Glaubens zu schließen! Da muffte ja wieder der heidnische Glaube dem driftlichen vorzuziehen fein, weil jener noch immer der ausgebreitetfte auf der Erde ift. Der Gigenglaube kann aber auch auf ursprunglichen, folglich allgemeinen und nothwendigen Beftimmungen ber menfch= lichen Natur beruhn; wie der Glaube an Gott und Unfterblichkeit. Dann ift er nicht nur allgemein mittheilbar, sondern er macht auch felbst auf allgemeine Mittheilung und Unerkennung Unspruch. heißt baber mit Recht ein Gemeinglaube (fides communis). Denn, wenn auch nicht allgemeingeltenb, ift er boch all: gemeingultig. Da er nun eine folche Gultigkeit nur von ber Gesetgebung ber Bernunft, burch welche fich Gott felbft dem Menichen ursprunglich geoffenbart bat, empfangen fann: fo beißt er auch mit Recht Bernunftglaube (fides rationalis). Es lafft fich aber die Vernunft sowohl als theoretisches wie auch als praftisches Bermogen betrachten. G. Bernunft. Man tonnte alfo auch ben Bernunftglauben von biefer doppelten Seite auffaffen. Gin theoret. Bernunftgl. wurde namlich fattfinden, wenn uns das speculative, und ein praft, wenn uns das mora: lische Interesse ber Vernunft jum Furwahrhalten bestimmte, ohne von dem Gegenstande des Glaubens eine wirkliche Erkenntniß zu haben. Denn alles Intereffe ift nur ein subjectiver Bestimmungs= grund. Da aber bas speculative Intereffe unfere Beiftes eben auf Erkenntnig ber Gegenstande gerichtet ift: fo war' es widerfinnig, um biefes Intereffes willen etwas ohne wirkliche Erkenntnig bes Gegenstandes für mahr zu halten; g. B. wenn Jemand glauben wollte, baß in der Erde auch Menschen wohnen, weil er ein speculatives Intereffe babei hatte, bie Erbe moglichft bevolkert, mithin sowohl inwendig als auswendig bewohnt zu benten. Es ift hier gar feine innere Nothigung vorhanden; vielmehr ift es in folden Din= gen viel beffer, feine Unwiffenheit einzugestehn, als etwas fo gu= versichtlich zu behaupten. Wohl aber kann uns das moralische Intereffe nothigen, etwas fur mahr ju halten, wenn wir uns einen Schlechthin gebotnen 3weck nicht anders als unter einer gewiffen Bedingung, von der wir aber fonft feine Erkenntnig haben, als erreichbar benfen konnen. Bare 3. B. unfre Gesammtbestimmung oder ber Endameck ber praftischen Bernunft fur uns nur bann als erreichbar zu benten, wenn unser Beift unfterblich mare: fo murben wir uns nicht enthalten konnen, unter diefer Borausfegung immer fort zu handeln, mithin an bie Unfterblichkeit praktifch zu glauben, ob es und gleich in diefer Sinficht theoretisch an aller Erkenntnig mangelt. Diefer praft. Bernunftgl, beißt ebenbarum auch ein mo=

ralischer und ein religioser, indem es ohne benselben audr feine Religion geben wurde. Wenn ihn Ginige einen Bergens= alauben genannt haben, weil berfelbe ein Bedurfniß bes menfch= lichen Bergens fei: fo fann man bieg wohl zugeben. Gin folches Beburfniß allein murde aber boch noch fein gureichenber Grund fur Alle fein, meil es Subjecte geben konnte, Die es nicht fühlten. und weil überhaupt der Mensch fich gar leicht tauscht, wenn er in Kolge folder Bedurfniffe etwas fur mabr balt, g. B. an die Treue feines Freundes oder feiner Geliebten glaubt. Undre unterfcheiden aber von bem praftischen Glauben noch ben pragmatischen. ber fich nicht wie jener auf Zwecke ber Sittlichkeit, sondern auf 3mede ber Rlugheit beziehen foll; wie wenn der Landmann glaubt, Die Mitterung werbe feine Musfagt begunftigen, und nun in Kolge biefes Glaubens wirklich faet. Diefer Glaube ift aber mehr eine Spothese ober Prasumtion, folglich eine auf frubere Erfahrungen gegrundete, aber auch oft trugliche Meinung vom Witterungswech= Daher findet bei ihm auch nur Wahrscheinlichkeit, beim praftischen Glauben aber Gewiffheit, namlich moralische, statt.

S. gewiß.

2. Der Geschichtsglaube hat bas Eigenthumliche, baß die fubjectiven Grunde bes Furmahrhaltens junachft in der Ueber= zeugung eines andern Subjectes liegen, welchem man gutraut, baß es von der Sache auf irgend eine Beife Kenntnig erhalten. Diefes Butrauen bestimmt bann auch uns felbst gum Furmahrhalten. Es fann fich nun zuvorderst diefer Glaube auf alles beziehn, mas in den Kreis der sinnlichen Wahrnehmung fallt, aber nicht von und felbst, sondern von Andern mahrgenommen worden, die und bavon Bericht erstatten oder ein Zeugniß ablegen. Sier ift also ber Stoff des Glaubens oder das, was geglaubt wird, felbit etwas Geschichtliches, Thatfachen, Begebenheiten, mahrnehmbare Dinge. Er heißt baber mit Recht ber materiale Beschichtsglaube, befafft aber nicht bloß die eigentliche Geschichte als ergablende Wiffenschaft, fondern auch alle beschreibende Wiffenschaften, wiefern bas Be= fchriebne fein Gegenftand eigner Bahrnehmung ift; weshalb man ben geschichtlichen Glauben im weitern Sinne von bem eigentlichen Geschichtsalauben wieder unterscheiden fann. G. Beschichte und geschichtlich. Es macht aber biefer Glaube barum auf allge= meine Bultigfeit Unspruch, weil wir von bem, mas wir wegen gu großer raumlicher ober zeitlicher Entfernung nicht felbst mahrnehmen konnen, gar feine Kenntnig erhalten wurden, wenn wir nicht Un= bern, die es mahrgenommen, glauben wollten. Da nun das, mas man felbst mahrgenommen, ein Begenstand bes eignen Biffens, das aber, was Undre mahrgenommen, ein Begenstand bes fremden Biffens ift: fo ist ber geschichtliche Glaube eigentlich ein mittelba-

res (burch fremde Wahrnehmung und Mittheilung vermitteltes) Wiffen. Dabei muß bann freilich vorausgesett werben, bag ber, welcher und etwas von ihm Wahrgenommenes erzählt ober beschreibt, auch richtig wahrgenommen habe und es eben so richtia wieder uns mittheile, daß er also die Bahrheit sagen konne und wolle. Gein Bericht ober Zeugniß wird baher erft gepruft werden muffen, ob es glaubwurdig (fide dignum) fei. Da fich biefes oft gar nicht ober nur mit Wahrscheinlichkeit ausmitteln lafft, fo herrscht in aller geschichtlichen Erkenntnig viel Ungewiffheit; und ber materiale Geschichtsglaube ift in den meisten Kallen nichts weiter als eine mehr oder minder mahrscheinliche Meinung. Allein ber Geschichtsglaube kann sich auch auf nicht mahrnehmbare Dinge, auf Bernunftwahrheiten beziehn, fei es nun, daß diefelben in bas Gebiet des Wiffens oder in bas des Glaubens felbft, namlich bes Bernunftglaubens, fallen. Solche Bahrheiten werden dann wie Thatfachen behandelt; man glaubt fie auf fremdes Zeugniß; fie nehmen alfo die Geftalt des Geschichtlichen an; und darum beißt biefe Glaubensart ber formale Gefchichtsglaube. Go fann Jemand mathematische ober philosophische Lehrlage für mahr halten. weil ein Mathematiker oder Philosoph bezeugt ober verfichert, baß fie mahr feien. Ebenso moralisch = religiose Lehrsate, die von ben meiften Menschen auf Treu' und Glauben angenommen werden, ohne zu fragen, ob fie auch mabr feien. Das Unfehn ihrer Eltern, Lehrer oder andrer geochteter Personen bestimmt fie dazu; weshalb man dieß auch den Autoritätsglauben nennt. Einem folchen Glauben follen viele Pothagoreer ergeben geme= fen fein, indem fie auf die Frage, warum fie etwas behaupteten, zur Untwort gaben: Avros equ - Er (Pythagoras) hat's gesagt. Solcher Glaube ift eigentlich unftatthaft, weil er im Grunde nichts andres ift, als jener blinde Roblerglaube: glaube, was die Kirche glaubt," d. h. was die Klerisei zu glauben gebietet. Man muß sich also wenigstens die eigne Prufung des Geglaubten vorbehalten, wenn man fie nicht fogleich anftellen kann. Bas Undre in diefer Beziehung fagen, foll bann nur anregend oder weckend auf uns einwirken. - Es giebt jedoch noch eine Glaubensart, Die eigentlich ein Mischling der beiden vorhergebenden Dieß ift der Offenbarungsglaube. Wiefern fich der= felbe auf moralisch = religiose Wahrheiten bezieht, die fich im mensch= lichen Bewufftsein schon von felbst entwickeln konnen, deren Ent= wickelung aber durch die Offenbarung befordert wird: insofern ift biefer Glaube Eigenglaube, und zwar Bernunftglaube. Wiefern er sich aber auf Thatsachen bezieht, die den Ursprung und Kort= gang ber geoffenbarten Religion betreffen : infofern ift er Geschichts: glaube. Dem Offenbarungsglauben aber feten Einige wieder ben

Naturglauben entgegen b. h. ben, ber fich naturlicher Beife im menschlichen Bewufftsein entwickelt; wobei bann vorausgefest wird, bag jener übernaturliches Urfprungs fei. G. Dffenba= rung. - Bom Aberglauben und Unglauben ift in beson= bern Urtifeln gehandelt. - Begen bes Gefpenfterglaubens f. Gefpenft, und wegen bes Bunderglaubens f. Bunder. Ebenso find wegen bes Glaubens an Uhnungen, Bererei. Traume, Bauberei zc, diefe Musdrude felbit nachzusehn. Much vergl. ff. Schriften : Reeb's Bernunft gegen Bernunft ober Rechtfertigung bes Glaubens. Fref. a. M. 1797. 8. - Titt= mann's Ideen zu einer Apologie bes Glaubens. Epz. 1799. 8. - Bogel ub, die letten Grunde des menfchlichen und bes chriftz lichen Glaubens, Gulab, 1806, 8, (Sit benn ber driftl. Gl. nicht auch ein menschlicher? Diefer Begensat ift Schielend. Es soll beigen: Bernunftgl. u. Offenbarungegl.). - Beiller's Ideen zur Gefch. ber Entwickelung des relig, Glaubens, Munch, 1808, 8. - Un= cillon ub. Glauben u. Biffen in der Philof. Berl. 1824, 8. -Rrug's Pisteologie, ob. Glaube, Abergl. u. Ungl. sowohl an fich als im Berhaltniffe zu Staat u. Rirche betrachtet. Lpz. 1825. 8. -Deinroth's Difteobicee, od. Resultate freier Forfdung ub. Gefch. Philof. u. Glauben. Lpg. 1829. 8. - Thom. Ersfine's Berf. ub. ben Glauben. Mus dem Engl. in's Frang, überf, von Frau v. Broglie geb. v. Stael (Par. 1826. 12.) u. aus die= fem in's Deut. von Guft. Rruger, m. e. Borr, von Mug. Sabn. Epg. 1829. 8. (Bezieht fich mehr auf ben driftl. Glau= ben, als auf den Bl. überhaupt). - Abaldemus über Da= tur, Forum u. Macht bes Glaubens, Berbft, 1830. 8. - Glaube u. Gefühl, od. unmittelbares Wiffen als Burgichaft fur Die Babr= beit in gottlichen Dingen. Bon B. J. Pfigner, Brest, 1830. 8. - Berf. einer philos. Beleuchtung des Wiffens u. des Glaubens. Lpg. 1830. 8. - Der 3meifel am Glauben. Rrit, ber Schriften de tribus impostoribus, von D. Rarl Rofenfrang. Salle u. Lpg. 1830. 8. Diefe Schrift von den angeblichen 3 Sauptbetrugern ber Menschheit (Mofes, Chriftus u. Mu= hammeb) eriffirt eigentlich zweimal ober in einer boppelten Be= arbeitung, einer altern u. furgern in lat. Sprache (mahrscheinlich aus dem 16. 3h.) und einer spatern und weitlaufigern in frang. Sprache (livre des trois imposteurs ober hist. des tr. imp. des nations - mahrscheinlich aus dem 17. Ih.). Ihr Berf, ift Einige halten bafur ben Domponatius, Undre ben unbekannt. Raifer Friedrich II. ober beffen Rangler Petrus de Bineis. Erbitterung gegen ben Druck ber hierarchie blickt überall burch, und der hauptsat, den der Berf. durchzufuhren fucht, ift, daß die Menschheit in ihrer hodiften Ungelegenheit fich felbft betruge.

Einige halten auch den Esprit de Spinoza ober la vie et l'esprit de Sp. fur eine Ueberfetjung ob. Ueberarbeitung jener Schrift. Spinoga. Die von Rofenkrang angekundigte Ubh. fib. bie Entstehung des Buches de tr. imp. von D. B. Genthe ift mir

noch nicht zu Beficht gefommen.

Glaubens=Artifel find gleichsam Glieberchen bes Glaubens (von artus, das Glied) d. h. die einzelen Sabe, welche den Inhalt eines gewiffen Glaubens barftellen. Golcher Glaubens: Urtifel, bie man auch Dogmen nennt, fann es fehr viele geben, besonders wenn man alles, was menschlicher Wahn und Aberwiß ausgebrutet hat, dahin rechnet. Der Bernunftglaube aber (f. den vor. Urt.) lafft fich gang burg in zwei Urtifeln barftellen, welche fich auf die beiden hauptgegenstande jenes Glaubens beziehn: Bott und Unfterblichfeit. (S. diefe beiden Musdrucke). Stelle man jene Artikel subjectiv bar, fo lauten sie: 3th glaube an Gott und ein ewiges Leben. Stellt man fie aber objectiv bar, fo lauten fie: Es ist ein Gott und die menschliche Seele ift unsterblich. Jene Darftellungsweise ift beffer, weil fie dem Charafter des mabrhaft Glaubigen, ber baburch feine Ueberzeugung ausspricht, gemager ift. Doch ift die objective Urt der Darstellung auch nicht verwerflich.

Glaubens=Bekenntniß f. Bekenntnig.

Glaubens = Despotismus f. Despotismus und

Glaubens : Freiheit.

Glauben &= Eid ift eine unftatthafte Befchwerung des Be= wiffens, ba Niemand ichworen fann, daß er immer daffelbe glauben wolle und werde. Nur der firchliche Despotismus hat die Glaubigen badurch zu feffeln gefucht. Bergl. Gib.

Glaubens=Einheit ober Ginigfeit f. Ginigfeit.

Glaubens= Form in allgemeiner Beziehung heißt foviel als Glauben & : Urt. S. b. D. In besondrer Beziehung aber auf den positiven Religionsglauben, ber febr mannigfaltiger Modifi= cationen fabig ift, nennt man eben biefe Modificationen beffelben Staubens : Formen. Daß fie alle von gleichem Werthe ober Unwerthe feien, wie der Indifferentift behauptet, ift unrichtig. Denn cs muß boch irgend einen Unterschied berfelben geben; wovon auch ihr relativer Werth oder Unwerth abhanat. Entfernt fich &. B. eine positive Glaubensform fehr von der Vernunftreligion, so daß fie derfelben wohl gar widerstreitet, wie das Beidenthum we= gen bes Polytheismus: fo ift fie verwerflich. Ift fie aber berfelben angemeffen: fo wird fie um fo annehmbarer fein, je großer diefe Ungemeffenheit ift. Denn es laffen fich auch hier wieder ver-Schiedne Abstufungen benten. Go find Judenthum, Christenthum und Mufelthum als monotheistische Glaubensformen dem Beiden= thume als einer polytheistischen unftreitig vorzugiehn. Wenn man

fie aber unparteiifch mit einander vergleicht: fo findet man balb, bag bas Chriftenthum, besonders bas ursprungliche, weit über ben anbern beiben fteht. G. Chriftenthum, Beibenthum zc.

Glauben 3= Freiheit ift, wenn fie auf ben moralisch= religiofen Glauben bezogen wird, einerlei mit Gemiffens= grei= heit. G. b. Denn Diefer Glaube ift recht eigentlich eine Sache bes Gewiffens. Im weitern Sinne aber lafft fich jene Freiheit auch auf andre Urten bes Glaubens beziehn. Denn ber Glaube fann und foll in feinem Falle erzwungen werben; er ift freie Heberzeugung. Bar' es g. B. nicht gang unvernünftig und also auch unrecht, Jemanden zwingen zu wollen, daß er alles glaube, was Polybius ober Livius vom romifchen Staat er= gablen? Ift es aber nicht gang berfelbe Kall, wenn man Jemanden gwingen wollte, alles zu glauben, was firchliche Schriften ober Ueberlieferungen vom Ursprunge ber Rirche ergabten? Die eine Erzählung muß ja fo gut wie bie andre auf Beugniffen beruhn. Und da muß vor allen Dingen gefragt werden: Wer waren die Beugen? Und find ihre Beugniffe glaubwurdig? Die aber bieß zu erforschen, f. Glaubwurdigfeit, Much vergl. Dulbfamfeit.

Glaubens=Gericht, wie die Inquisition in der fatholi= ichen Rirche, foll nicht fein, weil Niemand bas Recht hat, ben Glauben bes Undern zu richten, und weil es zum graufamften Glaubenszwange führt. Es kann baher, wenn bie Rirche berglei= chen Tribunale errichten will, ber Staat bieß auf feine Beife ge= statten, vielweniger feinen Urm gur Bollftreckung ber Urtheile folcher

Tribunale hergeben.

Glaubens=Grunbe find allemal subjectiv, fonnen aber ebensowohl zureichend als unzureichend fein, je nachdem es bie Urt bes Glaubens mit fich bringt. S. Glaube und Glaubens= Arten.

Glaubens: Sandlung f. Autodafé. Diefer Ausbruck fann auch eine Sandlung aus Glauben b. h. eine folche bebeuten, welche ber Glaube felbst bewirkt. Gine Sandlung biefer Urt ift jedoch barum noch nicht gut. Denn es kommt babei immer auf die Beschaffenheit bes Glaubens an. Co maren die fogenannten Glaubenshandlungen ber fpanischen Inquisition (Autobafes) nichte weniger als gut, fondern vielmehr hochft verabscheuens= werth. Denn fie gingen aus dem falfchen Glauben berbor, baß man Menschen zum mahren (oft nur fur mahr gehaltnen, an fich aber falfchen) Glauben zwingen, und wenn fie fich nicht woll= ten zwingen laffen, fogar verbrennen durfe; mas boch eben fo widersinnig als rechtswidrig ift. Daber unterscheiben auch bie Rechtsgelehrten bas Sandeln in ober mit gutem Glauben (bona fide) vom Sandeln in oder mit bofem Glauben (mala

fide). Im erften Falle fann man zwar bem Stoffe nach gleich: falls Unrecht thun - wie wenn Jemand fich eine fremde Sache zueignet, in der Meinung, fie fei herrenlos - im zweiten Kalle aber thut man auch der Form nach Unrecht - wie wenn Jemand fich eine fremde Sache zueignet, von der er weiß, daß fie ichon

einem Undern gehört.

Glauben 3 = 5 elben beigen Derfonen, die fur ihren Glauben viel gekampft und geduldet, vielleicht gar das Leben aufge= opfert haben. Ginen ftarken ober festen Glauben beweist diek aller= bings, aber feineswegs einen mahren oder echten. Denn es fann Jemand auch fur einen falfchen Glauben fo fchwarmerifch eingenommen fein, daß er fur benfelben alles zu thun und zu leiben bereit ift. Der Kanatismus führt alsbann zum Heldenthume. Bergl. auch Martprethum.

Glaubens : Rritif f. ben folg. Urt.

Glauben 3 : Lehre ift entweder eine philosophische Theorie des Glaubens überhaupt, welche, wiefern fie die Grunde beffelben fritisch erforschte, auch eine Glaubensfritif genannt werden konnte, oder eine Darftellung von moralisch religiosen Babrheiten, welche geglaubt werden follen. Salt fich nun diefe Darftellung innerhalb der Grangen der Bernunft: fo entspringt baraus eine philosophische Religionslehre, die man auch Religions= philosophie nennt. Geht fie aber baruber hinaus und leitet fie bie moralisch-religiosen Wahrheiten aus irgend einer (angeblichen ober wirklichen) Offenbarung ab: fo entspringt baraus eine positive Reli= aionstehre, die man oft auch schlechtweg Dogmatif nennt. G. Offenbarung und Religionslehre. Die Glaubenskritik ift auf beide anwendbar, obgleich die lettere fich oft bagegen straubt.

Glauben 8 = Norm foll ein ftebender ober unveranderlicher Inbegriff von positiven Glaubensartifeln fein. Ginen folchen giebt es aber nicht, weil das Positive immer nach Zeit und Ort, und vornehmlich nach ben Bildungsftufen ber Menfcheit, -veranderlich bleibt. S. Perfectibilismus. Bollte man aber die Ber= nunftreligion eine Glaubensnorm fur jede positive Religion nennen: fo konnte dieß nur unter der Bedingung zugestanden werben, daß baburch der Glaubensfreiheit fein Abbruch geschabe. Denn auch

die Vernunftreligion foll Niemanden aufgedrungen werden.

Glauben 3 = Pflicht fann es nicht geben, weil der Glaube, wenn er echt fein foll, freie Ueberzeugung fein muß. G. Glaube

und Glaubens= Freiheit.

Glaubens = Philofophie, als philof. Theorie vom Glau= ben, ift statthaft und nothwendig, aber ale Philosophie, die bloß auf den Glauben gegründet werden soll, ganz unzulässig, weil man baburch in Gefahr gerath, die Geschopfe der Einbildungskraft'

unter bem Titel bes Glaubens in die Wiffenschaft aufzunehmen. Die philosophirende Bernunft muß den Glauben felbft erft prufen, ebe fie ibm Eingang in die Wiffenschaft geftatten kann.

Glaubens: Richter f. Glaubens : Gericht.

Glaubens=Bahrheiten heißen Cape, welche geglaubt werden follen; mobei man naturlich voraussest, daß fie auch mirklich mahr feien. Diese Boraussegung trifft aber nicht immer gu. Daber fann es allerdings angebliche G. W. geben, die feine find. S. Glaubens= Urtifel.

Glaubens=3mang f. Glaubens=Freiheit.

Glaubig heißt überhaupt, wer glaubt. Die nahern Be= ftimmungen ergeben fich bann aus ber Busammensehung mit andern Bortern, ale blindalaubig, wer zum Glauben geneigt ift, ohne nach Grunden zu fragen, leichtglaubig, wer beim Glauben es mit den Grunden beffelben nicht genau nimmt, ichwerglaubig, wer babei mit großer Strenge gu Berte geht, unglaubig aber, wer nicht glauben will, wobei bann wieder mehre Unterschiede ftatt= finden konnen. S. Unglaube. Der Ausbruck zweifelglau= big ift nicht glucklich gebildet, weil zweifeln und glauben sich eigentlich aufheben. Es ift daher auch inconsequent, wenn manche Steptifer fich dem Offenbarungsglauben in die Urme marfen und babei boch ihrem Skepticismus nicht entsagen wollten. Diefe Inconfequeng ift nur daraus begreiflich, daß ber Menfch doch immer eines gewiffen Unhaltspunctes fur fein Denken und Sandeln bebarf. Findet er alfo denselben nicht in der Philosophie, weil er in Diefer Beziehung der Skepfis ergeben: fo fucht er ihn in der Theologie und den positiven Religionsurfunden, auf welchen dieselbe be= ruht. - Mus glaubig ift wieder das 2B. Glaubiger hervorge= gangen, bem bas D. Schuldner entspricht. Man muß alfo wohl unterscheiden den Glaubigen und den Glaubiger, Gener hat Glauben in religioser Hinficht, diefer in commercialer. Er glaubt namlich, daß ein Undrer, der von ihm etwas borgen will, ihn wieder bezahlen konne und werde. Ein folder Glaubiger konnte alfo in religiofer Sinficht auch ein Unglaubiger fein. Bergl, Crebit und Schuld.

Glaubwurdig feit wird infonderheit Beugniffen (Ausfagen, Berichten, Erzählungen) beigelegt, wenn fie fo beschaffen find, bag man fie fur mahr halten fann. Dabei ift nun vor allen Dingen auf zweierlei zu fehn, mas man die innere oder objective und bie außere oder subjective Glaubwurdigkeit nennt. Bei jener fieht man auf bas Bezeugte felbst, was allemal ein Thatsachliches (res in facto posita) fein muß, und fragt, ob auch die Thatfache fo beschaffen, daß man sie glauben konne. Ift fie unmbalich, wie wenn Jemand von einer Reise nach bem Mond erzählte: fo ift bas

Beugniß schlechthin verwerflich. Doch wird hier eine gewisse Vorficht anzuwenden fein, weil uns manches unmöglich scheint, was boch möglich ift. Daber ift auch bei Wunderergahlungen nicht gleich abzusprechen, indem an ber Sache wohl etwas fein fann, ohne gerade ein Bunder im ftrengen Ginne gu fein. In der zwei= ten Sinsicht fieht man auf ben Beugen selbst und fragt zuvorderft, ob er ein unmittelbarer ober mittelbarer (Hugen= ober Ohrenzeuge) fei. Jener ift an fich allemal glaubwurdiger, als biefer, weil ber mittelbare Beuge erft Undern nachergablt und, wenn diese Undern nicht bekannt find, es gar nicht moglich ift, eine grundliche Prufung feines Zeugniffes anzustellen. Denn es kommt bei dieser Prufung nicht blog auf die Tuch tigfeit (dexteritas) sondern auch auf die Aufrichtigkeit (sinceritas) des Zeugen an, damit man beurtheilen konne, ob er die Wahrheit nicht bloß fagen konnte, fondern auch wollte. Wie will man aber bieg un= tersuchen, wenn biejenigen vollig unbekannt, die zuerst etwas als unmittelbare Beugen berichtet haben? Daher verdienen unbestimmte Beruchte wenig ober feinen Glauben, indem man es felbst bei Beugniffen, beren Urheber vollig bekannt find, oft nur bis gu einem niebern Grade ber Wahrscheinlichkeit bringen kann. Wenn entgegengefette Parteien Zeugniffe ablegen, die einander widerftrei= ten: fo ift felten eins von beiden Beugniffen gang und allein glaub= wurdig; fondern man wird immer etwas auf Rechnung ber Parteilichkeit abziehn muffen, um das Bahre zu finden.

Glaufo ober Glaufon von Athen (Glauco Atheniensis) ein Schuler bes Sofrates, ber 9 sofratische Dialogen geschrieben haben soll, von benen aber nichts mehr ubrig ift. S. Diog.

Laert. II, 124.

Gleich (aequale) ift einerlei in Unsehung ber Große. Weit aber die Große nicht bloß ertenfiv, sondern auch intensiv ift: fo fann die Gleichheit (aequalitas) auch ben Dingen beigelegt werben, wenn und wiefern fie einander in Unsehung folder Gigen= schaften gleich find, die fich unter den Begriff ber intensiven Große bringen laffen, g. B. Gleichheit an Rraft, Renntnif, Fertigkeit, Tugend zc. Diese intensive Gleichheit lafft fich aber nicht fo genau bestimmen oder abmeffen, als die ertenfive. Bergleichen wir nun mehre Dinge mit einander, fo werden wir zwar immer gewisse Unterschiede zwischen ihnen antreffen. Wenn biefelben aber fehr flein find, so nennen wir die Dinge boch gleich; wie zwei Men= fchen, die in Unsehung der Lange nur um eine Linie verschieden find. Ubfolute Gleich heit fann baber einem Dinge nur in Bergleichung mit fich felbft beigelegt werben, nach dem Grundfage: Jedes Ding ifi fich felbst gleich, ober A = A. G. A. Wegen ber perfonlichen Gleichheit f. weiterhin Gleichheit.

Gleichartig (homogen) heißen Dinge, die von derfelben Urt find, wie zwei Menschen, Thiere oder Baume. Man nimmt namlich hier bas 2B. Urt in einer weitern Bedeutung, fo bag es auch die Gattung mit einschließt ober überhaupt ein gemiffes Gefchlecht ber Dinge (genus) bezeichnet. Rabme man es in der eigentlichen oder engern Bedeutung : fo murben Dinge, bie bloß ju berfelben Gattung, aber nicht ju berfelben Urt gehoren, schon ungleichartig (heterogen) fein, wie Lowe und Tiger, ober Riefer und Tanne. Es giebt baber Ubstufungen in ber Gleich = artigkeit und Ungleichartigkeit, wie in ber eben bavon abhangigen Mehnlichkeit und Unahnlichkeit ber Dinge, fo daß auch Dinge in ber einen Sinficht gleichartig, in ber andern ungleichartig fein konnen. Die Theile eines Gangen aber beigen gleichartig, wiefern fie nur quantitativ, ungleich= artig, wiefern fie auch qualitativ verschieben find. Ber g. B. ein Stuck Binnober gerichlagt, bekommt lauter gleichartige Theile; wer es chemisch zerlegt, erhalt ungleichartige, namlich Schwefel und Quedfilber.

Gleichformig beißen Dinge, wiefern sie einerlei Gestalt (Korm) haben. Da bie Geftalt gum Theil auch bie Urt bestimmt - weshalb die Lateiner oft forma fur species und umgekehrt feben - fo fteht auch gleichformig oft fur gleichartig. G. ben por. Urt. Die Bewegung aber heißt gleichformig, wenn fie nach einerlei Gefeten geschieht, weil dieg eben die Form ber Bewegung bestimmt. Go bewegen fich alle nicht gerabe in bie Sohe geworfene, fondern unter einem Winkel abgeschoffene Rugeln in parabolifchen Bahnen, und infofern gleichformig, wenn gleich ihre Bahnen, einzeln betrachtet, febr verschieden (großer ober flei=

ner, mehr oder weniger gefrummt) fein tonnen.

Gleichgeltend und gleich gultig find nicht gleich = geltend in Unsehung ihrer Bedeutung; es ift alfo auch nicht gleichgultig, wie man fie braucht. Gleich geltend ift nam= lich, was in einem gemiffen Kalle ober in einer gemiffen Beziehung einem Undern gleich betrachtet ober gebraucht wird. Daraus folgt aber nicht, daß es bemfelben auch vollig gleich fei ober diefelbe Gultigfeit habe. Go brauchen bie Dichter oft Rebenfaft fur Wein, obwohl jener eigentlich etwas andres ift, als diefer. Sierauf be= gieht fich bie fog. Synonymie. G. b. D. Bas aber bie Gleichgultigkeit bes Menschen gegen bie Dinge ober gegen Moral und Religion betrifft: fo ift baruber in ben Artiteln Ubiaphorie und Indifferentismus bas Weitere zu fuchen. Huch vergl. Meguipolleng.

Bleichgewicht (aequilibrium) im phyfifchen Sinne ist ber Ruhestand ber Korper, hervorgebracht burch gleiche Bewe288

gungsfrafte, bie gegen einander wirken; wie wenn man in ben Schalen einer Bage zwei Korper von gleicher Schwere gegen ein= ander abwagt. Diefes Gleichgewicht gehort nicht hieher. Die Mathematik untersucht es in der schlechtweg fog. Statif in Un= febung ber feften, in ber Sybroftatif und Meroftatif aber in Unsehung der tropfbar und elastisch fluffigen Rorper. Im logi= fchen Ginne findet ein Gleichgewicht ftatt, wenn die Grunde für und wider eine Behauptung gleich fart find. Dieg nannten bie alten Steptifer Ifofthenie (f. b. 2B.) und suchten baburch ihren Zweifel ober ihre Buruckhaltung des Beifalls zu rechtfertigen. Im moralischen Sinne hat man vornehmlich in ber Lehre von ber Freiheit von einem Gleich gewichte ber Bestimmungsgrunde zum Sandeln gesprochen und barauf biejenige Theorie erbaut, welche ber Mequilibrismus heißt. G. b. 2B. Im politischen Sinne endlich versteht man unter bem Gleichgewichte ein solches Berhaltniß ber Staaten, vermoge beffen fie ungefahr diefelbe Macht befigen. Da bieg in Unsehung aller Staaten nicht moglich ift, weil ihr Bebiet, ihre Lage, ihre Bildung zc. zu verschieden find: fo bezieht man bie Ibee bes politischen Gleichgewichts nur auf bie großern Staaten, welche bann ebenbaburch ben fleinern jum Schute bienen follen, daß jene aus Giferfucht gegen einander Die Uebermaltigung eines fleinern Staats burch einen großern nicht zugeben. Die aber, wenn mehre große Staaten fich zur Ueber= waltigung eines fleinen vereinigen und beffen Bebiet unter fich theilen, wie es mit Polen ber Kall war? Daher ift auch jenes Gleichgewicht fein Mittel zum ewigen Frieden, wie Ginige meinten, poraussegend, bag ein Schwert bas andre in ber Scheibe halten follte. Bielmehr hat eben dieses Gleichgewicht oft ben Vorwand gu Rriegen gegeben. Bergl. Fragmente aus der neueften Gefchichte Des politischen Gleichgewichts in Europa (von Geng). Peters= burg, 1806. 8. und : Gedanken über bie Wiederherftellung bes Gleichgewichts in Europa zur Begrundung eines bauerhaftern Friebens, als bisher möglich gewesen. Leipzig, 1808. 8. — Darum haben Undre gemeint, das Uebergewicht ober bie Praponde= rang eines Staats über alle fei ein befferes Mittel gu jenem 3mecke. Wie ftand es aber um ben Weltfrieden unter napo= leon's Uebergewicht? - G. ewiger Friede.

Gleich gultig f. gleich geltenb.

Gleichheit f. gleich. Wegen ber perfonlichen ober rechtlichen Gleich heit aber (aequalitas juridica) ift hier noch zu bemerten, bag baruntet feine Gleichheit ber Rechte, bie einzelen Menschen zukommen, zu verstehen ift, sondern bloß eine Gleichheit des Rechts überhaupt, welches allen Menschen als Versonen b. h. als vernünftigen und freien Wesen ursprünglich

zukommt. Darum heißt fie auch die urfprungliche Gleichheit. Empirisch find alle Menschen ungleich in taufenderlei Sinficht (Uls ter, Geftalt, Bilbung, Rraft, Lage, Lebensart 2c.) felbft in Un= febung ihrer individualen Rechte, indem g. B. der Gine viel, ber Undre menig auferes Gigenthum befigen fann. Dien hebt aber nicht iene ursprüngliche Rechtsgleichheit auf. Man nennt biefe auch wohl die naturliche, weil fie aus ber vernünftigen und freien Ratur bes Menschen folgt, und unterscheidet bavon die burgerliche, welche bem Menschen im Staate gufommt und auch bie Bleichheit vor bem Gefete heißt; indem die Gefete bes Staats von Rechts wegen fur alle Burger ohne Ausnahme gelten und baber auch die Gerichte ohne Unsehn der Verson nach jenen Gefegen richten follen. Geder Burger hat baber auch gleichen Unfpruch auf den Schut feiner Rechte von Seiten bes Staats. Muf biefelbe Beife, wie einzele Menfchen urfprunglich einander gleich find in Unsehung bes Rechts, find es auch bie Staaten felbft und bie Kirchen als große gesellschaftliche Korper, wenn sie auch sonit noch so ungleich maren. Gin großer Staat und eine große Rirche tonnen machtiger fein, als viele fleine, aber barum haben fie nicht mehr Recht als diefe; fonft wurd' es fein andres Recht als bas bes Starkern geben. (In ber beutschen Bundesacte ift bie recht= liche Gleichheit ber beutschen Bundesstaaten und ber in ihnen befindlichen driftlichen Rirchen bereits formlich anerkannt; fie findet aber auch ohne eine folche positive Bestimmung ober naturrechtlich in Unsehung aller Staaten und Rirden ftatt). Mit jener Gleich= beit ift daher auch bie außere Freiheit nothwendig verbunden. Gebes vernünftige und (innerlich) freie Befen ift auch in Bezug auf Undre (außerlich) frei b. h. unabhangig von ihrer Willfur. wenn es nicht burch besondre Lebensverhaltniffe in eine besondre Urt ber Ubhangigkeit gekommen ift. Diefe Ubhangigkeit barf aber nicht fo weit gehn, bag es gar fein Recht mehr hatte, mithin Stlav bes Undern mare. Denn badurch mare bie urfprungliche Gleichheit vollig vernichtet. Bergl, Baumgarten de aequalitate hominum inaequalium naturali. Frankf. a. b. D. 1744. 4. -Rousseau sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Im 2. B. feiner Berke. Deutsch: Berlin, 1756. 8. - Bon ber phyfischen, moralischen und burgerlichen Ungleichheit ber Menschen. Gine Ubh. über die vorige Schrift, vom Grafen Carli. 2. b. Stal. Wien, 1793. 8. - Bolfmar über ursprungliche Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit. Breslau, 1793. 8. - Brown's Berfuch über bie naturliche Gleichheit ber Menschen. U. d. Engl. von Beber. Frankf. u. Leipz. 1797. 8. - Meiners's Gefch. ber Ungleichheit ber Stande unter ben vornehmsten europäischen Bolkern (Sannov. 1792. 2 Bde. 8.) ent= Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

halt außer den hiftorischen Notizen auch manche philosophische Reflerion und noch mehr Stoff dazu. - 3mei beruhmte Predigten fiber Freiheit und Gleichheit hat man vom Cardinal Chiaramonti (nachher P. Pius VII.) frangof. Paris, 1814. 8. und von Lavater im 4. B. feiner nachgelaffenen Schriften. - Begen einer angeblichen ober zu bewerkstelligenden Gleichheit bes außern Bermogens f. Bermogensaleichheit.

Gleichheitsschluß f. Enthymem.

Gleichmuth ift die Beharrlichkeit des Gemuths in derfelben Stimmung, besonders in Bezug auf Glud und Unglud. Ber durch Gludewechsel außer sich kommt ober seine Fassung verliert, ift nicht gleichmuthig. Bum Gleichmuthe gehort also eine gewisse Seelenftarte, um auch harte Schlage bes Schickfals ertragen gu konnen, nach der horazischen Regel: Aequam memento rebus in arduis servare mentem! - Bergl, Die Schrift von Beffner: Die neue Stoa, oder: Ueber den Gleichmuth; ein Berf. gur

Grundung der Herrsch, ub. uns felbst. Ept. 1803. 8.

Gleich niß bezieht fich nicht auf gleiche, sondern nur auf abuliche Dinge, welche im Bewufftsein zusammengehalten werben, um fie mit einander zu vergleichen. Gin Gleichniß ift baber nicht bloß ein Erzeugniß der dichtenden und Schaffenden Ginbildungskraft, fondern auch des reflectirenden Berftandes. Wenn aber diefer vor= waltet, so entdeckt er leicht, daß auch das Aehnliche in mancher Sinficht verfchieden fei, und urtheilt bann, daß jedes Gleichniß hinke (omne simile claudicat). Darum ift aber bas Gleichniß noch nicht falfch; bieß mar' es nur, wenn es gar nicht paffte b. h. entweder überhaupt feine Uehnlichfeit ftattfande ober nur eine fo entfernte, daß fie erft mubfam aufgefucht werden muffte. Uebrigens fann bas Bleichniß mehr ober weniger ausgeführt fein. Bergliedert man es in seine Elemente, so findet man allemal ein Bild und ein Gegenbild. Ift jenes nicht besonders bezeichnet, fondern nur im Gegenbilde angebeutet, alfo gleichfam in biefem untergegangen: so nennt man auch das Gleichnif eine Metapher, wie wenn bas jugendliche Alter Schlechtweg der Fruhling des Lebens genannt wird. Sagte aber Jemand: Das jugendliche Alter verhalt fich zu den ubrigen Lebensaltern, wie der Fruhling zu den übrigen Sahreszeiten fo mare dieg ein formliches Gleichniß. Da diese immer etwas Breites ober Weitschweifiges an fich haben, so durfen fie nicht zu haufig vorkommen. Bu logischen Beweisen aber find alle Gleichniffe untauglich; fie bienen nur zur Berfinnlichung und Ausschmuckung ber Rebe.

Gleichschlig nennt man Dinge, die zu einem und bemfelben Beschlechte (Gattung ober Urt) gehoren. Es sagt also ebensoviel ale aleichartia. G. b. 28.

Gleichzeitig ober simultan heißt, mas in benfelben Beitpunct fallt. Man nimmt es jedoch mit biefem Begriffe nicht fo genau und nennt baber oft auch folche Dinge gleichzeitig, Die schnell auf einander folgen ober auch nur theilweife gleichzeitig find, wie ein alterer und ein jungerer Beitgenoffe. Begen bes Be= feges ber Gleichzeitigkeit in Unfehung ber Ideenaffociation f. Uffociation.

Glied ift eigentlich ein Theil eines organischen Bangen , ber für fich wieder einen fleinern Dragnismus bilbet, wie Muge, Dhr. Sand, Ruf. Dann wird es auch übergetragen auf die Theile eines gefellschaftlichen Rorpers, wiefern biefer mit einem organischen verglichen wird. Gin Gefellich afteglied heifit baber auch ein Diefes aber ift verschieden vom Mittelaliebe. Mitalied. welches zwei andre Glieber verbindet; obwohl ein Mitglied auch ein Mittelglied fein oder werden kann. In der Logie nennt man auch die Theile eines Urtheils ober Schlusses, fo wie in der Grammatik und Rhetorit die Theile einer Rede Glieder berfelben, weil fie ebenfalls innig zusammenhangen sollen. Ist eine Reihe von Be-bingungen gegeben (A, B, C, D...) so heißen auch diese Glieder ber Reihe. S. Reihe. Gegliedert heißt daher überhaupt, mas aus Gliebern besteht und fich ebendarum auch ger= aliedern lafft.

Gliffon (Francis) ein brittischer philosophischer Urgt bes 17. 3h. (ft. 1677) von welchem Ginige glauben, dag Leibnis burch ihn auf feine Monadologie geführt worden. Er fchrieb nam= lich einen Tractatus de natura substantiae energetica s. de vita naturae ejusque tribus facultatibus, perceptiva, adpetitiva et motiva (Lond. 1672, 4.); worin abnliche Ideen vorkommen. Db

aber &. Die feinigen baraus entlehnte, ift zweifelhaft.

Glossen oder Glosseme (von ydwooa, die Bunge oder Sprache) find Borter ober Musbrude, Die etwas Ungewohnliches, Frembartiges an fich haben und baber einer Erklarung bedurfen; weehalb man auch die Erklarungen berfelben felbit Gloffen und Sammlungen folder Erklarungen Gloffarien nennt. Sie tom= men auch bei philosophischen Schriftstellern vor, balb aus Unacht= famkeit, bald abfichtlich, indem Manche ihrer Darftellungsart burch ben Gebrauch ungewöhnlicher Worter ober Redensarten etwas Di= fantes zu geben suchen. Es ift aber beffer, fich berfelben zu enthalten, weil sie leicht Misverftandnisse veranlaffen konnen. -Buweilen verfteht man unter Gloffen ober Gloffemen auch Gin= Schiebsel in Schriften von fremder Sand; wodurch der Text verun= ftaltet wird. Sie follen meift zur Erklarung bes Tertes (bem fie anfangs bloß ad marginem beigeschrieben maren) bienen, verdun= teln ihn aber oft. Die Rritik muß fie also zu entfernen fuchen, um ben Tert in feiner ursprunglichen Reinheit herzustellen. Bei den alten Philosophen ift dieß vorzüglich nothig, damit ihnen nichts

Frembartiges aufgedrungen werbe.

Gloffolalie und Gloffomanie (vom Borigen, dadia, die Rede, und paria, die Wuth) find in gewiffer hinficht verwandt. Das erfte Wort bedeutet namlich bas Reben in fremden Sprachen, gleichsam mit andern Bungen ( έτεραις γλωσσαις); was an sich nicht zu tabeln ift, wenn die Lebensverhaltniffe uns nothigen, zur Mittheilung unfrer Gedanken und Empfindungen uns einer andern als der Muttersprache zu bedienen. Wer aber etwas barin fucht und es wohl gar fur beffer oder vornehmer halt, eine fremde Sprache - oft fchlecht genug - ju reben, fo bag er or= dentlich in dieselbe vernarrt ift und fie daber überall anbringt: von dem kann man wohl fagen, daß er von einer Buth in diefer Beziehung befallen oder von ber Vorliebe fur eine fremde Sprache beseffen fei. Diese Gloffomanie ift also dann nach Maggabe ber Sprache eine Abart ber Gallomanie, ber Anglomanie, und wie Diese Manien weiter heißen. — Db die Gloffolalie, von welcher Die Urgeschichte des Chriftenthums erzählt, eine naturliche oder eine übernaturliche mar, ift nicht biefes Orts zu untersuchen. Bor allen Dingen bedurfte aber woh! das Thatfachliche in diefer Beziehung noch einer genauern Erforschung.

Glofsonomie (vom Borigen und vomos, das Geseth) ist Gesethgebung für die Sprache. Da das Sprechen vom Denken abhangt, so ist die Denklehre ober Logik zugleich eine philosophische Glossonomie, welche von Manchen auch Glossolosgie genannt wird. Ebendaher schließt sich die allgemeine Gram-

matit an die Logit an. S. Grammatit.

Glud und Unglud find Musdrude, welche den Bufall bezeichnen, wiefern er unfern Bunichen entspricht ober widerspricht. S. Bufall. Buweilen nimmt man bas Bort Gluck (Toyn, fortuna) auch im allgemeinen Sinne und unterscheibet bann gu = tes Gluck (τυχη αγαθη, fortuna secunda) und schlechtes Doch ist es im Gluck (τυχη φαυλη, fortuna adversa). Deutschen gewöhnlicher, bem Glucke bas Ungluck entgegenzuseben. Blucklich heißt alfo, wer vom Zufalle begunftigt, unglucklich, wer von ihm feindselig behandelt wird. Sedoch fieht man babei nur auf einzele Falle ober Begebenheiten. Dagegen heißt gluck= felig, wer viel Gluck, und ungluckfelig, wer viel Ungluck im Ganzen hat (vom altdeutschen Sal, welches ein Fulle bedeutet). Gluckfeligkeit ift baber eine folche Fulle bes Glucks; bag man viele, farke und anhaltende Vergnügungen genießt oder, popular ausgebruckt, bag es bem Menschen gang nach Bunfch und Willen geht. Daß nun der Mensch zwar einen folden Gluckfelig=

feitstrieb hat, bag aber barum boch die Moral feine bloge Bludfeligfeitstehre fein und fein Gludfeligfeitsprincip an ihrer Spige haben foll, ift fcon im Urt. Eudamonie gezeigt worden. Soll bie Gluckfeligkeit Gegenstand eines Pflichtgebots ober ein von ber Bernunft felbst gebotner Zweck des menschlichen Strebens fein: fo darf fie erftlich nicht blog als eigne, fondern fie muß augleich als frembe, mithin als allgemeine Gluckfeligkeit b. h. als menschliches Wohlsein überhaupt gedacht werben. nicht zu ftoren, vielmehr nach Rraften zu beforbern, ift allerbings Pflicht. Der Grund biefer Berpflichtung muß aber auch zweitens nicht im finnlichen Triebe, ber immer nur auf finnlichen Benuß gerichtet ift, fondern in der Uchtung gefucht werden, welche ber. Mensch ber vernünftigen Natur in sich felbst und Undern schuldig ift. Es wurde namlich biefer Uchtung burchaus widerftreiten, wenn Jemand fo handeln wollte, daß badurch menschliches Wohlsein nicht beforbert, fondern gerftort murbe. Gine folche Sandlungsweise mare alfo unvernunftig, ja felbst wiederfinnig, ba jenes Bobifein uberbaupt auch das eigne bes Handelnden unter fich befafft. Marime bes Willens, die als Grundlage einer folchen Sandlungs= weise gedacht werden muffte, fonnte weder allgemein gebilligt noch allgemein befolgt werden, ließe sich also auch nicht als allgemeines Gefet fur vernunftige Wefen geltend machen. Wird nun aber bie Gludfeligkeit als menschliches Wohlfein überhaupt gedacht und fo ju einem Pflichtobject erhoben: fo schließt sie auch die menschliche Bollkommenheit in sich, ba Unvollkommenheit, man mag fie als physische oder als moralische betrachten, bem Wohlsein immer Ab= bruch thut. Wer also auf vernünftige Beise nach Glückseligkeit strebt, wird auch nach Bollfommenheit streben, und umgekehrt. Bergl. Bollkommenheit und Formen's Schrift: Le système du vrai bonheur. Berl. Par. u. Genf 1750 u. 51. 8. — Much giebt es ein philos. Lehrgedicht sur le bonheur von Selvetius. S. d. N.

Gluck spiele (auch Hazard, Bluck und Aufall) heißen diejenigen, bei welchen das Ergebniß (Gewinn oder Verluft) nicht vom Verstande oder von der Geschicklichkeit des Spielers, sondern vom Jufalle (Glück und Unglück) abhangt. Man setzt ihnen daher auch wohl die Verstande spiele entgegen, bei welchen der umgekehrte Fall stattsindet. Nun hat zwar bei allen Spielen sowohl der Verstand als das Glück einen gewissen Antheit; wo aber das Uebergewicht so sehr auf Seizten des Glücks ist, daß der Verstand (wosern ehrlich gespielt wird) beinahe ganz unwirksam wird, da kann man das Spiel mit Recht ein bloßes Glücksspiel nennen. Ein solches Spiel einmal zum Scherz oder zur Erholung zu spielen, kann wohl nicht als uners

laubt angesehn werden. Aber ein Gewerbe baraus zu machen, ist auf jeden Fall unsittlich, weil es schlechte Leidenschaften nahrt, die Zeit zersplittert und oft auch das Vermögen. Daher sollte dieses Spielgewerbe vom Staate nicht geduldet werden. Wenn aber der Staat sogar Spielhäuser der Art privilegirt oder verpachtet oder selbst Glücksspiele (wie Lotto und Lotterie) veranstaltet: so heißt das nichts anders, als daß er seine eignen Bürger sittlich zu verzberben sucht.

Ginton f. Lyco ober Lyton.

Unabe ift nichts andres als Gutiafeit, Die ber Sohere ober Machtigere gegen ben Niedern ober Schwachern beweift. Daber wird fie insonderheit Gott in Bezug auf den Menschen überhaupt, ber so gebrechlich in physischer und moralischer Hinsicht ist, zuge= schrieben; weshalb man auch fagt, daß ber Mensch aus Inaben felig werde, indem er die Seligkeit nicht als Recht fodern, vielweniger den Simmel mit Gewalt erfturmen kann, wie bie alten Giganten. Ebenso wird bie Gnabe bem Regenten in Bezug auf feine Unterthanen, dem Herrn in Bezug auf feine Diener, auch wohl aus Courtoifie den Frauen in Bezug auf ihre Unbeter beige= legt. Denn in allen diefen Beziehungen giebt es etwas, bas man nur aus der Sand einer ausgezeichneten Gutigkeit oder Gunft empfangen fann. Darum fagt man auch, Unabe fur Recht er= gehen laffen; denn wer das Recht auf feiner Seite hat, ift insofern auch ber Machtigere. Wiefern die Gnade in ber Unwendung bes Strafrechts stattfinde, ift im Urt. Begnabigungerecht erortert. Wegen des Reiches und des Standes der Gnade f. Da= turreich und Naturftand.

Gnabenbrief f. Freibrief, auch Charte.

Gnabenreich als Abjectiv bedeutet fehr gnabig ober gutevoll, als Substantiv das Reich der Gnade (regnum gratiae) worauf sich auch der Gnabenstand (status gratiae) bezieht. S. Gnade.

Gnabenritter f. Berechtigfeiteritter.

Gnabenwahl ist zwar ein mehr theologischer als philosophischer Begriff; indessen lasst er boch eine philosophische Prufung zu, und nur insofern gehört er hieher. Die Gnabenwahl ist namlich eben bas, was man auch Prabestination b. h. Vorherzbestimmung der Menschen zur Seligkeit und Verdammniß genannt hat. Denn vermöge derselben soll Gott aus freier Gnade diejenissen auswählen, welche selig werden sollen; woraus dann von selbst golgt, daß die Uebrigen nicht selig oder verdammt werden. Eine so despotische Willkur widerspricht aber nicht nur der Idee von Gott, sondern sie vernichtet auch alle Sittlichkeit, weil sie die Freisheit des menschlichen Willens aushebt. "Alles ist vom himmel

bestimmt, nur nicht Gottesfurcht," fagte ein Rabbi, gerabe wie Cicero: Virtutem nemo unquam acceptam deo retulit, auffer wiefern Gott ber Urheber alles Guten, alfo auch ber Unlage zur Tugend im Menschen ift. Es muß also angenommen werben, baf bon bem Menichen weniaftens bie Erfullung ber Bebingung abhange, unter melder er die Geligkeit von Gott empfangt, obwohl Diefes Empfangen felbst ein Ausfluß ber gottlichen Gnabe ift. S. Gnabe.

Gnome kann vermoge feiner Abstammung (von groeir = vivooxeir, erkennen) fowohl die menschliche Erkenntnig felbst als alles innerlich bamit Verbundne bedeuten, Ginficht, Berffand, Rath, Gutachten zc. Man braucht es aber gewohnlich zur Bezeichnung eines furgen finnreichen Mus: und Denkspruchs, wie die meiften Spriichmorter find. Solche Inomen wurden auch ben fieben Beifen Griechenlands (f. d. U.) beigelegt, weshalb man ihre Beisheit felbst die gnomif che genannt hat. Allein diefe gnomi= iche Beisheit erftrectt fich viel weiter; fie wird unter allen Bolfern angetroffen. Denn überall hat fich die Erfahrung und der gereifte Berftand in folden furgen Gagen ausgesprochen, die bald metrifch geformt, bald auch nur profaisch abgerundet find. Die Spruche Salomo's, Jefus Girach's, und viele Ausspruche bes Stif= tere bes Chriftenthums felbst find folche Gnomen. Denn gravissimae sunt ad beate vivendum breviter enuntiatae sententiae, wie Cicero von folden Inomen fagt. Der Philosophie tonnen fie nur Stoff gum weitern Rachdenken bieten; fie felbit aber find noch nicht Philosophie. Bergl. Bleffig's Schreiben ub. die Philos. in Gnomen und Dentspruchen ic. vor Dahlers Ueberf. ber Dent= und Sittenspruche Salomo's. Strasb. 1810. 8. und Die= mener's Abh. uber bie Methobe ber Alten, Die Moral in Gnomen vorzutragen; vor Linde's Ueberf. ber Spruche Sef. Si= rach's. Epz. 1782. N. U. 1795. 8. — Auch Winzer's diss. de philos. mor. in libro sapientiae, quae vocatur Salomonis, exposita (Bittenb. 1811. 4.) enthalt gute Bemerkungen barüber.

Gnomiter heißen eben die Urheber folcher Gnomen, von welchen ber vor. Urt. handelt. Sammlungen ihrer Beisheitsfpruche haben Glandorf und Fortlage (Lpg. 1776. 2 Thie. 8.) Brund (Strasb. 1784. 4. u. 8.) Drelli (Lpg. 1819 — 21. 2 The. 8.) veranstaltet. Außer den beim vor. Urt. angeführten Schriften vergl. auch noch: Rohde de veterum poetarum sapientia gnomica. Ropenh. 1800. 8.

Gnomologie ist eine Rebe ober Lehre (Lovos) in soge= nannten Gnomen. G. b. D. Huch vergl. Theognis, ber

eine Snomologie gefchrieben haben foll.

Onofe hat mit Gnome einerlei Wurzel und bedeutet baber auch Erkenntnig. Es ift aber biefes Wort vorzüglich gur Bezeich= nung einer hohern ober geheimern Erkenntnig gebraucht worden; weshalb man die angeblichen Befiger derfelben auch Ino= ftiker und ihre Unficht oder Denkweise Enofticismus genannt hat. Nun follten zwar von Rechts wegen alle Philosophen Gno= ftifer sein; aber die schlechtweg sog. En oftifer waren nichts weniger als Philosophen, sondern dem bei weitem großern Theile nach Schwarmer, die in den erften Sahrhunderten der chriftlichen Rirche in und außer derfetben ihr Wefen oder Unwefen trieben, indem fie morgenlandifche Religionsspfteme mit griechischer Philoso= phie und driftlichen Ideen auf eine hochft abenteuerliche Weise amalgamirten. Gie gehoren baber auch nicht in die Gefch. ber Philos., sondern in die Religions = und Rirchengeschichte. Indeffen vergl. Deander's genetische Entwickelung ber vornehmften gnoftis ichen Spfteme. Berlin, 1818. 8. - Lewald's commentatio de doctrina gnostica. Heibelberg, 1818. 8. - und Lucke's Rritik ber bisherigen Untersuchungen über bie Gnoftiker. Schleiermacher's, De Bette's und Lucke's theol. Beitschr. Berlin, 1820. 8. - Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne. Par J. Matter, Par. u. Strasb. 1828. 3 Bbe. 8. — Ueber die Berwandtschaft ber gnoftisch = theosophischen Lehren mit den Religionssystemen des Drients, vorzüglich bem Buddhaismus. Von J. J. Schmidt. Lug. 1827. 8. - Gine furge, aber treffliche, Geschichte des Gnosticismus findet sich auch in Walsh's essay on ancient coins, medals and gems, as illustrating the progress of christianity in the early ages. U. 2. Lond. 1828. 8. - Bergl. auch Meonen, Budba u. Manes.

Enofeologie (von yrwoig, die Erkenntniß, und Loyog, die Lehre) ift Erfenntnifflehre oder Metaphyfik. G. biefe

beiden Artifel.

Gnostiker f. Gnose. Da sie in diesem D. B. wegen bes ichon angeführten Grundes nicht alle einzeln aufgeführt zu werden verdienen, fo fonnen hier nur bie bedeutendern von ihnen fum= marisch angeführt werden: Simon der Bauberer, Menander ber Samariter, Cerinth ber Jude, im 1. 36. - Saturnin ber Sprer, Basilides, Karpogrates und Balentin, fammt= lich Alexandriner, Marcion von Sinope, Bardefanes und Cerdo, beide Gprer, im 2. Ih. - endlich Manes ber Perfer im 3. Ih., von bem jedoch ein eigner Urtitel biefes D. B. ausnahmsweise handelt, da von ihm der im Alterthume weit verbrei= tete Manichaismus ben Ramen hat. Die einzige Bemerkung

ftehe noch hier, baß biefe Gnoftiter weder in theoretifcher noch in prattifcher hinficht eines Sinnes waren, sondern fast jeder feiner

eignen Unficht oder vielmehr Ginbildung folgte.

Goclenius (Rudolph) geb. 1547 zu Corbach und gest. 1628 als Prosessor zu Marburg, ist als Urheber des umge kehreten Kettenschlusses, der daher auch der goclenianische Sorites heißt, bekannt geworden. S. Sorites. Er stellte denselben zuerst in seiner Isagoge in org. Arist. (Frks. 1598. 8.) auf. Außerdem hat er eine Psychologie ober vielmehr Anthropologie (wvyod. h. e. de hominis perfectione, anima, ortu etc. Marb. 1590 u. 1597. 8.) Probleme (probll. logg. et philoss. Marb. 1614. 8.) und einen Abris der platonischen Philosophie (idea philos. platon. Marb. 1612. 8.) geschrieben. Er zeigt sich darin überzhaupt als philos. Eklektiker. — Manche zählen diesen G. auch zu dem Ramisten, weil er der aristotelischen Philosophie abgeneigt war.

Goboma f. Gautama."

Goethals (Seinr.) aus Muba bei Gent geburtig und ba= her gewohnlich Beinrich von Gent (Henricus de Gandavo s. Gandaviensis) genannt. Er lebte im 13. Ih., mar ein fehr beruhmter Lehrer der Philos. und Theol. an der Sorbonne in Paris (mit dem Beinamen Doctor solemnis) und ftarb 1293 als Ur= chibiat. zu Tournay. 21s Philosoph neigt' er fich auf bie Geite bes Realismus, mar aber fein unbedingter Unhanger des Uriftoteles, fondern fuchte mit ben ariftotelifchen Formen bie platoni= ichen Ibeen, benen er ein wesentliches, vom gottlichen Berftande unabhangiges, Sein beilegte, ju verbinden. Seinem Beitgenoffen Thomas von Aquino widersprach er in manchen Puncten; unter den Arabern aber folgt' er am meiften dem Avicenna. Er fchrieb nach ber Gitte jener Beit ein fog. Quodlibetum (ap. Jodoc. Badium Ascens. 1518.) worin er über allerlei philoff. Gegenftanbe ober Probleme Fragen und Untworten aufstellte. Da er die Ber= irrungen der scholaftischen Speculation wohl merkte, aber boch feine beffere Methode des Philosophirens herzustellen vermochte: so erschien ihm zulest alle Erkenntnig auf bem naturlichen Bege als zweifel= haft, fo daß er fie auf übernaturlichem fuchte; wodurch aber bie Philosophie mit fich felbft in Widerspruch fallt.

Gold, das bekannte eble Metall, hat auch in der Philosophie eine sonderbare Rolle gespielt, indem man es (oder vielmehr die Kunst es zu machen) den Stein der Weisen genannt hat. Bon ihm ist auch das goldne Gedicht des Pythagoras und der goldne Esel des Apulejus benannt. S. diese beiden Namen. Das goldne Zeitalter aber ist nichts andres als die Idee eines Standes der Unschulb, in welchem die Menschen

urfprunglich gelebt haben, ober eines Stanbes ber Bolltom= menheit, in welchen fie einft treten follen. Gener heißt baber auch das g. 3. a parte ante, biefer das g. 3. a parte post. Die Menschen, von den Uebeln der Gegenwart gedruckt, verfetten das Beffere immer entweder in die Bergangenheit oder in die Bufunft ober in beibe zugleich, indem fie dachten: Ginft mar es beffer und einst wird es beffer fein. Der lette Gedanke ift aber richtiger als der erfte, wenigstens fruchtbarer, wenn dabei an die Nothwendig= feit des eignen Befferwerdens gedacht wird, nach dem bekannten Musspruche: "Lafft uns beffer werden; gleich wird's beffer fein!"-Bergl, Die Schrift von Bemfterhuis: Alexis ou sur l'age d'or in Deff. Oeuvres philoss. u. beutsch von Jacobi. Riga, 1787. 8. - Begen ber goldnen Rette (auch die hermetische ge= nannt) f. hermes Trismegift.

Goluchowsky f. polnische Philosophie. Görent (Joh. Aug.) geb. 1765 zu Lauenstein in Sachsen, erft Abjunct ber philos. Fac. in Wittenberg, bann Rector ber Schulen zu Plauen (feit 1796) zu Zwickau (feit 1800) und gu Schwerin (feit 1817, auch Dberfchulrath bafelbft feit 1819) hat fich befonders um die Gefch. der Philos. verdient gemacht, theils burch Berausgabe der philoff. Werke Cicero's (Lpg. 1809. ff. 8. noch nicht vollendet) theils durch einige babin einschlagende Abbandll. als: Vestigia doctrinae de associatione quam vocant idearum libris veterum impressa. Wittenb. 1791. 4. - De libri περι χοσμου, qui inter Aristotelis scripta reperitur, auctore. Chend. 1792. 4. — De dialogistica arte Platonis interpreti hujus rite

cognoscenda et aperienda. Ebenb. 1794. 4.

Gorgias von Leontini in Sicilien (Gorgias Leontinus) angeblicher Schuler bes Empedofles, ein wegen feiner Berebt= famkeit und feines Scharffinns berühmter Sophist zu ben Zeiten bes Sofrates, von Plato in einem besondern Dialoge verewigt, welcher von der Beredtfamkeit handelt und beffen Namen tragt (ein= geln herausg, von Findeisen. Gotha u. Umft. 1796. 8. und uberf. von Sorftel. Gott. 1797. 8.). Doch ift die plat. Dar= stellung bicfes Sophisten zu einseitig und bie bem Dialoge zum Grunde liegende Thatfache ungewiß. Bon ihm felbft find nur noch ein Paar Reben übrig, die man im 8. Th. ber griechischen Redner von Reiste findet. Bon einer philos. Schr. aber, welcher er den sonderbaren Titel περι του μη οντος η περι φυσεως (vom Nichtseienden oder von der Natur) gab, haben fich nur Bruchstude bei Ariftoteles (de Xenoph. Zen. et Gorg. c. 5. et 6.) u. Sertus Emp. (adv. math. VII, 65-86.) erhalten. Mus benfelben erhellet, daß G. in biefer Schrift breierlei beweifen wollte: 1. es fei überhaupt Richts ober es gebe fein Seiendes,

weil, wenn Etwas fein follte, baffelbe entweder als ein Ding ober als ein Unding ober als Beides zugleich fein muffte, welches nicht moglich; 2. es fei, wenn auch Etwas ware, baffelbe boch nicht erkennbar, weil bann entweder der Gebanke einerlei mit bem Ge= bachten ober alles Bebachte wirklich fein muffte, welches nicht fatte finde; 3. es fei, wenn auch etwas erkennbar ware, baffelbe boch nicht mittheilbar, weil die Sprache als angebliches Mittel der Mits theilung unfrer Erkenntniffe entweder die Objecte felbit barftellen ober wenigstens in verschiednen Gubjecten einerfei Borftellungen erregen muffte, welches nicht fattfinde. Wiewohl nun Diefe Be= weise insaefammt ein sophistisches Blendwerk maren, so muß man es doch dem G. gum Berbienfte anrechnen, bag er guerft den Uns terschied zwischen ber blogen Borftellung und beren Gegenftande, fo wie zwischen bem Borte als einem Gedankenzeichen und bem Gebanken selbst, bestimmt andeutete und badurch die philosophirende Bernunft anregte, bas Berhaltniß zwischen bem Dbjecte und bem Subjecte ber Erkenntniß grundlicher zu erforschen und babei auch bas Berhaltniß zwischen bem Beichen und bem Bezeichneten zu berudfichtigen. Steptifer mar übrigens G. wohl nicht, obgleich fein Rasonnement, so weit es sich aus ben Bruchftuden erkennen lafft, einen feeptischen Unftrich bat. Denn er behauptete mehr, als fich ein Steptifer gestatten wird; wie auch Sertus E, richtig bemerkt. Manches scheint G. auch von ben Eleatifern, besonders Beno, fich angeeignet zu haben. - Dag eben biefer Sophist ber Erfte war, welcher fich anheischig machte, über jeden beliebigen Gegenstand einen öffentlichen Bortrag aus bem Stegreife gu halten alfo ein bidaktischer ober rhetorischer Improvisator? - wird nicht nur von Cicero mehr als einmal (de orat. I, 22. III, 32. al.) versichert, sondern auch im vorermahnten platonischen Dialog gefagt. Daß er aber auch von feinen Landsleuten geschatt und in öffentlichen Ungelegenheiten gebraucht, insonderheit als Befandter nach Uthen geschickt und bier gern gehort murde, erhellet aus einem andern plat. Dial. (Hipp. maj. ab init.). Es kann ihm also nicht an fehr ausgezeichneten Talenten gefehlt haben, wenn er gleich nicht immer den beften Gebrauch davon machte. Daß er über 100 3. alt wurde und fich im bochften Ulter nicht nur wohl bes fand, fondern immerfort mit wiffenschaftlichen Studien beschäftigte, giebt auch ein vortheilhaftes Beugniß fur feine Lebensweife. - S. Foss, de Gorgia Leontino commentatio. Salle, 1828. 8. -Schönborn, de authentia declamationum, quae Gorgiae Leontini nomine exstant. Breelau, 1826. 8.

Gorres (Jakob) früher Prof. ber Phyl. an ber Secondarichule zu Coblenz, bann (nachdem er wegen angeblicher politt. Berirrungen seine Lehrstelle hatte aufgeben muffen) in ber Gegend bes

Dberrheins privatifirend, jest Prof. an ber Universitat zu Munchen, hat außer mehren politt. Beit= und Flugschriften auch einige philoff. herausgegeben, in welchen er meift nach schellingscher Urt philoso-phirt, die Darftellung aber oft etwas verschroben, bombaftisch und dunkel ift, als: Aphorismen über die Runft als Ginleit. ju Aphorismen über Organonomie, Physik, Pfychol. und Unthropol. bleng, 1804. 8. - Uphorismen über die Organonomie. Th. 1. Exposition der Physiol. Cobl. 1805. 8. — Glauben und Wiffen. Munchen, 1805. 8. - In mehren feiner Schriften zeigt er fich auch als einen heftigen Giferer fur ben Ratholicismus gegen ben Protestantismus, wobei er aber mehr sophistische Dialektik als phi= losophische Rritik beweist. So nennt er die Reformation den zwei= ten Gundenfall, ungeachtet man bas Papitthum mit weit großerem Rechte so nennen konnte, wenn man eben nur mit Worten Spie= len wollte. - Much hat er neuerlich herausgegeben: Emanuel Swedenborg, feine Bifionen und fein Berhaltniß gur Rirche. Strasb. u. Speier, 1827. 8. Rach diefer Schrift mar S. wirklich inspirirt, aber vom Teufel! Und warum? Beil G.'s Dogmen nicht mit ben Dogmen ber romifch = fatholifchen Rirche ftim= men. Ein herrliches Rriterium ber Wahrheit! - Ferner: Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge ber Weltgeschichte, Brest. 1830. 8. (Eine philos. Theorie der Geschichte, eingekleidet ober vielmehr eingehullt in die gewohnliche thetorifch = poet. Bildersprache bes Berfaffers, die doch fur wiffenschaftliche Darftellungen am we= niaften pafft).

Göschel (Karl Frbr.) königl. preuß. Oberlandesgerichtstath zu Naumburg an der Saale, hat sich als einen eifrigen Hegelianer in ff. 3 Schriften gezeigt: Aphorismen üb. Nichtwissen und absolutes Wissen im Werhältnisse zur christl. Glaubenserkenntniß. Ein Beitrag zur Verständigung der Philos. unsere Zeit. Berl. 1829. 8. (Viel Polemik gegen Kant, Jacobi und die Kationalisten, desgl. Versuch, die hegelsche Philos. mit der kirchlichen Dogmat. in Einstimmung zu deingen. Denn. der Vers., obwohl eigentlich Jurist, zeigt sich doch zugleich als einen sehr orthodoren Theologen). — Der Monismus des Gedankens. Zur Upologie der gegenwärtigen [d. h. hegelschen, die aber schon anfängt, eine vergangene zu werden] Philos. am Grade ihres Stifters. Naumb. 1832. 8. — (Auch meist polemisch, insonderheit gegen Weiße's Schrift über den gegenwärtigen Standpunct der philos. Wissenschaft). — Hegel und seine Zeit. Mit Rücksicht auf Göthe. Verl. 1832. 8. — Wahrscheinst zie Mit Rücksicht auf Göthe. Verl. 1832. 8. — Wahrscheinst zie Lepz. 1831. 8. (Eine allegorisch philosophische, mit kirchlicher Dogmatik verbrämte und daher wohl versehlte, Deu-

tung jenes Gebichts). - Bon ben übrigen Lebensumftanben biefes Mannes ift mir nichts bekannt.

Gofevot f. Beffel.

Bog (Geo. Friedr. Dan.) geb. 1768 ober 69 gu Dieden= bofen im Barreuthischen, erft Privatdocent zu Erlangen, feit 1794 Prof. der Gefch. u. Philog. am Gymnaf. zu Unsbach, feit 1809 Rect, des Gomnaf, zu Ulm, feit 1818 Pfarrer zu Ballendorf bei Illm, hat außer mehren philoll. Schriften auch ff. philoff, beraus= gegeben, in welchen er größtentheils ber kantischen Rritik folgt, nam= lich: Ueber die Kritik ber reinen Bernunft. Erl. 1793, 8. - Ueber ben Begr, ber Gefch, ber Philof. und uber bas Suft. bes Thales. Erl. 1794. 8. - Spftemat. Darftellung ber fant. Bernunftfrit., nebst einer Ubb. über 3med, Gang und Schicksale derselben. Nurnb. 1794. 8. — Grundriß ber Logik. Augeb. 1795. 8. — Blicke in bas Gebiet ber Gefch. und Philog. Leipz. 1798. 8. (1. B.) — De variis, quibus usi sunt Graeci et Romani, philosophiae definitionibus. Partic. I—III. Um, 1811—16. 4. — Much finden fich in Sakob's philoff. Unnalen mehre Abhandll. von ihm.

Gothe (Joh. Wolfg. von) geb. 1749 zu Frankf. a. M., ftubirte zu Leipzig und Strasburg bie Rechtswiffenschaft, ergab fich aber vorzugsweise der ichonen Runft, insonderheit der Dichtfunft, trat (auf Einladung bes bamal. Berg. nachher. Großherg. von Bei= mar, Rarl Muguft, feines perfonlichen Freundes) feit 1776 als Legationsrath in weimarische Staatsbienfte, ward 1779 Geb. Rath, 1782 (wo er geabelt murde) Rammerprafibent, 1804 mirkl. Geh. Rath mit Ercelleng, und 1815 auch Staatsminifter, ob er fich gleich mit eigentlichen Staatsangelegenheiten wenig befast bat. Er ftarb 1832 zu Weimar im 83. Jahre feines Alters. G. G.'s Leben v. Seinr. Doring. Weim. 1828. 16. Das er als Dichter, Runftrichter und Naturforscher (besonders in Bezug auf tie Theorie vom Lichte und von der Metamorphose ber Pflangen) geleistet, gehort nicht hieher. Uuch hat er feine philosophischen Unfichten in keinem besondern Werke niedergelegt. Allein fein Bilhelm Meifter und feine Schrift: Mus meinem Leben, fo wie manche Muffage in Wieland's beut. Mert., Schil= ler's Horen, und den von ihm felbst herausgegebnen Propy= laen, enthalten eine fo bebeutende Menge philoff. Reflerionen über allerlei Gegenstande, daß der Gebante, fie in einem besondern Werke zu sammeln, nicht unglucklich mar, wenn er nur glucklicher ausgeführt worden ware. S. Gothe's Philosophie. Eine voll= ständige, spstematisch geordnete Zusammenstellung seiner Ideen über Leben, Liebe, Che, Freundschaft, Erziehung, Religion, Moral, Politie, Literatur, Runft und Natur; aus feinen fammtlichen poe302 Sott

tischen und wiffenschaftlichen Werken herausg, und mit einer Charafteriftit feines philosophischen Beiftes begleit. von Jul. Schus. Samb. 1825. ff. 6 Bbe. 12. (wozu 1827 noch ein 7. B., G.'s. Leben enthaltend, gekommen). Dem Hauptgeprage nach ift bas, was man hier findet, bie Lebensphilosophie eines von der Natur reich ausgestatteten und burch eignes Studium sowohl als burch Umgang mit Menschen aller Urt hochgebilbeten Geiftes. Das Relb ber hobern Speculation scheint biefer Geift freilich feltner betreten zu haben, weil bie Natur ihn mehr zum Dichter als zum Philo= fonben geschaffen hatte. Seine blinden Berehrer und Nachbeter (die Bothoforage, wie fie Mullner nennt) haben ihn freilich ebensowohl fur ben größten Philosophen als fur ben größten Dichter aller Zeiten ausgeschrieen, Manche fogar Gothe und Gott in Parallele gestellt! - Gollte man jedoch in bem zufälligen Bufams mentreffen beiber Namen in biefem B. B. etwas Bebeutungsvolles finden, fo wolle man bedenken, daß in der Reihe ber nachstfolgenden Urtifel auch Gottmenich und Gottiched gusammentreffen, und daß überhaupt der alphabetische Bufall ein gar munderliches Spiel in allen Buchern biefer Urt treibt. — Bald nach feinem Tobe er= schienen über B. noch folgende brei Schriften, bie gum Theil auch feine philosophischen Unfichten berühren: G.'s lette liter. Thatigfeit, Berhaltniß zum Ausland und Scheiden zc. Bon Rarl Bilh. Muller. Jena, 1832. 8. - G. aus naberem perfonlichen Um= gange bargeftellt. Ein nachgelaffenes Werk von Joh. Falk. Epg. 1832. 8. — Reflerionen über G.'s Poefie und Philosophie. Altenb. 1832, 8.

Gott fommt unftreitig ber von gut, bedeutet alfo bas Gute felbit im vollendeten Sinne, bas absolute Gut, bas Urgut, von bem alles anderweite Gute abhangt, gleichsam ber Urquell bes Gu= ten. Darum hat man Gott auch bas Wefen ber Wefen (ens entium) das bochfte Wesen (ens summum) und das aller= vollkommenfte Befen (ens perfectissimum s. realissimum) genannt. Cobalb aber diese Sbee (bie bochfte ober erhabenfte, bie unser Geift überhaupt benfen fann) naber bestimmt ober entwickelt werden foll: fo gerath ber menschliche Beift in die großte Berlegen= Daher barf man fich nicht wundern, wenn auf ber einen Seite ein alter Beifer fich immerfort einen und wieder einen Tag Bedenkzeit ausbat, um die Frage: "Bas ift Gott?" zu beant= worten; und wenn auf ber anbern Seite uber bas gottliche Befen nicht nur die tollsten Ginfalle vorgebracht, sondern auch die heftig= ften Streitigkeiten geführt worben. Bei ber hier nothwenbigen Rurge fonnen wir nur die Sauptpuncte berühren. Wir wollen fie in folgende Fragen zusammenfassen und muffen babei ben Lefer, ber mehr miffen will, theils auf die verwandten Urtifel, theils auf

Sott 303

die am Ende des Urt. Gotteslehre anzuzeigenden Schriften

verweisen.

1. Ift ein folches Wefen? Das ift wohl bie Sauptfrage; benn mar' es nicht, fo maren ja alle andre Fragen in Bezug bar= auf überfluffig. Daber ift man auch bor allen Dingen bemuht gewesen, bas Dafein Gottes zu beweisen. Diese angeblichen Beweise aber (fie mochten a priori ober a posteriori ober durch Mifdung beiber Beweisarten geführt werden) machten bie Frage nur noch verwickelter und zeigten fich am Ende bei genauerer Prus fung allesammt als unzulänglich. S. ontologischer, fosmo= logischer, physikotheologischer und hiftorischer Beweis für bas Dafein Gottes. Der menschliche Beift, eingebent ber Schranken feiner Erkenntniß, wird daher lieber eingestehn, baß er in biefer Beziehung auf wirkliche Erkenntnig verzichten und fich mit einem vernünftigen Glauben an Gott um des Gewiffens willen, in welchem der Mensch ein hochstes Gefet feiner Sandlungen als Stimme Gottes vernimmt, begnugen muffe. Man fann bieg aber auch keinen moralischen Beweis fur bas Dafein Gottes nen= nen, weil bas Beweisen immer nur in Unsehung wirklicher Erkennt= niffgegenstande stattfindet. Cher konnte man es mit Rant ein Poftulat der praftischen Bernunft nennen, weil es boch immer zulest die sittlichen Unfoberungen ber Bernunft an ben Men= fchen find, welche ihn bestimmen, an Gott als eine gefengebende Urvernunft zu glauben. Ich glaube an Gott, fagt ber Mensch zu fich felbit, weil mich mein Gewiffen bagu nothigt. Dag aber ber Mensch durch feine Bernunft Gott unmittelbar mahrnehme ober anfchaue, ift eine gang grundlofe Behauptung, Die fogar gur Schwarmerei führen kann. Die follte ber endliche Menfch bas unenbliche Befen fich fo vergegenwartigen fonnen, bag er es gleich andern endlichen Dingen mahrnahme ober anschaute! Eben so grundlos ift auch Die Behauptung, bag bie Idee von Gott bem Menichen angebo= ren und daß fie ebendarum objectiv gultig fei. Denn einmal war' es boch immer moglich, baf auch eine angeborne Ibee nur fubjective Gultigkeit hatte. Und bann lafft fich auch bas Ungeboren= fein jener Idee felbst nicht beweisen, weder a priori aus ber Ibee allein, die nichts uber ihren Ursprung aussagt, noch a posteriori aus ber Erfahrung, bie erftlich feine vollstandige Induction julafft und zweitens fogar einzele Menfchen und Bolfer aufzeigt, in deren Bewufftsein fich feine Spur von jener Idee findet. G. Induction und hiftor, Beweis fur bas Dafein Gottes. Man fonnte also hochstens nur fagen, bag bem Menschen jene Thee potentia aber nicht actu angeboren fei b. b. bag zwar unfer geistiges Bermogen ursprunglich fo geartet fei, um unter gewiffen Bedingungen biefe Idee von Gott zu bilben, bag aber erft biefe

304 Sott

Bebingungen stattsinden mussen, wenn jene Idee wirklich in unser Bewusstein treten soll. Die Hauptbedingung aber ist, daß unser geistiges Vermögen erst dis zu einem gewissen Grade entwickelt und ausgedildet sein muß, bevor es fähig ist, eine so erhadne Idee zu erzeugen. Aber auch dann, wann sie schon erzeugt ist, bleibt immer noch die Frage übrig: Was dürgt uns dafür, daß wir in jener Idee nicht ein bloßes Geschöpf unsere Einbildungskraft vor uns haben? Und eine solche Bürgschaft kann uns nur die sittliche Gezsetzgebung der Vernunft oder die Stimme des Gewissens darbieten. Man könnte sich daher auch so ausdrücken: In, mit und durch die moralische Gesetzgebung ist uns etwas Göttliches angeboren und dieses Göttliche nöthigt uns, die Idee von Gott su halten, mithin an Gott zu glauben.

- 2. Das für ein Befen ift Gott? Sierauf fann eigent= lich nur geantwortet werben - ein schlechthin unbegreifliches. Denn wie follt' es der Menfch in feine engen Begriffe faffen ton= nen! Das wir baber Eigenschaften Gottes (attributa divina) nennen, find nur Borftellungen, durch welche wir die Idee Gottes in und fur unfer beschranttes Bewufftsein entwickeln; wo= durch also nicht bestimmt wird, was Gott an fich fei, sondern nur, mas er fur uns fei. Und ba werben wir freilich burch unfre eigne Natur genothigt, Gott als ein bochft vernunftiges, freies, mach= tiges, meifes, heiliges und feliges Defen zu denken. Go muß es auch verftanden werben, wenn die Scholaftifer fagten, es gebe einen breifachen Deg, zur Erkenntniß ber Gigenschaften Gottes qu gelangen, ben Weg der Urfachlichkeit, der Berneinung und ber Steigerung (via causalitatis, negationis et eminentiae). Denn biefer angeblich breifache Weg ist eigentlich nur einer. Wir legen namlich nach unfrer Denkweise Gott als Urgrund aller Dinge Die Bollkommenheiten feiner Geschopfe bei (v. caus.) jedoch mit Aufhebung aller Mangel ober Schranken berfelben (v. neg.) folg: lich im hochsten Grade (v. emin.). Ueber die einzelen Gigenschaf= ten Gottes aber, wie Allmacht, Allwiffenheit ic. f. biefe Urtt. felbft. Sier ift nur noch zu bemerken, bag die Eintheilung der gottlichen Eigenschaften in physische oder metaphysische und mo= ralische, innere ober immanente und außere ober transeunte, ober gar in ruhige und thatige, auch von keinem Belang ift. Die unendliche Fulle ber gottlichen Realitat kann durch feine logi= iche Begriffszerspaltung ausgemeffen werden. Gott ift fur uns eben fo unermesslich als unbegreiflich.
- 3. Was thut Gott? Auf biese Frage bezieht sich bie Lehre von den Werken Gottes (opera s. operationes divinae).

**Gott** 305

So wenig wir aber bas Wefen Gottes begreifen, fo wenig begrei= fen wir auch feine Thatigkeit ober Wirkfamkeit. Wenn wir alfo bieselbe als Schopfung, Erhaltung und Regierung ber Belt benten: so ist bieß wieder nur eine Bermenschlichung ber gottlichen Thatigfeit; woruber jene Musbrucke nebft bem Urt. Fur= fehung im Besondern nachzusehn. Bor allen Dingen aber muß man fich hier huten, ungereimte Fragen aufzuwerfen, weil man baburch in Gefahr gerath, eben fo ungereimte Untworten gu geben. Co fragte ein perfifcher Philosoph ober Theolog, mas wohl Gott gethan habe, bevor er die Welt schuf, da er doch von Emigfeit ber gemefen, und gab barauf bie feltsame Untwort, Gott habe biefe lange Beit hindurch mit fich felbst Schach gespielt. Ebenso fragte ein rabbinifcher Gelehrter, mas Gott mahrend ber 12 In= gesstunden thue, und antwortete barauf, Gott ftubire bie erften 3 Stunden im Gefete, die andern 3 regiere er die Welt und in= sonderheit die Menschenwelt, die folgenden 3 ernahre und versorge er die Welt, und die letten 3 spiele er mit bem Leviathan ober copulire auch jubifche Manner und Beiber - wobei der gute Rabbi zu fagen vergaß, mas benn Gott mahrend ber 12 Stunden ber Racht thue. Um ungereimtesten aber war wohl die Frage eines driftlichen Theologen, ber einft zu Ingolftabt lehrte, beffen Name mir jedoch entfallen ift, ob Gott auch wohl bellen konne wie ein Sund - eine Frage, die fogar frevelhaft fein wurde, wenn fie nicht ben 3med gehabt hatte, unwurdige Borftellungen von der gottlichen Allmacht zu entfernen. Die wurdigfte und zu= gleich das menschliche Berg ansprechenoste Borftellung von Gott ift wohl die, welche bas Chriftenthum barbietet, indem fie Gott ben liebevollen Bater aller feiner Geschopfe nennt, ungeachtet biefe Vorstellung im Grunde auch nur bilblich ift. Wegen ber Bor= ftellung von Gott als Bater, Sohn und Geift aber f. Dreis einigfeit. Eben fo find die Artitel Monotheismus, Do's Intheismus und Pantheismus uber die Fragen zu verglei= chen, ob Gott als Eines ober als Bieles ober als Alles zu benten. Much werden die nachst folgenden Artifel noch andre hieher gehörige Puncte berühren. - Begen ber 2. Frage aber vergl. noch bie Schrift von Bohme: Die Lehre von den gottlichen Eigenschaften (Altenburg, 1821. 8. U. 2. 1826.) und die von Blasche: Die gottlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Beltregierung bargeftellt (Erf. u. Gotha, 1831. 8.). Die lette betrachtet Gott naturphilosophisch als inweltliches Wefen. In ber erften aber werden die gottlichen Gigenschaften fo claffificirt:

Gott ist

I. nach feinem besondern Berhaltniffe

1. zur moralischen Welt - heilig, allgutig, all= gerecht.

2. Bur phyfifchen Welt

- a. nach dem Mathematischen allgegenwärtig, ewig.
- b. nach dem Dynamischen allmachtig, allwissend.
- 3. zur vereinten moralisch = physischen Welt all = weise, selig.
- II. nach feinem allgemeinen Berhaltniffe gur Welt überhaupt 1. unenblich unveranderlich, unabhangig.

2. reingeistig - felbgenugfam, abfolut=

nothwendig.

Der Scharffinn in dieser Eintheilung ift wohl nicht zu ver-Alber streng logisch ift fie boch nicht, wie aus ber mei= tern Darftellung des Berf. felbst hervorgeht. Denn er bezieht nachber gang richtig bie Allwiffenheit und die Allgegen= wart nicht bloß auf die physische, sondern auch auf die moralifche Welt. Folglich wurden biefe beiden Eigenschaften nicht unter 1. 2. fondern vielmehr unter I. 3. fteben muffen. wenn die Allgütigkeit fich, wie er fagt, auch auf die Thiere erftreckt, die Thiere aber als vernunftlofe Wefen zur phyfischen Welt achoren: fo wurde diefer Eigenschaft derfelbe Plat anzuweisen fein. Much wird Mancher hier die Eigenschaften ber Bernunf= tigkeit und ber Freiheit vermiffen. Indeffen muß man fo billig fein einzugestehn, bag jeder Berfuch, bas gottliche, folglich in feiner gangen Fulle unendliche Wefen in bas befchrankte Schema einer logischen Begeiffstafel zu vertheilen, ungenugend ausfallen muffe. Ich weiß daher auch feine beffere Claffification aufzuftellen. Bielleicht aber wiffen die muselmannischen Philosophen eine beffere. Denn die Muselmanner legen Gott 99 (Schreibe neun und neunzig) Eigenschaften bei, welche insgesammt im Roran vorkommen follen. Darum besteht auch ber muselmannische Rosenkrang aus einer Schnur von 99 Rugelchen, mahrend der driftliche aus 165 befteht, weil er außer 15 Gebeten an Gott felbst (Pater noster) 150 an die Mutter Gottes (Ave Maria) zu richten gebietet; zu welchen noch überdieß das apostolische Symbolum fommt. Das heißt doch Noch eine Frage: Ift das deutsche Gott wirklich ftammverwandt mit bem perfischen Choda und bem indischen Godoma = Gutmann?

Gottahnlich keit ist nicht physisch, sondern moralisch zu gerstehn. Denn nur dadurch, daß der Mensch als vernünftiges und freies Wesen nach sittlicher Vollkommenheit streben kann oder strebt, ist oder wird er Gott ahnlich. S. Ebenbild.

Gottergebenheit heißt die religiose Gemuthöstimmung, wiefern der Mensch alles, was ihm begegnet, sei es angenehm oder unangenehm, als gottliche Schickung ansieht und sich daher gern in den Willen Gottes fügt. Doch soll diese Ergebung nicht bloße Passivität sein, sondern der Mensch soll auch thätig sein und mit dem Uebel kampsen, das Unvermeidliche aber gelassen ertragen oder sich darein ergeben, weil es als gottliche Schickung zugleich eine Prufung für den Menschen ist, mithin zu seinem Besten dient.

Cotter ist, streng genommen, ein verwerslicher Ausdruck. S. Monotheismus und Polytheismus. Wenn man aber im gemeinen Leben sagt: "Das wissen die Götter" — so nimmt man es eben nicht so streng und versteht unter Göttern überzhaupt höhere Wesen als der Mensch, also übermenschliche Wesen. Daß es aber in diesem Sinne Götter gebe, leidet wohl keinen Zweisel, ob sie und gleich nichts weiter angehn, da es durchaus keinen statthaften Beweis ihres Einslusses auf unser Wohl = und Wehesein giebt, wenn es auch der Einbildungskraft schweichelt, sich einen solchen Einsluß vorzustellen. — Was die sog. Götterlehre von der Geburt, den Gestalten, Eigenschaften, Wirkungen, Verwandlungen, Kämpfen, oder gar vom Tode der Götter erzählt, fällt in's Gebiet der Mythologie. S. d. W. Auch vergl. Dämon, Geisterlehre und Theophanie.

Gottesbewusstein kann sowohl das Bewusstein Gotztes von sich selbst, von dem wir nichts wissen, als das Bewusstein des Menschen von Gott bedeuten. Legteres ist aber auch ein sehr beschränktes, weil das Endliche das Unendliche nicht fassen

oder begreifen fann. S. Gott und Gotteslehre.

Gottesbild (imago dei) giebt es nicht, weder in der natur, noch in der Runft, weil jedes Bild etwas Endliches ift, folglich bas Unendliche nicht barftellen fann. Denn obgleich gefagt wird, baß ber Mensch nach Gottes Bilbe geschaffen fei: fo folgt boch hieraus nicht, daß Gott wieder mittels der Menschengestalt bilblich bargeftellt werden konne. Gener Ausspruch entstand baber, daß ber finnliche Menfch von jeher geneigt mar, bas Gottliche zu vermenfch= lichen. S. Unthropomorphismus, Unthropopathismus u. Chenbild. Rur in geiftiger Sinficht (ale vernunftiges Wefen) ift ber Mensch ein Bild von Gott, nicht in forperlicher. Wenn baber Bellarmin fagte: "Homo est vera imago dei; sed hominis "potest pingi imago; ergo et dei" - fo antwortete Umpraut ganz richtig: "Qua homo est, imago dei pingi nequit; qua "autem pingi potest, nihil eorum refert, quae in deo sunt." Und noch richtiger fagt Bibbon: "Seber, auch ber fuhnfte, Pinfel "hatte gittern follen vor bem verwegnen Berfuche, ben unendlichen "Geift, ber bas Weltall burchbringt, mit Form und Farben gu

20 '

"bezeichnen." Denn das führt nothwendig zu Abgötterei und Gogendienst. Wenn also ber Bischof, Freih. v. Weffenberg, in seiner sonst geiftreichen Schrift: "Die driftlichen Bilber als ein "Beforderungsmittel des driftlichen Sinnes," behauptet, bag, ba man es nicht vermeiben konne, von dem Unaussprechlichen in Borten zu fprechen und feine Gedanken von ihm mit der Feber nieder= gufchreiben, es auch geftattet fein muffe, Gedanken und Gefühle davon burch Bild und Farbe barzustellen: so ift bas im Grunde boch nichts weiter, als eine blendende Sophisterei. Denn Sprache und Schrift find himmelweit verschieden von Bild und Farbe. In jenen offenbart fich Berftand und Bernunft, in biefen außert fich bie Einbildungskraft. Bergl. auch bie Gegenschrift von Rarl Gruneifen: "Ueber bilbliche Darftellung der Gottheit." Stuttg. 1828. 8. Sier wird S. 100 (Unm.) erwahnt, bag man fogar in alten Marienbildern mit durchfichtigem Uterus Die Dreieinig= feit als Embryo barguftellen versucht hat - was unftreitig ben frommelnden Unfinn bis gur hochften Spige treiben beißt, und felbst nach der Rirchenlehre eine grobe Regerei ift. Denn nach bie= fer Lehre hat Maria nur ben Sohn, nicht ben Bater und ben Beift geboren.

Gottesbienft ift ein unschicklicher Ausbruck für Gottes= verehrung (f. d. M.) ba der Mensch Gott auf keine Weise

dienen fann.

Gotteserkenntniß kann nur in Gott felbft stattfinden, nicht im Menschen, aus bem im Urt. Gott angeführten Grunde.

Gottesfurcht ift wieder ein unpaffender Ausbruck, da Gott ein Wefen ift, das der Menich nur achten und lieben, aber nicht im eigentlichen Ginne furchten fann, weil dies vorausseten murbe, baß Gott ein übelthatiges, gorniges, leidenschaftliches, mithin bofes Wefen fei. Darum hat man fich auch genothigt gefehn, eine fnechtische und eine findliche Furcht vor Gott zu unterscheiben. Die lettere ware aber boch nicht Furcht im eigentlichen Ginne, fonbern nur Chrerbietung. Es hangt übrigens jener beutsche Ausbruck mit dem griech. Deifidamonie (f. b. B.) zusammen, fo wie mit der Behauptung einiger alten Philosophen, Kurcht habe die Gotter erzeugt (timor deos fecit) - eine Behauptung, die doch Denn ohne fittliches Bewufftfein wurde ber nur halbwahr ift. Menfch burch furchtbare Naturerscheinungen nicht zur Vorstellung von übermenschlichen oder gottlichen Wefen gelangt fein. Die Thiere fürchten fich ja auch vor manchen Erscheinungen; warum find fie benn nicht barauf gefallen, in biefen Erscheinungen etwas Gottliches gu ahnen und zu verehren? Denn daß ber Elephant beim Mufgange ber Sonne fein Rnie vor Gott beuge, ift wohl nur eine belie= bige Deutung, wenn es überhaupt mit bem Kniebeugen feine Rich=

tigkeit hat; was febr zu bezweifeln, ba schwerlich irgend ein Mensch eine große Menge von Glephanten in ber Wildnig taglich fruh Morgens beobachtet hat. Das muffte aber boch gefchehen fein, wenn man zu einem folden Schluffe per inductionem berechtigt fein follte. - Es giebt fein religiofes Bewufftfein ohne ein moralifches, feine Religion ohne Gewiffen und Sittlichkeit. Wenn aber ein Menich Gott wirklich furchtete, fo mare bas ichon ein Zeichen eines bofen Gewiffens, einer unsittlichen Denkart und Sandlungsweise.

Gottesgebot ober gottliches Gebot ift eigentlich jedes Bernunftgebot, weil Gott der urfprungliche Gefetgeber ber Menschen ift, der fich ihnen eben durch die Bernunft offenbart. Man hat aber auch oft gang willfurliche Menschengebote im Namen Gottes angefündigt und fie baburch zu Gottesgeboten erheben wollen : wodurch die mahre Religion und die echte Moralitat gar febr ge=

fahrbet wird. G. Menichengebot.

Gottesgelahrtheit ober Gottesgelehrfamkeit f.

Gotteslebre.

Gottesgericht kann zweierlei bebeuten, namlich 1. bas allgemeine Beltgericht, wiefern alle vernunftige und freie Weltwesen, mithin auch alle Menschen, in Gott ihren sittlichen Gefetgeber und Richter zu verehren haben - wobei man fich nur huten muß, diefes Weltgericht ortlich und zeitlich bestimmen zu wollen, indem es mit der allgemeinen ober ewigen Weltregierung ganz und gar zusammenfällt - 2. ein befondres Menfchen= gericht, in welches Gott als bochfter Richter unmittelbar einwirken foll. Da man namlich bie Unzulanglichkeit menfch= licher Gerichte, um genau bas Recht zu finden und Schuld ober Unschuld auszumitteln, oft erkannte: fo fiel man auf ben Gedanken, ob es nicht moglich fei, ben Allwiffenden felbst in ein folches Bericht hineinzugiehn, bamit er als ein untruglicher Richter ben letten entscheidenden Musspruch thue. Daber follte bald bas Loos bald bas Feuer balb bas Baffer balb gar ber 3meifampf in zwei= felhaften Fallen entscheiben; indem man annahm, daß Gott fich in jedem Kalle fur bas Recht ober bie Unschuld erklaren muffe, mithin diese ftets aus allen Wagniffen ober Gefahren fiegreich ber= vorgeben werbe. Darum nannte man folche Rechtserkenntniffe auch Bottesurtheile ober Ordalien. Mit Recht aber hat man diefelben als Erzeugniffe bes Aberglaubens ober auch bes Betrugs, ber immer ben Aberglauben gern zu feinem Bortheile benust, abgeschafft. Bergl. Calculus Minervae.

Gotteslafterung f. Blasphemie.

Gotteslehre (theologia) ist gleichsam die Spike der Phi= tofophie, wiewohl Ginige die Pyramide lieber umkehren und fo aus ber Spise bas Fuggestell machen wollten. Dieser Versuch musite aber schon barum mislingen, weil er bem naturlichen Gebanken= gange bes menschlichen Geiftes widerstreitet. Denn es lafft fich uber Gott und gottliche Dinge fein vernunftiges Wort fagen, be= vor fich die Bernunft nicht über fich felbst verftanbigt hat. Gelbst bann, wenn man die Erkenntnig Gottes aus einer angeblichen Dffenbarungsurfunde schopfen wollte - wie es die positive Theoz logie macht, die man auch vorzugsweise Gottesgelahrtheit ober Gottesgelehrfamkeit nennt, weil fie eine Menge von gelehr= ten (philologischen und historischen) Renntniffen voraussest fo muffte man boch erft nach ber Bulaffigfeit ober Echtheit einer fo besondern Erkenntniffquelle fragen. Man muffte also erft eine anderweite Gotteslehre aufweisen, an welche fich jene gleichsam an= lehnte. Man hat baber auch ftets nach einer folchen gestrebt und fie die natürliche Theologie genannt, sei es, daß man sie aus der außern Natur ober aus ber Natur bes menschlichen Gei= ftes, aus der Bernunft, ableiten wollte; weshalb fie auch eine rationale Theologie genannt wurde. Sier ift aber wieder ein boppelter Gefichtspunct zu unterscheiben. Betrachtet man namlich, wie die meiften alten Philosophen, bas gottliche Wefen bloß aus bem speculativen Gefichtspuncte: fo gehort die Gotteslehre zu dem= jenigen Theile der Philosophie, welchen die Alten Physik, die Neuern Metaphyfit nennen. Dieß gabe also eine phyfische oder meta= phyfische Theologie, von welcher die schlechtweg fog. Phy= fifotheologie (f. d. 28.) nur einen besondern Theil ausmacht. Betrachtet man aber bas gottliche Wefen aus bem praktischen Standpuncte, wie es von Rechts wegen immer gefchehen follte: fo gehort bie Gottestehre zum praftischen Theile ber Philosophie. ben man auch Ethik ober Moral nennt. Dief gabe alfo eine ethische ober moralische Theologie, die man auch Ethi= kotheologie nennt. Und ba die Religion (f. d. 23.) ihrem Wefen nach praktisch ift: fo ift biefe Gotteslehre chen bas, mas man auch Religionstehre ober (um den philosophischen Charafter berfelben, welcher alles Positive aus bem Gebiete biefer Wiffenschaft ausschließt, naber zu bezeichnen) Religionsphilo: fophie nennt. Die Schriften, welche fich auf die lettere begiehn, werden im Urt. Religionslehre angeführt werden. Bier folgen nur diejenigen, welche fich auf die erstere beziehn, wiewohl fie Die Granglinie zwischen beiden nicht immer genau beobachten, weil bas praftifche Intereffe, bas mit bem Gebanken an Gott verknupft ift, fich oft unwillfurlich in Die Untersuchung mischte. Mußer Ci= cero's noch immer lefenswerther Schrift vom Befen ber Gotter (de natura deorum libb. III.) welche unter Undern Rinder= vater sowohl lateinisch (Leipzig, 1796. 8.) als beutsch mit schaß=

baren Unmerke. u. Abhandl, (Cbent, 1790-2, 2 Bbe, 8.) und neuerlich wieder Dichalis (Munch. 1829. 8,) herausgegeben, vergl. Wolffii theologia naturalis. Frankf. u. Lpz. 1736—7. 2 Bde. 4. — Walch's Grundsafe der naturlichen Gottesgelahrt: beit. Gottingen, 1760. 8. - Tetens, Ubh. von ben vorzug= lichften Beweisen bes Dafeins Gottes. Bugow u. Wismar, 1761. 8. - Rant's einzig moglicher Beweisgrund zu einer Demon= ftration bes Dafeins Gottes. Konigeberg, 1763. 8. Much in Deff. vermischten Schriften, herausg; von Tieftrunt. B. 2. S. 55 ff. (Diefer angebliche Beweis warb aber fpater von R. felbst widerlegt in feinen fritischen Schriften durch Prufung aller speculativen Beweife fur bas Dafein Gottes und burch Aufstellung eines bloß moralischen Glaubensgrundes fur daffelbe). - Rrebs, naturliche Gottesgelehrsamkeit nebit bem Plan einer Geschichte ber= selben. Gießen, 1771. 8. — Reimarus (des Melt.) Abhand-lungen von den vornehmsten Wahrheiten der naturlichen Religion. A. 5. mit Unmerkt. von Reimarus (dem Jung.). Hamburg, 1781. 8. U. 6. 1791. vergl. mit des Lettern Schrift: Ueber die Grunde ber menschlichen Erkenntnig und der naturlichen Religion. Ebendaf. 1787. 8. - Cherhard's Borbereitung gur naturlichen Theologie. Salle, 1781. 8. - Menbelefohn's Morgenftunben, ober Borlefungen über bas Dafein Gottes. U. 2. Berlin, 1786. 8. vergl, mit Sakob's Prufung berfelben, nebft einer Ubs handl. von Rant. Leipzig, 1786. 8. - Gott. Ginige Gefprache von Herber. Gotha, 1787. 8. — Rehberg's Erläuterung einiger Schwierigkeiten ber naturl. Theol. Im Deut. Merk. 1788. Sept. S. 215 ff. - Matur und Gott nach Spinoga von Sendenreich. Leipzig, 1789. 8. vergl. mit Deff. Betrachtungen uber die Philos. ber naturlichen Religion, Leipzig, 1790-1. 2 Bde. 8. U. 2. 1804. - Jakob ub. ben moral. Beweis fur bas Da= fein Gottes. Libau, 1794. 8. - Tittmann's Theofles, cin Gesprach über den Glauben an Gott. Leipzig, 1799. 8. -Reinhold's Gendichreiben an Lavater und Fichte über ben Glauben an Gott. Samburg, 1799. 8. - Braftberger über ben Grund unfres Glaubens an Gott und unfrer Erkenntnig von ihm. Stuttgart, 1802. 8. - Barve uber bas Dafein Gottes. Breslau, 1802. 8. - Gintenis (Chrifti. Frbr.) Piftevon, ober über bas Dafein Gottes. Leipzig, 1800. 8. 2. 2. 1807. - Sin= tenis (Rarl heinr.) Theophron, ober es muß durchaus ein Gott sein, und zwar mas fur einer. Berbft, 1800. 8. — Jacobi von den gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Leipzig, 1811. 8. vergl. mit Schelling's Denkmal ber Schrift von ben gottli= chen Dingen zc. Tubingen, 1812. 8. - Beif vom lebenbigen Gott und wie ber Mensch zu ihm gelange, Leipzig, 1812. 8. -

Clobius von Gott in ber Natur, in ber Menschengesch. und im Bewufftfein. Epg. 1818-22. 2 Thie. in 5 Abthb. od. Bben. S. - Don auslandischen Schriften find vorzüglich zu bemerken: Clarke's demonstration of the being and attributes of God. Lond, 1705-6. 2 Bbe. 8. Deutsch: Braunschw. 1756, 8. -Wollaston's religion of nature. 2. 6. London, 1738. (Buerft 1722 als Sandichrift fur Freunde abgedruckt). - Hume's dialogues concerning natural religion. U. 2. London, 1779. 8. Deutsch (von Schreiter): Leipz. 1781. 8. vergl. mit Deff. natural history of religion, im 2. B. seiner essays and treatises on several subjects. - Alex. Crombie's natural theology, or essays on the existence of deity and of providence, on the immateriality of the soul, and a future state, Lond. 1829, 2 Bde. 8. - - In literarhiftorischer Sinficht endlich gehoren hieher noch: Bielde's Siftorie der naturl. Gottesgelahrtheit. Leipg. u. Belle, 1742. 2 Bbe. 4. Bufape bagu: Belle, 1748-52. 2 St. 4. -Leiftifom's Beitr. zur Gefch. der naturl, Gottesgelahrtheit, Jena, 1750. 4. - Ripping's Berf. einer philof. Gefch. ber naturl, Gottesgelehrsamfeit. Braunichw. 1761. 8. - Meiners's historia doctrinae de vero deo, omnium rerum auctore atque rectore. Lemgo, 1780. 8. Deutsch von Meusching: Duisb. 1791. 8. Must. (von Brever): Erlang, 1780, S. - Des Frhrn, v. Cher= fte in naturliche Theologie ber Scholaftifer ic. Lpg. 1803. 8. -Uebrigens wird fur ben erften Berf. einer naturl. Theol. unter ben Scholaftifern gewohnlich Raymund von Sabunde gehalten. S. b. n.

Gottesleugnung f. Utheismus.

Gottesliebe hat den hochsten Gegenstand, den ber Mensch nur lieben fann. Daber foll der Menfch Gott "uber alles" lieben. Beil aber biefer Gegenftand gang überfinnlich ift, fo fann auch diefe Liebe, wenn fie echt fein foll, nicht pathologisch, fondern nur praktifch fein, mithin fich bloß burch Befolgung ber gottlichen Gebote außern. G. Liebe. Das Gegentheil ber Liebe gegen Gott mare Sag ober Feindschaft gegen Gott, alfo Ueber= tretung der gottlichen Gebote, vornehmlich wiefern fie aus bofer Gefinnung hervorgeht. S. bos und Bosheit. Berfteht man unter Gottesliebe bie Liebe Gottes gegen die Denfchen ober gegen alle Gefchopfe überhaupt, fo muß auch hier aus bem Begriffe der Liebe alles Pathologische entfernt werden, weil man sonst in Unthropopathismus (f. b. 23.) fallen wurde.

Gottesmord (deicidium) ift ein erdichtetes Berbrechen, ba Gott felbft nicht getobtet werben fann, wenn er auch in einem menschlichen Rorper erschiene und biefer Rorper von Jemanden ge= tobtet wurde; ob es gleich in einem befannten alten Rirchenliebe

heißt: "D große Noth! Gott felbst ist tobt! — In Frankreich aber hat man den Begriff dieses Verbrechens noch weiter ausgedehnt. Man nannte nämlich die Entwendung des sog. Ciboriums (bes Kästchens mit der geweihten Hostie; die den Leib des
Gottmenschen vorstellen soll) auch ein descide und seste daher in
dem vor mehren Jahren zur Schande des 19. Jahrh. von der
Regierung vorgeschlagnen und von den Kammern angenommenen
Sacrilegiums Sesess die Todesstrase darauf. Ein so ungerechtes
und widersinniges Geses könnte man eher einen Vernunft mord
nennen, wenn nicht die Vernunft als etwas Göttliches auch das
Privilegium der Unsterblichkeit hätte, so das sie zwar durch Unvernunft in ihrer Thätigkeit gehemmt, aber nie vernichtet werden kann.

Gottesmutter ift ein Ausbruck, ber buchftablich genom= men sich felbst widerspricht (contradictio in adjecto). Gott der Ewige oder Unentstandne ift, fo kann er feine Mutter haben. Rur bie Beiben ließen ihre Gotter geboren werben (auch wohl fterben) und gaben ihnen baher Bater und Mutter; wie benn felbst Jupiter ben Saturn jum Bater und bie Rhea sur Mutter gehabt haben follte. Diefe mare alfo eben fo eine Got= tesmutter im heidnischen Sinne gewesen, wie Latona die Mutter von Apoll und Diana, beren Bater wieber Supiter gewesen fein follte. In biefem Ginne fann aber weber bas Chriftenthum noch die Philosophie eine Gottesmutter anerkennen. In welchem alfo fonft? Um biefe Frage ju beantworten, muffte man erft fragen, ob Jemand wohl ein Gottessohn genannt werden konne. Da wurde nun vorerft wieder diefelbe heibnische ober eigentliche Bebeutung bes Musbrude jurudguweifen fein, aus bemfelben Grunde. (Bergl. Upotheofe und Plato). Metaphorisch aber konnten 1. alle Menfchen fo genannt werben, wiefern fie vernunftige und freie Befen und zugleich Gefchopfe Gottes find; 2. alle gute Menfchen, wiefern fie ber Gefinnung nach Gott abnlich finb. S. Chenbild und Mehnlichfeit. Im eminenteften Ginne aber mare berjenige ein Gottesfohn, ber fich burch fein ganges Leben als ein personificirtes Ideal der sittlichen Bolltommenheit bargeftellt hatte. Db es einen folchen Gottesfohn gegeben und wer berfelbe gewesen, ist eine historische Frage, auf welche die Philosfophie nichts zu antworten weiß, als daß ein Ideal ber Art wohl möglich fei. Die Mutter eines folchen Gottessohns konnte nun allenfalls wohl auch Gottesmutter (abgefürzt für Gottes= fohnsmutter) genannt werben. Indeffen ift wohl zu beachten, baß mit bergleichen Musbrucken viel Misbrauch getrieben morben, indem die Ginbildungstraft fich berfelben bemachtigte und nun ihr loses Spiel damit trieb. Daher kamen auch die unzuchtigen Bil= ber ober Rebensarten, welche man in fo vielen Streitschriften, ja

fogar in Predigten über die unbesteckte Empfängniß, sammt was dem abhangig, findet, weil die Urheber jener Schriften und Prebigten sich zuweilen ganz tief in die physiologischen Mysterien der sinnlichen Liebe versenkten und, statt zu erbauen, nur die Lusterneheit weckten. Um besten ist es wohl, in solchen Dingen eingedenkt des Zurufs zu sein: Manum de tabula!

Gottesreich ist physisch genommen das All der Dinge, die gesammte Natur, moralisch aber die Gesammtheit der vernünfztigen und freien Weltwesen, die Gott als ihren Gesetzgeber und Richter verehren oder ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bildlich heißt es auch das himmelreich und die unsichtbare

Rirche. G. Simmel und Rirche.

Gottessohn f. Gottesmutter. Gottesurtheil f. Gottesgericht.

Gottesverehrung begreift alles unter fich, mas ber Mensch in Bezug auf Gott ober in religioser Sinficht zu thun und zu laffen bat, mithin alle fog. Pflichten gegen Gott oder alle Religionspflichten, bie wieder alle Pflichten bes Menschen gegen fich felbst und gegen Undre umfaffen. S. Pflicht. In ber gemiffenhaften Erfullung biefer Pflichten ober, mas eben= foviel heißt, in ber gewiffenhaften Beobachtung ber fittlichen Gefete als gottlicher Gebote besteht baber allein die echte Gottesverehrung. Wiefern der Mensch alles unterläfft, mas Gott rerboten hat, mas ihm alfo misfallt, fann man bie Gottesverehrung auch negativ nennen, positiv aber, wiefern ber Mensch alles thut, mas Gott geboten hat, mas ihm alfo gefallt. Beibes zusammen kann man auch die innere Gottesverehrung nennen, als Begenfat von ber außern, die fich durch gewiffe Formlichkeiten (beten, fingen 2c.) gu erkennen giebt. Diefe lafft fich endlich wieder in die private ober hausliche und die offentliche ober firchliche eintheilen. Es ift aber flar, daß die außere ohne die innere gar feinen Werth hat, daß fie alfo nur Ausbruck und Belebungsmittel ber innern fein foll. Außerdem ift und bleibt fie eitles Cerimonienwerk, blo= Ber Sof = und Frohndienst, ben auch der Beuchler verrichten kann, und gewohnlich recht punctlich verrichtet, um fur einen recht eif= rigen Gottesverehrer zu gelten. Man foll alfo zwar die außere und offentliche Gottesverehrung nicht gering ichagen, indem die Theil= nahme baran burch Erhohung und Lauterung ber religiofen Be= muthsftimmung fehr heilfam fur ben Menfchen werben fann, ber im Gewirre des Groifchen nur zu oft bas himmlische vergifft. Man foll fie aber auch nicht zu hoch fchagen; benn es bleibt boch ewig mahr, daß nur die Unbetung Gottes im Geift und in der Bahrheit eine wirkliche Berehrung Gottes fei. - Berben Naturdinge vergottert und fatt der Gottheit felbit verehrt, fo ent=

feht baraus ber fog. Naturdienft, ber bann wieber in Uftro= latrie (Sternendienst) Oprolatrie (Feuerdienst) Boolatrie (Thier= bienft) 2c. gerfallt und nichts weiter als Abgotterei und Gogenbienft ift. Bergl. auch Fetischismus.

Gottesmort f. Wort Gottes.

Gottheit (divinitas) ift bas gottliche Wesen in abstracto gebacht. Daber kann auch ber, welcher nicht an einen personlichen Bott b. h. an Gott als ein felbstanbiges vernunftiges und freies Wefen glaubt, von einer Gottheit fprechen, aber nicht von einem Gotte.

Gottlich im engern Ginne ift, was Gott gufommt, wie gottliche Eigenschaften. Daber wird auch fur gottliches Befen oft Schlechtweg bas Bottliche gefest. Gottliche Dinge aber (res divinae) hieken bei ben Ulten im weitern Ginne alle naturliche Dinge als Gegenfat von ben menfchlichen Dingen ober Ungelegenheiten (res humanae). Darum erklarten auch Manche, befon= bers die Stoifer, die Philosophie felbst für eine Wiffenschaft von gottlichen und menschlichen Dingen. Go feten auch manche Meuere bas Raturrecht ober bas Bernunftgefet als ein gottliches Recht ober Gefes bem positiven als einem menschlichen entgegen; mahrend wieder Unbre bas mofaifche Recht und Gefes, ob es gleich ein positives ift, wegen seines angeblich bobern Ursprungs ein a ottliches nennen. Manche Rirchenvater nennen auch bas Chri= ftenthum eine gottliche Philosophie. Im weiteften Ginne enblich nennt man auch wohl alles Bute, Treffliche, Musgezeichnete gottlich, g. B. ein gottliches Genie. Ja in ber neuern Beit bat man fogar von gottlicher Grobbeit gefprochen; mas alfo wohl eine recht ausgezeichnete ober ungemeine bedeuten follte. Gie wurde auch vornehmlich bei solchen Leuten angetroffen, die fich felbit fur gottliche Benies hielten. - Gottlicher Bahnfinn ift nichts andres als bichterische Begeisterung (furor poeticus).

Gottlosigkeit ift praktischer Atheismus b. h. ein Sandeln, als wenn fein Gott als sittlicher Gesetgeber und Richter bes Men= fchen eriftirte. Uebrigens aber fann ber Gottlofe boch ein theo= retischer Theist sein, wenigstens Gott mit dem Munde bekennen. Benn er aber bieß thut, ift man auch nicht berechtigt, ihn einen Gottesleugner zu nennen. Denn bagu gehort ein wirkliches Ber=

leugnen der Gottheit. S. Atheismus.

Gottmenfch bedeutet fo viel als gottlicher ober gottahn= licher Mensch. Collte ber Musbruck im eigentlichen Ginne genom= men werden, fo muffte man vorausfegen, daß Gott, der Unend= liche, in eine menschliche Gestalt eingegangen, alfo endlich gewor= ben fei; was sich boch nicht benten lafft. Es verhalt sich also mit biefem Ausbrucke gerade fo, wie mit ben Ausbrucken Gottes = fohn und Gottesmutter. S. ben lettern.

Gottscheb (Joh. Chstph.) geb. 1700 zu Jubithenkirch in Preußen, studitte zu Königsberg, ward 1733 Prof. der Dichtkunst und 1734 Prof. der Log. und Metaph. zu Leipzig, wo. er 1766 starb. Seine Verdienste um die deutsche Sprache gehören so wenig hieher, als seine poetischen Verirrungen. Us Philosoph hielt er sich zur leibniß wolfischen Schule, wie aus seinen ersten Gründen der gesammten Weltweisheit (Lpz. 1734. 2 Bde. 8. U. 2. 1735—6.) erhellet. Auch übersetze er die Theodicee von Leibniß mit Anmerkk. (so wie auch einige andre französs. Werke, unter andern Bayle's W. B.) in's Deutsche, und gab eine histor. Lobschr. auf Wolf (Halle, 1755. 4.) heraus.

Gottseligkeit ist bas Gegentheil ber Gottlosigkeit, namlich ein sittlich gutes und baher seliges Leben in Gott, wie es ber echte Gottesverehrer führt. Da die Religion den Menschen eben bazu hinleiten soll, so kann man die Religionslehre auch eine Gottseligkeitslehre nennen. S. Religion und Reli=

gionslehre.

Gott Bater, Sohn und Geist f. Dreieinigkeit.

Gog (Joh. Kasp.) Pfarrer zu Absberg, ist Verfasser ber anonymen Schrift: Untiseptus ober über die absolute Erkenntniß (Heidelb. 1807. 8.) worin Franz Verg's Sertus ober über die abs. Erk. (Nürnb. 1804. 8.) widerlegt werden soll. Diese Schrift ist gegen, jene für Schelling's System. Auch hat er mehre platonische Dialogen z. B. Parmenides (Augsb. u. Lpz. 1826. 8.) Philebos (Ebend. 1827. 8.) Phado u. a. mit philosophischen und andern Anmerkungen in's Deutsche übersett. — Die Diss. de causis nonnullarum inter philosophos dissensionum et de jndicio circa illas ferendo (Gott. 1754. 4.) hat Frbr. Chsti. Gog, Prediger zu Danzig, und die Diss. de natura appetitus humani rationalis (Tüb. 1757. 4.) Geo. Ernst Gog, Pfarrer zu Stuttgart, zum Verfasser.

Gobe und Gobendienft f. Abgott.

Grab (von gradus, Schritt, Stufe) ist überhaupt bie intensive Größe eines Dinges, bie nur burch Ub = ober Zunahme in der Zeit wahrgenommen werden kann, wie der Grad der Beleuchtung, der Temperatur, der Wärme und Kälte, der Schwere und Leichtigkeit, der Trockenheit und Feuchtigkeit zc. Die Unterschiede in dieser Beziehung nennt man auch in der Mehrzahl Grade; sie lassen sich aber nicht genau begränzen, sondern nur willkürlich bestimmen. Denn es giebt zwischen zwei angenommenen Graden immer eine unbestimmte Menge von Zwischengraden, die nur nicht so leicht bemerkbar sind. Gradualunterschiede sind daber unbedeutender als Specialunterschiede. Bei jenen kommt es nur auf ein unbestimmtes Mehr oder Weniger an, bei diesen

aber auf specifische Merkmale. Es konnen also zwei Dinge mohl dem Grade nach ziemlich verschieden sein (wie zwei Menschen in Unsehung ihrer Fahigkeit oder Bildung) und doch zu berselben Urt gehoren.

Grabation (vom vorigen) ift Abstufung ober Steigerung, wiemohl ber lette Ausbruck eigentlich nur eine aufwarts gehende Gradation bezeichnet. Diefe fann aber auch abwarts gehn. Gine bloß logifche Grabation befteht barin, bag man entweder von niedern Begriffen zu hobern aufsteigt oder von hohern zu niedern absteigt. Dort bekommt man immer weniger, bier immer mehr Begriffe; jene werben immer abftracter und weiter, biefe immer concreter und enger. G. Begriff und Geschlechtsbe= ariffe. Die rhetorifche Gradation aber ift eine folche Steigerung der Gedanken und bes ihnen entsprechenden Musbrucks. daß man fich vom Niebern ober Schwachern allmablich zum Sobern ober Starkern erhebt. Gie heißt baber auch Rlimar (xleuus, Leiter ober Treppe) barf aber nicht zu haufig angebracht werben. wenn fie volle Wirkung thun foll. - Uebrigens fteht Grabation auch zuweilen fur Continuitat ober Stetiakeit, weil bie Grade ftetig in einander übergehn. G. Stetigkeit.

Gradual f. Grad.

Graffe (Joh. Friedr. Chftph.) geb. 1754 gu Gottingen, ward 1792 Paftor an der Nikolaikirche und 1802 Superintend. bafelbft, und ftarb 1816. Mußer mehren theoll, und pabagg, Schriften hat er auch einige philoff, herausgegeben, in welchen er bie kantifche Philof. theils zu erlautern theils zu vertheidigen und angumenben fuchte, ale: Die Sokratik, nach ihrer urfprunglichen Beschaffenheit in fatechet. Ruckficht betrachtet. Gott. 1791. 8. 26. 2. 1794. 21. 3. 1798. Much als B. 2. seines neuesten katechet, Magat . -Bollftanbiges Lehrbuch ber Ratechetik nach fantischen Grundlagen. Gott. 1795. 8. und Grundfate ber allg. Ratech. Gott. 1796. 8. - Diss. qua judiciorum analyticorum et syntheticorum naturam jam longe ante Kantium antiquis scriptoribus non fuisse perspectam contra Schwabium probatur. Gott. 1794. 8. -Diss. de miraculorum natura, philosophiae principiis non contradicente. Belmft, 1797. 8. und philof. Bertheibigung ber Bun= ber Jesu und ber Apostel. Gott, 1812. 8. - Commentar über eine der schwerften Stellen in Rant's metaphysischen Unfangegrun= ben ber naturwiff., das mechanische Gefet ber Stetigkeit betreffend. Celle, 1798. 8. und Berfuch einer moralischen Unwendung bes Gefetes der Stetigfeit. Cbend. 1801. 8.

Graham (Catharine Macaulen) eine brittifche Philosophin bes vor. Ih., welche in einer Schrift über Die Unveranderlichkeit der moralischen Wahrheit (on the immutability of moral truth,

Lond. 1783. 8.) die moralisch = retigiosen Wahrheiten gegen den Skepticismus und Atheismus in Schutz zu nehmen suchte. Besonders suchte sie Bolingbroke's Einwürse gegen die Unsterdslichkeit zu widerlegen, und das Undefriedigende von King's Throedicee nachzuweisen. Sie hat auch in der That manche treffende Bemerkung in dieser Hinsicht gemacht, obgleich den Gegenstand nicht erschöpft. Außerdem hat sie auch noch ein philos. Werk über die Erziehung geschrieben: Letters on education, with observations on religious and metaphysical subjects. Lond. 1790. 8.

Grammatik (von γραμμα, Buchftabe, Schrift) ware eigentlich Schriftlehre ober Unterweisung im Schriftenthume b. h. in allen ben Dingen, die jum verftanbigen Lefen ber Schriften ge= boren. Und in diefem umfaffenden Sinne nahmen auch die Alten bas Bort. Denn ihre Grammatiker gaben nicht bloß Unterricht in ber Sprache, sondern auch in der Rebekunft, Dichtkunft, Geschichte, einige fogar in ber Philosophie. In ber letten Beziehung mogen bie alten Grammatiker freilich zum Theil eben fo unwiffend gewesen fein, wie manche neuere Schullehrer. Denn es wird von Dio= gene's g. (X, 2.) ergablt, der junge Epifur habe die Gram= matifer verspottet, weil fie ihm nicht erklaren konnten, mas fur ein Ding bas Chaos bei Befiod fei. Jest heißt Grammatit soviel als Sprachlehre. Wiefern biefelbe eine befondre ift b. h. auf irgend eine einzele Sprache fich bezieht, gehort fie nicht hieher; wohl aber, wiefern sie eine allgemeine ift b. h. auf bie Sprache überhaupt fich bezieht. Denn eine folche Gram= matik muß ihre Grundfate vornehmlich aus der Philosophie ent= lehnen und heißt daher die philosophische Gr., wie man fie auch eine Philosophie ber Sprache nennen konnte. Es ift aber hauptfachlich die Denklehre ober Logik, mit welcher fie in Ber= bindung fteht, weil benten und fprechen gusammenfallende Thatig= feiten des Ichs find. Denn bas Denken ift gleichsam ein inneres Sprechen, ober bas Sprechen ein außeres Denken. Es werben baber auch die allgemeinen ober nothwendigen Elemente ber Sprache nicht anders ausgemittelt werden konnen, als burch Betrachtung ber Elemente aller Gedanken. Ift g. B. der Gedanke ein voll= ftanbiges Urtheil und gehort ju einem folden Subject, Prabicat und Copel: fo wird auch die Sprache ein angemeffenes Beichen fur jedes biefer Elemente barbieten muffen. Beil aber biefe Elemente wieder verschiedner Nebenbestimmungen fabig sind und weil über= haupt die Gedanken in fehr verschiedne Beziehungen zu einander treten fonnen: fo wird eine Sprache um fo vollkommner fein, je mehr fie im Stande ift, alles dieß auf angemeffene Beife zu be= zeichnen. Die philosophischen Grammatiker ober bie Sprachphilo= fophen find aber zum Theile noch weiter gegangen. Gie wollten

nicht bloß die allgemeinen Gesetze ber Sprache ausmitteln, sondern wirklich eine Sprache für alle Menschen, eine sog. Universals sprache eizunden, die also den Menschen ungefähr dieselben Dienste leisten sollte, wie die Geberdensprache, nur vollkommner oder ums fassender — ein Gedanke, mit dem sich schon Leibnit beschäfztigte, wie aus seiner diss. de arte combinatoria und seiner historia et commendatio linguae characteristicae universalis (in ben Ausgaben f. Werke von Raspe und Dutens, B. 2., ju finden) erhellet. Man hat es aber in diefer Begiehung boch nicht weiter gebracht, ale bis zu Entwurfen einer folchen Schrift, die baher feine wirkliche Pafiphrafie ober Pafitalie (b. h. allgemein verftandliche Bortfprache) fondern nur eine Pafigraphie (b. h. allgemein verständliche Schriftprache) sein wurde. Von den hieher gehörigen Schriften dursten folgende die brauchbarsten sein: Harris's Hermes or a philosophical inquiry concerning universal grammar. A. 3. London, 1777. 8. Deutsch von Ewerbeck, mit Unmerkt. und Ubhandll. von Bolf und bem Ueberf. Salle, 1789. 8. — Meiner's Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Vernunftlehre oder philosophische und allgemeine Sprach= lehre. Leipzig, 1781. 8. - Beattie's theory of language in two parts. N. A. London, 1788. 8. (der 2. Th. insonderheit enthalt eine allgemeine Grammatik). — Thomas's Gloffologie oder Philosophie der Sprache. Wien, 1786. 8. — Beauzée, grammaire générale. Paris, 1768. Abrégé. Ebendas. 1791. 8. — Du Marsais, principes de grammaire. N. U. Paris, 1793. 2 Bbe. 8. — Dinkter's Sprache der Menschen, eine allgemeine Sprachlehre. Erfurt u. Gotha, 1793. 8. — Roth's Untihermes oder philos. Untersuchung über den reinen Begriff der menschlichen Sprache und die allgem. Sprachl. Frankf. u. Leipz. 1795. 8. vergl. mit Dess. Grundriß der allg. reinen Sprachl. Frankf. a. M. 1815. 8. - Meyeri grammaticae univers. elementa. Braunschw. 1796. 8. — Mertian's allg. Sprachs kunde Ebendas. 1796. 8. — Neide über die Redetheile; ein Berfuch zur Grundlegung einer allgem. Sprachl. Bullichau, 1797. 8. - Bernhardi's allg. Sprachl. Berlin, 1801 - 3. 2 Thle. 8. vergl. mit Dess. Unsangsgründen der Sprachwissenschaft. Ebendas. 1805. 8. — Sylvestre de Sacy, principes de grammaire générale. U. 2. Paris, 1803. 8. Deutsch mit Unmerkt, und Buff. von Bater. Salle u. Leipz. 1804. 8. -Thiébault, grammaire philosophique, ou la métaphysique, la logique et la grammaire rénnies dans un seul corps de doctrine. Paris, 1803. 2. Bbe. 8. — Bater's Bersuch einer, allg. Spracht. Halle, 1801. 8. Deff. Lehrbuch ber allg. Grammat. Halle, 1806. 8. Deff. Uebersicht bes Neuesten, was für

Philosophie ber Sprache in Deutschland gethan worben, in Ginleitungen, Auszugen und Kritiken. Gotha, 1799. 8. - (Trebe's) Borfchlage zu einer nothwendigen (b. i. allg. ober philof.) Sprachl. (o. D.) 1811. 8. - Reinbed's Sandbuch ber Sprachwiffen= schaft. Duisb. u. Effen, 1813. 8. (enthalt als Ginl. die allg. Grammat.) - Jacob's Grundrig ber allg, Grammat, u. Deff. ausführliche Erklarung bes Grundriffes. Leipzig, 1814. 8. -Roth's Grundr, ber allg. reinen Sprachl. Fref. a. M. 1815. 8. - H. Ch. F. Prahm de grammaticae univers. fundamento ac ratione. Riel, 1826. 8. - Schmitthenner's Urfprachlehre ober philos. Grammat. Frankf. a. M. 1826. 8. (Mimmt befonders Ruckficht auf die Sprachen bes indifch : beut. Stammes: Sanstrit, Perfifd, Pelasgifd, Clavifd, Deutsch). - Begen ber meift verungludten pafilalifden, pafiphrafifden ober pafigraphischen Bersuche vergl. ben Urt. Ibeographit. Huch f. Syngloffe.

Grammatolatrie (von γραμμα, Buchftabe, Schrift, und λατρεια, Dienst, Berehrung) ist übertriebne Berehrung bes Buchftabens ober bes geschriebnen Wortes, mit Hintansegung ber Bernunft, welche ben Geist einer Schrift zu erforschen und zu prufen

hat. S. Buch und Geift.

Grammatologie (von bemf. u. Loyos, die Lehre) bedeutet bald soviel als Grammatif (f. b. B.) besonders die allgemeine ober philosophische, bald eine Theorie oder wiffenschaftliche Unweisung gur Abfassung einer grundlichen Sprachlehre, nach den

Grundfagen ber philof. Grammatik.

Grand oder Legrand (Antoine le Grand) ein franzof. Philosoph des 17. Ih., der sich vorzüglich durch Vertheidigung und Erläuterung der cartesischen Philos. bekannt gemacht hat. Seine Schriften sind: Philosophia veterum e mente Ren. des Cartes. Lond. 1671. 12. — Institutio philosophiae secundum principia R. d. C. nova methodo adornata. Lond. 1672 u. 1678. 8. — Apologia pro Cartesio contra Sam. Parkerum. Lond. 1672. 4. Nürnb. 1681. 8. — Diss. de carentia sensus et cognitionis in brutis. Nürnb. 1679. 8. — Auch die Schrist: Le sage stoique (Hag, 1662. 12.) ist von ihm.

Grandios (von grandis, groß) bezeichnet gewöhnlich das, was in afthetischer Hinsicht groß ist, was sich also dem Erhabnen nähert. S. erhaben. Mird es vom Style gebraucht, so verffeht man darunter den höhern und edlern Styl. Zuweilen braucht man es auch in moralischer Hinsicht von solchen Handlungen, welche das Gepräge der Großherzigkeit oder des Edelmuths an sich tragen; wiewohl dieses Gepräge oft nur ein glanzender Schimmer ist, wenn man die Motive solcher Handlungen genauer untersucht.

Grange ober Lagrange f. Solbach.

Granzbegriff f. Ding an fich und ben folg. Urt. Granzbestimmung uberhaupt ift ble Bestimmung eines Regativen in Bezug auf ein Positives. Denn biefes hat eben ba feine Grange, wo es aufhort bas ju fein, mas es ift ober fein foll. Daber nennt man die Grange eines Dinges auch feine Schranke, und ein begrangtes Ding ein beschranktes. S. Begrangung. Die Granzbestimmung eines Begriffs ift bie genaue Ungabe feines Inhalts und Umfangs; was burch Erflarungen und Gintheilungen (f. beibes) gefchieht. Die Grange einer Wiffenfchaft wird bestimmt, indem man sowohl ben Gegenstand, auf den fie fich bezieht, als die Urt und Beife feiner Behandlung angiebt. Denn baraus ergiebt fich ber Ort, den fie im Gebiete der menschlichen Erkenntnig einnimmt, und ihr Berhaltniß zu andern mit ihr mehr ober weniger verwand= ten Wiffenschaften. Das aber bie Grange ber menfchlichen Ertenntnif ober bes menichlichen Beiftes überhaupt betrifft: fo lafft fich biefe nur durch Erforschung ber Befete beftimmen, an welche bas Gesammtvermogen unsers Geiftes, und folg= lich auch unfer Erkenntniffvermogen bei feiner Thatigkeit gebunden ift. Hierauf ift auch im Grunde die philosophische Forschung immer gerichtet gemefen; nur ift es ihr bis jest noch nicht gelungen, ben mahren Grangpunct, der mohl innerhalb bes Bemufftfeins (f. b. B.) liegen muß, aufzufinden. Das ift auch die lette Quelle aller Streitigkeiten auf dem Gebiete ber Phi= losophie, besonders zwischen den bogmatischen und den ffeptischen Philosophen. Jene maßten sich eine Menge von Erkenntniffen an. welche biefe nicht gelten laffen wollten und größtentheils auch nicht fonnten, weil es überschwengliche ober transcendente, mithin eigent= lich bloß eingebilbete Erkenntniffe maren; wie die angeblichen Ertenntniffe bom Ueberfinnlichen und Ewigen, wo wir uns mit einem vernünftigen Glauben begnugen follten. Db der menfchliche Beift, beffen ewige Dauer vorausgefest, immerfort an biefe Grange ge= bunden fein werbe, lafft fich zwar auch nicht mit Gewiffheit beftimmen. Indeffen lafft fich boch mit Bahricheinlichkeit annehmen, bag unfer Beift bei feiner in's Unenbliche gebenden Perfectibilitat auch die Schranken, die ihm jest gesett find, burchbrechen und fo gleichsam seinen Gesichtstreis immer mehr erweitern werbe.

Grangen eines Landes ober Staates (politifche Gr.) find entweder naturliche, wie Bergketten, Gluffe, Geen ober Meere, ober willfurliche, funftliche, wie Steine, Pfable, Saufen, Graben, Mauern, die man fest oder gieht, um anzubeuten, wie weit bas Gebiet eines Staates gehe. Gene find beffer als biefe, weil fie leichter zu vertheibigen find. Indeffen ift

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

322

es nicht möglich, baß alle Staaten von allen Seiten naturliche Grangen haben. Rechtlich find aber die kunftlichen eben fo gultig,

als bie naturlichen, wenn fie einmal bestimmt finb.

Grangenlos heißt, was feine Grange bat ober meffen Grange fich boch nicht bestimmen lafft. Go beißt die Bervoll= kommnung des menschlichen Beiftes granzenlos, weil man nicht fagen fann, wo biefelbe aufhoren muffte. G. Granzbeftimmung. Wegen ber Frage, ob bie Welt granzenlos fei, f. Weltgrange.

Grangpunct f. Grangbestimmung.

Grangfcheibung wird vornehmlich von der Beftimmung ber Grangen eines Landes ober Staates gebraucht. G. Gran= gen. Benn ein neutraler Boben gur Grangscheibung bient, fo gehort biefer eigentlich feinem von beiben Theilen, wenigstens nicht ausschließlich. Sie konnen ihn aber boch gemeinsam benuten, 3.

23. gur Beide fur ihre Beerden.

Graphit (von yougeer, fchreiben, zeichnen, malen) fann Schreibkunft, Beichenkunft und Malerkunft bedeuten, bedeutet aber im engern Sinne Die lettere. Die Graphit fteht baber zuweilen ber Plaftif entgegen, zuweilen befafft fie aber biefe mit unter fich, ober man braucht beibe Musbrucke im weitern Sinne als gleichgeltend, weil ben Werken ber bilbenden Runft immer auch eine gewisse Beichnung jum Grunde liegt. Daber fommt es benn, baß man auch von einer Mehrheit graphischer ober zeichnen= ber Runfte fpricht. S. bilbende Runft. Die mit Graphik Bufammengefesten Borter Chalfogr, (Rupferftecherkunft) Li= thogr. (Steinzeichnungskunft) Anlogr. (Bolgichneibekunft) zc. gehoren nicht weiter hieher. Wegen ber Rallige. (Schonschreibefunft) aber f. Schriftfunft.

Graß f. craß.

Grafflich ift, was Graufen (eine mit Entfegen verbundne Furcht) erregt, wie die Berenscene in Chakespeare's Macbeth, mithin eine Urt ober ein hoherer Grad bes Furchtbaren. S. Furcht und furchtbar. Die tragifche Runft hat oft bavon Gebrauch gemacht. Doch fommt es auch in andern Runftfreisen vor, wie g. B. die unter bem Namen La ofo on bekannte plaftische

Gruppe ziemlich an's Graffliche ftreift.

Gratie ober Grazie (von gratia, Unmuth, Bunft) bebeutet sowohl die Unmuth selbst, in abstracto gedacht, als auch bie Personification berfetben. S. Unmuth und Charis. Da= her gratios = anmuthig. Begen ber fog. grata negligentia f. correct. Unter ber Gratie des Rleinen versteht man in Bejug auf Kunftwerke die in ben fleinern oder unbedeutenderen Thei= ten berfelben mahrnehmbare Unmuth; wobei aber oft bie Gratie bes Großen ober bie Schonheit bes Gangen, welche auf ben

größern oder wichtigern Theilen beruht, verloren geht, wenn ber

Runftler auf jene zu viel Kleif verwendet.

Graufam ift wohl auch von Graufen wie bas Graffliche (f. b. D.) benannt, nur bag man beim Graufamen noch eine gemiffe Fuhllofigkeit auf Geiten besjenigen Gubjectes bingut benft, welches fo benannt wird. Daber legt man Graufamfeit fowohl wilden Thieren, welche mit blutdurftiger Buth andre leben= Dige Gefchopfe zerfleischen, als auch folden Menschen bei, die ih= nen abnlich find. Die Graufamkeit ber Menschen aber fann theils barbarifch (Folge der Robeit) theils raffinirt (Folge der Berbildung) fein. Im letten Falle entehrt fie den Menschen noch mehr, weil man bann voraussegen muß, daß der Menfch an ben Qualen Undrer fich wirklich ergoge. Much der Aberglaube fann ben Menschen graufam machen, fo bag er fich am Ende wohl gar einbildet, mit feiner Graufamkeit Gott einen Gefallen zu erzeigen. Celbit die Biffbegierbe fann ben Menfchen graufam machen. Dabin gehoren besonders die Graufamkeiten, welche fich Mergte und andre Naturforscher oft gegen Menschen und Thiere erlaubt haben, um Berfuche mit und an lebenben Korpern zu machen und badurch theils ben Bau und die Wirkungsart ber Organe, (Bergichlag, Blutumlauf, Uthmung, Berbauung zc.) theils bie Wirkfamkeit gewiffer Arzneimittel und Operationen (Transfusion bes Blutes aus einem lebenben Korper in ben andern, Ginsprügungen ac.) genauer fennen su ternen. Go hatte fich in Frankreich einmal fogar ein Berein von Mergten gebildet, welche Menschen an einen abgelegnen Drt lockten, um fie bafelbit bei lebenbigem Leibe aufzuschneiben. Daß eine folche Graufamkeit bochft ftrafbar und nicht einmal an Thieren, geschweige an Menschen, burch ben babei vorgesetten 3med gu entschuldigen fei, leibet feinen 3meifel. Sonft fonnte man nach jefuitifcher Beife jedes noch fo fcanbliche Mittel burch einen angeblich guten Zweck heiligen. Much ber große Saller hatte fich bergleichen Graufamkeiten erlaubt. Er machte fich aber in feinen letten Lebensiahren bie bitterften Bormurfe baruber und fiel in eine Urt von fortbauernder Gewiffensangft, wie man aus feinen Briefen sieht. Mochten andre Aerzte und Naturforscher (besonders die phrenologische Gesellschaft in England — f. Phrenologie) sich ein Beispiel daran nehmen! — Daß Weiber grausamer als Man= ner feien, lafft fich wohl nicht im Allgemeinen behaupten. beffen lehrt allerdings die Erfahrung, daß Furcht, Gifersucht und Rache die Graufamkeit ber Weiber bis zu einer Urt von Buth ober Raserei steigern konnen, wie man sie bei Mannern nicht so leicht wahrnimmt. Was 3. B. eine Medea that, iburfte schwerlich je ein Mann gethan haben. Ift bieß vielleicht der Grund, warum man die Furien als weibliche Wesen dargestellt hat? — 21 \*

Mit es aber auch gegrundet, daß weibliche Thiere, g. B. die Lominnen, graufamer als mannliche feien? Gie find es doch wohl nur bann, wann fie Junge haben und das Leben biefer Jungen bebroht feben, weil ihre Liebe gu ben Jungen von Ratur ftarter ift, als

beim mannlichen Geschlechte.

Gravell (Maximil. Rarl Friedr. Wilh.) geb. 1781 gu Belgard in Pommern, bekleibete nach und nach mehre Juftigamter im preuß. Staate, ward aber 1818 mit Beibehaltung feines Behalts suspendirt, und privatifirt feitdem als Doct. ber Philos., welche Burde ihm 1819 die philos. Fac. zu Leipzig ertheilte. Muger mehren juriftifchen und Gelegenheits = Schriften hat er auch ff. philosophische herausgegeben: Untiplatonischer Staat. 1808. 8. U. 2. 1812. - Der Mensch, eine Untersuchung für gebilbete Lefer. Berl. 1815. 8. 2. 3. 1818. — Das Wiederfehn nach bem Tode. In Beziehung auf bas Werk: Der Mensch zc. Berl. 1819. 8. — Der Burger, eine weitere Untersuchung über ben Menschen. Berl 1822. 8. - Der Regent. Stuttg. 1823. 2 The. 8. - Der Werth der Mystik. Lpg. 1822. 8. - Seine Biographie hat er unt, bem Tit, herausgegeben: Neueste Behand= lung eines preuß. Staatsbeamten. Lpg. 1818. 2 Thie. 8.

Gravefand oder G'Gravefand (Wilh. Jak. van 8' Gr.) ein berühmter niederlandischer (aus Bergogenbusch stammender) Phyfifer und Mathematiker bes vor. Ih. (ft. 1742) ber auch einige philosophische Schriften herausgegeben hat, unter andern eine Introduction à la philosophie contenant la métaphysique et la logique. Leid. 1737. 8. Seine Oeuvres philoss. et mathématt. (Umft. 1774. 2 Bde. 4.) enthalten auch Erläuterungen ber

newtonschen Naturphilosophie. G. Remton.

Gravitat (von gravis, fcmer) in anthropologischer ober moralischer Sinficht ift biejenige Eigenschaft eines Men= schen, vermöge welcher er Undern als wichtig ober wurdig erscheint. Uffectirt aber nennt man diefelbe, wenn Jemand fich nur außer= lich bas Unfehn einer besondern Wichtigkeit ober Burbigkeit zu geben sucht, um baburch zu imponiren. Die Gravitat, die man dann auch Wichtigkeitsthuerei nennt, fallt fo freilich in's Lacherliche. S. b. B. Begen ber phyfifchen Gravitat f. ben folg. Urt.

Gravitation (von gravitas, die Schwere) ift die Dir= fung ber Rorper auf einander burch Unziehung, indem eben da= burch das Phanomen der Schwere hervorgebracht wird. haben Ginige biefe Erscheinung aus einer besondern Schwerkraft (vis gravifica) ober gar aus einem besondern Schwerstoffe (materia gravifica) ber andern Korpern beiwohne und fie fchmes mache, ableiten wollen. Das heißt aber sich im Rreise breben und gang willfürliche Voraussebungen machen. Die Dinge auf ber

Erbe find ichwer b. h. ftreben nach bem Mittelpunct ber Erbe hin, weil fie von derfelben angezogen werden. Gben fo gravitirt der Mond gegen die Erde und die Erde gegen bie Sonne. Dag biefe Weltkorper gleichwohl nicht zusammenfallen, beruht theils auf der mit der Ungiehung überall zusammenwirkenden Abstogung, theils auf anderweiten phyfifchen Gefeten, welche die Philosophie nur anerkennen, aber nicht ausmitteln, vielweniger beweifen fann. Bergl. Ungiehungsfraft und Materie.

Grazie f. Gratie. Greathead f. Capito.

Gregor von Rimini (Gregorius Ariminensis) ein scholastischer Philosoph und Theolog des 14. Ih. (st. 1358 zu Wien) von bem weiter nichts befannt ift, als bag er ein eifriger

Nominalift und General des Augustinerordens mar.

Greiling (Joh. Chitph.) geb. 1765 ju Sonnenberg, feit 1805 Oberpred. und Superint, gu Afchersleben (vorher Pred. an perschiednen Orten) hat außer mehren theoll. Schriften auch ff. philoff, herausgegeben, in welchen er die frit. Philos. zu erlautern und insonberheit auf die Padagogit anzuwenden fucht: Ueber den Endzweck der Erziehung und über den erften Grundfat einer Biff. berfelben. Schneeb. 1793. 8. - Philoff. Briefe uber das Princip und die erften Grundfabe ber fittlich=religiofen Erziehung, Lpg. 1794. 8. - Ibeen zu einer funftigen Theorie der allg. praft. Unfeldrung. Lpg. 1795. 8. - Darlegung einiger Schwierigkeiten in der Lehre vom hochsten Gute; in Fichte's und Nietham= mer's philos. Journ. B. 2. S. 4. S. 283 ff. — Populare Abhandll. aus bem Gebiete ber prakt. Philos. zur Beforderung einer vorläufigen Bekanntschaft mit kantischen Ibeen. Bullich. 1797. 8. — hieropolis, ein Berf. über bas mechselseit. Berhaltniß bes Staats und der Rirche. Magdeb. 1802. 8. - Theorie der Popularitat. Ebend. 1805. 8. - Theophanicen oder über bie fymboll. Unschauungen Gottes. Salle, 1808. S.

Grell ift, mas entweder an und fur fich zu ftark bervor= fticht, fo baß es bie Ginne unangenehm afficirt, wie grelle Farben ober Tone, die man baber auch fchreiende nennt, oder was gegen ein Unders zu fehr absticht, mit einem Undern zu fart contraftirt, wie helle und buntle Farben ober überhaupt Lichter und Schatten, die fich dicht neben einander ohne alle harmonische Berbindung befinden; weshalb man bieß auch einen grellen oder schneidenden Contraft nennt. Wenn gleich biefer ben Ginn nicht immer unange= nehm berührt, fo beleidigt er boch ben Gefchmack und verrath ein

eitles Streben nach ftarten Effecten.

Grenzbegriff u. f. f. - [. Granzbegriff u. f. f. Griechische Philosophie verliert sich ihrem Ursprunge nach in's mythische Beitalter, indem Ginige diefelbe fogar von Dr= pheus ableiten. Bergl. Drpheus und die übrigen in biefem Urt, anguführenden Ramen. Db fie ein einheimisches ober fremdes Erzeugniß war, ift ichwer zu entscheiben. Unftreitig haben bie Griechen viele Bildungsmittel von außen entlehnt, felbft manche Runft und Wiffenschaft. Aber die eigentliche Philosophie Scheint, wie felbst ber Name bestätigt, doch vorzugsweise bem griechischen Genius ihr Dafein zu verdanken. 218 Stifter ber erften griechi= fchen Philosophenschule wird gewohnlich Thales angesehn. Ihm folgten Pythagoras und Xenophanes als Stifter zweier Schulen in Großgriechenland ober Unteritalien. Bald barauf traten Unaragoras, Gofrates, Plato, Ariftoteles, Epifur und Beno in Uthen als Stifter eigenthumlicher Schulen auf, Die jum Theil in harten Rampf mit einander (auch mit dem Bolts= glauben) geriethen, aber zugleich Uthen zum Sauptfige der griechi= ichen Philosophie erhoben. Neben diesen Schulen, die alle mehr ober weniger dogmatisch philosophirten und sich balb auf die Seite bes Realismus und Empirismus, bald auf bie bes Idealismus und Rationalismus hinneigten, entstand durch Porrho und Timo auch eine fleptische Schule, der fich eine Beit lang felbft die aka= bemische unter Arcesilas und Karneades naberte, bie aber spaterhin burch Menefibem und Gertus einen neuen Glang er= hielt, jedoch ben Dogmatismus nicht überwaltigen fonnte. Bielmehr erhob berselbe sein haupt von neuem in der alexandri= nischen Schule, welche auch die efleftische heißt, aber eigent= lich die fonkretistische beigen sollte, weil fie die verschiedensten Systeme unter einander mischte. Da sie sich hauptsächlich auf Plato berief, nannte man sie auch die neuplatonische; sie verbreitete fich aber von Alexandrien aus auch uber Athen, Rom und Conftantinopel, und hatte in Ummonius Gaffas, Plo= tin, Porphyr, Samblich und Proclus ihre ausgezeichnetften Unbanger. Unbefriedigt burch griechische Beisheit, wollten biefe Manner auch aus alten und verborgnen Quellen agyptischer, indi= fcher, perfischer und chaldaischer Weisheit schopfen, meinend, bag ebenbarque auch die alteften Beifen Griechenlands gefchopft hatten, Ja fie nahmen fogar ju übernaturlichen Offenbarungen und Got= tererscheinungen ihre Buflucht, um sich insonderheit gegen den Uns brang des Christenthums zu schüßen. Go brachten sie ein seltsames Umalgam von Philosophismus und Mysticismus hervor; wodurch die echte Philosophie immer mehr verfiel. Da endlich die chriftlich gewordnen romifchen Raifer die heidnischen Philosophenschulen aufhoben und nur driftliche Lebrinftitute bulben wollten: fo borte um die Mitte des 6. Ih. die altgriechische Philosophie ganglich auf. Bon ber neugriechischen aber ift um fo weniger zu er-

gablen, da man sich in und außer Conftantinopel nur mit theologifchen Bankereien beschäftigte, bis um die Mitte des 15. Ih. die Turten dem gangen griechischen oder, wie es auch bieg, bygantinis fchen Raiferthum ein Enbe machten. Doch trugen Mehre von den Griechen, welche zu biefer Zeit nach Stalien fluchteten, zur Wieberermedung bes Studiums ber claffifchen Literatur und somit auch ber altgriechischen Philosophie bas Thrige bei, wie Urgnropul, Beffario, Chryfoloras, Gaza, Georg von Trapegunt, Dletho u. U. Unter ben beutigen Griechen bat fich nur Rumas Die es übrigens gekommen, bag unter allenals Philos. gezeigt. Bolfern des Alterthums die Griechen fich fast allein durch ein echt wiffenschaftliches Streben in der Philosophie eben so fehr auszeich= neten, ale burch ihre Runftleiftungen, ift eine ichwer zu beantwortende Frage. Denn wenn man nicht eine besonders gludliche Da= turanlage in diefem Bolte vorausfegen will, fo merben andre Er= flarungsgrunde, wie Boden, Rlima, Lage an der See, Erziehung, Staatsverfaffung, Sprache u. b. q. entweder nicht ausreichen ober bas schon vorausseten, mas eben zu erklaren. Wie kamen bie Griechen zu biefer bilbfamen Sprache, zu biefen freien Berfaffun= gen, zu biefer liberalen Erziehungsweise 2c. ? Conderbar genug aber bleibt die Erscheinung, daß die Griechen bei ber Menge treff= licher Philosophen boch feinen einzigen Geschichtschreiber ber Philo= fophie von nur einiger Bedeutung aufzuweisen haben. Denn die Berte von Athenaus, Gunap, Diogenes Laert., Galen, Defpd, Drigenes, Philoftrat, Plutard, Stobaus u. U. find theils nicht einmal echt, theils nur schwache Berfuche, von ben Bestrebungen fruherer Philosophen gur Berwirklichung ber Ibee ihrer Biffenschaft einige Nachrichten ber Folgezeit zu überliefern. -Bon ben Berten ber alten griechischen Philosophen haben fich gwar viele ethalten, die man fowohl zum eignen Studium ber Philosophie wie auch als Quellen fur die Geschichte ber Philosophie benuben fann. Noch mehr aber find verloren gegangen, entweder gang und gar, ober größtentheils, fo daß nur fleinere Bruchftuce davon übrig find. Huch diefe find fur jene Gefchichte febr nugbar; weshalb man fie auch fleißig gesammelt und theils fritisch theils hermeneutisch bear= beitet hat. Eine ber neuesten Sammlungen biefer Urt ift: Philosophorum graecorum seterum, praesertim qui ante Platonem floruerunt, operum reliquiae. Bruffet, 1830. 8. (Vol. I. P. I.)

Griepenkerl (F... K...) Prof. der Philos. am Carotinum zu Braunschweig, hat ff. philoss. Schriften herausgegeben: Lehrbuch der Aesthetik. Braunschw. 1826. 8. — Lehrbuch der Logik. A. 2. Helmst. 1831. 8. — Briefe über Philosophie und besonders über Herbart's Lehren. Braunschw. 1832. 8. — Seine Persönlichkeit ist mir übrigens nicht näher bekannt. Griphologie f. Logogriph. Grippa f. Kilangieri.

328

Grohmann (Soh. Chfti. Mug.) geb. 1770 ju Grofcorbetha bei Beifenfele, feit 1803 Prof. ber Log. und Metaphyfik an ber Univerf. zu Wittenberg, feit 1810 Prof. ber theoret. Philof. am Gymnaf. zu Samburg, bat folgende (großtentheils im Geifte ber fant. Philof., jedoch mit manchen eigenthumlichen Unfichten, ge= fchriebne) Berke herausgegeben: Ideen zu einer physiognomischen Unthropol. Lpg. 1791. 8. - Ueber bas Berhaltniß der Theorie gur Praris. Wittenb. 1795. 8. - Neue Beitrage gur frit. Phi= lof. und inebef. zur Logik. Epg. 1796. 8. - Ueber ben Begriff ber Gefch. ber Philog. Wittenb. 1797. 8. - Rrit. ber driftl. Offenbarung ober einzig moglicher Standpunct bie Offenb. zu be= urtheilen. Lyz. 1798. 8. - Ueb. Offenb. u. Mythol. Berl. 1799. 8. — Ueber bas Berhaltnif ber (fantischen) Rrit. zur (herberischen) Metafrit. Lpg. 1802. 8. - Dem Undenfen Rant's, ober bie neuern philoff. Spfteme in ihrer Richtigkeit bargeftellt. Berl. 1804. 8. vergl. mit bem Progr. de recentissimae philos. vanitate. Wittenb. 1809. 4. - Philos, der Medicin. Berl. 1808. 8. - Ueb. die hohere oder philos. Beurtheilung unfrer Zeitumftande. Samb. 1810. 8. -Ueber die hohere religiofe Ueberzeugung. Samb. 1811. 8. - Pfochol. bes kindlichen Alters. Samb. 1812, 8. - De definienda pulcritudinis natura. Samb. 1830, 4. - Mefthetik als Wiffenschaft. Epg. 1830. 8. - Ueber bas Princip des Strafrechts. Bur Begrundung einer philof. u. driftl. Strafrechtslehre. Rarler, 1832. 8. (Begen Die Tobesftrafe). - Much gab er mit Bacharia ein Journal fur Philos. (Lpg. 1796. 8. und mit neuem Titel: Abhandll. über philoff. Begen= ftande. 1797.) und mit Polit neue Beitrage gur frit. Philof. und insbef. gur Gefch. d. Philof. (Berl. 1798. 8.) heraus. Beibe Beitschriften hatten aber feinen Bestand. - Uebrigens ift biefer G. nicht mit einem andern (Soh. Gottfr. G. - geb. 1764 ju Buff= wig bei Gorlig, feit 1794 außerord. Prof. ber Philos. ju Leipzig, und geft. 1805) zu verwechseln, welcher ein Ideenmagag. fur Lieb. haber von Garten (Lpg. 1796 ff.) herausgegeben und auch mehre Urtifel in bem Sandworterb. über bie Schonen Runfte von einer Gefellich. von Gelehrten (Lpg. 1794 ff.) ausgearbeitet hat.

Groos (Friedr.) Doct. der Med., fruher Borfteher des Ir-renhauses zu Pforzheim, jest birigirender Urzt an der Frrenanstalt zu Beidelberg u. Prof. ber Med. dafelbft, hat ff. philoff. Schriften herausgegeben: Betrachtungen über moral. Freiheit, Unfterbl. der Seele und Gott. Mit e. Borr. von Efchenmaper. Tub. 1818. 8. - Die Schellingsche Gottes: und Freiheitslehre vor den Richterstuhl der gesunden Vernunft gefodert. Tub. 1819. 8. -Der Skepticismus in ber Freiheitslehre, in Begiehung gur ftrafrechtlichen Theorie der Zurechnung. Heidelb. 1830. 8. (Leugnet die Zurechnung, also auch die Bestrafung verdrecherischer Handlunggen, und sodert bloß Besserung der Verdrecher durch Züchtigung und andre Mittel. Wie aber, wenn dieselben nicht anschlagen?)
— Schüchterne Blicke in die Tiesen der Philosophie. Karler.
1832, 12.

Groot f. Grotius, auch Albert von Bollftabt.

Gros (Kart Heinr.) geb. 1765 zu Sindelfingen im Burtembergschen, seit 1796 ord. Prof. der Rechte zu Erlangen und seit 1818 Pras. des Criminalsenats des Obertribunals in Stuttgart, hat außer mehren positive juristischen Schriften auch ein schätzbares Lehrbuch der philos. Rechtswiss. oder des Naturrechts (Tub. 1802. 8. U. 3. 1815.) und Meditationes de justo philosophiae usu in tractando jure romano (Erl. 1796. 4.) herausgegeben.

Großartig f. ben folg. Urt.

Große (quantitas) ift eine Gigenschaft, bie jedem Dinge zukommt, fobald fich an ihm irgend ein Mannigfaltiges unterschei= ben lafft. Es heißt bann felbst auch eine Große (quantum) welche alfo von ber Große unterschieden ift. Eben fo ift bieje= nige Große, welche ber Rleinheit gegenüber fteht und eigentlich Großheit (magnitudo) heißen follte, von der Große überhaupt zu unterscheiden. Denn hier nimmt man bas D. Große im abfoluten, bort im relativen Sinne. Die Große überhaupt ift ent= weder eine ausgedehnte (ertenfive) oder unausgebehnte (intenfive). Jene wird auf ben Raum bezogen, als ein ben= felben einnehmenbes Ding, wie ein Stein ober Baum; biefe wird auf die Beit bezogen, in der fie ab = ober gunehmen fann, wie die Warme oder Ralte. Denn obgleich diefe Temperatur ber Luft ober eines andern Korpers in einem gemiffen Raume verbreitet fein fann: fo wird boch barauf feine Ruckficht genommen, wenn man fie bloß ale intenfive Große betrachtet. Es giebt aber noch eine zeitliche Große, welche vorgebehnt (protenfiv) heißt und mit ber ausgebehnten insofern übereinkommt, als man bie Beit, burch welche fich etwas erftrect, als eine Linie vorstellt, die daber auch analogisch wie ein raumliches Ding ausgemeffen werben kann. So ift eine Stunde Wegs ein Theil ber Beit, ber als protenfive Große zu einem Theile bes Raumes als einer ertensiven Große in einem folden Berhaltniffe fteht, daß man diese innerhalb jener qu= rudlegen b. h. mit Schritten ausmeffen fann. Die Große fann aber auch in die forperliche und die geistige eingetheilt wer= ben. Jene kann sowohl ertenfiv als intenfiv fein; diefe ift immer Gie ift nicht Große ber Musbehnung ober bes Um= nur intensiv. fange, fondern Große der Wirkfamkeit oder Rraft, alfo byna = mifch. Die geiftige Große aber fann wieber von neuem in bie

intellectuale und die moralische eingetheilt werden, je nach= dem fie fich durch große Talente ober durch große Gefinnungen zeigt. Dierauf beziehn fich auch die Ausbrucke großartig, groß= herzig, großmuthig zc. Wird die Große bloß afthetifch geschätt, so sieht' man eben nicht auf ben morglischen Werth ber Gefinnungen und der daraus hervorgehenden Sandlungen, sondern blog auf die hohe Beiftes = oder Willenstraft, die fich badurch an= fundigt. Daber fommt es auch wohl, daß die Geschichte fo vielen Menschen den Beinamen groß gegeben bat, die boch, fittlich gemeffen, febr flein maren. Gie verrichteten aber große Thaten und fo erschienen sie als Riesen unter vielen Zwergen, die man kaum bemerkte. Bergl. erhaben. - Die Groffen felbft (quanta) fann man auch noch eintheilen in mathematische ober formale (rein raumliche und zeitliche) und phyfische ober materiale (Raum und Beit wirklich erfullende); in gleiche und ungleiche (wobei man blog auf die Einerleiheit oder Berichiedenheit ihrer Quantitat fieht); in gleichartige oder abnliche und ungleich= artige ober unahnliche (wobei man auch auf bie Ginerleiheit ober Berfchiedenheit ihrer Qualitat fieht); in ftetige ober unun= terbrochne und unftetige ober unterbrochne (continua et discreta, wobei man auf ben Busainmenhang ihrer Theile fieht); in positive und negative (+ a und - a, wo man bloß auf ihre Entgegenfegung fieht); in endliche und unendliche (finita et infinita, wobei man barauf fieht, ob fie als Bange barftellbar find ober nicht) u. f. w. Wegen bes Gegenfates zwifchen bem unendlich Großen und bem unendlich Rleinen vergl, unendlich. -Das allgemeine Bild ber Große (schema quantitatis) ift bie 3 ahl. S. b. 93.

Große Runft f. Lullus.

Größenlehre, als Wissenschaft von der Bestimmbarkeit und den Verhältnissen der Größen, betrachtet die Größen entweder bloß im Allgemeinen, wobei es unbestimmt bleibt, von welcher Art die Größen seinen, weshalb sie auch nur mit allgemeinen Zeischen angedeutet werden. (3. B. in dem Saße: x: y = a + b: a — b, welcher heißt: Zwei gegebne, aber in einer gewissen Sinsicht noch unbekannte Größen verhalten sich zu einander gerade so, wie die Summe und die Dissernz zweier andern schon bekannten Größen); oder im Besondern, wobei wieder verschiedne Fälle möglich sind. Werden nämlich die Größen bloß als solche betrachtet, die sich in Zeit und Raum durch reine Unschauung, mithin ohne Rücksicht auf das in Zeit und Raum zur Unschauung Gezgebne, construiren lassen: so giebt dieß die reine Zahlenlehre oder Arithmetik und die reine Figurenlehre oder Geozmetrie, indem sich jene mit den in der Zeit construirbaren unste

tigen, biefe mit ben im Raume construirbaren ftetigen Großen be-Schaftigt. Berben aber wirkliche Großen, wie fie in Beit und Raum gur Unschauung gegeben find, betrachtet: fo giebt bieg bie angewandte Großenlehre, beren Umfang in's Unendliche geht, indem nicht nur alle naturliche Großen, fondern auch die, welche ber Mensch kunftlich hervorbringt (Maschinen, Saufer, Schiffe, Reffungen 2c.) hineingezogen werden konnen. Uebrigens veral, ben Urt. Mathematif.

Großenschatung fann geschehen mit bem blogen Mugen= maße, wie die afthetische, ober durch Rechnung und Meffung, wie die mathematische. Rach der erften kann uns etwas als febr groß erscheinen, mas nach ber zweiten boch nur flein ift, inbem ber Rechner und ber Meffer feine Große fennen, die nicht von einer

andern übertroffen wurde. Bergl. erhaben.

Groffeteffe ober Groffopf f. Capito.

Großherzig f. Große.

Großmuth bedeutet nicht einen großen Muth, der bedeutende Gefahren nicht icheut, fondern ein großes Bemuth, bas Rleinigkeiten nicht achtet und baber auch Beleidigungen gern verzeiht, indem es fie ebenfalls als Rleiniakeiten (als unbedeutend in Bezug auf feine mahre Burbe) betrachtet. Wie weit nun biefe Großmuth geben folle, lafft fich im Allgemeinen gar nicht beftim= men. Gin mahrhaft großes Gemuth fann alles, felbft bas Bit= terfte und Schmablichfte, vergeben, wie g. B. ber Stifter bes Chriftenthums es that. Indeffen fann es auch Lebensverhaltnife geben, mo es bie Pflicht heifcht, eine zugefügte Beleidigung nicht ungerügt zu laffen. Dan muß es aber eben jedem felbft ubers laffen, zu beurtheilen, wenn ein folcher Fall gegeben fei. Dit allgemeinen Regeln reicht man ba nicht aus. Begen Rleinmuth f. Muth.

Groffprecherei und Grofthuerei find zwar baufia beisammen, indem berjenige, welcher groß thut, auch gern von sich groß fpricht. Das Großthun fann aber boch ohne Großsprechen statt finden, wenn Jemand bloß durch Geberben und Sandlungen (bedeutenden Aufwand, affectirte Freigebigkeit oder Berghaftigkeit ic.) in Undern den Gedanken zu erregen fucht, daß er ein großer Mann In ber Regel aber wird er ebendarum nur fur einen fleinen gehalten. Unter ben Philosophen hat es leiber auch folche gegeben, die fo groß fprachen ober thaten, bag man ihnen wohl anmerkte, fie hielten fich felbst fur große, ja fur die großten Philosophen, und wollten auch von Undern bafur gehalten fein. Gelbst Plato mar nicht gang frei von biefem Rehler, wenn anders die ihm zugeschriebnen

Briefe echt find. G Br. 2. u. 7.

Größtes und Kleinstes (maximum et minimum) giebt

es in der erkennbaren Natur gar nicht; wenigstens lafft es fich von und nicht nachweisen. Rein Uftronom fann 3. B. fagen, welches der größte Weltkorper überhaupt fei. Er fann nur fagen, daß in unfrem Sonnenfpfteme die Sonne felbft ber großte Beltkorper ober Jupiter ber großte Planet fei. Das ift bann aber nur ein verhaltnifmafig Großtes (maximum relativum s. comparativum, non absolutum). Eben fo ift es mit dem Rleinften. Ber 3. B. ein Connenftaubchen fur bas fleinfte Rorperchen erklarte, murbe nur im Berhaltniffe zu andern auch fehr kleinen Rorpern jenes fo nennen konnen. Denn die Sonnenstaubchen felbst find wieder von verschiedner Große und bestehen aus Theilen, von beren feinem sich beweisen lafft, daß er schlechthin der kleinfte fei. Wenn aber die alten Utomistiker ihre Utomen fleinfte Rorperchen (corpuscula minima) nannten: fo mar bas nur eine willfurliche Unnahme. S. Atom und Atomiftif. Much in Unsehung intensiver Großen giebt es fein Maximum und Minimum, feine größte und fleinfte Warme oder Ralte, Beleuchtung, Rraft, Ginficht, Rlugheit, Tu= gend ic. Die Ubstufungen geben bier ebenso in's Unendliche, wie dort die Busammensesbarkeit und Theilbarkeit. - 3m Lebensver= kehre werden zuweilen Maxima und Minima bestimmt, besonders in Unsehung der Preise der Dinge. Uber diese Bestimmung ift gang willkurlich und noch bagu fehr bedenklich, ba es viel beffer ift, die Preisbestimmung dem naturlichen Gange ber Dinge, wie er fich aus Bedurfniß, Nachfrage, Ungebot und Concurreng von felbst ergiebt, zu überlaffen. Das Eingreifen ber Regierungen in Diefen naturlichen Bang ift meift nur ungedeihliche Bielthuerei.

Grotius (Sugo de Groot) geb. 1583 gu Delft, mehr noch durch feine gelehrten Kenntniffe in der Philol., Gefch., Jurisprud. und Theol., fo wie durch feine politifche Birffamfeit und feine wechselvollen Schicksale berühmt, als durch eigenthumliche Philosopheme. Nachdem er schon im 16. 3. die jurift. Doctor= wurde erworben hatte, ward er 1600 Advocatus fisci im Saag, 1607 Generaladvocat von Solland, Seeland und Bestfriesland (als welcher er gur Bertheidigung der Freiheit des holland. San= dels nach Indien fein Werk Mare liberum fchrieb, auch nach England gefandt wurde) und 1613 Rathspenfionar von Rotters dam (ale welcher er zugleich Deputirter der Proving Solland und Mitglied der Generalstaaten wurde). Da er sich bei den durch die Lehre des Urminius über die Gnadenwahl erregten Religions= ftreitigkeiten auf die Seite ber Urminianer oder Remonstranten neigte und fogar im Namen ber Staaten von Solland ein Edict zur Duldung derfelben ausfertigte: fo ward nicht nur die contraremon= strantische Geistlichkeit und der große mit ihr verbundene Saufe gegen ihn erbittert, sondern es benutte auch der damalige Statt=

Grotius 333

balter, Dring Moris von Dranien, biefe Umftande, um feine Gegner, unter benen fich (außer dem Grofpenfionar Dibenbar= neveld, welcher hingerichtet murbe) auch G. befand, ju fturgen. Diefer mard baber 1618 im Saag festgenommen, mit Berluft feiner Guter zu ewiger Gefangenschaft verurtheilt, und 1619 nach bem Schloffe Loevestein abgeführt. Die Rlugheit feiner Gattin. Maria von Reigersberg, rettete ihn jeboch 1621 mittels eines Bucherkaftens, in welchen fie ihn verftecte, aus bem Ge= fangniffe. Er flohe nach Frankreich, wo er eine Penfion erhielt. bis 1631 blieb und auch fein Werk de jure belli ac pacis (groß= tentheils zu Balagny, einem Landgute feines Freundes, des Praf. von Mesmes) ausarbeitete. Im 3. 1631 verließ er Frankreich wieder, da ihm Richelieu abgeneigt wurde und die Denfion per= fummerte; er ging nach Solland guruck, unter bem neuen Statt: halter, Pringen Friedrich Beinrich v. D., die Aufhebung bes frubern Berdammungsurtheils hoffend. Da er fich aber in diefer Soffnung getäuscht und ber Gefahr einer neuen Gefangenschaft ausgesett fabe: verließ er 1632 jum zweiten Male fein Baterland. ging querft nach Samburg, bann nach Stochholm, indem er burch Bermittlung des Ranglers Drenftierna mabrend ber Minderiab= rigfeit ber R. Chriftina in Schwedische Dienste trat. Nachbem er nun wieder feit 1634 als fchwedischer Rath und Gefandter in Paris gelebt hatte, ohne jedoch in feinen Berhandlungen mit bem frangofischen Sofe gludlich zu fein: fehrt' er 1644 durch Solland nach Schweben gurud, gab aber 1645 bie fchwebischen Dienfte wegen neuer Berdrieglichkeiten auf, und ftarb in bemf. 3. auf ber Reise nach Deutschland zu Roftock, wohin er fich frank hatte bringen laffen, ba die Ueberfahrt nach Lubeck burch Ungewitter verun= gludt mar. Wahrend eines fo thatigen und fo unruhigen Lebens hat doch G. eine Menge Werke geschrieben, unter welchen aber bloß die beiden vorhin ermahnten, besonders bas lette, worin er bie Rechte der Bolker mabrend bes Kriege und bes Friedens von neuem darstellte und dabei auch auf allgemeine rechtsphiloff. Unterfuchungen geführt wurde, eine Stelle unter ben Philosophen ihm verburgen. Denn wiewohl G. viel Siftorisches und Politisches ein= mifchte, um gleichsam burch Induction die Uebereinstimmung ber Bolfer in rechtlichen Begriffen und Grundfaben nachzuweisen: fo bleibt ihm doch bas Berdienft, bag er, von ber Idee ber Gefellig= feit ausgehend und baber bie Sicherheit ber Gefellschaft (societatis custodia) ale Princip fegend, ben Begriff eines naturlichen Rech= tes, als eines Musfpruchs ber allgemeinen Bernunft (dictamen rectae rationis) bestimmt auffasste und eben biefes Recht von jedem positiven, sowohl gottlichen ale menschlichen, wiefern daffelbe willfürlich (jus voluntarium) fei, unterschied. Doch zerfällte er

bas gottliche Recht felbst wieder in ein allgemeines, welches für das ganze Menschengeschlecht gelte und daher dem naturlichen gleich fei, und ein befondres, welches nur fur bas hebraifche Bolt gelte. Huch unterschied er bereits ein vollkommnes und unvollkommnes Recht, eine rechtliche und sittliche Berbindlichkeit. Sein Werk fann baber, tros allen Mangeln ober Fehlern, die es noch an fich traat, mit Recht als bas erfte feiner Urt angefehn werden; wos burch die frubern Berfuche eines Joh. Dibendorp (lebte von 1506-1567 und schrieb: Εισαγωγη s. elementaris introductio juris naturae, gentium et civilis. Col. Agripp. 1539. Huch in Dess. Variarum lectionum libri ad jur. civ. interpretationem. Col. 1540. Fol. und in Deff. Opp. T. I. Bas. 1559. Nr. 2. Ed. nov. curante Car. Ant. Martini. Vindob. 1758. 8.) Difol. Demming (lebte von 1513-1600 und fchrieb: De lege naturae apodictica methodus, Vit. 1564. 8.) Mat: tha. Stephani (lebte im 16. und 17. 3h. und fchrieb: Methodica tractatio de arte juris. Gryphisw. 1615. 8.) und Bened. Winkler (lebte um bies. Zeit und schrieb: Principiorum juris libb. V. Lips. 1615. 8.) fo verbunfelt wurden, daß fie bei= nabe in Bergeffenheit gerathen find. Das Bert bes G. felbft, welches fonft fast als Drafel in Staats = und Bolferangelegenheiten galt, ift ebendeswegen fo oft gedruckt, überfest und erlautert morden, daß es gleichsam wie die Bibel feine eigne Literatur bat. Die 1. Musg. ift: Parisiis ap, Nicol, le Bon. 1625. 4. Die beste und schonste aber, welche zugleich die Abhh. de mari libero und de aequitate, indulgentia et facilitate, nebst ben Unmertf. von Gronov und Barbeprac (bem Herausg.) enthalt: Amstelaedami ex off. Wetstein. 1720. 8. rep. ibid. 1735. (auch gu Laufanne 1751.) 4 Voll. 4. Die Musg. von Becmann (Krankf. a. b. D. 1691 und 1699. 4.) ift auch wegen ber Un= merkt. fehr brauchbar. Unter ben Ueberff. ift die vorzüglichste die frang, von Barbeprac. Umfterb. 1724. 2 Bbe. 4. 2. 5. Leid. 1759. 216 ein Schabbarer Commentar ift zu bemerken: Grotius illustratus op. H. et S. de Cocceji. Brest. 1745-52. 4 Bbe. Fol. - Much ber Schriften über bas Leben und die Berbienfte bes G. giebt es fehr viele, als: Vita H. G. Leib. 1704. 4. - Vie de Mr. H. G. par Mr. de Burigny. Par. 1752. 2 Bbe. 12. - Much eine hollanbifche von Brand und Cat= tenburgh (Dordr. 1727. u. 1732. 2 Bbe. Fol.) und eine beutsche von Schroch (in ben Abbildungen und Lebensbe-Schreibungen berühmter Gelehrten. B. 2. G. 257 ff.) - Bergl. auch H. Grotii, Belgarum Phoenicis, manes ab iniquis obtrectationibus vindicati von D. U. Lehmann (Delft, 1727. u. Leips, 1732. 8.) Geift bes Grotius von G. U. Tittel (Bur.

1789. 8.) und H. Grotins nach seinen Schickfalen und Schriften von H. Luden (Berl. 1807. 8.). — Mehr Schriften der Art s. in Ompteda's Lit. des Bolkerrechts. Th. 1. S. 174 ff. Th. 2. S. 392 ff. — Daß dem Gr. zur Abfassung s. Werkes de jure b. ac p. ein früheres ähnliches Werk (Alberic. Gentilis de jure belli. Orf. 1588) Unlaß gegeben, wie Einige beshauptet haben, ist nicht erweislich. Man hat dasselbe auch von den Schriften des Franciscus de S. Victoria und des Domisnicus a Sato vermuthet. S. Vindiciae Grott. p. 619.

Grottest (von dem ital, grotta, eine Sohle, Die, wie ein gang ober halb unterirdisches Gemach ober Zimmer eingerichtet, auch im Deutschen eine Grotte heißt) ift bie Benennung einer Urt Malerei, bie man guerft in alten Grotten unter ben Ruinen ber Baber bes Titus zu Rom und nachher auch anderwarts entbeckte, und die dann balb Nachahmung fand, felbst von Seiten Ra= phael's. Die Grottesten haben viel Aehnlichkeit mit ben Urabesten (f. b. U.) nur daß in jenen auch noch Riquren von Genien, Menschen, Thieren (wirklichen ober phantaftisch gebitbeten) mit bem Laub = und Blumenwerke auf eine bald mehr bald meniger feltsame und lacherliche Beife in Berbindung gebracht find. Die Mefthetik kann fie nicht Schlechthin verwerfen, wenn man fie als freie Spiele ber Phantafie betrachtet, in benen fich boch immer auch etwas Charakteriftifches darftellen lafft. Nachher hat man ben Musbrud grottest auch auf Tange, Tonftude und Schaufpiele übergetras gen, welche in's niedre Komische fallen; weshalb man auch biefes felbit grotteskfomisch nennt. Das Grotteske bildet alfo bann eigentlich eine Unterart bes Lacherlichen. G. b. B. und fomisch.

Grübelsinn ist das Bestreben, im Dunkeln (gleichsam in Gruben) zu suchen oder dasjenige zu erforschen, was dem menschlichen Geiste verborgen ist. Un sich ware dieß nicht tadelnswerth. Jeder Philosoph muß in gewisser Hinficht ein Grübler oder Dunkelforscher sein. Aber wenn er sich stets im Dunkeln umhertreibt, um auch das Unerforschliche zu erforschen: so verliert er sich dergestalt in unfruchtbare Grübeleien, daß er nie etwas Gediegenes zu Tage fördert. Und das unterliegt allerdings dem Tadel. Der Grübelsinn verleitet daher auch leicht zur Geheimnissträmerei

und Schwarmerei.

Gruber (Joh. Gottfr.) geb. 1774 zu Naumburg, früher Privatdoc. der Philos. zu Jena, seit 1811. ord. Prof. der historr. Hulfs-wiss. zu Wittenberg, seit 1815 zu Halle, hat außer mehren historr. und asthett. Schriften (Romanen, Uebersehungen, Wörterbüchern 2c.) auch ff. (meist popular-) philoss. herausgegeben: Spst. der Erziehungswiss. Lpz. 1794. 8. — Lehre von der Glückseite des Menschen. Lpz.

1797. 8. — Einleit. in die gesammte Moral. Lpz. 1799. 8. — Die Bestimmung bes Menschen, fur die reifere Jugend. Lpg. 1799. 8. -Diefelbe, fur bas gebildete Publicum. Bur. u. Lpg. 1800. 2 Thie. 8. - Uctenftucke in ber Sache bes fichteschen Utheismus, vorgelegt ber philosophirenden Vernunft als hochster Instang. Lpg. 1799. 8. — Versuch einer pragmat. Unthropol. Lpz. 1803. 8. — Huch gab er heraus: Denbenreich's Betrachtungen über bie Burbe bes Menschen, mit Bollikofer's Darftellungen über benf. Wegen: Epg. 1802, 8. - Mit bem nun verftorbnen Erfch gu= fammen gab er ein noch nicht vollendetes großes Realworterb. (Ulla, Encyfl. der Biff. und Runfte in alphab. Folge 2c. Leipz. 1818. ff. 4.) heraus. - Richt zu verwechseln mit bem Benedictiner oder Abbe Leonhard Gruber, ber von 1766-9 Prof. ber Philos, und Math, zu Salzburg war und 1810 oder 11 zu Wien ftarb, Berf. von: Veritatis et novitatis philosophicae epitome (Regensb. 1766. 8.) und Philosophia elementaris systematica (Galab. 1768. 4.).

Gruithuisen (Franz von Paula) Doct. der Med. und ausüb. Urzt zu München, hat außer mehren medicc. und physikall. Schriften auch einige philoss. herausgegeben, als: Bon den Beschaffenheiten, statt einer Metaphys. des Sinnlichen. München, 1811. 8. — Neuer kosmo = átiolog. Beweis von der Existenz Gotstes; und daß Hr. Fries sich in die Philos. unstre Zeit nicht sinden kann, wird gezeigt zc. Landsh. 1812. 8. (bezieht sich auf Fr.'s Schr. von deut. Philos. zc. und vertheidigt die schellingsche Philos. gegen die Sinwürse von Fr.). — Auch hat er seiner Organozoonomie (Münch. 1811. 8.) beigefügt: Versuch eines Terminologiums der allgemeinen physiost, anthropost, und philoss. Ausbrücke,

Grund ift eigentlich bas, worauf etwas andres ruht, die Unterlage eines Dinges, wie ber Grund eines Gebaubes. Aber auch in ber Gedankenwelt giebt es Grunde, wiefern ein Gedanke (ober auch eine Mehrheit von Gedanken, eine Gedankenreihe) auf dem andern ruht ober burch den andern begrundet wird. Man lafft bann einen Bedanken um bes andern willen gelten, halt ben einen fur mahr, weil man ben andern ichon als mahr anerkannte, leitet also ben einen aus dem andern ab. Darum heißt der abge= leitete Gedanke die Folge von dem andern als Grunde. Die Brundlichkeit besteht alfo eben in der Ableitung der Gedanken als Rolgen aus ihren Grunden, die aber bann nicht bloß Schein= grunde, sondern mahrhafte oder allgemeingultige Grunde fein muffen. Wird ein Grund in der Form eines Urtheils ober Sages gedacht, fo heißt er felbft ein Grundurtheil oder Grundfat, auch ein Princip. C. d. DB. Un biefes Berhaltniß des Grundes und ber Folge ift unfer ganges Denken gebunden, wiefern es ein bun=

biges ober jusammenhangendes Denken fein foll; und barum ftellt auch die Logit mit Recht bie Regel auf: Gebe nichte ohne Grund! oder: Bertnupfe beine Gebanten als Grund und Rolge mit einander! Man nennt baher biefes Dentgefet ben Gat bes Grundes (principium rationis - wiefern ratio auch einen Grund bebeutet) ober auch bas Princip ber Sonthefe. G. Sp'nthese. Man hat diesen Sat oft selbst als Folge aus bem Sabe bes Wiberfpruche als feinem Grunde ableiten wollen. Allein er ift schon fur sich eben so gultig als biefer, weil eine grund= lofe Gedankenverknupfung dem Berftande eben fo verwerflich er= fcheinen muß, ale eine widersprechende. Doch braucht der Grund eines Gebantens felbst nicht immer außer ihm, in einem andern Gedanken, zu liegen. Er fann auch in ihm felbst liegen, wie wenn man einen Rreis als rund benkt. Denn hier liegt bas Prabicat ber Rundung schon im Begriffe bes Rreifes, und wird baher schon burch eine bloge Unalpse des Begriffs gefunden. S. analptische Urtheile unter analytisch Dr. 3. Huch muß man fich oft mit unzureichenden Grunden begnugen, wenn feine gureichenden gu finden find; welches bei allen blog mahrscheinlichen Urtheilen der Kall. S. gureichend und Wahrscheinlichkeit. Sind bie Grunde nicht bloß zureichend, fondern auch objectiv, fo begrunden fie ein Wiffen ober wirkliche Erkenntnig bes Gegenstanbes; find fie aber bloß subjectiv, fo begrunden fie nur ein Glauben. G. Glauben und Wiffen. Sind fie unzureichend, fo geht baraus entweder ein Meinen oder gar nur ein Bahnen (wenn fie bloß eingebildet find ) hervor. S. beides. Endlich muß man auch noch ben logifchen Grund von bem Realgrunde unterfcheiben. Diefer beift bestimmter Urfache und feine Folge Birfung. G. Urfache.

Grundanschauungen beigen bie reinen ober urfprung= lichen Unschauungen bes Raums und ber Beit, weil fie allen übri= gen gum Grunde liegen. G. Raum und Beit. Man fann fie baber auch Grundbilder nennen. Der Raum wird namlich unter bem Bilde einer fich in's Unendliche ausbreitenden Rugel, Die Beit aber unter bem Bilbe einer fich in's Unenbliche fortziehenden

Linie vorgestellt.

Grundbaß fand bisher nur in ber Mufit ftatt als die tieffte tonleitende Stimme. Neuerlich aber hat man in der Schule Begel's auch einen, jenem analogen, Grundbag ber Philo= fophie erfunden. S. Praktisch = theoret. Soft. des Grundbaffes ber Musik und Philosophie 2c. von D. Guft. Undr. Lautier. Berl. 1827. 8. Bas es mit diefer neueften philosophischen Erfinbung fur eine Bewandniß habe, fann man ungefahr aus folgenden Morten ber Borrebe (S. VII) abnehmen: "Diese Schrift fest ihr Rrug's enenflopabifch = philof. Morterb. B. II.

"Underes voraus und fann nur burch biefe Borausfegung beffeben "oder Wirklichkeit haben. — 2118 Gines biefes Undern ift fie ber "Unfang beffelben, und bas Unbre ift bas Ende; fie ift als Unfang "des Ende schon selbst Ende, namlich die Einleitung oder Bor"rede des Ende, und hat dieses Andre, die Nachrede, als Rede
"über die Nachrede, oder als Vorrede, in sich, so wie die Vorrede "biefer Schrift b. i. die Borrebe ber Borrebe, die Schrift baher "nun aber auch die Nachrebe in fich hat, und fo bas Gange ift."-Allerdings brummt biefer philosophische Grundbag gleich anfangs fo, baß bem armen Lefer ober Horer gang fchwindelig babei zu Muthe wird. Ich kann alfo auch nichts weiter barüber fagen.

Grundbegriffe heißen die reinen oder urfprunglichen Begriffe bes Berftandes, welche auch Stammbegriffe, Prabica : mente zc, beigen. G. Rategorem. Im weitern Ginne nennt man auch wohl jeden Begriff, aus welchem sich andre ableiten lassen, einen Grundbegriff. So gehen aus dem Begriffe der Tugend die Begriffe ber Gerechtigkeit, der Billigkeit, der Wohls

thatiafeit zc. hervor.

Grundbefis f. Grundeigenthum.

Grundbilder f. Grundanschauungen.

Grundcharaktere find folche Merkmale, aus welchen bie übrigen abzuleiten find. Wenn man aber fchlechtmeg vom Grund= charafter eines Dinges (g. B. bes Menschen) spricht: fo verfteht man barunter nichts andres als ben Inbegriff berjenigen Gigenfchaften, burch die es fich von andern Dingen wefentlich unterscheibet. G. Charafter.

Grundeigenthum ift ber rechtliche Befit von Grund und Boben. Es entsteht, wie andres außeres Gigenthum, entweber burch die erfte Besignahme oder durch Ueberlaffung vermoge Ber= trage (Rauf, Taufch ic.) ober auch im Staate burch Bererbung. S. Befinnahme, Bertrag und Erbfolge. Biewohl nun bas Grundeigenthum bauerhafter ift, als andres außeres Eigenthum: fo tonnen boch bie Grundeigenthumer felbft, bie eben fo vergänglich als andre Menschen und ihnen auch in naturrechtlicher Sinficht vollig gleich find, im Staate fein Borrecht vor andern Burgern haben, am wenigsten aber bas active Staatsburgerrecht ausschließlich in Unspruch zu nehmen befugt fein, ba andre Burger gur Musubung beffelben ebenfowohl und oft noch beffer geeignet fein konnen. G. Aderbauern und Burger.

Grundformen f. Grundgestalten.

Grundgefege eines Staats heißen biejenigen, auf melchen die Berfassung beffelben vorzugsweise beruht, wie die Magna charta, die Bill of rights, die Habeas - corpus = Acte in Groß= britannien. Wenn aber von Grundgefesen bes menfchlichen

Beiftes bie Rebe ift, fo verfteht man barunter biejenigen Regeln unfrer geiftigen Thatigkeit, welche einen Sauptzweig berfelben umfaffen, wie das Sittengefet, ober das Befet ber Confequeng im

Denken, ober bas Gefes ber Urfachlichkeit. G. Gefes.

Grundgestalten find diejenigen Formen, von welchen anbre als Ubbilder betrachtet werden; weshalb man fie auch Dus fter nennen kann. Dergleichen giebt es nicht nur in allen brei Naturreichen, fonbern auch in der Runftwelt und in ber gefellschaft= lichen Ordnung ber Dinge. Go giebt es gewiffe Grundgestalten bes Staats und ber Rirche in Unsehung ihrer Berfaffung. G.

Staateverffung und Rirchenverfaffung.

Grundirrthumer (errores originarii s. radicales) heißen folche Brrthumer, burch welche wieder andre hervorgebracht ober veranlafft werden, die baber abgeleitete (derivativi) beifen. Denn ber Brethum pflangt fich fort und wuchert wie bas Unkraut. Will man daher die abgeleiteten Grrthumer gludlich befampfen ober bas Bemuth ganglich bavon befreien: fo muß man ben Grund= irrthum, ber baher auch ber erfte Fehler ober bie erfte Zau= foung (πρωτον ψευδος) heißt, auffuchen und biefen in feiner gangen Richtigkeit barftellen. Sonft fann ber Frrende, wenn er auch einen abgeleiteten Grrthum aufgegeben hat, leicht in benfelben guruck ober auch in einen andern, ber aus berfelben Burgel ftammt, fallen. Dieg findet infonderheit ftatt, wenn ber Grundirrthum theoretisch und die abgeleiteten praktisch find. Denn alebann gieht man aus einem falfchen Principe Folgerungen fur bas Sandeln, bie zwar als bloße Folgerungen richtig, aber boch wegen ber Falfch= beit bes Princips inegesammt falfch fein konnen. Wer g. B. ben Menichen nur fur ein feiner organisirtes Thier halt, wird febr naturlich auf die Kolgerungen geführt werben, bag bas Gewiffen eine Einbildung und zwifchen gut und bos fein mefentlicher Unterschied, daß ihm also alles erlaubt sei zc. Daber muß jener theoretische Grundirrthum erft befampft werben, ehe man biefe praktifchen Fol= gerungen als abgeleitete Grithumer wiberlegen fann,

Grundkorperchen (corpusculum primum) f. Atom.

Grundfrafte ober urfprungliche Rrafte (vires primitivae s. originariae) find diejenigen, welche man schlechthin als Quellen einer gewiffen Wirksamkeit annehmen muß, weil man fie nicht als bloge Meugerungsweisen andrer Rrafte ansehn und baber auch nicht aus biefen erklaren und begreifen fann. Ware bieß moglich, fo waren fie nur abgeleitete Rrafte (vires derivativae s. secundariae). Die Grundkrafte find baber unerklarbar und unbegreiflich. Go ist es bis jest noch keinem gelungen, Die Un= giehungefraft ber Materie aus einer anbern abzuleiten; benn ber Berfuch, die Unziehung aus bloger Abstogung zu beduciren, fann nicht gelingen, weil alsdann die Materie sich in's Unendliche abstoffen d. h. zerstreuen musste. S. Materie. Dagegen ist es wohl möglich, die Schwere aus der Anziehung in Verbindung mit der Abstosung zu erklären; die Schwerkraft, wenn man eine solche ansnähme, wurde daher immer nur eine abgeleitete sein. S. Gravistation. Eben so ist es unmöglich, die Bestrebungen unsers Geisstes aus bloßen Vorstellungen zu erklären. Denn wenn der Geisstes aus bloßen Vorstellungen zu erklären. Denn wenn der Geisst nach etwas strebt oder etwas wirklich zu machen sucht: so geht er aus sich selbst heraus, ist also in einer ganz andern Richtung und auf ganz andre Weise thätig, als wenn er etwas bloß vorstellt und dabei ruhig in sich selbst beharret. Dagegen ist es wohl möglich, die Gefühle aus den Bestrebungen unsers Geistes in Verbindung mit gewissen Vorstellungen zu erklären; die Gefühlsskraft, wenn man eine solche annähme, wurde also gleichfalls bloß eine abgeleitete sein. S. Gefühl und Seelenkräfte. Auch

vergl. den Urt. Rraft.

Grundlehre oder Grundwiffenschaft nennen Manche die gange Philosophie, weil fie die Grunde der Dinge erforscht und wieder andern Wiffenschaften gur Grundlage bient. Da aber bie Philosophie burch feine andre Biffenschaft begrundet werden fann, fondern fich felbit begrunden muß: fo ift es schicklicher blog ben ersten Theil ber Philosophie, welcher eben bazu bestimmt ift, die oberften Principien ber philosophischen Erkenntnig auszumitteln und so die Wiffenschaft selbst zu begrunden ober die Moglichkeit der Philosophie als Wiffenschaft nachzuweisen, die Grundlehre ber= selben (philosophia fundamentalis) zu nennen. Ihr folgt alsbann Die abgeleitete Ph. (ph. derivativa) welche theils theoretisch theils praktifch ift, mithin alle übrigen Theile ber Philosophie unter fich befafft. S. philosophische Wiffenschaften. Grundlehre ift bemnach bas mabre Drganon ber Philosophie, nicht die Logit, die man fonft dafur hielt; benn die Logit wird selbst durch jene erft als philosophische Wiffenschaft begrundet. Huch ift fie erfte Ph. (ph. prima) in spftematischer, obwohl nicht in hiftorischer Sinficht; benn ba konnte man fie wohl die lette nennen, weil man erft in ben neuern Zeiten angefangen hat, ernstlichere Untersuchungen barüber anzustellen, wie die Philosophie felbst als Wiffenschaft moglich fei und wodurch fie begrundet werbe. In fruhern Beiten philosophirte man mehr auf gut Gluck, und die ersten griechischen Philosophen insonderheit, so wie auch die noch altern morgenlandischen Weisen bachten eher über Gott und Natur nach, als über die Frage, wie man philosophiren folle und worauf die philosophische Erkenntnig beruhe. Daher befindet fich auch die Grundlehre noch in einem fehr unvollkommnen Zustande und alle Streitigkeiten der Philosophen haben ebendarin ihre vor=

nehmfte Quelle. Bon ben Schriften, welche diese Wiffenschaft unter sehr verschiednen Titeln und nach eben so verschiedner Methode abhandeln, sind etwa solgende die bemerkenswerthesten: Cartesii meditationes de prima philosophia - Ejusd. principia philosophiae. In Dess. Opp. Franks. a. M. 1692. 4. Nr. 1. u. 2. — Spinozae principia philosophiae more geometrico demonstratae. Amsterdam, 1663. 4. Auch in Dess. Opp. her= ausgeg, von Paulus B. 1. Nr. 1. — Malebranche de la recherche de la vérité, où l'on traite de la nature de l'esprit et de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire etc. Paris, 1674, 12. U. 5. 1760. 2 Bbe. 12. u. ofter. Deutsch mit Un= merkt. von Muller, Paalzow und Ulrich. Salle, 1776-80. 4 Bbe. 8. — Locke's essay concerning human understanding. London, 1690. Much 1793. 8. Deutsch von Tennemann. Jena u. Leipz. 1795-7. 3 Thie. 8. - Leibnitz, nouveaux essais sur l'entendement humain, vergl. mit Deff. discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer (beibe in Deff. Oeuvres, herausg. von Raspe) und Deff. von Sanfc herausgegebnen principia philosophiae more geometrico demonstrata. Frankf. und Leipz. 1728. 8. Das erste Werk auch deutsch mit Zuss. u. Anmerkk. von Ulrich. Halle, 1778 — 80. 2 Bbe. 8. - Berkeley's treatise concerning the principles of human knowledge, veral, mit Deff, dialogues between Hylas and Philonus. Beibe gusummen: London, 1776. 8. Deutsch in Deff. philoff. Werten. Leipzig, 1781. 8. - Hume's enquiry concerning human understanding. London, 1748, 8, Deutsch von Tennemann. Jena, 1793. 8. vergl. mit Dess. treatise on human nature. London, 1739—40. 3 Bbe. 8. Deutsch von Jakob. Halle, 1790—91. 3 Bbe. 8. — Kant's Rritik der reinen Vernunft. A. 5. Riga, 1799. 8. vergl. mit Deff. Krit. der prakt. Vern. A. 4. Riga, 1797. 8. und Krit. der Urtheilskraft. A. 3. Berlin, 1799. 8. — Reinhold's Versuch einer neuen Theorie des Borftellungsvermogens. Prag u. Jena, 1789. 8. vergl. mit Deff. Schrift uber bas Fundament bes philof, Biffens. Jena, 1791. 8. - Fichte's Grundlage ber gesammten Wiffen= schaftslehre. Leipz. 1794. 8. vergl. mit Deff. Grundriß des Gigenthumlichen der B. E. in Ruckficht auf bas theoretische Bermogen. Jena u. Leipzig, 1795. 8. Beide 1802 neu aufgelegt. — Schelling's System des transcendentalen Stealismus. Tubin= gen, 1800. 8. vergt. mit Deff. Schrift uber bie Moglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt. Ebendas. 1795. 8. und: Dom Ich als Principe der Philosophie. Ebendas. 1795. 8. auch: Darftellung bes absoluten Sbentitatsspftems, in ber Beitfchr. fur fpecut. Phys. B. 2. S. 2. — Maimon's fritische Untersuchungen

über ben menschlichen Beift ober bas hobere Erkenntniß = und Willensvermogen. Leipzig, 1797. 8. - Ubicht's Guftem ber Elementarphilosophie ober vollständige Naturlehre ber Erkenntnif =. Gefühls = und Willenstraft. Erlangen, 1795. 8. — Buhle's Entwurf ber Transcendentalphilosophie. Gottingen, 1798. 8. — Bouterwet's Idee einer Apodiftif. Salle, 1799. 2 Bbe. 8. -(Thorild's) Maximum s. Archimetria. Berlin, 1799. 8. -Barbili's Grundrif ber erften Logik. Stuttgart, 1800. 8. (B. betrachtet namlich biefe erfte L. als Grundlehre, worin ihm auch Reinhold beipflichtete, weshalb Deff. Beitrage gur leichtern Ueberficht bes Buftandes der Philos. beim Unf. des 19. Ih. damit zu vergleichen find). - (Maczef's) Entwurf ber reinen Philof. Ein Berfuch, ben Untersuchungen der Bernunft über Natur und Pflicht eine neue Grundlage zu sichern. Wien, 1802. 8. — Wagner's Syst. der Idealphilos. Leipzig, 1804. 8. u. Deff. mathemat. Philos. Erlangen, 1811. 8. — Fries's Spft. ber Philos. als evidente Wiffenschaft. Leipzig, 1804. 8. u. Deff. neue Rritik ber Bernunft. Beibelberg, 1807. 3 Bbe. 8. - Berg's Epifritif der Philof. Urnftadt u. Rudolftadt, 1805. 8. - Bruning's Unfangsgrunde ber Grundwiffenschaft. Munfter, 1809. 8. - Ger= lach's Grundriß der Fundamentalphilof. Salle, 1816. 8. - Galat's Grundzüge ber allgemeinen Philos. Munchen, 1820. 8. -Calker's Urgesetlehre bes Mahren, Guten und Schonen, ober Darftellung ber fog. Metaphpfit (die aber hier vielmehr als Grund= lehre auftritt). Berlin, 1820. 8. - Frige's Grundlegung gur Sarmonie des Wiffens und Sandelns. Magdeb, 1825. 8. -Meubig's Grundlage ber Philof. Baireuth, 1830. 8. - Bor= pahl's Materialien zu einem festen Lehrgebaude ber Philof., nebst einer Rrit, ber bish. Philos. u. Offenbarung, Berl, 1830, 8. -Much hat der Berf. in diefer Beziehung herausgegeben: Entwurf eines neuen Organon's ber Philof. Meißen, 1801. 8. und: Fundamentalphilof. ober urwiffenschaftliche Grundlehre. Bullidyau u. Freiftadt, 1803. U. 2. 1819. U. 3. Lpg. 1827. 8. - Mach berfelben ift auch, jedoch mit eigenthumlichen Unfichten und Sin= beutungen auf die funftige Entwickelung der Philosophie, bearbeitet Thurmer's Fundamentalphilof. Wien, 1827. 8.

Grundlichkeit f. Grund und Tiefe.

Grundmethoden des Philosophirens f. Grundfyfteme.

Grundpradicament f. Rategorem.

Grundriß, philosophischer, f. Compendium.

Grundruhr f. Stranbrecht.

Grundfage und Grundurtheile f. Grund und Princip.

Grundfteuer und Grundftude f. Grundzins.

Grundstoff f. Urmaterie.

Grundfnfteme ber Philosophie find brei: Realismus, Stealismus und Sonthetismus. (G. biefe 3 Musbrucke). Sie konnen aber nach ben philosophirenden Subjecten in unend= licher Manniafaltigeeit fich geftalten; wozu die gange Geschichte ber Philosophie ben Beleg giebt. Daffelbe gilt von ben brei Grund= methoben bes Philosophirens: Dogmatismus, Stepti= cismus und Kriticismus. (G. diefe 3 Musdrucke). jedoch hier noch zu bemerken, bag nach ber zweiten Methode gar fein Spftem ju Stande tommen fann, weil ber Steptifer barauf ausgeht, alle Spsteme zu vernichten. Soll also ein Spftem zu Stande kommen, fo kann es nur nach ben übrigen beiben Metho= ben geschehen, und gwar bergeftalt, bag ber Dogmatismus in seinem nothwendigen Zwiespalte sowohl den Realismus als den Idealismus erzeugt; weshalb es gang falfch ift, wenn Ginige bem Idealismus ben Dogmatismus entgegensegen, gleichsam als konnte biefer nicht auch ibealistisch sein. Dem Kriticismus aber entspricht der Synthes tismus.

Grundtriebe f. Trieb.

Grundvermogen f. Grundfrafte.

Grunduberzeugungen ober Grundwahrheiten. Im weitern Ginne nennt man fo alle unmittelbar gemiffe ober mahre Sage. S. gewiß und Principien ber Philos. Im engern Ginne aber heißen fo bie Ueberzeugungen bes Sche von fei= nem eignen Sein, vom Sein andrer Dinge außer ihm, und von ber Wechfelbestimmung zwischen bem Ich und ben andern Dingen. Bergebens hat man fich bemuht, fur biefe Grunduberzeugungen, an welche fich alle andre anschließen, einen Beweis auszumitteln. Man hat fich immer nur im Rreife herumgebreht ober eben bas, was bewiesen werden follte, vorausgesett. Das Bewustfein des Ichs nothigt ihm diefe Ueberzeugungen bergeftalt auf, bag bas Bewufft= fein felbft mit benfelben fcminden wurde, und bag man gar nichts andres ernstlich fur mahr halten konnte, wenn man jene Bahrhei= ten ernstlich ableugnete. Es hat dieß aber auch noch fein Philosoph gethan. Man gab wenigstens immer zu, bag man im Leben nach jenen Ueberzeugungen handeln muffe. Dieß fett aber eben beren Unerkennung voraus. Denn wie konnte man boch vernunftiger Weise nach ihnen handeln und Undern daffelbe zumuthen, wenn man fie eben nicht fur mabrhafte Ueberzeugungen hielte! Um aber jene Grunduberzeugungen von andern Grundurtheilen ober Grund= fagen zu unterscheiden, tonnte man fie auch bie Urmahrheiten bes menschlichen Geiftes nennen. Dhne fie ware auch fein Glaube an Gott und Unfterblichkeit, überhaupt feine Moral und

Religion, fo wie feine Runft und Wiffenschaft, also auch feine Philosophie moglich.

Grundwefen fieht gewohnlich fur Urmefen, bedeutet alfo Gott. G. d. D. und Defen. Wegen ber grundmefent= lichen Gigenschaften f. Eigenschaft.

Grundwiffenschaft f. Grundlehre.

Grundzins ift eine Abgabe von Grundftucken b. h. von dem Theile der Erdoberflache (Grund und Boden) den Jemand besist, und von dem, was er barauf erbauet hat, also von Medern und Saufern. Man fagt bafur auch Grundfteuer, Bodengins, Landtare ic. Die Rechtlichkeit biefer Ubgabe, welche zu ben birecten gehort, fann im Allgemeinen nicht ge= leugnet werben, fei es nun, daß diefelbe auf befondern Bertragen beruht, wie wenn ein Privatmann bem andern ein Grundftuck unter Musbedingung eines folden Binfes fiberlaffen hat, oder daß der Staat biefe Abgabe von allen Grundbesigern fur den Schut fodert, ben er ihnen in Unsehung ihres Eigenthums und ber Benugung beffelben gewährt. Sie kann aber leicht widerrechtlich werden, wenn fie nach bloger Willfur bestimmt wird, nicht nach einem allgemeis nen Gefete, welches verhutet, daß nicht Einer mehr als der Undre Es muß alfo auch hier eine gleiche Befteuerung belastet werde. ftattfinden. Damit fie aber gleich fei, muß nicht bloß auf die Quantitat, sondern auch auf die Qualitat ber zu besteuernden Grundftucke gefehn werden. Denn die Steuer wird eigentlich nicht von den Grundftucken felbst, sondern von deren Ertrage gegeben; sie ist eine Ginkommensteuer. Es muß also auch auf die Ertragsfahigfeit der Grundftude Ruckficht genommen werden. Die diese auszumitteln, ift nicht Sache der Philosophie, sondern der Dekonomie. Go viel aber tafft fich fchon im Allgemeinen ein= febn, daß eine folche Steuer nicht unveranderlich (ein fur allemal bestimmt) sein burfe, weil der Ertrag fich nach Beit und Umftanden verandert. Gie muß alfo felbit veranderlich fein. bamit die Ungleichheiten, welche fich burch Erhohung ober Bermin= berung bes Ertrags allmablich einschleichen mochten, wieder ausge= glichen werden konnen. Much muffen die Grundbesitzer selbst an der Bestimmung dieser Steuer theilnehmen oder fie durch ihre Bertreter bei ben offentlichen Bolfsversammlungen bewilligen.

Gruppe (D ... F ...) Privatgelehrter in Berlin, ift als Gegner, nicht blog ber begelschen, fondern aller speculativen Philo= sophie in ff. Schriften aufgetreten: Die Winde, ober gang absolute Conftruction der neuen Weltgeschichte durch Dberon's Sorn, gedichtet von Absolutus von Segelingen. Log. 1831. 8. (Gine nicht unwißige Perfiflage jener Philosophie, die aber freilich badurch nicht widerlegt werden fann). - Untaus. Gin Briefwechsel über speculat. Philos. in ihrem Conflicte mit Wiffenschaft und Sprache. Berl. 1831. S. - Die anderweiten Lebensverhaltniffe bes Berf. find mir nicht bekannt.

Gruppe, die, f. ben folg. Urt.

Gruppiren (von dem frang, grouppe ober dem ital, gruppo, groppo, ein Saufe) heißt eine Mehrheit von Dingen (Figuren, Caulen 20.) fo zusammenstellen, daß baraus ein wohlgefalliges Bange entstehe. Die Sauptbedingung ift mithin die Ginheit in iener Mannigfaltigkeit, ohne welche die Gruppe nicht gefallen konnte. Werben alfo g. B. in einem hiftorifchen Gemalbe mehre Riguren von Menschen oder von Menschen und Thieren zusammengestellt: fo muffen fie alle in einer folchen Begiehung auf die barguftellende Saupthandlung ftehn, daß ber Beschauer bei genauerer Betrachtung einsehe, warum fie alle eben hier und fo fich beisammen finden. Wenn man die Traube, den Regel ober die Ppramide als eine Urt von Mufter fur die Gruppirung empfohlen hat: fo verfteht es fich von felbst, daß der Runftler sich nicht zu angftlich an Diefes Mufter halten durfe. Denn wenn er nur fonft ben Foberungen feiner Runft genügt, fo wird man ihm in ber Unordnung einer Gruppe bie vollste Freiheit laffen konnen. — Das Gruppiren ber Gedanken richtet sich nach logischen Regeln. Es kann namlich jeder Schluß und Beweis als eine Gruppe von Gedanken betrachtet werben. Mus fleinern Gruppen ber Urt entfteben bann großere, und endlich gange Syfteme ober Lehrgebaude. Much vergl. Uffociation.

Gualterus a S. Victore f. Balther. Gualterus Burlaeus f. Burleigh Balter.

Guilbert f. Gilbert. Guion f. Befnchiaften.

Bultig f. allgemeingeltenb.

Bundling (Ditol. Sieron.) geb. 1671 gu Rirchen = Git= tenbach bei Nurnberg, ftubirte anfangs Theologie zu Altdorf, Jena und Leipzig, nachber burch Thomafius veranlafft bie Rechte gu Salle, wohin er einige Junglinge von Stande als hofmeifter begleitet hatte. Im J. 1700 ward er hier Doct. ber Rechte und 1703 Prof. der Philos., spater der Dichtkunft und Beredtfamkeit, und noch fpater bes Matur = und Bolkerrechts, auch Geb. und Confistorialrath. 2118 folder ftarb er 1729 gu Salle, wo er ftets mit großem Beifalle gelehrt hatte. Dbwohl G. mehr Gelehrter war als Philosoph, so hat er fich boch auch als solcher einen Namen erworben. Im Gangen philosophirte er eklektisch, mar aber als speculativer Philosoph vornehmlich bem Empirismus Lode's, ju beffen Berbreitung in Deutschland er viel beigetragen, als prafe tifcher Philosoph bingegen den Grundfagen des Thomafius ergeben; meshalb er auch bas Naturrecht auf Darftellung ber außern

3mangerechte befdrankte. Bon der leibnig = wolfischen Philos. Die but jener Zeit unter Wolf selbst in Halle blutte, eignete er sich nur den Optimismus an. In der Gesch, der Philos., mit der er sich auch viel beschäftigte, scheint er eine besondre Reigung gehabt ju haben, überall Atheismus zu finden, felbft bei Plato; morüber er in manchen Streit verwickelt wurde. Seine vorzuglichsten Schriften sind: Via ad veritatem et speciatim quidem ad logicam. Salle, 1713. S. u. ofter. Dagegen erfchien anonym (angeblich, aber nicht wirklich, von Seumann) Salebrae in via ad veritatem etc. o. D. 1713. 4. - Via ad veritatem moralem. Salle, 1715. 8. u. ofter. - Jus naturae et gentium. Salle, 1714. 8. - Musfuhrlicher Discurs über bas Natur = und Bolfers techt. Fref. u. Lpz. 1734. 4. — Historia philosophiae moralis. P. I. Halle, 1706. 4. — Otia. Halle, 1706—7. 3 Bde. 8. - Gundlingiana in 45 Studen. Salle, 1715. 8. - Rach G.'s Tode erschienen noch seine akabd. Borleff. unter dem Titel : Philoff. Discurfe. Fref. u. Lpz. 1739-40. 3 Thie. 4. - Gine Biographie von ihm fteht im 2. B. von Schrockh's Lebensbeschreibb. berühmter Gelehrten.

Gunft (von gonnen) ist biejenige Aeußerung des Wohlwollens, vermöge der man sich des Guten freut, das man an Andern
findet oder ihnen erweisen kann (ihnen alles Gute gonnt). Das Gegentheil davon ist die Ungunst, die im höhern Grade auch Ab = und Misgunst heißt und sich dann zum Neide gestaltet. S. d. W. Die Beiworter gunftig und ungunstig werden nicht bloß von Personen gebraucht, sondern auch vom Schicksale und den dadurch herbeigesührten Umständen und Verhältnissen (Conziuncturen). Doch wird alsdann das Schicksal gleichsam als eine Person von höherer Macht vorgestellt, welche den Menschen Glück und Unglück nach Gunst und Ungunst austheilt. S. Schicksal.

Gurlitt (Joh. Gttfr.) geb. 1754 zu Leipzig, wo er auch studirte, und gest. 1827 zu Hamburg, war früher Oberlehrer der Liter. und Philos. im Kloster Bergen, seit 1802 Direct. des Joshanneums zu Hamburg und Prof. der morgenll. Sprachen an demselben, auch seit 1806 Doct. der Theol. Er hat außer mehren philoss., archäoss. und theoss. Schriften auch einen Abriß der Philos. (Magdeb. 1788. 8.) und einen Abriß der Gesch. der Philos. (Ppz. 1786. 8.) nehst mehren Programmen philos. Inhalts und dergleischen Abhandlungen in verschiednen Zeitschriften herausgegeben. In allen zeigt sich ein heller, durch gründliche Bildung ausgezeichneter Geist. Ebendarum war er auch ein abgesagter Feind aller Sectirerei und Schwärmerei. Dieß beweisen vornehmlich seine Schulsschriften, welche theils er selbst theils sein Freund und College, Cornelius Müller (Magdeb. 1829. 2 Bde. 8.) herausgegeben.

Seine Opuscula will bieser gleichfalls herausgeben. Eine lesens werthe Biographie beffelben steht im neuen Nekrolog ber Deutschen. Imenau, 1828. 8.

Gut und bos f. bos, wo bereits ber Unterschied sowohl zwischen biesen Begriffen selbft, als zwischen bem Ubsolut= und Relativ= Guten entwickelt ift. Wegen bes Begriffs vom

hochften Gute aber vergl. diefen Ausbruck felbft.

Gut achten ober gut bunken heißt soviel als für gut halten, wobei es dann weiter darauf ankommt, ob vom Guten im absoluten oder im relativen Sinne die Rede sei. Meistens denkt man babei an das relativ Gute oder Rügliche. Daher bedeutet auch ein Gutachten oder eine Begutachtung in der Regel nichts andres als einen Rathschlag der Klugheit, den man auch selbst einen guten Rath nennt. Indessen kann freilich das Gutachten eines Menschen auch wohl ein schlechter oder gar ein boser Rath sein, wenn es die Unklugheit oder die Bosheit eingegeben hat.

Gutartig ober gutgeartet heißt eigentlich, was von guter Urt ober Rasse und berselben auch treu geblieben (nicht aus ber Urt geschlagen) ist, dann überhaupt, was in seiner Urt gut ist. Doch denkt man dabei immer mehr an's Physische, an die natürliche Unlage ober Disposition, als an's Moralische, wiesern es Erzeugniß der Freiheit ist. Daber sprechen die Uerzte sogar von gutartigen (b. h. nicht leicht tödtlichen) Krankheiten. Eben so verhält es sich auch mit dem Gegensase bosartig.

Gute Meinung ober guter Name (bona existimatio) ist bie Uchtung, in der man bei Andern als ein unbescholtener ober ehrlicher Mann steht. Auf diese Achtung hat Jedermann einen natürlichen Anspruch, so lang' er ihn nicht durch erweislich schlechte Handlungen selbst verwirkt hat, nach dem Grundsage: Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium d. h. jeder gilt so lange für einen ehrlichen Mann, dis das Gegentheil erwiesen

ift. Bergl. Ehre und die barauf folgenden Artikel.

Gute und Gutigkeit (bonitas et benignitas) sind nicht einerlei. Jene, die auch Gutheit heißen konnte, bedeutet, wenn von bloßen Sachen die Rede ist, die Nüglichkeit oder Brauchbarkeit berselben (relative Gute); ist aber von Personen und deren Handlungen die Rede, so versteht man entweder eben das darunter, wenn man ihnen eine gewisse Gute beilegt, oder man versteht darunter ihren sittlichen Werth (absolute Gute, die daher auch selbst die sittliche heißt). Die Gutigkeit dagegen wird nur Personen beigelegt, wiefern sie billig, gefällig, wohlthätig zc. sind, so wie die Ungütigkeit, wiefern sie es nicht sind. Dieser Gütigkeit seht man die Gerechtigkeit entgegen, wiefern sich diese durch Uchtung gegen das Recht beweist, obgleich beide sehr wohl

in einem und bemselben Subjecte zusammen bestehn konnen, und auch sollen. Denn beide stehen unter bem Begriffe ber sittlischen Gite. Gin sittlich guter Mensch soll also gerecht und gutig zugleich sein. Doch fodert man ganz richtig, daß der Mensch vor allem gerecht sein soll, eh' er gutig sein will. Denn Gutigkeit auf Unkosten der Gerechtigkeit ist nur ein glanzender Schein, der mit der sittlichen Gute, welche eben auch die Gerechtigkeit einschließt, nicht bestehen kann. — Beim Gegensate, (fur) ungut halten

ober nehmen, feht jenes fatt ungutig.

Guter (bona) im weitern Sinne heißen alle Dinge, bie in irgend einer Beziehung gut find. Daher theilten auch die alten Philosophen dieselben in drei Classen: geiftige, korperliche und außere; wobei fie naturlich ben erften den Borzug gaben. Manche aber, wie die Stoifer, wollten ben beiben andern Claffen gar nicht ben Titel ber Guter zugeftehn, weil fie ben Musbruck gut nur in absoluter ober sittlicher Bedeutung nahmen. Gie erklarten baber bie fog. korperlichen und die außern Guter fur an fich gleichgultige Dinge (adiagoga) auf deren Gebrauch es erst ankomme, ob fie gut ober bos feien. Doch geftanden fie ihnen einen gewiffen Werth zu, der bald hoher bald geringer fein konne. Go habe Gefundheit auch fur den Beifen oder Tugendhaften einen gewiffen Werth, weil er bann sittlich thatiger fein konne; auch habe fie einen hohern Werth als Schonheit oder Reichthum. Darauf grunbeten fie benn auch gemiffe Unterschiede in Unsehung folcher Dinge, indem einige annehmlich (ληπτα) andre nicht annehmlich (αληπτα) und unter jenen wieder einige vorzüglich (προηγμενα) andre nicht vorzüglich (αποπροηγμένα) manche aber (wie bie gerade oder ungerade Bahl der Haupthaare) vollig gleich gultig (μεσα) waren. — Wegen der Eintheilung der außern Guter in bewegliche und unbewegliche f. Gigenthum.

Gutergemeinschaft (communio bonorum) ist eine Ibee, mit der sich Philosophen und Nechtslehrer viel beschäftigt haben. Zuvörderst nahmen Manche eine ursprüngliche G. G. (c. b. primaeva) an d. h. eine solche, die vom Anbeginne des Menschenzgeschlechts bestanden haben sollte, während des sog. goldnen Zeitzalters, dessen Dasein aber so wenig als seine Dauer sich nachweissen läst. Es ist dieß also mehr eine Dichtung, eine poetische oder mythische Vorstellungsart, an welcher nur so viel wahr ist, daß die Güter der Erde ursprünglich nicht so, wie heutzutage, vertheilt sein konnten, weil weder die Zahl noch die Vildung der Menschen eine solche Vertheilung herbeissührte. Daher ist es auch eine übersstüsssies Gesammteigenthum Aller — condominium s. jus omnium

in omnia) nach Grotius u. A., ober eine negative (ein blokes Nichtvorhandensein eines ausschließlichen außern Gigenthums), nach Puffendorf u. U. mar; wiewohl es überhaupt unpaffend ift, biefes bloge Nichtvorhandenfein der Gutervertheilung eine Gemeins schaft zu nennen. (S. Grotius de jure belli ac pacis lib. II. c. 2. 6. 2. in Bezug auf die positive, und Puffendorf de jure naturae et gentium lib. IV. c. 4. 6. 5. in Bezug auf die nega= tive Gutergemeinschaft). - Man hat aber die Idee ber Gutergemeinschaft auf eine andre Beife zu verwirklichen gesucht. Plato in feiner Republik u. U. haben namlich gemeint, baf es wohl aut ware, wenn bie Burger eines Staats alles Meufere eben fo gemeinschaftlich befäßen und benugten wie Licht und Luft, weil ber ausschliefliche Besit gewiffer Dinge nur die Leidenschaften reize. Saf und 3wietracht ftifte. Berbrochen veranlaffe zc. Die Staats: burger follten fich baber wie die innigsten Freunde betrachten, benen auch alles gemein mare, nach bem Sate: Amicorum omnia sunt Allein bas ift unmbalich, weil bie Freundschaft, in Diefer Innigfeit gedacht, fich nicht über fo viele und fo verschiedne Menichen, als in einem Staate leben, verbreiten fann. Einführung einer folden Gemeinschaft murbe aber ben Menschen auch ein Sauptantrieb zur Thatigkeit, mithin zur Entwickelung und Ausbildung aller ihrer Rrafte, entzogen werden. Das ausschliefliche Gigenthum fann und foll baber wohl ftattfinden, wenn nur die Gefetgebung folche Bestimmungen in Unsehung beffelben trifft, welche ber Berechtigkeit und Billigkeit entsprechen. Dieg hat auch Plato felbit gefühlt; weshalb er in feinen Buchern von den Ges feben auf jene idealische Gutergemeinschaft weiter feine Ruchficht nimmt, fondern bei feinen gefehlichen Bestimmungen bas Dafein eines abgesonderten oder ausschlieflichen Gigenthums, auch in Bezug auf außere Dinge, voraussett. - Gine noch, andre Urt ber Bu= tergemeinschaft bezwecht ber Saint-Simonismus. S. Simon.

Guter name ober Ruf f. gute Meinung.

Gutjahr (Karl Theod.) geb. 1773 zu Gorau in der Nieberlausit, seit 1797 Doct. und Privatl. der Rechte zu Leipzig. feit 1801 Beifiger bes bafigen Schoppenftuhle, feit 1804 ordentl. Prof. ber Rechte zu Greifsmalbe mit bem Titel eines ichwebischen Juftigrathe, wo er auch geftorben - hat außer mehren positiv= juriftischen Schriften auch ff. jur philof. Rechtel. gehorige geschrie= ben: Entwurf des Naturrechte. Lpg. 1799. 8. - Strafe und Belohnung. Lpg. 1800. 8. - Populare Vorlefungen über bas Staatsverhaltnif ober bie Rechte bes Rurften und bes Burgers. Lps. 1800. 8.

Gutmuthig heißt nicht, wer guten Muth, fondern wer ein gutes Gemuth hat; fo wie bosmuthig, wer ein bofes

Gemuth hat. But wird jeboch in diefer Busammenfegung ges wohnlich fur gutig und bos fur ungutig genommen. G. Gute. Gutmuthige Menfchen konnen baber zuweilen viel Unbeil- ftiften, menn ihre Gutmuthigkeit nicht mit Uchtung gegen bas Recht und mit Klugheit verbunden ift. Befonders ift dieg bei Regenten hau: fig ber Kall. Indem fie aus lauter Gutmuthigkeit jeden ihrer Un= terthanen beglücken, wohl gar ewig felig machen wollen, vergreifen fie fich oft an den heiligsten Rechten der Menschheit, vornehmlich an ber Denk- und Glaubensfreiheit; weil man ihnen diefelbe als etwas febr Schadliches vorgespiegelt hat. Darum fagte Leffing, man fei febr wenig, wenn man nur gut (b. h. gutig ober gutmuthig) fei. Nimmt man aber gut in der hochften Poteng, fo ift es eben fo richtig zu fagen, bag Niemand gut fei, außer Gott. G. b. D. - Das Gegentheil bosmuthig bedeutet aber nicht bloß einen Menfchen von bofem Gemuthe, fondern auch einen Ungutigen, Bors nigen. S. Gemuth und Muth.

Gutwillig f. Wille und willig.

Gunon f. Defnchiaften.

Gymnafien (von youvog, nacht, baber youvaleir, nacht Fampfen, Leibesubungen anftellen) waren bei den Griechen eigent= lich offentliche, den Leibesübungen der Jugend gewidmete Derter. Gie bienten aber auch haufig ben Philosophen gu ihren Bortragen ober Unterhaltungen mit ihren Schulern. Daber murben manche Diefer Gomnafien gleichsam die Gibe fur gewiffe Philosophenschulen, wie die Utabemie fur bie platonifche, bas Enceum fur bie ariftotelifche. G. beibe Musbrucke. Die fpatere Bebeutung bes Borte, um eine Urt von Gelehrtenschulen zu bezeichnen, geht uns

hier nichts an, ift aber baraus entstanden.

Gymnaftit (vom vorigen) bedeutet eigentlich bie Runft ber Leibesübungen; Plato aber verfteht barunter in feiner Republik Die gange korperliche Erziehung, fo wie unter Musik bie geistige. Das nun die aus jener Runft hervorgehenden gymnaftifchen Spiele anlangt: fo konnen fie außer dem padagogischen und biatetischen 3mede, auch aus einem afthetischen Gefichtspuncte betrach= tet und insofern zu den fchonen Schaufpielen gerechnet wer= den. Go betrachteten fie auch die Griechen. Gie murben aber freilich in ber Rangordnung jener Schauspiele nur die lette Stelle einnehmen, da der gymnaftische Runftler bei der Musubung feiner Runft durch Zwede bedingt ift, die nicht im Gebiete der Mefthetik liegen. Rorperliche Gewandtheit und Starte zu zeigen ift bie Sauptfache. Die Schonheit der Bewegungen aber ift nur Reben= fache; weshalb es damit auch nicht fo genau genommen wird. Soll indeffen ein gymnastisches Spiel ale ein schones Schauspiel ausgeführt und aufgefafft werden: fo muß alles, mas bloge Bauklerei - 1-01 to 1

ober gar bis gur Lebensgefahrlichkeit übertriebne Runftelei ift. um fo mehr aber alle Barbarei und Graufamkeit baraus entfernt mers ben. Romifche Rechterspiele und Spanische Stiergefechte gehoren alfo auf keinen Kall in die Rlaffe ichoner Schauspiele.

Gymnofophisten f. indische und athiopische Phi=

lofophie ober Beisheit.

## **5**,

Dabe, die, ift alles, was der Mensch hat ober befigt, befonders wiefern es ein außeres Gut ift. Pleonaftifch fagt man baber auch wohl Sab' und But. Die Gintheilung ber Sabe in Die lies gende und die fahrende entspricht ganglich der Gintheilung ber Guter in unbewegliche und bewegliche. S. Gigenthum.

· Habeas corpus (scil. tuum) - bu follit beinen eignen Rorper haben - heißt foviel als: Du follft außerlich frei fein. follit als ein freier Menich mit andern Befen beiner Urt gufam's men leben und wirken tonnen. Da namlich ber Rorper bes Menfchen feine gange Perfonlichkeit außerlich reprafentirt, fo ift ber Menfch nur bann und fofern frei, wann und wiefern er ungehindert über feinen eignen Rorper gebieten, beffen Glieber und Rrafte nach ben Bmeden ber Bernunft gebtauchen tann. (Darum heißt auch ein Staatsgrundgefes, burch welches bem Menfchen ale Burger biefe außerliche oder perfonliche Freiheit zugefichert wird, eine Sabeas: corpusacte, wie bie brittifche unter bem willfürlich herrschenden Ronig Rarl II. gegebne, Die fich eben mit jenen Worten anfangt) Es verfteht fich aber von felbft, daß biefe Freiheit dem Burger nur infofern zugefichert werben tann, als er einen rechtlichen Ges brauch bavon macht. Durch einen wiberrechtlichen, die frembe Derfonlichkeit verlegenden Gebrauch geht alfo biefelbe verloren. Er barf bann verhaftet und zur Untersuchung gezogen, muß jeboch augenblicklich wieder losgelaffen werden, fobalb er entweder feine Unz Schuld erwiesen ober fein Bergeben durch Berluft ber Freiheit auf gewiffe Beit nach richterlichem Ertenntnig abgebuft hat. (Die meis tern Bestimmungen ber brittifchen S. C. U. geben une bier nichts an, obwohl zu munichen mare, bag jeder Staat eine folche hatte).

Sabilitation (von habilis, fabig des Sabens oder Befigens, bann auch geschickt - baber Sabilitat = Geschicklichkeit) ift bie Sanblung, burch bie Jemand nach Bewährung feiner Tauglichfeit ober Geschicklichkeit die Befugnig erwirbt, etwas zu thun, besonders auf ben Sochschulen die Befugnig bes Lehrens (veniam

legendi). Eine zu biefem Behufe geschriebne und bann in einer feierlichen Disputation bestrittene und vertheidigte Ubhandlung heißt baber eine Sabilitationsschrift. Bergl. Disputa= tion. Wegen Rehabilitation f. d. 28. felbft.

Sabitus (von habere, haben - Egig) ift eine Rertigfeit und fteht daher entgegen ber blogen Disposition (dia Feoig) ober Unlage. G. Fertigfeit. In der Scholaftifchariftotelifchen Rategorientafel bedeutet jenes Wort Schlechtmeg bas Saben ober

Befigen. G. Rategorem.

Sabr ein arabischer Philosoph des 14. Ih. (ftarb 1372) Beitgenoffe von Teftafani und Cohn bes berühmten orientalischen Befetgelehrten Sadrefch Scheriat, hat ein philosophisches Werk unter bem Titel Taadilol Kelam (Musgleichung bes Wortes -Bergt: Ilmi-Kelam) hinterlaffen, bestehend aus zwei Theilen, beren erfter bie Logik und der zweite die Metaphpsik enthalt. Es wird im Driente fehr geschatt; ob es aber bereits gebruckt fei, weiß ich nicht.

Sabfucht ift bie zur Leidenschaft gewordene Begierde, immer mehr zu haben, indem diese Begierbe mit der Befriedigung immer ftarter wird (crescit habendo). Gewohnlich bezieht fie fich auf den Befig außerer Guter, deren Reprafentant bas Gelb ift. Sie fann aber auch auf andre Dinge bezogen werden, g. B. auf Ehre ober Berrichaft, wo fie bann bestimmter Chrfucht und Serrich= fucht genannt wird. Der Ehrfüchtige will namlich immer mehr Ehre ober außere Beichen berfelben haben, und ber Berrichfüchtige will im= mer mehr Unterworfene ober Gegenstande, feines Machtgebote haben. Folglich werden Beide auch von einer gewiffen Urt ber Sabsucht geplagt. Gelbst die Wolluft ift in gewiffer Sinficht habfuchtig; benn fie will immer mehr Genuffmittel haben, wenn fie auch die= felben nicht alle genießen fann. Darum hauft ber Gultan in fei= nem Sarem eben fo die Frauen an, wie in feiner Schatfammer bie Beutel. . Sich vor aller Sabsucht bewahren, ift baber eine Sauptregel ber Moral.

Bacceitat (haecceitas - von haec, diese) ein barbarische scholastisches Wort, um die Einzelheit ober Individualitat zu bezeichnen, indem wir beim Gebrauche jenes bemonftrativen Prono= mens gewohnlich ein Einzelbing im Ginne haben (biefer Menich,

biefe Frucht, biefes Geftirn). G. Gingelheit.

Babes (adns = aidns, unsichtbar) bedeutet sowohl den Gott ber Unterwelt (Pluto) als auch beffen Reich, die Unter= welt, felbst mit Ginschluß ber babin übergegangnen, mithin fur Die Oberwelt unfichtbar gewordnen, Berftorbnen. Mit bem, was wir Solle nennen, ift jenes Wort nicht gleichgeltend, ba ber Sabes nach ber Borftellungsart ber Griechen ein Aufenthaltsort fowohl fur bie Guten (im Elpfium) als fur bie Bofen (im Tartarus) fein follte. G. Elpfium und Simmel. gen bebeutet bas lat, orcus (verwandt mit foxog, ein fest um= schloffner Raum, bann auch Baun) vollig baffelbe. Es liegt alfo-Diefen Ausbrucken und ben badurch bezeichneten Borffellunggarten der allgemeine Glaube an Unfterblich feit gum Grunde S. d. W.

Sageftola (von ben altbeutschen Bortern Saga, ein um= schloffner Plat ober Sof, baber Gebege, und Stolze, Sig. Bohnung) ift ein Mann, ber gleichsam allein in feinen vier Pfahlen fist, ein Chelofer; baher Sageftolzigt, bas ebelofe Leben, jedoch mit der Rebenbedeutung, daß man wohl heurathen fonnte, wenn man wollte, aber aus Scheu vor ben Keffeln und Unbequemlich= feiten bes ehelichen Lebens nicht will, mahrend beim Colibate (f. b. W.) das ehelose Leben als geboten durch angebliche moralisch= religiofe Grunde betrachtet wird. Da bem Staate naturlich an ber Erhaltung ber Gesellschaft burch Kortpflanzung bes Geschlechts. gelegen ift: fo hat man in manchen Staaten bas Bageftolgiat entweder ausdrucklich verpont ober boch burch Entziehung gemiffer Bortheile oder auch durch Auflegung einer befondern Abgabe (Sage= ftolgen fteuer) zu verhindern gefucht. Das ift aber ungerecht. weil ber Staat eben fo wenig bas Recht hat, die Ehe zu gebieten. als fie zu verbieten. Er muß dieg der Freiheit überlaffen. Die Natur hat aber ichon bafur geforgt, bag bas Sageftolgiat nicht überhand nimmt, wofern nur ber Staat burch Berminderung bes Wohlstandes das eheliche Leben nicht erschwert.

Salb ober Salfte bedeutet eigentlich benjenigen von zwei Theilen eines Bangen, welcher bem andern vollig gleich ift, hal= biren oder halften also ein Banges in zwei vollig gleiche Theile gerlegen. Man nimmt es aber damit nicht immer fo mathematisch genau. Dag bas Salbe beffer fei, als bas Bange, ift ein altes-Spruchwort, fich beziehend auf die Ungenugsamkeit ber Menfchen, welche oft über bem Streben nach bem Doppelten bas Ginfache verlieren. Go geht es auch zuweilen ben Staaten, wenn fie bie Auflagen verdoppeln oder gar verdreifachen und badurch ben offent= lichen Wohlstand so vernichten, daß Biele gar nichts mehr gablen

fonnen.

Salbdriftliche Philosophen. Ueber biefe hat 3. G. Beineccius eine eigne Ubh. geschrieben: Disputatio de philosophis semichristianis. Salle, 1714. 4. Er versteht namlich barunter folche Philosophen, welche sich zwar außerlich zum Christenthume bekannten, aber in ihrer Philosophie von der chriftlichen Lehre mehr ober weniger abwichen. Dergleichen gab es nicht bloß gu ber Beit, ale noch Beidenthum und Chriftenthum mit einander

Rrug's encoflopabifch = philof. Borterb. B. II.

im romifden Reiche um ben Sieg fampften (f. Spnefius) fonbern auch noch fpaterhin bis auf unfre Zeiten herab. Es ift auch bei ber Mannigfaltigkeit ber menschlichen Unfichten, sowohl in Bezug auf bas Chriftenthum felbst, als in Bezug auf die Phi= tofophie, leicht vorauszusehn, daß eine vollige Ginftimmung beider nie zu erwarten ift, daß es also immerfort sowohl halbehriftliche Philosophen als halbphilosophische Chriften geben werde.

Salbbunkel ober Salbichatten ift eigentlich ebensoviel als hellbunkel (clair-obscur) ein mittleres Licht, wie in der Morgen = und Abendbammerung, welches den Augen wohler thut, als das volle Tageslicht. In der Malerei heißt es auch Mittel= farbe ober Mitteltinte. Es giebt aber außer biefem afthe= tifchen Salbbunkel auch ein logisches, wenn Jemand feine Gedanken nicht zur vollen Rlarbeit im Bewufftsein erheben und daher auch nicht flar genug barftellen fann. Wird die Darftellung absichtlich im Salbdunkel gehalten, fo kann fie wohl afthetisch gefallen; aber logifch betrachtet ift eine flare Darftellung immer beffer.

Salbaotter, ein wunderlicher Ausbruck, gleichsam als wenn bas Gottliche fich halbiren ließe. Nach der polytheistischen Theorie versteht man barunter überhaupt untergeordnete Gottheiten (deos minorum gentium); wohin dann auch die vergotterten Menschen, die in den himmel verfetten und unter die Gotter aufgenommenen Beroen, gerechnet werben. Die Philosophie kann fie nicht gulaffen.

G. Polntheismus.

Salbrund f. erhoben.

Salbicatten f. Salbbunfel.

Salbichlachtig ober halbichlechtig heißt, was halb in diefes, halb in jenes Geschlecht einschlägt, wie das Maulthier halb Pferd halb Efel ift. So konnte man auch manche eklektische Spfteme nennen, welche 3. B. halb platonisch halb ariftotelisch maren. S. Eflefticismus und halbdriftliche Philosophen.

Sales ober Salefins f. Alexander von Sales.

Salfte f. halb.

Salientit (von alievs ober alievens, ber Fischer) ift ei= gentlich die Fischerkunft; bilblich aber versteht man barunter die Runft Menschen wie Fische zu fangen. Dieß kann aber bald im guten Ginne ober durch gute Mittel (burch mahrhafte Belehrung ober sittliche Ermahnung) bald im bofen Sinne und burch bofe Mittel (burch fophistische Blendwerke und unsittliche Berführung) geschehen. Sonach konnte man die Sophistik (f. b. D.) auch eine logifche Salieutif nennen. - Die Profelptenmacherei konnte man gleichfalls fo nennen, wenn fie nicht noch andre, gang unlogische, Mittel (Bestechung, Drohung, Berfolgung zc.) gur Erreichung ihres 3medes anwendete. G. Drofelnt.

Haller (Karl Lubw. von) geb. 1768 zu Bern, Enkel bes als Dichter und Naturforscher berühmten Albrecht v. H., früher des souverainen wie auch des geheimen Raths der Republik Bern Mitglied, jest, nachdem er katholisch geworden, in Paris privatissirend, hat außer mehren historischen, cameralistischen und publicistischen Schriften, die zum Theile (besonders die aus seiner frühern Lebensperiode) in einem republicanischen Geiste geschrieben waren, auch eine Restauration der Staatswissenschen waren, auch eine Restauration der Staatswissenschen herzungegeben, worin er, nach seiner Angabe, die Theorie des natürzlich geselligen Zustandes der Chimare des künstlich bürgerlichen entzgegenset, im Grunde aber das Recht des Starkern gegen das Recht der Bernunft geltend zu machen sucht. Bergl. dagegen: Die Staatswissenschaft im Restaurationsprocesse der Herren v. H. 2c. von dem Berf. dies. W. Lpz. 1817. 8.

Sallucination (von hallus ober hallux, ucis [auch allus] die große Zehe — baher hallucinari, mit dieser Zehe oder bem Fuße anstoßen, straucheln) bedeutet im weitern Sinne jeden Fehler oder Irrthum, im engern ein sehlerhaftes Sehen, eine irrige Lichterscheinung. Manche verstehen unter Hallucinationen besonders solche phantastische Gesichterscheinungen, welche im Allgemeinen durch innere organische Affectionen bedingt sind, und sehen sie daher den eigentlichen Phantasmen entgegen, welche vornehmlich durch die Organe des Vorstellens und Bildens widernatürlich erregt werden. Soh. Mütler über die phan-

taftifchen Gesichtserscheinungen. Coblenz, 1826. 8.

Salsgericht ist ein peinliches Gericht, wo über Leben und Tod eines Berbrechers geurtheilt wird; daher Halsgerichts ordnung die Form des Berfahrens bei einem solchen Gerichte oder des Eriminalprocesses. Db es ein Halsgericht geben könne, heißt soviel als, ob ein Mensch den andern am Leben strafen durse oder ob eine solche Strafe rechtmäßig sei. S. Todes strafe. Die von Karl V. mit Einwilligung der deutschen Reichsstade auf dem Reichstage zu Regensburg im J. 1532 bekannt gemachte und aus nicht weniger als 222 Urtikeln bestehende, hochnothpeinzliche Halsgerichtsordnung gehört nicht hieher, da sie aller philosophischen Begründung und Bestimmtheit ermangelt und deshalb auch mit der Todesstrafe viel zu freigebig ist; ob sie gleich für jene noch sehr rohe Zeit ein dringendes Bedürsniß sein mochte.

Saltung ist ein vielbeutiger Ausbruck, je nachbem bie Beziehung ist, in der er gebraucht wird. Im Allgemeinen zeigt er wohl diejenige Beschaffenheit eines Ganzen an, vermöge der seine Theile so geordnet und verbunden sind, daß einer den andern gleichsam trägt oder halt, weshalb man auch dafür zuweilen Consi-

sten, besonders Kunstwerken, als vom Menschen selbst, und zwar sowohl in körperlicher als in geistiger Hinsicht. In der letzten hinsicht wirst man vornehmlich charakterlosen Menschen Mangel an Hauft ung vor, weil ihre Bestrebungen, Neigungen, Wünsche, Hoffnungen, überhaupt ihr ganzes Benehmen, etwas Unbeständiges, Zerrissens, Widerstreitendes an sich haben. Auch philosophischen Werken gebricht es an Haltung, wenn sie nur ein vages Rasonnement enthalten, weil deren Verfasser nicht von festen Grundsätzen ausgingen oder überhaupt ihres Gegenstandes nicht mächtig waren. Sie philosophirten dann nur gleichsam auf gut Glück oder in's

Blaue hinein.

Samann (Joh. Beo.) geb. 1730 gu Ronigsberg und geft. 1788 gu Munfter, nachdem er ein fehr unftetes Leben geführt und fast immer mit einem franklichen Rorper, oft auch mit Dahrungs= forgen gefampft hatte. Die fein Geift fich nicht in bie gefell= Schaftlichen Formen bes Lebens finden konnte und baber in feinem Lebensverhaltniffe lange ausdauerte: fo verschmaht' er auch die Feffeln eines regelmäßigen und anhaltenden Studiums irgend eines wiffenschaftlichen Gebiets, beschäftigte fich baber nach und nach mit Philosophie, Theologie, Jurisprudenz, Politik, Handelswiffenschaft, alter und ichoner Literatur, leistete aber ebendeswegen in keinem Diefer Gebiete etwas recht Ausgezeichnetes, ungeachtet er übrigens mit großen Talenten ausgestattet war. Much seine Schriften tragen daffelbe Geprage bes Unfteten und Unzusammenhangenden, find oft dunkel und unverstandlich, enthalten aber doch viel Gigenthum= liches und Geistreiches. Man hat ihn baber nicht unpaffend ben Magus aus ober im Norden genannt; benn vieles flingt wirklich wie ein magischer Drakelspruch. Berder und Jacobi haben guerft auf beffen anfangs febr vernachlaffigte Schriften aufmerkfam gemacht. Dag Rant Diefelben benutt und manche feiner Ideen baraus oder auch aus mundlichen Unterredungen mit S. gefchopft habe, ift wohl moglich, aber nicht erweislich. S. Sibnilinifche Blatter des Magus im Norden, herausg. von Fr. Cramer. Lpz. 1819. 8. - S.'s Schriften herausg, von Fr. Roth. Berl. 1821 ff. 8 Bbe. 8. - In Jacobi's Briefwechsel finden fich viel intereffante Briefe von ihm. Much hat Gothe im 3. B. feiner Biographie eine treffende Schilderung von ihm entworfen. - In Frdr. Schlegel's Deut. Mufeum (Bd. 2. 1813. Jan. Dr. 3.) findet fich ein Auffat über ihn unter dem Titel: Der Philosoph Samann, nebst S.'s frubeften Schriften. - Neuerlich ift noch erschienen: Chriftliche Bekenntniffe und Zeugniffe von J. G. S. Ein geordneter Auszug aus Deffen gefammten Rachlaffe zc. Berausgeg. von U. B. Motter. Munfter, 1826. 8. Bon eigent=

licher Philosophie ist freilich wenig darin zu finden. — In Ferd. Herbst's Bibliothek driftlicher Denker (Bd. 1. Lpz. 1830. 8.)

ift gleichfalls von ihm die Rede.

Samafa ober Shamafa (auch Chamafa) ift ber Name eines bedeutenden Werks der arabifchen Literatur, nicht bloß in philologischer und afthetischer, sondern auch in philosophisch= hiftorischer Binficht. Es ift namlich eine Sammlung von mehr als 800 Gedichten in 10 Buchern, nach dem Inhalte geordnet. Unter benfelben befinden sich auch Lehrgebichte, enthaltend viele Spruche alter grabischer Beisheit. Die Berfaffer ber einzelen Berte find eben fo verschieden, als biefe felbft und die Beit ihrer Abfaffung. Ginige berfelben find aus Duhammed's Zeitalter. andre alter, und andre etwas junger. Der Sammler ift Ubu Temam, auch ein berühmter arabischer Dichter, ber 200 3. nach Muhammed lebte. Unter den vielen Commentaren biefer Samm= lung ift ber befte und vollftanbigfte von Tebrigi, einem grabi= ichen Gelehrten bes 11. Ih, nach Chr. Bisber fannte man nur Bruchftucke vom hauptwerke sowohl als diesem Commentare, Sett erscheint bas Gange von beiben berausg, vom Prof. Frentag gu Bonn in 6 Lieferungen in gr. 4.

Bamato kratie (von αίμα, τος, das Blut, und χρατειν, regieren) ist eine Regierung, die sich durch Blutvergießen zu beshaupten sucht, oder gar am Blutvergießen selbst Wohlgefallen sine det, also eine blutdürstige Regierung. Manche nennen sie auch mit einem Zwitterworte Sanguinokratie (von sanguis, das Blut). Solche Regierungen zerstören sich aber bald selbst und haben dasher in der Regel keinen Bestand, nach dem bekannten Sprüchsworte: "Gestrenge Herren regieren nicht lange." — Håmatotheostogie ist die Lehre (λογος) vom Blute, und Håmatotheostogie eine Lehre, welche Gott (Θεος) für ein so blutdürstiges Wesen halt, daß er nur durch blutige Opfer versöhnt werden könne.

S. Opfer.

Samerken f. Thomas a Rempis.

Hand, die, ist ein so wichtiges Glied des menschlichen Korpers, daß Aristoteles sie das Organ der Organe nannte, und Unaragoras behauptete, die Stiere würden Menschen sein, wenn sie Hande hatten. Wiewohl nun die lette Behauptung übertrieben ist, da die Uffen Hande haben, ohne darum Menschen zu sein, und da es auch ohne Hande geborne Menschen giebt, denen man darum nicht die Menscheit absprechen wird: so ist doch die erste vollkommen richtig. Sie will nämlich sagen, daß die Hand das Hauptvorgan für die äußere Thätigkeit des Menschen sei. Denn es ist wohl keine Art dieser Thätigkeit — selbst das Gehen nicht ausgenommen — an welcher nicht die Hande, bald mehr bald weniger, Antheil nähe

men. Und was insonderheit die feinern oder kunstmäßigern Thätigkeiten unsers Körpers betrifft: so sind sie alle durch die Bewegung ber Hande und besonders der Finger bedingt, welche gleichsam die vervielsachte und verfeinerte Hand und zugleich die Fühlhörner unsers Körpers sind, weil der Gefühlssinn in deren Spigen seinen Hauptsig hat. Darum hat wohl auch das Handeln von der Hand seinen Namen. Veral, Handel.

Handarbeit steht gewöhnlich der Kopfarbeit entgegen. Tene bedeutet also körperliche, diese geistige Arbeit. Dennoch verslangt jede Handarbeit, wenn sie auch noch so mechanisch ist, eine gewisse Theilnahme des Kopfes. Umgekehrt giebt es auch Kopfarbeiten, die sich der Handarbeit sehr nähern, sowohl im Gebiete der Kunst als in dem der Gelehrsamkeit. Sie können aber doch verdienstelich sein, wenn sie ihrem Zwecke entsprechen und nicht ohne eigne Geistesthätigkeit gemacht sind, wie z. B. ein guter Büchercatalog oder eine gute Copie eines Kunstwerkes. Die Handarbeit sift. Wenn aber in der Mehrzahl von Hand werken die Rede ist, so verssteht man darunter die mechanischen oder Lohnkunste des gemeinen Lebens, und setzt ihnen die freien Künste entgegen. S. freie Kunst.

Sandbucher f. Lehrbucher.

Sandel, handeln, Sandlung find Ausbrucke, die bald im engern bald im weitern Ginne genommen werden. Dag fie von ber Sand abgeleitet find, leibet feinen Zweifel. Da bieg ein Hauptorgan unfrer Thatigkeit ift, fo heißt handeln urfprunglich wohl fo viel als thatig fein, jedoch mit der Nebenbestimmung, daß babei vorzugsweise an menschliche Thatigkeit gedacht wird. fagt man wohl von Thieren, daß fie etwas thun ober laffen, aber nicht, daß fie handeln. Da aber die menschliche Thatigkeit entwe= der theoretisch ober praktisch sein kann, fo wird bas D. handeln im engern Ginne von ber praftifchen Thatigfeit bes Men= fchen gebraucht, und fo auch bas 2B. Sanblung. Indeffen ift in philosophischen und andern Schriften nicht bloß von Willens= handlungen, fondern auch wohl von Berftandeshandlun= gen die Rede. In diesem Falle bezieht man offenbar bieses Wort im weitern Ginne auch auf die theoretische Thatigkeit, weil biefe mit der praftischen boch immer verknupft ift. Allein es giebt außer jenen beiden Bedeutungen noch eine britte, welche fich auf eine besondre Urt der praktischen Thatigkeit des Menschen bezieht, mithin die engste von allen ift. Man verfteht namlich unter bem Sandeln in diefem Ginne bas Umtaufchen von Begenftanben, bie jum außern Gigenthume bes Menschen gehoren, wie Gelb, Waaren, Saufer, Mecker, Bieh zc. Darauf bezieht fich auch ber

ichlechtweg fog. Sandel. Das DB. Sandlung befommt bann aleichfalls bie Bebeutung einer folden Geschaftsführung, welche fich auf jenen Sandel bezieht, ober auch eines Ortes, wo eine folche Geschäfteführung ftattfindet, wie wenn man faat: Sier ift eine Papierhandlung, Buchhandlung, Weinhandlung zc. Es fcheint bief allerbings eine Gigenheit unfrer Sprache zu fein. Diese Gi= genheit hat jedoch ihren naturlichen Grund barin, daß die meiften Handlungen bes gemeinen Lebens fich auf ben Umtaufch von Le= bensgutern beziehn, und bag baburch bie menschliche Thatigfeit auf Die vielfachfte Beife in Unspruch genommen wird. Wenn aber bie Moral von menfchlichen Sandlungen, beren Beftimmungsgrunden oder Triebfebern, Gefegen, Freiheit, Berth ober Unwerth fpricht, und wenn fie diesetben in gute und bofe, fittliche und unfittliche, gesehmäßige und gesehwidrige, zweckmäßige und unzweckmäßige 2c. eintheilt: fo ift allemal von Willenshandlungen die Rebe, sie mogen fich übrigens beziehn, worauf fie wollen. Diefe werden bann auch immer als freie ober freiwillige betrachtet, weil sie fonst feiner moralischen Beurtheilung unterliegen wurden. G. frei. Rennt man also gewiffe Sandlungen unfrei oder unfreiwillig, so will man badurch andeuten, daß fie entweder erzwungen waren, oder baß fie in einer bewufftlofen Thatigfeit bestanden, wie bie Sandlungen eines Rieberkranken ober Wahnfinnigen, bei benen baher auch bie Burechnung wegfallt. - In afthetischer Sinficht nennt man auch Die Kabel in einem Drama, Epos ober Romane, beffen Sand= lung, die bann wieder aus mehren Sandlungen zusammengesett fein fann. G. Fabel. - Unch vergl. ben folg. Urt.

Sandelsfreiheit bezieht fich auf bas Sandeln im eng= ften Ginne. G. ben vor. Urt. Man versteht namlich barunter Die außere Freiheit bes menschlichen Verkehrs im Umtausche von Lebensgutern aller Urt. Da biefer Berkehr nicht bloß auf bas Wohlfein, sondern auch auf die Bilbung der Menschen einen fo wefentlichen Ginflug hat - benn er weckt nicht blog die menich= liche Thatigkeit und giebt baburch Unlag zu einer Menge von Er= findungen, sondern er verbreitet auch Renntniffe burch Umtaufch ber Ibeen - fo ift es allerdings eine Foderung ber Bernunft. bag ber Sandel moglichft frei fein foll; und die Ratur unterftust auch biefe Foderung baburch, bag fie ihre Gaben als Lebensauter unter Lander und Bolfer auf bas Mannigfaltigfte vertheilt hat. Die Staaten aber haben fich wenig baran gefehrt. Indem fie ben an fich richtigen Grundfas annahmen, ber Sandel eines Staats muffe nicht blog paffiv, sondern auch activ fein: suchten fie den fremben ober auswartigen Sanbel bald burch unbedingte Berbote, bald durch hohe Bolle, die jenen fast gleichkamen, moglichst zu befchranten, und nur ben eignen ober einheimischen zu beforbern.

Sie wollten alfo, daß möglichst wenig eingeführt und möglichst viel ausgeführt wurde. Daburch hemmten fie aber ben Sandel überhaupt und somit auch ben eignen. Denn die Lebhaftigkeit des menschlichen Berkehrs beruht wesentlich auf Wechselseitigkeit bes Umtausches. Aller Handel muß also activ und passiv zugleich sein. Man muß baher nicht bestimmen wollen, was ober wie viel ein= geführt ober ausgeführt werden foll; fondern man muß bieg ben Handelsleuten felbst überlaffen, nach dem Grundsage: Laissez faire! Das wechselseitige Bedurfnig wird fich von felbst ausglei= chen. Ein freier Sandel bei magigen Bollen ift baber bas Butrag= lichfte fur jeden Staat, Sandelssperre aber bas Nachtheiliafte, mas bie Unklugheit ber Finangmanner erfonnen bat. Wiefern Monopole der Sandelsfreiheit entgegen feien, f. Monopol. - Bu den beffern Schriften über ben Sandel und bie nothwendige Freiheit beffelben gehoren: Geier's Berf. einer Charafteriftif bes Sandels. Burgb. 1825. 8. - Der Sandel, betrachtet in feinem Ginfluß auf die Entwickelung der burgerlichen, geistigen und sittlichen Cultur. Bom Freih. Unt. v. Mylius. Roln, 1829. 8. - Rart Murhard's Theorie und Politik bes Sanbels. Gott. 1831. 2 Thle. 8. - Bon ber Sandelsfreiheit ift aber mohl zu unterscheiden die Freiheit des Sandelns (legteres Bort im weitesten Sinne genommen) b. h. die Freiheit überhaupt thatig zu fein, alfo auch zu benten, zu reden, zu fchreiben, zu glauben, ju bekennen, ju reifen, feiner Belehrung ober feinem Bergnugen nachzugehn, mithin zu thun und zu laffen, was beliebt, sobald man nur einem Undern fein Unrecht zufügt; benn bas bleibt immer und überall die unumgangliche Bedingung (conditio sine qua non) alles freien Sandelns. G. Rechtsgefet, auch Den ffreiheit. Es hangt aber damit auch jene Sandelsfreiheit naturlicher Beife zusammen. Denn wo feine Freiheit des San. belns ift, ba ift der kaufmannische Lebensverkehr oder der offent= liche Umtausch der Lebensguter nothwendig eben fo beschrankt, als der offentliche Umtaufch ber Ibeen und andre Lebensthatigkeiten. Daher kommt es wohl auch, daß die meiften großen Raufleute (Lafitte, Perrier, Ternaur, Gauthier, und andre Ubge= ordnete vom Raufmannsftande in der frangofischen Deputirtenkam= mer) so eifrige Berfechter der burgerlichen Freiheit find. Giebt es unter ihnen auch Widersacher berfelben, fo find es meift folche, die von einem gewissen Monopole leben; wie die Glieder der offindi= ichen Sandelsgescellschaft in England. Denn diese sehen wohl ein, daß Handelsfreiheit und Monopole gang unverträgliche Dinge find. Sie wollen baher nur Sandelsfreiheit fur fich, aber nicht fur Un= bre, also feine allgemeine Freiheit bes Sanbels und folglich auch nicht bes Sandelns, wie alle Egoiften.

Sandelsftaat beift nicht jeder Staat? in welchen Sanbel getrieben wird - benn bas geschieht übergli ;- fondern ein Staat, in welchem ber Sandel, besonders der großere ober Belt= handel, bas pormaltende Lebensprincip ber burgerlichen Gefellichaft ift; wie in England. Gin folder Staat fann fehr reich und mach= tig werden, aber auch in sittlicher Sinficht fehr verdorben, und es tonnen fich badurch zugleich, gefahrvolle Gahrungsftoffe im Innern entwickeln; wie zu großer Reichthum Giniger und zu große Urmuth Bieler. Dieg gab wohl Unlag zu ber politischen Idee, welche Fichte in der Schrift: Der geschloffene Bandelsstaat (Tub, 1800, 8.) entwickelte. Er nannte namlich ben Staat einen gefchloffe= nen Sandelsftaat, wiefern er meinte, ber Staat follte feinen Burgern nur den innern und fleinern Sandelsverkehr geftatten, ben außern und größern aber fich felbst vorbehalten, um benselben nach ben Bedurfniffen ber Burger auf die nothwendigen Mittel gur Befriedigung jener Bedurfniffe befchranten gu tonnen. Darum follte auch ein folder Staat boppeltes Gelb haben, Landesgelb (welches auch bloges Papier fein konnte) fur ben innern, und Weltgeld (welches aus koftbarern Stoffen, als Gold, Gilber 2c. befiande) fur ben außern Berkehr. Allein biefe Stee ift nicht nur unausfuhrbar, fondern auch ben Rechtsgeseten zuwider. Denn der Staat (b. h. beffen Dberhaupt ober Regent) hat fein Recht, feinen Burgern ben außern Berkehr zu verbieten und fich allein vorzube= halten. Das ware nichts als Despotismus. Die Ratur, welche ihre Gaben so mannigfaltig vertheilt hat, will allgemeinen und vollig freien Berkehr im Sandel und Bandel. Fichte ward auch zu jener Idee nicht durch bloge Speculation, sondern vielmehr durch feinen Sag gegen England und feine Borliebe fur Frankreich (bem er fogar die brittischen Inseln als ein bloges Unbangfel gutheilen wollte) verleitet; mas auf jeden Kall fehr unphilosophisch mar. Die Gefahren, die ein großer Welthandel einem Staate bringt, fallen jum Theile von felbit meg, wenn nach und nach alle Staaten baran theilnehmen. Und dazu führt eben die Sandelsfreiheit. G. b. D.

Sanbespiel ift bie funftreiche Bewegung ber Sande in ber Mimik und Drcheftik. Es begreift auch das Fingerspiel unter fich, weil die Bewegung ber Finger die der Sand noch aus; bruckevoller macht. Go ift bas Musftrecken ber Sand mit gerabe vorgestrecktem Beigefinger, mahrend die übrigen gebogen niederhan= gen, fo bedeutfam, daß jeder baburch unwillfurlich angeregt wirb, feine Mugen babin zu wenden, wohin ber Finger eben zeigt. Die Illten legten einen hohen Werth auf die Feinheiten ber Fingerbes wegung (digitorum argutiae, wie fie Cicero nennt) und begrif= fen fie mit unter bem Titel ber Cheironomie. G. b. D.

Sandgeibhniß f. Sanbichlag.

Handlungsart oder Handlungsweise bezieht sich auf das Handeln im weitern Sinne. S. Handel. Man verzsteht nämlich darunter die Form einer menschlichen Thätigkeit, abzgesehn von ihrem Stosse oder Gegenstande. Jene Form aber ist nichts andres als die Gesehmäßigkeit der Thätigkeit. Wenn z. B. die Logik die Handlungsweise des Verstandes untersucht, so kann sie dies nur durch Erforschung der Gesehe des Denkens. Eben so, wenn die Moral die Handlungsweise des Willens untersucht. Im letztern Falle aber nimmt das W. handeln seine en gere Bedeuztung an, indem man darunter die vom Willen abhängige und durch Gesehe der Vernunft bestimmte praktische Thätigkeit des Menschen versteht. — Man spricht zuweilen auch von Handlungsweisen weisen in der Mehrzahl (formae agendi) indem man jedem Verzweisen seine besondre Urt der Thätigkeit zuschreibt.

Sandlungsvermogen, psychologisch genommen, ist entweber bas gesammte, ober insonderheit bas praktische Bermogen unfres Geistes und begreift dann Trieb, Wille und praktische Bernunft unter sich. S. diese Ausdrücke und ben vor. Art.

Sandlungszwed f. 3med.

Sanbfchlag ist eine symbolische oder mimische Sanblung, durch welche überhaupt eine Willenseinigung (gleich der Einigung der Handschlag fowohl zur Versicherung der Freundschaft als auch zur Bekräftigung eines Versprechens, und wird in der letzten Sinsicht oft selbst an Eides Statt gegeben. Ein so bekräftigtes Versprechen heißt daher auch ein Handgelobnis. Moralisch betrachtet ist es eben so verbind-

lich als ein eidliches Ungelobniß. S. Gib.

Sanbichrift fteht ber Druckschrift entgegen. Da fie freier und mannigfaltiger in ihren Bugen und ebenbarum leben= biger ift, fo ift fie auch einer großern Berschonerung fabig. Bu= gleich hat fie etwas Charafteriftisches an fich in Bezug auf ben Menschen; wiewohl man fich meift fehr betrugen wurde, wenn man aus ber blogen Sanbichrift eines Menichen feinen Charafter Bandschriften (codices manuscripti) find errathen wollte. aus bekannten Grunden fur bie Rritik wichtig, besonders wenn fie alt und forgfaltig gefchrieben find. Es existiren auch viele philoso= phische Werke des Alterthums und bes Mittelalters (besonders von arabifchen Philosophen) nur noch handschriftlich in Bibliothefen. Db aber ber Gewinn fur die Biffenschaft groß fein mochte, wenn fie gedruckt murben, lafft fich bezweifeln. Das Borguglichfte ift wohl ichon gebruckt, ob es gleich ber Berichtigung aus Sanbichrif= ten noch gar fehr bebarf.

Sandwert f. Sandarbeit.

Sang ift eine überwiegende Reigung zu etwas. Gewohn=

lich wird es im schlechtern Sinne gebraucht, weil eine Reigung burch Mangel an Gelbbeherrschung ober an Uchtung gegen bas Gefet überwiegend wirb. Man fagt baher auch nicht Sang gum Guten, fondern nur Sang gum Bofen. Da fich biefer Sang, wenn auch in verschiednem Grabe und in verschiednen Begiehungen. eigentlich bei allen Menschen findet, fo weit man fie burch Erfah= rung fennt: fo hat man ihn baufig als etwas Ungebornes ober burch Fortpflanzung Bererbtes betrachtet und baher auch eine Grb= funde genannt; wiewohl es im eigentlichen Ginne feine Gunde geben fann, bie bem Menichen angeboren ober angeerbt mare, G. Erbiunbe.

Sanov f. Bolf.

Sanfch (Mich. Gli.) geb. 1683 bei Dangig, geft, 1752 Bien, einer der erften beutschen Philosophen, welche fich fur bie leibnitische Philosophie erklarten und biefelbe auch in Schriften er= lauterten und vertheibigten. Er schrieb zu diefem 3mede : Leibnitii principia philosophiae more geometrico demonstrata cum excerptis ex epistolis philosophi et scholiis quibusdam ex hist, philos. Fref. u. Lpg. 1728. 4. - Much gab er heraus: Ars inveniendi

(o. D. 1727.) und Selecta moralia (Halle, 1720, 4.).

Sanswurft ober Sarlefin, der bekannte Luftigmacher ober Poffenreifer in Bolks: und andern Spielen. Db er auch in eigentlich bramatischen Spielen zu bulben fei, hangt von ber an= bern Frage ab, ob die Poffe und bas Poffenhafte ein Gegenstand bes afthetifchen Bohlgefallens fein tonne. Und biefe Frage ift un= bebenklich zu beighen, weil man fonst eine weitumfassende Urt bes Lacherlichen, zu welcher auch bas Niebrig = ober Grotestkomische gehort, mit einem Schlage verurtheilen wurbe. Huch findet man jenen Luftigmacher in allen Landern ober unter allen Bolfern. felbst ben gebildetsten, nur unter andern Formen und Namen; und fonderbarer Beife haben biefe Namen gewohnlich eine Beziehung auf ein Lieblingsgericht bes Bolfes, g. B. Dicelhering in Solland. Jean Potage in Frankreich, Jack Pudding in England, Maccaroni in Stalien. Und fo mag wohl auch unfer Sanswurft von einem Lieblingseffen unfrer Borfahren, bas ja noch heutzutage Die= len jufagt, feinen Ramen haben. Daß bas Wort febr alt ift, fieht man aus einer Schrift, welche Luther im S. 1511 unter bem Titel: Wider Sanneworft, gegen ben bamaligen Bergog von Braunschweig=Bolfenbuttel drucken ließ. (Woher bie eigentlich frangofische Benennung Sarlefin [harlequin] entstanden, ift ungewiß, ba bie Ableitungen von Charles Quint, Harlay Quint, Harlequino = ber fleine Sarlan, ale Spottnamen gemiffer Der fonen, nicht zu erweisen find; baher Sarleguinabe = Poffen= reiferei). Dag es aber auch philosophische ober vielmehr unphilosophische Sarlefine und Sarlefinaden gegebeu

hat und noch giebt, haben manche altere und neuere Ennifer zur Genfige bewiesen. Bergt. Dofer.

Saplofe (άπλωσις von άπλους, einfach) ift Bereinfachung überhaupt. In der plotinichen Philosophie aber befam dies Wort

noch eine bestimmtere Bedeutung. G. Plotin.

Sarenberg (Joh. Chftph.) geb. 1696 im Silbesheimischen, geft. 1774 ju Braunschweig als Prof. am Carolinum und Propft gu St. Lorenz, hat fich bloß als Bertheibiger Bolf's gegen Lange und Bubbe bekannt gemacht. Die barauf bezüglichen

Streitschriften find jest verschollen.

Sarefe (aigeoig, von aigeir ober aigeicodai, nehmen, wählen, für sich auswählen) bedeutet bei den alten Philosophen eigentlich soviel als Secte ober Schule, weil fich jeder nach fei= nem Belieben einer folden anschließen fann ober nicht. Gin Sa= reffard, mare fonach der Stifter oder Borfteber einer folchen. S. philosophische Schulen und Secten. Daber fchrieb ber Stoifer Panag ein Bert neor two aiperecov, welches eben von biefen Secten handelte, aber leider nicht mehr vorhanden ift. Diog. Laert. II. 87. Man hat aber biefen Musbruck fpater auf bie Religionsparteien übergetragen, und daber biejenigen Saretifer (Reger) genannt, welche von ber herrschenden, jich fur rechtglaubig haltenden, Rirche abwichen. S. Reberei und den folg. Urt. -Dag die Philosophie selbst eine haretische Bissenschaft fei, fann man wohl zugeben, wiefern fie Unlag zu manchen fogenann= ten Regereien gegeben hat. Wollte man fie aber beshalb verdammen, fo wurde fich die Theologie in gleicher Berdammnig befinden; ja felbst die Physik und die Mathematik. Galt nicht die Lehre von der Bewegung der Erde auch einmal fur eine arge Regerei? Man muffte fonach alle Wiffenschaften als haretisch proscribiren, weil es mohl möglich ift, daß wiffenschaftliche Forschungen auf Lehren fuhren, welche der herrschenden Kirchenlehre entgegen sind und darum als Rebereien verschrien werben.

Haereticis non est servanda fides - Regern foll man nicht Treu' und Glauben halten - ist einer der abscheulich= ften Grundfage, welche ber geiftliche Despotismus jemal aufgeftellt hat - ein Grundfas, burch welchen Recht und Gerechtigfeit unter ben Menschen vollig aufgehoben wird. Rach bemfelben Grund= fage wurden auch Beiden, Juden und Mufelmanner nicht verbunden fein, den Chriften Wort zu halten, weil diese in den Augen jener ebenfalls Reger oder Unglaubige find. Das Worthalten ift allgemeine Menschenpflicht, bei beren Erfullung auf die Urt und Beife, wie fich bas religiofe Bewufitsein in einem Menschen entwickelt hat, nicht das Mindeste ankommt. Die Moralphilosophie muß alfo ienen Grundfas burchaus verwerfen. Das Chriftenthum verwirft ihn aber auch, ba es alle Menfchen fur Gottes Rinder er= tlart, die sich einander als Bruder lieben follen, und ba es von diesem Gebote nicht einmal die Feinde ausnimmt; wie viel weniger bie Undersalaubigen!

Sarlefin und Sarlefinabe f. Sanswurft.

Sarmonie (von aquos, Busammenhang, Gelenk, Fuge) bebeutet gewohnlich die Bufammenftimmung ber Tone, wiefern fie zugleich vom Ohre vernommen werden; weshalb die Theorie diefes Berhaltniffes, nach welcher fich auch ber Tonfeter zu richten hat, Sarmonit heißt. G. Tontunft, wo auch bas. Berhaltnig der= felben zur Melodie bestimmt ift. Die Briechen nannten zuwei= len die gange Mufik Sarmonie und erklarten fie perfonificirt fur eine Tochter bes Mars (ber Rraft) . und , ber. Benus (ber Schon= beit). - Sodann bezieht man auch bas. Wort auf jede Urt ber Einstimmung ober bas Bufammenhangs, g. B. Sarmonie ber Bemuther. Sarmonifch beißt baber foviel als einstimmig. So nennen auch die Psychologen ben Busammenhang zwischen Leib und Seele, vermoge beffen ihre beiderfeitigen Chatigfeiten einstim= men, eine Sarmonie und zwar eine praftabilirte, wiefern fie, mit Leibnis annehmen, bag biefe Ginftimmung, von Gott im voraus bestimmt fei. G. Gemeinschaft ber Seele und: bes Leibes, auch Leibnis. Die Rosmologen haben; fich gleich= falls biefes Musbrucks bemachtigt, um ben einstimmigen Busammen= hang aller Theile der Welt damit zu bezeichnen. Man konnte baber, wenn man wollte, fehr viele Arten der Sarmonie (logische: metaphpfische, afthetische, moralische ic.) unterscheiben. Unter ben alten Philosophen sprachen besonders die Pothagoreer viel von einer Sarmonie der Gobaren, welche man auch eine Weltmufit ober einen Spharengefang genannt bat, Darüber ift bann, wie über so viele andre Lehren jener Schule, viel gefabelt und getraumt worden. Ja Manche haben sogar barunter eine wirk= liche Musik, gleich der, welche mehre Stimmen oder andre Tonwerkzeuge hervorbringen; alfo eine Urt, von .. Concert verstanden; indem bie Simmeletorper burch ihre Bewegungen in der feinen Simmelbluft Tone bewirften, die aber unser: Dhr nicht vernahme, entweder weil dieses Drgan ju grob baju ober an jene Weltmufit schon von Jugend auf zu fehr gewohnt mare. Ich glaube indeß, daß, wenn auch fpatere Pothagoreer auf folche Sopothefen gerie= then, doch ber Stifter ihrer Schule weit bavon entfernt war und wahrscheinlich nichts andres unter jener Harmonie der Spharen verstand, als den (von ihm mehr grahneten als eingesehenen) ge= sehmäßigen Zusammenhang aller Dinge in ber Welt. — In der schwedenborgschen mystisch = kabbalistischen Philosophie ift auch von einer constabilirten harmonie die Rede. G. Sweben= borg. - Panharmonisch heißt foviel als burchaus (in Bezug auf alles - nav) einstimmig. Neuerlich hat man dieses Wort auch auf die Auslegung, besonders heiliger Schriften, bezogen, de= ren Ausspruche durchaus einstimmig mit den Gefeten ber Bahr= heit und ber Sittlichkeit erklart werben follen. Die grammatifch= hiftor. Auslegung wurde aber freilich babei oft in's Gebrange fom= men. Bergl. Mustegung u. Germar's Schr. ub. die panharm. Interpretation ber beil. Schrift. Altona, 1821. 8. nebft Deff. Beitr. jur alla. Bermeneutif ic. Gin Berf. jur nabern Grorterung u. Begrundung ber panharm. Interpret. Ebend. 1828. 8.

Sarrington (James) geb. 1611 ju Erton (ober Upton?) in Rutlandsbire, gest: 1677 im Tower unter Unfallen von Bahn= finn, indem er unter Rarl II. des Sochverraths angeklagt murbe, ba er fruber bem Sofe ergeben mar und fpater unter Crommell ben Republicanismus vertheidigte. Er that dieg vorzüglich in einem philosophisch = polit. Berke: The common wealth of Oceana (Lond. 1656. Fol. mit andern Werken 1700 u. 1737) worin er bas Ibeal einer Republik aufstellte mit mannigfaltigen Unspielun= gen auf bamalige Umftande und Berhaltniffe. Diefe Dceana (worunter eigentlich England zu verstehn) ift baber mit ber Utopia von More häufig verglichen worden.

Sarris (James) ein brittifcher Belehrter bes vor. 3h., ber fich bloß burch ein fprachlich = philof. Wert (Hermes or a philosophical inquiry concerning language and universal grammar. Lond. 1751. 8. 2. 4. 1786. Deutsch von Ewerbed mit Unmerke, und Abhandll. von Bolf und bem Ueberf. Salle, 1789. 8.) bekannt gemacht hat. Db das von Jenisch a. d. Engl. überf. Sandb. ber philof. Rrit, ber Literat. von bemf. S.

fei, weiß ich nicht. G. Jenifch.

Bartlen (Dav.) geb. 1704 ju Illingworth, wo fein Bater Prediger war. Er empfing feine gelehrte Bilbung im Jefus= Collegium zu Cambridge, beffen Mitglied (fellow) er nachher wurde. Nach Bollenbung feiner akabemifchen Studien, welche ber Philofophie und Medicin gewidmet waren, prakticirte er an verschiednen Orten, vornehmlich in London und in Bath. Um letten Orte ftarb er auch 1757, im 53. I. feines Alters. Diefer philosophi= fche Argt zeichnete fich hauptfachlich badurch aus, daß er ben lodisichen Empirismus auf die Erklarung pfycholl. Erfcheinungen ans manbte, indem er alle geiftige Thatigkeit auf Ideenaffociation, Der= ven = und Metherschwingungen guruckfuhrte; weshalb er fich auch fur ben Determinisuus erklarte, Gott und Unfterblichkeit aber tros fei= ner materialift. Unficht vom Menschen bestehen ließ. G. Deff. Observations on man, his frame, his duty and his expectations, Lond, 1749. 2 Bbe. 8. Deutsch (im Muszuge) übersett und mit

Unmerkungen und Bufagen begleitet (von Pifterius). Roftock und Leipzig, 1772. 2 Bde. 8.

Bafard (piele (von hasard ob. hazard, Bufall, Gluck)

= Gludsfpiele. S. b. D.

Haff ein Uffect, ber aus einem hohern Grabe bes Ubschens hervorgeht und, wenn er in Bezug auf benfelben Gegenstand fortdauert, auch zur Leidenschaft werden kann. In dieser Sinsischt ist er allemal tadelnswerth. Denn der Has als solcher sucht zu schaden und sindet ebendarin seine Befriedigung, wenn er dem verhassten Gegenstande, schadet. Man soll aber selbst dem Bosewichte nicht zu schaden suchen, wenn man gleich dessen bosen Ubsichten widersehen darf und soll; woraus freilich zuweilen für ihn ein bedeutender Schade hervorgehen kann. Aber dieser Schade ist dann nur die indirecte oder mittelbare Folge des Widerstandes. Wenn dagegen vom Hasse gegen das Bose selbst fit die Rede ist, so nimmt man den Ausdruck nicht so streng, sondern versteht nur darunter den Unwillen, den das Bose in jedem erregen muß, der das Gute ausschlicht liebt. Uedrigens vergl. Liebe und Menz

fchenliebe, auch Feind und Feindschaft.

Bafflich fommt zwar ber vom Saffe (f. ben vor. Urt.) wird aber gewohnlich nicht in moralischer, sondern in afthetischer Bebeutung genommen. Gin Gegenstand heißt namiich hafflich, wenn feine Geftalt bas afthetifche Gefuhl beleibigt, mithin gleich= fam einen afthetischen Ubscheu erregt. Das Saffliche febt alfo bem Schonen entgegen, welches wir mit afthetifchem Boblaefallen wahrnehmen. G. fchon. Es fann aber etwas zwar nicht fcon, aber boch auch nicht hafflich fein; es erregt bann weber Boblgefallen noch Misfallen; es ift afthetisch gleichgultig. Das Saffliche muß alfo in feiner Form felbft etwas fo Widriges haben, daß es als unzwedmäßig erfcheint und weber ben Berftand noch die Ginbil= bungefraft befriedigt; wofern es nicht etwa das Geprage ber Lacher= lichkeit angenommen hat und baburch ein indirectes Luftgefühl erregt. S. lacherlich. Wie nun die Schonheit ihre Grabe bat. fo hat fie naturlich auch die Safflichkeit. Aber ein Ideal ber Bafflich feit kann es eigentlich nicht geben. Denn es fei g. B. ein Geficht noch fo hafflich, fo lafft fich durch Bufat ober Wege nahme ober Bergerrung immer noch eine großere Berunftaltung ben= Wenn man bas Lafter hafflich nennt, fo nimmt man bas Wort freilich im moralischen Sinne, jedoch mit ber afthetischen Rebenbe= beutung, bag bas Lafter ben Menschen auch außerlich verunftalten ober hafflich machen kann; wie bagegen bie Tugend und bie Bei= stesbildung überhaupt bie Hafflichkeit vermindern ober so verschleiern fann, bag wir nicht barauf merten. Wegen biefer Bermandtichaft ober Wechselwirkung zwischen bem Moralischen und bem Mestheti=

schen brauchten auch die seinsinnigen Griechen awazoov (hasslich) für zazov (bos) so wie zadov (schon) sur ayadov (gut).

Saufe f. acervus...

Baufelschluß s. Rettenschluß und Sorites.

Daupt bedeutet nicht bloß den Kopf schlechtweg, sondern wiesern er der oberste; den ganzen Korper beherrschende, Theil ist. Daher kommen dann eine Menge von abgeleiteten Bedeutungen, die sich nicht mehr auf den menschlichen Korper, sondern im Allgemeinen auf Dinge beziehn, die ein Oberstes an ihrer Spize haben oder irgend eine Rangordnung zulassen. Die bemerkenswerthesten

Bauptact ober Haupthanblung ist in einer aus mehren kleinern Handlungen zusammengesesten größern diejenige, welche das meiste Gewicht hat oder den stärksten Effect hervorbringt. In einem dramatischen Aunstwerke soll eigentlich der letzte Act der Hauptact sein, weil in ihm die Entwickelung des durch die vorherzgehenden geschürzten Knotens (die Katastrophe oder Peripetie) einstritt. Folgt dann noch ein Act, so ist er überflüssig (ein hors d'oeuvre) und langweilt die Zuschauer.

Sauptargument f. Sauptgrund.

Hauptart kann theils die Oberart heißen, welche mehre Unterarten befafft, theils diejenige Urt, welche unter den übrigen die vorzüglichste ist. So ift der Mensch die Hauptart unter den Saugthieren, ja unter allen Thierarten, weil ihn keine an Gesfammtvollkommenheit, wenn auch in einzelen Studen, übertrifft.

Sauptbegriff ist in einer gegebnen Menge von Begriffen berjenige, welcher den übrigen zum Grunde liegt. Darum heißt er auch der Grundbegriff. Auch werden zuweilen die Kategorien

so genannt. S. Rategorem.

Sauptbeweis f. Sauptgrund.

Hauptbuch oder Hauptwerk im philosophischen Sinne ist die bedeutenoste Schrift eines Philosophen, wie z. B. Plato's. Republik oder Kant's Kritik der reinen Bernunft. Nach einem solchen muß auch das Verdienst eines Philosophen um die Wissenschaft vorzüglich gemessen werden.

Saupteintheilung und Saupterklarung ift bie erfte, an welche sich bie übrigen anschließen. Man nennt sie daher

auch die Grund = Ginth. ober Erel.

Hauptgrund (argumentum primarium) ist, wenn mehre Gründe zum Beweis eines Sages angeführt werden, derjenige, welcher das stäakste Gewicht hat. Gewöhnlich führt man ihn zu- lest an und schieft die andern gleichsam als leichte Truppen voraus. Befolgt man die umgekehrte Ordnung, so schwächt man leicht die Wirksamkeit des Hauptgrundes. Ueberhaupt aber ist es

beffer, einen tuchtigen als gehn untuchtige Grunde anzuführen. Denn man foll die Grunde nicht gablen, fondern magen (non numeranda, sed ponderanda argumenta). Wenn jeder Grund als ein besondrer Beweis ausgeführt wird, so nennt man auch ben Sauptgrund den Sauptbeweis. Uebrigens paffen freilich bie Musbricke Saupt (bas Dberfte) und Grund (bas Unterfte) nicht recht zusammen.

Sauptaut f. Sauptzwed.

Saupthandlung f. Sauptact. Sauptlafter f. Carbinaltugenben.

Saupt fat fann jeder Sat heißen, aus welchem fich eine

Menge von Kolgefagen ergiebt, ber alfo für biefe ein Grundfas ift. In Abhandlungen ober Reben nennt man auch ben Sat fo. welcher den Gegenstand berfelben bezeichnet, auf den sich alle die übrigen beziehn, fonst auch Thema genannt.

Sauptschrift f. Sauptbuch.

Saupttugenden f. Cardinaltugenben.

Saupturfache (causa primaria) ift diejenige, welche bie übrigen als mitmirkende ober Nebenursachen bestimmt. Go ift ber Keldherr die Saupturfache von den Bewegungen bes Beeres, alfo auch vom Siege, wenn er nicht etwa blog ben Ramen hergegeben und ein Undrer für ihn gedacht und gehandelt hat. Die Baupt= ursache springt baber nicht immer in die Augen; man muß sie oft muhfam auffuchen. Go burft' es fchwer zu entscheiben fein, mas die Hauptursache ber frangosischen Staatsummalzung mar.

Sauptwerk heißt in einem Gangen alles, was wefentlich bazu gehort, zum Unterschiede vom zufälligen Neben = ober Bei= werke. S. Beiwerk. Ift von einem literarischen Werke die Rede, fo heißt hauptwerk foviel als hauptbuch. G. b. D.

Sauptwort (substantivum) ift jedes Bort, welches etwas für fich Bestehendes ausbruckt. Es bient daher auch gewohnlich gur Bezeichnung bes Subjects in einem Urtheile. Doch kann auch ein bloges Beiwort zur Burde eines hauptwortes erhoben werden, wenn man ben Begriff, ben jenes ausbruckt, als etwas für fich Beftehendes benet. Bergl. Beimort.

Sauptzweck (finis primarius) ift berjenige, welcher vor allen andern als blogen Nebenzwecken burch eine Sandlung erreicht werden foll. Gieht man nicht bloß auf eine gegebne Sandlung, sondern auf die Summe aller handlungen, fo heißt hauptzwed soviel als Endzweck. S. bochftes But. Diefes fann baber

auch bas Sauptaut beifen.

Saus' bedeutet sowohl bas Gebaube, in welchem Menschen wohnen, als die Menschen selbst, die barin wohnen, wiefern sie ein geschloffenes Bange bilben. Diefes beißt baber auch eine baus=

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. 28. II.

liche Gefellschaft ober eine Familie. G. b. B. Darauf beziehn fich dann auch die bort bereits erflarten Musbrucke: Saus= vater, Sausmutter, Sausherr. Sier find alfo nur noch

folgende Musbrucke zu erflaren:

Sausbaden heißt ber Berffand, wiefern man ihn als einen noch nicht feiner gebildeten, mithin gemeinen, aber boch ge= funden, betrachtet. Der Grund der Benennung liegt unftreitig barin, daß das im Saufe gebackene Brod gewohnlich von groberem Schrot und Rorn, aber zugleich von fraftigerem Gefchmacke und (für einen gefunden Magen) auch eine fraftigere Nahrung ift, als bas außer dem Saufe von gunftigen Backern gebackene. Hebrigens f. Gemeinfinn.

Sausehre und hausliche Ehre find nicht einerlei. Sener Ausdruck bezeichnet auf eine Scherzhafte Beife die Saus frau ober die Gattin des Sausheren, die aber doch, im hochsten Ernfte genommen, bald eine mahrhafte Chre ober Bierbe bes Sau= fes, bald aber auch beffen Schimpf und Schande fein kann. hausliche Ehre hingegen ift die Ehre, die der gangen hauslichen Gefellschaft und jedem Gliede berfelben von Rechts megen geburt, fo lange fie fich nicht derfelben durch ehrlose Sandlungen verluftig gemacht haben.

hausfrau f. hausmann.

Sausfreund ift ein Umphibion; benn er kann oft ber argfte Sausfeind fein. Die verbotne Liebe ichleicht fich bann unter ber Maste ber Freundschaft in's Saus und macht aus der Hausehre eine Sausschande; moruber man freilich lieber ben Schleier wirft, wenn es ber Berr Gemahl ertragt.

Sausgenoffen (domestici) sind eigentlich alle Familien-glieder vom ersten bis zum letten. Man versteht aber im engern Sinne diejenigen barunter, die sich außer den Eltern und Kindern im Saufe befinden, und im engften die der Familie zu gewiffen

Dienstleiftungen verpflichteten Personen ( die Domestiken ).

Sauslich in feinen verschiednen Beziehungen f. die nachft vorhergehenden und folgenden Artifel von Saus bis Saus=

wirthschaft.

Sausmann follte eigentlich ber Sausvater beißen, wie Sausfrau die Sausmutter. Im gemeinen Leben aber verfteht man auch einen blogen Sausbiener barunter. - Wegen bes Eigennamens Sausmann f. Ugricola.

Sausrecht ober hausliches Recht (jus domesticum) bezieht fich im weitern Ginne auf alle Glieder ber hauslichen Befellschaft, in ihrer Bollstandigkeit gedacht, begreift also 1. das Recht ber Chegatten gegen einander (f. Ehe und die damit verbundnen Urtikel). 2. das Recht der Eltern und Rinder gegen einander (f. Eltern und Rinber). 3. bas Recht ber Berifchaft und Dienerschaft gegen einander (f. Berren und Diener, auch Leib= eigenschaft, Stlaverei). 4. bas Recht ber gangen hauslichen Befellichaft gegen andre Gefellichaften berfelben Urt und gegen ben Staat. Im engern Sinne wird Dr. 3. und 4., im engften Dr. 4. allein Sausrecht genannt. Doch unterfcheidet man auch nicht immer fo genau. Die positiven Gefete muffen aber in Un= febung biefer Rechteverhaltniffe vieles bestimmen, mas bas natur= liche Baus = ober Kamilienrecht unbestimmt lafft. Denn sobald die bausliche Gefellschaft ein Element ber burgerlichen geworben die, obgleich aus jener entstanden, sie boch sich subordinirt ober gleichsam absorbirt - fo muß fich auch jene ben Gefeten biefer unterwerfen. Der positive Gefetgeber muß fich jedoch wohl huten, baß er sich nicht in Dinge mische, die ihn nichts angehn, wie Nahrung und Rleidung ber Kamilienglieder; benn die Ubficht, bem Lurus vorzubeugen, kann ben Gingriff in die Freiheit der hauslischen Gefellschaft nicht rechtfertigen. Auch helfen bergleichen Bors fchriften in ber Regel wenig ober nichts. Gie werben leicht um= gangen, ober es wirft fich ber Lurus auf etwas andres, menn er in diefer oder jener Sinficht beschrankt werden foll. Man laffe ba= ber jeden in hauslicher Sinficht leben, wie er will, wenn er nur Undern feinen Schaben gufugt.

Sausregiment fommt gemeinschaftlich bem Sausvater und ber hausmutter gu, in letter Inftang aber jenem als Stifter ber Kamilie ober als Sausherrn. Wenn er indeffen bas Sausregi= ment ber Sausfrau überlaffen will, ift auch nichts bagegen gu fagen. Denn wenn die Frau bas Gefchick bagu hat, wird fich ber Mann eben nicht schlecht babei befinden, wofern er nur nicht vol-

lig, wie man's nennt, unter bem Dantoffel feht.

Sauswirthichaft ift mehr als Landwirthichaft, ob man gleich beibes unter bem Titel ber Defonomie begreift. Sene ift die Gattung, biefe die Urt, welcher eine andre Urt, die Stadt= wirthichaft, gegenüber fteht. Bon beiben ift bann wieber bie in's Große ober Allgemeine gehende Bolfs = und Staatswirth = Schaft zu unterscheiben. Die Sauswirthschaft ruht auf allgemei= nen Grundschen bes Rechts, ber Sittlichkeit und ber Rlugheit; und bie Entwickelung dieser Grundsche fallt ber Sauswirth-Schaftelebre ober Defonomit gu, die man in frubern Beiten auch als einen Theil der Philosophie betrachtete. S. Aristotelis oeconomica, welche zugleich mit Deff. politica Schloffet in's Deutsche überset hat. Lübeck u. Leipzig, 1798. 2 Bde. 8.
— Wolfii oeconomica. Halle, 1750. 4. Deff. vernünftige Gebanken vom gefellschaftl. Leben ber Menschen zc. Salle, 1721. 8. U. 2. 1736, enthalten auch bie allgemeinften Grunbfage in 24 \*

Bezug auf bas hausliche Leben, weil eben biefes bie Grund=

lage alles gefellschaftlichen Lebens ift.

Sautfarbe fann wohl einen Unterschied in ben Menschenraffen, aber nicht in ben Menschenrechten begrunden. S. beide Ausbrucke. Die Farbe ift immer nur eine gufallige Bestimmung (accidens) der Korper, also auch des menschlichen. Folglich kann sie keinen Ginfluß auf etwas fo Wefentliches (essentiale) haben, wie bas Recht ift. Gefett alfo, ein Beifer murbe vor Merger noch schwarzer als ein Reger, so blieb' er rechtlich gang berselbe Mensch. Niemand durfte ihm darum auch nur ein Saar frummen.

Haut-relief f. erhoben. Sagardspiele f. Gludsspiele. Beautognosie f. Autognosie.

Bebammenkunft, namlich geistige, f. Gofratif.

hebraische oder judische Philosophie. alten Bebraern ift bergleichen nicht zu suchen. Gie hatten zwar in Moseh ober Moses (um 1470 vor Chr.) einen tuchtigen Gesetgeber und Deerführer, aber keinen Philosophen, wenn sich auch erweisen ließe, daß er in die agnptische Weisheit (f. d. Urt.) gang eingeweiht worden, als er am Sofe bes Ronigs Pharao erzogen wurde. Much ber Berf, bes Buches Siob (bas vielleicht arabisches Ursprungs ift - wiewohl es Ginige Mofes, Undre Salomo zuschreiben) mar fein solcher, ba fein Werk feine philosophische Theodicee, sondern ein bramatisches Lehrgedicht ift. Die Propheten waren nur patriotische Bolferedner, in beren Schulen gewiß feine Philosophen gebildet wurden. Der weise Salomo (um 1000 vor Ch.) mag wohl manches gute und fluge Wort ge= sprochen haben, wenn er auch oft unweise handelte; aber ein Phi= losoph war er eben so wenig, als andre gnomische Sitten= tehrer feines Bolls. Die Secten ber gefetlichen Pharifaer, ber freidenkerischen Sabbucaer und ber beschautichen Effaer ober Effener, welche Jofephus in feinen hebraifchen Alterthumern mit den Schulen ber Stoifer, Epifureer und Pothagoreer vergleicht, um seinem verachteten Bolke in ben Augen ber Griechen und Romer ein befferes Unfehn zu geben, hatten nur eine fehr entfernte Aehnlichkeit damit. Spater nahmen zwar die Bebraer oder, wie sie nun gewohnlicher hießen, bie Juden Theil an philo= fophischen Forschungen, wie Philo's von Alexandrien Schriften beweisen. Uber sie fielen auch bald auf kabbalistische Traumereien und rabbinische Spigfindigkeiten, welche der Philosophie mehr schabeten als nutten. Gleichwohl ift aus diesem in alle Welt zerftreuten und fast überall geplagten Bolke einer der größten Philosophen Spinoga - hervorgegangen, in deffen Fußtapfen neuerbinge Mehre getreten find, ohne ihn zu erreichen. G. Buddei introductio

ad historiam philosophiae Ebraeorum. Salle, 1702, 8. verbef= fert 1720. - Balther's Gefch, ber Weltweisheit der alten De= braer. Gottingen, 1750. 4. - Much enthalten Gerufalem's Briefe über die mosaischen Schriften und Philosophie (Braunschw. 1762: 8. 21. 3. 1783.) Lindemann's Berf. einer Philof. bes Buches Siob (Bittenb. 1811. 4.) Bleffig's Schreiben über bie Philos, in Gnomen und Denksprüchen überhaupt, und die ber Debraer und Salomo's insonderheit (Stragb. 1810, 8.) und abnliche Schriften über einzele Bucher des U. T. manche hieher gehörige Notig. - Bon den Geschichtsbuchern über bas hebr. Bolf und beffen Institutionen führen wir blok, folgendes neueste von einem spanisch=frangof. Juden an: J. Salvador, hist, des institutions de Moïse, et du peuple hébreu. Par. 1829. 3 Bdc. 8. - Much vergl. Subenthum, mosaifche Philosophie, salomonische Weisheit und Rabbalistif.

Secataus ober Sekataios von Abbera, ein alter Ckep=

tifer, von bem nichts weiter befannt ift.

Secato ober Sekaton von Rhobus, ein Stoifer aus ber Schule bes Panatius, fchrieb nach Ungabe Cicero's (de off. III, 15. 23.) eine Pflichtenlehre, die er bem Romer Quintus Tubero zueignete. In diesem nicht mehr vorhandnen Werke fcheint er nach Urt ber fpatern Stoifer ben moralischen Untersuchun= gen viel casuistische Fragen eingemischt und dieselben meistens auf eine rigoristische Weise beantwortet zu haben. Conft ift aber nichts Naheres weder von ihm felbst noch von feiner Philoso= phie bekannt.

Sedonismus (von hoovn, bas Bergnügen) ift bicjenige moralische Theorie, welche bas Vergnugen ober ben Ginnengenuß fur bas bochfte But erklart. Es ift bieg gleichfam bie unterfte Stufe bes Eudamonismus. S. Gubamonie. Ariftipp und die von ihm gestiftete enrengische Schule waren bemfelben erge= ben, und heißen baber auch Deboniften ober Bedonifer. G.

Uristipp.

Deere, große stehende, find vor bem Richterftuhle der Bernunft barum verwerflich, weil fie nicht nur eine Pflangschule der Unfitt= lichkeit und ein Werkzeug ber Unterbruckung find, fondern auch einen großen Theil ber Staatseinnahme verzehren, ohne auf irgend eine Urt productiv zu fein; man muffte denn die unehelichen Rin= ber, welche in Stadten mit großen Garnisonen fo haufig angutreffen find, ihnen zum Berdienst anrechnen. Ueberdieß leiften fie auch bas nicht, was sie leisten follen, namlich eine unüberwindliche, aber bewegliche, Feste bes Landes zu sein. Denn wenn sie ge= schlagen und zerftreut find - ein Fall, ber in ber Rriegegeschichte gar oft vorkommt - fo ift bas Land um fo fcublofer, weil man

sich auf das stehende Heer verlassen hat. Nur wenn jeder waffenstähige Burger auch wassenkundig ist, kann man sagen, daß ein Land sich in gutem Vertheidigungsstande besinde. Dazu gehört aber gar nicht so viel Zeit und Muhe, daß es nicht jeder werden könnte, ohne seine Bildung und seine anderweiten Geschäfte zu vernachlässigen. Man muß nur die Jugend, die ohnehin dazu geneigt ist, frühzeitig einüben. Will man also ja ein stehendes heer halten, so sei es nur klein und bestehe meist aus solchen Truppen, die eine langere und sorgkältigere Einübung sodern. Dann hat man einen seiten Kern, an welchen sich die übrige wassensähige Mannschaft zur Zeit der Gesahr leicht anschließen kann. — Der Ursprung der stehenden heere (aus bloßen Söldlingen zum Schuße tyrannischer Regenten) und die Geschichte ihrer weitern Entwickelung und Ausbildung gehört nicht hiesher. — Be amt en he ere entstehn aus zu vielen Beamten. S. Umt.

Herebord (Abrian) ein hollandischer Philosoph des 17. Ih. (st. 1659) welcher Prof. der Philos. zu Leiden und insonderheit der cartesianischen Philos. ergeben war, wie aus ff. Schriften desselben erhellet: Parallelismus et dissensus aristotelicae et cartesianae philosophiae in philos. natur. Leid. 1643. 8. — Philosophia natur., mor. et ration. Leid. 1654. 4. — Selectae ex philosophia disputationes. Leid. 1650. 12. — Es werden ihm auch Meletemata philosophica zugeschrieben; ob diese eine besondre Schrift oder mit einer von jenen drei einersei seien, weiß ich nicht.

Segel (Geo. Wilh. Friedr.) geb. 1770 ju Stuttgart, ftu= birte von 1788-93 Philos. und Theol. in Tubingen, wo er auch mit Schelling befreundet wurde, hielt fich bann eine Beit lang als Hauslehrer in der Schweiz und in Frankf. a. M. auf, und ward feit 1801 Privatdoc, und feit 1805 außerord, Prof. Philof. ju Jena, feit 1808 Rector des Gomnafiums ju Rurnberg, feit 1816 Prof. ber Philos. zu Beibelberg, feit 1818 aber orb. Prof. der Philos. zu Berlin, mo er 1831 im 62. 3. feines Ulters an der Cholera ftarb. Unfangs war er ein treuer Junger von Schelling, mit bem er auch ein frit. Journ. ber Philos. (Tub. 1802-3. 2 Bbe. 8.) herausgab. In diefe Periode feines Phi= losophirens fallt auch die Schrift: Differeng bes fichteschen und schellingschen Spft. Jena, 1801. 8. - Allein nach und nach entfernte fich S. von feinem Meister, und verwarf insonderheit beffen intellectuale Unschauung als eine unftatthafte Voraussetung; wiewohl er die Grundidee deffelben von der Ginheit des Subjectiven oder Idea= len und bes Objectiven ober Realen beibehalten hat und in biefer Sbee bas absolute Wiffen und die absolute Wahrheit sucht, zu welcher sich nach der Foderung diefer Schule der philosophirende Beift erheben foll. Daher behauptete er auch, daß bas Gein reiner Begriff an fich felbit und nur der reine Begriff bas mahre Gein fei, ohne boch biefe

Einheit des Seins und bes Begriffs ober (wie es eigentlich heißen follte, ba ber Begriff nur ein Erzeugniß bes benkenden Beiftes ift) bes Denkens bis jest bargethan zu haben. Eben fo willfurlich be= hauptete er in praktischer Sinficht, daß alles Bernunftige wirklich und alles Wirkliche auch vernunftig fei - ein Sat, der, wie man ihn auch deute, die fittlichen Gefete als Foderungen ber Bernunft an ben Billen wenigstens als vollig zwecklofe, mithin überfluffige Borfchriften barftellen murde, ba ber Wille nichts andres als eben bas Bernunftige wirklich machen konnte. Die schwachfte Partie bes begelichen Spitems ift aber mohl die afthetische oder funftphiloso= phische und die theologische ober religionsphilosophische. Daher fagt ein sonst febr warmer, aber freilich nach genauerer Bekanntschaft ziemlich abgefühlter, Unhanger jenes Spftems - Beife in f. Spit, der Aefthet. - Die Mesthetik und Die Theologie begonnen erft ba, wo jenes Spftem aufhorte. Denn "was wir die Ideen "ber Schonheit und ber Gottheit nennen, fennt S. nur nach ber "Beife ihrer pfpchologischen und geschichtlichen Erscheinung; es ift "ihm Phanomen, und die Wiffenschaft davon ein Theil der Pha= "nomenologie bes Beiftes." - Uebrigens icheint S. freilich fein Spftem nicht vollig ausgebildet zu haben. Und ba er in der Runft der Darftellung nichts weniger als Meister war, vielmehr feine Schriften ebensosehr an Dunkelheit als an einer gewissen trock= nen Barte leiden: fo ift es kaum moglich, über feine Philosophie ein fichres Urtheil zu fallen. Die, welche fie gefafft haben wollen, erblicen in ihr bas vollendete Spftem der reinen Bernunftwiffen= schaft. Go beißt es in einer von S. felbst gekronten Preisschrift eines seiner Schuler: Perfectio ipsa et absolutio sane relicta est viro, nostri temporis summo maximoque philosopho, Georgio Guilielmo Friderico Hegelio, qui non modo tres kantianas partes, sed etiam physicorum veterum simplicitatem, Platonis artem dialecticam et amplitudinem, Aristotelis notionum concretionem et distinctionem, Spinozae excelsitatem, et denique Leibnitii et Fichtii spiritualitatem, nec non Schellingii naturae cognitionem, omnes sane in se uno colligit conjungitque. (S. Mußmann's diss. de idealismo s. philosophia ideali, a facult. philos. univers. berol. praemio ornata. Berl. 1826. 4. vergl. mit des Berf.'s diss. de philosophia ex sententia Aristotelis plane absoluta, nec tamen unquam absolvenda. Lpg. 1827. 4.). Wenn aber Einige gemeint haben, Schelling und Segel verhielten fich zu einander wie Sohannes und Chriftus (eine Bergleichung, bie ichon fruber zwischen Rant und Reinhold, so wie zwischen Fichte und Schelling gemacht worben, also nicht einmal bas Berdienst ber Driginalitat hat): so wurde man boch in biefem Kalle gefteben muffen, bag ber Borlaufer großer gewefen als ber Nachlaufer. Endlich hat man diefen Philosophen auch einen neuen Bertu= les genannt, welcher bie Schlangen ber Stepfis wie gottinger Wurfte gerdruckt habe; es wird baber felbit bem gottinger Menefibem nicht mehr erlaubt fein, an der absoluten Bolltom= menheit ber hegelschen Philosophie ju zweifeln, wenn er nicht gleich= falls zerdruckt werden will. - Wer nun diefe absolut vollkommne Philosophie genauer kennen lernen will, der hat vornehmlich folgende Schriften ihres Urhebers zu Rathe zu ziehn: Suffem ber Biff. 1. Th. Die Phanomenologie des Geiftes. Bamb. u. Burgb. 1807. 8. Diese Phanomenol. sollte eine miffenschaftliche Entwicklung des Bewufftseins fein und bem gangen Spfteme gur Gin= leitung ober Grundlage bienen. Da aber B. fpaterhin die Philos. in Logik, Naturphilof. und Geiftesphilof. eingetheilt hat, fo wurde Die Phanomenol. des Geiftes in den letten Theil des Syftems fallen. Daher ift auch bis jest feine Fortfetung biefes Werks er= schienen. - Wiff, der Log. 1. Bb. Die objective Log. in 2 Buchern. 2. Bb. oder 3. Bch. Die subjective Log. oder die Lehre vom Begriffe. Nurnb. 1812-6. 8. Unter der fubi. Log. versteht der Berf. Die gewöhnliche Log., unter der object. aber eine Urt von metaphyfischer Log., die man in dieser Schule auch wohl vorzugsweise Dialektik nennt. - Encykl. der philoff. Wiffenschaften im Grundriffe. Beidelb. 1817. 8. 2. 1827. - Grundlinien ber Philos. Des Rechts ober Naturrecht und Staatswiff, im Grund= riffe. Berl. 1821. 8. - Much hat S. mahrend feines Aufenthalts in Bamberg (wohin er 1806 nach ber Schlacht von Jena ging und wo er bis 1808 privatifirte) die dortige polit. Zeitung redigirt, wahrend feines Aufenthalts in Berlin aber in Berbindung mit fei= nen Freunden eine neue Literaturzeitung (unter bem Titel: "Jahr= "bucher fur wiffenschaftl. Kritik") herausgegeben, in welcher viele Recensionen von ihm enthalten find. Diefelben Freunde (Mar= heineke, Gans, Korfter u. U.) haben auch eine neue Ausgabe feiner Werke mit Ginschluß der handschriftlich hinterlaffenen Borle= fungen angekundigt. - Es ift übrigens eine auffallende Erschei= nung, bag von den gahlreichen Schulern S.'s bis jest feiner im Stande gewesen, die Dunkelheit, Schwerfalligkeit und Trodenheit feiner Urt zu philosophiren burch eine flarere, gefälligere und leben= bigere Darstellung zu heben. Alle brauchen die Worte, Redens= arten und Wendungen ihres Meifters, gleich als waren es Bauber= formeln, die durch die geringfte Berandrung ihre Rraft verloren. Das jurare in verba magistri scheint also vorzüglich in dieser Schule heimisch zu sein. - Es hat jedoch diesem berühmten Phi= losophen, der sich sogar einer besondern Begunftigung von oben herab zu erfreuen hatte und ebendadurch noch mehr Unbanger ge=

wann, auch nicht an Gegnern gefehlt, die ihn mehr ober weniger lebhaft bekampften. Bon ben gahlreichen Schriften berfelben führen wir hier nur folgende an: Ueber die hegeliche Lehre, ober absolutes Wiffen und moderner Pantheismus. Leipz. 1829 (28). 8. -Ueber Sein, Richts und Werben. Ginige Zweifel an ber Lehre bes Srn. Prof. S. Berl. 1829. 8. - Briefe gegen bie hegeliche Philof. Berl. 1829. 8. (2. 5. 1830). — Ueber Philof. überhaupt u. D.'s Encyflop, ber philoff. Wiff, insbesondre. Gin Beitrag gur Beurtheilung ber lettern von R. E. Schubarth u. R. U. Carga= nico. Berl. 1829. 8. (Diefe Schriften hat S. felbit in ben vorhin erwähnten Sahrbuchern zc. Jul. 1829. recenfirt und babei fich mit Kriedrich bem Großen, feine Begner aber mit dem Croaten = Befindel verglichen, welches jenen Ronig im fieben= jahrigen Rriege nectte; mogegen ber ungen. Berf. ber erften Schrift wieder herausaab: Ueber die Wiffenschaft ber Ibee. Ubth. 1. Die neueste Identitatephilos. u. der Utheismus. Brest, 1831, 8.). - Winke gur Rritik B.'s. Munchen, 1831, 8. womit Dow. Theob. Reil's Bemerfungen ub, den Standpunct, welchen bie beut, Philos, durch S. erreicht hat (Liegnis, 1828. 4.) ju vergleichen find. G. auch die unter Gruppe, Beife u. Gofchel angeführten, theils bestreitenden theils vertheidigenden, Schriften. -Gegen D.'s Diglettit insonderheit hat fich neuerlich Fries in der von ihm, Schmid und Schroter herausgegebnen theologisch= philos. Oppositionsschrift (B. 1. S. 2. Nr. 3.) durch den Auffat erhoben: Richtigkeit ber hegelschen Dialektik. - Ebendieß hat ber jungere Reinhold in berfelben Oppositionsschrift (B. 1. 5. 1. Dr. 4.) durch ben Auffat gethan: Ueber ben Misbrauch ber Degation in der hegelschen Logit; womit der Auffat eines Ungenann= ten in derfelben Beitschrift (B. 2. S. 1. Dr. 3.): Begel's Lehren über Gott und Chriftenthum, zu verbinden ift. - Desgleichen hat Bachmann in feinem Spfteme ber Logik fich bagegen erklart und noch eine besondre fritische Schrift uber die hegelsche Schule ange= fundigt. Es fragt fich baber, ob diefe Schule Rraft genug haben werde, sich tros so vielen und gewiß nicht durchaus unbedeuten= ben Gegnern auf die Lange zu behaupten. Uns will bedunken, daß diese Schule bereits in sich selbst nicht mehr einig sei und baher bem Schickfale bes Berfallens nicht entgeben werbe, mas man auch thun moge, sie von außen zu begunftigen, in der falschen Boraussetzung, daß diese Schule mehr als irgend eine andre im Stande fei, das Bestehende in Staat und Rirche zu erhalten. Much scheint ihr Stifter selbst ein Borgefuhl diefes Schickfals gehabt ju haben. Denn nach einem Schreiben aus Berlin (in ben Blattern für liter. Unterh. Dr. 351. vom 17. Dec. 1831) das fich fonft fehr gunftig uber S. erklart, foll er furz por feinem Tode gefagt haben, es sei ihm bange wegen des Schicksals seiner Philosophie nach feinem Ubleben, ba von allen feinen Schulern ihn nur Giner verstanden und biefer Gine ihn doch misverftanden habe. diefer Eine? Und hat fich S. auch wohl felbst verstanden? -Spaterer Bufat: Bon ber angekundigten vollstandigen Ausgabe ber Werke B.'s ift am Enbe des J. 1832 zu Berlin erschienen bie 1. Lieferung, enth. B. 1. Philosophische Abhandlungen, berausgeg. v. D. Michelet, und B. 11. Borlefungen über die Philosophie ber Religion, herausgeg, v. D. Marheinete. Die 2. Lieferung, enth. B. 2. Phanomenologie des Geiftes und B. 12. Fortf. der Borteff. ub. Philog. d. Rel., foll zu Unfange des J. 1833 erfchei: nen, bas Bange aber aus 14 Banden beftehen. - In der Schrift: Sochwichtige Beitrage zur Gefch, der neuesten Literat. in Deutsch= land zc. von Untibarb. Labienus (St. Gallen, 1830. 4 Bbe. 8.) findet man (B. 3. S. 334-350) auch einen lesenswerthen Auffat über S.'s Philosophie.

Begemonisch (ήγεμονικος, herrschend ober zum Unführen gehörig, von ηγεμων, der Unführer — daher ηγεμονία, die Burbe ober Befugnig eines folden in politischer ober militari= Scher Hinficht; woruber Uthen, Sparta und Theben oft in Zwiefpalt geriethen) nannten die Stoiker die Bernunft als herrschen= ben ober anführenden Theil der Seele, indem sie die Bernunft mit Recht als die bochfte Poteng in der geistigen Wirksamkeit des Menschen betrachteten. G. Bernunft und Beno von

Cittium.

Begefias, ein Philosoph ber covenaischen Schule, vielleicht auch aus Eprene selbst geburtig (H. Cyrenaicus) Schuler bes Pa= rabates, lehrte zu Alexandrien Philosophie im 3. Ih. vor Ch. Vor andern cyrenaischen Philosophen zeichnete er sich badurch aus, daß er bie Gluckfeligkeit als einen Buftand des hochften Bergnugens, worin jene Schule ihr Biel ober ihren Endzweck (Telog) fette, für etwas Unmogliches und Eingebildetes (abvvator xai avvπαρχτον) erklarte und baraus eine vollige Werthlofigkeit des menfch= lichen Lebens folgerte, fo daß dem Beifen Leben und Tod gleich: gultig sein mufften (την τε ζωην και τον θανατον αίρετον το ζην τω φοονιμώ αδιαφορον ειναι — Diog. Laert, II, 94. 95.). Da er nun sowohl mundlich als schriftlich (in einer jest verlornen Schrift Αποχαρτερων, der nicht Mushaltende ober fich felbst Todtende) die Muhseligkeiten bes menschlichen Lebens mit fo grellen Farben Schilberte, bag Biele feiner Buhorer bes Le= bens überdruffig und badurch zum Selbmorde verleitet wurden: fo bekam er daher ben Beinamen NeioiGavarog, ber Ueberreber gum Ronig Ptolemaus aber gebot ihm ebendeshalb Still: schweigen. Cic. tusc. I. 34. Val. Max. VIII, 9. ext. 3. Seine

Unbanger murben nach ihm Begesigfer genannt; boch batte biese Nebensecte in ber cyrenaischen Schule keinen Bestand. Bergl. Rambach's Progr. de Hegesia Пегогдачаты. Quedlinb. 1771. 4. auch in Deff. Syll. dissertatt, ad rem liter, pertinentium (Samb. 1790, 8.) diss. IV.

Segefilaus f. ben folg, Urt.

hegefin oder Egefin von Pergamus (Hegesinus s. Eges. Pergamenus) ein akademischer Philosoph, der auf Evander folgte und por Rarneades berging, fich aber fonft nicht ausgezeichnet hat. Diog. Laert. IV, 60. Cic, acad. II, 6. Manche nen= nen ihn auch Degefilaus. Gener Name 'fcheint aber richtiger.

Segias, ein neuplatonischer Philosoph, Schuler bes Pro=

clus, fonft unbefannt.

Beibenreich (Frbr. Wilh.) - nicht zu verwechseln mit Sendenreich (f. b. D.) fonft mir nicht naber bekannt - ift Berf, einer Schrift: Bom Leben ber menschlichen Geele (Erlangen, 1826. 8.) in welcher nach J. J. Bagner's mathemat. Philof. alles nach Tetraden oder 4 hauptbegriffen bargeftellt wird, als: Mensch, Leib, Seele, Person — Allsinn, Ernahrung, Bewegung, Bildungstrieb — Empfindung, Gefühl, Trieb, Stimmung — Borstellung, Anschauung, Begriff, Idee 2c. Dieses tetradische Spiel ift aber um nichts beffer, als bas triadifche mancher Reu-

platonifer. S. Tetrade, Triade und Proclus.

Seibenthum (ethnicismus, gentilismus, paganismus) hat mahrscheinlich seinen Namen von den Baiben ober Beiben, welche der lette Bufluchtsort der vom Chriftenthume verdrangten polntheistischen Gottesverehrung waren. Da nun die Vernunft ben Polytheismus felbst (f. b. 28.) nicht billigen kann, fo kann fie freilich auch die barauf gegrundete Religionsform ober bas Sei= benthum nicht billigen. Indessen muß man auch nicht so unbillig fein, die Ausbrucke heidnisch und unglaubig ober gottlos für einerlei zu halten und mit Muguftin felbst bie Tugenden der Beiben fur nichts als glangende Gunben (splendida peccata) zu erklaren, fo bag ebendarum alle Beiden verdammt werden muff= ten. (Bergl. Cherhard's neue Upol. des Gofrates, oder Unter= fuchung ber Lehre von ber Geligkeit ber Beiben. 2. 3. Berl. 1788. 2 Bbe. 8.). Das Beidenthum umfaffte vor Chriftus, mit Ausnahme eines fleinen Bolfes, das gange Menschengeschlecht und noch heute 3 deffelben, namlich von 1000 Millionen Men= fchen, die jest ungefahr auf der Erde wohnen, gegen 600. Es ware schlimm um die Menschheit bestellt und mit der Ibee Gottes als eines liebenden Menschenvaters gang unvereinbar, wenn man annehmen wollte, daß unter einer fo ungeheuern Menfchen= maffe (Tobte und Lebendige zusammengerechnet) fein ber Gott=

beit eben so moblgefälliger Mensch zu finden, als unter ber bei weitem geringern Chriftenmenge. Golde absprechende Urtheile find nicht nur unchriftlich (benn bie Schrift fagt ausdrücklich: "Unter "allerlei Bolk, wer Gott furchtet und Recht thut, der ift ihm an= "genehm") sondern auch unphilosophisch. Mit demfelben Rechte tonnte man ja fagen, bas Chriftenthum fei nicht beffer ale bas Beidenthum, weil es die Menfchen nicht vor den Berbrechen und Schandlichkeiten bewahrt habe, die wir unter ben Beiden finden. Eben fo unrecht ift es, die Muselmanner Beiben zu nennen, wie man es in altern Schriften haufig findet. Denn das Mufel= thum unterscheibet fich burch feinen Monotheismus eben fo mefent= lich vom Beidenthume, als das Judenthum und das Chriften= thum. Bergl, biefe Musdrucke. Dag das Beidenthum urfprunglich eine Gefühlsreligion fei, welche fich im Judenthume gur Berstandesreligion und im Christenthume zur Bernunftreligion verflart oder gesteigert habe, behauptet Rust in Philos. und Christenth. (Manh. 1825, 8.) am Ende. - Wenn man bas Beidenthum in ein theistisches, welches etwas Gottliches, sei es in ober über der Matur, anerkennt oder verehrt, und ein atheistisches, welches nichts bavon weiß, eintheilt: fo mochte biefe Eintheilung wohl nicht ftreng zu nehmen und noch weniger geschichtlich zu rechtfertigen fein. S. S. B. Rhode uber den Unfang unfrer Geschichte (ber überhaupt unbestimmbar ift) und die Recension dieser Schrift in: Wiener Jahrbucher ber Literatur. B. 8. 1819. S. 413 ff. befonders S. 436. Sier fagt der Recenfent (Frbr. Schlegel) unter andern Folgendes: "Das Beidenthum ift zwar "in seiner Localentwickelung der allergrößten Mannigfaltigkeit "fabig, eben weil es eine Religion ber Ratur ift, je nach= "bem die Phantafie aus ber unenblichen Fulle ber Ratur, was "ihr am meisten jufagt, auffasst, fo wie es fich ihr in ihrer Um= "gebung zeigt und fie bas Mufgefaffte weiter geftaltet; aber eben " weil es eine Religion ber Natur ift und fo lang' es nur biefe "bleibt, ift es wefentlich eine und biefelbe. Der wichtigfte und "folgenreichste Unterschied ist wohl der, welcher zwischen dem Gle= "menten = und Feuercultus ber Sirten = und Nomadenvoller und "zwischen bem fiderischen Naturdienste ber ackerbauenden Bolter "ftattfindet; allein auch hier ift durchaus feine absolute Abson= "berung, und es werden lebergange und Bermischungen zwischen "beiden Urten des alten Naturdienstes in Menge gefunden. Der "einzige Unterschied, der fich zwischen dem, was boch im "erften Grunde, wenn gleich einer unendlich mannigfaltigen Evo-"lution fabig, wesentlich Gins ift, noch am erften machen "ließe, ware der zwischen dem Beidenthume mit Gott und "einem Beibenthume ohne Gott." - Wie fann benn aber

ein theistisches und ein atheistisches Beibenthum im Grunde wefentlich Eins und bennoch fo verschieden fein, daß beide einander entgegengesett find und als Entgegengesette einander aus= fchließen? Denn zwischen "mit Gott" und "ohne Gott" giebt es boch fchwerlich ein Drittes als verbindendes Mittelglieb. etwa halb mit und halb ohne Gott. Diese munderliche Eintheilung bes Beibenthums wird aber auch gleich wieber guruck= genommen. Denn es wird hinzugesett : "Allein gang ohne "Gott wird wenigstens bei ben Bolfern, Die eine Ueberlieferung "haben und uns geschichtlich bekannt find, nicht leicht eine beid= "nische Religion gefunden" - giebt es benn überhaupt eine Religion gang ohne Gott? Das ware ja offenbare Frreli= gion, vollige Gottlofigfeit, absoluter Utheismus! - "und fo be= .. ruht auch hier wieder alles auf einem Mehr ober Minber. "auf bem Grade der Kraft und der Klarheit, mit welcher, oder "auf ber verschiednen Form, in welcher bie Toee bes mahren "Gottes aus dem Chaos der Natur=Mpthologie hervortritt." -Diefer Recenfent meint nun ferner, bag ber Glaube an jenen wahren Gott bem Beibenthume vorausgegangen, ber Mono= theismus alfo fruher als ber Polytheismus gemefen, weil man boch nicht wohl annehmen tonne, "daß der Frethum der Bahr= "beit vorausgegangen." Allein dieß ift gar oft ber Fall und hat gewiß auch hier stattgefunden, wenn man nicht aller Unglogie und aller wirklichen Geschichte widersprechen will. Die mosaische Genesis, auf welche der Rec. sich auch beruft und die er auf eine ganz willkurliche Urt (nach seinen individualen philosophisch theologischen Unfichten ober vielmehr Phantasien) beutet, ist offenbar feine wirkliche Geschichte (wenigstens in den erften Rapiteln) fondern mythische Dichtung, die freilich ebendeswegen vielerlei Auslegungen zuläfft. Was aber berfelbe Rec, weiterhin (S. 440 ff.) über den Urfprung ber Religion felbft fagt, namlich, bag die Idee von Gott "als dem Menschen angeboren oder eingeboren" gu betrachten fei - bag alle Erkenntnig Gottes "auf unmit= "telbarer Erleuchtung" beruhe, mit welcher fich "bas, mas "im specialen Ginne eine perfonliche Offenbarung genannt "und ben Berkundigern und Stiftern ber mahren Religion und "lebendigen Gotteserkenntniß beigelegt wird", verbunden habe und "daß mithin diefen Grundfagen gemaß die Metaphpfif "eine durchaus empirische und positive Wissenschaft" [vermuthlich die romisch = katholische Dogmatik?] "sei, welche sich de= "nen, die ber Erfahrungs = 3 bee bavon ermangeln" [vermuth= lich den Protestanten?] "nicht communiciren laffe" - alles dieß entbehrt fo fehr alles philosophischen Grundes, bag man es nur fur leere Traumerei halten fann. - Gine beffere, somobl

historisch als philosophisch richtigere, Unficht vom Beidenthume findet sich in dem 1. Cap. des 1. Band. von Tyschirner's Schrift: Der Fall des Heidenthums. Lpz. 1829. 8. Dieser Fall war burch die Philosophie schon langst vorbereitet; und eben= baburch murbe bem Chriftenthume ber Sieg über bas Beibenthum erleichtert; wie gleichfalls in bem eben angeführten Werke geschicht= lich nachgewiesen wird. Was manche Neuplatoniker thaten, um bas Seidenthum gegen bas Chriftenthum gu behaupten, mar von feiner Mirfung, weil biefe Neuplatonifer mehr Schwarmer als echte Bahrheitsforscher waren. S. Ummonius, Plotin, Jamblich, Porphyrius, Proclus. — Uebrigens sind in Bezug auf diesen, fur Moral und Religion sowohl als fur die Gefchichte ber Menscheit, hochwichtigen Begenstand noch ff. Schriften Bu vergleichen: Gerh. Joh. Vossii de theol. gentili et physiol. christiana libb. IV. A. 3. Frkf. a. M. 1675. 2 Bbe. 4. (Der Berf. leitet alle Religionen ber alten Welt aus bem Naturbienfte und der Bergotterung gewiffer Menschen ab). - Tholud uber bas Wefen und ben fittlichen Ginfluß bes Beibenthums, befonbers unter Griechen und Romern, mit Sinsicht auf bas Chriftenthum; in Meanber's Denfwurbigkeiten aus ber Gefch, des Chriftenth. und ber christl. Kirche (Berl. 1823. 8.) B. 1. G. 1-245.

Heigl (Geo. Ant.) Prof. ber Philos. am Lyceum u. Rect. bes Gymnasiums zu Regensburg, früher zu Salzburg, bann zu Passau, hat eine platonische Dialektik (Landsh. 1813. 8.) und eine plotinische Physik (Ebend. 1815. 8.) geschrieben, worin er nach schellingscher Art philosophiet. Neuerlich hat er in seiner Schrift: Ueber die Antigone und die Elektra des Sophokles (Passau, 1828. 8.) zu erweisen gesucht, daß in den Tragodien des eben genannten Dichters ein recht deutliches Bild der ganzen ionischen Philosophie enthalten sei. Man vergl. aber die Recension

Diefer Schrift in ber Leipz. Lit. Zeit. 1829. Nr. 209.

Heil (stammverwandt mit odos, ganz, und also auch mit wohl) ist eigentlich Ganzheit oder Unverlettheit (integritas — wesehalb auch das Unverletiche heilig heißt — s. d. D.) dann Wohlsein (salus). Daher bedeutet heilen soviel als herstellen (in integrum restituere). Es kann folglich ebensowohl ein physische als ein moralisches Heil, mithin auch ebensowohl physische als moralische Heilen, mithin auch ebensowohl physische als moralische Heilen, mithin auch ebensowohl physische als moralische Heilen, welche im Alterthume oft auch jenes waren, ihrer wahren Bestimmung nach aber doch nur Seelenarzte sein sollen; wiewohl freilich Leib und Seele eine solche Einheit bilden, daß schon darum beide Arten der Heilkunst (s. d. W.) in genauer Verbindung stehn. Wenn aber vom Heile der Welt die Rede ist, so versteht man darunter vorzugsweise das moralische

Wohlsein der Menschheit. Ein heiland heißt baher berjenige, welcher dieses Wohlsein herstellt und befordert, die Menschen vom Bosen zum Guten führt. Solcher Heilande kann es wohl mehre geben; denn die Welt liegt noch heute so im Argen, daß sie immerfort neuer Heilande bedarf. Indessen wird doch Einer vorzugseweise so genannt, weil er mehr als jeder andre dazu beigetragen, die Menscheit sittlich zu veredlen. Vergl. Nitsch über das heit der Welt, dessen Gründung und Körderung. Wittenb. 1817. 8.

Beilig (sacer s. sanctus - vom vorigen) wird bald im weitern bald im engern Sinne gebraucht. In jenem bedeutet es alles vom Gemeinen Abgefonderte und hohern 3meden Gemeihte. baber auch Unverletliche ober in feiner Integritat zu Erhaltenbe. besonders wenn es in einer gewiffen Beziehung auf bas Sochste ober Bottliche gedacht wirb. Go giebt es nicht nur beilige Derter, Gebaube, Gefage, Gebrauche, Reben, Gefange, Schriften, fonbern auch heilige Gefühle und Gedanken. Ja es fann auch die Wahr= heit, bas Recht, bas Gefet in biefem Sinne heilig genannt wer= ben; benn es find dieß Sbeen, bie ben Menfchen weit uber bas Gemeine erheben und mit bem Gottlichen in Berbindung bringen. Sm engern Ginne aber heißt nur bas Gottliche felbft heilig, und bann wird auch die Deiligkeit als eine ausschließliche Gigenschaft Gottes gebacht. Man versteht namlich die sittliche Bollfommenheit barunter, als etwas Abfolutes gedacht, mithin fo, wie fie bem Menschen als Ideal vorschwebt, nach welchem er ftreben foll; wie es in ber Schrift heißt: "Ihr follt volltommen fein, wie euer Bater im himmel." - Db nun auch Menschen fo genannt merben fonnen, zeigt ber folg. Urt.

Seilige find Menschen, welche angeblich ben bochften Grad fittlicher Bolltommenheit erreicht haben. Ginen folchen giebt es aber nicht, so weit unfre Erfahrung reicht. Denn ber Mensch kann sich bem Ideale der Beiligkeit immer nur annahern, es aber nicht er= reichen. Man kann ihn also wohl tugendhaft, aber nicht heilig nennen. Much find die meiften fog. Beiligen nicht einmal wirklich tugenbhafte Menfchen gemefen, fonbern Schwarmer ober Beuchler, bie man auch Scheinheilige nennt. Es ift baber eine blofe Unmaßung, sowohl wenn Semand fich felbst einen Beiligen (wohl gar Beiligsten) nennt ober nennen lafft, als auch, wenn er Unbre fo nennt ober, wie man fagt, fie heilig fpricht. Solche Seiligsprechungen find aber um fo verwerflicher, weil fie leicht ju einer Urt von Bergotterung, Abgotterei ober Gogendienft fubren. Denn ber Gebante licat nun febr nabe, bag man folche Beilige fich gern vergegenwärtigen mochte; und bann folgt naturlich, man fie auch abbitdet und vor biefen Deiligenbilbern nieder= fallt, um fie zu verehren ober gar formliche Gebete an fie zu richten,

als wenn die Beiligen felbst in ihren Bilbern wirklich gegenwartig waren. Es hilft auch gar nichts, wenn man ben Menschen, die fo fehr am Sinnlichen hangen, fagt, nicht bas Bild, fondern ber Heilige felbst sei zu verehren, und diese Berehrung (veneratio) fei mesentlich von der Unbetung Gottes (adoratio) verschieden. Un fo feine Unterschiede ber Dogmatik fehrt fich bas Bolk nicht; und fo wird am Ende nichts weiter baraus, als ein beibnifcher Gultus untergeordneter Gotter und Gottinnen, nur mit andern Namen. - Nach Feffler's Berechnung (in Schmitt's, fathol. Pfarrers zu Steinbach am Main, philosophisch = historischer Darftel= lung ber Reformation, S. 188.) hat ber Benedictiner = Orden allein in 900 Sahren 15600 fanonifirte Beilige bem Simmel zugefendet. Das macht auf jedes Sahr 173, alfo auf jeden Monat beinabe 11 Deiligen! - Was ift aber wohl ber Grund, daß, ungeach= tet alle Papfte mabrend ihres Lebens heilig beißen, auch Undre heilig fprechen konnen, boch fo wenig Papfte nach ih= rem Tobe unter bie Beiligen verfest (fanonifirt) worden? Rubite man etwa, bag bie meiften Papfte biefer Ehre unwurdig maren? Und boch standen sie immerfort unter besondrer Leitung bes heiligen Beiftes! - Die fommt es ferner, daß in derfelben Kirche, welche fo viel Deilige verehrt, Undre nur als Selige betrachtet werben? Sind benn nicht Beiligkeit und Se= ligfeit nothwendig zusammengehörige Dinge? G. Geligkeit.

Seilige Bund, der (überhaupt gedacht) wurde jede Bereini= gung fein, bie auf etwas Beiliges (Moralifch = religiofes) gegrundet und gerichtet mare. Folglich konnte man auch jede Religionsgefell= Schaft ober Rirche einen heiligen Bund nennen. Man hat aber Diefen Ausbruck neuerlich auch im politischen Sinne genommen, fo daß ber heilige Bund (fchlechtweg fo genannt) bas bekannte Bundnig bezeichnet, welches im 3. 1815 zuerft Ruffland, Deft= reich und Preußen mit einander schlossen und dem nachher auch die anbern driftlichen Staaten (mit Musnahme bes Rirchenftaats, bes brittifchen Staats und ber nordamerikanischen Freiftaaten) bei= traten. Dieses besondre Staatenbundnig liegt zwar in Unsehung feines hiftorifchen Urfprunge und feines positiven politischen Behalts außer ben Grangen eines philof. Worterbuche; da es aber boch auch feine philosophische Seite hat, fo muß es hier wenigstens von Diefer betrachtet werben. Die Grundlage jenes Bundes ift namlich ber Gedanke, daß die Politik nicht, wie bis dahin, nach blogen Rlugheiteregeln (wonach jeder Staat feinen ausschließlichen Bortheil fucht, alfo feinem andern etwas zu Liebe, mohl aber alles Mögliche heimlich ober öffentlich zu Leibe thut) handeln muffe, fondern vielmehr nach moralifch = religiofen Grundfaben. nach ben Grundfagen bee Gerechtigkeit, ber Billigkeit und

ber driftlichen Liebe. Alle driftliche Bolfer follen fich baber als Gine große Familie betrachten, beren Glieder, ungeachtet ihrer Trennung in verschiedne burgerliche und firchliche Gefellschaften, bennoch verbunden sind, sich gegenseitig zu achten und zu lieben. Daß diefer Gedanke nicht bloß groß und ichon, fondern auch mahr fei, wird mohl Niemand zu leugnen magen. Er macht baber feis nem Urheber Ehre, wer ihn auch zuerft gedacht und ausgesprochen haben mag (Raif. Alexander oder Fr. von Rrudener, welche behauptete, fie habe jenem biefen Bedanken erft eingegeben - f. bes Berf. Gefprach unter vier Augen mit Fr. v. R. Leipg, 1818, 8.). Wenn es also auch bem auf biese (im eminentesten Sinne) libe= rale Idee bafirten Bunde bis jest noch an aller praktischen Lebendigfeit gefehlt hat; wenn er fogar wegen mancher nicht hieher gehorigen Greigniffe in Miscredit und Bergeffenheit gerathen gu sein Scheint: so wird doch die Idee felbst, als eine unabweisliche Koderung der Bernunft, immer fortleben. Und wer kann miffen, ob nicht der oberfte Weltregent noch einmal einen irdischen Regenten erwecke, der, ausgeruftet mit Rraft, Ginficht, gutem Willen und echter Frommigkeit, basjenige fpater ausfuhre, mas fruher nur ent= worfen worden? Rur mufften bann von ber Urkunde bes beiligen Bundes alle geheime Artifel entfernt werden. Denn biese wurden immer den Verbacht unstatthafter Mentalrefervationen erregen. Gine moralisch = religiofe Politik aber muffte vor allen Dingen burchaus offen handeln, weil Geheimthuerei bofes Bemiffen ver= rath. S. des Verf. Schrift: La sainte alliance, oder Denkmal des von Destreich, Preußen und Russland geschlossnen heiligen Bundes. Lpz. 1816. 8. — Auch vergl. das (wie es scheint, mit bem Bunde felbst bereits abgestorbne) Urchiv des heiligen Bundes, worin die übrigen barauf bezüglichen Schriften angezeigt und beurtheilt find. - Gine Politit nach ben Grundfagen ber heiligen Ulliang (b. h. wie fie fein follte, aber leider nicht ift) hat R. F. v. Schmidt = Phiselbeck (Ropenh. 1822, 8.) berausgegeben.

Deilige Geister sind die sittlich vollsommnen, die aber dann freisich der Gottheit gleich sein wurden. Daher wird auch der heilige Geist (im eminenten Sinne) als eine gottliche Person betrachtet. S. Dreieinigkeit. Wie kommt es aber, daß diese Person weit weniger verehrt wird, als die andern beiden, und besonders die zweite? Ist das nicht eine offenbare Inconsequenz? — Nur Frankreich zeichnet sich dadurch vor allen Landern aus, daß es sogar einen Orden hatte, bessen hochster Chef der heilige Geist seicht seine sollen, obgleich die meisten Ritter dies

fee Droens nichts weniger als heilige Beifter maren.

Beilige Rrankheit (ίερα νοσος, morbus sacer s. di-Rrug's encyklopabifch = philos. Borterb. B. II. 25 vinus) hieß bei den Alten die Epilepsie ( bie wir auch das bose Wesen und die schwere Roth nennen) wahrscheinlich weil sie bieselbe von der Einwirkung eines hohern Wesens oder eines Dasmons ableiteten; weshalb solche Kranke auch Damonische hiezsen. S. Damon. Doch führt Apulejus (apolog. 1.) einen andern Grund an. Er sagt nämlich: Eum smorbum nostri non modo majorem et comitialem, verum etiam divinum morbum, ita ut Graeci legar rosor, vere nuncuparunt; videlicet quod animi partem rationalem, quae longe sanctissima est, violat. Diese Ableitung klingt aber beinahe wie jene des Wortes lucus a non lucendo. Daß der Name sehr alt ist, sieht man aus einer griechischen Monographie über die heilige Krankeheit. Ob aber dieselbe wirklich von Hippokrates, unter dessen Werken man sie sindet, herrühre, ist sehr zweiselhaft.

Beilige Kunste hat man zuweilen die geheimen Kunste und Wiffenschaften (s. dies. Urt.) genannt. Man konnte sie aber zum Theil eben so gut un heilige nennen, da sie meist auf Betrug oder Schbtauschung beruhen. Vergl. auch den Urt. Holzmont. Wenn heilige und weltliche Weisheit (sapientia sacra et profana) einander entgegengesett werden, so versteht man unter iener die Theologie, unter dieser die Philosophie. S. Weltz

weisheit.

Beilige Schriften f. Schriften. Beilige Thiere f. Thierdienst.

Beiligthum ist alles Sachliche, mas in irgend einer hinsicht als heilig betrachtet wird. Daher nennt man Derter, Gebaube, Bilber, Reliquien und andre Kleinodien in jener Beziehung Beiligthumer, nie aber Personen, wenn nicht das Personliche selbst als eine Urt des Sachlichen betrachtet wird. So kann man wohl sagen, das Priesterthum, als eine Urt von Eigenthum der Priester, sei ein heiligthum, nicht aber, die Priester selbst seine

Deiligthumer.

Beilkunst wird zwar gewöhnlich bloß als eine mit Derstelzung des körperlichen Wohlseins beschäftigte Kunst betrachtet. Allein die Philosophie fast den Begriff viel weiter. Sie bezieht ihn erstzlich auf Leid und Seele zugleich, unterscheidet also zuwörderst eine somatische und eine psychische Heilbunst. Die letzere nimmt sie aber wieder in einem umfassendern Sinne, als man neuerlich mit diesem Ausdrucke verknüpft hat. Denn es giebt nicht bloß phyzische, sondern auch logische und ethische Seelenkrankheizten. S. d. W. Die physischen muß aber die Philosophie freizich dem körperlichen Arzte überlassen, weil hier das Somatische und das Psychische so in einander spielen, daß sie kaum in der Theorie, geschweige in der Prapis, zu trennen sind; weshalb hier

nicht bloß der Berftand, sondern auch der Wille bes Urztes viel Einfluß auf den Rranten hat. Allein gegen die logischen und ethischen Seelenkrankheiten fampft die Philosophie allerdings, und zwar gegen iene vorzugeweise als theoretische ober speculative, gegen diese aber als praftische ober moralische Philosophie. Gie ift jedoch nicht permogend fie gang zu entfernen. Denn bie Beilmittel, welche fie barbietet, liegen immer nur im Rreife ber Gebanten; um fie anguwenden oder in lebendige Wirksamkeit zu fegen, dazu gehort noch etwas über die Wiffenfchaft hinaus Liegendes, namlich ber gute Ber daber von Vorurtheilen und Jrrthumern, von Gun= ben und Lastern nicht frei werden will, der kann es auch nicht werben. Wenn man aber bie Logit vorzugemeife eine Seilkunft (iatrica s. medicina mentis) genannt hat: so hat man nicht bez bacht, daß fie nur von formalen Grrthumern beilen fann b. h. von folden, welche fich auf bie Urt und Beife ber Berenupfung und Trennung unfrer Gedanken (bas formale Denken) beziehn. Die materialen (im Gehalte ber Gebanten felbft liegenden) Grrthumer fann die Logie nicht heilen, g. B. ben Srtthum, daß die Sonne um die Erbe laufe. Bon biefem Brrthume fann uns nur die Uftro= nomie als eine materiale (ein gegebnes Erkenntnissobiect erforschende) Wiffenschaft befreien. Und fo verhalt es fich mit allen Grrthumern biefer Urt, hiftorischen, geographischen zc.

Seilmethode ober Seilverfahren f. Allonathie.

Beimarmene f. Schickfal.

Beineccius (Joh. Bli. Beinede) geb. 1680 gu Gifenberg, Prof. der Philos. und Jurispr. ju Salle (fruber auch ju Frane= fer und zu Frankf, a. d. D.) wo er 1741 als kon, preuf, Geb. Rath ftarb, hat außer mehren juriftt, und archaoll, Schriften auch eine Logik (elementa philos, ration.) und ein Natur = und Bolferrecht (elementa juris nat. et genti.) gefchrieben. Dem lettern Werte, welches ursprunglich zu Salle 1738 erschien, widerfuhr die Ehre, in Madrid 1789 cum castigationibus ex Catholicorum doctrina a J. Marino et Mendoca herausgegeben zu werden. Much bat berfelbe elementa hist. philos. (Berl. 1743. 8.) herausgegeben.

Beinrich von Gent ober Goethals f. Goethals.

Beinrich von Beffen

und

Beinrich von Dyta, zwei beutsche Scholastifer des 14. Ih., Die auf der Univerf. zu Wien lehrten und eifrige Nomina=

liften waren, fonft aber von feiner Bedeutung find.

Beinroth (Joh. Chiti. Mug.) geb. 1773 zu Leipzig, wo er querft auf ber Difolaischule, bann auf ber Universitat (feit 1791) studirte und fich vorzugsweise ber Medicin widmete, aber auch ber Philosophie und ber schonen Literatur hulbigte. Im 3. 1797 ward 25 \*

388

er Doct, ber Philof., 1805 Doct. ber Meb., 1812 außerord. Prof. der pfochischen Beilkunde, und 1819 ord, Prof. der Med. Much ift er R. G. Sofrath. Muger mehren medicinischen und belletristischen Schriften hat er auch ff. philoff, herausgegeben, in welchen jedoch meift die Philof. felbst bekampft, wenigstens als ungulanglich zur Befriedigung des menschlichen Geiftes dargeftellt und eine, sich etwas zum Mustischen hinneigende, supernaturali= ftische Unficht ber Dinge empfohlen wird: Grundzuge ber Naturl. bes Menschen. Epg. 1806. S. - Lehrbuch ber Unthropol. Epg. Eps. 1824. 8. - Sein 1822. 8. — Ueber bie Wahrheit. Lehrbuch über die Storungen des Seelenlebens, (Lpg. 1818. 2 Thie. 8.) f. Lehrb. ber Seelengefundheitskunde (Lpg. 1823. 2 Bde. 8.) und f. Suft. der pfnchifch = gerichtl. Medic. (Lpg. 1825. 8.) find groß= tentheils auf philoff., insonderheit psycholl. und anthropoll., Principien gegrundet. - Much enthalten bie, von ihm unt. dem Namen Treumund Wellentreter herausgegebnen, gefammelten Blat= ter (Lvg. 1818-20. 3 Thie. 8. wozu 1827 noch ein 4. Ih. mit dem besondern Titel: Beitere Stunden, fam) außer mehren Ge= dichten auch profaische Auffage, die meist philosophisches Inhalts Eben fo hat er in mehre Beitschriften bergleichen einrucken laffen. Seine neuesten Schriften sind: Die Psychologie als Selbsterkenntnifflehre. Lpg. 1827. 8. - Ueb. die Spoothese der Materie und ihren Einfluß auf Wiffenschaft und Leben, Lpg. 1828. 8. -Bon den Grundfehlern der Erziehung und ihren Folgen. Leipz. 1828. 8. - Pifteodicee, oder Resultate freier Forfchung ub. Gefch., Philos. u. Glauben. Lpg. 1829. 8. - Der Schluffel zu himmel und Solle im Menschen, ober über moral. Rraft und Paffivitat. Ein Beitrag zur Seelenheilkunde. Lpg. 1829. 8. - Befch. und Rrit, bes Mofticismus aller befannten Bolfer u. Beiten. Gin Bei= trag zur Seelenheilkunde. Epz. 1830. 8. (hier erklart er fich mehr gegen als fur den Mysticismus). — Grundzüge der Eri= minal = Pfpchologie; oder bie Theorie des Bofen in ihrer Un= wendung auf die Criminal = Rechtspflege. Berlin, 1833 (1832 a. E.) 8.

Beirath f. Beurath.

Beischefat (vom altdeutschen heischen = fobern) ift ein Sat, ber eine Foderung (f. d. 2B.) ausbruckt.

Beiterkeit bes Gemuths, f. Aufheiterung.

Set f. Sec.

Bekademie f. Ukabemie.

Belb (heros) ift nicht bloß der tapfere Rrieger, sondern der tapfere Mann überhaupt, der mit großen Sinderniffen kampft und in diesem Rampfe ungemeine Rraft entwickelt. Folglich kann es nicht bloß Selben, sondern auch Selbinnen geben. Denn jene

Tapferfeit ift eine allgemein menschliche Tugend, Belbengeift, Seldenmuth ober Selbenfinn foll baber eigentlich jeber gei= gen, wenn ihn feine Lebensverhaltniffe bagu auffobern, ob ihn aleich nicht jeder wirklich zeigt, entweder weil feine Lebensverhalt= niffe fo gewohnlich find, daß fie feiner ungemeinen Rraftentwicke= lung Raum geben, ober weil es an ber naturlichen Unlage bagu Destomehr erfreut uns aber auch bie Bahrnehmung bes Selbenthums, fei es in ber Wirklichkeit ober in ber Dichtungs= melt, und in ber letten fast noch mehr, weil wir bann nicht un= mittelbar von ihm berührt werden - mas auch unangenehm fein fonnte - fondern alles, mas wir mabrnehmen, im Grunde nur ein Spiel ber Einbildungsfraft ift, Die ihren Belben vielleicht noch mit hohern Borgugen ausstattete, ale irgend Giner in ber Birtlichkeit befaß. Mit welchen Borgugen aber auch die idealiffrende Einbildungsfraft ben Selden einer (bramatifchen ober epifchen) Kabel ausschmude, fo muß er boch immer ein menschliches We= fen bleiben, weil wir fonst nicht mit ihm spmpathisiren konnen. Die Darftellung eines Belben, fie geschehe mit blogen Worten ober mimifch, barf baber nicht in's Spperbolifche fallen; fonft fonnte wohl gar eine Urt von Caricatur baraus werden. - Wenn man von Federhelden fpricht, fo nimmt man bas Wort gewöhnlich im verächtlichen Ginne. Die Reberhelben haben aber doch que weilen mehr ausgerichtet und auch mehr mahren Selbenmuth bewiefen, als die Schwert : ober Sabelhelben, die oft nichts mei= ter als großsprecherische Bramarbaffe maren. - Begen ber Sel= ben ber Philosophie f. Beroen. Die Belden ber Be= Schichte find meistens solche Manner, welche viel Ungluck auf eine glangende Beife bewirkten. Denn - wie Boltaire in f. Discours sur l'hist. de Charles XII. sehr richtig sagt - ,, telle est , la misérable faiblesse des hommes, qu'ils regardent avec admira-"tion ceux qui ont fait du mal d'une manière brillante." — Begen bes eigentlichen Selbengebichts, fo weit es hieher gehort, f. episch u. Epos.

Heliodor, Sohn bes hermias, Bruder bes Ummonins, und Schüler bes Proklus, lehrte Philos. zu Alexandrien und commentirte Schriften von Plato und Aristoteles. Bon biesen Commentaren ist nichts mehr vorhanden, wenigstens nichts gebruckt. Berschieden von ihm sind zwei andre nicht hieher gehörige Schriftsteller bieses Namens (Heliodorus Emesenus und H.

Larissaeus).

Bellbuntel f. Salbbuntel.

Bellenische Philosophie ist soviel als griechische Philosophie (f. dies. Art.) weil die Griechen auch Hellenen (angeblich von Hellen, einem Sohne Deukalions, nach welchem

zuerft Theffalien, bann Griechenland, Sellas benannt murbe) hießen. Sellenismus bedeutet ebendaher nicht blog griechische Redeweise, sondern auch im weitern Sinne griechliche Denkweise und Sandlungsweise in Bezug auf Wiffenschaft, Runft, Religion, Sitte und Leben überhaupt. Go fagte ichon Ifokrates (in f. Panegprifus R. 13): "Der Name ber Bellenen bezeichnet nicht "ein Bolk, sonbern ben Geift und bie Bildung, und ofter nennt "man biejenigen Sellenen; welche unfre Wiffenschaft und Bildung, jals die, welche unfre Abstammung theilen." - Selleniften aber hießen fonft die griechisch redenden Juden, jest die Philo: logen, welche fich vorzugeweife mit griechischer Sprache und Literatur beschäftigen. Philhellenen aber find Griechenfreunde überhaupt. - Die im S. 1828 ju Paris gestiftete hellenische Befellschaft beschäftigt fich ale folche meder mit griechischer Philosophie noch mit griechischer Philosogie, fondern mit Beforde= rung der Cultur ber Reugriechen, um fie ben Altgriechen abn= licher gu machen, obwohl unter ben Gliedern jener Gefellichaft fich sowohl Philosophen als Philologen, außer andern Philhellenen, befinden.

Sellsehn (clairvoyance) ift ein außerorbentlicher Buftanb, wo ber Menfch forperlich ober geistig weit mehr ober flater feben foll, als gewohnlich. Im Allgemeinen lafft fich nun wohl bie Dog= lichkeit eines folchen Buftandes nicht ableugnen. Gine andre Frage aber ift's, ob bas Bellfehn fo weit gehe, daß Jemand mit verschloffenen Mugen Briefe oder andre Schriften, auf Bruft ober Magen gelegt, lefen, feinen eignen ober fremde Rorper burchschauen, bie verborge nen Gibe ober Urfachen ber Rrankheiten und die bagegen bienlichen Beilmittel entdecken, auch in weite Ferne hinaus, sowohl raumlich als zeitlich, fchauen, mithin bas Entfernte als ein Rabes und bas Runftige als ein Gegenwartiges erkennen tonne. Diefe Frage wird wohl fo lange verneint werben muffen, bis gang ungweifelhafte Thatfachen ermittelt worden, Thatfachen, die weder Betrug noch Selbtaufchung zulaffen und gar nicht anders als burch Unnahme eines gang besondern, im gewohnlichen Buftande ber Menschen Schlummernben, Unschauungevermogens erklart werben konnten. Bis jest aber fehlt es noch baran. Bergl. animali= fcher Magnetismus. Uebrigens verfteht es fich von felbft, bag, wenn Jemand nur überhaupt ein hellsehender Mann genannt wird, nicht von jenem Sellfehn, fondern nur von einem hohern Grade ber Einficht ober Rlugheit die Rede fei, welcher Grad theils von naturlichem Talente theils von Studium und Erfahrung abhangt. Es kann auch wohl Jemand fo begeiftert fein, daß manches Ungewöhnliche ober Außerordentliche zum Borfchein fommt. Aber bas ift und bleibt boch immer noch fehr verschieden von bems

jenigen Bellsehn, welches wahrend bes fog. magnetischen Schlafs

stattfinden foll.

Belmont (Sob. Bapt, van) geb. 1577 ju Bruffel und geft. 1644 gu Wien, ein Urgt, ber burch eine Philof. über bas Universum die Medicin reformiren wollte, aber burch die Lefung alexandrinischer, kabbaliftischer, alchymistischer und mostischer Schriften (besonders ber von Paracelfus) auf eine ichmarmerische Art ju philosophiren geführt wurde, die fich auf unmittelbare Unschauung Gottes grunden follte; wobei er jedoch bin und wieder manchen hellen Blick in die Natur that. Man kann ihn in biefer hinsicht mit Jak. Bohm vergleichen. S. die Schrift von J. J. Loos: Joh. Bapt, v. Belmont, Beibelb. 1807. 8. Ceine Berte find gedruckt: Umft. 1648. 4. und Fref. a. M. 1659. Fol 3 Bbe. -Eben biefer S. hatte einen Gohn, Franciscus Mercurius v. S. (geb. 1618, geft. 1699) welcher die fog. heilige (b. h. theosophische) Runft noch zu erweitern fuchte und baber ein Spftem aufstellte, in welchem platonische, driftliche und kabbaliftische Ideen auf die feltsamste Beise vermischt find. S. deff. Paradoxical discourses. Lond, 1690. Deutsch: Samb, 1691. - Seder Olam s. ordo saeculorum h. e. historica enarratio doctrinae philosophicae per unum in quo sunt omnia. 1693, 12. Auch giebt es Opuscula philosophica (Umfterd. 1690. 12.) die ihm beigelegt werden und wenigstens in feinem Beifte, wenn auch nicht von ihm felbft, ge= Schrieben find.

Beloife f. Abatarb.

Selvetius (Claude Ubrien) geb. 1715 gu Paris, ward burch Bermittlung ber Ronigin, ba fein Bater ein beim foniglichen Sofe febr beliebter Urgt mar, ichon im 23. Lebensjahre Beneral= pachter und erwarb baburch ein ansehnliches Bermogen, von bem er jeboch ben wohlthatigften Gebrauch machte. Nach Niederlegung biefer Stelle, Die feinem Gefchmacke fur Literatur nicht gufagte und ihn in Berdruglichkeiten mit ben Mauthbeamten brachte, indem er fich bes Bolks gegen beren Bedruckungen annahm, faufte er bie Stelle eines Saushofmeifters ber Ronigin; und ba ihm Diefelbe volle Duge gewährte, fo beschäftigte er fich von nun an mit Schriftstellerei. Ein Gedicht sur le bonheur führte ihn auf Be= trachtungen über die menschliche Natur, beren Ergebniffe er zuerft 1758 in dem Werke de l'esprit niederlegte. Da baffelbe großes Auffehn erregte, von Ginigen zwar mit großem Beifall aufgenommen, von Undern aber (besonders von den Jesuiten) verkepert und auf beren Betrieb confiscirt murbe: fo jog er fich vom Sofe gurud und lebte im Umgange mit einigen vertrauten Freunden, unter welchen fich auch Boltaire befand. Die Berausgabe feines zweiten Ber= fes aber, de l'homme, einer Fortfebung und weitern Musfuhrung

bes erften, verschob er bis nach seinem Tobe. Nachbem er 1764 noch eine Reise nach England und Deutschland gemacht hatte, wo er überall die gunftigfte Aufnahme, auch bei Friedrich bem Gr., fand: fehrt' er in fein Baterland guruck und ftarb balb barauf im 3. 1771. Seine nachgelaffenen Berte famen nun einzeln beraus und wurden bann in die allgemeine Sammlung aufgenommen: Oeuvres complètes. Umst. 1776. 5 Bde. 12. Zweibr. 1784. 7Bbe. 8. Par. 1794. 5 Bbe. 8. und 1796. 10 Bbe. 12. Bon ben einzelen Schriften erschienen: De l'esprit, Par. 1758. 4. 2 Bbe. 8. Deutsch von Gottsched. Lpg. 1759. von Forfert. Liegn. u. Lpz. 1760. 2 Bbe. 8. - De l'homme, de ses facultés et de son éducation. Lond. (Umft.) 1772. 2 Bbe. 8. Deutsch von Bichmann. Bregt. 1774. 2 Bbe. 8. - Les progrès de la raison dans la recherche du vrai. Lond. 1776. 8. - Le vrai sens du système de la nature. Lond. 1774. Deutsch: Fref. u. Ept. 1783. 8. - Die Philosophie, welche S. in diesen Schriften vortrug, war nun zwar ihrem Wefen nach nichts andres als Empirismus und Materialismus, wobei nur eine Moral des Intereffes ubrig blieb und ber religiose Glaube feinen Boden gewann, auf bem er gebeihen konnte. Indeffen enthalten doch jene Schriften manche feine Bemerkungen über bie menschliche Matur (fo daß eine geift= volle Frau von H. sagte: C'est un homme, qui a dit le secret de tout le monde) und uber bie Urt und Weise, ben Menschen gu einem nutlichen Gliede ber Gefellichaft zu erziehen. Huch war bas Berg bes B. beffer noch als fein Ropf. Go viel Bofes ihm auch die Sefuiten zugefügt hatten, fo unterftugt' er doch einen berfelben, ber fein eifrigfter Gegner gewesen und nach Aufhebung bes Ordens in Durftigkeit versunken mar, auf eine fo großmuthige Beife, daß biefer nicht einmal ben Namen feines Bohlthatere er= fuhr. S. Eloge de Mr. Helvetius. (Genf) 1774. 8. - Essai sur la vie et les ouvrages d'Helvetius (vielleicht von Duclos) Lond. (Umft.) 1773. 8. vor dem Lehrgedichte: Le bonheur. auch vor der paris. Ausg. der Oeuvres.

Semerofe (von ήμερος, zahm, baher ήμερουν, zahm machen) ift eigentlich Begahmung wilber Thiere, bann aber im moralischen Ginne Bezahmung ber Uffecten und Leidenschaften, welche die Moralisten häufig mit wilben Thieren verglichen haben. Diefe Beherrschung feiner felbft als unumgangliche Bedingung ber Tugend nannte Pythagoras auch Schlechtweg bie Begahmung ber Matur, namlich ber innern Natur oder ber naturlichen Triebe (ήμερωσις της φυσεως); wodurd, der Mensch zur homologie

ober Aehnlichkeit mit Gott gelange. S. Somologie. Semert (Paul van) ein hollandischer Philosoph, ber feinen Landsleuten bie fantische Philos. bekannt machte, sich aber fpaterbn gur fichteschen neigte. S. beff. Beginsels der kantiansche Wysbegeerte. 2mft. 1796. 8. - Magazyn voor de critische Wysbegeerte en de Geschiedenis van dezelve. 2mft. 1798. 8. -Epistolae ad Dan. Wyttenbachium. Umft. 1809. 8. - Gegen ihn schrieb bieser f. Miscellaneae doctrinae lib. I. et II. Umft. 1809 - 11, 8,

hemming f. Grotius.

Semmung findet ftatt, wenn eine Rraft der anbern ents gegenwirft und diefe dadurch in ihrer Wirksamkeit hindert, gang ober theilweise unterdruckt. Co hemmen auch bie Borftellungen und Bestrebungen unfres Geiftes (Gefühle, Begierden, Uffecten, Leidenschaften) einander, indem fie als Rrafte gegen einander mir= Ueber die Bemmung der Borftellungen hat insonders beit Berbart in feiner Pfnchologie als Wiffenfchaft (Konigeb. 1824 - 25. 2 Bbe. 8.) intereffante Untersuchungen angestellt, indem er den Borftellungen eine gemiffe Glafticitat beilegt, ver= moge welcher fie als Rrafte auf einander wirken, und nun die Urt und ben Grad biefer Wirksamkeit auch durch mathematische Rechnung genauer zu bestimmen sucht. Wie man baher in ber Mathematif und Physik eine Dynamik ber Rorper auf= gestellt, um sowohl in der Statif die Theorie ihres Bleichge= wichts als in ber Mechanik die Theorie ihrer Bewegung gur Wiffenschaft zu erheben: so hat ebendieß jener Philosoph mit viez lem Scharffinn in feiner Pfpchologie versucht, um eine auf ma= thematischen Grundlagen ruhende Statif und Mechanik des Geiftes zu erbauen, in welcher das Marimum und Mini= mum der Semmung, die bagwischen liegenden Semmungs= grade, und die aus deren Combination fich ergebenden Sem = mungsfummen und Demmungsbifferengen bem Calcul unterworfen werden. Die pfnchische Statik foll baber die Bedingungen bes Gleichgewichts der Borftellungen, die pfnchifche Mechanit aber die Bedingungen der Unnaherung oder ber Ent. fernung ber Borftellungen ju ober von jenem Gleichgewichte mit mathematischer Genauigkeit zu bestimmen suchen. Dun haben zwar die Psychologen bis jest noch wenig Kenntniß bavon genom= men ober gar bebenklich bie Ropfe bagu geschüttelt, Manche auch wohl schon Beter über ben im mathematischen Gewande fich von neuem in die Pfochologie einschleichenden Materialismus geschrien. Allein die Mathematiker haben bereits angefangen, aufmerkfam auf diese Erweiterung ihrer Biffenschaft im Gebiete ber angewandten Großenlehre zu fein. Es steht baber zu hoffen, daß bieser neue Bersuch, die Mathematik auf philosophische Gegen-stände anzuwenden, nicht so erfolglos sein werde, als die frühern. S. Mathematik. Auch vergl. die Necension von Herbart's Psychol. in der Leipz. Lit. Zeit. 1828. Nr. 282 — 3. vom Prof. Drobisch. Uebrigens ift hiebei freilich zu bedenken, daß der Wille des Menschen eine Potenz ist, welche großen Einstuß auf das Vorstellen hat, sich aber nicht in Rechnung bringen lässt, mithin leicht einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Hemsterhuis (Franz) geb. 1720 und gest. 1790, Sohn bes großen Philologen Tiber H., hat sich nicht bloß als einen geschmackvollen Archäologen, sondern auch als einen philosophischen Denker in popularer, aber sehr gefälliger, Manier gezeigt. S. dess. Oeuvres philoss. Par. 1792. 8. U. 2. 1809. in 2 Bden. Deutsch: Lyz. 1782—97. 3 Bde. 8. Darunter besinden sich: Sur les désirs (zuerst Par. 1770) — Lettres sur l'homme et ses rapports (Par. 1772) — Sophyle ou de la philosophie (Par. 1773) — Aristée ou de la divinité (Par. 1779) — Alexis ou sur l'age d'or (beutsch von Jacobi, Niga, 1787. 8.). Die meisten sind in bialogischer Form geschrieben.

Benaben (von &v, eins) find Einheiten. Plato nannte feine Ibeen so ober Monaben, welcher Ausbruck auch gewohnslicher ift. S. Monabe.

Bennings (Juftus Chfti.) geb. 1731 ju Gebftabt im Weimarischen und geft. 1815 als ord. Prof. ber Philos. und Sofr. gu Jena, gehort zu ben Eflektifern und hat außer mehren afabe= mischen Belegenheitsschriften auch ff. philoff. Werke herausgegeben : Prakt. Logik. Jena, 1764. 8. — Moral. und polit. Abh. vom Wege zur Weisheit und Klugheit. Jena, 1766. 8. — Compend. metaphys. Jena, 1768. 8. - Gefch. von ben Geelen ber Men= fchen und Thiere, pragmat, entworfen. Halle, 1774. 8. — Kristift shiftor. Lehrb. der theoret. Philos. Lpz. 1774. 8. — Unthropoll. und pneumatoll. Aphorismen. Jena, 1777. 8. — Bon den Uhnun= gen u. Biffonen. Lpg. 1777. 8. Dagu erfchien als 2. Th., ber bie Boraussehungen der Thiere enthalt, unt. b. bef. Tit.: Bon den Uhnun= gen ber Thiere, burch Beispiele a. b. Naturgesch. erlautert. Lpg. 1783. 8. - Berjahrte Vorurtheile, beftritten in 5 Ubhb. Riga, 1778. 8. (Etikette, Moralitat ber Sandlungen, Begrabniffe, Misgeburten, Ch= rengerichte, find die Gegenftande diefer Ubhh.) - Die Ginigkeit Gottes, nach verschiednen Gefichtspuncten gepruft und fogar durch heibnische Beugniffe erhartet. Altenb. 1779. 8. - Bon Beiftern und Beiftersebern. Lpg. 1780. 8. - Biffonen, vorzüglich neuerer und neues fter Beit, philos. in's Licht geftellt, ein Penbant zu bes Bf. vorigen Schriften von Uhnungen zc. Altenb. 1781. 8. Dazu gehort auch noch ein andrer Pendant: Bon Traumen und Nachtwandlern. Weim. 1784. 8. - Sittenl, der Bernunft. Altenb. 1782. 8. -Much hat er eine neue philof. Biblioth. in 8 Studen ober 2 Bans

ben (Lpz. 1774 — 6. 8.) herausgegeben und bie 4. Aufl. von Balch's philos. Ler. (Lpz. 1775. 2. Thie. 8.) beforgt.

Bennings (von) Doct. ber Philof., fruber angestellt unb befoldet als Repetent ber hegelfchen Philof. an der Univerf. gu Berlin, um ben Buhorern Deael's basjenige verftanblich zu machen. was fie in ben Bortragen ibeffelben nicht verftanden hatten, jest außerord. Drof. ber Philos. bafelbft, bat berausgegeben: Principien ber Ethif. Berl. 1824. 8. - Geine Derfonlichkeit ift mir nicht naber bekannt.

Senotif (von Evwoic . Die Bereinigung), ift Die Bereinis gungstunft, befonders in Bezug auf die verschiednen Religionspar= teien. Gie wird auch Grenif (von eionen, ber Friede) genannt, weil man durch eine folche Bereinigung den firchlichen Krieden bers Dawider ift nun nichts zu fagen, wenn' es burch Belehrung und gutliche Uebereinfunft geschieht. Sobald aber bins terliftige ober gar gewaltthatige Mittel gebraucht werben, find beno= tifche oder irenische Bersuche hochst verwerflich. Much kommt baburch feine mabrhafte Bereinigung ber Gemuther gu Stanbe. Uebrigens barf man auch nicht vergeffen, bag bie Berfchiebenheit ber Religionsparteien ihren naturlichen Grund in ber Berichiebens beit ber menschlichen Unfichten vom Gottlichen hat, und daß biefe Berschiedenheit wieder fowohl in ber Individualität als in ber Das tionalitat und felbst zum Theil im Rlima begrundet ift. . Co wenig man baber alle Menfchen babin bringen wird; einerlei Sprache zu reben ober einerlei Sitten anzunehmen; eben fo menig wird es auch gelingen, alle Menfchen gu einer und berfelben Religionsform und Gottesverehrung zu. bringen ober' fie firchlich zu vereinigen, Man muß ichon gufrieden fein, wenn man fie babin bringen fann, daß fie fich mit einandet vertragen, wenn fie auch über religiofe Gegenstande verschiedner Meinung find und fich beswegen ju vers fcbiebnen Religionsgefellichaften balten. Bergl. R. & Schubarth ub, bas Streben ber Menschheit zur Ginheit, mit Beziehung auf religiofe Einigung unfrer Tage. Birfcberg, 1829. 8. - Erlaus terung u. Bugaben zu biefer Schrift. Bon Demf. Berl. 1829. 8. - Einen Berfuch, auch die Philosophen in Unsehung ihrer fo verschiednen und oft einander geradezu widerftreitenben Lehren gu vereinigen, machte einft ber romifche Proconful, Lucius Gels lius, zu Uthen, indem er bie baffgen Philosophen zu biefem Broecke gufammenkommen ließ und ihnen babei feine auten Dienfte anbot. Mit Recht aber lachte man über biefen felifamen Untrag. Cic. de legg. I, 20. Gleichwohl hat man die philosophische Des notit ober Frenik eben fo wenig aufgegeben, als bie religiofe, weil ber menschliche Beift nun einmal nach Einheit und also auch nach Ginftimmung ftrebt. . S. Frene, ober Berluche gur Bermittelung

ber philosophischen Systeme. Bon Ch. J. Gifenlohr. Rarter. 1831. 8. - Begen ber fog. braftifchen Benofe f. braftifch

u. Jamblich.

Benrici (Geo.) Doct, ber Philof., Prediger im Braunfcmeiafchen, auch eine Beit lang ju Goslar lebend, bat außer eini= gen homilett. und hiftorr. Urbeiten auch ff. im Beifte ber fantis' fchen Philos. abgefaffte Schriften brucken laffen: Kobern große Tu= genden oder große Berbrechen mehr Geiftestraft? Gin philof. Befprach. Lpg. 1795. 2 Thie. 8. - Rrit. Berf. über ben bochften Grundfas der Sittent. Ih. 1. Lpg. 1799. 8. - Grundzuge gu einer Theorie der Polizeiwiff. Luneb: 1808. 8. - Ideen zu einer wiffenschaftlichen Begrundung der Rechtsl., ober über ben Begr. und die letten Grunde; bes Rechts. Sannov, und Porm. 1809 

Seraiscus aus Megypten, ein Neuplatonifer, Schuler bes

Proclus; fonft unbefannt.

Berafles ober Bercules, ift zwar, foweit mir bekannt, nie felbst zu den Philosophen gezählt worden, wenn mangihn auch zuweilen ale einen Dufenführer (Musagetes) bargeftellt hat. Gleichwohl ift er badurch in philosophischer Sinsicht merkwurdig geworden, daß eine alte Philosophenschule ihn gleichsam zum Dufter oder Borbild ihres Berhaltens nahm. Die Enniker fagten namlich, wie S. ftets mit phyfifchen Ungeheuern gekampft habe, fo mufften fie immerfort mit moralischen fampfen. Daber trugen fie fich auch außerlich fo und warfen ihren Mantel um, wie fie glaubten, baß S. die Lowenhaut getragen, machten ihren Anotenftoch fo ftart, baß er der Reule des S. glich zc. Es versteht fich aber von felbit, bag bie Meiften nur Caricaturen bes S. waren. G. Cynifer, Wegen ber morglybilof. Ergablung Bercules am Scheibewege f: Prodicus...

Beraflib (Heraclides) ein alter Skeptifer, von bem weiter nichts bekannt ift, als daß er ein Schuler bes Ptolemaus von Eprene und Lehrer bes Menefibemus von Gnoffus mar. Diog.

Laert. 1X, 116.

" Beraflid von Beraflea in ber flein-affatischen Landschaft Pontus (Heraclides Ponticus, auch Pompicus mit spottischer Ber= brebung feines Beinamens wegen feiner affectirten prachtvollen Schreibart) borte in der Akademie Plato und Speufipp, und im Loceum Aristoteles: weshalb er bald zu den Akademikern, bald zu den Peripatetikern gerechnet wird. Wenn ihm aber Plato mabrend einer Reife nach Sicilien bas Lehramt in der Ufabemie übertrug (wie Suidas in feinem Borterbuche berichtet): fo muß er wohl zu ben Afademifern, und zwar zu den altern, gezahlt mer= ben. Bon feinen vielen theils philoff. theils hiftorr. Schriften

(welche Diog. Laert. V, 86 ff. aufgablt) haben fich nur Bruch= ftude erhalten; gesammelt und herausg, von Roler (Salle, 1804. 8.) und Corap (im Prodromus zur hellen, Biblioth, Par. 1805. 8.). Undre ihm beigelegten Schrifte (περι απιστων und allmyooua burouxa - in Th. Galei opuscull, p. 67 - 82. et p. 405 - 98.) icheinen unecht. Seine hiftorifche Glaubmurbigfeit ift febr verbachtig, ba er nicht nur Mangel an Rritik gezeigt, fonbern auch ein literarischer Plagiarius und Falfarius gemefen fein foll. S. Meinere's Gefch. der Biff. in Griechent. und Rom. G. 206 ff., wo er als ein Mann geschildert wird, "ber eben fo leicht= glaubig, als fuhn im Erbichten mar." Daher ift auch feiner bekannten Erzählung vom Ursprunge bes B. gelovogog, welches Pothagoras zuerft gebildet haben foll, nicht zu trauen. G. Cic. tusc. V, 3. coll. de N. D. I, 13. Daß er urfprunglich Dionns geheißen, von feiner Baterftabt aber ben Ramen De= ratlid bekommen habe, ift auch ungewiß, ba hier wohl eine Berwechselung zwischen ihm und Dionne von Beraftea (f. b. Urt.) ftattfindet. G. Diss. de Heracl. Pont., auct. Eugen. Deswert. Bruffel, 1830. 8.

heraflit von Ephesus (Heraclitus Ephesius s. Physicus) ein ausgezeichneter Denker, beffen Bluthezeit um 500 por Chr. fallt, ber aber andern Denkern in altern ober neuern Beiten viel zu schaffen gemacht, weil er bie Babe ober, wie Ginige ver= muthen, ben Willen nicht hatte, feine Philosopheme flar und beut= lich vorzutragen; weshalb er auch den Beinamen Szoreivog (ber Duntle) erhielt. Er Scheint überhaupt ein Mann von buftrer, felt= famer und ftolger Gemutheart gewefen zu fein. Darum jog er fich von ber Gefellichaft und ben öffentlichen Ungelegenheiten feines Baterlandes guruck, feinen Gedanken in der Ginfamkeit nachhan= gend. Dieg mag wohl auch bie Sage veranlafft haben, bag er ftete geweint, wie Demofrit immer gelacht haben foll. (G. Gundling's Bedanken uber ben weinenden Ber. und ben lachenden Dem. - in Deff. Otia. P. 3.). Much gab er vor, al= les von fich felbft oder burch eignes nachdenken erlernt zu haben; wahrend Undre behaupten, er fei ein Schuler von Renophanes ober Sippas gewesen. (Diog. Laert, IX, 5. Suid. s. v. Heracl.). Da er ein geborner Jonier mar, fo konnen ihm bie Philosopheme ber ionischen ober physischen Schule nicht unbekannt geblieben fein, und man wurde ihn felbst mit zu biefer Schule gablen konnen, wenn er nicht in vielen Puncten zu febr von ihr abgewichen ware. Much fliftete er feine eigentliche Schule, obwohl feine Philosophie einige Unhanger fand, Die man Berafliteer ober Dera flitifer genannt und zu benen man auch ben beruhm= ten Urgt Sippofrates gezählt hat. Spaterhin wurde feine

Philof. auch von Undern, insonderheit von den Stoifern, theilweise benust. Fur uns ift die Erkenntnig Diefer Philof, febr fchwierig, ba die Schrift, in welcher er fie vortrug, nicht nur so dunkel abgefafft war, daß ichon die Alten über beren Unverftandlichkeit flagten, fondern auch größtentheils verloren gegangen, fo daß blog noch einige Bruchstucke bavon ubrig find. Ueber biefe Schrift ober Schriften - benn es sprechen die Ulten oft in ber Mehrzahl ba= von, fo wie fie diefelben auch unter verschiednen Titeln (Movoai, περι φυσεως, περι πολιτείας) anführen; wahrend Undre behaup= ten, es habe die Schrift aus 3 Theilen (neor rov navros πολιτικον - Θεολογικον) bestanden, und S. habe sie als ein beiliges Weihgeschent im Dianentempel zu Ephesus niedergelegt vergl. Arist. rhet. III, 5. de mundo c. 3. Cic. de N. D. I, 26. III, 14. de fin. II, 5. Lucret. I, 639 - 45. Diog. Laert. II, 22. Ueber S. felbft aber und feine Philof., foweit fie noch aus jenen Bruchstucken und den Nachrichten ber Ulten er= fennbar ift, vergl. Bonitii diss. de Her. Ephes. Schneeb. 1695. 4 2666. 4. - Olearii diatr. de principio rerum naturalium ex mente Her. Physici. Lpz. 1697. 4. - Ejusd. diatr. de rerum naturalium genesi ex mente H. Ph. Lpz. 1702. 4. - Upmarki diss. de Her. Ephesiorum philosopho. Upf. 1710. 8. - Berakleitos ber Dunkle von Eph., bargeftellt aus den Trummern feiner Werke und den Beugniffen der Alten von Schleiermacher; in Wolf's und Buttmann's Muf. ber Alterthumswiff. B. 1. Abh. 4. - Eichhoff's disputt. heracliteae. Mainz, 1824. 4. Ubh. 1. - Die Bruchstucke findet man auch im Anhange zu Steph. poes, philos. — Was die philos. Denkart S.'s überhaupt betrifft, so scheint er fruber dem Stepticismus, fpaterhin aber bem Dogmatismus ergeben gemefen zu fein. Denn fo muß wohl die Rachricht des Diog. Laert. (IX, 5.) verftanden werden, bag S. als Jungling gefagt habe, er miffe nichts, als Mann aber, er miffe alles. Much tragt feine gange Philof., fo weit fie und bekannt, bas Beprage eines fuhnen Dogmatismus. Das Feuer war ihm bas Urelement ober die Grund= fraft, woraus ober wodurch alle übrige Elemente und Dinge ent= standen fein und fortwahrend entstehen, in und durch welches fie aber auch wieder aufgeloft werben follten. Genes gefchehe burch 3mietracht ober Rrieg (Sonderung) biefes durch Ginigkeit ober Friede (Berschmelzung). Plat. symp. p. 159. Bip. Arist. met. I, 5. de mundo c. 5. Simpl. in phys. Arist. p. 6. ant. Plut. de pl. ph. I, 3. Diog. Laert. IX, 7-9. Stob. ecl. I. p. 282. 304. Heer. Cic. acad. II, 37. Lucret. I, 636-9. Doch halten auch Ginige die Luft fur bas Grundprincip 5.'s (Sext. Emp. adv. math. IX, 360, X, 216, 230 - 3.)

ober behaupten, daß S. noch vor bem Einen (noo vov Evos -Feuer oder Luft?) gewiffe kleinste und untheilbare Faserchen (\psi\nyματια τινα ελαγιστα και αμερη - Atomen?) als ben eigent= lichen Grundstoff ber Dinge angenommen (Plut. de pl. ph. I, 13. Stob. ecl. I. p. 350.). Indeffen ift die erfte Unficht bie herrschende bei ben alten Schriftstellern, welche von der heraklit, Philos. Nachricht geben, und also wohl die richtigere. Daher behauptete auch S., es fei vermoge ber ftets wirkenden und burch= bringenden Kraft bes Feuers alles in beständigem Kluffe (con) fabig entgegengesetter Bestimmungen (evartia) und unterworfen einer ftrengen Nothwendigkeit (είμαρμενη). Die Unhanger S.'s aber murden ebendeswegen spottisch die Fliegenden (of Geortes) genannt. Plat. Cratyl. p. 267-8. Theaet. p. 131. Bip. Arist. met, IV, 5. de coelo III, 1, Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 210. III, 115. Plut. de pl. ph. I, 27, 28. Stob. ecl. I. p. 318. 412. Cic. de fato c. 17. Sen. ep. 58. Diog. Laert. et Simpl. Il. Il. - Mus jenen Boraussebungen folgerte S. weiter, daß die eine und endliche Welt weder Gotter = noch Mens fchenwerk fei, daß fie eben fo, wie fie entstanden, auch wieder ver= gehn werde, und daß ebenbiefes Entstehn und Bergehn ber Dinge ein emiges und harmonisches Wechselspiel ber Ratur fei, welches auf einem ftetigen Gegeneinanderwirken der Dinge (εναντιστροπη, εναντιοδρομια) beruhe. Plat. symp. p. 195. Bip. Plut. de Et ap. Delph. p. 526. et de animae procr. p. 210. Vol. VII. et X. Reisk. Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 212. Stob. ecl. I. p. 454. 690. 906. Clem. Alex. strom. V. p. 599. Simpl. et Diog. Laert. Il. Il. Rach diesem naturphilos. Systeme war benn auch bas Feuer bas Princip alles Lebens, Empfindens und Denkens, die Geele des Bangen, die allgemeine und gottliche Bernunft (ψυχη του όλου, κοινος και θειος λογος) außer welcher S. fein boheres gottliches Wefen anerkannte. Arist. de anima I, 2. Sext. Emp. adv. math. VII, 127. Stob. ecl. I. p. 58 - 60. Plut, de pl. ph. IV, 3. Da nun S. ferner meinte, daß bas Feuer sich burch Musbunftung (avadvulagig) in der obern Beltregion (ber Luft ober bem Simmel) anhaufe und verbreite: fo betrachtete er auch bie Menschen= und Thierseelen als feurige, burch bas Uthmen ber Luft gleichsam eingesogne und fortwahrend ernahrte, Befen, die aber beim Tode bes Leibes wie= ber in jene Weltseele (bas atherische Feuer) übergeben und burch Wiedervereinigung mit berfelben erft recht aufleben. Arist. et Plut. II. II. Sext. Emp. adv. math. VII, 129. hyp. pyrrh. III, 230. Diog. Laert. IX, 7. 9. Stob. ecl. I. p. 394 - 6. 906. Ebendarum fagt' er auch, baf bie individuale Denkkraft ober Vernunft des Menschen burch bie allgemeine Denk=

Eraft ober Bernunft geweckt und genahrt werde und bag in unfrer Erkenntnig nur insofern Wahrheit sei, ale bieselbe eine vernunftige (mit ber allgemeinen Bernunft einstimmige) fei. Sext. Emp. adv. math. VII, 126 - 34. 349. VIII, 286. In praktischer Sinficht endlich folgerte S. (aus biefen freilich meift willfürlich an= genommenen) Pramiffen, daß die menschlichen Gefete ebenfalls Ausfluffe jener allgemeinen Denkkraft oder Bernunft feien, daß es aber boch feinen wesentlichen Unterschied bes Guten und bes Bofen gebe, weil zulest alles durch eine und diefelbe Grundurfache mit Nothwendigkeit gewirkt werde. Arist, phys. I, 2. 3. Simpl. in phys. Arist. p. 11. ant. et post. p. 18. ant. Stob. serm. 28. 250. In dieser Hinsicht stritten auch (nach Sext. Emp. adv. math. VII, 5 - 7.) die Alten, ob B. blog ein physischer (theoret.) ober zugleich ein ethischer (praft.) Philosoph gemefen. Denn feine Ethif mar allerdings bem Principe nach phyfifch, mit= bin eigentlich nur ein Unbangsel feiner Physit; weshalb er auch wohl felbft Schlechtweg ber Phyfiter genannt wurde. - Uebrigens erklaren fich aus jenen Pramiffen zum Theil auch die dunkeln Rathfelfpruche, welche in ben angeführten Stellen und anberwarts biesem originalen Denker beigelegt werden, g. B. daß alles sei und nicht fei (wegen ber beständigen Beranderlichkeit der Dinge); baß man nicht zweimal in benfelben Fluß fteigen (in benfelben Buftanb fommen) tonne; daß alles voll von Seelen und Damonen (Feuer= theilen) fei; daß Baffer ber Tod einer vernunftigen Geele und baß eine trockene Seele die weifeste ober beste fei. Doch ift in Unse= hung des letten Ausspruchs sogar die Lesart bei den Alten ver= schieden (αυη ψυχη σοφωτατη η αριστη und αυγη ξηρη ψυχη σοφωτατη). S. Beffeling's Obs. de Heracliti ανη ψυχη z. r. l., in Deff. Obss. miscell. Amstell. Vol. V. T. 3. p. 42. - Geener's Disp. de animabus Heracliti et Hippocratis, in Comm, soc. scientt. Gott. T. I. p. 67. - Senne's Progr. de animabus siccis ex Her. placito optime ad sapientiam et virtutem instructis. Gott, 1781. Fol. und in Deff. Opuscull, Vol. 3. - Auch vergl. Aft zu Plat. Phaedr. c. 3. (Lpz. 1810. 8.). - Begen ber angeblichen Berbindung zwischen S. und bem nordischen Beisen Dbin f. Ebba.

Herausgabe (restitutio) einer verlornen ober ent= wendeten Sache ist Pflicht und zwar Rechts= ober Zwangs= pflicht, wenn man die Sache auch von einem Dritten durch Kauf erworben hatte. Denn der angebliche Verkäufer hatte eigentlich kein Recht an der Sache; der Käufer konnte daher auch kein Necht von dem erwerben, der selbst keins hatte. Er muß sich also, wenn er mit Sicherheit kaufen will, erst von dem Nechte des angeblichen Verkäusers versichern, und wenn er dieß nicht kann, lieder nicht

taufen. In der Regel aber wird er boch eine billige Entschäbigung vom Eigenthumer fodern können, wofern er beweisen kann, daß er ganz ehrlich (bona fide) bei der Erwerbung der Sache gehandelt habe — vorausgesett, daß der Verkäufer nicht mehr auszumitteln oder ganz außer Stande ist, eine solche Entschäbigung zu gewähren. — Db die Herausgabe (editio) eines Geisteswerkes eine Verlassung (derelictio) d. h. gänzliche Verzichtung auf das ursprüngliche Eigenthumsrecht an dem Werke sei, s. Nachbruck. — Wegen der Herausgabe eines anvertrauten Guts s. Depositum.

Berbart (Joh. Frbr.) geb. ju Olbenburg, feit 1805 gu Gottingen außerord, und feit 1809 ju Ronigsberg orb. Prof. ber Philof., ging im Philosophiren eine Beit lang auf ber Babn. welche erft Rant, bann Fichte bezeichnete, verließ aber biefelbe bald wieder, und suchte feitbem ein eignes Suftem ber Philosophie zu begrunden, bas jedoch bis jest noch nicht zu berjenigen Ent= wicklung und Musbildung gedieben ift, welche eine fichere Darftel= lung und Beurtheilung beffelben erlaubte; befonders ba es ben eignen Darftellungen bes Urhebers bei allem Scharffinne boch zuweilen am nothigen Lichte fehlt, um fie gehorig aufzufaffen. Die Puncte, auf bie es bei jenem Spfteme vorzugeweise ankommen burfte, find bie mathema= tifche Behandlungsweise philosophischer, befonders pfychologischer Ge= genftande, die Unficht von den Borftellungen als Rraften, Die auf und gegen einander wirken, die Theorie von ben Storungen und Selberhaltungen ber Wefen, die Unnahme einer innern Bermandt= fchaft zwischen Moral und Wefthetit als Wiffenschaften, die fich mit besondern Gegenstanden bes Bohlgefallens ober Misfallens befchaftigen, und die Berwerfung der Willensfreiheit bei Unerfennung moralischer Gefete, die boch nur ein freier Bille gehorig Eigenthumlich ift diefem Philosophen auch die befolgen konnte. Unficht von den Gefühlen und Begierben (mit Ginschluß der Uffe= cten und Leidenschaften) als Urten und Weisen, wie unfre Borftel= lungen fich im Bewufftsein befinden ober gestalten. Do namlich ein Borftellen zwischen zwei entgegenwirkenden Rraften geprefft fei, ba beife biefer gepreffte Gemuthezustand Gefühl. Die Begierbe aber fei ber Uebergang aus einer Bemuthelage in bie andre mit bem Mertmale bes Bervortretens einer Borftellung, Die fich gegen Sinderniffe aufarbeiten und babei mehr und mehr alle andern Borstellungen nach fich bestimme. Sonach murd' es weber ein eignes Gefühlevermogen noch ein folches Begehrungs = ober Beftrebungs= vermögen geben, fondern beide maren nur befondre Modificationen bes Borftellungevermogene. Bergl. auch hemmung. — Die Schriften, in welchen h. feine philoff. Unfichten niebergelegt hat (worunter fich auch mehre pabagogische befinden) find ff.: Deftas Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

toxi's Idee eines UBC der Unschauung, untersucht und wissen= Schaftlich ausgeführt v. S. Gott. 1802. 8. 2. mit einer all= gemein = pabagog. Abh. vermehrt. 1804. - Rurze Darftellung eines Plans zu philoff. Vorleff. Gott. 1804. 8. - De platonici systematis fundamento commentatio. Gott. 1805. 8. -Mug. Padagogit, aus dem Bwecke ber Erziehung abgeleitet. Gott. 1806. 8. — Ueber philos. Studium. Gott. 1807. 8. — Allg. praft. Philos. Gott. 1808. 8. - Sauptpuncte ber Metaph. Gott. 1808. 8. - Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica. Sect. I. et II. Konigeb. 1812. 8. - Lehrb. zur Einleit. in die Philos. Konigeb. 1815. 8. 2. 2. 1821. -Lehrb. zur Pfochol. Konigeb. 1816. 8. und Pfochol, ale Wiffen= fchaft, neu gegrundet auf Erfahrung, Metaphyfit und Mathematit. Cbend. 1824 — 5. 2 Thie. 8. — Gesprache über bas Bofe. Ronigsb. 1817. 8. - Ueber bie gute Sache. Begen Brn. Prof. Steffens. Lpg. 1819. 8. - Ueber die Moglichkeit und Roth= wendigkeit, Mathem. auf Pfochol. anzuwenden. Konigsb. 1822. 8. womit zu verbinden: De attentionis mensura causisque primariis - Psychologiae principia statica et mechanica exemplo illustr. etc. Konigeb. 1822. 8. (bie beiden gulet angeführten Schriften find als Borlaufer ber zuvor erwahnten Pfnchol. als Wiff, jum genauern Verftandniffe derfelben zu benuten). - 2111= gemeine Metaphyfit, nebst ben Unhangen ber philos. Naturlehre. Ronigeb. 1828. 8. Th. 1. Hierauf bezieht fich eine Abhandl. von D. Robiger unter bem Titel: Ueber die Reformation ber Philo= forbie durch 5.'s Metaphysit; in der Oppositionsschr. fur Theol. und Philos. B. 2. H. 2. S. 3 — 55. — Auch hat H. in das Ronigsb. Urchiv fur Philos. 2c. mehre Ubhh. einrucken laffen, welche theils in die Pfnchol, theils in die Gefch. der Philof, einschlagen. -Bu ben vom Brn. v. Auerewald herausgegebnen nachgelaff. philoff. Schriften von Rraus fchrieb er eine Borr, und Ubh, über Die Urfachen, welche bas Einverstandnig über die erften Grunde der praft. Philos. erschweren. Ronigsb. 1812. 8. - Einen Bergleich zwischen Fichte's und Berbart's Suft. hat S. B. E. v. Ren= ferlingk (ein Schuler B.'s) herausgeg. Konigst. 1817. 8. -Neuerlich hat S. feine Philos. auch gemeinverständlicher barzu= stellen gesucht in: Rurge Encyflop, ber Philos, aus praktischen Ge= fichtspuncten entworfen. Salle, 1831. 8.

Herbert Baron von Cherburn (vollst. Eduard S. Bar. v. Ch., oft auch kurzweg Lord Ch. genannt) geb. 1581, gest. 1638, ein Zeitgenosse von Hobbes, dem er aber in vielen Puncten widersprach. Er nahm angeborne Erkenntnisse an und hielt einen gewissen Instinct der Vernunft, welchem Sinn und Versstand untergeordnet seien, für die eigentliche Quelle der menschlis

chen Erkenntnig. Er verglich baber bie Seele nicht mit einer leeren Tafel, die von ber Erfahrung erft befchrieben werde, fondern mit einem verschloffenen Buche, welches auf Beranlaffung ber Da= tur sich offne. Gie bringe gewiffe allgemeine Mahrheiten (communes notitiae) aus sich felbst hervor, nach welchen auch alle 3meifel und Streitigkeiten in ber Philof. und Theol, entschieden werden mufften, weil die Menschen nur in Bezug auf jene Bahr= beiten einflimmig bachten. Darum begrundete er auch die Religion nicht, wie Sobbes, auf geschichtliche Ueberlieferung, sondern auf ein ursprungliches ober unmittelbares Biffen von Gott und gottli= chen Dingen. Die fo begrundete Bernunftreligion mar ihm baber auch der Prufftein jeder positiven, angeblich geoffenbarten, Religion. Denn von Offenbarung tonne nur der fprechen, dem fie felbst ju Theil geworden; fur Undre fei bas Geoffenbarte nur Ueberlieferung ober Geschichte; jener aber fonne fich leicht tauschen, indem es fein Mittel gebe, fich von der Birklichkeit einer empfangenen Offenba: rung ju überzeugen. Geine eigne Bernunftreligion führte S. auf bie Cabe jurud: Es ift ein Gott, welcher vom Menichen verehrt werden foll - Die beste Urt ihn zu verehren ift ein beiliges Leben - ber Gunder muß feine Bergehungen bereuen und fich beffern und nach dem Tode hat jeder im Berhaltniffe gu feinem Leben Belohnung ober Strafe ju erwarten. Diese Gedanken trug er in ff. Schriften vor: Tractatus de veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Par. 1624 und vermehrt Lond. 1633. 1645. 4. desgl. 1656. wobei fich auch bie folg. Schr. befindet. - De religione gentilium errorumque apud eos causis. Th. 1. Lond. 1645. 8. vollst. Umfterd, 1663. 4. 1670. 8. - Es fanden jeboch diefe Schriften theils wegen Mangels an logischer Dronung und deutlichem Musbrucke, theils wegen der empirischen Richtung der philosophirenden gandsleute und Beitgenoffen des Berf, mehr Widerspruch als Beifall; auch warb er von den Theologen verkehert, weil fie ihren positiven Glauben burch folche Lehren fur gefahrdet hielten. In neuern Beiten icheint Jacobi fich manches bavon angeeignet zu haben; wenigstens hat feine Urt zu philosophiren mit der von S. viel Uehnlichkeit,

Berberth (Bardo) geb. 1741 ju Birfenbach, Benedictiner, feit 1781 Prof. ber Log., Metaph. und Ethif auf ber hohen Schule gu Fulda, hat außer mehren fleinen Schriften verschiednes Inhalts auch Elementa logicae eclecticae (Würz. 1773. 8.) und Ele-

menta metaphysicae (Fulda, 1776. 8.) geschrieben.

Bercules f. Berafles.

Berber (3oh. Gottfr. - fpater von S.) geb. 1744 gn Morungen in Oftpreußen und geft. 1803 zu Beimar, wohin er 1776 als Dberhofpr. und Generalfup, berufen wurde. Fruher (feit

1764) war er Rector und Prediger in Riga, und (feit 1771) Hofpred. und Superint. in Buckeburg gewesen. Auch ward er 1798 Bicepraf. des Dberconfift. ju Beimar und 1801, nachdem er wirkli= cher Prafident deffelben geworben, vom Rurf. von Pfalzbaiern geadelt. Mußer mehren theologischen und belletriftischen Schriften hat er auch einige philoff. (welche die Sprache, die Gefch. der Menschheit, die schone Runit, die frit. Philos. ic. betreffen und gwar im Allgemei= nen einen benkenden, vielumfaffenden und eigenthumlichen Ropf, aber nicht immer einen grundlichen, lichten und besonnenen Forscher verrathen) herausgegeben, als: Ubh. über ben Ursprung ber Sprache. Berl. 1772. 8. (Gefronte Preisfchr.) - Much eine Philof. der Gefch. zur Bildung der Menschheit. Riga, 1774. 8. - Urfachen bes gefunknen Gefchmacks bei ben verschiednen Bolkern, ba er ge= blubet. Berl. 1775. 8. (Gefronte Preisfchr.) U. 2. 1789. -Bom Erkennen und Empfinden der menschl. Seele. Riga, 1778. 8. - Bom Ginfluffe ber Regierung auf die Wiffenschaften und ber Wiff. auf die Reg. Berl. 1780. 4. (Gekronte Preisfchr.) 2. 2. 1789. 8. - Ideen zur Philof. der Gefch. der Menschheit. Riga, 1784-91. 4 Thie. 4. fpater auch 8. D. A. mit Ginleit. von Luben. Ept. 1828. 2 Bbe. gr. 8. (Unftreitig basjenige Werk, in welchem D.'s philos. Geist fich am bochften geschwun= gen hat, wenn gleich bie Darstellung auch hier nicht immer frei von Unbestimmtheiten ift.) - Gott. Ginige Gesprache. Gotha, 1787. 8. 2. 1800. (Bornehmlich über Spinoga's Sp= ftem, wie auch auf dem Titel der 2. 2. ausdrücklich bemerkt ift). - Bon ber Auferstehung, als Glauben, Geschichte und Lehre. Riga, 1794. 8. - Preisschr. uber die Wirkung der Dichtkunft auf die Sitten ber Bolfer in aften und neuen Beiten; im 1. Bd. ber Abhh. der baierschen Ufad. der Biff. über Gegenftande der Schonen Wiff. Munch. 1781. 8. - Ueber den Ginflug der Scho= nen in die hobern Biff.; ebendaf, und in Seingmann's liter. B. 1. S. 137 ff. - Berftand und Erfahrung, eine Metafritit zur Rritit ber reinen Bern. Ih. 1. Bernunft und Sprache, eine Metakr. 2c. Th. 2. Lpg. 1799. 8. Siegu kam noch: Kalligone, Th. 1. vom Angenehmen und Schonen; Th. 2. von Runft und Runftrichterei; Th. 3. vom Erhabnen und vom Ideal. Lpz. 1800. 8. Diese Schriften follten die frit. Philos. von Grund aus vernichten. Der Ungriff hatte aber trog ber Un= terftubung beffelben von Seiten Wieland's im beut. Mert. me= nig Erfolg, da S. und DB. ju viele Blogen dei diesem Streite gaben. G. Ueber B.'s Metafrit, und beren Ginfuhrung in's Dubl. durch den Hermes Psychopompos. (o. D.) 1799. 8. (Berf. ift Schreiber biefes). Huch schrieb Riefewetter eine noch ausführ= lichere Prufung ber S.'fchen Metafrit. Berl. 1799. 2 Bbe. 8.

- Noch fteben in 5's fritischen Balbern, gerftreuten Blattern, Briefen gur Beforderung ber Sumanitat; Ubraftea, auch in Die= land's beut. Mert., Schiller's Soren, und andern Beitschriften,' mehre philoff. Abhh. von S., die hier nicht alle einzeln angezeigt merben konnen. Gesammelt find fie gu finden in D.'s sammtlichen Werten. 5 Lieferungen, jede von 6 Banden. Tub. 1806 - 8. 8. — Wer aber nicht bloß ben Philosophen, sondern auch ben febr achtungswerthen Menfchen in S. fennen lernen will, vergl. Erinnerungen aus dem Leben J. G. v. S., gefammelt von (Deff. Gattin) Raroline v. S. und herausg, von Soh. Geo. Muller. Stuttg. 1820. 2 Thle. 8, nebst ber von Dang und Gruber berausgeg. Charakteriftik D.'s. Lpz. 1805. 8. Auch erschien spater: D.'s Leben, aus theils gedruckten theils ungedruckten Nachrichten, nebst gedrangter Ueberficht feiner Berte. Bon Seinr. Doring. Weimar, 1823. 12. U. 2. 1829. — Geift aus S.'s Schriften. Berl. 1826. 6 Bbe. 12. — Bas übrigens H. als Philolog, Archaolog, Theolog, Kanzelredner, Dichter und Ueber= feger geleiftet hat, und mas feine philosophischen Leiftungen wohl bei weitem übertreffen burfte, ift nicht biefes Orte, um weiter angeführt zu werben.

Berennius ober Erennius von unbekannter Ubkunft, einer von ben vertrauten Schulern bes Ummonius Saffas, welcher mit Plotin und Drigenes fich burch eine Urt von Bertrag verpflichtete, die geheimere Lehre des 21. nicht offentlich be= fannt zu machen. Da aber S. fein Berfprechen nicht hielt, fo glaubten auch bie andern beiden nicht mehr an bas ihrige gebun= ben zu fein. Porphyr, in vita Plot, ab init. Er lebte im 3. Ih. nach Ch. Sonft ift nichts von ihm bekannt. — Wegen eines

andern S. f. Deripp.

Berill ober Erill von Karthago (Herillus s. Er. Carthaginiensis) ein Schuler Beno's, Stiftere ber ftoifchen Schule, von dem er aber in einigen Puncten abwich; weshalb er auch als Stifter einer eignen Secte, ber Berillier, betrachtet wird. Seine Bluthezeit fallt um bie Mitte bes 3. Ih. vor Chr. Sauptfachlich wich er barin von feinem Lehrer ab, bag er ein doppeltes Biel bes menschlichen Strebens annahm, einen Zweck schlechthin (τέλος) nach welchem ber Weise allein ftrebe, und einen untergeordneten ober niedern Zweck (υποτελις) nach welchem ber gewöhnliche Menfch ftrebe. Der Beife ftrebe namlich nach Biffenschaft, worunter er wohl nichts andres als ein vernünftiges, burch Wiffenschaft gelei= tetes, Leben verstand. Den andern Zweck aber Scheint er gar nicht naher bestimmt zu haben, vermuthlich weil berfelbe nach ben Indi-viduen wechselt, so daß der Gine nach Bergnugen, der Undre nach Reichthum, ber Dritte nach Ehre 2c. ftrebt. G. Diog. Laert, VII, 37. 165 - 6. (in der letten Stelle werden auch beffen gwar Eurze aber fraftige [odiyootiya nev, duvanews de neora] Schriften aufgezählt, von benen sich jedoch feine erhalten hat) Cic. acad. II, 42, de fin. II, 13. IV, 15. V, 25. de off. I, 2. de orat. III, 17. (in der letten Stelle werden die Berillier mit zu ben Sokratikern gezählt, was fie boch eigentlich nicht waren). Much vergl. des Berf. Progr.: Herilli de summo bono sententia explosa non explodenda. Symbolarum ad hist, philos, partic, III. Eps. 1822. 4.

Berkommen (im barbarischen Juristenlatein oder scherzhaft auch hercomannus genannt) gilt nicht bloß im Gebiete des Rechts, wo es das Gewohnheitsrecht bildet (f. Gewohnheit) fondern auch im Bebiete der Sitte, der Sprache, der Runft und der Bif= fenschaft. Das herkommliche erlangt namlich ein gewiffes Unsehn, bas ihm nur mit Mube entzogen werben fann. Go war es im Mittelalter Jahrhunderte lang berkommlich, nach Urifto= teles zu philosophiren. Es bildeten fich daher Biele ein, man konne gar nicht anders philosophiren. Und ebendarum hatten bie, welche einen andern Weg versuchten, große Rampfe zu bestehn und wurden wohl gar fur Reger erklart; mahrend man fruher eben bie, welche nach Uriftoteles zu philosophiren anfingen, fur Reger er= flart hatte. Die Wiffenschaft als folche fann aber in Unsehung bes Bahren, Guten und Schonen fein Berkommen gelten laffen, ob fie gleich bemfelben fein Unfehn im Leben nicht entziehen kann und foll. Denn es beruht auch vieles von dem, was herkommlich ift, besonders in den Rechtsverhaltniffen der Menschen, theils auf einem naturlichen Rechtsgefühle, theils auf einer ftillschweigenden Ueberein= funft, die gar oft die Stelle ausdrucklich abgeschloffner Bertrage vertreten muß. G. Bertrag. Die Schlechte Seite bes Bertom= mens findet man dargestellt in Soch er's Schrift: Leben und Tha= ten des berüchtigten und landverderblichen Hercomannus, auch Observantius genannt. Munchen, 1798. 8.

Bertules f. Beratles.

Bermach von Mitylene (Hermachus Mitylenaeus) ein Schuler Epifur's. Unch mard er nach E.'s Tobe (271 por Chr.) beffen Nachfolger in der epikurischen Schule, und zwar vermoge ber eignen testamentarischen Berfugung E's. Durch biefe Berfügung erhielt er nicht blog G.'s Bibliothek, sondern auch deffen Saus und Garten ale einen, feinen Rachfolgern wieber ju uber= laffenden, Gis dieser Schule. Diog. Laert. X, 15 ff. Sier werden auch (6. 25.) B.'s Schriften angeführt, welche meift po= lemisches Inhalts (gegen Plato, Aristoteles u. U.) waren, aber insgesammt verloren gegangen. 5.'s nachfolger murbe Do= Instrat.

Bermagoras von Umphipolis, ein floischer Philosoph um Die Mitte bes 3. Ih. vor Chr., von dem nichts weiter bekannt ift, als bag er ein Schuler bes Perfaus war.

hermannus Contractus, geb. 1012 und geft. 1054, angeblich aus bem Saufe ber schwabischen Grafen von Behringen stammend und fich wegen feines schwächlichen Korpers ( baber auch der Beiname Contractus) ben Wiffenschaften widmend, soll mehre Schriften griechischer und grabischer Philosophen in's Lat, überset und badurch bas Studium ber griech, und arab. Philosophie im Occidente befordert haben. Bon eignen Philosophemen beffelben ift aber nichts bekannt.

Bermaphrobit f. Undrognn. Jenen Namen führt auch eine Sammlung lateinischer Gebichte von Untonius Beccatellus (auch Panormita genannt, von feiner Baterftabt Panormus ober Palermo in Sicilien - lebte von 1393 bis 1471) welche Gebichte wegen ihrer Schlupfrigkeit zweimal mit bem Bilbe bes Berf, verbrannt wurden (einmal zu Ferrara in Gegenwart bes Papftes, als baselbst eine Spnode gehalten wurde, nachher wieber in Mailand). Der Philosoph Forberg hat sich bas zweideutige Berdienst erworben, fie zuerft in Deutschland durch ben Druck befannt zu machen. S. Antonii Panormitae Hermaphroditus, Primus in Germania ed, et Apophoreta [Gebichte von der= felben Beschaffenheit, gleichsam ale Nachtisch ober Leckereien, welche Die Bafte mit nach Saufe nehmen tonnen - αποφορητα] adj. F. C. Forbergius. Coburg, 1824. 8. Die philosophischen Grunde, mit welchen biefe neue Befanntmachung gerechtfertigt merben foll, burften meift Sophistereien fein.

Bermeneutik (von kounvevs, Ausleger, auch Bote, und bieg von Sermes bem Gotterboten) ift Auslegungskunft.

S. Ausleauna.

Bermes Trismegift (ber breimal größte B.) ift mahr= scheinlich eine und biefelbe mnthifche Perfon, welche bie Megnpter Thaaut (f. b. B.) nannten, indem die Griechen und die Romer jenen agyptischen Erfinder der Runfte und Wiffenschaften mit ihrem Bermes ober Mercur verglichen. In fpatern Beiten fabelte man auch viel von den Schriften deffelben, die nach Ginis gen aus 20000, nach andern nur aus 6525 Buchern ober Ubhandlungen über bie allgemeinen Principien ber Dinge bestanden Mus biefen hermetischen Schriften, meinte haben follen. man, hatten die agyptischen Priefter und alle Weisen bes Ulter= thums, auch Pythagoras und Plato, ihre Beisheit gefchopft. Bon ihm ift auch die hermetische Rette benannt, indem er felbst bas erfte Glied in dieser Rette weiser Manner bilbete, burch welche sich die alte Weisheit von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzte. Die ihm beigelegten Schriften aber find offenbar ein spateres Fabrifat ber alexandrinischen oder neuplatonischen Schule, welche ihre Traumereien fo gern aus einer bobern Erkenntniffquelle ableitete, um ihnen durch das Geprage des ehrwurdigen Ulterthums mehr Unfehn und Geltung zu verschaffen. Much die fog. Ber= metiter (b. h. Goldmacher) haben baber ihren Ramen, weil man die Verwandlung der Metalle ebenfalls zu den hermeti= fchen Runften oder Geheimniffen rechnete, fo wie bas bermetische Berschließen eines Gefages. G. Hermetis Trismegisti opera; in Franc. Patricii nova de universis philosophia libb. L comprehensa. Ferrara, 1591. Benedig, 1593. und London, 1611. Fol. Deutsch: Hermes Trismegift's Poemander ober von der gottlichen Macht und Beisheit. Mus bem Griech, mit Unmertf. von Tiebemann. Berl. u. Stett. 1781. 8. - Auch vergl. Ursini de Zoroastre Bactriano, Hermete Trismegisto etc. exercitatt. Nurnberg, 1661. 8. Unter ben Merken des Upulejus (f. d. Urt.) findet fich auch eine bie= ber gehörige Schrift. - Bergl. Charlatanismus; besgl. Die Schrift: De librorum hermeticorum origine atque indole, Scr. Lud. Frid. Otto Baumgarten - Crusius, Sena, 1827. 4.

Bermetiker und hermetisch f. den vor. Urt.

Hermias von unbekannter Abkunft und ungewissem Zeits alter, jedoch wahrscheinlich um 200 nach Ehr. lebend, wird gewöhntich als einer der ersten christlichen Philosophen betrachtet, weil er die heidnischen Philosophen in einer Spottschrift bekämpste. Er würde jedoch jenen Titel mit größerem Rechte verdienen, wenn er mit echt philosophischen Wassen gekämpst hätte. S. Hermiae irrisio philosophorum gentilium. Gr. et lat. (una cum Tatiano) ed. Guil. Worth (Ors. 1700, 8.) et Joh. Chsto. Dommerich (Halle, 1764, 8.). — Später (im 5. Ih. nach Chr.) lebte noch ein heidnischer Philosoph dieses Namens, der sich als Sprian's Schüler zur neuplat. Schule hielt, aber weniger durch sich selbst als durch seinen Sohn (Ammonius Hermiae) und seine Gattin (Aedesia) bekannt geworden.

Sermin (Herminus) ein stoischer Philosoph, der aber zu ben Commentatoren des Aristoteles gezählt wird, weil er einige Schriften desselben erklart hat. Diese Erklarungen sind jedoch versloren gegangen und werden nur noch hin und wieder in den Schriften Alexander's von Aphrodisias, dessen Lehrer H. war, und

andrer aristotelischer Commentatoren erwähnt.

Hermipp von Smyrna (Hermippus Smyrnaeus) ein peris patetischer Philosoph, der im 3. Jahrh. vor Chr. unter den Ptostemdern in Alexandrien lebte und baselbst auch die Schule des Grammatifers und Dichters Rallimach (Calllimachus!) ju feiner Bilbung benutte; weshalb er felbst biefen Namen als Beinamen erhielt ober mahrscheinlicher ein Rallimachier ober Rallima= cheer (Καλλιμαχίος η Καλλιμαχείος) nach ber Gitte jener Beit genannt wurde. Er hat mehre grammatische, mythologische, geo: graphische, aftronomische und historische Berke, unter andern über Die Magier, die fieben Beifen, Die alten Gefetgeber, auch Lebens= beschreibungen der alten Philosophen zc. hinterlaffen; von welchen fich aber fein einziges erhalten hat. Die Bruchftucke berfelben, fo wie genauere Nachrichten vom Berfaffer felbft, findet man in folgender Schrift: Hermippi Smyrnaei, Peripatetici, fragmenta collecta, disposita et illustrata. Ed. Adalbertus Łozynski, philos. doct. Bonn, 1832, 8. - Bergt, auch hermotim.

Bermobamas wird von Ginigen als Lehrer bes Dythagoras aufgeführt. Geine Perfonlichkeit ift aber fo unbekannt, baß

ihn Manche auch Leodamas nennen.

Bermodor (Hermodorus) f. Bermotim.

hermogenes, ein fonft unberühmter Philosoph, welcher ben Plato in der parmenideischen (eleatischen) Philos. unterrichtet haben foll. Plato hat beffen Undenken badurch erhalten, bag er ihn im Dialog Rratylus über bie Sprache und beren Ursprung mit philosophiren lafft, wo ihm die Behauptung in den Mund gelegt wird, daß die Borter bloß willfurliche ober burch Gewohnheit

eingeführte Beichen ber Bedanken feien.

Hermolao Barbaro (Hermolaus Barbarus) geb. 1454 ju Benedig aus einem altabligen Geschlechte, Patriarch von Uqui-leja, gehort zu ben gelehrten Italienern bes 15. Ih., welche bie classische Literatur in mehren Stabten Staliens lehrten und baburch eine Reform bes philos. Studiums veranlafften. Much übersette und erklarte er mehre Schriften bes Uriftoteles (phys. Ven. 1480. fol. de anima. Trevig. 1481. fol. al.) und anbrer 211= In Staatsgeschaften, besonders als Gesandter, erwarb er fich nicht mindere Berdienfte um die Republik von Benedig, erlitt aber boch zulest manchen Berdruß von Seiten bes venetignischen Senats, weil er ohne beffen Borwiffen vom P. Innoceng VIII. jum Cardinal erhoben morben war und ber Senat bieg als eine Unmaßung betrachtete. Er farb bald barauf im 3. 1493.

hermotim von Rlagomena in Jonien (Hermotimus Clazomenius) von unbestimmtem Zeitalter, mahrscheinlich aber zwischen Thales und Unaragoras lebend, wird von einigen alten Schriftstellern als Borganger bes Lettern in ber Unnahme einer verfianbigen Weltursache (einer weltbilbenden Intelligeng) angegeben. Arist. met. I, 3. Sext. Emp. adv. math. IX, 7. Alex. Aphrod. in Simpl. comment. in phys. Arist. p. 321. ant. Wie

jeboch von biefem Manne, feinem Schwarmerischen Charafter und feinen feltsamen Schicksalen überhaupt, viel Kabelhaftes ergablt wird - unter andern foll feine Seele bas Bermogen gehaht ba= ben, den Leib willfurlich zu verlaffen, in entfernten und überirdi= fchen Gegenden umher zu wandern, und dann wieder in den Leib einzukehren; mahrend einer folden Abwesenheit aber foll fein Leib von feinen Feinden getobtet worden fein - fo ift auch jene hifto= risch = philos. Ungabe von seiner Lehre fehr unsicher, und felbst fein Name wird verschiedentlich geschrieben: Bermotimos, Bermo= timon, hermodor, hermipp. G. ben Auffag: Ueber bie Sagen von Berm. aus Rlag. Ein frit. Berf. von Carus; in Kulleborn's Beitragen. St. 9. S. 58 ff.

Berobes Atticus f. Atticus.

Berodot von Tarfus (Herodotus Tarsensis) ein Skepti= fer, Schuler Menodot's und Lehrer bes Sertus Emp., fonft unbefannt. Diog. Laert. IX, 116. - Much fubrte ein Schuler Epifur's biefen Namen. Ginen Brief bes Lehrers an den Schuler, worin die epikurifche Naturphilosophie abgehandelt wird, bat Diogenes Laert. (X, 35 ff.) aufbewahrt. Derfelbe Schuler schrieb auch über seinen Lehrer und erklarte beffen Philosophie; wovon jedoch nichts mehr übrig ist. Diog. Laert. X, 4. 5. — Außerdem wird ein Serodot von Philadelphia (Herodotus Philadelphiensis) als Lehrer des Septus von Charonea erwahnt; ift aber fonst nicht bekannt. S. Suidas s. v. Segrog et Maozog. -Der bekannte Geschichtschreiber dieses Namens gehort nicht hieher.

Beroen und Beroiden (von hows = 2000s, 200s, herus, herr, dann held) find Ausdrude, Die auch in der alten Philosophie vorkommen. In der pythagorischen Schule nannte man hohere ober übermenschliche Wefen Damonen und Beroen, in ber ftoifchen aber nannte man auch die abgeschiednen Seelen tugend= hafter Menschen Beroen. Die Frauen, welche ber pythagorischen Schule anhingen, wurden Beroiden (Berrinnen) genannt. - De= roen der Philosophie find ausgezeichnete Philosophen, wie Plato, Ariftoteles, Leibnis, Rant u. U. Bergl. auch Beld.

Beroifch (vom vorigen) ift helbenartig, helbenmäßig ober heldenmuthig; daher ein heroischer Beift oder Ginn (Berois= mus) = Belbengeift ober Belbenfinn; ein heroifches Gebicht = Helbengedicht. S. Seld und episch. Wenn manche Moralisten von einer heroischen Tugend oder von einem Beroismus ber Tugend fprechen: fo verfteben fie darunter eine fittliche Dentart und Handlungsweise, die sich vornehmlich durch Aufopferung von Gut und Blut fur eine aute Sache zeigt. Undre Belbentha= ten aber, die fonst wohl auch als heroische Tugenden gepriefen worden, wie die Thaten großer Eroberer, haben feinen echtfitt=

lichen Werth, wenn sie gleich einen gewissen Glanz um ben Men= fchen verbreiten, ihn zu einem Gegenstande bes Staunens und ber Bewunderung machen, und baher auch in poetischen Erzählungen ober bramatischen Darftellungen eine große afthetische Wirkung herporbringen fonnen. Wenn vom Beroismus bes Glaubens. ber Liebe, der Freundschaft, der Chre ic. bie Rede ift: fo muß man erft auf die innern Motive febn, ebe man berechtigt ift. uber den sittlichen Werth der Sandlungen zu urtheilen, Die bas Geprage eines folden Beroismus an fich tragen. - Mit ben fog. Beroiden fteht bas Beroifche nur in entfernter Berbinbung. man mag barunter eine eigne Dichtungsart (Briefe von Derfonen. bie burch ihre Thaten ober Schicksale beruhmt geworden, in balb elegisch = bald tragisch = inrischer Form - bergleichen Dvid, Pope, Dorat u. U. gefchrieben haben) ober bie weiblichen Unbanger ber pythagorischen Schule barunter verftehn. G. ben vor. Urt.

Berotheismus (von hows, ber Beld, und Beog, Gott) ift bie Berehrung ber Belben ale Gotter, indem jene oft vergot= tert worden, wenn sie auch gerade feine Wohlthater bes Men= schengeschlechts maren. Der Berotheismus ift also eine Unterart

bes Unthropotheismus. G. b. D.

Berr (dominus) - altbeutsch herro, zusammengezogen aus heriro, dem Comparative von her = hehr - ift nach altem Sprachgebrauche foviel als Gigenthumer, bem ber Anecht ober Stlav gegenüber fteht. Seitdem aber die Stlaverei meniuftens bei uns als widerrechtlich aufgehoben ift, nehmen wir auch bas 2B. Serr im milbern Ginne und brauchen es fogar als blogen Ehren= titel. In biefer Beziehung geht es und hier weiter nichts an;

wohl aber in einer andern, welche ber folg. Urt. betrifft. Berren — und Diener — find Personen, bie in einem folden Berhaltniffe zu einander ftehn, daß auf der einen Geite ein Recht, Dienste zu fobern, und auf der andern eine Pflicht, Dienste zu leisten, stattfindet. Man nennt bieg Berhaltnig auch bie dienstherrliche Gesellschaft (societas herilis). Gine folche Gesellschaft kann zwischen Personen, die beiberfeit mundig find, nur durch Bertrag rechtlich begrundet werden. Denn es liegt icon im Begriffe ber Mundigfeit bas Merkmal ber perfonlichen Selbstandigkeit, alfo ber Unabhangigkeit von fremder Willeur. Ber bemnach berechtigt fein foll, von Menschen, an welchen biefes Merkmal angetroffen wird, perfonliche Dienstleiftungen zu fobern ober fich von ihnen bebienen zu laffen, ber muß biefes Recht erft erworben haben. Und von wem fonft konnt' er es erwerben, als eben von bem, ber die Dienfte leiften foll ? Diefer muß bagu ein= willigen; und wenn er bieg thut, so hat er ben bienftherelichen Bertrag (pactum herile) mit jenem abgeschlossen. Diefer

Bertrag kann, wie viele andre, ftillschweigend eingegangen ober auch formlich verabredet, felbft urfundlich niedergeschrieben werben; wiewohl bas Lettere nur felten geschieht. Durch biefen Bertrag fann fich ferner Jemand entweder bloß zu gang bestimmten und ab= gemeffnen Dienstleiftungen anbeischig machen, ober zu unbestimm= ten und unabgemeffnen, so daß er nur überhaupt zu vollziehen verspricht, mas ihm befohlen wird. Doch verfteht es fich hiebei von felbit, bag bas Befohlne weber feine Rrafte überfteigen noch vom Bernunftgefete verboten fein darf. Sonft mar' es entweder physisch ober moralisch unmöglich. Und bazu kann sich Niemand auf eine rechtsgultige Weise verpflichten. Wenn baber auch weber bie Dienstzeit (Dauer bes Dienstes) noch bie Dienstart und bas Dienstmaß (Qualitat und Quantitat ber Dienste) noch ber Dienst= lohn (Bergeltung ber Dienste) ausbrucklich stipulirt ift: fo muß boch immer auf bas, was in allen biefen Sinfichten vernünfti= ger Beife flipulirt fein barf, Rudficht genommen werben. Senst ließe fich ein bienstherrlicher Bertrag gar nicht als rechts: gultig benfen. G. Bertrag. Es erhellet alfo hieraus, baß bas herrenrecht ebensowenig unbedingt ift als die Diener= pflicht, daß der Berr auch Pflichten gegen ben Diener und biefer auch Rechte gegen jenen hat, daß mithin die bienftherrliche Gewalt (potestas herilis) eine beschrantte ift, ober mit andern Worten, daß der herr nicht nach bloger Willfur über feinen Die= ner Schalten und walten, ihn nicht als fein Gigenthum betrachten, folglich auch nicht verleiben, verschenken, verkaufen, verftummeln ober gar tobten barf. Uebrigens verfteht es fich von felbft, baß bas eben Gesagte auch von herrinnen ober Frauen und Dienerinnen oder Magben gelte. Denn bas Gefchlecht macht hier keinen Unterschied im Rechts = und Pflichtverhaltniffe. Man fagt baber auch in abstracto Berrichaft und Dienerschaft. um bas gange mannliche und weibliche Personale, was in biefem Berhaltniffe begriffen ift, anzudeuten. Bergl. Müller de socie-Jena, 1690. 4. - Schultze de potestate tate herili. herili. Danzig, 1694. 4. - Much f. Leibeigenschaft und Oflaverei.

Herrendiener heißen Personen, welche einem Undern dienen, der ihr Herr ist. S. den vor. Art. Der Ausdruck scheint zwar pleonastisch, ist es aber nicht, weil Jemand auch einem Anzbern, der nicht sein Herr ist, dienen kann. S. dienen. Auf den Staat bezogen kann den Herrendienern nur das passive, nicht das active Staatsburgerrecht (die Stimmfähigkeit in Bolksverssammlungen) zukommen, so lange sie dienen, weil der Herr zu viel Einfluß auf ihren Willen hat, sie also der zum Abstimmen nothigen außern Freiheit ermangeln. Ein Herr, welcher viele Dies

ner hatte, konnte baburch leicht feiner Stimme ein bedeutenbes Uebergewicht verschaffen. G. Burger. Die herrendiener heißen auch Lohn = und Broddiener, wiefern fie von ihren Serren Lohn und Brod fur ihre Dienste empfangen.

Berrenlos heißt eine Sache, die feinen Gigenthumer bat (res nullius). Sie fann baber von jedem in Befit genommen

werben. G. Befinnahme.

herrenrecht f. herren und Diener.

Berrifch zeigt einen Sang jum Berrichen an, und gwar ohne Rudficht auf bas Decht; weshalb man auch bespotisch

Berrlich heißt entweder, was einem herrn gutommt, wie herrliches Recht fur Berrenrecht, ober was eine gewiffe Groffe ober Macht verkundigt. Go nennt man g. B. ben Sonnenaufgang eine herrliche Naturerscheinung, ober die Bahrnehmung beffelben einen herrlichen Unblick, weil wir darin die Große oder Macht bes Urhebers ber Natur mahrzunehmen glauben. Und fo ift auch bas Substantiv Berrlich feit in jener boppelten Bedeutung gu nebs men, wenn es nicht ein bloger Titel ift, ber aber boch nur folden Personen gegeben wird, die ein herrliches (besonders grund: herrliches) Recht ober wenigstens einen Unspruch barauf haben.

Berrichaft bezeichnet entweder bas Unfehn, die Burbe und Macht eines Herrn, oder auch collectiv den hausherrn und bie Sausfrau, wo ihnen bann bie Dienerschaft entgegensteht. Die herrschaftliche Gewalt ift baber ebensoviel ale bie bienft= herrliche Gewalt. G. herren und Diener. Man tragt aber bas D. Serrichaft auch über auf bas ftaatsburgerliche Berhalt= niff, indem man dem Dberhaupte bes Staats eine Berrichaft in Bezug auf die Unterthanen beilegt. Indeffen barf biefelbe burchaus nicht als hausherrliche Gewalt gedacht werden, weil fie fonst bespotifch fein wurde. G. Despotie. Unterscheidet man bie Berr= ich aftsform (Urchie) von ber Regierungeform (Rratie): fo versteht man unter jener die aufere, unter biefer die innere Staatsform. S. Staatsverfassung und ben folg. Urt.

Berrichen beißt eigentlich Berr fein ober bie Gewalt eines Berrn ausuben. S. Berr. Es wird aber im weitern Ginne nicht bloß von Staatsoberhauptern in Bezug auf die Unterthanen. fo wie von Frauen in Bezug auf ihre Manner ober Liebhaber, sondern auch von andern Dingen gebraucht, die nur figurlich uber etwas herrschen. Go fagt man bald von ber Bernunft bald von ben finnlichen Reigungen, bag fie uber einen Menschen herrschen, wenn er fich ben Gefeten jener ober den Untrieben diefer unter= wirft. Eben fo ift in manchen Staaten von einer herrschenben Religion ober Rirche die Rede, wenn mit bem Bekenntniß

einer gemiffen Religion ober mit der Unhanglichkeit an eine gewiffe Rirche burgerliche Vorzuge verenupft find; was doch nicht ftattfin= ben foll. G. Burger, Rirche und Religion.

Berricher und Berrichergewalt f. die beiden vorher=

gehenden Urtifel.

Berrichfucht ift ber ubermäßige Sang jum Berrichen, wobei bann naturlich auf Recht und Billigkeit weiter feine Rucksicht genommen wird. Der Berrich füchtige fucht nur feine Leiben= schaft zu befriedigen; und da biefe ftete unerfattlich ift, fo will er auch feine Berrichaft immer weiter (über mehr Gegenftande als er fcon beherricht und vielleicht überhaupt beherrichen fann) verbreiten. Menn baber Regenten von der Herrschsucht geplagt werden und Macht genug befigen, um auf Eroberung benten zu konnen: fo verwandelt fich die Herrschlucht leicht in Eroberungssucht, und man bebauert am Ende wohl gar mit Alexander bem Gr., daß es feine Brucke von der Erde nach dem Monde giebt, um auch die=

fen erobern zu fonnen. .

herstellungerecht (jus restitutionis in integrum) ist bie Befugniß bes Beleidigten, fich in feinem Berhaltniffe jum Beleidiger in ben vorigen Stand zu fegen, mithin bas burch die Beleidigung verlette Rechtsverhaltniß wieder herzustellen, soweit bieß an fich moglich ift. Je nachdem nun die Beleidigung felbst be= schaffen ift, wird auch das Berftellungsrecht auf verschiedne Beife ausgeubt werden oder in verschiednen Gestalten erscheinen konnen, die fich bann wieder als besondre unter jenem enthaltne Rechte barftellen laffen. Ift Jemanden eine eigenthumliche Sache entzogen morben und befindet fich diefelbe noch unverlett in fremden San. ben: fo wird der Beleidigte fein Berftellungsrecht durch Wieder= zueignung der entzognen Sache ausüben; mithin als bloges Die= bergueignungerecht (jus vindicationis rei abalienatae) geltenb machen. Ift Jemanden fonft ein Schade an feinem (innern ober außern) Eigenthume zugefügt worben: fo barf er von dem Belei= biger moglichsten Erfat bes Schabens fobern, mithin fein Berftel= lungerecht als Entschäbigungerecht (jus reparationis damni) geltend machen; welches also auch in Berbindung mit dem vorigen Rechte geschehen kann, wenn die entzogne Sache beschäbigt ober mit der Entziehung der Sache fonft ein Schade verenüpft ift. Wenn Jemand an feiner Ehre verlett ift: fo barf er Genugthuung fobern, mithin fein Berftellungerecht als Genugthuungerecht (jus satisfactionis) geltend machen; welches wieder mit dem Ent= Schäbigungerechte in Berbindung treten fann, wenn mit der Ehrperlenung noch eine anderweite Beschädigung verknupft mar. Bleibt aber nichts weiter übrig, als bem Beleibiger Gleiches mit Gleichem zu vergelten, um fich nicht allen möglichen Insulten von Seiten

Andrer bloß zu ftellen: fo wird bas Berftellungsrecht als Wieber= vergeltung brecht auszuuben fein. G. Wieberzueignung, Entschädigung, Genugthuung und Wiedervergeltung.

Bervan oder Berven (Herve Noël - Hervaeus Natalis) ein scholaftischer Philosoph und Theolog des 13, und 14. Ih. aus Bretagne geburtig, Dominicanermonch, gulet General biefes Ordens und Rector ber theol. Facult. ju Paris. In feinen Schrif= ten, unter welchen die Quodlibeta und ein Commentar zum Magister sententiarum am bekannteften find, ibefolgt er die Methode, erft die verschiednen Meinungen feiner Borganger mit ihren Grunben und Gegengrunden barguftellen und hernach feine eigne Ent= fcheidung zu geben. Seine Darftellung ift aber oft buntel und seine Dialektik mehr spitfindig als tieffinnig. In der Souptsache war er Thomist und Realist. Er starb 1323 zu Narbonne.

Bervorbringung (productio) fann fich entweder auf ben Stoff (p. materialis) ober auf bie Gestalt (p. formalis) eines Dinges beziehn. Jene heißt Schopfung (creatio) biefe Bil= bung (formatio). Darum haben biejenigen Philosophen, welche, wie Unaragoras, Plato u. U., nur die Form der Belt von Gott hervorbringen laffen, Gott nicht als Weltschopfer, fonbern blof als Weltbildner betrachtet. Es ift aber im Grunde nur eine Gelbtauschung unsers beschrankten Beiftes, wenn man fich einbilbet, der Ursprung ber Belt fei leichter zu begreifen, wenn man fich benfelben nicht als eine wirkliche Weltschopfung, fondern bloß ale eine Weltbilbung (aus einem gegebnen Stoffe ) vorftelle. Denn bas Gine ift fo unbegreiflich ale bas Undre. , G. Schopfung. Ber etwas burch feine Rraft bervorgebracht bat, ift ber rechtma= Bige Eigenthumer beffelben, wofern er nicht einem Undern ben Stoff bazu entwendet bat. Denn in biefem Kalle gehort bas Bervorge= brachte vielmehr bem Undern, weil jener widerrechtlich hervorgebracht Er hatte an diesem Stoffe fein Recht zur Bildung; also kann er auch nicht kraft bieses Rechts (jure formationis) bas aus foldbem Stoffe Gebildete in Unspruch nehmen. Ift er aber chrlicher und beschwerlicher Weise (bona fide et titulo oneroso) in ben Befit des Stoffes gekommen: fo behalt er entweder die gange Sache (Stoff und Form) ober er befommt Entschädigung fur bie von ihm hervorgebrachte Form, wenn der Gigenthumer feinen Stoff zurückfobert.

Berg (Marcus) geb. 1747 ju Berlin, ein jubischer Urgt, feit 1788 auch Prof. ber Philof. bafelbft, geft. 1803, hat außer mehren medicinischen Schriften auch ff. philoff. hinterlaffen, in welchen sich besonders ein guter psycholog. Beobachtungsgeist offen= bart: Betrachtungen aus ber fpeculat. Beltweisheit. Ronigsb. 1771. 8. - Berfuch über bie Urfachen der Berfchiedenheit des

Gefchmacks. Mitau, 1776. 8. U. 2. Berl. 1790. - Wirkung bes Denfvermogens auf die Sprachwertzeuge; in Moris's Ma= gat. gur Erfahrungsfeelenkunde. B. 8. St. 2. 1790. - Ueber bie analogische Schluffart; in Berl. Monateschr. 1784. Sept. S. 246 ff. - Much hat er eine pfochol. Beschreibung feiner eignen Kranfheit und der Krankheit seines Freundes Moris, jener in des Lettern Magaz. zur Erfahrungsseelenk. (B. 1. St. 2. 1783) dieser in Hufeland's Journ, der prakt. Arzneik. (B. 5. St. 2. 1798) herausgegeben. - Die unbedeutende Schrift: Deus infinite perfectus, welche in ben 70ger IJ. d. vor. Ih. zu Augsburg erschien, hat nicht diefen S., fondern ben Jefuiten Cajetan S. gum Berfaffer.

Berg, bas, wird oft bem Ropf entgegengefest ober auch beides mit einander fo verbunden, daß man baburch einen gemiffen Gegensaß andeutet, g. B. er hat viel Ropf aber wenig Berg -Ropf und Berg find bei ihm ftets einig ober uneinig. Das bedeu= tet alfo ein folder Gegenfaß? Im menfchlichen Deganismus re= prafentirt der Ropf, der auf dem Rumpfe thronende, nach dem Lichte aufstrebende, die hohere Intelligenz, das Sinnende und Denkende in uns, den Beift; bas Berg hingegen, bas im Dun= feln verborgne, immerfort unruhige, obwohl bald schneller, bald langfamer Schlagende, reprafentirt die Uffecten und Leidenschaften, das Fuhlende, Begehrende oder Berabscheuende in uns, das Ge= muth. Ulfo will der Begenfat zwischen Ropf und Berg wohl eben= foviel fagen, als ber zwischen Geift und Bemuth. G. biefe beiden Ausdrucke. Daber nahmen auch manche alte Pfochologen zwei Seelen an, eine im Ropfe ober im Behirne, Die andre in ber Bruft ober im Bergen. G. Geele. Trobig und verzagt heißt bas menschliche Berg eben als Reprasentant bes Gemuthe. Bon Diefer Seite hat es auch Tifcher (Berf. ber pfncholl. Predigtent= wurfe) in feinen Predigten über das menschliche Berg und beffen Eigenheiten aufgefafft. - Berg fteht oft auch fur Muth. G. d. 23.

Bergensbefferung (emendatio animi) heißt die sittliche Beredlung ber Gefinnung, jum Unterschiede von der blogen Leben &= befferung (emendatio vitae) welche fich nur auf die außern Thaten oder Sandlungen bezieht. Beide muffen aber verbunden

fein. G. Befehrung.

Bergensglaube f. Glaubensarten,

Befiod von Ryme oder Cuma und zu Uskra in Bootien erzogen, nach Undern aber baselbst geboren (Hesiodus Ascraeus) ein altgriechischer Dichter von unbestimmtem Zeitalter (nach verschied= nen Ungaben vor ober mit ober bald nach Somer lebend) ber auch zu ben Philosophen gezählt wird, weil seine Bedichte nicht bloß eine Theogonie und Rosmogonie, fondern auch manche weise Sittenspruche und Lebensregeln enthalten. Sie find oft herausgegeben (g. B. von

Robinfon, Drf. 1737, 4. Lond, 1756, von Rrebe, Ept. 1746. 8. auch 1778, u. A.) und überfett worden (z. B. von Bof que gleich mit den orphischen Gedichten. Beidelb. 1806. 8. Die moralischen und okonomischen Borschriften insonderheit von Sart= mann mit Unmerte, von Bachter. Lemgo, 1792. 8.). Bergl. Heyne de theogonia ab Hesiodo condita; in ben Commentatt. soc. scientt, Gott. Vol. 8. - Arzbergeri adumbratio doctrinae Hesiodi de origine rerum deorumque natura. Erl. 1794. 8. - Bachler über Befiod's Borftellungen von den Gottern. ber Welt, ben Menschen und ben menschlichen Pflichten. 1789. 4. - Bermann's und Creuger's Briefe uber Somer und Befiod, porguglich über bie Theogonie, Beidelb. 1818. 8. -Die Theogonie des Bef. als Borweihe in die mahre Erkenntniß ber altesten Urkunden bes menschlichen Geschlechts bargeftellt von Chfti. Glo. Gifner. Lpz. 1823. 8. Sier wird S. fur ben alteften griech. Beisen erklart, ber bie Welt mit philos. Auge betrachtete und bas Ergebniß feines Rachbenkens zu einem Spfteme verarbeitete, aus welchem fich alle wiffenschaftliche und funftlerische Bildung der Griechen entwickelte. Daffelbe haben Undre von Dr= pheus ober Somer ju beweisen gesucht. Man hat aber immer zu viel, also eigentlich nichts, bewiesen.

Seinch von Milet (Hesychius Milesius - auch mit bem Ehrentitel Illustris bezeichnet) lebte im 6. 3h. nach Chr. und hinter= ließ ein hiftorifch = philof. Wert, welches großtentheils aus bem abn= lichen Werke bes Diogenes Laertius (f. b. Urt.) entlehnt fceint, aber boch auch manche eigenthumliche Nachricht enthalt. Es ist ofter herausgegeben worden: Hesychii III, lib. de viris doctrina claris. Gr. cum Hadr. Iunii vers. lat. notisque et novis Henr. Stephani animadverss. ad calc. Diog. Laert. Ex offic. Steph. 1594. 8. wiederh. Genf, 1607. oder 1616. 8. Desgl. von Meursius: Leiden, 1613. 8. Much zusammen mit Diog. Laert, und Gunapius: Leiben, 1596. 12. - Es barf aber biefer S. nicht verwechselt merben mit S. aus Alexandrien, der im 3. ober 4. Ih. lebte und ein griech. 2B. B. ober Gloffar hinter=

laffen hat.

Defychaften ober Befychiaften (von hovyaleir, rubig, ftill sein, oder hovzia, Ruhe, Stille) auch Quietisten (von quies, etis = hovzia) find überhaupt Menfchen, die ein ruhiges ober stilles Leben fuhren. Man konnte sie baber im Deutschen Stillleber nennen. Doch ift dabei noch eine Rebenbestimmung bingugudenken. Die Defnchie, von welcher jene den Ramen haben, wird namlich in einem bobern Ginne als eine gottabnliche Bemutheruhe ober gar als ein mustisches Ruben in Gott felbst ge= bacht; wobei bann die Einbilbungsfraft mit allerlei überschwengli=

Rrug's encuklopabifd : philof. Borterb. B. II.

den Gefühlen und Unschauungen spielt und ben Menschen in eine Urt von Entzückung verfest. Go wird der Bespchiaft leicht gum Phantaften. Es find aber nicht bloß religiofe, fondern auch philo= sophische Schwarmer auf solche Ubwege gerathen. Wenn indeffen manche alte Ckeptiker von einer Defnchie bes Weisen fprachen. fo verstanden sie darunter daffelbe, was fie auch Atararie (f. d. DB.) nannten. 2118 Stifterin bes religiofen Befnchiasmus oder Quietismus wird zwar von Ginigen bie ichone, junge und reiche Wittwe, Johanna Maria Bouvier von la Mothe Guion oder Gunon, eine frangofifche Schwarmerin bes 17. 36., welche fogar einen Fenelon (f. b. Nam.) für fich einzunehmen wuffte, bezeichnet. Tener Quietismus ift aber weit alter, als biefe Frau, und fann überhaupt nicht von einer einzelen Person abgelei= tet werden; wiewohl man gefteben muß, daß diefe Frau es bis zur bochften Birtuofitat barin gebracht hatte. Denn fie wollte fogar "vom Uebermaße der gottlichen Gnade berften." S. bas Leben der Frau J. M. B. v. l. M. G., von ihr felbst be= fchrieben. Mus dem Frangof. von henriette von Monten= glaut geb. von Eronftain. Berl. 1826. 3 Thie. 8. - Unter ben hindus giebt es auch eine eigne Urt von Bespchiaften, welche ben Grundfat haben: "Gigen ift beffer als geben, liegen beffer als "figen, Schlafen beffer als wachen; bas Beste von allem aber ift "ber Tod." Diefe Bespchiaften finden fich besonders in den obern Raften des fudlichen Bengalens, vornehmlich aber unter den Ba= nyanen. G. das alte Indien, dargestellt von Det. v. Boblen. Ib. 1. S. 52 ff. (Ronigeb. 1830. 8.). - In einer gang befondern Beziehung brauchte ber Stoifer Chrnfipp bas Zeitwort hovya-Cer, rubig oder ftillfein, um damit die Art und Beife gu bezeich= nen, wie er fich aus ber Berlegenheit zu ziehen fuchte, wenn ihm Jemand die Berirfrage vorlegte, ob 1, 2, 3 ... Korner einen Saufen bilben. Er meinte namlich, man folle, wenn ber Undre eine Zeit lang gefragt habe, ploglich innehalten mit Untworten ober schweigen (was er eben hovyaleir nannte) und so den Undern immerfort fragen laffen, bis eine folche Bahl von Rornern entftan= den fei, daß man sie unbedenklich einen Saufen nennen konne. Er bedachte aber nicht, daß, wenn der Eine aufhort zu antworten, ber Undre auch zu fragen aufhoren muß, mithin badurch nichts entschieden wird. S. Cic. acad. II, 29. und Sext. Emp. adv. math. VII, 416. Huch veryl. acervus und calvus.

Betaren (& raigai, Freundinnen oder Gesellschafterinnen) hießen bei den Griechen dieselben Personen, welche der galantere Franzose Matressen, der barschere Deutsche Bublerinnen nennt. Es befanden sich aber unter denselben auch so gebildete Frauen, daß selbst Philosophen wie Sokrates und Plato es nicht unter ihrer

Burbe fanden, bei ihnen in die Schule zu gehn, um ihren Geift burch einen feinern gefelligen Umgang zu bilden. Daber figuriren einige biefer Setaren fogar in ber Gefch. ber Philof., wie Uspa= fia, Leontium u. U. S. b. Namen.

Seterobiographie f. Biographie.

Beterobor (von Eregos, ander, und Soga, Urtheil ober Meinung) ift eigentlich soviel als andersurtheilend ober mei= nend überhaupt, insonderheit aber in Bezug auf die Religion; fo bag man es auch andersglaubig überfegen fann, weil man dabei vorzugsweise an folche Urtheile ober Meinungen benft, Die fich auf religiofe Gegenftande beziehn, oder an Glaubensfage, Die auch Schlechtweg Dogmen beigen. Der Musbruck ift alfo offenbar Denn wenn Jemand andersglaubig beißen foll, fo muß man feinen Glauben mit einem noch andern vergleichen, von mel= chem jener abweicht. Diefes Ubweichen ift nun an fich nicht fellerhaft; benn es kommt barauf an, wie ber Glaube beschaffen, von welchem jener abweicht. Indem man fich aber bes Ausbrucks heterodor bedient, fest man voraus, daß derjenige Glaube, von welchem jener abweicht, ber mabre ober rechte fei, und nennt baber ben diesem Glauben Ergebnen orthodor (von 00905, recht, mahr). Diese Boraussehung trifft jedoch nicht immer gu; vielmehr ift es haufig der Fall, daß berjenige Glaube, der in einem gewiffen Rreife (Familie, Gemeine, Bolt, Staat oder Rirche genannt) als ber wahre gilt, der falfche ift. Man muffte alfo erft fur die Dr= thodorie ober Rechtalaubigkeit einen allgemeingultigen Magstab ausgemittelt haben, ehe man die Heterodorie ober Unders= alaubigfeit fur Kalfchglaubigfeit zu erklaren berechtigt mare. Sonft wurde am Ende der gange Unterfchied barauf hinaus= laufen, daß man fagte: Wer meinen Glauben hat, ift orthodor, wer einen andern, heterodor. Mit fo individualen Gubjectivi= taten lafft fich aber in ber Philosophie nichts anfangen. Diefe verwirft alfo entweder jene Musdrucke ganglich, weil fie durch den firchlichen Gebrauch, den man davon gemacht hat, indem man die Seterodorie als etwas Bofes verdammte, etwas Gehaffiges angenommen haben; ober fie kann nur dasjenige als Drthodorie anerkennen, was mit der wahren Philosophie zusammenstimmt. Weil indeffen diefe felbst noch gesucht wird, fo bleibt es vor der Sand in suspenso, was denn eigentlich als orthodor und was als heterodor gelten folle.

Seterodynamisch s. autodynamisch. Seterogen (von Eregos, ander, und gevos, Gattung oder Art) ift, was zu einer andern Art gehort, also ungleich= artig; ihm fteht das homogene (von ouos, zusammen, ver= eint) ober das Gleich artige entgegen. Somogeneitat ift alfo

Bleichartigfeit (Mehnlichfeit) Beterogeneitat aber Un= gleichartigfeit (Unahnlichkeit). Uebrigens f. gleichartig.

Beterognofie f. Autognofie.

Heterologie s. Autologie und Homologie. Heteronomie s. Autonomie.

heterotelie f. Autotelie.

Beterozetese (von έτερος, ander, und ζητησις, die Frage) ift eine verfängliche Frage, Die fo ober anders beantwortet werben fann, wie die fog. Sornerfrage. G. d. D. und Co=

phismen.

Betrurifche Philosophie ift fur und eine unbekannte Große. Die alten Betrurier hatten wohl, gleich andern alten Bolfern, ihre Priefter, die mehr Renntnig und Geschicklichkeit befagen, als das gemeine Bolk; weshalb fie auch insonderheit als erfahrne Wahrfager (haruspices) betrachtet und felbst von den Romern in wichtigen Staatsangelegenheiten befragt murden. Daß fie aber hobere miffenschaftliche Forschungen oder eigentlich philosophische Speculationen angestellt hatten, lafft fich auf feinen Fall geschicht= lich darthun. Bergl. Gius. Micali l'Italia avanti il dominio dei Romani (Flor. 1810. 8 Bbe. 4. nebst 1 B. antichi monumenti in Fol.) B. 2. Rap. 28., wo insonderheit von diesem Gegenstande gehandelt wird. — Desgleichen: Die Etrusfer. Bon Rarl Dttfr. Muller. Gine von der Ufad. der Wiff. in Berlin gekronte Preisschr. Berl. 1828. 2 Ubtheill. 8.

Seuchelei ift die absichtliche Bervorbringung eines guten Scheins, um Undre uber unfre Perfonlichkeit zu taufchen. fann man Liebe, Freundschaft, Tugend und Frommigfeit heucheln. Es gebort dazu nur eine gemiffe Berrichaft uber fein Meu-Beres, die man auch durch Uebung in der Verstellungskunft erlan= gen kann. Doch verrath ben Beuchler meift bas Muge, ber scheue ober doch unftete Blick, wenn ihm auch alle willfurliche Muskeln und die übrigen Organe feines Rorpers gang zu Gebote ftehn. Das Schandliche ber Beuchelei bedarf übrigens feines Beweises. Sie verdirbt den Menschen bis auf den innersten Grund seines Bergens; fein ganges Befen wird Falschheit, eine bestandige Luge. Daher wird fich auch ein offner Bosewicht weit eher bekehren, als ein Heuchler. Wird er entlarvt, so wird er meift so frech, daß ihn auch keine sittliche Schaam mehr anwandelt. Diesen Bug hat Moliere in seinem Tartufe febr gut aufgefasst und dargestellt.

Beumann (Chito. Mug.) Doct. und Prof. der Theol. gu Gottingen im vor. Ih., hat fich, außer mehren theoll. und literarhiftorr. Schriften, auch um die Gefch. ber Philos. verbient gemacht durch die von ihm herausgegebnen Acta philosophorum d. i. grund= liche Nachrichten aus der historia philosophica. Salle, 1715-27.

18 Stude in 3 Bon. 8. — Much bat er einzele babin gehörige Ubhandlungen als akademische Gelegenheitsschriften berausgegeben, Die man verzeichnet findet vor Deff. Conspectus reip. lit. Ed. 8.

cura Eyringii, Hannov. 1791-7. 2 Bde. 8.

Beurath, nicht Beirath; benn bas Wort fommt vom altbeutschen beuern ber, welches miethen, pachten, vertragen bedeutet, indem man die Che als eine Urt von Miethvertrag be-Beurathen bedeutet daher ben ehelichen Bertrag Schließen, und Deurath diesen Vertrag felbst ober die nachfolgende Berehelichung. G. d. B. und Che.

Beuriftit (von εύρειν oder εύρισκειν, erfinden) ift Erfin= bungsfunft. G. b. B. Beuriftifche Methobe ift biefelbe, welche auch die analytische heißt. G. b. 2B. Doch gebort zum wirklichen Erfinden auch eine gewiffe Geniglitat. S.

beide Musdrucke.

Beufinger (Joh. Beinr. Bli.) geb. 1762 gu Rombild, zuerst Privatboc. ber Philos. zu Jena, bann Lehrer an einem weib= lichen Erziehungsinstitute zu Gifenach, hernach Bucher = und Mun= gen = Muctionator in Dresben, feit 1807 aber abjungirter Professor, und feit 1811 ord. Prof. ber Geogr. am Cadettencorps bafelbft, hat unter andern auch ff. im fantischen Sinne abgefasste philoso= phische (zum Theil in Die Pabagogit einschlagende) Schriften berausgegeben: Beitrag zur Berichtigung einiger Begriffe uber Erziehung und Erziehungskunft. Halle, 1794. 8. - Berfuch eines Lehr= buchs der Erziehungskunft. Lpz. 1794. 8. - Berf. einer Encyklop, ber Philof, verbunden mit einer praft, Unleit, jum Stud, ber frit, Philof. Beim. 1796. 2 Thie. 8. - Rouffeau's Glaubensbekenntniß. a. b. Frang., mit einer philosophisch = pabagog. Ubh. begleitet. Reuftrel. 1796. 8. - Ift hume's Stepticismus durch bie Rrit. ber rein. Bern. wiberlegt? Gegen Uenefidemus (Schulze) und Mai= mon. In Niethammer's philos. Journ. S. 3. 1796. - Bier Auffage über populare Bearb, ber fant. Philos.; in der deut. Do= natsschr. (Lps. 1797—8.). — Handbuch der Aesthetik. Gotha, 1797—1800. 2 Thie. 8. — Ueber bas idealistisch atheist. Spft. bes Drn. Prof. Fichte; einige Uphorismen philos. Inhalts. Dresd. u. Gotha, 1799. 8. nebst der Untwort auf Sichte's Erwiderung. Gotha, 1800. 8.

Dere bedeutet ursprunglich wohl nichts andres als eine weise ober fluge Frau, dann eine Wahrfagerin ober Zauberin, mag das Wort burch Umkehrung aus dem Lat, saga entstanden oder von dem alt= beut. Sag = Bedanke oder Bemuth, abzuleiten fein. ist also ebensoviel als Wahrsagerei oder Zauberei, besonders eine folche, die mit Sulfe bofer Beifter bewirft wird. Der Glaube daran verliert fich in das graueste Alterthum und grundet sich, wie

aller Aberglaube, auf ben Sang bes ungebildeten Menschen, fur außerordentliche Erscheinungen, deren naturliche Urfachen ihm unbefannt find, übernaturliche anzunehmen. Diefer Aberglaube verliert fich baber auch mit der zunehmenden Bildung von felbit. barum bort man jest nichts mehr von jenen unmenschlichen Beren= proceffen', die im Mittelalter fo haufig vorkamen. Doch wurden noch um die Mitte des vorigen Sahrhunderts in Deutschland (na= mentlich in Baiern 1754 Maria Rlosnerin und 1756 Bero = nica Beritschin, beides Madchen von 13 Jahren) und fpater noch in der fatholischen Schweiz (namentlich in Glarus 1780) Beren bingerichtet, ungeachtet schon lange vorher Balthafar Beder und Christian Thomasius (f. beibe Namen) diese Barbarei bekampft hatten. - Much Reppler's 70iabrige Mutter ware als Bere verbrannt worden, wenn nicht ihr Sohn fie noch mit vieler Muhe von biesem schmahlichen Tobe gerettet hatte. S. Reppler's Leben und Wirken. Bom Freih, v. Breitschwert.

Stuttg. 1831. S. Bergl. auch Dier.

Bendenreich (Rarl Beinr.) geb. 1764 zu Stolpen in Sachsen, seit 1789 ord. Prof. der Philos. zu Leipzig, gest. 1801 zu Burgmerben bei Beigenfels, wohin er fich (nach Niederlegung feiner Professur im 3. 1798 wegen fortwahrender Rranklichkeit) guruckgezogen hatte. Unftreitig wurde diefer reichbegabte Beift ber Biffenschaft großere Dienste geleiftet haben, wenn nicht eine gu wenig geregelte Lebensweife und ein badurch herbeigeführter zu fruber Tob der Entwickelung und Ausbildung beffelben binderlich ge= wefen maren. Er philosophirte größtentheils nach fantischer Beife, wuffte aber boch dabei die Eigenthumlichkeit feines Beiftes gu be= wahren, wie ff. Schriften beweisen: Grundriß einer Drufung bes Beweises fur die Unfterbl. der Geele, den man aus ihrem Boll= fommenheitstriebe herleitet. Lpg. 1785. 8. - Animadversiones in Mosis Mendelii refutationem placitorum Spinozae, &px. 1787. 4. - Natur und Gott nach Spinoza. Lpz. 1788 (ober nach bem Tit. 1789). 8. (3. 1.) — Observationes de nexu sensus et phantasiae ratione habita ethices, rhetorices et politices. 2pz. 1788. 4. - Borbereitung einer Untersuchung über den Ursprung und die Gultigfeit der Gefete fur die Berke der Empfindung und Phan= taffe. Lpz. 1788. 8. - Suft. ber Alefthetik. Lpg. 1790. 8. (B. 1.) — Betrachtungen über die Philos, der naturl. Rel. Lyz. 1790-1. 2 Bbe. 8. - Num ratio humana sua vi et sponte contingere possit notionem creationis ex nihilo? Pps. 1790. 4. - Grundfate der moralischen Gotteblehre, nebst Unwendungen auf geistliche Rede = und Dichtkunft. Lpz. 1792. 8. - Encyklop. Einleit, in das Stud. der Philos., nebst Unleit. zur philos. Lit. Epg. 1793. S. - Driginalibeen über bie intereffantesten Gegen=

ftande der Philos, nebst einem frit. Unzeiger der wichtigften philost. Schriften. Lpg. 1793-95. 3 Bbe. 8. - Propadeut, der Moralphilof, nach Grundfagen ber rein, Bern. Lpg. 1794. 3 Thle. 8. — Spft. des Naturrechts nach kritt. Principien. Lpz. 1794 — 5. 2 Thle. 8. Th. 1. U. 2. 1801. — Berf. über die Heiligkeit bes Staats und die Moralitat der Revolution. Lvz. 1794. 8. -Grundfage bes naturl. Staatsrechts und feiner Unwendung. Lpg. 1795. 8. (Th. 1.) - Briefe über den Atheismus. Lpg. 1796. 8. - Ueber das menfchl. Elend. Epg. 1796. 8. - Pfnchol. Enta wickelung bes Aberglaubens und ber bamit verbundnen Schwarmerei. Lpz. 1798. 8. - Mann und Beib, ein Beitrag gur Philof. uber Die Geschlechter. Lpg. 1798. 8. — Much gab er ein philos. Ta= schenbuch (Lpz. 1795-6. 2 Ihrgge. 8.) einen Buschauer im baust, Leben (Lpg. 1795-6. 2 Bochen. 8.) eine Befta ober fleine Schriften zur Philof. des Lebens (Lpg. 1798-1801. 5 Bochen. 8.) desgl. eine Menge philoff. Auffate und Abhandlungen in andern Zeitschriften (g. B. in Cafar's philoff. Denkwurdig= feiten, Ubicht's und Born's Magaz, Erhard's Umalthea, Feft's Beitragen gur Beruhigung fur Leidende, berl. und beut. Monateschr.) heraus, fo wie auch in dem Sandworterb, über die Schonen Runfte von einer Gefellich, von Gelehrten (Lpg. 1794-5. 2 Bde, 8.) die allgemeinen afthetischen Artikel von S. bearbeitet find. - Ferner hat er mehre philoff. Werke aus fremden Sprachen in's Deutsche überfest und großtentheils mit lehrreichen Unmerfun= gen ausgestattet, als: Agatopifto Cromaziano's (Appiano Buonafede's) frit, Gefch, ber Revolutionen ber Philof, in ben 3 letten Sahrhunderten; a. d. Stal, Lpg. 1791. 2 Thie. 8. -Archibald Alifon über den Gefchmack, beffen Natur und Grundfage; a. d. Engl. Lpz. 1792. 2 Bbe. 8. - Pascal's Ideen uber Menschheit, Gott und Ewigkeit; a. b. Frang. Epg. 1793. 8. - Mefthet. B. B. über bie bilbenden Runfte nach dem Frang. von Batelet und Levesque (theils abgekurzt theils vervoll= ftandigt). Lpg. 1793 - 5. 4 Bbe. 8. - Rach feinem Tobe famen noch heraus: Betrachtungen über bie Burbe bes Menschen im Beifte ber fant. Gitten : und Religionslehre, mit Bollifofer's Darftellungen uber denf. Gegenft.; herausg, von Gruber. Lpg. 1802. 8. - Der Mann von Belt, eingeweiht in die Geheimniffe ber Lebensklugheit, nach Gracian bearbeitet; (herausgeg. von Schelle). Epg. 1803. 8. - Uebrigens vergt. B.'s Charakteristik als Menschen und als Schriftstellers, entworfen von Schelle. Lpz. 1802. 8.

Siatus (von hiare, flaffen oder gahnen) bedeutet eigentlich eine Lucke; die Metaphysiter verstehn aber darunter bas Leere (vacuum). Der Gag: In mundo non datur hiatus, heißt baber

foviel als: In mundo non datur vacuum. S. teer.

hicetas ober hiketas von Sprakus (H. Syracusius) einer von den altern Pothagoreern, welchem Theophraft beim Cicero (acad. II, 39.) die Theorie von der Uchsendrehung der Erde beilegt, von beffen Philosophemen aber fonst nichts bekannt Sein Name wird auch Nicetas ober Niketas, obwohl ist.

fålschlich, geschrieben.

Bierarchie (von legos, heilig, und agzeir, herrschen) ist geistliche Herrschaft, steht aber auch oft fur die Geiftlichkeit oder Priefterschaft felbst, wiefern fie im Befige jener Berrschaft ift oder boch danach ftrebt. Daher die Musbrude: hierarchifcher Beift, hierarchisches Syftem ic. Un und fur fich ift bie Bierarchie nicht tadelnswerth; fie wird es erft, wenn fie darauf ausgeht, die Beifter zu feffeln und felbst die weltliche Macht ihren Zwecken zu unterwerfen. Ulsbann entspringt baraus ein hier archischer Despotismus, welcher noch schlimmer als ber politische ift. Bergl. die Schrift: Die hierarchie und ihre Bundes= genoffen. Marau, 1823. 8. - Jener hierarchische Despotismus ist auch der Philosophie sehr nachtheilig gewesen, indem er sie in brudende Feffeln zu schlagen suchte. Ebendemfelben verdanken wir auch bie Cenfur, welche nicht erft, wie man gewohnlich glaubt, nach Erfindung der Buchdruckerkunft und feit der Reformation, um biefe zu hemmen, eingeführt, fondern ichon lange vor berfelben von der Dierarchie ausgeubt wurde. Es erhellet dief gang offenbar aus einem Schreiben bes Papstes Nicolaus I. an Rarl ben Rah= len, betreffend die Uebersetzung eines angeblichen Werkes von Dionys bem Areopagiten aus bem Griechischen in's Lateinische, welche Johann Scotus Erigena gemacht hatte. Es hatte namlich ber griechische Raifer Michael Balbus bas jenem Dio= nys beigelegte und zu der Zeit fehr hochgeschatte Berk de coelesti hierarchia dem Raifer Ludwig dem Frommen gum Beschenke gemacht. Da nun beffen Sohn Rarl es zu lefen munschte, aber nicht griechisch verftand: fo überfest' es Erigena, ber gu jener Zeit an der Schule in Paris lehrte, in's Lateinische; weshalb ber Papft ein drohendes Schreiben an jenen erließ, worin er foberte, den Erigena entweder nach Rom zur Berantwortung gu schicken oder wenigstens von seiner Lehrstelle zu entfernen. Unter andern schrieb er: Relatum est pontificatui nostro, quod opus B. Dionysii Areopagitae, quod de divinis nominibus vel coelestibus ordinibus graeco descripsit eloquio, quidam vir, Joannes, Scotus genere, nuper in latinum transtulerit, quod juxta morem nobis mitti et nostro judicio debuit approbari. Der Papft betrachtet' es also schon im 9. 3h, als eine

Urt von Observang (juxta morem) daß man seine Upprobation gur Befanntmachung von Beifteswerken einholte; mas benn nichts an= bres als unfre heutige Cenfur war. Die Kolge diefes Schreibens war auch, daß Erigena zwar nicht nach Rom zur Berantwor= tung ausgeliefert wurde, aber doch Paris und feine Lehrstelle ver= laffen und fich eine Zeit lang in Frankreich verborgen halten muffte. bis er unter Konig Ulfred von England eine neue Unftellung an ber von demselben gestifteten Schule zu Drford fand. Bergl. Cen= fur. Doch scheint fruber eine Urt freiwilliger Gensur ftattgefunden Denn im 3. 768 Schickte der Benedictiner Umbro= fius Autpert seine Erklarung ber Apokalppse bem Papste Ste= phan III., um beffen Ginwilligung gur Fortfegung und Bekanntmadjung feines Bertes zu erhalten, fagte aber bei biefer Belegen= beit ausdrucklich, daß er der erfte Schriftsteller fei, der eine folche Bewilligung nachgefucht habe. Go haben die Menschen oft bie Feffeln felbst geschmiebet, in die fie geschlagen wurden. - Doch ift zu bemerken, bag bas DB. Dierarchie zuweilen auch nichts weiter als eine gewisse Abstufung ober Rangordnung in Sinficht auf Uemter und Burben bedeutet. Daher fpricht man außer ber eigentlichen (kirchlichen) Bierarchie auch wohl von einer politischen ober militarischen; und in dem vorerwähnten Werke mar sogar von einer himmlischen S. die Rede, indem die Menschen immer geneigt gewesen, ihre irbifchen Gesellschaftsverhaltniffe auf ben Sim= mel überzutragen, Gott mit einem Sofftagte zu umgeben, befte= hend aus Erzengeln, gemeinen Engeln zc. Bergl. Sierofratie und Spittler's Geschichte der hierarchie von Gregor VII. bis auf die Zeiten der Reformation. Aus dem literarischen Nachlaffe bes D. Gurlitt herausgeg. und mit Unmerke, begl. von Cornel. Muller. Samb. 1828. 4. Diese nach Spittler's mundlichen Vortragen bearbeitete Geschichte ber Sierarchie ist zu verbinden mit Deff. Geschichte bes Papftthums, welche Gurlitt felbft 1825 -26 in 5 Programmen herausgab; wozu 1826-27 die Ge= schichte bes Papstthums im 18. Sahrhunderte in 3 Programmen fam. Endlich erschien noch als Unhang zu biefer Gefch. bes Papfith. Spittler's Geschichte der Rreuzzuge, gleichfalls aus Burlitt's liter. Nachlaffe herausgeg, und mit Unmerke. begleit, von Corn. Samb. 1827. 4. - Uebrigens konnte man wohl Muller. bem Borte Sierarchie auch eine gute Bedeutung unterlegen, wenn man barunter die Berrichaft bes Beiligen felbit über die Bemuther verftande. Leider ift aber an beren Stelle bie Berrichaft ber bloß fur heilig gehaltenen, aber oft febr unheilig gefinnten, Geiftlichkeit getreten. Diefe zu bekampfen ift baber bie Pflicht eines Jeden, welcher jene herbeifuhren will. - Wenn von einer Dierarchomanie bie Rebe ist, so wird das Wort stets in boser Bedeutung genommen, indem man darunter eine Urt von Leidenschaft (Buth, para) für die Beforderung der unheiligen Zwecke der Geistlichsteit versteht.

Hierius, ein neuplatonischer Philosoph des 5. Ih. nach Ch., Sohn des zu derselben Schule gehörigen Philosophen, Plustarch von Uthen, und eben so schwärmerisch wie dieser, sonst aber unbedeutenb.

Bierodulen (von legos, heilig, und Sovdos, Sklav) find heilige b. h. der Gottheit geweihete oder zum Tempeldienfte be= stimmte (mannliche ober weibliche) Sklaven. Die Alten, bei welchen die Sklaverei als eine durch Gewohnheit gleichsam gesehlich gewordne Ginrichtung ftattfand, weiheten auch ihren Gottern Stlaven, nicht bedenkend, daß die Sklaverei als ein in sich felbst wi= berrechtliches Inftitut ber Gottheit nicht gefallen konnte, und zwar um so weniger, wenn die weiblichen Hierodulen (gleich den indischen Bajaderen) nicht der Gottheit, sondern der sinnlichen Luft des Menschen (auch wohl der Priester) dienten. S. Sklaverei. Es kommt übrigens das D. legodovlog zuerft bei Strabo vor (k. B. VI, 2. 272. XI, 14. 552. XII, 3. 559.) wo die Hiero= dulen der Aphrodite zu Erpr in Sicilien und zu Korinth, fo wie die der Gottin zu Komana in Kleinasien und zu Akilisene in Urmenien erwahnt werden. Cicero (orat. in Caecil. c. 17.) nennt eine folche Dierodule liberta Veneris Erycinae. Bergl. die (etwas hypothefenreiche) Schrift von J. Rreufer: Der Bellenen Priefterstaat, mit vorzüglicher Rucksicht auf die Hierodulen. Mainz, 1822. 8. Sie bezieht sich zugleich auf einen neuerlich über die= fen Gegenstand geführten Streit zwischen Bottiger, Sirt u. 2. In den vermischten Schriften von Frbr. Jacobs (Ih. 4. Rr. 2.) finden fich auch Beitrage zur Gefch, des weibl. Geschl., in welchen (S. 342 ff.) ebenfalls Nachricht von jenen Hierodulen gegeben wird. - Im weitern Sinne (wenn man Soulog fur Diener nimmt) konnte auch jeder Priefter, Rirchen = und Tempelbiener fo genannt werden; wie denn felbit der Papft fich mit affectirter Be-Scheidenheit servus servorum dei nennt.

Hieroglyphen (von iegos, heilig, und gaugeir, eingraben ober einstechen) sind heilige (dem Bolke unverständliche) Bildwerke ober allegorisch : symbolische Schriftzeichen, deren sich die ägyptischen Priester zur Aufbewahrung ihrer Geheinmisse bedient haben sollen, die man noch auf vielen alten Denkmalern sindet, zu benen man aber noch keinen ganz sichern Schlüssel gefunden hat. S. agyptische Weisheit, auch Bilderschrift.

Hierographie (von legos, heilig, und γραφειν, schreis

ben) ift Beschreibung und Erklarung bes Beiligen, beiliger Be-

brauche, Schriften ic. Bergl. Charemo.

Sierofles, ein Neuplatoniker, ber um die Mitte des 5. 36. nach Ch. zu Alexandrien mit großem Beifalle Philosophie lehrte (Hierocles Alexandrinus - ob auch baselbst geboren, ift zweifelhaft). Photius hat in feiner Bibliothek (cod, 214, et 251.) Muszuge aus Schriften Diefes S. aufbewahrt, welche die Begriffe von Fürsehung, Schicksal und Freiheit betreffen. Daraus erhellet, baß S. gleich andern Reuplatonifern nicht nur zwischen Dlato und Ariftoteles Ginstimmung zu erfunfteln, fondern auch bie platonische Philosophie aus uralten Quellen abzuleiten suchte. Undre Schriften, die man ihm auch beigelegt hat, find zweifelhaft. Hieroclis opp. (cura Joh. Pearsoni). Lond. 1655 u. 1673. 2 Thie. 8. - Es barf aber biefer S. nicht mit einem an= bern S. verwechselt werden, welcher fruber (unter Diocletian) lebte und fich blog burch eine Streitschrift gegen bas Chriftenthum, von der nur noch Bruchftucke bei Eufeb und Lactang übria find, bemerklich gemacht hat.

Bierofratie (von iegos, heilig, und zoureir, regieren) wird oft gleichgeltend mit Sierarchie (f. b. B.) gebraucht, ift aber boch eigentlich bavon verschieden. Wenn man namlich eine geiftliche Macht ober eine Rirchengewalt benft, fo kann man theils auf die Darstellungsart theils auf die Ausübungsart derfelben fehn. Bon jener banat die außere Rirchenform oder die firchliche Berrschaftsform ab. welche eben Sierarchie heißt; von dieser aber die innere Rirchenform ober die firchliche Regierungsform, welche eigentlich Sierofratie Weil aber die Bierarchen, welche die Rirchengewalt außerlich darstellen, sie gewohnlich gang allein ausuben und so die Rirche auch innerlich blog nach ihrem Belieben regieren, mithin bierar= chifche Mutofraten find: fo werden jene beiden Musbrucke meift identisch genommen. S. Rirchenrecht und Rirchenverfas= fung. Als eine besondre Urt der Bierokratie ift die fog. Theo= fratie zu betrachten. S. d. 2B.

hieronymus von Rhodos (Hieronymus Rhodius) ein Peripatetiker des 3. Ih. vor Ch., beffen Schriften zwar im Alter= thume febr geschatt wurden, aber jest nicht mehr vorhanden find. Much von feinen Philosophemen ift weiter nichts bekannt, als daß er das hochfte But in der Schmerglofigkeit (vacuitas doloris — Cic. de fin. V, 5. coll. II, 3 et acad. II, 42.) fuchte. G. Schmerg. Mit feinen Beitgenoffen, bem Ufademifer Arcefilas und bem Peripatetiker Enco, Scheint er nicht in freundschaftlichen Berhaltniffen gestanden zu haben. Diog, Laert.

IV, 41, 42, V, 68,

hierophant (von legos, heilig, und paiveir, zeigen,

Iehren) ist eigentlich ein Lehrer bes Heiligen, bann ein Vorsteher bes Gottesbienstes, ein Oberpriester, besonders der zu Eleusis, der die Einweihung in die heiligen Geheimnisse besorgte. Darum hat man auch solche Philosophen Hierophanten genannt, welche vorgaben, daß sie im Besitze geheimer Kenntnisse wären und nur die, welche fähig und würdig wären, sie zu fassen, darin einweihen könnten — ein Vorgeben, das meist auf Prahlerei, wo nicht gar auf Betrügerei hinauslief. Für Hierophant sagt man auch Mystagog, weil er eben in Geheimnisse (μυστηρια) einführen (αγωγειν) soll.

Sift. f. Hic.

Hildebert von Lavardin (Hildebertus de Lavardino) ober auch von Tours benannt (H. Turonensis) weil er Erzbischof da= felbst wurde, nachdem er vorher Lehrer an der Stiftsschule und Archidiakon zu Mans gewesen. Er war geboren zwischen 1053 und 1057, studirte Philos. und Theol. an der zu jener Beit beruhm= ten Rlofterschule zu Clugny (nach Ginigen auch unter Berengar zu Tours) und ftarb um 1134. Obwohl nicht frei von den Teh= lern der Scholastik überhaupt, gehort' er doch zu den beffern Scho= laftifern, da es ihm nicht an Belefenheit in den Claffifern, Ge= schmack und Darstellungsgabe fehlte. Daher ward auch fein Tractatus theologicus und seine Philosophia moralis sehr geschaft und felbft von Peter bem Lombarden fart benutt. Doch strebte er mehr nach popularer Rlarheit und praktischer Fruchtbar= feit, als nach wissenschaftlicher Ergrundung. S. Hildeberti Tur, opera, stud. Ant. Beaugendre. Par, 1708, Fol. und in Gallandi bibl. PP. T. 14. p. 337 ss. - Much vergt. Biegler's Beitrag zur Gefch. Des Glaubens an das Daf. Gottes; nebst einem Auszuge aus ber erften abendland, suftemat. Dogmat. [dem obigen Tract. theol.] des Erzbisch. S. v. T. Gott. 1792. 8.

Hildebrandismus ist soviel als geistlicher Despotismus, benannt nach dem Papste Hildebrand oder, wie er nach seiner Erhebung zum Pontisicate hieß, Gregor VII. (reg. von 1073 — 1086) welcher zwar nicht als Stifter, aber doch als Befestiger und Erweiterer des hierarchischen Systems in der römisch=katholischen Kirche zu betrachten ist. Man hat neuerlich auch diesen Papst und sein politisch=kirchliches System durch Berücksichtigung der Zeit und der Lage, in welcher er sich befand, zu rechtsertigen gesucht. Allein der geistliche Despotismus ist in sich selbst so wiederrechtlich und verwerslich, daß man von Religion und Kirche sehr sonderbare Begriffe haben muß, wenn man behaupten kann, daß ein angeblicher Statthalter Christi, dessen Reich doch nicht von dieser West ist, sich wohl ein solches Versahren erlauben durse, wie

jener Rirchenfürst. Bergl. Bierarchie.

Sillebrand (Joseph) fruher Prof. der Philos. in Beidelberg, jest ord. Prof. der Philos. u. Padagogiarch in Gießen, hat ff. philos. (manches Eigenthumliche, mit einiger Hinneigung zu Jacobi's Ansichten, enthaltende) Schriften herausgegeben: Prophobeutik der Philos. 1. Abth. Encyklop. 2. Abth. Gesch. und Methodol. Heidelb. 1819. 8. — Grundriß der Log. und philos. Borkenntnissehre. Ebend. 1820. S. — Die Anthropol. als Wissenschaft. Mainz, 1822—3. 3 The. S. — Lehrb. der theoret. Philos. und philos. Propädeutik. Mainz, 1826. S. — Lehrb. der Literar= Uefthetit, ober Theorie und Geschichte ber Schonen Literatur. B. 1. Alla. Arsthetik und die Poetik. Mainz, 1827, 8. -Neuerlich gab er noch heraus: Aesthetica literaria antiqua classica s. antiquorum scriptorum cum graecorum tum latinorum de arte literaria praecepta et placita. Mainz, 1828. 8. - Universal= philoff. Prolegg, ober encyflopabb. Grundzuge ber gefammten Philof. Mainz, 1830. 8.

Billel, ein judischer Moralift des 1. Ih. vor Chr. Be= fondre Schriften von ihm find nicht bekannt. Der Talmud aber hat viele moralische Ausspruche beffelben aufbewahrt, auf welche Die Talmudiften einen hoben Werth legen. Er kann daher auch gu ben alten Gnomifern gegablt werben. G. Enome und

Gnomifer.

Simmel ift das unbestimmte Ding, das wir uber uns erblicken, in beffen Tiefen wir uns verfenten, ohne eine Grange gu finden. Bei den alten Philosophen, wie bei Plato und Uri= ftoteles, fieht Simmel (ovoavog) oft fur Welt (20040c). In diesem Sinne gebort alfo die Erde mit jum Simmel; benn fie ift ein Theil der Welt, wenn auch ein fehr fleiner und unbebeutender, den aber der menschliche Sochmuth ober die menschliche Unwiffenheit (beide find gewöhnlich beisammen) fur fehr groß und bedeutend halt. Daber ift es gefommen, bag man Simmel und Erde einander fogar entgegenfeste und beibe als coordinirte Theile ber Welt betrachtete. Go heißt es in einer bekannten Er= gablung vom Ursprunge der Dinge: "Im Unfange schuf Gott Simmel und Erde" - wo benn feltsamer Beise die Erde (bas unendlich Rleine) die Bottheit weit mehr beschäftigt, als der Sim= mel (das unendlich Große). Weil wir nun eben diefen Simmel ftets uber uns febn, weil er fich uber uns in unermeffliche Fernen erhebt, und weil man fruher nicht wuffte, daß ber himmel ebensowohl unter als über uns ift: fo ift der Simmel bas Symbol alles Ueberfinnlichen, Ewigen, Gottlichen, fo wie die Erde das Symbol alles Sinn= lichen, Berganglichen, Menschlichen ober Thierifchen geworben. Ja man betrachtet ben himmel wohl gar als den Gig ber Gottheit felbft, ungeachtet ce beim geringften Nachbenken jedem einleuchten

muß, bag ber Unfichtbare feinen fichtbaren Gig haben, in feinen noch so großen Raum eingeschloffen sein konne, und daß, wenn er als allgegenwartig gedacht wird, er bynamisch ober virtual der Erde ebensowohl als dem himmel gegenwartig fein muffe. S. Ullge= genwart. Allein die immerfort geschäftige Phantafie ber Menfchen verlegte nun auch den Drt der Seligen, wie den Aufent= halt aller guten Geifter (Engel) in den himmel. Daraus bilbete fich dann ein neuer Gegenfat, namlich ber zwischen Simmel und Sotte. Bo man aber diefe Solle hinthun follte, darüber befand man fich in großer Berlegenheit. Unter die Erde fonnte man fie nur so lange versegen, als man nicht wusste, daß es dort eben so aussieht, wie hier bei uns uber der Erde. In die Erde hatte man wohl allenfalls bie bofen Menschengeister bannen konnen. Da es aber noch eine unendliche Menge andrer bofer Beifter (Teufel) in der Solle geben, und da diefe bofen Beifter lange vor Erfchaf= fung der Erde und des Menschengeschlechts eriftirt haben follten: fo musste man fich nach einem andern Plate umfehn. Und ba meinten benn Ginige, die Bolle mochte fich wohl jenfeit bes Simmels b. h. außer der Weltgrange, alfo im leeren Raume be= finden. Da entstand aber die unbequeme Frage, woher man benn wiffe, daß die Welt eine Grange habe, und wie man einen Raum leer nennen konne, in welchem fich doch eine Solle mit fo vielen Millionen Bewohnern befinden folle. Denn ein Scharffinniger Schriftsteller (Lessius de moribus divinis L. 13. c. 24.) hat berechnet, daß vom Unfange bis jum Ende des Menschengeschlechts wenigstens 800,000 Millionen wurden verdammt werden, welche demnach insgefammt zugleich mit den Teufeln Plat in der Solle haben mufften. Denken wir uns aber die übrigen Beltkorper auch von menschenahnlichen, alfo fundhaften Wefen bewohnt: fo mochten jene Weltkorper zusammengenommen ein fo anfehnliches Contingent zur Solle liefern, daß dem ruftigften Rechner wohl die Luft ver= gehn durfte, sowohl die Menge ber Sollenbewohner als den Raum, ben fie erfodern, auszurechnen. Es zerfließt daher bie Vorstellung von einer besondern, bem Simmel entgegengesetten, Solle in Nichts, fobald man fie genauer betrachtet. Gie ift ein Bild, mit bem bie Runft eines Dante Alighieri ober eines Michel Angelo fich beschäftigen mag, um unser Gemuth auf eine ichauerliche Beife zu ergoben, mit bem aber die Wiffenschaft nichts anfangen fann. Diefe fann die Ausbrucke Simmel und Solle nur fymbolifch im moralischen Ginne nehmen. Gie muß daher fagen : Simmel und Solle find nicht außer, fondern in und; jeder Menfch tragt fie in seiner Bruft, je nachdem er gut ober bos. Man wolle sich auch ja nicht einbilden, daß man durch Schilderung der Sim = melefreuden und ber Sollenquaalen bie Menschen beffern

tonne! Man verschlechtert sie baburch nur. Man gieht ihre Sinnlichkeit in's Spiel, wie Muhammed mit feinem Varadiefe fammt ben darin befindlichen Suris. Statt alfo ben Menschen, was boch bie Religion eigentlich thun foll, vom Sinnlichen gum Ueberfinn= lichen zu erheben, bruckt man ihn durch folche phantaftische Schilberungen noch tiefer in's Sinnlidge herab. Wer bas Gute nur um finnlicher Freuden willen thate und bas Bofe nur um finnlicher Quaalen willen ließe, mare ichon bes himmels verluftig und ein Rind ber Solle. - Uebrigens ift noch zu bemerken, bag, wenn von mehren Simmeln die Rede ift, barunter entweder Sim= meletorper zu verfteben find, ober Ubtheilungen (Spharen) in welche man ben himmel willfurlich zerlegte, wie Boltenhim= mel, Sternenhimmel, Simmel ber Seligen und ber Engel, ben man auch ben dritten Simmel nannte; baber bie Redenfart, bis in den britten Simmel entzudt fein. Manche waren auch noch nicht mit brei Simmeln zufrieben, fon= bern nahmen fieben oder gehn ober noch mehr an, weit die Phan= taffe fich nirgend begrangt, sobalb man ihr einmal ben Bugel schießen lafft. Bu benen, welche sieben himmel annehmen, ge= boren auch die Muselmanner. In diefen Simmeln wird, ihrer Meinung zufolge, nach Berhaltniß ber Sohe ober Entfernung berfelben von der Erbe alles großer und prachtiger. Duhammeb durchreifte fie ichon, ale er noch auf ber Erbe lebte; und als er in ben letten fam, fah' er einen Engel, ber 70000 Ropfe, in jebem Ropfe 70000 Munde, in jedem Munde 70000 Bungen, und auf jeder Bunge 70000 Stimmen hatte, also zusammen 24 Trillionen und 10000 Billionen Stimmen. Und was macht' er bamit? Er that weiter nichts, als bag er Tag und Nacht ben Allmachtigen lobte! - Bergl. noch Beinroth's Schluffel zu himmel und Solle im Menschen. Epg. 1829. 8.

Simmelreich (regnun coeleste) ist ein bilblicher Ausbruck, ber nichts andres als das sittliche Gottesreich bezeichnet, weil die Einbildungskraft den Himmel als den Sitz der Gottheit und den Wohnplatz aller seigen Geister betrachtet. S. den vor. Art. Das Himmelreich kann also auch als Inbegriff aller vernünstigen und freien Weltwesen, die von Gott zur Seligkeit berusen oder unter Gottes Herrschaft zur Verwirklichung der Idee einer sittlichen Weltordnung thätig sind, erklärt werden. Es befasst daher nicht bloß die Menschen, wiewohl diese aus Unbekanntschaft mit andern vernünstigen und freien Weltwesen sich zunächst als Bürger jenes Reiches betrachten müssen. Sie durfen sich jedoch nur dann als solche betrachten, wenn sie dem Ruse zur Seligkeit wirklicht solgen oder durch eigne sittliche Thätigkeit die Idee einer sittlichen Weltordnung zu realisieren suchen, so weit dieß in ihren Kräften

steht. Das himmelreich heißt übrigens auch, weil es etwas Uebersinnliches ist ober nicht in Raum und Zeit wahrgenommen werden kann, eine unfichtbare Kirche, wiewohl man bei diesem Ausbrucke vorzugsweise an die Menschenwelt benkt. S. Kirche.

Himmelsstrich ober Klima (Rhina - von Rhiveir, neigen - die Reigung der Erdachse in ihrer Bahn um die Sonne, wovon der Wechsel der Sabreszeiten, der Barme und Ralte, und andre damit verbundene Bestimmungen der Erdoberflache und der Utmosphare abhangen) ift die naturliche Beschaffenheit einer Gegend auf ber Erbe ober eines Landes, im Busammenhange mit ber umgebenden Luft (bem Simmel) gedacht. Man kounte ba= ber ben Simmelsftrich auch einen Erbftrich nennen. Der Ginfluß beffelben auf alle Erzeugniffe der Erde, folglich auch auf den Menfchen, ift von jeher anerkannt worden. Denn obwohl ber Menfch feiner hobern Unlage nach ein vernünftiges und freies Wefen ift, fo fteht doch die Entwicklung und Ausbildung diefer hobern Unlage felbst unter naturlichen Bedingungen, zu welchen gang vorzüglich ber Himmelsftrich ober bas Klima gehort. Norbiander und Gud= lander, Bergbewohner und Bewohner großer Ebnen, Insulaner und Bewohner des Festlandes, unterscheiden sich so merklich von einander, daß es dem oberflächlichsten Beobachter in die Mugen fallt. Unftreitig spielen babei die Nahrungsmittel, die ber Mensch genießt, eine große Rolle. Aber felbst diese find ja wieder vont Himmelestriche abhangig. Huch muß man babei nicht bloß an bie grobern Nahrungsmittel benten, sondern auch an die feinern, Licht und Luft, die der Mensch fortwahrend in fich aufnimmt und die boch klimatisch ober in Bezug auf den Simmelsftrich so verschieden find. Das aber ben Rorper des Menschen afficiet, bas afficirt auch den Geift, weil beides zusammen eben der Mensch ift. Darum hat jenes Physische selbst auf das Moralische und Religiose in ber Menschenwelt einen gewaltigen Ginfluß. Die Sitten find ba= her eben fo klimatisch verschieden, als die Religionen oder Religions= formen. Durch den Berkehr und Umgang der Menschen mit ein= ander, burch den Austausch ihrer forperlichen und geistigen Erzeug= niffe, überhaupt durch fortschreitende Bilbung wird zwar diese Berschiedenheit allmablich vermindert; aber gang kann sie nicht aufge= hoben werden, weil es nicht in ber Macht des Menschen fteht, bas zu verandern, was durch die Natur felbst gesetst ift. Indeffen muß man fich auch huten, den Ginfluß des Simmelsftrichs nicht fo gu übertreiben, baß am Ende alle Allgemeingultigkeit in Unsehung beffen, mas mahr und gut ift, wegfallen muffte. Gegen eine folche Uebertreibung hat sich der Berf. erklart in feiner Abhandlung: Ueber die flimatische Verschiedenbeit der Religions= formen, angehangt feinem Rirchenrechte nach Grundfaben ber Ber=

nunft ic. Epg. 1826. 8. - Uebrigens vergl. Die Schrift von Bonftetten: Der Menfch im Guden und im Norden, oder uber ben Ginfluß bes Rlima's. Mus dem Frang, von Frbr. Gleich. Lpg. 1825. 8. und die Schrift von Falconer: Remarks on the influence of climate, situation, nature of country etc. Pond 1781. 8.

Simmlifch heißt oft soviel als gottlich, fehr gut ober treff= lich, wie hollisch soviel als teuflisch, febr bos ober lafterhaft. Simmlifche Philosophie aber bedeutet bei ben Rirchenvatern und Scholastifern das Chriftenthum ober auch die driftliche Theologie, weil biefelbe gleichsam im himmel erfunden worden, mabrend die fchlechtmeg fog. Philosophie bloß eine Erfindung der Erde, wo nicht gar ber Bolle (wie Tertullian meinte) fei. - Das himmlische Reich bedeutet bei ben Ginefen nicht bas Sim= melreich (f. b. D.) fondern bas Raiferreich Gina felbft, weil es darin gang himmlisch zugehn foll. Db bas auch die glauben, welche mit bem Bambusrohre bie Baftonnade bekommen, weiß ich nicht. Bielleicht aber schreien fie ex officio; "Heu quam bene mihi est!"

Sinderniß (impedimentum) ift jede Rraft, bie einer an= bern entgegenwirkt und biefe baburch in ihrer Wirksamfeit hemmt. Dieß fann ebensowohl in der Beifterwelt als in der Rorpermelt ge= Denn es fann nicht nur bie geistige Rraft bes Ginen ber bes Undern hemmend entgegenwirken, fondern auch in bemfel= ben Subjecte konnen zwei Potengen in ein folches Berhaltnif treten; g. B. Ginbilbungsfraft und Berftand, Trieb und Bille. Wenn von Sinderniffen des Rechts die Rede ift, fo verfteht man barunter folche, die ein Menfch bem andern bei Musubung feiner Rechte entgegenfest. Dieg fann auf rechtliche Beife gefchehn, wenn man nur fein eignes Recht geltend macht ober burch Borftellungen, Bitten, Berfprechungen und andre nicht gewaltsame Mittel einen Undern von der Ausubung feiner Rechte abhalt; be= biente man fich aber gewaltsamer Mittel, so mare das Sinderniß felbst widerrechtlich und durfte mit gleicher Gewalt entfernt werden. Sinderniffe der Tugend aber find alle Umftande, welche bie Bilbung eines tugenbhaften Charafters erschweren, wie Schlechte Erziehung, bofes Beifpiel 2c. Daß bie Rraft des menschlichen Billens auch folche hinderniffe zu befiegen vermoge, muß zwar immer vorausgefest merben; wie fchwer es aber fei, fie mirklich gu beffegen, lehrt die tagliche Erfahrung leider nur allzufehr.

Sindoftanische ober Sindu = Philosophie f. in=

dische Philosophie.

Sinrich's (5. F. B.) fruher Prof. der Philof. gu Bredlau, jest gu Salle, fchrieb nach Segel's Unfichten: Die Religion Rrug's encuklopabifch : philos. Worterb. B. II.

im innern Verhaltnisse zur Wissenschaft, nehst Darstellung und Beurtheilung der von Jacobi, Kant, Fichte und Schelling gemachten Versuche, diese wissenschaftlich zu erforschen. Mit einem Vorw. von Hegel. Heibelb. 1822. 8. Neuerlich hat er auch eine Urt von Commentar zu Gothe's Faust geschrieben, wo das, was der Dichter poetisch construirt hat, philosophisch reconstruirt werden soll. Desgleichen eine Schrift über das Wesen der antisen Tragodie in afthetischen Vorlesungen. Halle, 1827. 8.

Hinrichtung ist die Vollstreckung eines richterlichen Urtheils, welches einem Verbrecher die Todesstrafe zuerkannt hat. Sie ist also eigentlich kein Act der richtenden, sondern der vollziehenden Gewalt oder der erecutiven Macht; weshalb man auch diesen Act eine Execution nennt. Ob derselbe an sich gerecht sei, ist eine Frage, die nicht hieher gehört. S. Todesstrafe. Wenn aber einmal ein richterliches Urtheil auf den Tod erkannt hat, so muß es öffentlich vollzogen werden, nicht heimlich im Gefängnisse, weil dieß zu großen Misbräuchen Unlaß geben könnte. Nur muß auch dabei alles Schaugepränge, welches daraus ein Volksspectakel macht, und noch mehr alle Barbarei und Grausamkeit vermieden werden, weil dieße den Menschen entehrt und, statt Abscheu gegen das Verbrechen zu erregen, nur dazu dient, das Mitleid für den Verbrecher in Unspruch zu nehmen.

Hinterglied heißt in der Logik der zweite Haupttheil eines Urtheils, durch den der erste, welcher das Borderglied heißt, naher bestimmt wird. S. Urtheil. Bei hypothetischen Urtheilen sagt man auch wohl Hinter= und Bordersat, weil in solchen Urtheilen zuweilen ein Satz auf den andern als ein Bedingtes auf seine Bedingung bezogen wird; z. B. wenn der Frühling zurückstehrt, so erwacht der Bildungstried in der Natur. Aber die beiden Haupttheile des Urtheils sind doch immer nicht vollständige Sätz, sondern nur Glieder eines und desselben Satzes. Die Ausdrücks Hinter= und Vordersatz gehören vielmehr, logisch genommen, in die Theorie der Schlusse, indem der erschlossene Satz der Hinztersatz des Schlusses ist, welchem ein oder auch einige Sätze als Vordersatz vorausgehn. S. Schluss.

Hintersat s. ben vor. Urt. Wegen der hinterlies genden und vorliegenden Sate f. postjacens et praejacens.

Hiob ober Job (Jobus). Unter diesem Namen sindet sich im U. T. eine hebraische Erzählung, die man falschlich für die alteste philosophische Theodicee erklärt hat. S. hebraische Philosophie. Auch vergl. Eichhorn's neueste Uebersseung des Buches hiob mit Unmerkk. Gott. 1824. 8.

Sipparch (Hipparchus) ift die Ueberschrift eines angeblich platonifchen Gefprachs, beffen Echtheit aber farten Zweifeln unterliegt. Sofrates fpricht barin mit einem gewiffen S. uber die Bewinn= sucht, weshalb der Dialog außer Ίππαρχος auch Φιλοπερδης (ber Gewinnsuchtige) überschrieben wird. Der Gehalt ift nicht bedeutend; was aber boch allein noch nicht berechtigen wurde, biefes Werkchen für unecht zu erklaren.

## Sipparchia f. Rrates.

Sippas von Metapont (Hippasus Metapontinus) einer von den altern Pythagoreern, der fich aber von der Lehre bes Pothagoras felbft etwas entfernt zu haben icheint. Er hielt namlich, wie Deraklit, bas Feuer für bas Grundelement, woraus alles Uebrige entstehe und worin es auch wieder aufgeloft merbe; fo baf eine periodisch wechselnde Weltentstehung und Belt= perbrennung stattfinde; weshalb er auch biefes Glementarfeuer fur bas gottliche, die Welt als Geele durchbringende und beherrschende Mesen erklart zu haben scheint. Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 30. adv. math. IX, 360. Plut. de pl. ph. I, 3. Simpl. in phys. Arist. p. 6. ant. Stob. ecl. I. p. 304. 862. Diog. Laert. VIII, 84. Jambl. vit. Pyth. c. 18. et ult. 2016 biefen Stellen, befonders ben lettern, erhellet auch, bag biefer S. nicht bloß ale Metapontiner, fondern auch ale Rrotoniat und Spharit bezeichnet wird; woraus man geschloffen, bag er fich an verschiebnen Orten langere Beit aufgehalten. Es konnten aber auch wohl mehre Personen bieses Namens mit einander verwechselt wors ben fein. Und wenn die Rachricht bes Demetrius (bei Diog. Laert. VIII, 84.) gegrundet ift, daß S. von Metapont fein schriftliches Werk hinterlaffen habe: fo muß berjenige S., welcher (nach Diog. Laert. VIII, 7.) bem Pothagoras zu beffen Berunglimpfung ein Bert unter dem Tit. Loyog protinos unterfchob, ein gang andrer gewesen fein. Die Pythagoreer verehrten ihren Meifter viel zu fehr, als daß fich Giner von ihnen fo etwas hatte erlauben follen, ohne ebendadurch ganglich von der Schule abzufallen. Uebrigens ift von diefer Schrift außer ihrem Titel nichts bekannt.

Sippel (Theod. Gli. von) geb. 1741 zu Gerdauen in Ditpreußen und geft. 1796 ju Ronigeberg in Preugen, ein bu= moristischer Schriftsteller, ber meift in letterer Stadt lebte, mo er auch im Staatsbienfte angestellt mar. Unter feinen Schriften befinden fich auch folgende von philosophischem Geprage: Ueber Die Che. Berl. 1774. 8. U. 4. 1793. — Ueber weibliche Bilbung. Berl. 1801. 8. - Ueber Gesetgebung und Staaten= wohl. Berl. 1804. 8. (Die beiben letten aus, feinem litera=

28 \*

rischen Nachlasse). — Sammtliche Werke. Bert. 1828 ff. 12 Bbe. 8.

Sippias von Elis (H. Eleus) ein berühmter Sophist des sokratischen Zeitalters, der für einen Allwissenschaftler und Allkünsteter angesehn sein wollte, indem er vorgab, daß er nicht nur alles wisse, sondern auch alles könne und daher sogar alles, was er um und an sich trage (Kleider, Schuhe, Ringe ic.) selbst versertigt habe, Cic. de orat. III, 32. Philostr. vit. soph. I, 11. Apulej. stor. p. 120 sq. Bip. In zwei platonischen Dialogen, von welchen der eine oder größere (H. major) vom Schönen (περι του καλου) der andre oder kleinere (H. minor) von der Lüge (περι του ψευδους) handelt, wird er als ein eitler und unwissender Prahler dargestellt. Ein ahnliches Gespräch zwischen Sokrates und diesem Sophisten sindet sich bei Kenophon (mem. IV, 4.). In Wieland's Agathon aber spielt er eine besser Rolle.

Sippo ober Sippon aus Rhegium (Hippo Rheginus) einer von den altern Pothagoreern, der fich aber in feinem Philofophiren über die Natur ber ionischen Schule naberte; weshalb ibn auch wohl Aristoteles (met. 1, 3.) zwischen Thales und Un arimenes aufführt. Er behauptete namlich, Feuer und Baffer oder Barmes und Raltes feien die Grundprincipien der Dinge. Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 30. adv. math. IX, 361. Orig. philos. c. 16. Undre versichern bagegen, er habe bloß bas Feuchte (το έγρον) unbestimmt, ob es Wasser oder Luft fei, ale Princip gefest. Alex. Aphrod. in Arist. met. I. p. 12. Damit ftimmt zusammen, daß S. auch die Seele fur ein maffriges Wesen hielt. Arist. de anima I, 2. Stob. ecl. I. p. 798. Heer. Doch war' es moglich, daß man verschiedne Manner diefes Damens mit einander verwechselt hatte, ba auch ein Metapontiner und ein Samier Diefes Namens erwahnt werden. Einige Rirchenvater ermahnen auch einen Melier d. n., der in den Berdacht des Utheismus gefallen fei; wenn dieg nicht eine Berwechselung des Pothagoreers S. mit Diagoras bem Melier ift. S. Diagoras und Denopides. Auch vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. I. p. 777. ed. vet.

Hippodam von Milet (Hippodamus Milesius) wird von Aristoteles (Polit. II, 6.) als der erste Philosoph bezeichnet, welcher, ohne je selbst an Staatsgeschäften Theil genommen zu haben, einen schriftlichen Entwurf zu einer vollkommnen Staatsversfassung und Gesetzgebung hinterlassen hat, der aber leider verloren gegangen. H. muß also noch vor Plato gelebt und geschrieben haben, welcher dieselbe Idee in seinen Büchern vom Staate und

von den Gefeten zu verwirklichen fuchte.

Sippoflid (Hippoclides) ein Epikureer, welcher bloß burch

feine genaue Freundschaft mit Polystrat, beffen Geschick auch mit bem feinigen munderbar gusammenftimmte, bekannt ift. Val.

Max. I, 8. ext. 17.

hippotrates von der Infel Ros (Hippocrates Cous) ift zwar hauptfachlich als Urgt beruhmt geworben, barf aber bier um fo weniger mit Stillschweigen übergangen werben, ba er nicht bloß ein philosophischer Ropf mar, sonbern auch von den Alten oft ausdrücklich zu den Philosophen gegahlt wird, und zwar balb zu ben Demofriteern, bald zu ben Berafliteern, mahricheinlich weil er fich vornehmlich durch ben Umgang mit ben Philosophen Demofrit und Beraflit gebildet hatte. Gein Geburts= und Todesjahr ift nicht bekannt. Man weiß nur, daß er um die Mitte des 5. Ih. por Chr. blubte und ein Alter von 90 Sahren er= reichte; weshalb ein hohes Alter auch ein hippofratisches genannt worben. Er stammte aus dem berühmten Gefchlechte ber Ustlepiaden (Rachkommen Meskulap's, des vergotterten Er= finders ber Beilkunde) angeblich als ber fiebzehnte in ber Reihe berfelben, machte große Reifen gur Bilbung feines Geiftes, por= nehmlich zur Beobachtung der Natur und des Menschen, hielt fich Larissa in jedoch am meisten in Thracien und Theffalien auf. Theffalien wird auch als der Drt genannt, wo er ftarb. ben Schriften, die ihm beigelegt worden, finden fich viel unechte; auch find manche fehr burch Interpolationen verdorben. Gie find oft (zuerft Bened. 1526. Fol. - auch zugleich mit ben Schriften Galen's - f. b. U.) herausgegeben, commentirt und überfet worden (auch beutsch von Grimm. Altenb. 1781 - 92. 4 Thle. 8.). Die vorzüglichsten barunter, beren Echtheit auch Die= mand bezweifelt hat, find wohl die Uphorismen, fo wie die Schrif= ten von der Lebensordnung, von der Borberfagung (ber arztlichen Prognose in Bezug auf ben Berlauf der Krankheiten) von der Luft, den Baffern und der Ortsbeschaffenheit. Dier zeigt er fich überall nicht nur als einen treuen Beobachter der Ratur und ihrer Einfluffe auf den menschlichen Rorper, fondern auch als einen philosophischen Erforscher ber Urfachen ber Erscheinungen. Ideen von Gefundheit und Rrankheit als wechselnden Formen bes thierischen Lebens, von der Beilkraft ber Ratur, von der ftufen= weisen Bunahme und Ubnahme ber Krankheit, von' den Entschei= bungen (Rrifen) und entscheidenden (fritischen) Tagen im Berlaufe ber Rrantheiten, von der Rothwendigkeit einer gwedtmäßigen Diat im gesunden sowohl als im franken Bustande ze, schreiben sich hauptfachlich von S. ber, fo bag man mit Recht fagen kann, er habe ben erften Grund zu einer philosophischen Theorie der Beil= funde ober einer miffenschaftlichen Medicin gelegt, und ebendadurch diese Wiffenschaft sowohl ber roben Empirie als ber priefterlichen

Beheimthuerei, der sie vor ihm unterworsen war, entrissen. Das hippokratische Gesicht (facies hippocratica) bezieht sich auf seine scharfe Auffassung der Anzeigen des Todes im Antlige des seiner Auflösung entgegengehenden Kranken. Der hippokratische Atheismus aber ist wenigstens zweiselhaft, ob es wohl möglich ist, daß es dem H. wie manchem andern Natursorscher ging, der beim fortwährenden Schauen in die Natur das Wesen über der Natur aus den Augen verlor. S. Gundling's Otia. P. II. c. 3. wo eine Abh, unter dem Titel: Hippocrates alsoc vorskommt, welche Rabe zu widerlegen gesucht hat in s. Abh, Hippocrates darbaris operam negans. Lpz. 1722. 4. Diese Abh, bezieht sich nämlich darauf, daß H. den Barbaren als Feinden der Griechen seine Dienste versagt haben soll. Vergl. Sprenget's Apologie des H. und seiner Grundsäse. Leipzig, 1789 — 92.

Sirn f. Gehirn.

Birngefpinnft f. Gefpenft und Gefpinnft.

Birnhanm (Sieron.) Doct, ber Theol. ju Prag und Generalvicar der Pramonstratenser in Bohmen, Mahren, Schlesien und Deftreich, wird gewohnlich zu ben neuern Steptifern (er ftarb 1679) gezählt; fein Skepticismus mar jedoch auf ber einen Seite febr unphilosophisch, indem er aus Abscheu gegen die Philosophie überhaupt und alle fog. profane Wiffenschaft biefelbe als vollig zweifelhaft barftellte und fogar den Cas des Widerfpruche nicht gelten laffen wollte; wenigstens nicht in Bezug auf ben gottlichen Berftand; auf der andern aber febr bogmatifch, indem er die un= mittelbare Offenbarung, vorzüglich die durch inneres Licht, und die übernatürliche Gnabe als Quell einer gemiffen Erkenntniß annahm. Daber meint' er auch, daß man die Werke aller heidnischen und weltlichen Gelehrten (beren Gitelfeit und Dunkel er mit den grellften Farben malte, ohne babei an fich felbst und seinen geiftlichen Sochmuth zu denken) entbehren konnte, wenn man nur die heiligen Schriften, wohin er auch die Werke ber Uscetiker und Moftiker zählte, recht fleißig lase. Seine beschränkte Theologie wollte sich alfo nur über die Philosophie segen, und es lag dabei auch Saß gegen den Protestantismus zum Grunde. Denn es ftanden um biefe Beit mehre katholische Theologen auf, welche den Protestan= tismus, den fie dogmatisch nicht besiegen konnten, mit fkeptischen Waffen zu bekampfen suchten, um die Protestanten selbst in den Schooß der alleinseligmachenden Rirche zuruckzuführen. Wie kann aber ein confequenter Skeptifer eine alleinseliginachende Rirche anerkennen und die durchaus dogmatische, ja hyperdogmatische, Theologie diefer Rirche gelten laffen! S.'s Werk fuhrt ubrigens ben Titel: De typho generis humani, s. scientiarum humanarum

inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate, falsitate, jactantia, praesumtione, incommodis et periculis tractatus brevis etc. Prag, 1676. 4. Schon biefer Titel kundigt ein leiben-Schaftlich bewegtes, nicht von reiner Liebe zur Bahrheit erfulltes Gemuth an.

Sirnlos im eigentlichen Sinne ift, mas fein Bebirn bat. wie manche Misgeburten; im bilblichen Ginne, wer feinen Berftand hat, wenigstens fo urtheilt und handelt, als wenn er feinen hatte. Unffreitig beruht bas Bild ebenbarauf, daß man bas Sirn als bas Sauptorgan der geiftigen Thatigfeit betrachtet. G. Gebirn.

hirtenleben f. Romaden.

Siffmann (Michael) Prof. ber Philof. zu Gottingen im vor, Sahrh, hat fich gwar nicht um die Philosophie felbst, aber boch um beren Lit. und Gefch, burch ff. Schriften verdient ge= macht: Unleitung zur Kenntniß ber auserlesenen Literatur in allen Theilen der Philos. Gott. u. Lemgo, 1778. 8. — Magazin für die Philos. und ihre Gesch. Gott. u. Lpz. 1778 — 83. 6 Bde. 8. - Befch, der Lehre von der Uffociation der Ideen. Gott. 1776. 8. - Berl, über bas Leben des Frhrn, von Leibnit. Munfter, 1783. 8.

Siftorie (von έστορειν, feben, wahrnehmen, erkennen, wiffen) bedeutet jede auf Wahrnehmung oder Erfahrung beruhende Erkenntniß einer Sache; dann auch eine Erzählung bavon.

brauchen es aber gewohnlich fur Befchichte. G. b. 2B.

Siftorikotheologie ift ein neuerlich nach der Unalogie von Physikotheologie (f. d. B.) gebildetes Kunstwort, welsches eine Lehre von Gott (Theologie) nach Unleitung der Ge-Schichte (Siftorie) bedeutet. G. hiftor. Beweis fur bas Daf. Gottes.

Siftorifch f. gefchichtlich. Doch wird jenes Bort gu= weilen in einem weitern Ginne genommen, als biefes. Wenn 3. B. ein Gemalbe hiftorifch genannt wird, fo braucht fein Stoff nicht geschichtlich zu fein; er fann auch mythologisch, allegorifch, rein erbichtet fein, wenn nur bas Bemalbe irgend etwas darftellt, was fich als ein Geschehenes ober Geschehendes benten lafft. Daher sett man gewohnlich die historische Malerei der landschaftlichen entgegen. - Siftorisches Recht ift soviel als positives Recht und feht bem rationalen ober natur= lichen Rechte gegenüber. G. Recht.

Siftorischer Beweis fur bas Dasein Gottes ift urfprunglich berjenige, welcher auch Beweis burch Botter= zeugniß (argumentum e consensu populorum petitum) genannt wird. Man berief sich namlich schon in ben altesten Beiten barauf, daß doch alle Volker an etwas Gottliches glaubten und es verehr=

ten; folglich, meinte man, muffe auch etwas Gottliches eriftiren. Es ift aber erftlich offenbar, daß dieß gar fein philosophisches Ur= gument ift. Denn die Philosophie fragt nicht nach der Thatsache, fondern nach dem Grunde des Glaubens an Gott. Die allgemein alfo auch die Thatfache fei, fo beweift dieß nichts fur die Gultig= feit des Glaubens; fonft muffte man auch an Gefpenfter glauben. da diefer Glaube nicht minder verbreitet ift. Die Allgemeinheit der Thatsache fann wohl auf einen allgemeinen Grund beuten; bevor aber diefer nicht bestimmt nachgewiesen, beweift die Thatsache allein nichts. Much finden immer Ausnahmen statt, sowohl bei einzelen Menschen als bei gangen Bolkern. Man hat g. B. in Umerika fo robe Bolker (Abiponer, Californier, Defcheras ic.) ge= funden, die nicht einmal ein Wort zur Bezeichnung eines gottlichen Wefens hatten, auch feine Spur von Berehrung eines folchen Darum hat man neuerlich jenen hiftorischen Beweis anzeigten. Man berief sich namlich auf die Geschichte bes bers gewandt. Menschengeschlechts (arg. e fatis generis humani petitum) welche lehre, bag eine hohere Sand unfer Gefchlecht bisher geleitet habe. Eine folche Lehre wird jedoch Niemand aus der Erzählung oder Darftellung ber Schickfale unfere Gefchlechte giehn, ber nicht ichon vom Dasein Gottes überzeugt ist. Richtet aber Jemand die Ereiner gottlichen Fürsehung nachweist: so ift dies eigentlich feine Befchichte, fondern vielmehr eine religiofe Behandlung der Ge= Schichte, die fehr erbaulich sein, aber auch leicht die Geschichte verfalfden ober boch von den Thatfachen derfelben eine fchiefe Unficht geben fann. - Endlich fann man auch ben fog. Offenba= rungsbeweis (arg. e revelatione pet.) als einen hiftori= ichen betrachten, wiesern namlich die Thatsache der Offenbarung bas Dafein Gottes beweisen foll. Dabei breht man fich aber im Denn man muß fcon an Gott glauben, ehe man glauben fann, daß er fich den Menichen geoffenbart habe, Bergl. auch Offenbarung.

Hiftrionen (vom alten tuscischen Worte hister = ludio, Spieler) heißen nicht bloß Schauspieler, sondern auch Tanzer und Gaukler aller Urt. Da gegen sie die Geißel (μαστίξ) der Sattre sowohl als des moralischen Rigorismus oft geschwungen worden: so schrieb ein brittischer Rechtsgelehrter unter Rarl's I. Regierung, Namens Will. Prynne, ein sehr aussührliches und gelehrtes Werk hierüber, welches den Titel Histrio=Mastir sührte und wegen der Form des Bortrags auch die Komodian=ten=Tragodie genannt wurde. Es bekam aber dem Verfasser so schlecht, daß er beide Ohren darüber verlor, indem er sich hefe

tige Schmahungen gegen ben Konig barin erlaubt hatte. Bergt.

Schauspiel.

Sobaisch f. Honain.

Sobbes (Thomas) geb. 1588 ju Malmesbury in ber Grafichaft Wilton, ftudirte zu Orford, machte verschiedne Reifen nach Frankreich und Stalien, die ihn in Berbindung mit ben ausgezeichnetsten Mannern feiner Beit, Gaffenbi, Merfennus, Galilei, Cartes u. U. brachten, nahm an ben politischen Be= wegungen feines Baterlandes als entschiedner Royalift lebhaften Untheil, lebte die letten Sahre feines hoben Ulters meift auf bem Lande literarisch beschäftigt, und ftarb 1679. Gein Leben bat er felbft als Greis von 84 Sahren in Berfen befchrieben; nach feinem Tobe aber fam ju Charlestown ein Biographie beffelben in engl. Spr. von John Mubren beraus, welche Rich, Bladburn in's Lat. überfette: Th. Hobbesii vita. Carolop. 1681. 12. In jungern Sahren beschäftigte fich S. viel mit ber ariftot. Philos., ber er aber spåter abgeneigt wurde, theils durch das Studium der classischen Literatur, theils durch seine genauere Verbindung mit Baco, beffen Empirismus er mit ftrenger Confequeng gum Mate: rialismus ausbildete; wobei es nicht fehlen konnte, bag er auf manche paradore und anstoffige Unsichten fiel, die ihm auch ben Berbacht des Utheismus juzogen. Geine philoff. Schriften find: Elementa philosophica de cive. Par. 1642. 4. Umst. 1647. 12. - Leviathan s. de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Umft. 1668. 4. (fruher englisch : Lond. 1651. Fol.) Appendix, Umft. 1668. 4. Deutsch: Salle. 1794. 2 Bbe. S. - Human nature or the fundamental elements of policy. Lond. 1650. 12. - Elementorum philosophiae sect. I. de corpore. Umft. 1668. 4. (früher englisch: Lond. 1655. 8.) Sect. II. de homine. Umft. 1668. 4. (früher englisch: Lond. 1658. 4.) - De corpore politico, or the elements of law moral and political. Lond. 1659. 12. - Quaestiones de libertate, necessitate et casu, contra D. Bramhallum. (Der Streit mit Bramhall, Bifch. von Derry, über Freiheit, Roth= wendigkeit und Bufall begann ichon 1646 bloß privatim, ward aber burch den Druck bes Schriftwechsels ohne Buthun bes S. bald offentlich). Englisch: Lond. 1659. 12. - Tripos in three discourses. Ed. 3. Lond. 1684. 8. (Enthalt die 3 Schrt. über bie menschliche Natur, über ben burgerlichen Rorper und über bie Freiheit). Mußer diefen philosophischen Schriften hat S. auch biftorische (g. B. eine Gefch, des Burgerfriegs in England) und physitalisch = mathematische (z. B. ein Decameron physiologicum) herausgegeben. In feiner Jugend überfest' er auch ben Thucy = bibes und im hoben Alter ben Somer. Seine fammtlichen

Werke erschienen: Umfterb. 1668. 4 Bbe. 4. Seine moral and political works insonderheit: Lond, 1750. Fol. Deutsch: Solle, 1793 ff. - Bas nun bie in biesen Schriften vorgetragene Philos. betrifft, fo breht fie fich allerdings bei allem Scharffinn ihres Ur= hebers und troß ber ftrengen, von den Mathematikern entlehnten. Methode - worfiber D. fogar mit diefen in Streit gerieth, indem er ihnen vorwarf, daß ihre Methode noch nicht ftreng genug fei in einem allzubeschrankten Rreife. Bewegung und Ginn waren ihre hochsten Principien. Darum hielt auch D. die Philos. fur nichts weiter als eine durch richtiges Rasonnement erlangte Er= kenntniß der Wirkungen aus ihren Urfachen und ber Urfachen aus ihren Wirkungen (de corp. p. 2.); wobei ihm die Frage, wie er benn überhaupt zu ben Begriffen von Urfache und Wirkung gelange und mas ihn berechtige, eine subjective Berknupfung feiner Borftel= lungen zu einer objectiven Berknupfung der Dinge zu machen, nicht beigefallen oder einer tiefern Erforschung nicht werth gewesen zu fein Scheint. Daber mar ihm auch jeder Gegenstand ein Rorper, entweder ein naturlicher, wie ber Menfch felbft, oder ein funft= licher, wie der Staat; und sonach zerfiel ihm auch die Philos. in. eine Lebre von naturlichen Rorpern, worauf er Logie, Phyfit und Metaphyfik mit Ginschluß der Ontologie bezog, und eine Lehre vom gefellschaftlichen ober Staatsforper, worauf er die Politik mit der ihr als Theil einverleibten oder untergeordneten Ethik oder Moral bezog. Man darf fich daber auch nicht wundern, wenn er in der praft, Philos. alles auf Gelbliebe und Rublichkeit grundete, wenn er, um bem unsichern Naturftande (ben er als Rrieg Aller gegen Alle bachte) zu entgehn, dem Regenten absolute Bewalt als Recht er= theilte, den Unterthanen aber absoluten Gehorfam als Pflicht aufleate, und selbst die Religion, von der ihm die Philos, eigentlich nichts zu lehren ichien, zu einem Gegenstande ber positiven Gefeb= gebung machte. Eben so wenig darf man sich aber auch mundern, bag eine folche Philos, weit mehr Widersacher als Unhanger fand. S. Rettwigii epist. de veritate philos. Hobbes. Brem. 1695. 8. — Velthuysen de principiis justi et decori, diss. epistolica, cont. apologiam pro tractatu clariss. H. de cive. Umft. 1651. 12. - Gine Conderbarkeit ift es auch, daß S. und seine Unhanger fich fleißig auf die Bibel beriefen, gleichsam als kennte man in der Philos. etwas durch Autoritat beweisen. Und boch ift auch die Bibel, recht verstanden, keineswegs eine Begunstigerin der hobbesischen Urt zu philosophiren. Mit Recht fagt baber ein ungenannter Beurtheiler berfelben in ber Leipz. Lit. Beit. (1826. Mr. 303): "Wie hobbes zum Rufe eines grundlichen "Denfers gekommen, ware ichwer zu begreifen, hatten ihn nur "grundliche Denker gemurdigt und zu feinem Rufe gebracht. Alle

"Bertheidigung ber Billfurberrichaft, die ein Bolf gum Dulben "und Gehorchen unbedingt verdammt, beweift eben fo fehr ben "Mangel an Geift als an Gemuth. Solche graufame Abge= "fchmadtheit, ift fie nicht ein blofes Gebankenspiel, gabe Beugniß "für die Berrücktheit beffen, ber sich dazu bekennt, wenn man ihn "nicht fur einen Bofewicht halten muß. Ließe fich ber Despotis= "mus auch unter gemiffen Umftanden als Thatfache entschulbigen. "bann wird er boch nie ein Recht. S. macht ben Staat zu einem "funftlichen Menschen, der nur an Umfang und Rraft weit großer "als der naturliche ift. In diefem überaus großen funftlichen "Menschen macht er ben Regenten gur Geele, die ben Rorper be-"lebt, und leitet aus biefer mehr als lahmen : Mehnlichkeit die Be-"fugniffe des Machthabers, der allein benft und will, und bie "Pflichten ber Unterthanen ab, die ale Leib dem Geifte bienen. "Wahrhaftig, in bem bekannten Mahrchen Menenius Marip= "pa's und ber Ableitung ber inbifchen und gapptischen Raften "liegt mehr Beisheit, Philosophie und Rocht, als in der albernen "Busammenstellung bes wegen feiner Scharfe und Confequeng fo "fehr gerühmten Sobbes." — Dafür ist ihm benn auch die Ehre geworden, daß Sobbefianismus ungefahr ebenfoviel be= beutet als politischer Absolutismus. C. b. M.

Soch ift eigentlich der Begenfas von tief. Es kommt aber Dabei nur auf die Richtung an, in welcher wir einen gegebnen Raum durchschauen. Denn wer auf ber Spige des Berges ober Thurmes fteht, erklart bas fur tief, mas ber am Suge Stehende fur boch erklart. Buweilen heißt boch auch soviel ale fehr, be= fonders in gewiffen Busammensetungen, g. B. hochtragisch, hoch fomisch. Doch verfteben manche Hesthetiker auch barunter eine hohere ober edlere (folglich einer niedern ober geringern Gat= tung entgegengesette) Gattung bes Tragischen und bes Romis fchen. G. diese Musbrucke.

Sochmuth ift nicht bober Muth - benn diefer ift etwas Gutes - fondern ein hochfahrendes Gemuth - weshalb man ben Sodmuth auch Soffart (entstanden aus Sochfahrt, nicht aus Fahrt nach Dofe) nennt - also eine Urt von Uebermuth, vermoge der man Undre neben sich verachtet. Der Soch = muth ift baber ftets fehlerhaft und barf nicht mit bem Stolze verwechselt werden; benn biefer ift nur ein lebhaftes Befühl bes eignen Werthes, welches auch ohne Berachtung Unbrer ftattfinden fann. Indessen artet boch ber Stolz oft in Sochmuth aus, besonders wenn er sich auf Dinge bezieht, die an sich keinen Werth haben oder gar auf bloger Einbildung beruhn, wie der Gelbftolz und der Abelftolg. Daber mag es wohl kommen, daß in der

Sprache bes gemeinen Lebens folz sein oft fur hochmuthig oder hoffartig fein gefest wird.

Sochschule f. Universitat.

hoch finn wird meift in guter Bebeutung gebraucht, fo daß es eine edle, erhabne Gesinnung anzeigt, die ben Menschen auch zu Aufopferungen fur eine gute Sache bereitwillig macht. Gin hoch fahrender Sinn aber ist soviel als hoch muth. S. d. B.

Sochfte, das, (summum) kann fehr Berschiednes bedeuten, je nachdem die Beziehung ist, in welcher man es denkt. Die in philosophischer hinsicht bemerkenswerthesten Beziehungen sind in den

folgenden Urtikeln angedeutet.

Höchste Autorität, Gewalt oder Macht ist die bes Staatsoberhauptes. S. d. W. Diejenigen aber, welche die Riche über den Staat oder die geistliche Macht über die weltliche sein, betrachten naturlich auch die U. G. oder M. des kirchlichen Oberhauptes als die hochste. S. Kirche. Steigt man noch hoher hinauf, so wird die gottliche die hochste sein. S. Gott.

Sochfte Gattung oder hochftes Gefchlecht (wofur

man auch oberfte fagt) f. Geschlechtsbegriffe.

Hoch fte Instanz ist diesenige, von welcher keine weitere Berufung oder Appellation stattsindet. Sie heißt daher auch das hoch ste Gericht oder Tribunal (judicium supremum) welches entweder ein menschliches (in Staat oder Kirche) oder das gotteliche (in der übersinnlichen Welt) sein kann. S. Gericht. Hienach bestimmt sich auch, wer unter dem hoch sten Richter im strengen Sinne zu verstehen sei.

Sochster Grund fat (principium summum) ist berjenige, welcher an der Spite einer Wissenschaft steht. It derselbe nicht aus einer andern Wissenschaft entlehnt, so muß er ein an und für sich selbst oder unmittelbar gewisser Sat sein. S. Grund sat. Ueber die Frage, welches der höchste Grundsat in und für die

Philosophie sci, f. Principien der Philosophie.

Sochstes Gut (summum bonum) ist das Gut, welches nach bem Urtheile der Bernunft über alle andre Guter geht oder einen absoluten Werth für alle vernünftige Wesen hat. Da nun die Vernunft keinem irdischen oder sinnlichen Gute einen solchen Werth zugestehen kann, weil dergleichen Güter veränderlich und vergänglich sind und ihr Werth nach den Umständen und Verhältenissen bald steigt bald fällt, mithin durchaus relativ ist: so kann die Vernunft jenes Gut nur im Uebersinnlichen oder in der Ideenwelt suchen. Dier zeigt sich nun die Idee der Sittlichkeit als das Höchste, was der Mensch erstreben kann. Die Vernunft soert daher von jedem Mensch unbedingt, daß er nicht nur selbst ein sittlich guter Mensch werde, sondern auch die sittliche Güte

außer fich moglichst zu verbreiten suche. Un biefe Koberung aber fnupft fie auch die Berheigung, dag ber Menfch dann mit fich felbit und feinem Buftande fo gufrieden fein werde, als es fur ein beschränktes Wefen überhaupt moglich ift. Diefe Gelbzufriedenheit wird auch mit bem Borte Geligkeit bezeichnet. Gittlichkeit und Seliafeit zusammengedacht mare bemnach bas bochfte But fur ben Menichen, wie fur alle verninftige Weltwesen. Diefer Bebante lafft fich auch fo ausbruden: Gine mit ber Geligfeit aller vernünftigen Befen, die dem Rufe der Bernunft unbedingt folgen. verknupfte sittliche Weltordnung ift bas bochfte Gut und folglich auch der Endamed ber Bernunft felbft, weil er nicht Mittel für einen andern (noch hohern) 3med fein fann (summum bonum = summus finis). Denken wir nun ferner Gott als ben Urquell alles Guten, fo werben wir auch fagen konnen: ift das ursprungliche h. G. (s. b. originarium) und jene Weltordnung bas abgeleitete h. G. (s. b. derivativum). Dies jenigen alfo, welche bas bochfte Gut im Beranugen ober in ber Schmerglofigkeit ober in ber Gludfeligkeit fuchten, festen immer nur ein niederes bochftes Gut. G. jene Musbrucke. man aber die Tugend fur das bochfte Gut erflart, fo muß man boch hinzubenken, daß die Tugend den Menschen, der fie befitt, auch befelige. Und fo bat es auch wohl Rant gemeint, wenn er Sittlichfeit in Berbindung mit Gludfeligfeit bas bochfte Gut nannte. Denn von Gludfeligkeit (b. h. von einem Wohlfein, das von Gluck ober Bufall abhangt) fann hier nicht die Rede fein. G. Gudamonie. Die Meinungen ber alten Philosophen vom hochsten Gute, mit beffen Bestimmung meift ihre Moral begann, mabrend die unfrige mit dem Gefete anbebt. hat Cicero in f. Schrift de finibus bonorum et malorum giem= lich treu und vollständig zusammengestellt. ( Nach Barro's Behauptung gahlte man zu feiner Zeit ichon 280 verschiedne Deis nungen der Philosophen über bas hochfte Gut. G. August, de civit. dei XIX, 2. Naturlich lag aber bei Bielen die Berschieden= heit mehr im Musbruck als in der Sache). Es verlohnte fich wohl ber Mube, daß Jemand eine folde Busammenftellung auch in Unfehung der neuern Philosophen versuchte; wiewohl diese noch schwies riger fein wurde, weil die Neuern den Gegenstand oft nur beilaufig behandelt haben, mahrend die Alten ihn recht ex professo und daber auch febr ausführlich behandelten.

Sochftes Befen = Gott. S. d. W.

Sochft. und lest. 3med ift foviel ale bochftes Gut.

Sochverrath (proditio eminens) ift ein Berbrechen gegen ben Staat, beffen Burger man ift und ben man boch feinbfelig

behandelt. Ber g. B. mit den Feinden feines Staats fich in Berbindungen einlafft, die dem Staate Befahr bringen, oder gar bie Baffen fur den Feind gegen den eignen Staat ergreift, der mird jum Sochverrather. Blog faatsgefahrliche Sandlungen aber, Die nicht in feindseliger Abficht gegen den eignen Staat unternom= men werden, fteben nicht unter dem Begriffe bes Sochverrathe. Rolalich ift der 'Dochverrath auch vom Majestateverbrechen (f. b. 28.) verschieden, wenn nicht etwa ein complicirtes Berbrechen stattfindet, indem Jemand die Person bes Regenten in feindseliger Abficht gegen den Staat felbst antaftet. G. Feuerbach's philo= fophisch = juriftische Untersuchung über bas Berbrechen bes Sochver= rathe. Erfurt, 1798. 8. - Uebrigens heißt biefes Berbrechen auch Landes = oder Staatsverrath, weil es eben gegen bas Da= fein bes Staates gerichtet ift. Es gilt baber in Unsehung ber Beftrafung dem Menschenmorde gleich, ba es einerlei ift, ob man bie Eriftenz einer physischen ober einer moralischen Person antastet. Doch ift es barum nicht nothwendig, bag jeder Sochverrather am Leben gestraft werde, indem auch hier Milberungsgrunde eintre= ten konnen; besonders wenn etwa die positiven Befete den Begriff biefes Berbrechens zu weit ausdehnen und barunter auch blofe Storungen der offentlichen Ordnung und Ruhe ober belei= bigende Reden gegen bas Staatsoberhaupt oder gar nur freimu= thige Urtheile über öffentliche Ungelegenheiten befaffen. Aber auch fetbit im Falle bes wirklichen Sochverraths fann oft Ginfperrung ober Berbannung bie Stelle der Todesftrafe vertreten. Wird auf Diefe erkannt, so barf sie boch nicht gescharft werben, weil man bann in barbarische Grausamkeit verfallen wurde. Bergl. To= besftrafe.

Sobegetit (von δδος, der Weg, und ήγεισθαι, fuhren, leiten) ift Wegweifung, eine philosophische Sobegetif also ebensoviel als eine Ginleitung in die Philosophie oder eine Unweifung gu be-

ren Studium. G. Ginleitung.

hoffart f. hochmuth,

Soffbauer (Joh. Chito.) geb. 1766 zu Bielefeld, feit 1794 außerord, und feit 1799 ord. Prof. der Philof. zu Salle, hat im Beifte ber frit. Philos. ff. febr verdienftliche Berke beraus= gegeben: Unalytit ber Urtheile und Schluffe. Salle, 1792. 8. - Naturrecht aus bem Begriffe des Rechts entwickelt. Salle, 1793. 8. 2. 3. 1804. - Unfangegrunde ber Logie, nebft einem Grundriffe der Erfahrungsfeelenlehre. Salle, 1794. 8. 1810. - Untersuchungen über bie wichtigften Gegenftande bes Naturrechts. Salle, 1795. 8. - Naturfehre der Geele. Salle, 1796. 8. - Allgemeines Staatsrecht. Salle, 1797. 8. Th. 1. - Unfanagarunde ber Moralphilof, und insbesondre der Sittenlehre

[ Tugenblebre ]. Salle, 1798. 8. - Untersuchungen über bie wichtigsten Gegenstände ber Moralphilof., insbesondre ber Sittent. und Moraltheol, [ Tugend = und Religionel. ]. Dortm. 1799. 8. - Ueber die Perioden ber Erziehung. Epg. 1800. 8. - Unterfuchungen über die Rrankheiten ber Geele und die verwandten Bu-Halle, 1802-7. 3 Thie. 8. - Die Phychol, nach stande. ihren Sauptanwendungen auf die Rechtspflege. Salle, 1808. 8. - Ueber die Unalpfis in der Philof. Salle, 1810. 8. - Berfuch über die ficherfte und leichtefte Unwendung ber Unalpfis in ben philoff, Wiff. Lpg. 1810, 8. Gefronte Preisfchr. - Das alla, ober Naturrecht und die Moral, in ihrer gegenseitigen Ubbangigkeit und Unabhangigkeit von einander bargeftellt. 1816. 8. - Much hat er mit Dabelow eine jurift, und mit Reil eine medic. Beitschr. herausgegeben, in welchen, fo wie in andern Journalen und in der Erich = Bruber'ichen Encotlop. mehre Auffate philos. Inhalts von ihm vorkommen. Er farb 1827 zu Salle.

Soffmann (Dan.) Prof. ber Theol. zu Belmftabt im 16. Ih., hat fich in Bezug auf die Philos. bloß badurch bemerklich gemacht, bag er nebst feinen Unhangern, Joh. Ungelus Berbenhagen und Bengeslaus Schilling, berfelben ben Rrieg erklarte, ober fie wenigstens fo befdranten und ber Theol. unterordnen wollte, daß fie hatte aufhoren muffen, eine nothwen= Diae Aufaabe ber Bernunft zu fein. G. beffen Schrift: Qui sit verae ac sobriae philosophiae in theologia usus? Selmståbt. 1581. und Corn. Martini scriptum de statibus controversis Helmstadii agitatis inter Dan. H. et quatuor philosophos. Lyz. 1620. 12. - Er barf jedoch nicht verwechselt werden mit Ubo. Friedr, Sofmann (geb. 1703 zu Leignig und geft, 1741 zu Leipzig) ber fich in den Streit zwischen Bolf und Ribiger (feinem Lehrer) über die Seele mischte, indem er Gedanken über Bolf's Logik (Epz. 1728. 8.) herausgab, morin er B. formlich zur Widerlegung R.'s berausfoderte; worauf aber jener nicht achtete. G. Ribiger.

Soffnung f. Furcht und Elpistifer.

hoffnung ber ewigen Fortbauer ober bes emi= gen Lebens f. Unfterblichfeit.

Sofjuftig f. Cabinetsjuftig.

Soflich feit ift eigentlich bas feine Betragen, welches ber Soffitte gemaß ift, bann überhaupt ein wohlmollendes Benehmen gegen Undre. Wiefern es mit Aufrichtigfeit gepaart ift, fteht es allerdings unter bem Begriffe ber Pflicht und ber Tugend; wenn es aber blog ber Falfchbeit zum Deckmantel bient, um befto ficherer ju verberben, ift es noch verabscheuungswurdiger, als die rucksicht= tofefte Grobbeit.

hofmann f. hoffmann. - In der Mehrzahl, wenn von einer gangen Menschenklaffe die Rede ift, fagt man nicht Sof= manner, wie Staatsmanner, fondern Sofleute, auch wohl im verächtlichen Sinne Soffchrangen ober gar Sofgefindel, weil viele von ihnen der Schilderung entsprechen, welche Mon= tesquieu von ihnen macht. Er fagt namlich in feinem Esprit des lois (l. III. ch. 5): "Qu'on lise ce que les historiens de , tous les temps ont dit sur la cour des monarques; qu'on se rappelle les conversations des hommes de tous les pays sur nle misérable caractère des courtisans: ce ne sont point des "choses de spéculation, mais d'une triste expérience. "bition dans l'oisiveté, la bassesse dans l'orgueil, le désir de "s'enrichir sans travail, l'aversion pour la vérité, la flatterie, ala trahison, la perfidie, l'abandon de tous ses engagemens, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l'espérance de ses faiblesses, et plus que tout cela, "le ridicule perpétuel jetté sur la vertu, forment, je crois, le , caractère du plus grand nombre des courtisans dans tous les "lienx et dans tous les temps." — Dag es aber auch ehrenvolle Ausnahmen gegeben habe und noch gebe, hat M. felbst schon angedeutet. Und nach bem Sage: Regis ad exemplum totus componitur orbis, ober: Qualis rex talis grex, wird man am Sofe eines Fürsten, wie er fein foll, auch nicht viel Sofleute finden, die jenem Gemalde entsprechen. Der frangofische Sof, von welchem das Gemalde hauptfachlich entlehnt ift, war freilich nur allzuoft eine Quelle des sittlichen Berberbens, felbft unter jenem Ludwig, ben man mit Unrecht ben Großen genannt hat, weil er viel Glang um fich ber verbreitete.

Sofphilosophen und Sofpoeten find vielleicht noch unnugere und verachtlichere Geschopfe als Sofnarren und Sof= fchrangen. Denn mahrend die lettern beiden doch Stoff gum Lachen geben, geben die erftern beiben nur Unlag gum Bedauern, daß Philosophie und Poefie - das Sochste, was der menschliche Beift in Wiffenschaft und Kunft vermag - je fo entwurdigt werden konnten, um entweber ben bespotischen ober ben frivolen 3meden eines Sofes zu bienen. Indeffen lafft fich a priori ein= febn, daß eine Philosophie, die, um einen gnabigen Blick oder eine Penfion, Decoration ic. vom Berricher zu empfangen, deffen Ull= gewalt ober unbeschrankte Macht (ben Absolutismus) aus Princi= pien zu rechtfertigen fucht, nichts weiter fein kann, als eine fophi= ftische Buhlerin. Und so bedarf es wohl auch feines Beweises, daß eine Poesie, die nach der Laune eines Sofmarschalls als maitre de plaisir ihre Leier ertonen lafft, feine echte Tochter bes Mufen= gottes fein fann. Doch ift biefe Ufterpoefie, ba fie Diemanden

schadet, als dem Poeten felbst, immer noch erträglicher, als jene Ufterphilosophie, da diefelbe dem Unrechte den Schein des Rechts gu geben fucht, mithin eine bochft gefahrliche Rechtsverdreherin ift.

Soheit (fur Sochheit bes Bohllauts wegen) wird mehr im moralischen Ginne genommen; benn im physischen fagt man lieber Sohe. Man legt alfo einem Menschen Soheit bes Beiftes bei, wenn er eble Befinnungen burch feine Sandlungen aufert. Buweilen wird auch bas W. Dobeit als Titel gur Bezeichnung einer fürstlichen ober Regentenmurbe gebraucht, mo in= beffen der Sprachgebrauch fehr verschieden ift. Denn mahrend den Raisern und Ronigen bie Majestat gegeben wird, giebt man ben übrigen Regenten und Kursten nur die Soheit ober gar nur bie Durchlauchtigfeit. hierauf nimmt jedoch die Wiffenschaft weiter feine Ruckficht. Daber bedeutet auch Soheiterecht und Berbrechen der beleidigten Soheit ebensoviel als Maje= ftaterecht und Majeftateverbrechen. S. Majeftat.

Sobenheim f. Paracels.

Soheres als Gegenfat vom Rieberen f. hoch und Mieberes.

Solbach oder (minder richtig) Sollbach (Paul Thirp Bar, von) geb. 1723 in der Pfalz und geft. 1789 gu Paris, mo er fich den größten Theil feines Lebens aufgehalten hatte, Mitglied ber Ukademien der Biff, in Detersburg, Berlin und Mannheim. Runftenner und Naturforscher, Ueberfeger mehrer beutscher Berte in's Frangofische, Berfaffer einer Menge von naturhiftorischen, poli= tifchen und philosophischen Artifeln in der großen frangof. Ency= flop., wird auch von Bielen fur den eigentlichen Berf, des megen feines materialiftifchen und atheistischen Inhalts berüchtigten, fonft Mirabaud ober La Grange zugeschriebnen, Berfes: Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral (Lond. 1770. 2 Bde. 8. und noch in den 7 33. von 1817 bis 1824 achtmal neu aufgelegt - beutsch [von Schreiter] Fref. u. Lpg. 1783. 2 Bbe. 8.) gehalten. Es ift auch mahrscheinlich, baß S. ober La Grange, welcher Erzieher in S.'s Saufe mar, vielleicht auch beibe gemeinschaftlich, diefem Werke bas Dafein ge= geben haben. In diesem Falle ift es freilich als eine große specu= lative Berirrung eines Mannes anzusehn, deffen Geift und Cha= rafter sonft viele Borzuge hatte und ber auch von feinem ansehnli= then Bermogen einen fehr eblen Gebrauch machte. hat übrigens auch mehr Streitschriften veranlafft, als es eigentlich verdiente. Die vornehmsten sind : Examen du materialisme ou refutation dn s. d. l. n., par Mr. Bergier. Paris, 1771. 2 Bbe. 8. - Observations sur le livre intitulé: S. d. l. n., par Mr. de Castillon. Berl. 1771. 8. - Reflexions philo-

Rrug's encuflovabifch : philof. Borterb. B. II.

sophiques sur le s. d. l. n., par Mr. (Geo. Jonath.) Holland. Par. 1772. 2 Bde. 8. Neufch. 1773. Deutsch von J. E. Begel. Bern, 1772. 8. - Reponse au s. d. l. n. (von Boltaire). Genf, 1772. 8. (auch in der großen frang. Encyfl. Urt. Dien). - Le vrai sens du s. d. l. n. Oeuvr. posth. (von Selvetius). Lond. 1774. 8. Deutsch: Fref. u. Lpg. 1783. 8. -T. 2. Mangold's unumftosliche Widerlegung bes Materialismus gegen den Verf. des Suft. d. Nat. Ausab. 1803. 8.

Holcot oder Holfot (Robert) ein brittischer Scholastiker des 14. Ih. (ftarb 1349) welcher den Rominalismus vertheibigt, fich aber fonft feine Berdienfte um die Philof. erworben hat.

Solder (Wilh. - Frater Wilhelmus de Stutgardia, Ordinis Minorum, wie er fich felbft fchrieb) ein wurtembergicher Philosoph und Theolog des 16. Ih., der sich vornehmlich durch Bekampfung der Scholaftischen Philosophie und Theologie ausge= zeichnet hat. Er that dieß in folgenden 2 Schriften, in welchen er schon auf den Titeln die barbarische Schreibart der Scholastiker nach= ahmend verspottet: Mus exenteratus h. e. tractatus valde magistralis super quaestione quadam theologicali, spinosa et multum subtili, ut intus. Scriptus pro redimenda vexa ad Magnificum, Scientificum, Doctrinativumque, et catholico zelo ignitum virum, Joannem Pistorium, Nidanum, Theologum sicut abyssi maris profundum, per F. W. de St. Tubing. 1593. 4. — Petitorium exhortatorium pro resolutorio super grossis quibusdam dubietatibus et quaestionibus, ut subtilibus, ita multum aedificabilibus, circa sacramentum initiativum, quod vocant intrantium, sive baptismi, ex variis et in ecclesia romana probatis autoribus compilatum et comportatum, in gratiam et honorem Myocephalorum quorundam, Ingolstadii mures exenterantium, una cum praevio proloquio responsivo et respective reprehensivo, sive petulantiae jesuiticae repressivo, pro mure exenterato, per F. W. de St. Tubing. 1594. 4. -Der auf dem Titel ber 1. Schrift ermahnte Piftorius war ein Ueberlaufer von der luth, zur fath. Rirche, ber fich den Jefuiten ergeben und eine Schmahfchrift gegen Luther'n nach ber Beife folder Profelpten herausgegeben hatte. Wie alfo P. Auszuge aus 2.'s Schriften gemacht hatte, um ihn burch fich felbst zu widerlegen: fo machte S. wieder Muszuge aus ben berühmteften Scholaftischen Philosophen und Theologen, besonders in Bezug auf die Meffe und die Taufe, wo bie ungereimtesten Fragen mit dem größten Ernste abgehandelt werden, z. B. ob eine Maus, welche die ges weihte Softie anfresse oder mit bem Taufwaffer besprengt werde, dadurch wirklich den Leib Chrifti (nach der Lehre von der Trans= substantiation) und bas Sacrament der Taufe empfange, was mit

einer folden Maus zu thun, ob fie zu tobten ober gar anzubeten fei 2c. Beibe Schriften find außerft felten. Auszuge baraus hat Meiners gegeben im D. Gott. hift. Mag. B. 2. St. 4. S. 716 ff. Man findet bier allen Scholaftischen Unfinn gleichsam in nuce beifammen.

Solenmerianer f. Solomerianer.

Sollandische ober niederlandische Philosophie war im Mittelalter, wo fich in jenem (größtentheils bem Meere burch mubfelige Arbeiten abgewonnenen) Lande die erften Spuren von Philosophie zeigten, die im gangen driftlichen Europa herr= fchende scholaftische. Im 15. und noch mehr im 16. 3h. bewirt= ten aber auch hier die Buchbruckerpreffe, bas Studium ber claffi= ichen Literatur und die Reformation einen regern Aufschwung ber Geifter zum Forschen und Denken. Man nahm lebhaften Untheil an ben Untersuchungen, welche Baco, Cartes, Bayle, Leib= nis u. U. anstellten. Much erzeugte bas Land felbit zwei treffliche Denfer, welche neue Bahnen brachen, Grotius und Spinoga, wiewohl der Erfte feine Freiheit außer feinem Baterlande, in Frant= reich und Schweden, suchen muffte und bort auch fein philosophi= iches Sauptwerk ichrieb, ber 3weite aber eigentlich einem andern Bolke, bem bebraifchen, angehorte. In neuern Beiten bat auch bie kritische Philosophie einige Freunde daselbst gefunden, ohne doch einen ausgebreiteten Einfluß zu gewinnen. Ueberhaupt schei= nen bie bortigen Gelehrten mehr Neigung zur Philologie als zur Philosophie zu haben; baher felbst ein Bottenbach biefe mehr beilaufig ale mit ganger Singebung ber Geele trieb, fo wie er fich auch gegen Bemert erklarte. G. biefe Ramen und Dem= fterhuis. - Ginen ichatbaren Beitrag jur Geschichte Diefer Philof. enthalt Ferd. Jac. Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentat. de Ren. Cartesii commercio cum philosophis belgicis, deque philosophiae illius temporis in nostra patria ratione. Lowen, 1827. 4. (Preisschrift).

Sollbach f. Solbach.

Solle und hollisch f. Simmel und himmlisch.

Sollmann (Sam. Chfti.) geb. 1696 gu Ult = Stettin, ffu= birte auf mehren Universitaten, auch zu Wittenberg, wo er 1725 Als aber 1737 als außerord. Prof. ber Philos. angestellt wurde. bie Univerf. zu Gottingen errichtet warb, erhielt er einen Ruf babin als ord. Prof. der Philos. und ftarb bafelbst 1787 furg vor der 50jahrigen Jubelfeier biefer Univerf. als beren altefter Lehrer. Un= fangs bestritt er Bolf's Philosophie; nachher vertheidigte er fie; gulett aber ergab er fich bem Eflekticismus. Seine philoff. Lebr= bucher find furz und beutlich geschrieben, fanden baber viel Beifall, wurden aber fpater weniger geschatt, weil ber Eflekticismus in

Deutschland selbst seinen Eredit verlor. S. Dess. Commentatio philos. de harmonia inter animam et corpus praestabilita. Wittenb. 1724. 4. (Er bestritt darin die präst. Harm. und kam darüber in Brieswechsel mit Vilsinger. S. d. A.) — Comm. phil. de miraculis et genuinis eorundem criteriis etc. Frks. u. Lpz. 1727. 4. — Institutiones philoss. Wittenb. 1727. 2 Bde. 8. — Diss. de vera philosophiae notione. Wittenb. 1728. 4. — Paulo uberior in omnem philos. introductio. Wittenb. 1734. 8. B. 1. Gött. 1737—40. B. 2. u. 3. — Institutiones pneumatologiae et theologiae naturalis. Gött. 1740. 8. — Philosophia prima, quae vulgo metaphysica dicitur. Gött. 1747. 8. — Ueberzeugender Vortrag von Gott und der Schrift. Frks. a. M. 1783. 8.

Holomerianer (von δλος, ganz, und μερος, der Theil) heißen biejenigen Spiritualisten, welche die Geister irgendwo (im Raume) und zwar sowohl dem Ganzen als jedem Theile nach eristiren lassen, so daß sie z. B. vom Menschengeiste sagen: Er eristirt ganz im ganzen Körper und jedem Theile desselben. (Für Holosmerianer sagen Einige auch Holenmerianer, indem sie noch εν, in, einschieben). Ihnen stehen die Nutlibisten (von nullibi, nirgend) entgegen, welche behaupten, daß von einem Geiste als einer unkörperlichen Substanz gar nicht gesagt werden könne, er existire irgendwo (im Raume) weil er kein raumliches Ding sei.

S. Geist und Geisterlehre.

Some (henry - feit 1752 Lord Raims) geb. zu Edin= burg, hat fich fowohl burch Untersuchungen über die Gegenftande der Moral und der naturlichen Religion (Essays on the principles of morality and natural religion. Edinb. 1751. 8. Deutsch von Rautenberg. Braunschw. 1768. 2 Bbe. 8.) als auch durch afthetisch= kritische Forschungen (Elements of criticism. Lond. 1762. 3 Bbe. 8. 2. 3. Edinb. 1765. Deutsch von Meinharb. Lpz. 1772-90. 3 Bbe. 8.) bekannt gemacht. Sein Begriff von der Schonheit ift zwar zu weit, indem er auch bas Rugliche und Ungenehme barunter befafft und baber meint, ein Saus konne auch wegen feiner Bequemlichkeit, ein Baum megen feiner guten Fruchte für schon gehalten werden, wenn gleich sonft keine wohlgefällige Form an ihnen anzutreffen. Aber feine Theorie von der Erhaben= beit ift richtiger, indem er das Gefühl einer ftarken Bewegung in unfrem Gemuthe, hervorgebracht durch den Gindruck eines großen Gegenstandes, ben wir nur mit Unstrengung zu faffen vermogen, als die Quelle des Wohlgefallens am Erhabnen betrachtet. Much verwirft er bereits die Theorie von den drei Einheiten im Drama und erklart die Einheit des Orts und der Zeit für nicht nothwendig. S. Einheiten. Muffer jenen beiben Schriften hat er auch uber

die moralischen Gesetze der Gesellschaft (Historical law. Edinb. 1759. 8. Deutsch: Lpz. 1778. 8.) und über die Geschichte der Menschheit (Sketches on the history of man. Lond. 1774. 2 Bde. 4. Deutsch: Lpz. 1778—83. 2 Bde. 8.) geschrieben. Er starb 1782.

Somer, dieser angeblich ionische, 900 oder 1000 S. vor Chr. lebende epische Dichter — über dessen Personlichkeit, Leben und Werke, besonders was die Frage nach deren Echtheit, Ent= ftehungs = und Fortpflanzungeweise betrifft, bier nur auf die bekannten Schriften von Bood, Blackwell, Benne, Bolf, Bog, Roppen u. U. hingebeutet werden fann - ift auch zu den alte= ften griechischen Beisen gegablt und baber felbst mit bem Titel eines Philosophen beehrt worden. Nun finden sich zwar in ben homerifchen Gefangen viele Beisheitsspruche, burch beren Samm= lung und geschickte Unordnung man ein gang artiges Compendium der Lebensweisheit zu Stande bringen konnte, besonders wenn man die etwanigen Lucken burch Folgerungen aus bem Gegebnen aus= zufüllen suchte. Allein von eigentlicher Philosophie findet fich boch feine Cpur barin. Wenn aber bie alten Cfeptifer ihre Zweifel= fucht, die alten Stoifer ihre Physiologie, und andre Philosophen noch andre Dogmen in jenen Befangen fanden: fo ift bas ein accom= modirender Gebrauch, der fich fast von allen Gebichten machen tafft. — Seneca (ep. 88.) folgert auf eine sinnreiche Beise baraus, bag man aus S. bald einen Stoifer, bald einen Epi= fureer, bald einen Peripatetifer, bald einen Ufademifer gemacht habe, er moge wohl feines von dem allen und überhaupt fein Philosoph gewesen sein. Das Lettere folgt freilich nicht gang ftreng aus jenen Pramiffen, ift aber boch an fich mahr, fo viel Mube man fich auch gegeben hat, bas Gegentheil zu erweisen. Uebrigens vergl. Salbkart's psychologia homerica. Bullich. 1796. 8. - Sturz de vestigiis doctrinae de animi humani immortalitate in Homeri carminibus. Gera, 1794-7. 3 Protuff. 4. - Fraguier sur les dieux d'Homère; in ben Mém. de l'acad. des inscr. T. IV. - Schulze (Joh. Dan.) Deus Mosis et Homeri comparatus. Lpg. 1799. 4. - Bottiger's praelusio, quam vim ad religionis cultum habuerit Homeri lectio apud Graecos. Guben, 1790. 4. (auch im R. Magaz, für Schulen. II, 1.) — Delbruck (Joh. Ferd.) Homeri religionis quae ad bene beateque vivendum fuerit vis. Magdeb. 1797. 8. - Gadolin de fato homerico. 360, 1800. 8. -Magner (Joh. Fror.) de fontibus honesti apud Homerum. Luneb. 1795. 4. - Bermann's und Creuger's Briefe uber Homer und Befiod (Beibelb. 1818. 8.) enthalten auch manches hieher Gehörige.

Homo homini lupus — ein Mensch ist dem andern ein Wolf — bezeichnet den thierischen Charakter des Menschen, versmöge dessen das in der Thierwelt geltende Recht des Starkern oft auch in der Menschenwelt geltend gemacht wird, wo doch eigentlich

nur das Recht der Vernunft gelten follte. G. Recht.

Homo sibi ipse phaenomenon — der Mensch ist sich selbst. Erscheinung — soll wohl eigentlich soviel heißen als: Der Mensch ist sich selbst ein Rathsel, weil er sein eignes Wesen nicht begreift, auch weder von seinem höhern Ursprunge, noch von seiner Fortdauer nach dem Tode eine wirkliche Erkenntniß hat. Uebrigens ist es allerdings auch wahr, daß der Mensch, so lang' er lebt, sich selbst und andre Menschen nur unter sinnlichen (räumlichen und zeitlichen) Bedingungen wahrnimmt, mithin sich selbst eine Ers

scheinung ift. S. b. 2B.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto — ich bin Mensch und halte nichts Menschliches mir fremd — ist ein Ausspruch des Terenz (Heaut. I, 1. 25.) den schon die alten Zuschauer seiner Lustspiele beklatscht (August. ep. 51.) und den auch die alten Philosophen sich angeeignet haben (Cic. de off. I, 9. de leg. I, 12. Sen. ep. 95. de vita dea. 24.). Allerdingskann man diesen Ausspruch den Grundsah der Mensch ich eit (principium humanitatis) nennen, ob er gleich hier bloßsubjectiv, als Maxime, dargestellt ist. Objectiv, als Geseh der Vernunst, dargestellt wurde er so lauten: Nimm als Mensch an allen Angelegenheiten des menschlichen Geschlechtes Theil, und zwar nicht bloß erkennend (theoretisch) sondern auch handelnd (praktisch). Daraus gehn dann alle Menschenpflichten hervor, wiesern sie Pflichten gegen Andre sind. S. Pflicht.

Somogen f. heterogen.

Homologie (von δμος, zusammen oder vereinigt, und λογος, die Rede) ist eigentlich Beistimmung zu dem, was ein Undrer gesagt hat. Die Stoiker aber bezeichneten dadurch die mit sich selbst einstimmige Vernunft (είς λογος και συμφωνος) und dann auch ein mit sich selbst durchaus einstimmiges Leben (το δμολογουμενως ζην) weil dieß allein ein tugendhaftes Leben und ebendarum das Ziel sei, nach welchem der Weise streben solle. Sicero (de sin. III, 6.) übersest daher δμολογια schlechtweg durch convenientia, Seneca aber (ep. 31.) erklärt es genauer durch aequalitas ac tenor vitae per omnia consonans sidi, als worin eben die vollkommne Tugend des Weisen (persecta virtus) bestehe. In der pythagorischen Woral wird das Wort auch von der Uehnlichkeit mit Gott (δμολογια προς το θειον) gebraucht, nach welcher der Weise streben soll, vermöge des pythagorischen Grundsaßes: Folge der Gottheit (έπου θεω)! Stob. ecl.

II. p. 66. Heer. Jambl, vita Pyth. S. 94. 137. - Somo= Logisch heißt zuweilen auch verhaltnissmäßig, angemessen, ba lovos auch ein Berhaltniß bedeuten fann; und bann fteht ihm heterolo= gifch in der Bedeutung von unverhaltniffmagig, unangemeffen entgegen.

Somonymie (von buov, zusammen ober zugleich, und ovena = ovona, der name oder das Wort) findet nach der Er= flarung bes Uriftoteles im Unfange ber Rategorien fatt, wenn zwei Dinge mit bemfelben Worte bezeichnet werben und boch bem Begriffe nach verschieden find (we ovona movor zorror, & de logos [ber Begriff] Eregog); wie wenn man ein lebendiges Ding und ein gemaltes einen Menschen oder ein Thier nennt. Denn ba bas bloß gemalte Ding, wenn es auch ein lebendiges Befen vorstellt, boch fein wirkliches Leben hat: fo haben beide nur benfelben Da= men, aber nicht denfelben Begriff. Jest nennt man alle Worter Somonymen, die verschiedne Bedeutungen haben, alfo unter einem und bemselben Namen eine Mehrheit von Begriffen ober Dingen befaffen, wie das 2B. Rrug fomohl ein Befag als ein Birthshaus bedeutet, und dann auch der Rame eines Menschen fein kann; worauf eine bekannte Urt von Wortrathfeln oder Bortfpielen (bie baber auch Somonomen genannt werben) beruht. Synomonymie aber wird gewohnlich nur von gleichnamigen Personen ober Dertern gebraucht, ift also etwas andres als Sono= nymie, wo zwei oder mehre Borter einerlei bedeuten oder zu be= deuten Scheinen. G. b. 2B.

hombomerie f. Unaragoras.

Somoopathie f. Allopathie. - Fur hombopathifch fagen Manche auch homdobiotisch, weil das Leiden (nubog) eine Uffection des Lebens (Biog) sei. Dann muffte man also folgerecht für allo = ober alloopathisch sagen allo = ober alloo=

biotisch. Wozu jedoch solche Neuerung?

Domousie (von buog zusammen ober vereinigt, und ovora, die Substang) ist eigentlich mehr ein theologisches, als ein philosophisches Runftwort. Denn es bezieht fich auf die von der Rirche angenommene Gleichheit bes Wefens zwischen Gott und feis nem Sohne, mahrend Undre nur eine Mehnlichkeit bes Wefens (Domoufie von ouococ, abnlich) zugeben wollten. Rur bie Philosophie hat biefer Streit aar feinen Sinn; wie er benn auch nie anders als burch Machtspruche hat entschieden werden konnen.

Sonain Ebn Sfaat, fein Cohn Sfaat Con Sonain, und fein Entel Sobaifch - eine Gelehrtenfamilie bes 8. u. 9. Ih. nach Chr., die auch fur die Gefch. ber Philof. mertwurdig ift und darum hier einen Plat verdient. Sonain, ber Stifter bie= fer Familie, war namlid, von Geburt ein Uraber, gehorte aber gur christlichen Secte Cbab, welche von den übrigen Urabern ab456

gesondert lebte. Unfangs wollt' er Medicin ftudiren; allein Jo= hann Mefue von Damaskus, Argt und Gunftling bes Chalifen Al Rafchid, verweigerte ihm den Unterricht darin. Er ging da= ber nach Griechenland, lernte hier die griechische Sprache, faufte griechische Bucher, fehrte mit benfelben nach Bagdad guruck, und legte hier eine Urt von Ueberfegungsfabrif an, in welcher auch feine beiden Abkommlinge arbeiteten. Auf diese Art wurden viele Werke griechischer Philosophen in's Sprifche und Arabische überfest, und fo das Studium der griech. Philos. unter den Sprern und Arabern befordert. Es mar nur dabei zu beklagen, daß man nach gemachter Uebersetung die Drigingle vernachlässigte oder fogar verbrannte, wie der Chalif U1 Mamun ausdrucklich befohlen haben foll; nach einem Zeugniffe bes grabifchen Geschichtschreibers Gengi aus Bagbab, welches Leo der Ufrikaner anführt. S. Leo Afric. de viris inter Arabes illustribus ap, Fabric. bibl. gr. Vol. XIII. p. 248.

Honeste vive! heißt eigentlich: Lebe anstandig! Beil aber das Honestum der Alten nicht bloß das außerlich, sondern auch bas innerlich Unftandige ober bas sittlich Gute befaffte, fo bedeutet jener Sat auch soviel als: Lebe tugendhaft! Er ift ba= her fein Rechtsgeset - ob man ihn gleich zuweilen in Berbindung mit ben Gaben: Neminem laede! und: Suum cuique tribue! als ein folches aufgeführt hat - fondern ein Tugend =

gefes. G. beide Musdrucke.

Sonorar (von honor, die Ehre) ift ein Ehrenlohn.

S. d. W. und Didaktron.

honorius von Autun f. Richard von St. Bictor

und Wilhelm von Conches.

Sopfner (Ludw. Jul. Friedr.) geb. 1743 gu Biegen, feit 1765 Prof. am Carolinum zu Raffel, feit 1771 ord. Prof. ber Rechte zu Giegen und feit 1778 zugleich heffen = barmft. Regierungs= rath, feit 1781 aber Oberappellationsrath und feit 1782 geh. Eri= bunalerath zu Darmstadt, wo er 1797 starb. Muger vielen positiv juriftischen Schriften hat er auch ein, lange Beit geschaftes und oft aufgelegtes, Werk über bas naturliche Recht gefdrieben: Ratur= recht des einzelen Menschen, der Gesellschaften und der Bolker. Gieken, 1780. 8. 2. 6. 1796. - Much fcbrieb er ein Programm: Barum find die Menschenpflichten entw. vollkommne ober unvoll= fommne? und welche Pflichten gehoren zu der erften, welche zu der letten Gattung? Giegen, 1779. 4. Nachher ift es feinem Naturrechte mit Bufagen, in welchen er auch die Ginwurfe ber Begner beantwortet, beigefügt worden.

Horapollo f. Horus.

Soren und lefen (auditio et lectio) find bie gewohn= lichen Mittel des Unterrichts, der daher theils ein mundlicher theils ein Schriftlicher fein kann. Das Boren ift bas Erfte ober Urfprung: liche und macht baber auch einen tiefern Gindruck auf das Gemuth, als bas Lefen. Diefes ift jedoch ebenfalls eine Urt von Soren, namlich ein inneres, bas fich auch in ein außeres ober wirkliches Boren verwandelt, wenn man laut lieft. Da aber bief mit Un= ftrengung verbunden ift, auch nicht überall ftattfinden fann: fo ift bas ftille Lefen gewohnlicher. Das Lefen ift fonach ein Stellver= treter bes Borens, aber ein nothwendiger, weil burch bas blofe Boren unfre Renntnig febr eingeschrankt bleiben murbe. Soll aber bas Lefen ben Geift miffenschaftlich bilben - benn von ber gemohn= lichen Leserei zur blogen Unterhaltung ift hier nicht bie Rede fo muß man nicht bloß mit Aufmerksamkeit, fondern auch mit nachbenkender Prufung, nicht vielerlei (multa) fondern das Gute vielmal (multum) lefen, auch nicht bloß die Schriften einer Partei, ju ber man fich hinneigt, fonbern auch die Schriften ber Begner, bie oft noch belehrender find. Besonders ift dieg bei ber philof. Lecture zu beobachten. Diefe foll daher, wie jede miffenschaftliche, eigentlich fatarifch ober verweilend bei ihrem Begenftande fein. Bei minder bedeutenden Schriften kann icooch auch ein flüchtiges Ueberlefen ober eine curforifche Lecture fattfinden, wo man nur beim Wichtigern langer verweilt, weil es nicht moglich ift, alles statarisch zu lesen, auch nicht einmal rathsam bei ber Menge bes Unbedeutenden. Es giebt baber eine Runft fowohl zu horen als gu lefen, die man aber nur burch Uebung erlangt. Mit beiben ift jedoch ftets bas eigne Arbeiten zu verbinden. G. Meiners's Unweif. zum eignen Arbeiten, Lefen, Ercerpiren und Schreiben. Lemgo, 1789. 8. U. 2. 1791.

Sorig ift, mas einem Undern gehort, mas beffen Gigenthum ift (quod ipsi proprium est). Die Proprietat wird baber auch Borig feit genannt. Man braucht jedoch biefes Wort vorzüglich von Personen, welche als Gigenthum eines Undern betrachtet und beshalb horige Leute genannt werben, wie Leibeigne und Sfla= Ein folches Berhaltnif ift aber miberrechtlich. S. Leib= eigenschaft und Stlaverei. In der Busammensegung (fcmer: ober leichthorig) bezieht fich bas 2B. horig bloß auf ben Be-

horssinn.

Borigont (von δρίζειν, begrangen) ift ber Rreis, wo fich Scheinbar himmel und Erbe berühren, wodurch also unfre Un= schauung von beiden begrangt wird. Was barüber in philos. Sinficht zu bemerten, f. Befichtstreis.

hormizdas f. Drmugd und Boroafter.

Sornerfrage (κερατινή ζητησις, cornuta quaestio) ist eine fophistische Urt zu fragen, um Jemanden in Berlegenheit zu feten. Uls beren Erfinder wird ber Megariter Eubulibes genannt. Man fragte namlich: "Haft du bie Horner abgeworfen?" Untwortete nun der Undre: "Ja", fo folgerte man: "Uso hast du doch Horner gehabt." Untwortete er: "Nein", so folgerte man: "Also haft du sie noch." Daß man aber antwortete: "Was ich nicht gehabt, fonnt' ich auch nicht abwerfen", wollten die Mega= rifer nicht leiben. Man follte auf ihre Fragen immer schlechtmeg bejahend oder verneinend antworten; wodurch fie freilich oft verfanglich murben. G. Untwort.

Sornerschluß oder richtiger gehornter Schluß (syllogismus cornutus) ift biefelbe Urt zu schließen, welche auch bie

bilemmatische heißt. G. Dilemma.

Boroftopie (von woa, Beit, Jahr, Jahreszeit, Stunde, und σχοπειν, fcauen, beobachten) ift überhaupt Beobachtung ober Bestimmung der Beit nach der Bewegung der Gestirne ober andern Beranderungen in der Natur; bann besonders berjenigen Beit, in welcher etwas geschieht; endlich im engsten Sinne ber Beit ober Stunde, wo Jemand geboren wird. In diefem Sinne nahmen es besonders die Uftrologen als Nativitätsteller, indem sie die Stellungen ber Gestirne gegen einander (Conftellationen) bei ber Geburt eines Menfchen beobachteten, um banach bie Schickfale, auch wohl gar ben Charafter und die Handlungen biefes Menschen porque zu bestimmen. S. Uftrologie. Die horofkope ber Mathematiker, als Instrumente zur Bezeichnung ber Tages = und Nachtlangen, gehoren ebensowenig hieber, als die Sorologe ober Beitmeffer, die wir Uhren (was auch wohl mit woa ftammver=

manbt ift) nennen.

Borus (auch Drus und Horapollo) ein angeblicher agyptischer Weiser, Cohn bes Dfiris und ber Isis, mahrscheinlich aber eine eben fo mythifch = fymbolische Perfon, wie diese beiben. Wenn namlich D. und J. als personisicirte Symbole ber Sonne und des Mondes und ber von ihnen abhangigen Beugungskrafte ber Natur zu betrachten find: fo wird auch S. nichts andres fein, als ein personificirtes Symbol bes Wechsels ber Zeiten, ber von der Bewegung jener Weltkorper abhangt und von bem felbft wieder die Beugungefrafte ber Natur in ihrer zeitgemagen Birtfamkeit abhangen. Indeffen hat man jener Person folgendes Wert beigelegt: Horapollinis hieroglyphica. Gr. et lat. c. observatt. Mercerii, Hoeschelii, Caussini et suis ed. Joh. Corn, de Pauw. Utrecht, 1727. 4. Frang, von Requier, Par. 1779. 12. — Bergl. auch Essai sur les hieroglyphes d'Horapollon etc. Par Mr. le Chev. de Goulianoff. Par. 1827. 4. - Begen einer neuern Schrift unter bem Titel 50 = rus f. Bunfd.

Hospitalitat (von hospes, Gaft und Wirth) ift Gaft=

lichkeit und Wirthbarkeit. Wegen bes Rechts ber hos:

pitalitat f. Baftrecht.

Soffe (Friedt. Wilh.) ein Gelehrter bes 17. Ih. und brandenburgischer Secretar, der durch eine Schrift über die Einstimmung der Vernunft und des christlichen Glaubens (Concordia rationis et fidei s. harmonia philosophiae moralis et religionis christianae. Amsterd. [eigentlich Berl.] 1692) unter den Theologen und Philosophen seiner Zeit eine große Vewegung veranlasste, auch deshalb seines Amtes entsetzt wurde, indem er darin von dem spienozistischen Grundsase ausging: Gott ist die einzige Substanz und der Mensch ein bloßer Modus derselben. Daher wird in dieser Schrift auch Fürsehung und Unsterblichkeit entweder ganz geleugnet oder anders als im gewöhnlichen Sinne genommen. Für die Geschichte des Spinozismus ist dieselbe nicht ganz unwichtig.

Huarte (Juan) ist gleichsam der Reprasentant der spanisschen Philosophie seit dem Mittelalter. Denn die Spanier haben sonst keinen neuern Philosophen von Bedeutung aufzuzeigen, und auch dieser — eigentlich ein Urzt zu Madrid, aber zu S. Juan del Pie del Puerto in Unternavarra wahrscheinlich um 1520 geb. und nach 1580 gest. — hat sich nur durch das einzige Werk Examen de ingenios para las sciencias als einen guten psychologischen Beobachter gezeigt. Es ist oft aufgelegt und fast in alle Sprachen übersett worden; deutsch mit einer Vorr. von Lessing unter dem Titel: Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. Zerbst,

1752. 8. verbeffert von Ebert. Wittenb. 1785. 8.

Hubsch bezeichnet einen niedern Grad des Schönen. Wenn namlich etwas vom Joeale der Schönheit ziemlich entsernt, aber doch immer noch wohlgefällig durch seine Form ist: so nennen wir es hübsch, und steigern dann auch wohl den Ausbruck durch ein vorgesetztes sehr oder recht, wagen jedoch nicht, es schön zu nennen, weil wir noch zuviel Unvollkommenheit an ihm wahrenehmen. Im Franz. entspricht ihm joli; denn une jolie fille gilt in Frankreich ungefähr ebensoviel als ein hübsches Mädchen in Deutschland

Deutschland.

Huet ober Huetius (Pet. Dan.) geb. 1630 zu Cabom, zögling ber Jesuiten, mehr Polyhistor als Philosoph, anfangs ber cattes. Philos. ergeben, dann ihr heftiger Gegner, und weil er auch in der aristot. und platon. Philos. feine Befriedigung gesunden, an der Bernunst verzweiselnd und dem Skepticismus huldigend, um anstatt der Philos. den (kathol.) Glauben zu empsehlen, wie aus s. Demonstratio evangelica und andern Schristen erhellet. Da er früher am Hofe der Königin Christine von Schweden, nachher am Hofe Ludwig's XIV. (als Lehrer des Dauphins gemeinsschaftlich mit Bossuck is den gewann er bald Ruhm, Ansehn

und Ginfluß. Nachdem er 10 Jahre jenes Lehramt verwaltet wo er vornehmlich die Idee, die classischen Schriftsteller in usum Delphini zu bearbeiten b. h. zu verstummeln, begunftigte und auch felbit den Manilius in der Urt bearbeitete - trat er in den geiftlichen Stand, erhielt die Ubtei Mulne, fpater auch ein Bisthum, und lebte meift beschäftigt mit gelehrten Studien und in beständiger Berbindung mit den Jesuiten, denen er auch feine große Bibliothek vermachte. Er ftarb 1721. Seine Berke find ff.: De interpretatione libb. IV. Par. 1661. 4. - Demonstratio evangelica. Par. 1679. Umft. 1680. 8. - Censura philosophiae cartesianae. Par. 1689. 12. (Dagegen erschienen: Philosophiae cartesianae adversus censuram Huetii vindicatio auct. D. A. P. [Aug. Petermanno]. Lpz. 1690. 4. und Réponse au livre qui a pour titre: Censura etc. Par Pierre Silvain Regis. Par. 1692. 12.) - Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme, par M. G. de l'A. Par. 1692. (Erschien anonym gegen Regis, bem es auch gewibmet ift, und enthalt eine fatprifche Ergablung von Cartes, ber, nachbem er die Schweben durch bas Vorgeben von seinem Tode getäuscht habe, nach Lappland gezogen fei, um dort eine neue Philosophen= schule zu fliften, von ber ebenfalls allerlei Geltsamkeiten berichtet werben). Quaestiones alnetanae [von der Ubtei Aulne, wo fie geschrieben, benannt | de concordia rationis et fidei. 1690. 4. Lp3. 1693. 1719. 4. — Traité de la foiblesse de l' esprit humain. Umft. 1723. 12. Deutsch mit antisteptt. Un= merkt. Fref. a. M. 1724. 8. (Diefes erft nach D.'s Tode erfchie= nene Werk enthalt ben Grundgebanken, bag in ben Objecten mohl Bahrheit fein konne, daß aber diefelbe nur Gott ju erkennen ver= moge; der menschliche Geist sei zu schwach bazu; fur ihn fei alles ungewiß; er muffe fich baber an ben Glauben halten, ber von einer übernaturlichen, über alle Vernunft hinausgehenden, Offen= barung abhange und von der Rirche erhalten und fortgepflangt werbe. Ein folder Skepticismus war also nicht rein philosophisch, fondern es lag demfelben die geheime Abficht, welche S. mit Bof= fuet, Nicole u. U. gemein hatte, jum Brunde, die Protestan= ten in den Schoof der alleinseligmachenden Rirche guruckzuführen. Mußer ben antisfeptt. Unmerke. bes beut. Uebersegers erschien auch bagegen von Unt. Muratori: Trattato della forza del intendimento umano osia il pirronismo confutato. Bened. 1745. U. 3. 1756. 8.) - Endlich hat S. auch fein eignes Leben beschrieben in: Commentarius de rebus ad eum pertinentibus. Saag, 1718. 12. auch bei ber neuesten Musg. der Quaestt. alnett. (Eps. 1719. 4.)

Sufeland (Gli.) geb. 1760 gu Dangig, Doct. ber Phi=

tof. und der Jurispr., seit 1788 außerord. seit 1790 ord. Prof. der Rechte zu Jena, seit 1796 auch weimarischer Justigrath, seit 1806 ord. Prof. der Rechte und Hof= und Justigrath zu Lands= hut, feit 1808 Burgemeister zu Danzig, seit 1813 wieder in Landshut und bald darauf in Salle ord. Prof. der Rechte, geft. Huger mehren juriftifchen Schriften hat er auch folgende philosophische herausgegeben: Bersuch über den Grundsat Des Raturrechts. Epg. 1785. 8. - Ueber bas [angebliche] Recht protestantischer Fürsten, unabanderliche Lehrvorschriften festzuseben und über folchen zu halten. Jena, 1788. 8. (Bezieht fich vor= nehmlich auf bas fog. preußische Religionsedict; weshalb auch darin vorzugeweise von protestantischen Furften die Rede ift , un= geachtet gar fein Furft ein folches Recht haben fann, er mag protestantisch fein ober nicht, weil es bem ursprunglichen Mensch= heitsrechte der Glaubens = oder Gemiffensfreiheit widerftreitet, alfo eine ungerechte und sogar irreligiose Unmagung ift, die nur Beuch= ler macht). - Lehrfage des Naturrechts und ber bamit verbun= benen Wissenschaften. Jena, 1790. 8. U. 2. 1795. — Neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst, durch Prüfung und Berichtigung ihrer Hauptbegriffe von Gut, Werth, Preis, Gelb und Bolksvermögen. Gießen und Wethar, 1807. 8. Th. 1.

Sugo ift ein fur die Gefch. ber Philof, nicht unberühmter Name. Wir wollen hier die verschiednen Philosophen dieses Na= mens nach der Beitfolge aufführen, wobei jedoch voraus zu bemer= fen, baß Sugo Grotius nicht hieher gebort, ba diefer unter fei=

nem zweiten als bem Sauptnamen zu fuchen.

Sugo mit dem Beinamen von St. Bictor (H. a Scto. Victore) welchen Beinamen er von feiner Chorherrenstelle im ehe= maligen Rlofterftifte St. Victor zu Paris erhielt. Geboren 1096. nach Ginigen zu Dpern in Flandern, nach Undern in Diederfachfen aus bem Saufe ber Grafen von Blankenburg, empfing er feine Bildung zuerft im Rlofter Samereleben, wo er fich vorzüglich mit Mathematit beschäftigte, bann (feit bem 18. Lebensjahre unter Leitung Wilhelm's von Champeaur) im Rlofter St. Bictor, wo er fpater felbst lehrte, mehre Werke Schrieb, bie gu jener Beit eifrig gelefen wurden, und 1140 ftarb. In ber Theol. und Philof. waren Muguftin, Boëthius und andre lateinische Rirchenschrift= fteller feine hauptfachlichften Gubrer, vornehmlich ber Erfte; weshalb man ihn auch den zweiten Muguftin nannte. Bon' den Schrif= ten bes Aristoteles Scheint er nur bas Organon gekannt und benutt zu haben; von ben Schriften ber arabifchen Philosophen aber, die zu jener Beit bekannter wurden, wenig ober nichts. Ueber die scholaftische Philosophie seiner Zeit außert er fich oft mit einem ziemlich unbefangenen Urtheile, indem er fie als eine zwar mort:

reiche aber gehaltlofe Dialektik barftellt; mogegen er fich felbit auf Die Seite bes Mufticismus, wie fein Schuler Richard von St. Bictor, hinneigt. Gedruckt sind seine Opp. studio et industria Canonicorum regiorum Abbat. S. Vict. zu Rouen (Rothom) 1648. 3 Bbe. Fol. — Bergl. Derlingii diss. (praes. Keuffel) de Hugone a S. V. Helmst. 1745. 4. — Eine gute neuere Monographie über diefen berühmten Scholaftifer, ber burch innigere Bereinigung der Scholaftif und der Mystif eine Reform jener porbereitete, ift folgende Schrift: Sugo von St. Bictor und bie theologischen Sauch philosophischen] Richtungen feiner Beit. Darge=

ftellt von Ulb. Liebner. Epg. 1831. 8.

Sugo, Erzbischof von Rouen - baber H. Rothomagensis genannt - war geburtig aus Umiens, empfing feine erfte Bilbung im Rlofter zu Clugny, wo er auch Mondy ward, erhielt bann Die Abtei zu Reading in England und endlich (1130) jenes Erz= bisthum. Um berühmteften find unter feinen Schriften Gefprache (Dialogi s. quaestiones theoll. in Martene's thes. nov. anecdott. T. V. col. 904 ss.) geworben, in welchen er sich besonders mit bialektischen Untersuchungen uber die gottlichen Eigenschaften und beren Berhaltniß zur Welt beschäftigt, ohne boch eben febr gludlich in Auflosung ber babei vorkommenden Schwierigkeiten zu fein. So vergleicht er die Allgegenwart Gottes ohne Ausdehnung mit ber Gefundheit, die ebenfalls im gangen Rorper ohne wirkliche Musbeh= nung fei. Das Uebel in der Welt, felbft bas moralische, betrachtet er als etwas blog Negatives, bas darum nicht auf Gottes Rechnung gefett werden tonne, weil Gott nur Positives wirke. 1164 als Zeitgenoffe von Peter dem Lombarden.

Sugo mit dem Beinamen Eterianus, beffen Ableitung mir nicht bekannt ift. Diefer S. ift überhaupt weniger berühmt geworden, als die beiden Borigen. Much find feine philoff. Schrif= ten von ihm auf die Nachwelt gekommen. Man kennt ihn nur im Allgemeinen als einen thatigen Berbreiter ber ariftot. Philof., die er nicht von den Arabern entlehnt, sondern aus den Urschriften zu Conftantinopel fennen gelernt haben foll. Er bluhte um 1170; benn Geburts = und Todesjahr beffelben find gleichfalls unbekannt.

Sugo (Guftav) geb. 1764 ju Lorrach im Babenfchen, feit 1788 aufferord, und feit 1792 ord. Prof. der Rechte zu Got= tingen, auch feit 1819 Geb. Juftigrath, bat fich zwar vorzüglich um die posit. Jurisprudeng verdient gemacht, verdient aber boch auch hier als Berf. einer philos. Rechtslehre erwähnt zu werben, welche ben Tit. führt: Lehrbuch des Naturrechts als einer Philos. des posit. Rechts. Berl. 1798. 8. 2. 3. 1809. auch als B. 2. fei= nes Lehrbuchs eines civilift. Curfus. Menn gleich die Unficht vom D. R. als einer blogen Philos. bes P. R. zu beschrankt ift, indem

man über biefes gar nicht ohne jenes (bas eigentliche Bernunftrecht) philosophiren fann: so enthalt das Buch doch manche eigenthum= liche und ichabbare Untersuchung. Die von ihm ausgegangene Be= zeichnung bes von der Moral getrennten R. R. (im Ginne von Thomafius) als einer "Tobichlagemoral" ift jeboch mehr wißig als treffend. Diefes wurde fie nur bann fein, wenn Semand fo unverständig mare, zu behaupten, man folle im Leben einzig nach jenem N. R. (alfo mit hintansegung aller Moral) handeln. Die Wiffenschaft fann und muß bas Berfchiedenartige trennen (b. b. unterscheiben und abgesondert behandeln) wenn es gleich im Leben noch fo innig verbunden ift und fein foll. Thiere und Pflangen leben ja auch nicht getrennt von einander in ber Natur, und boch behandeln fie die Raturhiftorifer in zwei besondern Wiffenschaften. So werden auch Geographie und Geschichte, Physit und Chemie, Arithmetik und Geometrie, Pathologie und Semiotik, und viele andre ihrem Stoffe nach theils verwandte theils aber auch ver= fchiedne Wiffenschaften abgesondert behandelt, ohne daß Jemand barum ihren Zusammenhang völlig aufheben wollte.

Sugo Grotius f. Gretius.

Suldigung ift eigentlich ber Uct, durch welchen ber Untere fich ber Suld ober Gnade bes Sobern unterwirft, indem jener biefem Treue und Gehorfam gelobt. Daß aber aus diefer Unterwerfung und Gelobung fein Recht folge, ben Untern nach bloger Willfur zu behandeln, verfteht fich von felbft aus dem 3mede jedes gefelli= gen, insonderheit des burgerlichen Bereins. S. Staatsamed. Im weitern Ginne nennt man auch jebe hohere Achtungsbezeis gung, fogar bie gegen Frauen, eine Sulbigung. Daber fagt man chensowohl ben Berbienften eines Mannes als ben Reizen eines Beibes hulbigen. - Begen bes Suldigungseibes ift ber Urtifel: Eib zu vergleichen, hier aber noch zu bemerken, baf biefen Gid als Unterthaneneib auch alle Beiftliche zu ichmoren verpflichtet find, wenn fie gleich noch einen anderweiten, namlich firchlichen, Dberherrn haben. Denn der Gehorfam gegen benfelben fann fie boch nie vom burgerlichen Gehorfam entbinden, weil zu diefem jedes Blied ber Burgergefellichaft verpflichtet ift, wes Standes es auch fonst sein moge. Die Musrede, daß man nicht zweien Berren bie= nen konne, ifi unftatthaft. Denn man kann bas recht gut, namlich jedem auf feine Beife und innerhalb der gefetlichen Schranken, ba ber Gehorsam gegen feinen Menschen in ber Welt blind und un= bedingt fein fann. - G. Gehorfam und blind.

Sulfleiftung, wechselseitige, ob 3weck ber Che, f. Chezwed. Im Allgemeinen hat jeber Mensch sowohl bas Recht als bie Pflicht ber Hulfleistung gegen Undre (jus et officium auxilii ferendi). Bei ber Ausübung bes Rechts und ber Pflicht fommt es aber freilich sowohl auf die Kraft dazu als auf andre Umstände und Lebensverhaltnisse an, so daß man in einzelen Fallen auch die Hulfe verweigern darf, sogar soll. Wer einem Mörder oder Rauber Hulfe leisten wollte, wurde sich ja der Theilnahme am Verbrechen schuldig machen. Wohl aber soll man dem Angegriffenen und Be-

brobten Sulfe leiften, wenn man fann.

Hilfsgrund ist soviel als Nebengrund, der zu einem anbern noch hinzukommt, um ihn zu verstärken. Daher nennt man auch eine zweite Hypothese, die dassenige erklärt, was die zuerst aufgestellte unerklärt ließ, eine Hulfshypothese. Es ist aber besser, wenn man der Hulfsgrunde und Hulfshypothesen gar nicht bedarf. Denn oft schwächen sene die Kraft des Hauptgrundes, so wie diese allemal die Wahrscheinlichkeit der Haupthypothese vermindern. In derselben Bedeutung sind auch die Ausdrücke Hulfs-

Erafte, Bulfsurfachen ic. gu nehmen.

Bulfswiffenschaften (disciplinae auxiliares s. subsidiariae) sind eigentlich alle Wiffenschaften in Bezug auf einander. Denn alle sind Theile der Wiffenschaft überhaupt oder des ganzen Gebiets der menschlichen Erkenntniß. Alle konnen also einander dienen oder aushelsen, indem sie einander gewisse Sate oder Erkenntnisse zur weitern Benutung darbieten. Insofern sind selbst Philosophie und Mathematik, trog ihrer wiffenschaftlichen Selbststandigkeit, Hulfswiffenschaften für andre. Der Begriff einer Hulfswiffenschaft ist also durchaus relativ, indem man immer erst fragen muß, von welcher Wiffenschaft die Rede sei, wenn ihr eine andre aushelsen soll.

Bulfegeitwort f. Beitwort.

human, humanioren, humanismus, huma= nift, humanistische Studien, Sumanitat ober Suma= nitaten sind Ausbrucke, die inegesammt von homo, ber Mensch, abstammen. Suman wurde folglich alles Menschliche bezeichnen. S. Menich und menichtich. Da nun ber Menich gern am Menschen und an beffen Ungelegenheiten theilnimmt, und zwar um so mehr, je gebildeter und gesitteter ber Mensch ift - nach bem Grundsage des Terenz: Homo sum, humani nihil a me alienum puto - fo heißt human auch foviel als theilnehmend, menschenfreundlich, menschlich gebildet und gefittet. Und alles dieß bezeichnet auch bas 2B. humanitat. Doch fann biefes auch collectiv genommen bie Menfchheit felbst bedeuten, wie wenn man die Rechte der Menschheit jura humanitatis nennt. S. Menschen= ober Menschheitsrechte. Der Comparativ humanioren (studia humaniora, artes s. literae humaniores) hat aber eine weit engere Bedeutung, indem er auf Renntniffe und Fertigkeiten bezogen wird, die man nur durch eine gelehrte, auf das claffische (griechisch = romische) Alterthum gegrundete Bildung erlangen fann,

indem man voraussett, daß eine folche Bilbung zu einer hohern Entwickelung bes menschlichen Geiftes und also auch zu einer hohern Gesittung bes menschlichen Geschlechtes nicht nur bienlich, fonbern auch nothwendig fei. Ebendarum hat man jene Sumanioren auch humanistische Studien, den barin Ausgezeichneten einen Sumaniften, und die barauf fich beziehende gelehrte Bilbungsweise ben Sumanismus genannt. Die eben ermahnte Boraus= febung ift aber von Bielen neuerlich bestritten worden, besonders von benen, welche (wie Bafedow, Campe, Salzmann u. U.) in fog. menfchenliebenben ober philanthropinischen In= ftituten auf eine allgemeinere, vom claffischen Alterthum unab= bangige, rein menschliche Bildung ber Jugend hinarbeiteten. Bergl. Campe's Sauptfage ber fog, neuen Erziehungstheorie, bas Sprach= ftub, überhaupt und die lat. Spr. insonderheit betreffend, behauptet und vertheid. von Leibnis, Lode, Tichirnhausen, Facciolati, Bambalbi. Morhof, Montagne, Gentil, Clenard, Tanaqu', Faber, Matth. Gesner, Schaz, Reimarus, Menbelssohn zc. im Braunschw. Journ. S. 1788. St. 9. u. 10. Auch in Campe's sammtlichen Jugenb-Schriften. Daraus hat fich bann ein fonderbarer Gegenfaß ergeben, wie er besonders in Niethammer's Streit bes humanismus und bes Philanthropismus (Jena, 1808, 8.) hernorgehoben Die gewohnlich, hat man auch hier von beiben Seiten übertrieben. Es ift gewiß, daß ber Menfch einen hohen Grad von Bilbung und Gefittung erreichen kann, ohne Erlernung ber alten Sprachen, die man claffische nennt; und eben fo gewiß ift, baß Semand biefe Sprachen erlernt haben fann, ohne barum einen boben Grad von Bilbung und Gesittung erreicht zu haben. Aber baraus folgt nicht, daß die Erlernung derfelben und bas bamit verenupfte Studium bes claffischen Alterthums überhaupt etwas Ueberfluffiges ober gar ber allgemeinen Menschenbilbung Schabliches fei. mehr wird ein foldes Studium, wenn es nur recht getrieben wird, wie es eben ber grundliche Gelehrte treiben foll, fur eine folche Menschenbildung ftets recht heilfam fein; die Menschheit wird burch Die Sumanitaten (wie man bin und wieder auch die Suma= nioren nennt) wirklich menfchlicher (humanior) werben ober an wahrer Menschlichkeit (humanitas) gewinnen. Much ift es gar nicht nothwendig, daß uber den humanistischen ober gelehr= ten Sprachstudien die fog. Realien ober Sachkenntniffe vernachlaf= figt werden, ba jene felbst zu biefen (Geschichte, Geographie, Ul= terthumskunde zc.) fuhren. Daß aber bie Philosophie von den hu= manistischen Studien nicht ausgeschloffen werden durfe, wenn fie ber Menschheit recht ersprießlich werben follen, versteht fich von felbft. Denn, wenn irgend eine Doctrin auf ben Titel einer Su= manitate = Biffenschaft Unspruch machen fann, fo ift es Rrug's enenklopabifch : philof. Morterb. B. II.

gerade die Philosophie. S. b. B. Bergl. auch über ben hier berührten Streit die Abhandlungen von Rehberg: Sollen die alten Sprachen dem allgemeinen Unterricht der Jugend in den höhern Ständen zum Grunde gelegt oder den eigentlichen Gelehrten allein überlassen werden? Berl. Monatöscht. 1788. St. 2. S. 105 ff. St. 3. S. 253 ff. Verfolg der Untersuchung über die Allgemeinheit des Unterrichts in den alten Sprachen. Ebend. 1789. St. 1. S. 20 ff. Auch in Dess. sämmtlichen Schriften. — Was in human und Inhumanität als Gegentheil von human und Humanität bedeute, ergiebt sich aus dem Bisherigen von selbst. Der höchste Grad der Inhumanität heißt auch Vrutalität oder

Bestialitat. G. d. D.

Sume (David) geb. 1711 ju Chinburg, ftubirte anfangs Jurisprudeng, gab aber biefes ihm nicht jusagende Studium auf und beschäftigte fich lieber mit Phitosophie, Geschichte und Politie. Im 3. 1734 ging er nach Briftol, um hier Raufmann zu werben. Da ihm aber auch biefes Gewerbe nicht gefiel, ging er nach Frant: reich und lebte hier meift auf bem Lande in der Gegend von Rheims und bei La Rleche in Unjou, einzig mit miffenschaftlichen Studien beschäftigt. Dier ichrieb er auch feine Abhandlung uber bie menfch= liche Natur, die er, nachdem er 1737 nach Condon gurudgefehrt war, im folgenden Sahre drucken ließ, die aber wider fein Erwar= ten fo wenig Aufmerksamkeit erregte, bag er bas Bange, welches auch (afthetische) Kritik und Politik umfaffen sollte, nicht vollendete und wieder nach Frankreich ging, um hier ein andres Werk zu be= Bon diefem erschien unter bem bescheidnen Titel morali= scher, politischer und literarischer Bersuche 1742 der 1. Th., welcher febr gunftig aufgenommen wurde und dem Bf. zuerst einen Ramen machte. Nachdem er einige Zeit theils als Erzicher des Marquis von Unnalbale theils als Secretar bes Generals St. Clair verlebt hatte: bewarb er fich 1746 um die Professur der Moralphilos, in Edinburg, erhielt sie aber nicht, weil die Beiftlichkeit feine Grundfage anftogig fand und ihm baber feinen weit schwachern Gegner Beattie vorzog. Im J. 1747 begleitete er ben ebengenannten General auf einer Befandtichaftereife an die Sofe gu Wien und Turin als Umbaffabefecretar und Mide de Camp. In Turin arbeitete er feine Abhandl, über die menschliche Natur um und ließ fie in London unter bem Titel einer Untersuchung uber ben menschlichen Berftand erscheinen. Im 3. 1749 ging er nach Schottland gurud, gab ben 2. Th. feiner Berfuche unter bem Titel politischer Discurse, besgleichen feine Untersuchung über bie Moralprincipien heraus, welche eigentlich ben 2. Th. feiner umgearbeiteten Ubh. über bie menschliche Ratur ausmachten. wurde man recht aufmerkfam auf feine metaphpfischen Untersuchun=

gen; es fanden aber bedeutenbe Gegner, wie Barburton, auf, Die seinen Ruhm vermehrten, ungeachtet er fich mit ihnen in feinen Streit einließ. 3m 3. 1752 erhielt er endlich eine Biblio= thekarftelle in Coinburg, die ihm gwar nur 50 Buineen einbrachte, aber zugleich Belegenheit gab, feine hiftorifch = politischen Stubien zu ermeitern. Die Kolge bavon mar feine Geschichte von Großbritannien, die ihm aber neue Feinde jugog, wie auch die fast gu gleicher Beit erscheinende Geschichte ber naturlichen Religion. Defto= mehr wurden aber feine Schriften, die fich auch burch Rlarheit und Elegang ber Darftellung empfahlen, gelefen; und er erwarb baburch ein ansehnliches Bermogen, erhielt auch nun durch die Bermittlung bes Minifters Lord Bute eine betrachtliche Denfion vom Sofe. Sm S. 1763 begleitete er wieder als Gesandtschaftssecretar ben Grafen Sertfort nach Frankreich, fand hier eine glangende Aufnahme, und machte auch mit Rouffeau Bekanntichaft, ben er fogar 1766 mit nach England nahm. Beibe entzweiten fich aber bald und geriethen mit einander in eine heftige offentliche Rehbe, bie ihnen eben keine Ehre brachte. (S. Exposé succinct de la contestation, qui s'est élevée entre Mr. Hume et Mr. Rousseau, av. les pièces justificatives. Lond. 1766.). Im J. 1767 ward er Unterftaatsfectetar, gab aber biefe Stelle fcon 1769 wieber auf, um unabhangig ben Studien leben zu konnen, ging nach Edinburg jurud und ftarb hier 1776, bis jum letten Augenblicke feine Besonnenheit und Beiterkeit behaltend und von den ausge= Beichnetften Mannern feiner Nation, Ubam Smith, Fergufon, Blair, Black, bem Dichter Some u. U., als Freund und als Mensch geschatt. Denn wie febr auch feine religiofen Unfichten angefochten murben, ba er fich uber Gottes Dafein, Fursehung, Bunder, Unfterblichkeit ber Geele fehr fleptifch erklarte, Die lettere fogar leugnete: fo hat man boch feinem trefflichen moralifchen Charafter ftets volle Gerechtigkeit widerfahren laffen. Geine Autobio= graphie erschien nach seinem Tode unter bem Titel: The life of D. H. written by himself (auch zugleich frang.). Lond. 1777. 12. lat. 1787. 4. beutsch in Balch's neuester Rirchengesch. Th. 8. Ein Supplement to the life of D. H., enthaltend einen Brief von Ub. Smith an Will. Graham, ift diefer Biogr. angebangt. Damit ift noch zu verbinden: A letter to Ad, Smith on the life, death and philosophy of his friend D. H. by one of the people called Christians. Drf. 1777. - Apology for the life and writings of D. H. Lond. 1777. (Gegen die vorige Schrift; enthalt auch eine Parallele zwischen S. und Chesterfielb). -Curious particulars and genuine anecdotes respecting the late Lord Chesterfield and D. H. Lond. 1788. (3st jum Theile wieder gegen die Apologie). - Staublin's Unekboten und Cha-30 \*

raftergige aus D. S.'s Leben; in Berl, Monatsiche. 1791. Nov. - Mas nun die Philof. Diefes auszeichneten Denkers betrifft, fo ift fie in speculativer Sinficht durchaus fleptisch; wobei jedoch S. in Lode's Sugtapfen tritt, indem er beffen Empirismus be: nutt, um zu erweisen, daß es feine objectiv gultige Erkenntniß gebe, fondern blog eine fubjective Berknupfung und Bearbeitung von Borftellungen. Denn alle Borftellungen find ihm theils Im= preffionen d. h. durch gewiffe Gindrucke entstandne Empfindun= uen, theile Ideen b. h. Begriffe, welche von jenen copirt und Daber auch minder fark und lebhaft find. Mus den Beziehungen Diefer Begriffe geben alle Urtheile und Schluffe hervor, auch dieje: nigen, welche fog. Bernunftgegenstande betreffen, fo wie die uber Die Caufalverbindurg der Dinge oder das Berhaltniß der Urfachen und Wirkungen. Ein folches Berhaltnig nehmen wir nur aus Bewohnheit an, indem wir uns gewohnt haben, gewiffe Erscheinungen mit einander zu verknupfen und nun immer wieder biefelbe Ber-Enupfung oder, wie man fagt, abnliche Folgen von abnlichen Ur= fachen zu erwarten; was bod, am Ende weiter nichts als eine em= pirische Affociation unfrer Vorstellungen ift. Daber giebt es nach S. auch feine Metaphyfit, fondern nur Erfahrung, obgleich jence Rafonnement felbst über die Erfahrung hinausgeht und in der That metaphyfifch ift, ba es bie Frage nach dem ursprunglichen Berhalts niffe zwischen dem Subjecte und den Objecten der Erkenntniß betrifft. Chendarum widerspricht sich auch S., wenn er ben mathematischen Wahrheiten ihre Evidenz lafft, die doch nicht auf bloger Erfahrung (Induction und Unalogie, welche nur Bahrscheinlichkeit geben) beruhen fann. In praktischer Sinficht verwarf S. zwar das Princip der Selbliebe als zu egoistisch, baute aber alles auf ein fittliches Gefühl oder auf einen moralischen Instinct, den er auch mit dem (afthet.) Geschmacke parallelisirte; weshalb nach feiner Meinung Moral und (afthet.) Kritik verwandte empirische Wiffenschaften sein follten. Mittels jenes Inftinctes vertheidigte er auch ben Selbmord als eine sittlich erlaubte Handlung, ungeachtet die Vernunft fie nicht anders als verwerflich finden fann. G. Gelb= mord. Die Schriften, in welchen S. diefe - und andre Philoso= pheme vortrug, find ff.: A treatise of human nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects. Lond. 1738. ff. 3 Bbe. 4. Deutsch nebst kriti: ichen Bersuchen von L. S. Sakob. Salle, 1790 - 1. 3 Bbe. 8. - Essays and treatises on several subjects, in two voll. A new ed. London, 1770. 8. (Eine neuere und vollständigere Ausg. erschien 1784 in 4 Bben.) Vol. I. Essays moral, political and literary (suerst Edinb. 1742. 8.) Vol. II. Enquiry concerning human unterstanding (querft Lond, 1748, 8. Deutsch

[von Sulger] Samb. u. Epg. 1755. 8, von Tennemann, nebst einer Ubh. ub. ben philos. Skepticismus von Reinhold Jena, 1793. 8.); enthalt außerdem noch in ber neueften Musa. a dissertation on the passions; an enquiry concerning the principles of morals (querft Lond, 1751, 12.); the natural history of religion (querft Lond. 1755. 8.); political discourses (zuerst Edinb. 1752. U. 2. 1753. 8.) - Dialogues concerning natural religion, U. 2. Lond, 1779, 8. Deutsch (von Schreiter) nebit einem Gefpr. ub. ben Utheismus von Platner. Lpg. 1781. 8. (wogegen vorzüglich Jacobi's Schrift: D. S. ober über ben Glauben ic. Brest. 1787. 8. gerichtet ift). - Essays on suicide and the immortality of the soul etc. N. U. Cond. 1789. (Erfchienen fruber anonnm, murben aber gleich bem S. juge= fchrieben, ohne bag er widersprochen hatte). - Bier Ubhandlungen: Die naturl. Gefch, ber Religion; von ben Leibenschaften; vom Trauerspiele; und von ber Grundregel bes Gefchmacks. von Resewis. Quedl. u. Lpg. 1759. 8. - Die Schriften, in welchen die humesche Philos. von Beattie, Dswald, Reid und Prieftlen meift febr unphilosophisch beftritten murbe, f. unter ben Ramen jener Manner. Much vergl, Die Schrift: Der Geift des Srn. S. oder Sammt, ber vorzüglichsten Grundfage biefes Philof. U. d. Frang. (von Bremer). Lpg. 1774. 8.

humor als lateinisches Wort bedeutet nichts andres als Keuchtigkeit. Weil aber Keuchtigkeit und Trockenheit sowohl ber Luft als bes Korpers großen Ginfluß auf das menschliche Gemuth (f. Temperament) außern: so haben die neuern latinisirenden Sprachen fich jenes Musbrucks mit fleinen Beranderungen (umore, humeur, humour) bemachtigt, um bilblich die Beschaffenheit und jedesmalige Stimmung des Gemuths zu bezeichnen. Im Deut= Schen haben wir bafur bas Wort Laune. Denn gerade wie man in jenen Sprachen buon e cattivo umore, bonne et mauvaise humeur, good and ill humour fagt: fo fagen auch wir gute und bofe Laune. Beil aber ber Deutsche, fo reich auch feine berrliche Sprache ift, sich doch mit diesem beimischen Reichthume nie begnügt, sondern immer zugleich bas Fremde fich aneignet: fo haben wir es auch mit dem B. Sumor gemacht, und daraus wieder ein neues Substantiv und Abjectiv gebildet, Sumorist und humoristisch, auch wohl gar Humorismus. Dazu ha= ben uns vornehmlich die Englander verleitet, die, wie sie im Leben viel humour zeigen, fo auch in ihrer Literatur eine Menge von Schriften besiten, wo biefe Gemutheeigenheit mit großer Lebendig= feit hervortritt. Solche Schriften nennen wir nun bumoriftisch und deren Verfaffer Sumoriften. Warum follten wir fie aber nicht eben fo gut launige Schriften und Schriftsteller nennen?

Freilich fagt Leffing (in feiner Samb. Dramat, Dr. 2. S. 308. Unm.) er habe Unrecht baran gethan, Sumor im afthetischen Sinne durch Laune zu überfeten; denn er glaube unwidersprechlich beweisen zu konnen, daß humor und Laune "gang verschiedne, "ja in gewiffem Berftande gang entgegengefette Dinge" feien; Laune konne wohl zu humor werden, aber humor fei außer biesem einzigen Falle nie Laune. Allein der sog. unwidersprechliche Beweis beruht doch nur darauf, daß die Laune sowohl im Leben als in Schriften nicht immer eine gute, lobenswerthe, afthetifch= wohlgefallige Eigenschaft ift. Derfelbe Kall findet aber auch in Unsehung deffen statt, mas die Englander humour nennen. ift also am Ende nichts weiter als eine willkurliche Begriffsbestim= mung der Aesthetiker, wenn sie behaupten, daß Sumor und Laune gang verfchiedne Dinge feien. Sie find es nur in physiologischer Sinficht, weil ba humor nichts weiter als Feuchtigkeit bedeutet; weshalb auch die Merzte eine eigne Sumoralpathologie haben, die alle Rrankheiten aus einer gemiffen Berdorbenheit ber Gafte oder Keuchtigkeiten des Korpers ableitet und daher auch jene durch Berbefferung diefer zu heilen fucht. Sobald man aber von diefer eigentlichen Bedeutung des 2B. humor abstrahirt und es bilblich versteht, wie es immer in der Psychologie und Aefthetik der Kall ist: so ist humor nichts andres als Laune. Die Meußerungen derfelben im Leben konnen bann gut oder Schlecht fein. Im erften Falle heißt der Mensch gutgelaunt, auch launig, wenn die gute Laune bei ihm herrschend ift, im zweiten ubelgelaunt, auch launisch, wenn die bose Laune bei ihm vorherrscht. gelaunt ift, fafft die Dinge auch meift von einer angenehmen Seite auf, zeigt fich baber als beiter ober aufgeraumt, belachelt alles, felbst das Tadelnswerthe, weil es ihm mehr als Thorheit oder Un= gereimtheit erscheint, benn als Bosheit, und bespottelt es auch wohl mit einem mehr autmuthig neckenden als boshaft verwun= benden Bibe. Ber hingegen übelgelaunt ift, fasst die Dinge auch meist von einer unangenehmen ober widerlichen Seite auf, zeigt fich baber auch murrifch ober verdrieglich, und wenn er babei lacht ober spottet, so ift fein Lachen hohnisch, fein Spott beleibigend, fein Big nicht bloß stechend, sondern schneidend, folglich farka= Wer fich in dieser Sinficht nicht immer gleich ift, leicht aus einer Stimmung in die andre übergeht, heißt auch launen= haft, indem man fagt, er habe Launen. Und barauf beutet wohl auch die Abstammung des Worts, wenn es anders wirklich von luna herkommt, entweder weil ber Mond felbst fich so veranderlich in feinem Lichte zeigt ober weil man die Beranderlichkeit ber Den= ichen in forperlicher ober geistiger Sinficht vom Ginflusse bes Mondes ableitete. In allen biefen Beziehungen wird nun bas 2B.

Laune bloß in pfpchologischer ober anthropologischer Bedeutung genommen, wo man fich auch gern mit bem beutschen Ausbrucke ju begnugen pflegt. Nimmt man es aber in afthetifcher Bedeu: tung, fo pflegt man jest allerbinge bas 2B. Sum or vorzugiehn und verfteht bann barunter eine eigenthumliche Unlage bes Beiftes. Die Dinge fo aufzufaffen und barguftellen, baf fie fomohl ben Dar= stellenden felbst als Undre in gute Laune verfeten. Gine folche Darftellung heißt baber auch felbit humoriftisch und berjenige, welcher ihrer fo machtig ift, daß er mit funftlerifcher Freiheit barin waltet, ein humorift. Die Darftellung kann babei mannigfal= tige Schattirungen annehmen, balb ernsthafter, balb beitrer, bald ruhrend, bald lacherlich fein, sich also bald dem Sentimentalen, bald bem Komischen nahern. Immer aber muß sie bas Geprage ber Gutmuthigkeit tragen, damit nicht ber Sumor als bofe Laune erscheine. Wenn Sean Daul in feiner Borfchule ber Mefthetit ben humor ober bas humoristische fur bas romantisch Romische erklart, ober gar fur bas umgekehrte Erhabne, in welchem bas Endliche auf bas Unendliche ober ber Berftand auf die Idee angewandt werde; und wenn er bann weiter baffelbe in vier Elemente (humoristische Totalitat, Subjectivitat und Sinnlichkeit, nebst ber vernichtenden oder unendlichen 3dee) zerlegt: fo beweift er nur, daß er felbst ein weit befferer Sumorist als Theorist war. Cher konnte man feine Gintheilung bes Sumors in ben epifchen, bramati= fchen und inrischen gelten laffen, ba fich berfelbe allerdinge in allen Dichtungsarten zeigen fann. Man konnte aber bann auch mit bemfelben Rechte einen philosophischen und einen hifto= rifchen Sumor unterscheiben, ba es bem Sumor nicht minder geftattet ift, fich in hiftorischen und philosophischen Darftellungen zu zeigen. Ift doch jene Borfchule felbst ein humoriftisch = philoso= phisches Bert. - Die Eintheilung des humors in den ideali= firenden und nichtibealisirenden ift an fich richtig. Die humoriften felbst aber fehren sich nicht baran, sondern geben aus bem einen in den andern über, wie es eben ihrer Laune gefallt.

Hungertob, als freiwillig gebacht, steht ebensowohl als die plogliche Zerstörung bes eignen Lebens unter dem Begriffe des Selbmordes. S. d. W. Denn es kommt dabei nicht auf die Art an, wie man das Leben zerstört, oder auf die Schnelligkeit, mit der es geschieht, sondern auf die Ubsicht. Es war daher wohl nur ein Paradoron, welches Gothe in seinen Wahlverwandtschaften rücksichtlich des freiwilligen Hungertodes ausstellte, als sei derselbe edler und untadelhafter als andre Urten, das eigne Leben zu zersstören, weil man dabei nicht positiv, sondern nur negativ thätig sei, indem man der Natur ihre ungestümen Unsoderungen verweisgere. Es ist jedoch offenbar zweierlei, diese Unsoderungen mäßigen

(was man allerdings foll) und sie völlig unbefriedigt laffen, um sich zu tobten (was man eben nicht soll). Die albernen Bergotz terer jenes Dichters griffen aber das hingeworfne Paradoron sogleich auf und fanden darin Gott weiß welche neue und tiefe Beisheit verborgen.

Hurerei f. Buhlerei. Husmann f. Agricola.

Sutchefon (Francis) geb. 1694 im nordlichen Irland, studirte in Glasgow 6 Sahre hindurch classische Philologie, Philos. und Theol., ging bann nach Irland guruck, wo er eine Beit lang als Lehrer an einem Privaterziehungsinftitute in Dublin angeftellt war, und gab bereits hier feine Schriften über Schonheit und Tugend, über die Leidenschaften, und andre Auffage heraus. Diefe erregten bald bie offentliche Aufmerksamkeit und verschafften ihm angesehene Gonner, so daß er 1729 als Prof. der Philos., nachher insonderheit der Moralphilos., in Glasgow angestellt wurde. Sier schrieb er außer einigen (elegant) lateinischen Lehrbuchern auch fein großeres Sauptwerk uber bie Moral in engl. Sprache, bas aber erft nach feinem im S. 1747 erfolgten Tobe von feinem Sohn berausgegeben murbe. Huch hielt er außer feinen wochentlichen Umtevorlesungen Sonntage Abende eine Borlesung über bas Chris ftenthum, die mehr noch als jene besucht wurde. Seines fittlichen Charafters wegen ward er fo allgemein geachtet, bag Ubam Smith es fur eine besondre Ehre hielt, fein Nachfolger ju mer= Gewöhnlich wird er als Stifter berjenigen Schule schottischer Moralphilosophen betrachtet, welche ihr Syftem, mit Bermerfung bes Princips der Gelbliebe, auf ein fittliches Gefühl grunden wollten, das den Menschen zum Wohlwollen gegen Undre ohne Rudficht auf eignes Bergnfigen ober eignen Bortheil antreibe. Man hat es baher auch das Princip des Wohlwollens, der wohlwollenden oder uneigennütigen Reigungen genannt. nun S. baraus alle Rechte und Pflichten bes Menschen abzuleiten und auch feine religiofen und afthetischen Unfichten damit in Berbindung zu bringen, ja sogar die mathematische Methode babei anzuwenden fuchte: fo reicht es doch zur Begrundung einer praft. Philos, nicht aus, wenn man nicht wenigstens ftillschweigend ein hoheres Vernunftgeset vorausset, welches den Willen mit gebie= tender Autoritat bestimmt. Dhne baffelbe konnte bas Gefühl nur instinctartig wirken und baber ben Menschen in feiner Thatigkeit leicht zu fehr beschranken oder gang irre fuhren. Die vorzüglichsten Schriften S.'s sind ff.: Enquiry into the original of our ideas of beauty and virtue etc. with an attempt to introduce a mathematical calculation in subjects of morality. Lond. 1720 u. oft. 8. Franz. Umft. 1749. 2 Thie. 8. Deutsch, Fref. a. M.

1762. 8. — Essay on the nature and conduct of passions and affections, with illustrations on the moral sense. 1728 u. oft. 8. Deutsch, Lpg. 1765. 8. - Synopsis metaphysicae ontologiam et pneumatologiam complectens. Glasa, 1749, 8. — Philosophiae moralis institutio compendiaria, libb. III ethices et jurisprudentiae nat, principia continens. Glasa, 1745, 12. - System of moral philosophy etc. published by his son F. Hutcheson. Lond. 1755, 2 Bbe. 4. Deutsch unter bem Titel: Sittenl, ber Bern, Lpg. 1756, 2 Bbe. 8. Diesem Sauptwerke ift auch eine Biogr. bes Berf, beigefügt unter bem Titel: Some account of the life, writings and character of the author by Will. Leechmann, - Gine Gegen=

Schrift von Robn Clarke f. unt. Clarke a. E.

Sutten (Ulrich ober Suldreich von) geb. 1488 auf bem franklichen Schloffe Stadelberg und geft. 1523 auf ber Infel Ufnan ober Ufnort im Burcherfee, nachdem er mit Feinden und Widerwartigkeiten aller Urt bald fechtend bald Schreibend gerungen und überhaupt ein hochst unstetes Leben bald in Deutschland bald in Stalien balb in Frankreich und ber Schweiz geführt hatte biefer im Bangen mackere und mabrhaft eble, wenn auch zuweilen etwas heftige und unbesonnene, beutsche Ritter verbient auch bier einer Ermahnung, ba er burch feine freimuthigen Reben und Schriften (befonders durch die von ihm, feinem Freunde Reuch = lin u. 2. verfasiten Epistolae obscurorum virorum) bas Stubium der classischen Literatur, die Reformation ber Rirche und bie Denkfreiheit überhaupt bergeftalt befordern half, daß auch die phi= tosophische Forschung einen großern Spielraum erhielt. Gigentlich philosophische Schriften aber bat er nicht hinterlaffen. Neuerlich hat Prof. Munch in Freiburg sowohl die fammtlichen, als die anserlefenen Werke beffelben in 2 Ausgaben (Berl, u. Lpg. 1822 ff. 8.) wieder in's Gedachtniß ber Deutschen gurudgurufen angefangen.

Sybriden (von boog, Uebermuth, Bewalt, find eigent= lich Geburten von ungleichen ober verschiedenartigen Eltern fomobl in der Menschen = als in der Thierwelt, weil dadurch gleichsam der Natur Gewalt geschieht. Man hat aber biefen Musbruck auch auf andre Berbindungen, die etwas Muffallendes ober Unregelmäßiges an fich haben, übergetragen, g. B. auf Borter, die aus verschied= nen Sprachen zusammengefest find, wie antimoralisch ftatt immoralisch. Solche Worter heißen baber voces hybridae. In ber Logie werden auch Schluffe von außerordentlicher Form syllogismi hybridae genannt, besonders folche, wo ein Umkehrungsichluß (f. Enthymem) mit einem ordentlichen Schluffe verbunden ift. Gie heißen baher auch unreine ober gemifchte Schluffe. Gin fol-

cher mare g. B. ber Schluß:

Gott ift eine Intelligeng, Gott ift ber Urgrund ber Dinge,

Alfo ift ber Urgrund ber Dinge eine Intelligeng.

Es muß namlich hier in Gedanken erft der zweite Sas umgekehrt und geschloffen werden, daß ber Urgrund ber Dinge eben Gott fei, bevor man Schließen fann, daß er auch eine Intelligenz fei.

Snbroparastaten f. Enfratie.

Dugiea (vrieia, von vring, gesund) bedeutet erftlich die Gefundheit felbft, bann bie Gottin ber Befundheit, welche zugleich die Gottin ber Beisheit ift, weil die Beisheit den Menschen gefund machen oder erhalten foll, zwar zu= nachft nur geiftig, aber bann auch forperlich, indem Geele und Leib in beständiger Wechselwirkung ftehn und im Grunde nur bas eine Ich constituiren. — Das davon abgeleitete Wort Spgiene ( vyiein) ift eigentlich ein Abjectiv und bedeutet überhaupt was. gur Gefundheit gehort ober fie beforbert, besonders aber die auf Die Gefundheit bezügliche Wiffenschaft und Runft. Daber fteht es oft fur Diatetif. G. b. D. und Befundheit.

Sylobier (von bly, in der Bedeutung: Bald, und Biog, bas Leben) find Balbleber. So nannten die Griechen Diejeni= gen indischen Beisen, welche in Balbern ober Ginoben lebten, um ihren Meditationen nachzuhängen. Much bestand ihre Kleidung und Nahrung aus bloffen Pflangenftoffen, weil fie bas Tobten und Effen der Thiere fur unrecht hielten. Gie waren alfo Eremiten, aber nicht Philosophen; wenigstens weiß man nichts von ihrer Philosophie.

Sylologie (von bly, die Materie Scleichsam die Bulle, womit Dan stammverwandt und dorog, die Lehre) ist die Theorie von der Materie als folder oder von der blogen Materie, wo alfo nur auf die Bewegung berfelben im Raume und die Erfullung bes Raums durch diefelbe gefehen wird, nicht aber auf ben Organismus berfelben. Gie macht ben erften Theil der philosophischen Natur= wiffenschaft aus. G. Materie.

Snlopathismus f. ben folg. Urt.

Sylozoismus (von bhy, die Materie, und ζωη, bas Leben) ift diejenige Unficht von der Materie, vermoge welcher man derfelben ichon an fich Leben (auch wohl gar Empfindung und Be= wufftfein) beilegt. Da wir aber bie Materie an fich nicht kennen, so muffen wir sie nehmen, wie sie uns erscheint. Und ba finden wir feineswegs in allen materialen Dingen Leben; wenigstens fon= nen wir nicht überall Spuren bavon nachweisen; vielmehr finden wir folche Spuren nur in ben organischen Wesen. Also find wir auch nicht berechtigt, ber Materie an sich Leben beizulegen, viel= weniger Empfindung und Bewufftfein. Es bleibt dieg immer eine willfürliche Unnahme. Wenn man indessen die ganze Natur als

organisch betrachtet, fo muß man ihr freisich auch Leben im Ban= gen gugeftehn. Dur ift uns die Natur als Banges auch vollig unbekannt; wir fennen sie bloß theilmeife und felbst in Bezug auf Diefe Theile noch fehr unvollstandig. Folglich bleibt es immer eine Unmagung, bas von Allen ju prabiciren, mas une nur von Ginis gen bekannt ift. Uebrigens heißt der Splog, insonderheit Splo= pathismus, wiefern man ber Materie als folder auch menfch= liche Gefühle, Affecten und Leibenschaften (nagn) beigelegt. -Mit den Splogoiften find aber nicht zu verwechseln die Sp= lobier. G. b. 23.

Sypatia, eine neuplatonische Philosophin bes 4. und 5. Sh. nach Chr., welche durch ihre Schonheit, ihre junafrauliche Reuschheit und ihr trauriges Ende noch berühmter als durch ihre Philosophie geworben. Sie mar die Tochter des Mathematikers Theon und lehrte zu Alexandrien mit großem Beifalle Philosophie, ward aber als eine Beibin von dem driftlichen Pobel (mahricheins lich auf Unstiften bes heftigen und unduldsamen Datrigrchen Cp= rillus, der auch mit dem faiferlichen Statthalter zu Alexandrien in Unfrieden lebte) mahrend eines Aufruhre ergriffen und in eine Kirche geschleppt, wo man ihr die Rleider vom Leibe und ben Leib felbit in Studen rif. Socrat. hist. eccl. VII, 15; Daß fie Gattin bes Reuplatonifers Ifibor gemefen, wie Guis bas in f. 28. B. unt. ihrem Namen berichtet, ift falfch, ba jener Mann weit junger und mahrscheinlich erft nach ihrem Tobe ge= boren war. Much wird fie von allen alten Schriftstellern, Die ihrer gebenfen, wegen ihrer jungfraulichen Reufchheit geruhmt, ob fie gleich wegen ihrer Schonheit viel Unbeter hatte und ihre Mohnung ftete, gleich jener ber minder fproben Uspafia, von altern und jungern Herren, Philosophen und Nichtphilosophen, besucht Besondre Philosopheme find von ihr nicht bekannt; auch ift nichts von ihren Schriften ubrig, außer einem verbachtigen Briefe, ben man in vielen Sammlungen findet, unter andern in Soh, Chito. Bolf's Fragmm. et elogg. mulierum graecc, S. 72. (coll. Ejusd. Catal. foemm. illustrr. p. 368. et Menag. hist. mull. philosophantium & 49-56.). Auch hat Joh. Chfto. Berneborf Diss. IV de Hypatia philosopha alexandrina (Bitt. 1747 - 8. 4.) gefchrieben, worin er 350 ale ihr Geburte = und 416 als ihr Todesight fest. Undre laffen fie 414 ober 415 fter= ben. - In Ernft Dund's vermischten historischen Schriften (B. 1. S. 300 ff.) findet fich auch ein lefenswerther Muffat über biefe Philosophin.

Syperbel (von ύπερ, uber, und βολη, der Burf) ift eine Uebertreibung, die entweder im Gedanken felbft ober nur im Musbrucke liegen kann. Im letten Kalle ift die B. nichts weiter

als eine rhetorische Figur, die jedoch nicht zu weit gehn und auch nicht zu häufig vorkommen barf, wenn fie nicht lacherlich werben und badurch ihre Wirkung verlieren foll. Ein hoperholifcher Husbruck barf baber nicht Schlechthin verworfen werden, sondern es fommt barauf an, ob er im gegebnen Falle paffend fei. Wenn bagegen die Uebertreibung im Gedanken ober in ber Sache felbit liegt, so ist fie allemal tadelnswerth, weil daraus immer eine fal= iche Vorstellung entsteht; wie wenn Jemand in der Erzählung von einer großen Schlacht aus 10,000 Gebliebnen 20,000 machen wollte, um die Schlacht recht furchtbar barzustellen. Sagte er bloß, das Blut fei in Stromen gefloffen, fo murde feine Ergab= lung keinem Tadel unterliegen, weil man ichon weiß, wie man folche Redensarten zu nehmen hat. Das Abjectiv hyperbolifch wird übrigens oft auch Schlechtmeg fur übertrieben gebraucht. Daber nennt man auch die Caricatur (f. d. B.) eine hyper= bolifche Darftellung. - Gine gute Monographie über Die= fen Gegenstand ift Gottfr. Bermann's Dissertatio de hyperbole. Epg. 1829. 4. Sier find auch die Erklarungen der altern Grammatiker und Rhetoriker über diefe Redefigur gepruft, des= gleichen die verschiednen Urten berfelben entwickelt und mit paffenben Beispielen erlautert. - Καθ' υπεοβολην (per excessum) fehlen heißt durch zu viel thun, so wie zar' elleiger (per defectum) durch zu wenig thun fehlen. S. Mitte. - Die frumme Linie, welche die Mathematifer Spperbel nennen, gehort nicht

Inverboreische Philosophie f. Edda.

hieher.

Syperfritif (von ὑπερ, über, und κρινειν, urtheilen) ift eine übertriebne Beurtheilung menschlicher Werke und Sandlun= gen, bas llebertriebne mag fich in allzugroßer Strenge zeigen ober barin, daß man andre Urtheile gar nicht beachtet und fich felbst als einen untruglichen Richter anfieht. Golder Spperfritifer hat es zu allen Beiten unter Philosophen und Nichtphilosophen gegeben.

Syperlogismus (von ύπερ, über, und λογος, die Bernunft) ift bas Streben oder der Berfuch, in der Speculation die Bernunft felbst gleichsam zu überbieten oder zu überfliegen. Da dieß nur mit den Kittigen der Ginbildungstraft geschehen konnte, fo wird eine fo transcendente Speculation immer etwas phantaftifch fein. Db es in der Religion hpperlogifche d. h. uberver= nunftige Wahrheiten geben tonne, ift eine wunderliche Frage. Denn was follte wohl ber Menfch mit bem anfangen ober wie follt' er fich von dem überzeugen, was über alle Bernunft hinaus= ginge? Man konnt' es ja nur blind, ohne nach irgend einem vernunftigen Grunde gu fragen, glauben, alfo eigentlich gar nicht davon mahrhaft überzeugt fein. Denn der blinde Glaube als fol-

cher widerstrebt aller mahrhaften b. h. vernunftigen Ueberzeugung. Man verwechfelt bier offenbar Berftand und Bernunft. Gener begreift freilich nichts von ben überfinnlichen ober gottlichen Dingen, bie ber Menich durch feine Bernunft vernimmt; aber ebendarum fann man fie nicht übervernunftig nennen. - Superrationa= lismus ift eigentlich ebensoviel als Spperlogismus; boch nen= nen Manche auch ben Supernaturalismus fo. S. b. 28.

Sprerorthodorie ift übertriebne Orthodorie, bie

felbit zur Seterodorie werden fann. G. heterodor.

Spperphyfifch (von ύπερ, über, und quoic, die Ma= tur) ift foviel als fupernatural ober übernaturlich. G. Supernaturalismus.

Sprerpolitit f. Metapolitif.

Sppersophie (von ύπερ, über, und σοσος, weise) ist eine anmagliche Beisheit, welche bie Grangen ber menschlichen Erkenntnig verkennt und fich baber in transcendente Speculationen verliert. S. Spperlogismus. Wenn fich eine folche Beisheit In Lebensgeschäften geltend zu machen sucht, nennt man fie auch wohl fpottisch Superflugheit.

Supersthenie (von ύπερ, über, und σθενος, Rraft,

Starte) ift übermaßige Starte. G. Ufthenie.

Spotrisie (von υποκριτης, der Schauspieler, der als solcher etwas andres darstellt, als er ift) ist soviel als Berftel: lung ober heuchelei. S. d. DB. Daher steht auch bas 21bj. hppofritisch oft fur heuchlerisch. Bas die alten hppofris tische Musik nannten, ift nichts andres als mimische Zang= funft oder Orcheftif, weil die Ulten bas 2B. Mufit überhaupt in einem weitern Ginne nahmen. G. Mufit.

Sppoftafe (von eqioravai, unterftellen ober unterlegen) bebeutet eigentlich eine Unterlage, fteht aber oft fur Gubftang und Perfon. G. beibe Musbrude. In ber lettern Bedeutung braucht man es vornehmlich in ber Lehre von ber Dreieinig=

S. b. W.

Supotelis (von ino, unter, und relog, ber Zweck) ift ein Unterzweck b. h. ein untergeordneter 3med ober ein 3med von niederem Range, ein bloß relativer, entgegenstehend bem abfoluten, unbedingten oder hochsten Zwecke (τελος κατ εξοχην).

S. Berill, auch 3wed und hochftes But.

Spothet (von υποτιθεναι, unterstellen) bedeutet nicht bloß eine Unterlage und ein Unterpfand (baber hypothekarifche Glaubiger ale Gegenfas ber cheirographarifchen - f. Chei= rographie) sondern auch ben Unterfat eines Schluffes, besgleichen eine Lehre, Warnung, Ermahnung 2c. Daber beißen Die 12 Bucher Untonin's, worin er fich felbst betrachtet, belehrt und ermahnt, auch beffen υποθηκαι. S. Untonin, auch Theognis.

Hypotheorie als Gegenfat von Protheorie in der aristotelischen Theorie von den Kategorien s. Kategorem und

Theorie.

Sypothese oder Sypothesis (von υποτιθεναι, unterftellen) ift überhaupt eine Unterstellung ober Boraussebung. ber Logik aber nimmt man es in boppelter Bebeutung. Erftlich verfteht man barunter ben Grund ober bie Bedingung, um welcher willen etwas gefest wird, welches eben baber auch die Thefe heißt. b. B. Darum fagt man, es konne etwas in hypothesi mahr und boch in thesi falfch fein, b. h. mahr, wenn man die Voraussetzung gelten lafft, aber falfch an fich, weil eben bie Borausfegung nicht gilt. Go wurde allerdings die Erde fur den wichtigsten Beltkor= per gelten muffen, wenn fich ber gange himmel um fie brebete; ba aber diefes falfch, fo ift es auch jenes. Darum nennt man auch einen Sas ber Urt hypothetifch und fein Borderglied felbst die Spoothefe. Und ebendaher kommt es, daß hppothetisch oft foviel als zweifelhaft ober problematifch heißt. Sobann verfteht man unter Sppothesen auch Unnahmen ober Voraussetzungen zur Erklarung gemiffer Erscheinungen, g. B. die Unnahme eines elektrischen Fluidums in der Natur von doppelter (positiver und negativer) Qualitat, um die Phanomene ber Glektricitat zu erkla-Reicht eine folche gur Erklarung aller Erscheinungen aus, fo hat fie einen hoben Grad von Bahrscheinlichkeit. Bedarf man aber dazu noch anderweiter ober Sulfshppothefen, fo vermin= bert fich die Wahrscheinlichkeit ber Spothese in dem Grade, in welchem fie fich als unzulanglich zeigt. Eine hoperphofische Spothefe taugt gar nichts, weil fie bas Raturliche aus bem Uebernaturlichen erklaren will, mithin eigentlich gar nicht erklart. - Die Mathematiker nennen auch zuweilen ganz beliebige Unnahmen ober willkurliche Sage Sppothefen, g. B. ben Sag, baß bie Peripherie eines Rreises aus 360 Graben bestehe. Denn man konnt' ihm auch mehr ober weniger geben, wenn man wollte. -Sppothefenmacher heißen biejenigen Belehrten, welche ein Bergnugen baran finden, Spothefen zu erfinnen, ohne zu fragen, ob man derfelben auch bedurfe, um biefes ober jenes zu erklaren, und ohne fich barum zu bekummern, ob die baraus abgeleitete Erklarung auch mahrscheinlich fei. Unter ben Philosophen hat es gleich= falls folche Sypothesenmacher gegeben, 3 B. Epifur, der in sei= nem atomistischen Systeme Sypothese auf Sypothese bauete und so ein mahres Luftgebaude errichtete. S. Utomiffif und Epifur. - Im Griechischen heißt ubrigens ono Degie oft auch soviel als argumentum s. materia, Gegenstand einer Ubhandlung, weil er

biefer gleichsam unterliegt; baber auch ber Sauptsat, welcher benfelben bezeichnet, bas Thema. Go wird im Anfange bes platonifchen Dialogs Parmenibes ber erfte hauptfat einer Schrift, welche Beno der Eleate eben vorgelesen hatte, ή πρωτη ύπο-Jeois genannt. (Plat. opp. Vol. X. p. 73. ed. Bip.). Im Deutschen aber wird Sppothese nie in bieser Bedeutung gebraucht.

Snpothetisch f. ben vor. Urt. Begen ber hopotheti= fchen Urtheilsform und Schluffform f. biefe beiben Musbrude. Wegen bes hppothetischen Gorites f. Gorites. Begen bes hopothetisch : Diejunctiven Schluffes f. Di= lemma. Begen bes hypothetischen Imperative f. Gebot.

Wegen bes hopothetifden Rechts f. Recht.

Spootnpofe (von υποτυπουν, abbilden, entwerfen, bar= stellen) bedeutet bei ben alten Philosophen soviel als Compendium bei ben neuern - ein furger Abrif ober Entwurf. Much wird es in der Mehrzahl gebraucht. Go hat man pyrrhonische (fleptische) Sypotyposen in 3 Buchern von Gertus Emp. G. b. U. und Inp.

Spyfeologie (von byog, die Erhabenheit, und doyog, bie Lehre) ift die Theorie vom Erhabnen. G. b. D. Sn= pfilogie ober Sypfologie hingegen bedeutet hobes Reden, auch

im bofen Ginne, wo wir lieber Groffprechen fagen.

Syfteron = Proteron (von voregor, nachher, und προτέρον, borber, oder abjectiv, das Nachfolgende und das Bor= ausgehende) ift berjenige Kehler im Denken und Reben, wo man bie Ordnung verkehrt, alfo das, mas nachfolgen follte, vorausgehn tafft. Doch muß man auch ben Begriff biefes gehlers nicht zu weit ausbehnen. Es ift g. B. wohl erlaubt, zuerft vom Bebingten und bann von ber Bebingung zu handeln. Denn oft ift jenes schon bekannt; diese aber muß erft aufgesucht werden. Wenn man alfo auf diefe Urt bas Unbekannte an bas Bekannte anknupft, fo ift dieß nicht nur nicht fehlerhaft ober tadelnewerth, fondern fogar lobenswerth, - Derfelbe Fehler im Reden heißt auch Spftero= logie (von Loyog, die Rede). Doch bebeutet diefes B. gewohn= licher bie nachfolgende ober lette Rebe.



## 3.

I bedeutet in der Logik einen besonders bejahenden Sat, wie A einen allgemein bejahenden. Da nun aus lauter besondern Satzen keine sichere Folgerung gezogen werden kann, sondern wenigstens der Obersatz eines Schlusses allgemein sein muß: so pflegt man einen Schluß mit allgemein bejahendem Obersatze und mit besonders bejahendem Unter = und Schlusssatze durch AII oder, wenn der Untersatz vorausgeschickt wird, durch IAI zu bezeichnen und diese Selbstauter nach Maßgabe der anderweiten Beschaffenheit des jedesmaligen Schlusses durch die Wörter Darii, Datisi, Disamis und Dibatis auszusprechen. S. diese Wörter und Schlussen.

Ja und Nein sind die einsachsten Zeichen des Sehens und des Aushebens. Darum heißt jenes auch ein Bejahen (assirmare) dieses ein Verneinen (negare). S. Urtheilsarten. Wegen der logischen Regel, daß man auf eine Frage nur mit Ja und Nein antworten solle, s. Untwort; und wegen der ethischen, daß man dem Ja und Nein keine Betheurung zusügen solle, s. Eid.

Sacob von Edessa (Jacobus Edessenus) ein gelehrter Morgenlander, der zur Secte der Monophysiten gehörte und sich nicht bloß um die sprische Bibelübersetung durch Revision derselben verzient machte, sondern auch die dialektischen Schriften des Aristosteles in's Sprische übersetze. Er blühte um 700 nach Chr., hat aber sonst nichts Philosophisches hinterlassen.

Jacob (Ludw. Beinr.) f. Jakob.

Sacobi (Friedr. Heinr.) geb. 1743 zu Dusselborf, auch das selbst eine Zeit lang Julich = Berg'scher Hofkammerrath, Zollcommisser und Geh. Rath, seit 1807 aber Prassent der Akab. der Wiss. zu München, wo er 1819 starb — ein geistreicher Denker, der aber weder sich mit irgend einer andern Philosophie befreunden noch auch mit seiner eignen je auf's Neine kommen konnte, weil er eine natürliche Scheu vor dem logisch geregelten oder streng wissenschaftlichen (systematischen) Denken hatte und est daher vorzog, nach Lust und Laune allerlei Streiszüge in das Gebiet der Philosophie zu machen. Sein Philosophiren hatte daher auf der einen Seite zwar etwas Geniales und Anziehendes, auf der anz dern aber auch etwas Desultorisches und Abstoßendes; weshalb ihn Manche sogar für einen philosophischen Charlatan oder Seiltänzer erklären wollten. (Schelling in s. Denkmale 2c. und Rein=

hard in f. 51. Briefe an ben Berf. in beffen Lebensreife). Gbenbeshalb ift es auch nicht moglich, einen furgen Ubrif feiner Philof. su geben; fie lafft fich nur im Allgemeinen als eine Philof. bes Michtmiffens, ale eine Glaubens = oder auch als eine Gefühlsphilof. charakterifiren. Der Glaube und bas damit verknupfte moralifch= religiofe Gefühl mar namlich biefem Philosophen, bei welchem auch Die Einbildungefraft und torperliche Dieftimmung viel Ginfluß auf bas Denken hatten, bas Erfte und felbft die Grundlage des Biffens. Das Wiffen erfchien ihm fonach gleichsam als eine Erkennt= nif aus der zweiten Sand, indem er nicht bedachte, bag es eben= fowohl ein unmittelbares als ein mittelbares Biffen gebe und baß biefes felbit ienes vorausfete. Daber meint' er auch, die Wiffenschaft, welche die Wahrheit immer nur burch Demonstration gu finden fuche, aber fie ohne ben Glauben nicht finden toune, fuhre an und fur fich (unabhangig vom Glauben gedacht) gur Simmo= ralitat und Grreligiofitat, jum Fatalismus und Pantheismus, ja sum Utheismus. Bei bem allen war fein Sprachgebrauch fehr schwankend und erregte badurch eine Menge von Misverftandniffen und Streitigkeiten. Dft bezeichnete er bas Befuhl auch als einen innern Ginn, als ein befonderes Wahrnehmungsvermogen bes Ueber= finnlichen, ja fogar als einen Bernunftinftinct, ber bas Bahre vom Kalfchen und bas Gute vom Bofen wie durch hohere Ginge= bung unterscheibe, ohne daß es bagu miffenschaftlicher Principien bedurfe. Spaterhin nahm er auch wohl ben neuern Sprachge= brauch, obwohl nach feinem Ginne, an und betrachtete die Bernunft als das Bermogen ber Ibeen und ben Berftand als das Bermogen der Begriffe, fo zwar, daß jene, fich in dem innerften Gefühle offenbarend, der Philosophie ihren Inhalt gebe, ber Ber= ftand aber diefem Inhalte feine Form aufbrucke. Uebrigens pole= mifirte auch J. fehr viel gegen Spinoga, Mendelsfohn, Rant, Richte, Schelling u. U., wobei er nicht immer auf eine echt philosophische Weife verfuhr, indem er zuweilen auch Machtspruche ftatt ber Grunde brauchte. Mit Reinhold lebt' er bagegen im besten Bernehmen, ohne boch je mit ihm einig gu werben. Deffenungeachtet hat er vielfaltig jum Denten angeregt und fich befonders gegen Libertinismus und Despotismus mit folcher Rraft erklart, daß er in diefer Sinficht den Wurdigsten und Berdientesten unfere Geschlechts beizugablen ift. Seine philoff. Schriften find ff .: Bolbemar, eine Geltenheit aus der Naturge= fchichte (ein philof. Roman, ber zuerft unter dem Titel: Freund= Schaft und Liebe, im deut. Mert. 1777 erfchien). Flensb. 1779. 8. Th. 1. R. fehr verm. U. Konigeb. 1794. 2 Thie. S. M. verb. U. 1796. Beibe unter bem einfachen Titel: Wolbemar. -Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Moses Mendelsf. Rrug's enenflopabifch : philof. Borterb. B. II.

Bredl. 1785. 8. 2. 2. mit Bufagen. 1786. R. (3.) verm. U. 1789. — Wider Mendelssohn's Beschuldigungen, betreffend die Lehre bes Spinoza. Loz. 1786. 8. - David hume über ben Glauben, oder Sbealismus und Realismus; ein Gefprach. 1787. 8. — Aleris ober vom goldnen Weltalter; ein Gesprach von Semsterhuis, a. d. (frangof.) Handschr. übers. 1787. 8. - Eduard Allwill's Brieffammlung, mit einer Bugabe von eignen Briefen. Ronigsb. 1792. 8. B. 1. (zuerst in ber Fris und im deut. Merk. 1796). - Ueber Recht und Gewalt, ober philos. Erwägung eines Auffates von Wieland über bas gottl. Recht ber Dbrigfeit im beut. Mert. Nov. 1777. Cbenfalls im b. M. Jun. 1781. - Einige Betrachtungen über ben frommen Betrug und über eine Bernunft, welche nicht die Bernunft ift. Im beut. Muf. 1788. St. 2. - Bufallige Ergießungen eines einsamen Denkers. In Schiller's Horen. 1795. St. 8. -Jacobi an Fichte. Samb. 1799. 8. — Ueber bas Unternehmen bes Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen und ber Philos. überhaupt eine Absicht zu geben. Hamb. 1801. 8. (Ift nicht gang von 3., sondern ber 2. Salfte nach von Roppen und steht auch in Reinhold's Beitragen zc. S. 3. Nr. 1.). -Ueber gelehrte Gesellschaften, ihren Geift und 3weck. Munch. 1807. 4. - Drei Briefe uber die Schellingsche Philos.; bei Rop= pen's Lehre Schelling's. Samb. 1803. 8. — Bon ben gott= lichen Dingen und ihrer Offenbarung. Lpt. 1811. 8. (Hauptfach= lich gegen Schelling, ber bagegen f. Denkmal zc. schrieb). — Außerdem findet man noch eine Menge fleinerer Auffate und Briefe von ihm in der Sammlung f. Werke, welche in 6 BB. erschienen zu Epz. 1812-25. 8. - Bergl. auch &. S. J. nach feinem Leben, Lehren und Wirken bargeftellt von Schlichtegroll, Weiller und Thiersch. Munch. 1819. 8. - Bu feinen fammt= lichen Werken kam noch als Unhang: 3.'s auserlesener Briefwech= Lpg. 1825-27. 2 Bbe. 8. - Eine furze und treue Dar= ftellung der Grundlagen von J.'s Philosophie findet man in Reeb's vermischten Schriften, Th. 2. Rr. 19. und in Beig von dem lebendigen Gott, Beil, 1. S. 179 ff. - Much vergleiche die Schrift von S. G. Reiche: Rationis, qua F. H. J. e libertatis notione dei existentiam evincit, expositio et censura, Gott. 1821, 8. -Desgleichen Ferd. Berbft's Bibliothef driftlicher Denker. B. 1. Lpk. 1830. 8.

Jacobinismus ift soviel als Demokratismus ober Demagogismus, so benannt von den Jacobinern, einer politischen Partei, die sich während der französischen Revolution bildete und ihren Hauptversammlungsort in der Kirche eines aufgehobenen Jacobinerklosters zu Paris hatte. Sie suchte vornehmlich durch Schrecken

ju herrichen; weshalb man ihr politisches Schreckensfpftem auch ben Terrorismus genannt hat. Das Geschichtliche Diefes Gn= fteme gehort nicht hieher. Dag baburch Recht in Unrecht verkehrt

murbe, leibet feinen 3meifel.

Nacquelot (Mage) geb. 1674 in Champagne, geft. 1708, ein Scheinbarer Gegner, aber eigentlich ein verkappter Freund bes Spinogismus, wie aus feiner Diss. sur l'existence de dieu etc. par la réfutation du syst. d'Epicure et de Spinoza (Haga, 1697.) erhellet. Much schrieb er: Examen d'un écrit (von Sam. Berenfels) qui a pour titre: Judicium de argumento Cartesii pro existentia dei etc. woruber mehre Streitschriften er= schienen. S. Journ. des savans. 1701. Hist, des ouvrages des savans. 1700-1, und Nouvell. de la rép. des lettres. 1701-3. Endlich Schrieb er auch gegen Banle: Conformité de la foi avec la raison etc. Umst. 1705. 8. worauf B. in ber Réponse aux questions d'un provincial T. III. antwortete, 3. aber durch Examen de la theol. de Mr. B., und biefer burch Entretiens de Maxime et de Themiste ou réponse à l'exam. etc. erwiderte. Da aber diese Schrift erst nach B.'s Tode (1707) herauskam, fo murbe fie gwar von J. beantwortet; ber Streit felbit aber hatte bamit fein Ende, wie er benn auch fur unfre Beit

fein Intereffe verloren bat.

Sagb ift ursprünglich nichts andres als Kampf bes Menfchen mit wilben Thieren, um fich entweber gegen fie zu fchuben ober von ihnen zu ernahren und zu befleiben, auch mohl um fie ju bezahmen und bann ju andern 3meden ju benugen. Gegen biefe gang naturgemaße und baber auch überall auf ber Erbe ftatt= findende Urt ber Jago, zu welcher man auch den Bogel = und Fifchfang rechnen fann, ift von Seiten ber Moral nichts eingu= wenden. Much hat fie von Alters her gur Bildung bes Menfchen viel beigetragen, indem fie ihn gur Gefchicklichkeit, gur Musbauer und felbst zur Beistesgegenwart und Unerschrockenheit in Befahren führte. Bas aber fruher ein bloges Naturbedurfniß war oder boch ju beffen nothwendiger Befriedigung biente, bas wurde bald eine Sache bes Veranugens, und zwar eines fehr graufamen Bergnugens, indem man bie Thiere zu Tode hette oder auf andre Beife qualte, bevor man ihnen ben letten Gnabenftog gab. Gegen ein fo barbarisches Bergnügen, eine solche nicht mit Unrecht par force genannte Sagd, kann sich die Moral nicht stark genug erklären. Much tragt biefe Urt ber Sagt feineswegs jur Bilbung, fonbern vielmehr zur Verwilderung bes Menschen bei. Gie gehort baber mit ben Stierhegen, Sahnenkampfen, Gechterspielen und andern Bergnugen der Urt in eine und biefelbe Claffe. Bleichwohl hat man bas Sagdvergnugen fogar vorzugeweife für ein fürftliches er=

31 \*

flart; und baber mag auch wohl bie Refervation ber Saab, besonbers ber fog. hoben, fur bas Staatsoberhaupt, ale ein besonbres Majeftaterecht ober als Jagbregal, in vielen Lanbern entstanben fein. Es gilt aber von demfelben eben bas, mas oben vom Berg = und Forftregal bemerkt worden, daß es nur ein zufalli= ges ober außerordentliches Majestatsrecht fei. Und wenn nun diefes fog. Majestatsrecht ober Majestatsvergnugen auf eine fo bruckenbe Weise fur die Unterthanen ausgeübt wird, daß diese fich und ihr Eigenthum vor den wilden Beftien faum ichugen tonnen und wohl noch obendrein farte Jagbfrohnen leiften muffen: fo verkehrt fich jenes Recht gang und gar in ein offenbares Unrecht, bas schon zu manchem fleinen Burgerfriege Unlag gegeben bat.

Jahgorn f. Born.

Sakob (Ludw. Beinr. - fpater von) geb. 1759 gu Bettin, feit 1789 außerord., feit 1791 ord. Prof. ber Philof. gu Salle, feit 1807 ruff. Sofr. und Prof. ber Staatswirthschafts= lehre zu Charkow, fpater Collegienrath und Staaterath ju Peters= burg, feit 1816 aber wieber Prof. ber Staatswiff, ju Salle, hat in fruberer Beit mehre Schriften gur Erlauterung und Entwickelung ber kantischen Philos. herausgegeben, nachher aber vorzüglich die Cameral = und Staatswiffenschaften bearbeitet und in diefer Beziehung mehr noch als in jener geleiftet. Seine vorzüglichften Schriften find ff.: Prufung ber mendelosohnschen Morgenftunden ober aller fpecull. Beweife fur bas Daf. Gottes. Lpg. 1786. 8. - Prolegg. gur praft. Philof. Salle, 1787. 8. - Grundrif ber allg. Log. und fritt. Unfangsgrunde zu einer allg. Metaph. Halle, 1788. 8. U. 2. 1791. U. 3. 1793. U. 4. 1800. — Ueber bas moral. Gefuhl. Salle, 1788. 8. - Beweis fur bie Unfterbl. der Seele aus dem Begriffe der Pflicht. Bullich. 1790. 8. U. 2. 1794. (Preisschr. von ihm selbst a. d. Lat. übers.).
— Ubh. über die mensch. Nat. U. d. Engl. des D. Hume übers., nebst kritt. Versuchen. Halle, 1790—1. 3 Bbe. 8. Ueber ben moral. Beweis fur bas Daf. Gottes. Liebau, 1791. 8. 2. 2. mit einem Gefpr. uber die fpecull. Beweife fur daffelbe. 1798. — Grundriß ber Erfahrungsfeelent. Salle, 1791. 8. 2. 2. 1795. U. 3. 1800. U. 4. 1810. — Unti = Machiavel ober über die Grangen bes burgert. Gehorfams. Salle, 1794. 8. (anonym). U. 2. (mit f. Namen) 1796. - Philof. Sittenl. Salle, 1794. 8. - Philos. Rechtel. ober Maturrecht. Salle, 1795. 8. Unszug. 1705. Undrer Musz. 1796. - Betrachtungen über bie Regierungsformen. U. b. Engl. des U. Gidnen überf. und ausgez. Erf. 1795. 8. - Philof. Borterbuch oder bie philoff. Urti= fel aus D. Baple's historifch = frit. D. B. abgefürgt. Salle a. Lpg. 1797. 2 Bbe. 8. - Bermischte philoff, 216hanbll. aus ber

Teleologie, Politie, Religioust, und Moral, Salle, 1797, 8. -Die allg. Rel. Halle, 1797. 8. — Grundsate ber Weisheit bes menschl. Lebens. Halle, 1800. 8. (Diese beiden find bloß popus larphilof.). - Ubrig einer Encyflop, aller Wiff, und Runfte. Salle, 1800. 8. - Ueber die Berbindung des Phyl, und Moral. im Menfchen. 2. b. Frang, des Cabanis überf, und mit einer Ubh, über die Grangen der Physiol. und der Unthropol. verfeben. Salle u. Epg. 1804. 8. - Grundfage ber Policei = Gefengebung und der Policei = Unftalten. Chark, Salle u. Ept. 1809. 8. -Grundrif der alla. Grammatit, nebft ausführlicher Erklar, beff. Rigg, 1814. 8. - Grundrif ber empir. Dipchol, nebit ausführt. Erklar, beff. Riga, 1814. 8. (verschieden vom obig. Grundr. ber Erfahrungsfeelenl.). - Einleit. in bas Stub. ber Staatswiffenichaften. Salle, 1819. 8. - Much gab er in Berbindung mit mehren Gelehrten Unnalen ber Philos, und bes philos, Geiftes (Salle, 1795-7. 4.) heraus; besgleichen mehre Auffage in Beit= fchriften, philos. und cameralift. Inhalts. Die von ihm herausges gebne Schrift: Essais philoss. sur l'homme, ses principaux rapports et sa destinée, fondés sur l'expér. et la rais., suivies d'observations sur le beau, publiés d'après les Mss. confiés par l'auteur (Salle, 1818. 8.) ruhrt nicht von ihm felbst ber, fondern von einem ruffifchen Staatsrathe, Ramens Michael von Poletita. G. ruffifche Philosophie. - Er ftarb 1827 im Babe gu Lauchstadt. In ben Beitgenoffen (B. 1. Epg. 1829. 8.) findet fich feine Biographie unter bem Titel: 2. 5. Satob. Bon Geo. Sakob. Rebft einer Burbigung feiner Schriftstelleri= ichen Berbienfte um Philosophie und Staatswiffenschaften. Bon Dolis.

Samblich von Chalcis in Colesprien (Jamblichus Chalcidenus) ein neuplat. Philosoph bes 3. und 4. Ih. nach Chr., als beffen Lehrer Unatol und Porphyr genannt werden. Der lette weihte ihn in Diefelbe ichmarmerische Philos. ein, Die er in Plo= tin's Schule empfangen hatte und die auch bei I. einen fo fruchtbaren Boben fand, baß fie fich hier gur formlichen Damono= logie und Theurgie gestaltete. Er bestimmte genau die verschiednen Claffen ber Damonen, die Urt und Beife, wie fie erscheinen und wirken, und die Mittel, burch welche ber Mensch fich ihres Gin= fluffes fo bemachtigen tonne, baß fie auf feinen Wint herbeitom= men und feine Bunfche erfullen. Er lehrte baber auch, wie man gewiffe geheimniffvolle, ben Gottern wohlgefällige, Sandlungen voll= bringen und die Rraft gemiffer unaussprechlicher, ben Gottern allein genau bekannter, Symbole fich zu eigen machen folle, um die Gotter gleichsam vom himmel auf bie Erbe berab zu giebn. biefer Wiffenschaft ober Runft mar S. angeblich so erfabren, bag er baburch zu bem Ruf eines heiligen, weisen und wunderthatigen Mannes gelangte. Seine Schuler nannten ihn ebendesmegen einen gottlichen und wundervollen Lehrer (Sidagnalog Geiotatog, Javμασιος). Eunap. vit. soph. p. 21-32. Suid. s. v. Ιαμ-Bligg. Huch vergl. Debenstreit's Diss. de Jamblichi philosophi Syri doctrina christianae religioni, quam imitari studet, noxia. Epg. 1704. 4. Es werden ihm mehre Schriften beigelegt. von denen auch einige noch vorhanden find. Unter andern fchrieb er ein Werk in 10 Buchern über die pythagorische Schule und Lebre. mit welcher die neuplatonische in enger Berbindung fand. biefem Werke find nur ff. Bruchstude gedruckt: De vita Pythagorae et protrepticae orationes ad philosophiam libb, II, Gr. et lat. ed. Joh. Arcerius Theodoretus. France. 1598. 4. Eine beffere Musg. des 1. B. (in Berbindung mit Porphyr. vit. Pythag.) beforgte Lud. Rufter (Umft. 1707. 4.) und eine noch beffere beider Bucher Gli. Riegling (Epg. 1815. 2 The. 8.). - L. III: De generali mathematum scientia. Gr. ed. Villoison in anecdott. grr. T. II. p. 188 ss. coll. Friisii introd, in lib. III. Jambl. de gen. etc. Ropenh. 1790. 4. --L. IV: In Nicomachi Geraseni arithmeticam introd. et de fato. Gr. et lat. ed. Sam. Tennulius. Urnheim, 1668. 4. (Die Schr. vom Schicksale ift ein bloges Bruchst, aus der nach= her anzuführenden Schr. von den Beheimniffen ber Megnptier). -L. VII: Theologumena arithmetices. Par. 1543. 4. - De mysteriis Aegyptiorum lib. s. responsio ad Porphyrii epistolam ad Anebonem prophetam. Gr. et lat. praemissa ep. Porph. ad Thom. Gale. Orf. 1678. Fol. Unebo war namlich ein agopt. Priefter, welchem Porphyt in einem Briefe verschiedne Zweifel vorgelegt hatte, bie nun in diefer Schr. von ben Beheimniffen der Megyptier mit Bulfe der plotinischen Philosophie und der hermetischen Schriften (f. Plotin und Bermes) aufgeloft werden follen. Es ift aber zweifelhaft, ob diefe Schrift wirklich von J. herruhre. G. Meiners's Judicium de libro, qui de mysteriis Aegyptt. inscribitur, im 4. Banbe ber Commentatt. soc. scientt. Gott. 1782. p. 50 ss. und Tiebe: mann's Geift der fpecul. Philof. B. 3. G. 473 ff. Der Sauptzwed ber gangen Schrift ift, ju zeigen, es gebe eine bra= stische Senose (Souoting Evwoig) d. h. eine innige und wirkfame Bereinigung mit dem gottlichen Befen, burch welche bie menschlichen Rrafte auf eine übernaturliche Urt erhohet murben, gu welcher man aber nicht auf bem gewohnlichen Bege ber vernunfti= gen Erkenntniß, fondern nur burch gewiffe geheimniffvolle Beichen, Worte und Handlungen (συμβολα και συνθηματα) gelangen fonne, die von ben Gottern felbst ben Prieftern anvertrauet

worden und daher auch nur von diesen zu erlernen seien. Uebri= gens hat biefer S. (ber nicht mit einem anbern und unbekanntern I. aus Upamea um die Mitte bes 4. Ih. zu verwechseln) auch über einige griftotell. Schriften Commentare geschrieben, Die aber verloren gegangen.

Sankowsky (3 ... E ...) ein neuerer polnischer Philosoph, ber Prof. in Krakau ist und im 3. 1822 eine aute Logie in poln. Spr. herausgegeben hat. S. Gott, gell. Unze. 1822.

St. 205.

Sanfeniften find zwar nicht fowohl eine philosophische, als vielmehr eine theologische Secte (benannt von Corn. Sanfen, geb. 1585, Lehrer ber Theol. zu Lowen und feit 1636 Bifch, zu Dpern, geft. 1638) welche in ber fathol. Rirche viel Streit erregt hat, Allein fie ist auch in philos. Sinsicht nicht ohne Ginfluß geblieben. indem fie theils fich bem hierarchischen Despotismus überhaupt widersette und baburch die Denkfreiheit, ohne welche die Philos. nicht gebeihen kann, beforderte, theils aber auch die lare Moral ber Sesuiten bestritt und eine strengere Moral zu begrunden fuchte; wiewohl ihre Lehre von der Engbe Gottes und ber Freiheit bes Menschen auch nicht mit ber Bernunftmoral zusammenftimmte. Unter ben Sanfeniften vom Portronal haben fich auch mehre als Philosophen (zum Theil als Freunde ber cartef: Philos.) ausgezeich= net, wie Urnaulb, Malebranche, Nicole, Pascal u. U. S. auch Augustin.

Navanische Philosophie ift fur uns, wie bas Land felbst, eine terra incognita, trop ben Ergablungen und Beschreibun= gen eines Charleroir, Rampfer u. U. Auch bie anonymen Observations critiques et philosophiques sur le Japon et sur les Japonnois (Umfterb. 1780. 8. Deutsch: Brest. 1782. 8.) geben

feinen nabern Aufschluß barüber.

Sarchas, ein indischer Philosoph ober Gymnosophist, ber ein großer Bunderthater gewesen fein foll und mit bem auch Upol= lonius von Thana in Berbindung fam. In ber Lebensbefchrei= bung bes Lettern von Philostrat wird er oft ermahnt. Gigent=

liche Philosopheme aber find von ihm nicht bekannt.

Safche (Gottlob Benjamin) fruber Privatbocent auf ber Univers. zu Ronigsberg, wo er unter Rant ftudirt hatte, feit 1803 orb. Prof. ber Philos. zu Dorpat, jest auch ruff. Staats= rath, hat folgende meift im Geifte ber fantischen Rritik geschriebne philosophische Werke herausgegeben: Ibee zu einer neuen fostema= tischen Encoklopadie; fpater umgearbeitet unter bem Titel: Einlei= tung zu einer Architektonik ber Wiffenschaften. Dorp. 1816. 4. -Berfuch eines fafflichen Grundriffes der Rechts = und Pflichtenlehre. Ronigeb. 1796. 8. - Stimme eines Urftifere über Richte und sein Verfahren gegen die Kantianer. Königsb. 1798. 8. — Grundlinien der Ethik oder philos. Sittenlehre. Dorp. 1824. 8. — Der Pantheismus nach seinen verschiednen Hauptformen, seinem Ursprunge und Fortgange, seinem speculat. und prakt. Werthe und Gehalte. Berl. 1826. 8. B. 1. — Auch hat er Kant's Logik herausgegeben zu Königsb. 1800. 8.

Safo oder Safon, ein stoischer Philosoph bes 1. Ih. vor und nach Chr., Enkel Posidon's, deffen Nachfolger auch berselbe in ber Schule zu Rhodus wurde. Schriften sind nicht von ihm vorhanden, so wie auch keine besondre Philosopheme von ihm be-

fannt find.

Satrik (von eachai, heilen, baher eargog, ber Arzt) ist eigentlich die Heils oder Arzneikunst. Man hat aber auch die Logik so genannt, weil sie eine medicina mentis sein sollte. S. Denklehre und Heilkunst.

Satrosophie bedeutet die Beisheit (oogia) des Urztes (10000) die nur burch Verbindung der Philosophie mit der

Beilkunft entstehen fann. G. beide Musdrucke.

Savellus (Chrofoft. - fuhrt auch ben Beinamen Canapitius, vermuthlich von feinem mir nicht naber bekannten Beburtsorte) ein scholaftischer Philosoph des 15. und 16. Ih. (geb. 1488) Dominicanermonch und Prof. der Philof. und Theol. zu Bologna. Er gehort zu ben vorzüglichsten Thomiften und Commentatoren des Aristoteles. Daher sucht' er alle sogenannte dubia des Lettern, fo wie die des Averrhoes, mittels der Lehre bes heil. Thomas von Uguino zu entscheiden. wundert' er auch den Plato und versuchte deffen Philosophie, mit der ariftotelischen zu vereinigen, jog jedoch die platonische Moral der aristotelischen vor, so daß er sie in die Mitte zwischen die= fer und der christlichen ftellte, lettere mit ber Sonne und bie platonische mit bem Monde vergleichend. Die aristotelische follte alfo wohl der Erde gleichen. Seine fammtlichen Berte erschienen zu Lyon, 1580. 3 Bde. Fol. Darunter find vorzüglich bemer: fenswerth: Dispositio moralis philosophiae secundum Aristotelis philosophiam - Dispositio moralis philosophiae secundum Platonem - Dispositio civilis philosophiae ad mentem Platonis (auch besonders und zuerst gedruckt: Bened, 1538. Fol.) - Institutiones philosophiae christianae. - Außerdem schrieb er noch: Commentarii in logicam Aristotelis. Bened. 1550, Fol. - Commentt. in libros Aristotelis physicos et metaphysicos. Bened. 1550. 8. - Quaestiones in libros Aristotelis de anima. Beneb. 1550. 8. - Man findet biefelben auch in ben Opp.

Ibn (auch Ebn) Sina f. Avicenna.

Ich ist die Vorstellung des vorstellenden und nach seinen

**3**th **489** 

Borftellungen thatigen Subjectes von fich felbft. Es ift baber jenes Bort ber einfachfte Musbruck unfere Gelbbewufftseins. Im gemei= nen Leben brauchen wir es aber nicht fo schlechtmeg als Substan= tiv (bas Sch) sondern wir verknupfen es immer als Pronomen mit ber Bezeichnung derjenigen Thatigkeit, ber wir uns eben bewufft find, 2. B. ich empfinde, ich bente, ich begehre, ich will zc. welches, ebensoviel heißt, ale ich bin ein Empfindendes, Denkendes ic. ober allgemein ausgedruckt, bas 3ch empfindet, benkt zc. Wenn alfo in ber Philosophie vom Sch schlechtweg bie Rebe ift, so ift nicht von biefem oder jenem Menfchen die Rede, welcher eben empfindet, benet ze., fondern vom Subjecte des Bewufftfeins überhaupt. Mird nun diefes in feiner ursprunglichen Bestimmtheit betrachtet, fo beißt es das reine ober abfolute Sch; wird es aber in feiner erfah= rungsmäßigen Bestimmtheit, die nach ben Individuen febr verfchies ben fein fann, erwogen, fo heißt es bas empirische ober rela= Dieses fann von sich felbit ein fo bunkles (aleichsam fchlummerndes) Bewusstfein haben, daß es sich gar nicht einmal als Ich vorstellt. Go ift es bei fleinen Rindern, die, wenn sie gu fprechen anfangen, sich felbst, wie sie es von Undern boren, mit ihrem Namen bezeichnen und baber auch von fich felbft als einem Begenstande, ber nicht ihr Sch, sprechen, g. B. Rarl will effen, ober auch im Infinitive: Rarl effen. Cobald aber ein Rind nur irgend angefangen, auf fich felbft zu reflectiren, wird fein Bewufftsein auch klarer; es geht ihm gleichsam ein Licht auf, und es bezeichnet fich felbst sofort als Ich, indem es fagt: Ich will effen, ober: Mich hungert. Much wird es bann nicht leicht mehr in bie alte Sprechart gurudfallen. Das reine Sch ift vorzugeweise ber Gegenstand ber Philosophie im engern und eigentlichen Ginne, bas empirische aber Gegenstand der Unthropologie und aller von dersels ben abhangigen Wiffenschaften, wie Padagogit, Physiognomit zc. Wiefern das Ich fich felbst vorstellt ober auf sich felbst reflectirt, ift es weber bloges Subject, noch bloges Dbject; es ift beides qu= gleich, es ist Subject = Dbject. Insofern ift es auch bas eigent= liche und einzige Realprincip der Philosophie. Denn ware bas Ich nicht ober tonnt' es nicht fich felbft jum Gegenftanbe feines Denfens und Forfchens machen, fo gab' es überhaupt feine Philoso= phie. Das Dafein bes Ichs lafft fich eben barum nicht beweifen; es verburgt fich fein Dafein felbit, indem es fich feiner unmittelbar bewufft ift, ein Beweis aber nur ein mittelbares Biffen geben wurde. Der angebliche Beweis des Cartefius: Ich bente, alfo bin ich (cogito, ergo sum) sollte nicht einmal nach der Absicht jenes Philosophen ein formlicher Beweis fein; auch wurd' er fich als folcher nur im Rreife brehn, weil er fagen wurde: 3ch bin benkend ober mit ber Bestimmung bes Denkens, also bin ich.

490. Sch

Dem Ich gegenüber fteht bas Richt : Ich, wozu alles gehort, mas bas Sch als um und neben sich seiend mahrnimmt und wor= auf es zugleich nach dem Mage feiner Rraft wirkt. Das Nicht= Ich als folches ift alfo fur bas Ich nichts weiter als Dbject; es ift der Gegenstand feiner Vorstellungen und Erkenntniffe sowohl als feiner Bestrebungen und Sandlungen. Bom Dasein beffelben ift bas Ich eben fo unmittelbar überzeugt als vom eignen Gein, nam= lich burch die Wahrnehmung. 3mar ift biefe in Bezug auf bas Nicht = Ich eine bloß außere. Wollte aber bas Ich diefer Dahr= nehmung nicht vertrauen, fie als tauschenden Schein verwerfen: fo mufft' es auch mistrauisch gegen die innere Dahrnehmung werben und am Ende fein eignes Dafein bezweifeln. Wollt' es gar bas Nicht = Ich als fein eignes Werk (Erzeugniß oder Product) be= trachten: fo ware dieg eine gang willfürliche Unnahme, ba bas Sch fich gar feiner das Nicht = Ich ursprünglich hervorbringenden Thatig= feit bewust ift, da es fich vielmehr burch fein Bewustffein genothigt fieht, bas Nicht = Ich als ein gegebnes Dbject feiner Borftel= lungen und Erkenntniffe einerseit und feiner Bestrebungen und Sandlungen anderseit zu betrachten, mithin ale ein Etwas, bas unabhangig von ihm ba ift, mit bem es aber in beftandiger Bech= selwirkung begriffen ift, so bag es ebensowohl baffelbe bestimmen als von ihm bestimmt werben fann. Wenn baber ein philosophi= rendes Subject (der egoistische Joealist) so über bas Richt = 3ch philosophirte, ale wenn biefes fein alleiniges Werk mare: fo wurde bas Sch durch eine folche Urt zu philosophiren sein eignes Bewustt= fein überfliegen, in feiner Speculation transcendent werden und fich felbst durch eine leere Einbildung taufchen. G. Bemufftfein, Granzbestimmung und Grunduberzeugungen. Dem 3ch steht aber auch das Du gegenüber b. h. ein Nicht = 3ch, in wel= chem bas Ich fich felbst wiederfindet ober ein ihm gleiches Wefen anerkennt. Diese Unerkennung ift eben so nothwendig und unmittelbar, als die des Nicht = Ichs überhaupt; fie beruht auf der Wahrnehmung, erhalt aber noch eine hohere Burgichaft durch bas Gewiffen, welches bem Ich auch Pflichten in Bezug auf bas Du auflegt. G. Pflicht. Uebrigens find bie Musdrucke Ich und Nicht = Sch als philosophische Runftausdrucke erft burch die fichti= fche Wiffenschaftslehre in Gebrauch gekommen. Fruber fagte man dafür Subject und Dbject Schlechtweg, ober popular, Mensch und Belt. Beil aber bas Subject auch wieder fur fich felbst Dbject werden kann und weil der Mensch selbst nach seiner gangen Individualitat auch mit zur Welt gehort: fo bezeichnen bie Musbrude 3ch und Richt = 3ch allerdings den ursprunglichen Gegen= fat zwischen beiben genauer ober scharfer. Uebrigens vergl. auch Richte; besgleichen Egoismus.

Ich gotterei (egotheismus) ift Bergotterung bes eignen Selbst ober bes Ichs. S. Gott und Ich. Dieser Kehler kann entweder aus einer falfchen (ibealiftifchen oder pantheistischen) Speculation entstehen, ober aus übergroßer Gitelkeit, ober mohl gar aus Berrucktheit, die aber bann wohl in jener Gitelkeit felbit mie= ber ihren Grund hat; wie bei jenen zwei Grrhauslern, beren Gi= ner fich fur Gott den Sohn hielt, mahrend ber Undre fich uber ihn luftig machte, indem er fagte, Er als Gott der Bater muff' es boch am beften wiffen, bag jener nicht fein Sohn.

Sichheit ift soviel als Wesenheit bes Ichs ober Inbegriff beffen,

was zum reinen Gelbbewufftfein bes Menfchen gehort. G. Sch.

Schthnas, ein Philosoph ber megarischen Schule, Guflib's Schuler, ber zu feiner Beit nicht unberühmt gewesen zu fein Scheint, ba ber Conifer Diogenes einen feiner Dialogen ihm guschrieb ober widmete (Diog. Laert. II, 112.) von dem aber jest nichts weiter bekannt ift.

Ichthnotheologie (von 129vs, ber Kisch, Deoc. Gott, und 20,005, die Lehre) ift eine Gotteslehre, welche aus der natur-lichen Einrichtung bes Fischreiches das Dasein und die Eigenschaften Gottes zu erkennen fucht, alfo ein besondrer Zweig ber Dhn=

fiko theologie. S. b. B. und ben darauf folg. Art. Schftadt (Joh. Abam Frhr. von) ein Wolfianer bes vor. Ih. (lebte von 1702 bis 1776) ber die wolfische Philosophie besonders auf die Rechtswiffenschaft anwandte. G. beffen Opuscula juridica. Ingolft. u. Augeb. 1747. 2 Bbe. 4. Er hat auch Elementa juris gentium (Burgb, 1740, 4.) in demfelben Beifte gefdrieben.

Scon f. Skon.

Sbea ober Ibee ist das griechische Wort Weu, welches ursprunglich ein Bilb, eine Geftalt, auch ben Unblid ober bas Un= febn einer Sache bezeichnet, indem es von edeer, feben, berkommt; weshalb es auch Manche, obwohl unschicklich, durch Beficht über= fest haben. In der platonischen Philosophie aber bekam bas Wort eine weit hohere Bedeutung. Es sollte querft die Urbilder aller erschaffenen Dinge im gottlichen Berftanbe, bann auch bie jenen Urbildern entsprechenden bobern Borftellungen bes menschlichen Geiftes, burch welche bas Wefen ber Dinge gebacht wird, bezeichnen (ober nach einer andern minder mahrscheinlichen Erklarung, absolute Qualitaten, welche fur real gelten, weil sie Gegenstande mahrer Erkenntniß fein konnen). Spater fing man an, bas Bort in einer fo allgemeinen Bedeutung zu brauchen, daß man barunter alle und jebe Borffellungen verftand - ein Sprachgebrauch, ber besonbers in ber leibnis-wolfischen Schule stattfand und auch noch jest bei vielen frangofischen Schriftstellern herrschend ift. Die fritische Phi= losophie hingegen eignete bem Worte wieber eine bobere Bebeutung

492 Sbea

gu, indem fie bie von ber Bernunft gebildeten Borftellungen, bie fich auf etwas über die finnliche Bahrnehmung Erhabnes beziehn, vorzugeweife Ideen nannte. Ift diefen Borftellungen noch etwas beigemischt, bas aus der Erfahrung entlehnt ift: fo heißen fie empi= rifche Ideen, g. B. Die Ideen des Organismus, des Thier= reichs, des Staats, der Rirche. Werden fie aber frei von allen erfahrungemaßigen Bestimmungen gedacht: fo beißen fie reine Ibeen, 3. B. die Ideen ber Freiheit, ber Unfterblichkeit, ber Gottheit, der Beiligkeit, der Geligkeit. Wiefern nun die Bernunft felbst als ein theils theoretisch theils praktisch wirksames Ber= mogen betrachtet wird: insofern fann man auch theoretische und praftische Ibeen unterscheiden. So ist die Idee der Babrheit eine theoretische, die der Sittlichkeit eine praktische Idee. Die Mefthetiker ober Runftphilosophen nennen auch die Borftellungen ber Schonheit und der Erhabenheit, fo wie alle damit in Berbin= bung ftebende, welche die Runft zu verwirklichen fucht, aftheti= fche Ibeen. G. Mefthetif - Runft - Bernunft. gen ber fog, firen Sbeen vergl, diefen besondern Urtikel. -Begen ber platonischen Ideen aber, über welche schon von Aristoteles bis auf die neuesten Philosophen berab so viel ge= stritten worden, ohne daß es bis jest auch nur Einem gelungen ware, die mahre Meinung Plato's (der sich oft sehr dunkel und ichwankend baruber ausdruckt, auch bie Ideen oft Benaben ober Monaden d. i. Ginheiten, besgleichen Paradigmen d. i. Mufter nennt) vollig in's Rlare gu fegen, find insonderheit folgende Schriften zu vergleichen: Scipionis Agnelli disputationes de ideis Platonis. Bened. 1615. 4. - Fersenil diss. (praes. Sibetho) de ideis platonicis. Rostock, 1720. 4. - Bruckeri diss. de convenientia numerorum pythagoricorum cum ideis Platonis; in Ejus d. miscell, hist. philos. p. 56. - Thomasii orat, de ideis Platonis; in Einsd, oratt. Mr. 13. -Fähsii disp. de ideis Platonis. Leipzig, 1795. 4. - De Schantz, disp. (praes. Fremling) de ideis platonicis. Lund, 1795, 4. - Dieffing's Untersuchung über die platonischen Ideen, wiefern fie fowohl immateriale Substangen, als auch reine Bernunftbegriffe vorstellen; in Cafar's Dentwurdigkeiten aus der philos. Belt. B. 3. Nr. 2. - Richteri commentat. de ideis Platonis. P. 1. de essentia et cognitione. Lpg. 1827. 8. — Much veral. Plato und die in diesem Artikel anzuführenden Schrif-Denn es verfteht fich von felbft, bag es feine Darftellung ber platonischen Philosophie giebt, ohne auch der platonischen Ideen= lehre als bes eigentlichen Kundaments berfelben zu gedenken. fonnte auch wohl überhaupt die gange Philosophie als eine Wiffen= Schaft von ben Ibeen betrachten. G. Ibeologie.

Ibeal 493

Steal. Dieses von Ibee (s. ben vor. Art.) abgeleitete Wort, wovon wieder durch weitere Ableitung Idealität gebildet ist, wird theils als Substantiv theils als Abjectiv gebraucht. In beiberlei Hinsicht bedarf es einer besondern Erklärung, weil das Abjectiv einige besondre Bedeutungen hat, die dem Substantive nicht zukommen, und weil die Nichtbeachtung dieses Unterschiedes manche Verwechselungen und Verwirrungen der Begriffe veran-

lasst hat.

1. Ibeal als Substantiv bedeutet etwas einer Ibee Ent= tprechendes. Es fommt alfo, wenn von Idealen bie Rebe ift. barauf an, welcher Ibee sie entsprechen follen, und es ist baber gang falfd, wenn man immer nur von Ibealen ber Runft rebet; benn auch die Wiffenschaft und das Leben haben ihre Sbeale. In ber Biffenschaft herrscht die Idee der Bahrheit. G. b. M. Denn die Wiffenschaft als folche hat nicht irgend einen Gebrauch oder Nugen vor Augen; sie will nur bas Bahre und nur um fein selbst willen, weil ein Biffen, bas nicht mabr ware, ben Namen bes Wiffens gar nicht verdiente. Denkt man fich nun bie Wiffenschaft eines vernünftigen Befens als eine durchaus mahre b. h. ale einen Inbegriff absolut harmonischer Borftellungen und Erfenntniffe, wo bemnach alles, mas man Widerstreit, Inconfequeng, Errthum zc. nennt, vollig ausgeschloffen mare: fo ift bieg eben bas Ideal ber vollendeten Biffenfchaft felbft, ein rein speculatives Ibeal, von bet Bernunft allein, wiefern fie theoretifch heißt, ohne Buthat der Ginbildungefraft hervorgebracht. Da jedoch ber Mensch als ein beschranktes Wefen ein solches Ibeal nicht in fich felbst verwirklichen fann, indem auch feine Bernunft eine beschrankte Rraft, mithin bem Grrthum unterworfen ift: fo verfeten wir diefes Ideal in Gott als die Urvernunft und legen baher Gott Allwiffenheit bei, welcher Musbrud nichts andres fagen will, als absolute Erkenntniß oder Wiffenschaft. Im Leben aber herricht ober foll herrichen die Idee ber Gute. G. b. 2B. und bos. Denn bas Leben foll, ohne weitere Rudficht auf Bortheil und Gewinn, also schlechthin gut sein, weil ein bofes Leben ein Schlechthin verwerfliches, fich felbst zerftorendes, also nichtiges Leben ware. Denet man fich nun bas Leben eines vernunftigen Wefens als ein burchaus gutes b. h. als einen abfolut harmonischen Inbegriff von Bestrebungen und Handlungen, wo demnach alles, was man Febler, Bergeben, Gunde, Lafter zc. nennt, vollig aus= geschloffen mare: fo ift bieg Lebensideal fein andres als bas Ideal ber sittlichen Bollkommenheit, ein rein praktisches Ideal, von ber Bernunft allein, wiefern fie praftifch oder gefeggebend heißt, ohne Buthat der Einbildungsfraft hervorgebracht. biefes Ideal kann ber Mensch als beschränktes Wefen nicht ver494 Sbeal.

wirklichen, weil der Wille des Menschen, der es verwirklichen foll, gleichfalls eine beschrankte Rraft ift. Darum verfeten wir biefes Ideal ebenfalls in das bochfte Wefen und legen demfelben einen beiligen Willen bei; benn Beiligkeit ift nichts andres als absolute Gute. Allein auch die Runft hat ihr Ideal, und dieß ift bas Ideal ber Schonheit; benn die Runft heißt eben ichon, wiefern fie dieses Ideal zu verwirklichen ober ein Maximum von Schonheit darzustellen sucht. S. Runft und Schon. Un diesem Ideale hat nun allerdings die Einbildungsfraft einen vorzüglichen Untheil; benn es foll ein einzeles Ding, ein Bilb fein, welches ber Ibee. ber Schonheit fo viel als moglich entspricht. Der Stoff zu biefem Bilbe muß aber aus der Erfahrung, alfo aus der Natur entlehnt werden, die der Einbildungstraft mannigfaltige Geftalten barbietet, um baraus ein Ideal zu bilben. Daher kann es hier auch eine Mehrheit von Idealen geben. Unter allen jenen Gestalten aber ift Die Menschenform bazu am tauglichsten, weil wir in ber Natur feinen vollkommnern Organismus als ben menschlichen fennen. Thierideale (wie die Ideale eines Schonen Pferdes, Stieres, Sun= bes, Lowen ic.) bleiben daber ftets hinter dem Menschenibeale que Aber auch biefes zerfallt wieder in eine Mehrheit von Ibealen, besonders in zwei Hauptideale, bas ber mannlichen und bas ber weiblichen Schonheit, die fich bann wieder nach ben Altersstufen (Jungling, Mann, Jungfrau, Matrone) specificiren laffen; was nicht weiter hieher, fondern in die speciale Runfttheorie gehort. Mohl aber gehort hieher die Frage, ob es auch ein Ideal ber Erhabenheit gebe. Diese Frage muß verneint werben. Denn ba Die Erhabenheit (f. d. D.) von der Große abhangt, die Große aber immerfort gesteigert werden kann, wenigstens in Bedanken: fo lafft fich ein Maximum von Erhabenheit nicht einmal benten, ge= schweige darftellen, mabrend bei ber Schonheit wegen ihrer ftets begrangten und gemäßigten Form beides wohl moglich ift. Die aanpti= Schen Opramiden find nach den Berichten der Reisebeschreiber, die fie gefeben haben, unftreitig febr erhabne Gegenstande; allein mas find fie in Bergleich mit dem Montblanc, dem Chimboraffo, dem Si= malaia? Bier übertrifft die Natur die Runft bei weitem; der Runft= ler wurde baber nur in's Lacherliche fallen, wenn er in biefer Sin= ficht mit der Natur wetteifern und ein Ideal der Erhabenheit ent= werfen wollte, welches bie erhabnen Einzeldinge in der Natur uber= trafe. Die Runft kann also hier nur ftreben, ein erhabnes Ibeal ber Schonheit d. h. ein Ideal der Schonheit, welches zugleich bas Geprage ber Erhabenheit an fich tragt, hervorzubringen. Ein folches mag ber olympische Jupiter von Phibias gewesen fein, nach ben Beschreibungen, die noch von diesem beruhmten Runftmerke bes Alterthums übrig find. Aber ein Ideal ber ErIdeal • 495

habenheit im eigentlichen Sinne mar es gewiß nicht und konnt' es nicht fein, ba bas Unenbliche felbst fich in fein bestimmtes Bilb faffen lafft. Wenn man baber auch fagen wollte, Gott, ben bier ber Runftler nach bem bekannten Bilbe Somer's als ben mit einem Minte ber Augenbraunen alles erfcutternben Berricher barftellen wollte, fei gleichsam bas Ibeal ber Ibeale, alfo auch ein Megl ber Erhabenheit: fo mar boch bas Ibeal bes Phibias nach bem Gefebe ber Schonheit, von bem fich fein griechischer Runftler entfernte, in eine fo bestimmte Form geschloffen, baß es ungeachtet feiner Coloffalitat boch nicht an's Ungeheure ober Unform= liche grangte, alfo nur gemäßigt erhaben mar. Eben fo menig fann es ein Ideal ber Safflichkeit ober ber Diebrigkeit im eigentlichen Sinne geben, obgleich viele Mefthetifer auch von folchen Ibealen fprechen. Rein Caricaturift, fein Poffenreißer fann ein Bochftes von Safflichkeit ober Diebrigkeit entwerfen ober barftellen. Immer lafft fich noch etwas Bafflicheres ober Diebrigeres benten. Mit einem Bort, es giebt hier nichts Absolutes, also auch fein Ibeal. Bergl, bes Berf. Schrift: Bon ben Ibealen ber Wiffenschaft, ber Runft und bes Lebens. Ronigsb. 1809. 8. In befondrer Beziehung auf die Runftideale find folgende Schriften zu vergleichen: Ten Kate, discours sur le beau idéal des peintres, sculpteurs et poëtes. (Bor bem 3. B. ber frang. Musg. ber Werke bes britt. Malers Richardson. Umsterdam, 1728. 8.) - Arteaga, ricerche filosofiche sulla bellezza ideale come ogetto di tutte l'arti imitative. - Mabrid, 1789. 8. - Borftig uber bas Ibeal ber Un= tile. (In ber N. Bibl, ber schonen Wiff, B. 58. Nr. 1.) -Dieland über bie Ibeale ber griechischen Runftler. (3m 24. B. feiner Werke). - Norbergii diss. de ideali veterum Graecorum in artibus ingenuis pulcritudine. Lund, 1791. 4. — Auch findet man in Leffina's Collectaneen und in Meufel's Dis= cellaneen artistisches Inhalts ic. Auflage über bas Ideal und bie Scheale.

2. Ibeal als Abjectiv ober Abverb, wosur man auch zuweilen ibeell ober ibealisch sagt, hat verschiedne Bebeutungen. Denn es bedeutet balb das, was im Kreise der bloßen Vorstellungen beschlossen, nicht außer uns wirklich, nur subjectiv ist, bald aber auch das, was nach Ideen gedacht wird. Daher werden auch die Vorstellungen und Erkenntnisse des menschlichen Geistes selbst nebst allem damit in Verbindung Stehenden (Wissen, Glauben, Meinen, Uhnen, Begehren, Veradscheuen, Wollen, Hoffen, Wünsschen, i. w.) ein Ibeales als Gegensas vom Realen genannt, und eben so die Idealität der Realität entgegengeset. Zuweilen versteht man aber auch unter dem Idealen das Formale und unter dem Realen das Materiale. Es kommt daher immer

auf ben Busammenhang und vornehmlich ben Gegensat an, welche Bebeutung stattfinde. Die bemerkenswertheften Gegensate sind

folgende:

1. Ibeal=Bild ist ein Bild, welches ber Kunster nach eigner Phantasie entworfen hat; man sett ihm daher das Portratz Bild entgegen, welches sich immer auf einen wirklichen (in der Erfahrung gegebnen) Gegenstand bezieht. Dieses ist wohl insosern leichter als jenes, wiesern es nur Copie eines Gegebnen ist. Wenn es aber alle Foderungen der Kunst befriedigen soll, so muß der Maler seinen Gegenstand von der möglich schönsten Seite, gleichssam im schönsten Lichte auffassen und darstellen, mithin bei aller Treue doch auf gewisse Weise idealissten; was vom bloßen Verzschönern sehr verschieden, aber ebendeswegen sehr schwierig ist. Dasher giebt es auch wenige Portrat Bilder von wirklichem Kunstwerthe.

2. Theal=Gelb heißt bas papierne Geld als Gegensatz bes metallischen, welches auch ein Real=Gelb genannt wird. Doch nimmt man biese Ausbrucke auch noch in andrer Bebeutung.

S. Geld.

3. Ibeal= Grund heißt ber bloß logische Grund als Gegensat von ber Urfache, die auch ein Real= Grund genannt

wird. G. Grund und Urfache.

4. Ib eal-Rirche ist eine Religionsgesellschaft, wie sie nach ben Foderungen ber Vernunft sein sollte. Die Real-Rirchen sind die oft davon sehr abweichenden wirklichen Religionsgesellschaften. S. Rirche.

5. Ideal=Malerei f. Idealbild und Malerkunft.

6. Ideal=Philosophie nennen manche den Idealis= mus; es sollte aber idealistische Philosophie heißen. Denn ideal oder idealisch ist eigentlich alle Philosophie, weil sie ein Erzeugniß der philosophirenden Vernunft ist. S. Philosophie. Wegen des Ideal=Realismus aber s. Idealismus.

7. Ideal=Recht heißt das naturliche oder Vernunftrecht, weil es auf der bloßen Rechtsidee der Vernunft beruht, zum Unsterschiede von dem positiven, welches in der Wirklichkeit vorzugsweise gilt und daher auch ein Real=Recht heißt. S. Recht.

8. Ideal=Sprache mare eine solche, die in Unsehung bes Reichthums, der Bildsamkeit, des Wohlklangs zc. allen Bedurfniffen des menschlichen Geistes entspräche. Die in der Erfahrung gez gebnen Real=Sprachen aber sind in diesen Beziehungen immer mit mehr oder weniger Fehlern und Mangeln behaftet. S. Sprache.

9. Ibeal=Staat ist ber Staat, wie ihn die Bernunft benkt, also wie er ber Idee des Staats gemaß sein sollte. Die

Staaten, wie fie in ber Wirklichkeit find, heißen bagegen Real= Staaten, S. Staat.

10. Sheal=Schonheir f. fcon und Schonheit.

11. Ideal= Wahrheit heißt die logische, formale ober fub= fective Wahrheit, zum Unterschiede von der metaphyfischen, mates rialen oder objectiven, welche auch Real = Wahrheit genannt wird. S. Bahrheit.

12. Theal= Belt ift die überfinnliche Belt, als eine Belt ber Ibeen, welcher bie sinnliche, als eine Belt ber mahrnehmbaren

Dinge ober als Real = Welt entgegensteht, G. Belt.

13. Theal= Bert heißt in ber bilbenden Runft ebensoviel als Ibeal=Bild. G. b. D.

14. Ideal= Berth heißt der eingebildete oder im voraus berechnete Berth eines Dinges, zum Unterschiebe von bem wirklichen Werthe, ben es im Lebensverkehre hat und ben man auch ben

Real= Werth nennt. S. Werth.

Sbealifiren heißt biejenige Thatigfeit unfere Beiftes, vermoge welcher er Ibeen und Ibeale erzeugt. G. biefe beiben Borter. Unfer Geift beurfundet badurch feine hobere Abkunft, feine Richtung auf bas Absolute, sein Streben nach bem Unendlichen. Ueberfinnlichen und Ewigen; wodurch der Menfch fich felbft vervoll= fommnet und weit uber die gefammte Thierwelt erhebt. Das Idea= liffren fann aber auch in ein Traumen ober Schmarmen ausarten. wenn die Einbildungsfraft die Bernunft fo überflügelt, bag bie Abegle ju mirklichen Phantasmen oder gar ju firen Ideen werben. Daburch fann ber Menfch leicht untauglich fur bie Geschäfte bes Lebens werden, ober wohl gar ben Geschmack am Leben felbit per-

lieren. S. Phantafie und fire Ideen.

Sbealismus ift basjenige Syftem ber Philosophie, welches bas Reale (Seiende ober Wirkliche) als ein bloß Ideales betrachtet, indem man annimmt, daß unfern Borftellungen von der Außenwelt fein wirklicher Gegenstand entspreche, fondern daß wir jene Bors ftellungen felbst objectiviren (als etwas Gegenftanbliches anschauen) mithin bas 3beale erft in ein Reales verwandeln, weil wir uns jener Borftellungen mit Rothwendigfeit bewufft werben. Sauptfat biefes Syftems mare bemnach: Das Ibeale ift bas Ur= fprungliche, von welchem bas Reale erft abzuleiten (ideale prius, reale posterius). Denn diefes foll nur infofern fein, als es pon uns nothwendig vorgestellt wird, fo baf die ganze Mufenwelt ein bloges Erzeugniß der Borftellungsfraft ober bas Reale ein bloges Product des Ibealen mare. Wenn man aber in Gedanken alles Reale aufhebt, um es erft aus dem Idealen abzuleiten: fo bleibt weder ein reales Subject noch ein reales Object der Borftellungen ubrig, mithin eigentlich nichts; und es murbe fich ber Ibealismus

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. II.

am Ende felbst vernichten ober in einen absoluten Dibilismus permandeln. Da dieß aller Vernunft widerstreitet, so faben sich Die Sdealisten genothigt, doch etwas Reales bestehen zu laffen; wo= durch sie aber nicht nur inconsequent wurden, sondern auch stills ichweigend eingestanden, daß ihr Suftem unhaltbar fei, weil es auf einer willfürlichen Voraussegung beruht und nicht leiftet, mas es verspricht, indem es das Bervorgehn des Realen aus dem Ibealen nicht nachweisen kann. Deswegen haben auch die Idealisten fehr verschiedne Wege eingeschlagen, um ihr Problem wenigstens fcheinbar zu tofen. Ginige (wie Bertelen) beriefen fich auf Gott, welcher als der unendliche Beift in jedem endlichen Beifte, alfo auch im Menschengeiste, die Weltvorftellungen unmittelbar hervor= bringen foll, die bann ebendarum, weil sie uns von außen kommen, objectivirt werden. Diefes Spftem, wo das gottliche Befen, deffen Dafein Schlechthin vorausgesett wird, recht eigentlich als ein Deus ex machina ericheint, heißt baber der theologische ober myfti= Sche Idealismus. Undre (wie Fichte) ließen das Ich selbst alle Weltvorstellungen hervorbringen vermoge einer urfprunglichen Thatigkeit, die, weil fie in gewisse (bem Sch felbst unbegreifliche) Schranken eingeschloffen fei, gerade diese bestimmten Borftellungen hervorbringen muffe und fie um diefer Nothwendigkeit willen objectivire. Man fann baber ein foldes Spftem mit Recht den egoi= ftifchen ober autotheistischen Ibealismus nennen, weil hier das Ich fich felbst als Weltschopfer ober Gott erscheint. Urheber diefes idealistischen Spftems hat fich aber babei in einen handareiflichen Widerspruch verwickelt und fogar biefen Widerspruch felbst auf eine recht nachdruckliche Beise gerügt. In seinem philof. Journ. B. 5. S. 4. S. 322. Unm. fagt er: "Der 3bealismus "fann nie Denkart fein, fondern er ift nur Speculation. "Wenn es zum Sandeln kommt, bringt fich ber Realismus uns " allen und selbst bem entschiedensten Ibealisten auf." Desgleichen S. 365. Unm .: "Die Unmuthung ber idealistischen Denkart im "Leben ift von der Beschaffenheit, daß fie nur dargestelt werden "barf, um vernichtet zu fein." Und fo auch im im 8. Brief an Reinhold (G. 199. ber Lebensbeschreibung des Lettern von fei= nem Cohne): "Der Idealismus ift das mabre Gegentheil bes "Lebens." Gleichwohl heißt es im 5. Brief an Ebendenf. (S. 181.): "Der hochfte Trieb im Menfchen geht auf absolute Ueber= "einstimmung deffelben mit fich felbst, des theoretischen und prat-"tischen Bermogens, bes Ropfes und Bergens; anerkenne ich "praftisch nicht, was ich theoretisch anerkennen muß, "fo verfet' ich mich in flaren Biberfpruch mit mir "felbft." Starker hat wohl noch fein Philosoph sein eignes Gp= ftem verurtheilt. - Etwas gang Undres aber ift ber fog, trans:

cenbentale Ibealismus, welchen Rant in feiner Rritit ber reinen Bernunft aufgestellt hat. Denn diefer ift eigentlich gar tein Ibealismus, weil er bas Reale als ein ursprunglich Gegebnes anerkennt, und nur behauptet, daß es nicht als Ding an fich (wie es unabhangig von unfrer Borftellungsart beschaffen fein moge) fondern blog als Ericheinung (unter ber Form unfrer Unschauung) ertennbar fei. G. biefe Musbrude, besgleichen Rea : lismus und Sonthetismus. Begen bes afthetifchen Ibea: lismus f. Mefthetit und afthetifch, wegen bes politischen f. Politit und politisch. Neuerlich haben Ginige auch einen subjectiven und einen objectiven Idealismus unterschieben. Jenem follte Fichte, biefem Schelling ergeben fein. Das ift aber gerade, als wenn man einen idealen und einen realen Idealismus unterscheiben wollte. Manche haben gar noch einen abfoluten hinzugefügt, ben fie auch Sbealrealismus nannten und Degel zuerft aufgestellt haben follte. Bahrscheinlich wird nun bald noch ein absolutefter hinzufommen, der bann ein Realidealismus ober auch ein Sdealismus in der hoch= ften Poteng heißen tonnte. Wann werden doch die Philosophen aufhoren, mit Worten zu fpielen! - Es ift ubrigens mohl feine philosophische Schrift von irgend einiger Ausbehnung und Bedeutung, in der nicht auch von Sbealismus und Realismus die Rede mare. Sier find nur diejenigen anzufuhren, welche fich abfichtlich und ausschließlich damit beschaftigen, als: Sacobi's Befprach, David Sume über ben Glauben, ober Idealismus und Realismus. Brest. 1787. 8. - Deishaupt über Materialis= mus und Idealismus. U. 2. Nurnb. 1788. 8. - Tiede= mann's idealistische Briefe. Marb. 1799. 8. vergl. mit Die g's Beantwortung der ideall. Briefe T's. Gotha, 1801. 8. - Plato und Ariftoteles, ober ber Uebergang vom Sbealismus jum Em= pirismus. Umberg, 1804. 8. ( Wenn auch der Erfte fein volli= ger Idealift und ber 3weite fein volliger Reglift mar, fo fann man boch allerdings behaupten, daß jener den Sdealismus, biefer ben Realismus begrundet habe). - Molitor's Bendepunct bes Untiken und des Modernen, oder Berfuch den Realismus mit dem Idealismus zu verfohnen. Fref. a. M. 1805. 8. - Bruning's Gefprach, die Berfohnung des Idealismus und [des] Materialis= mus, ober die Erifteng außerer Dinge. Munfter, 1810. 8. -Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Borftellung. Lpg. 1819. 8. (Sit gang im idealistischen Geifte geschrieben). Der Sdealrealismus als Metaphpfit, in die Stelle des Idea= lismus und bes Realismus gefest von D. Ulb. Leop. Jul. Dh= lert. Neuft. a. d. D. 1830. 8. Bergl, auch Berkelen und Richte.

Idee f. Idea.

Ideenassociation f. Uffociation.

Ideenbilder f. Gedachtnif. Ideenlehre f. Ideologie.

Identisch (von idem, baffelbe) ist soviel als einerlei; baher Identitat = Einerleiheit. S. Einerlei.

Ibentismus ober Identitatsfyftem f. David be

Dinanto und Schelling.

Ideographit (ron idea, Bild oder Borftellung, und yougein, fchreiben) ift die Ruuft, Ideen (welches Bort hier alle gemeinsame Borftellungen oder Begriffe überhaupt bedeutet) durch eine für alle Menschen verständliche Schrift barzustellen. Es bedeutet alfo jener Ausbruck im Grunde ebenfoviel als Pafigraphik (von πασι, allen) oder die Runft, für alle Menschen fo zu schreiben, daß fie das Geschriebne lesen und verfteben konnen, fie mogen eine Sprache reden, welche fie wollen. Daher werden auch beide Mus' drucke zuweilen verbunden, 3. B. in Diethammer's Schrift: lleber Pafigraphie und Ideographie. Nurnb. 1808. 8. Sindeffen wurde boch eine bloge Joeographit noch feine Pafigraphit im vollen Sinne des Wortes (scriptura oecumenica) fein, wenn nicht jene eine wirkliche allgemeine Beichensprache (lingua characteristica universalis) ware, b. h. eine Schrift, die nicht allein die Begriffe felbst, sondern auch alle Beziehungen und Berhaltniffe fo wie alle mogliche Berbindungsarten berfelben in Urtheilen ober Saben auf eine allgemein verftandliche Weise barftellte. Die Mog= lichkeit einer folchen Schrift, Die man auch eine philosophische Sprache genannt hat, lafft fich nicht leugnen, obgleich fcon mehre bentende Ropfe fich vergeblich mit Erfindung derfelben beschäftigt haben. - Der Ideographit fest man übrigens bie Phonographif (von gwen, Stimme, Ton) entgegen, welche Die von der menschlichen Stimme hervorgebrachten Worter (Die articulirten Tone) burch Buchstaben darftellt Gine folche Buchstaben= fchrift ist also nur fur biejenigen verftandlich, welche fie felbst und Die Sprache, auf die fie fich bezieht, erlernt haben. Daber nennt man dieselbe auch eine Sbiographif (von idiog, eigen - weit fie nur gewiffen Personen ober Bolfern eigen ift). Ideogra= phif und Ibiographif durfen also ja nicht verwechselt werden. Jener fteht die Phonographie, diefer die Pafigraphie ent= gegen. - Muger ber vorbin genannten Schrift von Diethammer vergl. noch die Schriften von Leibnit (historia et commendatio linguae characteristicae universalis - in Deff. Oeuvres philoss, par Raspe, Vol. II. p. 538 ss. — und diss, de arte combiantoria - in Desi. Opera, ed. Dutens T. II. Auch einzeln: Epz. 1668. 4.) Wilfins (essay towards a real cha-

racter and philosophical language. Lond. 1668. Fol.) Dav. Solbrig (de scripturae oecumenicae methodo facili et expedita - in ben Miscell, Beroll, Cont. I. Berl, 1723. 4. - Deff. scriptura oecumenica. Soltqu. 1726. 8. und: Allg. Schrift. Roburg, 1736, 4.) Will (de lingua universali, Ultd. 1756, 4.) Ralmar (praecepta grammatica atque specimina linguae philosophicae's, universalis. Betl. u. Lpg. 1772. 4.) Berger ( Plan zu einer überaus reichen, unterrichtenden und allgemeinen Rede = und Schriftsprache, Berl. 1779. 8.) Delormel (projet d'une langue universelle. Par. 1794. 8, momit zu veral, eines Ungen, pasigraphie ou premiers élémens de l'art d'écrire et d'imprimer en une langue. Par. 1797. 4.) Bolke (Erklarung, wie die Passaraphie moglich und ausüblich sei. Deff. u. Epz. 1797. 8.) Grotefend (commentatio de pasigraphia s. scriptura universali. (Gott. 1799, 4.) Bater (Paffgraphie und Untipas ffaraphie ober über die allerneueste Erfindung einer alla. Schriftfpr. Beigenf. u. Epg. 1799. 8.) Nather (Berf. einer gang neuen Erfindung von Pafigraphie. Epz. 1805. 8.) Schmid (von den bisherigen Berfuchen, eine allg. Schriftipr, einzuführen. Dillingen, 1807. 8. — Bollftanbiges wiffenschaftliches Gedankenverzeichniß jum Behuf einer allg. Schriftfpr. Ebend. 1807. 8. Much Lat. unt, dem Titel: Synopsis cogitationum clatoris scientifici.) Burja (Pafilalie ober Grundrif einer allg. Gpr. Berl. 1808. 8.) Riem (über Schriftspr. und Pasigraphit. Mannh, 1809, 4, St. 1. Uphorismen über Ginnensprache und Ideensprache. Mannh. 1809. 8.) - Andr. Rethy (lingua universalis communi omnium nationum usui accommodata. Wien, 1821. 8.) u. U.

Ideologie (von edea und Loyog, die Lehre) ist so viel als Ideenlehre. In gewiffer hinsicht kann man die ganze Phislosophie so nennen. Denn sie beschäftigt sich vorzugsweise mit Auffuchung und Darstellung ber Ideen. Darum ift auch in ber pla= tonischen Philosophie die Lehre von den Ideen der Kern ober Mit= telpunct berfelben. Nachdem aber in neuern Zeiten die Metaphysik in eine Urt von Berruf gerathen war und man doch die metaphy= fischen Untersuchungen in der Philosophie nicht entbehren konnte: fo versuchte man, besonders in Frankreich, die Metaphysik unter bem Ramen einer Ideologie wieder ju Ehren ju bringen. Sier= auf bezieht sich auch bas Werk: Les élémens d'idéologie, par Destut Tracy. Paris, 1801 ff. 8. Doch ift in Diesem Werk Die Metaphysik nicht rein abgehandelt, fondern mit Unthropologie Logie und allgemeiner Grammatik vermischt. Ibeologie beiß baber in diefer engern Bebeutung nichts andres als Metaphyfit und ein Ideolog nichts andres als ein Metaphyfifer. Weil man nun aber einmal gewohnt mar, die Metaphysik als ein bloges

Spiel mit Begriffen und Ideen, als eine leere Traumerei oder Schwarmerei zu betrachten: so heißt auch ein Ideolog oft soviel als ein Traumer oder Schwarmer, wo nicht gar ein Demasgog oder Revolutionar. Bergl. Idealisiren. Wegen der afthetischen Ideologie safthetischen Ideologie safthetische Ideen.

Soiognom ober Ibiognomifer (von ιδιος, eigen, und γνωμη, bie Meinung) heißt ber, welcher seine eigne Meinung über einen gewissen Gegenstand hat. Wenn eine solche Meinung ber gewöhnlichen ober herrschenden widerstreitet, so heißt sie auch

parador. S. d. W.

Ibiographit f. Ideographit.

Ibiom (von idiog, eigen) ist eigentlich jede Eigenheit; man bezieht es aber gewohnlich auf die Eigenheiten in Unsehung ber Da jedes großere Bolk seine eigne Sprache bat, fo nennt man auch wohl diese selbst ein Idiom. Gewöhnlicher aber versteht man barunter eigenthumliche Mund = ober Sprecharten Ein Wert, welches diefelben nach Urt ber Borter= bucher darstellt, nennt man baber ein Idiotifon. Unter Idio= tismen hingegen versteht man gewöhnlich folche Eigenheiten, burch welche sich eine Sprache von der andern (3. B. die deut= iche von der frangofischen) unterscheibet. Id io matisch heißt baber, was zu folden fprachlichen Eigenschaften gehort, und Idiomato: logie eine Lehre oder Theorie in Bezug auf dieselben. nennen auch die Linguiftit (f. d. D.) eine Idiomographie. -Gang etwas andres aber ift ein Idiot; benn biefes Wort, welches ursprunglich einen Privatmann (als Gegenfas bes offentlichen Beamten) bezeichnet, bedeutet jest gewohnlich einen gemeinen oder un= wiffenden Menschen, einen Ignoranten.

Idiopathisch (von idiog, eigen, und nadog, Gefühl, Empfindung, auch Leiden) heißt berjenige, welcher auf eine ganz eigenthumliche Weise von gewissen Dingen afficirt wird; wie wenn Jemanden das wohl schmeckt und bekommt, was Undern übel schmeckt und bekommt, Diese Idiopathie

heißt auch

Sdiosnkrasie (vom vorigen und συγχρασις, die Vermischung) wiesern man sie von einer eigenthumtichen Vermischung und Verbindung der körperlichen Theile, durch welche wir empsinz den, abzuleiten pflegt. Daher sagt man wohl auch, eine Idiossynkrasie gegen etwas haben statt Idiopathie, die dann eine eigenthumliche Antipathie ist. Es giebt aber auch eigenzthumliche Sympathien.

Ibiot, Idiotikon, Idiotismus f. Idiom.

Idolatrie oder richtiger Idololatrie (von ειδωλον, Bilb, Abbild, auch Goge, und λατρειν, bienen, verehren) ift Bil=

berbienft. G. b. B. Sbolomanie aber (von bemfelben und pearea, der Mahnfinn) ift ein mahnfinniger Gifer in diefer Urt des Aberglaubens. Idol auch = Dbject ber Berehrung. Idolologie ift ebensoviel als Ikonologie (f. d. 2B.) wiewohl man auch barunter eine folche Bilberlehre versteben konnte, welche porzugsweise nur von Gobenbildern (Idolen) handelte. Manche nennen auch die Phanomenologie eine Sholologie. wiefern die Erscheinungen (φαινομένα) Bilder (ειδωλα) seien. S. Erideinung.

Itomeneus von Lampfafos (I. Lampsacenus) ein Epifureer, ber von Diog. Laert. (X, 25.) ju ben berühmtern Schie lern Epitur's felbst gegablt wird, von dem aber fonft nichts

bekannt ift.

Jean Paul f. Richter.

Sehovismus nennen Ginige ben hebraifchen Monotheis= mus ober auch bas Judenthum überhaupt, wiefern die Juden ihren Gott unter bem Mamen Sehova ober Sehovah (בהלה), gufam= mengezogen m, ber Seiende Schlechtweg, ber Emige ) verehrten. S.

Subenthum.

Sehuba ober Suba, mit bem Beinamen ber Beilige (Saffadofch) geb. im J. Ch. 120 zu Sepphoris (Diochfarea) in Galilaa, wird von Einigen zu den hebraifchen Philosophen gegablt. Er hat fich aber nicht fowohl burch Philosopheme, ale vielmehr durch Sammlung alter Auslegungen bes mosaischen Ge= fetes und anderweiter mundlicher Borfchriften über bas burgerliche und firchliche Recht ber Juden ausgezeichnet. Diese Sammlung erhielt ben Ramen ber Mischnah (zweites Gefet) zu welcher spater (im 3. 3h.) als eine Urt von Commentar noch die Be= marah (Bollendung) burch einen andern Rabbi, Ramens So= chanan, fam; beide gusammen aber bilben ben Talmub (Lebre, Unterricht) und zwar ben jerufalemischen, von welchem ber um's S. 500 entstandne babylonische noch unterschieden ift. S. Wolfii bibl. hebr. P. II. p. 674 ss. und Buddei introd. in philos. Hebr. p. 119. - Desal. M. Pinner's Compend, bes bierofolomit, u. des babyl. Talmubs. Mit einer Borr, von Bel= lermann. B. 1. Berl. 1831. 4. (Der Berf, bat auch eine neue Musg. u. Ueberf. bes Talmubs angekundigt).

Senisch (Daniel) geb. 1762 gu Beiligenbeil in Dftpreugen, Doct. ber Philos. u. Pred. an der Nicolaikirche zu Berlin, geft. (eigentlich verschwunden, indem Ginige vermuthen, er habe fich er= fauft, Undre, er sei nach America gegangen) im J. 1804, ein Mann von vielem Talente und umfaffenden Kenntniffen, aber gu fluchtig und ungeregelt in feinen literarischen Arbeiten, um etwas Tuchtiges zu leiften. Außer vielen andern nicht hieher gehörigen Schriften (unter welchen fich auch ein mislungenes Belbengebicht, Boruffias in 12 Gefangen, andre Gedichte Ipr. und fatpr. Inhalts, romantisch=scherzhafte Erzählungen, Predigten und eine Menge von Ueberfetungen befinden) hat er auch ff. philoff. hinterlaffen: Ueber Menschenbildung und Beistesentwickelung. Berl. u. Liebau, 1789. (Sift mit besondrer Sinsicht auf altere und neuere Schriftsteller gefchrieben). - Philosophisch = frit. Bergleichung und Burbigung von 14 altern und neuern Sprachen (griech, lat, ital, fpan, portug. franz. engl. deut. holl. dan. schwed. poln. ruff. und litth.) Berl. 1795. 8. (Gefr. Preisschr.). - Ueber Grund und Werth ber Entbedungen Rant's in ber Metaph., Moral und Mefthet.; nebst einem Gendschr. an R. über die bisherigen gunftigen und ungunftigen Ginfluffe der frit. Philof. Berl. 1796. 8. (Much Preisschr., aber nicht gefront, fondern nur mit bem Uccesift be= lohnt). - 3mei Berfuche über die fant, Metaph, ber Sitten; im beut. Mus. 1788. - Universalhistorische Uebersicht ber Entwickelung des menschlichen Geschlechts in philos, und fosmopolit. Rudficht; in der D. deut. Monateschr. von Gens. 1795. Febr. u. Mai. Erschien nachber ausführlicher als eine Philos. ber Cultur= gefch. Berl. 1801. 2 Bbe. 8. - Sollte Religion ben Menschen jemal entbehrlich werden? Berl. 1797. 8. - Rritif des bogma= tisch-ibealischen und hoperidealischen Religions = und Moralfostems; nebst einem Bersuche, Religion und Moral von philoss. Syftemen unabhangig zu begrunden und zugleich die Theologen aus der Dienstbarkeit zu befreien, in welche fie fich feit langer Beit an die Philosophen verkauft hatten. Lpz. 1804. 8. (Die Theologie selbst kann wohl nie von der Philosophie unabhangig werden, wenn es ihr nicht am eigentlich miffenschaftlichen Principe fehlen soll.) -Much Mendelssohn's fleine philoff. Schriften mit einer Stigge feines Lebens und Charafters (Berl. 1789. 8.) gab derfelbe heraus. - Bon feinen Ueberff, geboren nur hieher: Die Ethit bes Urifto: teles, aus dem Griech, mit Unmerkf. und Abhandll. Dang. 1791. 8. - Des Ritters Barris Sandb. ber philof. Rrit. ber Literatur, aus dem Engl. mit Unmerkf. Berl. u. Lieb. 1789. 8. - Campbell's Philos. ber Rhetorit, aus dem Engl, mit Un-Berl. 1791. 8. - Sein Werk: Geift und Charafter bes 18. Sahrh., politisch, moralisch, afthetisch und miffenschaftlich betrachtet (Berl. 1800 — 1. 3 Thle. 8.) enthalt auch viel Philos sophisches, so wie die Denkschr. auf Friedrich II. mit besondrer Sinficht auf beffen Ginwirkung in die Cultur und Mufklarung des 18. 3h. (Berl, 1801. 8.) welche eigentlich ein Nachtrag zu jenem Werke ift. - Ift es mahr, mas Ginige behauptet haben, daß biefer J. von Geburt ein Jude gewesen und, obwohl nie getauft, bennoch zu einem chriftlichen Predigtamte berufen worden?

Beremias, ber aus bem U. T. bekannte bebraifche Dros phet, beffen Beremiaben jum Spruchworte fur Die Rachwelt geworden, ift auch von Einigen zu einem Philosophen und felbit sum Lehrer eines ber berühmteften Philosophen bes Alterthums. namlich Plato's, gestempelt worden, indem man behauptete, biefe beiden Manner hatten in Aegypten mit einander Bekanntichaft ge= macht, und hier hatte J. ben Pl. in ber althebraifchen Beisheit bergestalt unterrichtet, bag biefer ebenbaburch ein fo großer Philoforh geworden fei und fogar vom Beheimniffe ber Dreieinigkeit einige Kenntniß erlangt habe. Mithin sei die platonische Philoso= phie urprunglich eine hebraifche. Allein ber heil, Augustin, ber Diefe Sage (de civ. dei VIII, 11.) erwahnt, muß felbst geftehn, bag tein Wort bavon mahr fei, weil J. um 100 Sahre fruher als Dl. gelebt habe.

Berufalem (Sob. Friedr. Wilh.) geb. 1709 ju Denabrud, ftubirte zu Leipzig, Leiden und Gottingen, ward 1740 Sofprediger, auch Erzieher bes bamaligen Erbpringen, nachherigen Bergogs von Braunschweig, Rarl Wilhelm Ferdinand, nachher Lehrer an bem von ihm felbft mit begrundeten Collegium Carolinum gu Braunschweig, bann nach und nach Propft der Rlofter St. Crucis und Aegidii, Abt zu Marienthal, zu Ribdagshaufen, und endlich (1771) Bicepraf. des Confift. ju Bolfenbuttel. Er ftarb 1789, allgemein geachtet fowohl wegen feiner Belehrfamkeit als wegen fei= nes Charafters. Als Philosoph hat er fich nur in folgenden zwei. jum Theil auch theologischen, Schriften gezeigt: Briefe uber bie mosaischen Schriften und Philosophie. Braunschw. 1762. 8. N. U. 1783. — Betrachtungen über die vornehmften Bahrheiten der naturlichen Religion. Ebend. 1785 — 86. 2 Thie. 8. — — 3.'s philosophische Auffage, herausgeg. von Lessing (Braunschw. 1776. 8.) find nicht von Joh. Frbr. Wilh, fonbern von Rarl With. R.

Jesuismus und Jesuitismus f. ben folg. Art.

Sefus von Nagareth, mit dem Beinamen Chriftus (ber Gefalbte = Meffias) geb. ju Bethlehem unter ber Regierung bes R. Auguftus (nach der gewöhnlichen Unnahme im J. R. 753, wahrscheinlich aber schon 749 ober Dl. 193, 4.) und geft, ju Jerusalem unter Tiber's Regierung im 33. Lebensighre - ift zwar von Einigen auch zu ben alten Philosophen gezählt worben, indem fie voraussetten, bag er feine Bildung in irgend einer alten Philosophenschule empfangen habe. Dieg ift aber eine unftatthafte Voraussehung, berubend auf einer fehr entfernten Mehnlichkeit amis ichen den Pothagoreern und der judischen Religionssecte der Effaer ober Effener, welche fich einem beschaulichen Leben

gewibmet hatte und beren Mitglied 3. gewesen fein foll. Allein wenn auch diefe Mitgliedschaft erwiesen ware, fo wurde ber Stifter des Chriftenthums doch nicht zu den Philosophen im eigentlichen Sinne gegahlt werden konnen, ba er gwar die reinsten moralisch= religiofen Wahrheiten lehrte, aber, foviel uns bekannt, nicht darüber philosophirte d. h. fie nicht aus den Principien der Bernunft abzuleiten, auch nicht softematisch zu gestalten suchte, indem dies gang außer feinem weit hohern Zwecke und Berufe lag. Der Beife von Mazareth, wie man ihn auch genannt hat, überließ das Philoso= phiren uber feine Lehre weislich einer fpatern Beit, wo fich aus dem Chriftenthume auch eine driftliche Philosophie bildete. G. Chri= ftenthum und die in jenem Artikel bereits angeführten Schriften. Much vergl. bas Leben Sefu, als Grundlage einer reinen Gefch. bes Urchriftenthums dargestellt von S. E. G. Paulus. 1828. 2 Thie. 8. - Ein andrer Jefus mit bem Beinamen Sirach (eigentlich Sirachsfohn) gehort zu ben althebraifchen Gnomologen. - Es ift aber bier der Ort noch etwas über ben Unterschied zwischen Sesuismus und Sefuitismus zu fagen. Beibe haben zwar ihren Ramen von Jefus, bem Stifter bes Chriftenthums, indem der vom ichwarmerifchen Inigo ober Ignag von Lopola zur Bekampfung der Regerei im S. 1539 gestif= tete und im J. 1540 vom P. Paul III. bestätigte (zwar im J. 1773 vom P. Clemens XIV. aufgehobene, aber im J. 1814 vom D. Dius VII. wiederhergestellte) Monchsorden ben feltsamen Einfall hatte, fich eine Gesellschaft Sesu zu nennen. beide find doch fo verschieden von einander wie himmel und Solle. Rener, ber Refuismus, ift ber Geift ber Babrheit und Lauter= feit, wie ihn die reine Moral bes Christenthums fobert; diefer, ber Jefuitismus, ift der Beift der Falfchheit und Sinterlift, wie er aus der unreinen Moral der Jefuiten = Schulen hervorgegangen. Denn diese scholaftisch-casuistische Moral ift durchaus probabi= listisch, indem sie wesentlich darauf ausgeht, durch plausible Scheingrunde jede noch fo bofe Sandlung zu rechtfertigen. Probabilismus. Darauf ift die Lehre von der Intention oder guten Abficht nebst bein barauf erbauten Grundsage: Der 3med heiligt die Mittel, so wie die nicht minder verfängliche Lehre von den Mentalreservationen oder geistigen Vorbehalten bei Ber= sprechungen und Eidesleiftungen, einzig und allein gerichtet. ift durch Auszuge aus den vom Orden felbst gebilligten Werken feiner vornehmsten Glieder gang unwidersprechlich in einer Menge von Schriften bewiesen, vornehmlich aber in folgenden: La morale des Jésuites extraite fidellement de leurs livres imprimés avec la permission et l'approbation des Supérieurs de leur compagnie. Par un docteur de la Sorbonne (Perrault). Mons,

1669. 8. - Lettres provinciales écrites par Louis de Montalte (Pascal) à un provincial de ses amis; avec des notes de Guill. Wendrock (Nicole). Leiben, 1761. 4 Bbe. 12. Deutsch: Lemgo, 1774. 8. (Ricole's diss. sur la probabilité im. 1. B. jener Lettres ift vorzüglich zu beachten). -Catechismo de' Gesuiti. Epz. 1820. 8. - Monita secreta societatis Jesu. Machen, 1825. 8. - Comptes rendus des constitutions des Jésuites, par Louis Réné de Caradeny de Dar, 1826. 8. Dief ift eine Sauptschrift. la Chalotais. meil ber Berf, sie als Generalprocurator beim Parlamente non Bretgane nach angestellter amtlicher Untersuchung schrieb und weil fie gur Aufhebung des Ordens in Frankreich viel beitrug. - Much vergl. Du Jésuitisme ancien et moderne, par Mr. de Pradt. Dar. 1826. 8. und Les soirées de St. Acheul. Bruffel, 1826. 8. Deutsch unter bem Titel: Der alte Jesuit und fein Schuler ober Katechismus ber echten Jesuitenlehre. Lpg. 1826. 8. - Ber= fuch, das Wirken ber Jesuiten in politischer und ftaatsburgerlicher Sinficht zu bestimmen und ben Begriff bes Jefuitismus fest gu ftellen ic. Durch U. v. Jasmund. Epg. 1829. 8. Desglei= chen ben trefflichen Muffat, welcher unter bem Titel: Die Jefuiten im 19. Jahrhunderte, die 3 Fragen: Bas maren Die Jesuiten und was sind fie? Was wollen fie felbst und ihre Begunftiger? Welche politische und moralische Folgen wird ihre Berftellung haben? in bundiger Rurge beantwortet und aus ben neuen politischen Unnalen in der Rirchenzeitung (1826. Dr. 176 -8.) wieder abgebruckt ift. - Much hat der Jesuitismus der Philosophie fein Beil gebracht, indem felbft die beffern Rovfe unter ben Seluiten, welche lich mit Diefer Biffenschaft beschäftigten, uber ben engen Rreis ber Scholaftik nicht hinausgingen. Go lieferte Franciscus Guarez eine gute Ueberficht ber gesammten Scholaftit, Franciscus Toletus aber und die Jefuiten zu Coimbra commentirten fleifig die ariftotelischen Schriften. Uber feiner von ihnen hat ein felbstandiges, mit freiem Beifte geschriebenes, echt philosophisches Werk hinterlaffen; vielmehr haben sich die Jesuiten ftets als Gegner und Verfolger berer gezeigt, welche folche Werke herauszugeben magten.

Ignava ratio = bie faule Bernunft. S. faul.

Sanorang (von ignorare, nicht miffen) heißt eigentlich Nichtwiffen überhaupt, dann inebefondre eine tabelnemerthe Un wiffen beit. Da es namlich unmöglich ift, alles zu wiffen, fo ift auch bas Nichtmiffen ober Sanoriren überhaupt feine Schande. Ja es giebt fogar vieles, was man absichtlich ignoriet ober wovon man feine Notig nimmt. Allein gewohnlich wird bas DB. Sano= rang ebenso, wie bas beutsche Unwiffenheit, im bofen Ginne

gebraucht, fo daß man benjenigen einen Sanoranten ober Un= wiffenden nennt, ber auch bas nicht weiß, was er wiffen foll. Co wurde man einen Belehrten mit Recht einen Ignoranten nen= nen, wenn er von der Geschichte seiner Wiffenschaft nichts muffte. Eine folde Ignorang hat auch fehr leicht die nachtheilige Folge, daß man fich einbildet, etwas Neues zu fagen, mahrend es doch vielleicht schon hundertmal von Undern gefagt ift. - Ueber die ge= lehrte Sanorang fchrieb ein eignes Berf Nicolaus von Cuf. S. d. Nam. Man konnte aber auch mohl eins uber die philosophische Sgnorang als eine Unterart von jener fchrei= ben. - In Rechtssachen unterscheidet man die Unwissenheit in Unsehung des Rechtssages (ignorantia juris s. legis) und des Rechtsfalles (ignorantia facti); ferner die vermeidliche und unvermeidliche, wirtfame und unwirtfame (ign. vincibilis, invincibilis, efficax, non efficax). Wer in der Schlacht feinen in den feindlichen Reihen befindlichen Bruder erschießt, ift nicht ftraffallig, er mag es gewust haben ober nicht, daß fein Bruder fich daselbst befand. Wer aber in der Nacht feinen Bruder ftatt feines Feindes ermordet, weil der Bruder zufällig in des Reindes Bette Schlief, ift straffallig, ba er überhaupt nicht morden follte. Wenn also auch die Ignorang hier unvermeidlich gewesen mare, fo ware fie boch in Bezug auf die Straflichfeit der That von feiner Wirksamkeit, außer wiefern ber Thater nicht als Brudermorder gu bestrafen.

Ignoratio elenchi f. elenchus.

Iter, Iften und Iftiker find eben folche Endungen, wie Uner (f. d. Urt.) um gewiffe Parteien ober Secten unter ben Philosophen zu bezeichnen. Doch findet ein gewiffer Unter-schied statt. Ster braucht man gewohnlich zur Bezeichnung derer, welche eine gewiffe Methode im Philosophiren befolgen, wie Dog= matifer, Cfeptifer, Rritifer; Iften hingegen gur Bezeichnung berer, die einem gewissen Systeme hulbigen, wie Realisten, Ibeali= Doch wird jener Unterschied nicht immer ften , Nominalisten. befolgt. Go fagt man oft ohne Unterschied Empirifer und Empiriften, wiewohl auch hier eigentlich zwischen bem, ber einer empiri= schen Methode folgt, und dem, der einem empirischen Systeme buldigt, zu unterscheiden mare. Iftifer ift eigentlich ein Pleonasmus, wie wenn man Utomistiker fur Utomiften fagt.

Iton ist das griech. einw = Bild. G. d. B. hat davon verschiedne auch im Deutschen gebrauchliche Busammen= fetungen gemacht, als: Skonographie = Bilberbeschreibung; Stonoflaftie = Bilbergerbrechung; Itonolatrie = Bilber: bienft oder Bilberverehrung; Ifonologie = Bilderlehre; Ito:
nomachie = Bilberbeftreitung, die entweder bloß wortlich fein fann, indem man die Ifonolatrie als Gottes und bes Menfchen unwurdig darftellt, ober thatlich, indem man die Bilder felbft gers ftort, fo daß bann die Skonomachie in eine wirkliche Skonoklaffie übergeht ober gur Bilberfturmerei wird - ein Berfahren, bas oft zu heftigen firchlichen Bewegungen Unlag gegeben hat und eben fo unitatthaft ift, als ber Bilberdienst felbft. Denn wenn gleich biefer an fich verwerflich ift, fo foll man ihn boch nicht mit Bewalt unterdruden. Much ift dadurch manches Schone Runftwert und manches geschichtliche Denkmal verloren gegangen.

Illegal (von lex, das Gefet) ift ungefetlich. G.

gefeblich.

Illiberal f. liberal.

Illuminat (von illuminare, erleuchten) ift ein Erleuch: teter. Das follten nun von Rechts wegen nicht blog alle Philo= fophen, fondern alle Gelehrte und mahrhaft Gebildete fein. Wie dieß aber nicht immer der Fall ift, fo haben dagegen wieder Undre fich eine gang eigenthumliche, wohl gar von oben herabkommende, Erleuchtung (f. d. B.) beigelegt. Der fog. Illuminaten= orden aber (gestiftet von Beishaupt 1776 und aufgeloft von der baierichen Regierung durch wiederholte Befehle und Unterfu= dungen 1784 und 1785) gehört nicht hieher, obgleich deffen angeblicher 3weck (die hohere Ausbildung und Beredlung der Menfchbeit) auch ein philosophischer genannt werden konnte, ba die Phi= tosophie diefes Biel gleichfalls vor Mugen hat. Nur will sie es nicht durch geheime Berbruderungen, fondern bloß durch offne Mittheilungen erreichen. - Die Runft der Illumination ober bes Illuminirens gehort theils zur Malerfunft (f. d. B. und Colorit) theils zur Phototechnik (f. b. 23.).

Ilufion (von illudere, taufchen, berucken) ift etwas anbres ale Elufion (f. b. D.) ob es gleich oft bamit verwechfelt wird. Im Allgemeinen fann man es burch Taufdung geben; ba aber ber Mensch auf mannigfaltige Beise getäuscht merben fann, so giebt es auch verschiedne Urten der Illusion. fophischer hinficht find vornehmlich folgende 3 merkwurdig:

- 1. Die logische J. Gie entsteht durch Fehler im Denken, also burch Verletung der logischen Regeln bei der Bildung und Berknupfung unfrer Begriffe und Urtheile. Diefe Urt ber S. fommt mithin bei allen falfchen Schluffen und Beweisen vor, wenn fie fur richtig gehalten werden. G. Sophismen.
- 2. Die metaphysische ober transcendentale J. Gie entsteht aus der Berwechselung der Erscheinung mit dem Dinge an fich, ist also die gemeine Unsicht, daß die von uns mahrgenomme= nen Dinge auch an fich ober unabhangig von unserer Wahrneh=

mungsweise gerade so beschaffen feien, wie wir fie mahrnehmen.

3. Die afthetische J., welche wieder doppelter Urt ift, je nachdem man bas D. afthetifch nimmt. Berfteht man es bloß etymologisch von dem, mas in die Ginne fallt: fo gehoren babin alle finnliche Taufchungen, fie mogen vom Gefichte (opti= fche 3.) ober vom Gebore (afuftische 3.) ober von irgend einem andern Ginne herruhren; wobei nur zu bemerken, bag, wenn wir von unfern Sinnen getaufcht werden, doch allemal ein ubereiltes ober unbesonnenes Urtheil bes Berftandes (also qualeich eine Logische S.) babei ftattfindet. Dimmt man es aber in ber Bedeutung, welche in der schlechtweg fog. Mesthetik (f. d. 28.) die herrschende ift: so ift die afthetische 3. nichts andres als eine Runfitaufdung mittels ber Ginbildungsfraft. Es erregen namlich bann die Erzeugniffe der Schonen Runft unfre Ginbildungefraft mit folder Lebendigkeit, daß wir von ihnen eben fo als von wirklichen Begenstanden, ja wohl noch ftarter, afficirt werden. Giner folden Mufion giebt man fich gern bin, felbft wenn man bestimmt weiß, bag es nur ein Schein oder Blendwerk ift, was uns eben in Bewegung fest; mahrend man burch einen wirklichen Betrug immer unangenehm berührt oder mohl gar beleidigt mird, wenn er in's Plumpe oder Grobe fallt. Illusionen der letten Urt konnte man

auch moralische ober vielmehr immoralische nennen.

Ilmi = Relam ift der Name ber grabifchen Metaphofit. welcher eigentlich die Wiffenschaft bes Worts bedeutet. Die= fee Wort ift namlich bas angeblich im Roran enthaltene, burch ben Mund des großen Propheten Muhammed verkundigte Bort Gottes, indem die arabischen Philosophen, gleich den christlichen des Mittelalters, ihre Wiffenschaft und vornehmlich die Metaphysik als eine Dienerin der positiven Glaubenslehre ober Dogmatik betrachteten und behandelten; weshalb fie fich auch huten mufften, etwas bem Roran Widerstreitendes vorzutragen. Weil es aber nie und nirgend gelungen ift, die philosophirende Bernunft gang und gar in die Reffeln einer positiven Lehre einzuzwängen: so suchten fich auch die arabischen Philosophen badurch zu helfen, daß sie in ihrer Metaphysik der Speculation einen möglichst weiten Spielraum gaben. Gie philosophirten daher zuerft gang allgemein uber die Dinge überhaupt (ontologisch) dann insonderheit über die Geele und die Welt (pspchologisch und kosmologisch) und zulett über Gott (theologisch). In diesem letten Theile handelten fie aber fowohl die naturliche als die geoffenbarte (schon voraus als mahr angenommene) Religion ab und suchten beide, fo gut es geben wollte, in Ginstimmung zu bringen. Bei biefem Berfuche konnt' es nun nicht fehlen, daß Manche vom Pfade der fog. Recht=

glaubigfeit abwichen; und fo bildete fich bie Secte ber Dotefele ober Moteseliten (ber Abweichenden oder Diffentirenden) die fich fpater wieder in mehre Unterfecten theilte. Daher gab es auch unter ben grabischen Metaphpsifern Dogmatifer und Gleptis Ber, und unter jenen Raturaliften und Supernaturalis ften. Rationaliften und Brrationaliften, felbft Dans theisten und Myftifer. Cbenbarum fehlt' es auch nicht an Berfolgungen und Bedruckungen berer, welche einer freiern Urt gu philosophiren huldigten. Mit einem Worte: C'était tout comme

cher nous! - Bergl, arabifche Philosophie.

Emagination (von imago, bas Bilb) ift eigentlich Einbildung, bann aber auch Ginbildungefraft. G. b. 20. Daber fagt man imaginiren ftatt Bilber entwerfen, bichten, und imaginirt oder imaginar fur eingebilbet oder burch bie Einbildungstraft bewirkt, erregt, veranlafft. Wenn inbeffen von imagingren Srrthumern die Rede ift, fo verfteht man darunter im weitern Sinne nicht blog bie von ber Einbildungsfraft, fondern auch die von dem Gedachtniffe und der Erinnerungefraft veranlaffe ten Grethumer. Denn es mischt fich babei gewohnlich auch bie Einbildungsfraft in's Spiel, wie benn überhaupt alle biefe Bermos gen zum innern Sinne gehoren und baber in ber genqueften Berwandtichaft und Wechselwirfung ftehn. G. Ginn.

Imbecillitat (von imbecillis ober lus, schwach - und bies fes wieder von bacillus oder lum, das Stabchen - alfo eigentlich einer, ber fich auf ein Stabchen, in bacillum, lehnt ober ftust) in psnchologischer Binficht ift Berftandesschmache, Die, wenn fie febr

auffallend ift, auch Dummheit beißt, G. b. 20.

Smitation (von imitari, nachahmen) ift Rachahmung. S. d. W.

Immanent (von manere, bleiben) heift eigentlich brin= bleibend. Es hat aber einen doppelten Gegenfat und bekommt baburch auch verschiedne Bebeutungen. Wenn es bem Erans= cendenten entgegensteht, fo bedeutet es das, mas fich innerhalb bes gesetmäßigen Erkenntnifffreises halt, g. B. ber immanente Berftandesgebrauch, mahrend ber darüber hinausgehende transcendent heißt. S. Erkenntnig und Ding an fich. Wenn es aber bem Transeunten entgegensteht, fo heißt es fo= viel ale innerlich, im Gemuthe befchloffen, theoretisch, g. B. bie immanente Thatigkeit bes 3chs, mahrend bie praktifche, nach außen ftrebende, transeunt heißt. G. Geelenfrafte. Im pantheiftischen Syfteme bekommt bas D. immanent noch eine andre Bedeutung, indem man ba Gott ben immanenten Grund ber Belt nennt, wiefern er von berfelben nicht mefent= lich verschieden, sondern alle Dinge in der Welt nur Accidenzen einer und berfelben Grundsubstang sein sollen. Diese Urt ber Immaneng ift also von ben beiden vorigen gar fehr verschieden.

G. Pantheismus.

Immaterialitat ift eigentlich Stofflosigkeit, ba es von materia, ber Stoff, herkommt; und fo konnte man bie Form, wenn fie blog fur fich ober in abstracto betrachtet wird, auch ein immateriales Ding nennen. Allein gewohnlich wird biefer Musbruck bloß auf die Seele (ober auf geistige Wefen überhaupt) bezogen und baber auch dasjenige psychologische System, welches Die Seele (ober bas Beiftige überhaupt) fur eine immateriale Substang erklart und aus biefer Erklarung allerlei Folgen giebt (3. B. daß die Seele vor bem Leibe mar, unabhangig von ihm fein und wirken konne, Schlechthin ungerftorbar und barum auch unfterblich fei) ber Immaterialismus genannt. Diefes Guftem ift vornehmlich ein Erzeugniß der cartefianischen Philosophie. Denn vor Cartes ift es feinem Philosophen eingefallen, fo weit man bestimmte Erklarungen vor sich bat, die Geele fur etwas gang Immateriales zu halten. Man hielt fie nur fur eine feinere (luftige, atherische, feurige) Materie, ohne fie barum gerade fur korperlich (b. b. fur einerlei mit dem Leibe ober fur einen Theil deffelben) zu halten. Und wenn man ihr bennoch Ginfachheit beilegte, fo ift bieß gang anders zu verftebn. S. ein fach. Run entstand na= turlich die Frage, wie eine immateriale Substang und eine materiale, bergleichen ber Leib, auf einander zu wirken vermochten, ba fie boch fich nicht berühren konnten. Deshalb verfiel man auf die Theorien bes Decafionalismus und des Praftabilismus. S. diefe Musbrucke. Man vergaß aber darüber die Sauptfache, nam= lich zu beweisen, daß die Seele eine Substanz und zwar eine immateriale fei. Da bieg uber alles unfer Bermogen binausgeht, indem wir von der Seele ale einer immaterialen Substang gar keine beharrliche Unschauung haben: so ruht der Immaterialismus eigentlich auf einer Erschleichung (petitio principii). Dieg Geffandniß kann man unbedenklich ablegen, weil der Glaube an Uns fterblichkeit (f. b. 28.) badurch nicht im mindeften leibet, in= bem man ja lange vor Cartes baran geglaubt hat, ohne die Seele fur eine immateriale Substang ju erklaren. Much vergl. Materialismus u. Gemeinsch. Des Leibes u. ber Geele.

Immediat (von medium, bas Mittel) = unmittel=

bar. S. mittelbar.

Immemorial (von memoria, bas Gebachtniß) heißt, wese fen sich kein lebender Mensch mehr erinnert — unvordenklich. Besonders braucht man es von der Berjahrung. S. b. W.

Immens ober immenfurabel (von metiri, meffen, baber mensura, bas Mag) = unermefflich. S. meffen.

Immobil (von mobilis, beweglich) ift überhaupt unbeweglich. Es wird aber in verschiedner Bedeutung genommen, je nachdem man es von Sachen oder von Personen braucht, und be= fommt bann auch in ber Mehrzahl als Substantiv eine verschiedne Endung. Immobilien heißen namlich Sachen, Die gwar ben Besitzer wechseln Kinnen, aber babei ihren Plat nicht verandern, wie Felder, Wiesen, Walber, Garten, Sauser (bie man freilich jest auch mobil zu machen ober im Gangen von einem Orte gum andern zu verfegen gelernt hat) und andre Grundstucke, nebit bem, mas daran befestigt ober nach der Nechtssprache Band = Niet= und Ragel = fest ift. Gie heißen baher auch unbewegliche Guter und fteben ben Mobilien (Mobeln im weitern Sinne) ober beweglichen Gutern, wie Thiere (auch Cflaven, mo es bergleichen giebt) Fruchte, Gerathe (Mobeln im engern Ginne) Rleis ber, Gelb zc. entgegen. Immobile aber heißen Personen, die nicht mit ber Bilbung ber übrigen Menschheit ober mit bem Geifte ber Zeit fortschreiten wollen, die unbedingt am Alten oder Befte= benben haften und baber jeder Neuerung, mare fie auch offenbare Berbefferung, widerstreben. Diese Unbeweglichen ober Immobilen werben baber auch Stabiliften ober Stationarier genannt. weil fie gleichsam auf berselben Lebensstation fteben bleiben. Ihre Unficht und ihr Streben heißt ebendarum bas Immobilitats= ober Stabilitats fpftem. Diefes Spftem ift aber unhaltbar, weil es der Natur des menschlichen Geiftes widerstreitet, in welchem bas Streben nach Bervollkommnung fo nothwendig (burch ben in= wohnenden Trieb der Entwicklung und Ausbildung) begrundet ift, baß felbit biejenigen, welche jenem Spfteme hulbigen, unbewufft und unwillfürlich in der allgemeinen Bewegung mit fortgetrieben werben. Daher pflegen fie auch ihr Spftem, um nicht in's Lacher= liche zu fallen, auf einen gemiffen Rreis menschlicher Thatigkeit ju beschranten. Sie leugnen z. B. nicht, daß der Mensch in Bezug auf Uderbau, Sandel, Gewerbthatigfeit, Runft und Biffenschaft Fortschritte machen folle; nur in ber Rirche ober im Staate folle alles beim Alten bleiben. Das ift aber nicht moglich, weil in ber Menschenwelt nichts isolirt ist und wirkt. Die Fortschritte in jenen Beziehungen werden alfo nothwendig mancherlei Beranderun= gen in firchlicher und politischer Beziehung herbeiführen. Wenn baher eine Regierung auch weiter nichts thun wollte, als gur Be= forberung bes Bandels und ber Gewerbe Chauffeen bauen und Gilpoften anlegen: fo wurde fie ichon baburch bas gange Immobilitats= ober Stabilitatsfuftem praktifch uber ben Saufen werfen, ob fie es gleich theoretisch auf allen Kathedern und Rangeln lehren ließe.

Immoralitat (von mores, die Gitten) ift Unfittlichkeit. S. Sittlichkeit. Davon hat der Immoralismus feinen Rrug's encuklopabifch : philof. Morterb. B. II.

Namen, unter welchem man theoretisch eine Lehre ober ein Spftem versteht, welches die Sittlichkeit aufhebt, entweder geradezu (arober Smmor.) oder mittelbar durch gemiffe Boraussesungen, die mit der Sittlichkeit nicht bestehn konnen, wie die Leugnung der Dillensfreiheit (feiner Smmor.) - praftifch aber eine unsittliche Gefinnung und Handlungsweise. Diefer praft. Immoralismus fommt noch weit haufiger vor, als der theoret, da der Mensch fich boch immer fcheut, ber Sittlichkeit entgegen zu lehren. haben felbst die, welche folche Lehren aufstellten, doch versucht, ob= wohl vergebens, fie einigermaßen mit den Koderungen des Gemif= fens zu vereinigen. - Der theoret, Smmoralismus (ben Einige auch Untimoralismus nennen) bekommt übrigens verschiedne Ramen nach Verschiedenheit der Urt, wie er sich über fittliche Begenftande erklart. Er beißt g. B. moralifcher In= bifferentismus, wenn er den Unterschied zwischen gut und bos entweder schlechthin leugnet oder doch nur als etwas Relatives bar= ftellt - moralischer Stepticismus, wenn er jenen Unter: fchied fur ungewiß erklart, weil es ebensowenig ein ficheres Rriterium des Guten und Bofen als des Wahren und Kalfchen gebe - moralischer Probabilismus, wenn er meint, man fonne uber jenen Unterschied nur mit einer (bald großern bald geringern) Bahrscheinlichkeit urtheilen - moralischer Genfuglismus, wenn er meint, jener Unterschied laffe fich nur fublen ober empfinden, aber nicht nach Begriffen und Grundfagen bestimmen zc. Bergl, diefe verschiednen Ausbrucke, auch Eudamonie und Dedonismus.

Immortalitat (von mors, der Tod) = Unsterblich =

feit. G. d. D.

Immunitat (von munus, im Plur. munera oder munia, Befchenke, Gaben, Ubgaben, Memter, offentliche Dienftleiftungen, Laften und Pflichten) ift Freiheit eines Burgers von gemiffen Leiftungen, die Undern pflichtmaßig gutommen, aber mit einer gemiffen Befchwerde verbunden find, wie g. B. der Kriegebienft, die Gin= quartirung, gewiffe Steuern und Abgaben zc. Wenn nun folche Immunitaten nach bloger Gunft oder, was im Grunde einerlei ift, nach ben zufälligen Launen des Glucks, bas ben Ginen in diefem, ben Undern in jenem Stande geboren werden lafft, gewährt merden: fo find fie offenbar aller Gerechtigkeit und Billigkeit entgegen. Man erleichtert den Einen und beschwert dafür den Undern destomehr. Wenn fie aber nach einem allgemeinen Gefete, bestimmt durch bie Rucksicht auf das allgemeine Wohl felbst, gewährt werden, so daß unter denselben Bedingungen jeder ihrer theil= haftig werden kann: so ift auch von Seiten bes Rechts und der Billigkeit nichts dagegen einzuwenden. Wer im Dienste bes Staats und der Rirche bereits fteht ober fich eben dazu vorbereitet,

mit Unftrengung aller feiner Rrafte, mit Aufopferung von Gelb . und Beit und Lebensgenuß, bem mag Befreiung vom Rriegebienfte und von ber Laft ber Einquartirung mohl gewährt werben, fo lange nicht die Noth außerordentliche Unstrengungen und Aufopferungen von allen Seiten heischt. Dber von wem ber Staat nur bann alle Ubgaben fodern konnte, wenn er ihm fur geleiftete Dienfte auch binlangliche Entschädigung gabe, bem mag er immer etwas erlaffen. meil es ig im Grunde einerlei ift, ob er ihm mehr giebt ober mes niger von ihm nimmt. Und wenn man überhaupt von bem Gefichtspuncte ausgeht, daß zulest alle Abgaben an ben Staat, fie mogen übrigens namen haben und erhoben werden, wie fie wollen. von bem Ginkommen eines Burgers entrichtet werden muffen, weil, wenn er fein folches hatte, er auch nichts abgeben tonnte: fo erscheinen bergleichen Immunitaten um fo minder tabelnewerth. Denn nach Recht und Billigkeit foll, wer verhaltniffmaßig weniger einnimmt, auch verhaltniffmagig weniger aus = und abgeben.

Smmutabilitat f. Mutabilitat und Beranberung.

Imparbonnabel f. parbonnabel.

Imparitat (von impar, ungleich) ift Ungleichheit. S. aleich und Gleichheit.

Impartial f. partial.

Impassibilitat ficht fur Incompassibilitat. G. compaffibel.

Impenetrabilitat (von penetrare, burchbringen) ift

foviel als Undurchdringlichkeit. G. Durchdring una.

Imperativ (von imperare, gebieten) hat außer ber befannten grammatifchen Bedeutung, wo es die gebietende Form bes Beitworts anzeigt, in der Moral auch die eines Gebots. S. D. B. Imperatorisch ist soviel als befehlshaberisch oder gebieterifch. G. Imperialismus.

Imperceptibel f. Perception.

Imperfectibilismus, bas Gegentheil von Perfecti:

bilismus. G. d. D.

Imperialismus (von imperare, befehlen) ift basjenige politische System, nach welchem immer nur willfürlich befohlen, geboten ober auch verboten, nicht nach Gefegen verfaffungsmäßig regiert wird - alfo einerlei mit Abfolutismus, Autofratis= mus und Despotismus. Buweilen fteht es auch fur Rai= ferthum, weil die Raifer auch Imperatoren heißen, obwohl diefer Musdruck eigentlich einen Feldherrn ober oberften Rriegsbefehlshaber bedeutet. In biefer Beziehung fonnte alfo Imperialis= mus auch eine militarische Regierungsweise bedeuten, die bann freilich auch nichts andres als eine absolute, autofratische ober bespotische ist.

Impertineng f. Pertineng.

Empetuositat (von impetuosus, heftig, und jenes von impetus, der Anfall, und biefes wieder von petere, fallen, auch nach etwas streben oder verlangen, stammverwandt mit no Feir und fodern, das daher nicht fordern gesprochen und geschrieben werden follte) ift ein heftiges ober ungeftumes Befen beim Bermirklichen eines Zwecks, der aber oft ebendeswegen nicht erreicht wird, weil jene Seftigkeit bem Menschen die Besonnenheit raubt.

Impietat, bas Gegentheil von Pietat. G. b. 28.

Implication f. Explication. Imponderabel f. unwagbar.

Impossibilitat, das Gegentheil von Possibilitat. S. b. Der impossibile ducere (burch's Unmögliche fuhren) beißt bei ben Logifern, einen Sab in fein contradictorifches Gegen= theil verwandeln, A ift B in A ift Nicht = B, weil, wenn A ift B wahr ift, A ift nicht = B nothwendig falfch und insofern auch un= möglich ist.

Imposten (von imponere, auflegen) = Auflagen ober

Abgaben. S. d. 28.

Impotenz (von potentia, Macht, Rraft) ist eigentlich Unmachtigkeit ober Unkraftigkeit überhaupt. Man versteht aber barunter vorzugsweise die Unfahigkeit zum Beifchlafe, welche ebensowohl auf weiblicher als auf mannlicher Seite ftattfinden kann. Wiefern fie die Che aufhebt f. Chefcheidung ..

Impragnation (von praegnans, schwanger) ift Be=

fruchtung. S. d. W.

Imprascriptibilitat (von praescriptio, die Berjährung) ift Unveriahrbarfeit. G. Beriahrung.

Impubertat (von pubertas, Mannbarkeit) ift Un=

mannbarkeit. S. Mannbarkeit.

Impuls (von impellere, antreiben, anstoßen) = Un= trieb, Unftog. G. beides.

Impunitat (von impunis, straflos) ist Straftosig=

feit. G. b. D. und Strafe.

Impuritat (von impurus, unrein) ift Unreinheit und Unreinlichkeit. G. rein.

Imputation (von imputare, zurechnen) ift Burech= nung, und Imputativitat ober Imputabilitat ift Bu= rechnungsfahigfeit. G. Burechnung.

In abstracto et concreto f. abgesondert. - Die Formeln, welche fich mit In mundo anfangen, f. hinter Injurie.

Inacceptabel f. angenehm a. E.

Inabaquat f. abaquat und angemeffen.

Inadmiffibel f. abmiffibel und gutaffig, auch Bu= lassung.

Inamovibilitat (von amovere, entfernen) ber Beamten

f. Umt und Beamter.

Inauguration (von augurium, ein bebeutsames Beichen, aus welchem man die Bukunft erkennen fann) ift foviel als Gin= weihung burch Bunsche und andre Zeichen von glucklicher Borbedeutung. Darum beißen die akademischen Promotionen auch Inaugurationen (gleichsam Ginweihungen in einen gelehrten Orben) und die barauf bezüglichen Streitschriften ober Gelehrtenfampfe Anauguralbisputationen. G. Disputation.

Inbegriff (complexus) ist eine Menge von Dingen, die ber Berftand in Gins (unter einem Begriffe) gulammenfafft.

Beariff.

Incapacitat, bas Gegentheil von Capacitat. G. b. B. Incarnation" (von caro, nis, das Fleisch) ift eigentlich Einfleifchung, dann Berkorperung eines Beiftes ober gottlichen Befens in menschlicher ober auch in thierischer Gestalt. dische Religionsphilosophie oder Mythologie zeichnet sich besonders baburch aus, daß fie von ungablichen Incarnationen bes Wifchnu S. indische Philos. Es findet fich aber bieselbe erzählt. Ibee auch in andern Religionsspitemen, welche von einer Rleischober Menschwerdung der Gottheit reden; und im Grunde ift bie fog. Metempfpchofe ober Seelenwanderung auch nichts andres als eine fortwahrende Incarnation der Seele; wobei benn freilich immer eine Menge von willfurlichen Boraussehungen gemacht werden, an welchen die Phantasie mehr Untheil bat. als ber Berftand. Statt Incarnation tonnte man auch Incorporation fagen, wenn dieses Wort (f. baff.) nicht noch eine andre Bedeutung batte. Die Bedeutung von Incarnat (Kleisch= farbe) gehört nicht hieher.

Incest (von castus, feusch) ist eigentlich eine unkeusche Sandlung. Man versteht aber darunter insonderheit die Blut=

fcanbe. G. b. B.

Inclination (von inclinare, fich wohin neigen) bedeutet eine Zuneigung, besonders eine geschlechtliche. S. Neigung. Die mathematische und die physikalische Bedeutung biefes Worts in Bezug auf die Bahnen ber Weltkorper und bie Magnetnabel gehoren nicht hieher.

Inclusiv, das Gegentheil von exclusiv. S. d. 23.

Incommensurabel f. commensurabel.

Incompassibel oder incompatibel f. compassibel. Incompetenz, das Gegentheil von Competenz. S. d. 28. Incomplet, bas Gegentheil von complet. G. b. D.

Incongrueng, bas Gegentheil von Congrueng. G. b. D. Inconfequenz, bas Gegentheil von Confequenz. S. d. W.

Inconvenienz, das Gegentheil von Convenienz. S. d. W.

Incorporation (von corpus, ber Rorper) ift Ginkor= perung und infofern einerlei mit Incarnation. G. b. 28. Man versteht aber unter jenem Worte auch die Aufnahme eines Individuums in einen gefellschaftlichen Rorper, eine fog. Corpo= ration. S. d. 23.

Incorrect, das Gegentheil von correct. S. b. M.

Incredibilitat und Incredulitat f. Credulitat und Glaube.

Incubation (von incubare, auf etwas liegen, bruten) wird vorzugsweise vom Liegen und Schlafen in Tempeln ober anbern heiligen Dertern gebraucht, um mahrend des Schlafs Ein= gebungen von den Gottern zu erhalten - eine im Alterthume weit verbreitete Urt des Aberglaubens, deren naturlicher Grund in ber Sulf = und Rathlosigkeit liegt, in welcher sich der Mensch oft befindet. S. Meibomii exercit, de incubatione in fanis deo-Belmft. 1659. 4. Zuweilen fteht es auch fur Impraanation. S. b. 2B.

Inculpat (von culpa, die Schuld) heißt der Ungeflagte, wiefern ihm eine Schuld beigemeffen wird; alfo ber Ungeschuldigte. S. Unflage und Schuld.

Indeceng (von decere, fich ziemen ober schicken) ift ei= gentlich jede Ungiemlichkeit in Reden oder Sandlungen. Gewohn= lich aber bezieht man es auf folche Unziemlichkeiten, die fich auf das Gefchlechtsverhaltniß beziehn und die fittliche Schaam, welche uber jenes Berhaltniß einen gemiffen Schleier zu werfen gebietet, verlegen. Die bramatischen Dichter haben sich bergleichen oft er= laubt, felbst große, wie Shakespeare. Die Indecenzen find aber darum nicht weniger verwerflich, und fogar ekelhaft, wenn fie, gleich vielen von Robebue, in's Gemeine fallen. Es beweift dieß auch Mangel an Achtung gegen das Publicum, fo wie des Publicums gegen fich felbft, wenn es fich bergleichen bieten lafft.

Indefectibilitat (f. Defect) wird vorzüglich von der angeblichen Unfehlbarkeit bes Papftes gebraucht und baber mit beffen Infallibilitat ober Untruglichkeit verbunden; obwohl die eine eben fo erdichtet als die andre ift. - Gine in= Defectible Philosophie murbe eine folche sein, die gar fei= nen Fehler ober Mangel hatte, alfo eine abfolute, die aber noch nicht bagewesen und auch nie basein wird, weil kein menschliches

Individuum das Ideal der Wiffenschaft zu verwirklichen vermag. S. Ibeal und Philosoph.

Indefinibel f. Definition; und indefinit f. in=

Indemnifation ober Indemnitat (von damnum, ber Schabe) ift Entschabigung. S. b. 28.

Indemonstrabet f. demonstrabet. Independenz f. Dependenz und Abhangigkeit. Buweilen legt man auch benen ichon Independens bei ober nennt fie Independenten, bie fich erft von frember Berrichaft losmachen wollen. Man anticipirt also in Gedanken ihre Unab= bangiafeit.

Inbeterminismus ift bas Gegentheil von Determi= nismus (f. b. 28.) und heißt auch, wenn man nicht bloß den Determinismus leugnet, sondern die Freiheit in einem absoluten Gleichgewichte der Bestimmungsgrunde jum Sandeln sucht, Ue=

quilibrismus. S. b. 23.

Indifferentismus (vergl. Differeng) ift von boppelter Urt, moralisch und religios. Gener besteht in ber Behaupt-ung, daß fein wesentlicher Unterschied zwischen dem Guten und bem Bofen fei; welcher Behauptung indeffen bas Gewiffen zu laut widerspricht, als bag ihr ein Gewiffenhafter beipflichten tonnte. Es ift auch biefe Behauptung nur von benen aufgestellt worben, die das Bewiffen felbst für eine Tauschung ober eine politische Erfindung erklarten, besgleichen von den Sataliften, weil biefe feine Willensfreiheit anerkennen, ohne welche freilich fein folcher Unter-Schied ftattfinden konnte. S. Bewiffen und Freiheit. religiofe Indifferentismus hingegen bezieht fich auf die verschiednen Geftalten, welche die Religion annehmen kann, wenn fie als ein positives Institut in der Gesellschaft erscheint. Diese Religions= formen erklart ber Indifferentift fur gleichgultig. Da es aber boch nicht moglich ift, daß fie alle gleich gut ober gleich schlecht feien, indem fie einander widerstreiten und alfo ber einen und mabren Religion, wie fie durch Bernunft und Gewiffen urfprunglich be= ftimmt ift, mehr ober weniger angemeffen fein konnen: fo ift auch Diefe Urt bes Indifferentismus verwerflich. Es kann und muß vielmehr unter ben verschiednen Religionsformen, die es in der Erfahrung giebt, eine vernunftige und gewiffenhafte Auswahl ftatt= finden; und biefe wird, alles wohl erwogen, immer fur bie chrift= liche Religionsform ausfallen. S. Chriftenthum. Man fann übrigens wohl noch andre Urten bes Indifferentismus unterscheiben, 3. B. ben phyfischen, ber gegen finnliche Luft und Unluft gleichgultig ift, ben afthetifchen, ber es gegen ichon und hafflich ift, ben politischen, ber es gegen bie Stagtsverfaffungen ift, ben philosophischen ober scientifischen überhaupt, ber es gegen alle philoss. Systeme oder wissenschaftll. Theorien ift. find aber nicht so bedeutend, wie jene beiden. Much vergl. Ubia=

phorie und Apathie.

Indignation (von indignus, unwurdig) ift Erregung bes Gemuths burch etwas Unwurdiges, bas man mahrnimmt ober felbst erduldet - also Entrustung ober Erzurnung. Bergl. Un= wille. Dag bie Indignation Berfe mache, ift nur inso= fern mahr, als ein gesteigerter Uffect überhaupt im Stande ift, ben Menschen zu begeistern, folglich auch in eine dichterische Stimmung zu verfeten. G. Uffect.

Indirect f. birect.

Indiscernibel, bas Gegentheil von biscernibel. G.

b. 2B. und Nichtzuunterscheibendes.

Indische Philosophie oder Beisheit mar ichon im Alterthume fehr geruhmt, weil die Indier (jest Sindus ober Sindoftaner genannt) unftreitig eins ber alteften gebilbeten Bolfer (wo nicht selbst bas alteste) waren. Darum hat man in Indien den Urfprung aller menschlichen Weisheit und folglich auch der Philosophie gesucht. Much reisten viele griechische Philosophen dahin, um die Weisheit aus der altesten und echteften Quelle gu schöpfen. Allein es ist jest fast unmöglich, bas Ursprünglich = In= dische von dem zu sondern, was die Indier nach und nach von andern Bolkern und eingewanderten Fremblingen angenommen ba= ben. Denn auch dort haben Gingeborne und Fremde ihre Unfich= ten, Meinungen und Gebrauche zum Theil umgetauscht und vermischt. Besonders wurden feit Alexander bem Gr. die Indier mit ben Griechen bekannt, so daß sich auch indische und griechische Weisheit verschmolz. Die ursprüngliche Weisheit ber Indier befand sich in den Banden der Priefter, die dort (wie noch jest) eine besondre Kafte bildeten und fich in den Schleier des Geheimniffes bullten. Die Griechen und Romer nannten die indischen Beisen Gymnofophiften (von yvuvos, nacht ober leicht befleibet, und σοφος ober σοφιστης, ein Beifer), welche Benennung Cicero (tusc. V, 27) so erflart: In India ii, qui sapientes habentur, nudi aetatem agunt, et nives hiemalemque vim perferunt sine dolore; cumque ad flammam se applicaverunt, sine gemitu aduruntur. Much nannte man fie Theofophen ober Gottes= weise. S. Theosophie. Giner von biefen Beifen war Calan (f. d. Urt.) zu Alexander's Zeit. Weit alter und berühmter aber waren Menu und Budda. G. beibe Namen. Die indischen Weisen waren auch nicht einerlei Meinung. Man unter-Scheibet zwei Sauptparteien, Brahmanen oder Brachmanen (auch Braminen, wie man jest die indifchen Priefter zu nennen pflegt) und Samanen ober Schamanen (auch Sarmanen. bei Strabo fogar Germanen, was wohl Schreibfehler ift); welche aber wieder in mehre Nebenparteien zerfallen, fo daß ein indisches Werk, Derfana, welches zu ben heiligen Buchern ge= rechnet wird, feche indifche Schulen der Beisheit gablt. Ebendaher findet man in jenen Buchern die verschiedenften Borftellungsarten. realistische, idealistische, materialistische, spiritualistische, theistische, pantheistische, selbst folche, die dem absoluten Schentitatsspfteme sich nabern. Die am meisten noch jest in Indien berrichende Borftellungsart scheint jedoch die zu fein, daß es ein hochstes, in feinen Begriff zu faffendes, Befen gebe, welches in einigen Schriften Ubim, in andern Utber ober Ufhar genannt wird, Diefes Befen, von Ewigkeit ber in Selbanschauung versunken, ließ burch fein Schopferwort alles mittels fortwahrender Ausstromungen aus sich hervorgehn oder emaniren, und heißt daher als schaffende Kraft Brahma, als ethaltende Bifchnu, und als zerftorende ober umwandelnde Schima; weshalb man dief die indische Dreieinia= feit (Trimurti) nennt. Daher die Ausbrucke: Brahmais= mus, Di= oder Bifchnuismus und Gi= oder Schivais= mus. Diese Lehre, welche zugleich von unzahligen Bermanblungen ober Incarnationen des Wischnu in menschlicher und thierischer Geftalt, von guten und bofen Genien, Dews genannt, von ber Praerifteng der menschlichen Seelen, so wie von deren Abfall, Wanderung durch die Korperwelt und Reinigung mittels einer Urt von Fegefeuer gar viel, angeblich aus gottlicher Offenbarung ober hoherer Eingebung, zu erzählen weiß, hat weit mehr ein poetisch= mythologisches, als ein philosophisches Geprage. Doch unterscheiden einige indische Werke eine doppelte Lehre oder Lehrweise, eine nie= bere auf Rasonnement gegrundete (Sanchya-Sastra) und eine hobere auf unmittelbare Unschauung ber Wahrheit gegrundete und auf Bereinigung mit dem Urwahren felbst abzweckende (Yoga-Sastra). -Wer sich genauer bamit bekannt machen will, muß die indischen Religionsschriften selbst lefen, beren mehre jest (in's Engl., Frang. und Deutsche übersett) burch ben Druck bekannt gemacht find, 3. B. L'Ezour - Vedam, ou ancien commentaire du Vedam, contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens; trad. du samscretan par un Brame, revu et publié avec des observations préliminaires, des notes et des éclaircissemens. Yverd. 1778. 2 TT. 12. Deutsch von Sth. Bern, 1779. 8. (Die Ginleitung von St. Croir, welche die indische Beisheit überhaupt betrifft, ift vorzüglich lefenswerth). - Bhaguat-Geeta, or dialogues of Kreeshna and Ardjoon, in eigtheen lectures with notes; transl. from the original sanskreet by Wilkins. Lond. 1685, 4. - Neuerlich hat der altere Schlegel

auch bas Driginal biefer Schrift unter bem Titel herausgegeben: Bhagavat-gita etc. Bonn, 1823. 4. Much vergl. Wilh. v. Sumboldt's Ubh. über die unter bem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata. Berl. 1826. - Baga-Vadam, ou doctrine divine, ouvr. indien canonique sur l'être suprème, les dieux, les géans, les hommes, les divers parties de l'univers etc. (par Obsonville). Par. 1788. 8. Deutsch in: Sammlung affatifcher Driginalschriften. Burich, 1791. 8. 3. 1. wo man auch Muszuge aus andern indischen Werken findet. -Oupneck-hat [i. e. secretum tegendum] opus ipsa in India rarissimum cont, antiquam et arcanam s. theologicum et philosophicam doctrinam, e IV sacris Indorum libris Rakbeed, Diedirbeid. Sambeid, Athrbanbeid excerptam. Ad verbum e pers. idiomate sanskriticis intermixto in lat. convers., dissertt. et annott, illustr, ab Anquetil du Perron. Par, u. Strasb. 1801-2. 2 Bbe. 4. Deutsch im Muszuge von Rirner: Berf. einer neuen Darftellung ber uralten Ull- Gind : Lebre. Murnb. 1808. 8. - Ambert-kend fein ind. Werk über die Natur ber Seele] extr. par Mr. de Guignes, in den Mem. de l'acad. des inser. T. 26. - Wegen biefer und andrer Werke ber Urt, bie in neuern Zeiten bekannt gemacht worden und benen Manche ein ungemein hobes Ulter jufchreiben, mahrend Undre beren Echt= beit, wenigstens bas bobe Ulter, bezweifeln, ift zu bemerken, bag bie Indier 6 Sammlungen beiliger Schriften haben, welche Saftras ober Schafters heißen, namlich 1. Die Bedas ober Bedams (Beba = Wiffen), welche wieder aus 4 Buchern: Rig, Dad= Schusch, Saman und Atharman bestehen und baber gusam= mengezogen Rignabichufamatharva beigen, wovon die erften brei die menschlichen Pflichten und bas vierte (mahrscheinlich fpater entstandne) die gottlichen Gesetze abhandeln; 2. Upaveda, worin Beilkunde, Ton = Tang = Bau = Rriegs = und andre Runfte; 3. Unga ober Bebanga, worin Sprachfunde, Liturgie, Uftronomie 2c.; 4. Puranas, 18 an der Bahl, worin mythologische Ergab= lungen und die beiden Beldengedichte Ramanana (die Rriege bes indischen Eroberers Rama, befungen von Balmit) und Maha= Bharat oder Bharata (Die Rriege ber vom großen Bharat ober Bheret, einem berühmten indifchen Konige, Sohne bes Duschmanta und ber Sakontala, abstammenden Rurus und Panbus, befungen von Byafa, ber auch bie Bedas fammelte); 5. Dherma und Menusmriti (wellen man fich von Menu erinnert) worin Rechtskunde; 6. Derfana, aus Myana und Mimanfa beftehend, worin die Philosophie der 6 indifchen Schulen enthalten. Diefer lette Theil wurde alfo gang vorzüglich bieher gehoren. Die 3 letten Theile beigen auch Upangas; alle

Schafters jusammen aber find eine Urt von indischer Realencotto= pabie. Der obermahnte Bhaquat=Geeta ift eigentlich eine blofe Episode aus bem großen Epos Maha = Bharat. Genquere Rach= richten uber biefe Schriften und die darin enthaltene Beisheit fin= bet man, außer ben ichon angeführten, noch in folgenden Berten: Palladius de gentibus Indiae et Brachmanibus, Ambrosius de moribus Brachmanum, et Anonymus de iisdem, junctim editi cura Ed. Bissaei. Lond. 1668. 4. - Specimen sapientiae Indorum veterum, gr. ex cod. Holstenii cum vers. lat. ed. Stark. Berl. 1697. 8. - Alex. Dow's diss. concerning the customs, manners, language, religion and philosophy of the Indoos; vor Deff. history of Hindostan etc. Lond. 1768. 3 Bbe. 4. Deutsch: Epg. 1772. 3 Thie. 8. - Rleufer's Ubh. über bie Rel. und Philof. ber Indier; bei feiner Ueberf. von Holwell's interesting historical events to the provinces of Bengal etc. Lond. 1766. 3 Bbe. 8. Deutsch: Epg. 1778. 8. - Sinner, essai sur les dogmes de la metempsychose et du purgatoire, enseignés par les Bramins de l'Hindostan. Bern, 1771. 8. — Pauli a St. Bartholomaeo diss. de veteribus Indis. Rom. 1795, vergl. mit Deff. syst. brahmanicum etc. Rom, 1791. 4. Deutsch: Gotha, 1797. 8. - Sth's Sittenlehre ber Braminen. ober die Religion ber Indier. Bern u. Epg. 1794. 8. (Ift eigent= lich nur ein neuer Tit. fur die obige Ueberf. bes Chour-Bedam). -Frbr. Schlegel über die Sprache und Beisheit der Indier. Beibelb. 1808. 8. - Polier, mythologie des Indous. Par, 1809. 2 Thie. 8. - Ward's view of history, literature and religion of Hindoos. Lond. 1817-20, 4 Bbe. - Lanjuinais, mémoires sur la litérature, la religion et la philos. des Indiens, in 3 Abthll., vergl. mit Deff. Schrift: La religion des Indoux selon les Vedah, ou analyse de l'Oupnekhat publié par Anqu. du Perron. Par. 1823. 8. (bezieht fich auf bas vorhin angefuhrte Werk). — Niflas Muller's Glauben, Wiffen und Runft ber alten Sindus in ursprunglicher Geftalt und im Gewande der Symbolif. Mainz, 1822. 8. B. 1. — Die Lebensweisheit ber Hindus. Aus der Handschr. eines alten Braminen in engl. Spr. berausgeg, vom Grafen v. Chefterfield. Deutsch von Sat. Schmig. Duffelb. 1825. 8. (Gine frubere frang. Ueberf. von Desormes fam unter bem Titel heraus: Le Bramine inspiré. Berl. 1751. und eine fruhere deut, von J. J. C. Bode unter bem Titel: Die Beisheit an die Menfchen burch einen begeisterten Braminen, aus einer alten Handschr.) — Othmar Frank's Bjasa. Ueber Philos., Mythol., Literat. und Sprache der Hindu. Munchen u. Lpz. 1826. 4. (B. 1.) — J. G. Rhode über religiofe Bilbung, Mothol, und Philof. ber Sindus, Lpg, 1827. 2

Bbe. 8. — Außerdem enthalten die Asiatic researches (von 1788 bis 1816 in 12 Bben zu Calcutta in 4. und zu London in 8. herausa.) und die daraus gezognen Dissertations and miscellaneous pieces relating to the history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia, by Will. Jones and others (Lond. 1792-8. 4 Bbe. 8. Deutsch von Rick und Rleufer, Riga, 1795-7. 4 Bbe. 8.) Maurice's indian antiquities (Lond. 1793-4. 5 Bbe, 8.) Deff, history of Hindostan (Lond, 1795. 4.) und bie Mem, de l'acad. des inscr. viel hieher gehorige Noti= gen; aus den lettern besonders: Mémoires sur les anciens philosnphes de l'Inde, par Mignot (B. 31.) und Recherches sur les philosophes appelés Samanéens, par de Guignes (28.26.). Die Monumens litéraires de l'Inde, par Langlois, von welchen fürzlich ber 1. B. zu Paris herausgekommen, enthalten Auszuge aus Sanfkritschriften und geben zugleich eine Ueberficht der philoso= phischen und religiosen Ideen der Indier. Endlich ift auch in Beeren's Schrift uber die Indier (Gott. 1815. 8.) von ber Philos. der Indier die Rede. — Die Zeitschrift, welche U. B. v. Schlegel unter bem Titel: Inbifche Bibliothet (Bonn, 1820. ff. 8.) herauszugeben angefangen hat, verspricht in diefer Beziehung manche neue Musbeute. Doch ift damit zu vergleichen Deeren's Buschrift an Schlegel: Etwas über meine Studien des alten Indiens. Gott. 1827. 8. Desgl. der 12. Bb. von Beeren's historischen Schriften. - Neuerlich famen noch beraus: Das alte Indien, mit besonderer Rucksicht auf Meanpten, dargestellt von D. Pet. v. Bohlen. Th. 1. Ronigeb. 1830. 8. (Enthalt auch Un= tersuchungen über die indische Philosophie. Der Berf, bestreitet die Sprothese, daß Indien feine Bilbung und Weisheit Megnpten verdanke, und nimmt vielmehr das umgekehrte Berhaltnig an.) -Frdr. Udelung's Berf. einer Literat. ber Sansfrit-Sprache, De= tersb. 1830. 8. (Umfafft ichon gegen 100 Schriften über diefe Sprache und die barin verfafften Berke, ba bas Studium berfelben immer eifriger betrieben wird, was noch manche neue Ausbeute verspricht). - Daß die heutigen Indier, felbst ihre Braminen, nichts weniger als philosophisch gebildet find, erhellet zur Genuge aus: Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde; par M. l'Abbé Dubois. Par. 1825. 2 Bbe. 8. Doch vergl. Ram Mohun.

Indisciplin, das Gegenth, von Disciplin. G. d. D. Indiscret, das Gegenth. von discret. G. d. D.

Indispensabel heißt, mas feiner Dispensation (f. b. 28.) fabig, mithin unnachtafflich ift. Daber fteht es auch zuweilen für unumgånglich=nothwendig.

Indisposition s. Disposition.

Individuum (von dividere, theilen) ift eigentlich ein Ding,

bas nicht getheilt werben kann, was auch ein Utom beißt. S. b. 2B. Allein man verfteht barunter gewohnlich ein einzeles Ding, g. B. einen einzelen Menfchen, ein einzeles Thier, weil ein folches Ding, wenn es auch getheilt werben fann, boch nicht getheilt werben barf, mofern es nicht aufhoren foll, bas zu fein, mas es bisher war. Endividualitat ift baber ebensoviel als Gingelheit. S. b. B. Wegen Indivifibilitat f. Divifion.

Indoleng (von dolere, fcmergen) ift eigentlich ber Buftand. wo man keinen Schmerz empfindet, bas non dolere, mas einige alte Philosophen fur bas hochfte Gut erklarten. Man verfteht aber gewohnlich barunter eine gewiffe Stumpfheit bes Empfindungs-Bermogens, welche ben Menschen gleichgultig gegen Luft und Unluft macht, eine Urt von Upathie. In der erften Bedeutung tonnte man alfo Indoleng burch Schmerglofigkeit, in ber zweiten

burch Rubllofigfeit überfegen. Bergl. Schmerg.

Endubitabilitat (von dubitare, zweifeln) ift Unzweifelhaftigkeit. Die jesuitische Sophistik feste dieselbe mit ihrem Probabilismus in eine feltsame Berbindung, indem fie behauptete, baß, wenn auch etwas an fich nur probabel mare, es boch in= dubitabel werbe, wenn der Papft es zu glauben gebiete oder das Gegentheil zu glauben verbiete. Wenn aber ber Papft folche Glau= bensgewalt hatte, fo konnte ja durch ihn das Improbable eben fo indubitabel werden als bas Drobable. G. Drobabis lismus.

Inducianer f. ben folg. Urt. am Ende.

Induction (von inducere, einführen, aufgablen) ift bie Aufzählung einer Mehrheit, um baraus die Allbeit zu erkennen, alfo ein Schluß vom Befondern auf's Allgemeine, ober von den Theilen auf's Gange. Da ein folder Schluß allemal unficher ift, weil bas Befondre oder die Theile eines Ganzen etwas Eigenthumliches ha= ben konnen, bas nicht allgemein ober am Bangen als folchem ftatt= findet (f. allgemein): fo ist auch ein inductiver Beweis nicht apodiftisch, sondern nur probabel, b. h. er gewährt bloße Bahr= scheinlichkeit, die aber mit der Menge der aufgezahlten Falle machft. Bare die Aufzählung felbst vollstandig (inductio completa): fo wurde fie freilich volle Gewiffheit gewahren. Da aber bie Er= fahrung fur uns unendlich ift, sowohl raumlich als zeitlich: fo kann fie auch nie durch Aufzahlung des bereits Gegebnen ober Bekann= ten erschöpft werden. Die Aufzahlung bleibt daher immer unvollft an big (inductio incompleta) und gewährt ebenbarum bloge Bahr= scheinlichkeit. Die Logiker unterscheiben auch die Aufzahlung bes Gingelen (ind. individualis) um die Beschaffenheit ber Urt gu erkennen, und die Aufgablung der Arten (ind. specialis) um die Beschaffenheit ber Gattung zu erkennen. Es ift jedoch offenbar,

baß sich biese erst auf jene ftust. Denn wenn man nichts von ben Urten burch bie Einzelbinge muffte, fo wurde man auch nicht von den Urten auf die Battung Schliegen fonnen. Das Induci ren (wiefern man barunter nicht etwa ein Berfuhren verfteht) beruht also eigentlich auf dem Grundsate (principium inductionis): Wenn etwas von vielen zu einer Urt ober Gattung geborigen Dingen gilt, fo gilt es mahricheinlich auch von den übrigen derfelben Urt ober Gattung, mithin von allen. Die allgemeine Korm bes inductiven Berfahrens mare fonach biefe:

A, B, C, D ... find m ober nicht = m, X befasst A, B, C, D ... unter sich,

Ulfo sind alle X mahrscheinlich m oder nicht = m. Dier bedeuten alfo, wenn die Induction individual ift, A, B, C, D ... bekannte Ginzelbinge, benen ein gemiffes Merkmal (m) qu= kommt oder fehlt, und X ben Begriff einer Urt, unter welcher jene Einzeldinge ftehn; ebendaraus aber wird gefolgert, daß auch allen übrigen noch nicht fo bekannten Ginzeldingen derfelben Urt baffelbe Merkmal zufomme ober fehle. Ift aber bie Induction special, fo bedeuten A, B, C, D ... Urten, und X den Begriff ber Gattung von diesen Arten. Dieg beweift aber auch die Unzuverläffigkeit die= fer Schluffart. Denn folgt wohl baraus, daß viele Menschen ober Bolfer Europas gebildet ober nicht gebildet find, bas Gebildetfein oder das Nichtgebildetfein aller? Man muß daher eine fehr bedeutende Menge von Ginzelbingen ober Arten aufzahlen und an ihnen bas Dafein ober ben Mangel einer Eigenschaft, bie nicht gang gu= fällig ift, nachweisen, ebe man baraus eine allgemeine Folgerung mit Bahrscheinlichkeit gieben kann. Die Allgemeinheit bleibt aber auch fo nur comparativ oder relativ; fie lafft baber, wie alle Sprach= regeln, die meift auf folchen Inductionen beruhn, Musnahmen gu. -Uebrigens wird bas Wort Induction auch in ber Psychologie von benen gebraucht, welche behaupten, daß bie Geele vor bem Rorper eristire und bei ber Empfangnig in den fich eben bildenden Rorper eingeführt werbe; weshalb man diefe Pfnchologen Inducianer Induction feht alfo bann fur Introduction. Behauptung felbst aber ift vollig unerweislich.

Indulgeng (von indulgere, nachseben, verftatten, verzeihen) ift Nachsicht, Berftattung, Bergeihung. Much nennt man fo ben

Ablas. S. b. 2B.

Industrie (von induere, anthun, anlegen, angiehn) ift eigentlich Fleiß ober Betriebsamkeit überhaupt. Man braucht es aber vorzüglich vom Gewerbfleife, wiefern er theils zur Erhaltung theils gur Berichonerung bes Menschenlebens bient. Wenn man von intellectualer S. redet, fo verfteht man barunter auch jede Thatigfeit, welche auf geiftige Bilbung abzweckt. Dahin gehort alfo

alle wiffenschaftliche und schonkunftlerische Thatigkeit, welche in ei= nem weit bobern Sinne productiv ift, als bie industriale Thatiakeit bes gemeinen Lebens. Indeffen tragt auch diese bas Ihrige gur geistigen Bilbung bei und foll baber ebenfowenig, als jene, willfur= lichen Schranken unterworfen werden. G. Gewerbfreiheit. In Frankreich, wo iest alles Parteisache ift, hat auch die Industrie ihre Biderfadjer gefunden, welche ben munderlichen Sat aufstellen: "Que l'industrialisme est une calamite", weil namlich bie Industrie die Menschen mobilhabender und gebildeter mache, es aber viel leichter, folglich auch bequemer und angenehmer fei, über arme und ungebildete Menschen zu herrschen. Diefe Untinduftrialis ften, wie man fie nennen konnte, betrachten baber bas Schreiben und Drucken ale eine bochft calamitofe Induftrie, ber man auf alle mogliche Beife Ubbruch thun muffe. Und fie haben Recht in ihrem Sinne. Denn fo lange biefe Schreckliche Urt von Industrie befteht, werden fie noch manche schlaflose Nacht haben. - Begen bes fmithichen Industriefnstems f. Smith. - Gine lehr= reiche, die Industrie aus einem philosophischen Gefichtspuncte betrachtende Schrift ist: L'industrie et la morale considérées dans leur rapport avec la liberté, par Charl. Barthel. Dunover. Par. 1825. 8. Doch hat Diefe Schrift den Kehler, baf ber Berf. nach der Beife vieler frangofischen Schriftsteller mehr die Rublichfeit als die eigentliche Sittlichkeit in's Muge fafft (ob er gleich auch von der Moral spricht) und daher nicht einmal ein ursprungliches ober naturliches Menschenrecht anerkennen will. - Unter Induftrierittern verfteht man fpottisch Menschen, die vom Spiele und von andern Urten betrüglicher Bewerbe leben.

Inexplicabel und inexponibel heißt, was einer Erplication und einer Exposition (f. diese beiden Ausbrucke) ent= weber nicht bedarf ober gar nicht fabig ift.

Infallibilitat (von fallere, trugen) bebeutet eigentlich Untruglichkeit überhaupt, vornehmlich aber die papftliche. S. truglich.

Infamie (von fama, ber Ruf) ift eigentlich ein ubler (bem guten entgegengefetter) Ruf; bann auch eine ichandliche, ben Den= ichen entehrende Sandlung; endlich bie Ehrlofigkeit felbft, als Strafe einer folchen Sandlung gebacht. Daber die Musbrucke: Gine In= famie (schändliche Handlung) begehen; Jemanden mit der Infamie (Chrlofigkeit) belegen ober ihn fur infam (ehrlos) erklaren. gen heißt Jemanden in famiren meift soviel als ihn verleumden (durch Rachreben schandlicher Sandlungen). Daber bedeutet In= famation auch foviel als Diffamation.

Inferioritat f. Superioritat.

Infernal ober Infernalisch (von infernus, unterirdisch)

steht gewöhnlich fur hollisch, weil man sich die Solle unter der Erde ober deren Dberflache bachte. S. Simmel und Solle.

Infibulationstheorie f. Bevolkerung. fich aber außer ber bort ermabnten forperlichen Infibulation noch eine geiftige benten, welche barin besteht, daß man den Beift bes Menschen in Feffeln zu legen, die Aufklarung zu hemmen und überhaupt dem Fortschreiten jum Beffern entgegenzuwirken sucht. Die eine Infibulation taugt aber fo wenig als die andre. Bergt.

Aufflarung, Denkfreiheit und Fortgang.

Infinit ift etwas andres als indefinit. Beibes kommt ber von finire, begranzen. Jenes bedeutet bas Unbegranzte ober Unendliche, dieses hingegen das Unbestimmte. Wenn daher von ei= nem Ruck = oder Fortgange in infinitum die Rede ift, fo erklart man den Rud = oder Fortgang wirklich fur unendlich. Wenn aber blog von einem Ruck = oder Fortgange in indefinitum die Rede, fo erklart man ihn nur fur einen folden, der in eine unbestimmte Weite geht, deffen Ende sich also nicht bestimmen lafft. So geht das Bablen überhaupt in's Infinite, das Bablen der lebendigen Befen aber, die fich auf der Erde befinden mogen, nur in's Indefinite, weil deren Bahl unbestimmbar ift, obgleich irgend eine Bahl hinrei= chen muß, beren Menge zu bezeichnen. - Infinitiv als gram= matische Bezeichnung der Grundform der Zeitworter follte eigentlich auch Indefinitiv beißen. Denn jene Form ift eben die unbestimmtefte, die ein Zeitwort haben fann. Daber kann man ben Infinitiv auch beliebig in ein Substantiv verwandeln, welches aber ftets geschlechtlos (b. h. unbestimmt in Unsehung bes Geschlechts, ein fog. Neutrum) ift, wie in ben Gaben: Das Schreiben ift gut, scribere est bonum, το γραφειν εστιν αγαθον. S. Schmidt's Abh. über den Infinitiv. Ratibor, 1826. 4.

In flagranti f. flagrant.

Influeng (von influere, einfließen) ift eigentlich Ginfluß überhaupt. S. b. D. Man braucht aber jenes Bort, besonders mit der italienischen Endung (influenza) ausgesprochen, vorzüglich von schablichen Ginfluffen, sowohl im Physischen als im Morali= fchen, wo es bann ebensoviel bedeutet, als Unftedung. G. b. Begen bes pfychologischen Influrismus f. Gemein=

Schaft der Seele und des Leibes.

Infusion (von infundere, eingießen) psychisch ober bibaktisch genommen, ift foviel als Mittheilung von Erkenntniffen bei einem paffiven Berhalten des Subjectes, dem fie mitgetheilt werden follen, gleichsam als konnten die Erkenntniffe Jemanden eingegoffen ober eingetrichtert werden. Das ift aber nicht möglich; es muß auch Thatigkeit auf Seiten beffen stattfinden, dem Erkenntniffe mitge= theilt werden sollen. Und je ftarter ber Mittheilende den Undern

gur Thatigkeit erregt, befto beffer ift bie Mittheilung, weil fie ben Beift um fo mehr ftartt und bilbet. - Die chemifchen Infufionen und bie fog. Infusionsthierchen gehoren nicht hieher, fondern in die phofifalischen Biffenschaften.

Ingeniofitat (von ingenium, die angeborne Unlage, bas Genie) ift foviel als Erfindungsgabe ober eigenthumliche Erzeugungs-

fraft im Gebiete bes Beiftigen. G. Benialitat.

Ingenuitat (von ingenuus, an = und eingeboren, naturlich) ift naturliche Ginfalt im guten Ginne, fo bag man fie ber Runftes Daher versteht man aud zuweis lei und Berftellung entgegenfest. len Aufrichtigkeit und Chrlichkeit barunter.

Ingenuus ober Inghen f. Marfilius von Inghen. Inhabilitat ift bas Gegentheil von Sabilitat, alfo Unfahigkeit ober Ungeschicklichkeit zu irgend einer Sache (Umt, Thatiafeit zc.). S. Sabilitation.

In habung einer Sache ift ber finnliche Befit berfetben.

S. Belis.

Inhalt wird in ber Logik von ben Merkmalen eines Begriffs gebraucht, weil biefer jene in fich halt ober fchließt, und baber bem Umfange bes Begriffe entgegengefest. G. Begriff. Der Inhalt einer Rebe ober Schrift ift der ihm jum Grunde liegende Gedankenstoff, ber burch bie fprachliche Darftellung in eine bestimmte Form gekleidet ift. Ift berfelbe von großer Mannigfaltigkeit ober Bedeutung, fo nennt man die Rebe ober Schrift inhaltschwer ober gehaltreich; im Begentheile inhaltleer ober gehaltlos. Daber nennt man ben Inhalt auch felbit ben Behalt, jedoch mit ber Nebenbestimmung, bag man beim letten Musbrucke zugleich mit an ben Werth ober bas Gewicht bes Inhalts benft.

Inhareng (von inhaerere, anhangen) ift bie Unhangigfeit

eines Dinges an einem andern. G. anbangig.

Inhuman f. human.

Initiative (von initium, ber Unfang) heißt im Staats= rechte die Befugniß, ben erften Untrag ju einem Gefete gu machen. In manchen Staaten wird bieg als eine Prarogative ber Rrone betrachtet, fo daß die gefetgebenden Rorper (Parlemente ober Ram= mern) warten muffen, bis ihnen von der Regierung ein Gefegent= wurf zur Berathschlagung vorgelegt wird. Es ift bieg aber nicht burchaus nothwendig. Bielmehr follte wohl, wenn mehre Behorden an der Befeggebung theilnehmen, jeder freifteben, ben Untrag gur Abschaffung ober Abanderung alter sowohl als zur Ginführung neuer Gefete zu machen. Denn es fann wohl fein, daß bas Bedurfniß einer gefetlichen Bestimmung nicht fo lebhaft von der Regierung als von den übrigen Zweigen der geschgebenden Gewalt gefühlt werbe. Benigstens muß es boch erlaubt fein, die Regierung auf

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

ein foldes Bedürfniß aufmerksam zu machen und sie zu ersuchen, daß sie demselben durch Vorlegung eines dann weiter zu berathen=

ben Gefegentwurfes abzuhelfen suche.

Initiiren (vom vorigen) heißt Jemanden die erste Weihe geben oder ihn einweihen, sei es in eine Wissenschaft oder eine Kunst; auch in eine Gesellschaft durch solche Weihe aufnehmen. Daher Initiirter — Eingeweihter. Besonders aber braucht man es von der Einweihung in geheim gehaltene Wissenschaften oder Kunste und in Gesellschaften, die sich mit dergleichen beschäftigen. Da nun manche alte Philosophen ihre Philosophie auch zum Theile geheim hielten und sie daher nur einigen vertrauteren Schülern mittheilten: so konnten die Esoteriker auch als Initiirte oder in die Mysterien der Schule Eingeweihte betrachtet werden. S. esoterisch und exoterisch, auch Mysterien.

Injurie (von jus, bas Recht) = Beleidigung. S. b. 2B.

In mundo non datur casus,

fatum,

hiatus s. vacuum,

- saltus — find vier metaphyfische Lehrsate, welche behaupten, daß es in der Welt keinen Zufall, kein Schicksal, kein Leeres und keinen Sprung gebe. Es sind daher wegen dieser 4 Sage die besondern Urtikel über diese
4 Morter, desgleichen der Urt. Welt zu vergleichen.

Innerer Richter ober inneres Gericht f. Ge-

wissen.

Innerer Sinn f. Ginn.

Inneres überhaupt f. Ueußeres. Inneres Licht f. Offenbarung.

Innerweltlich (intramuudanum) heißt, was als zur Welt selbst gehorig vorgesteltt wird, also weder außer noch über derfelben sein soll. Der Gegensat desselben ist daher das Außerweltliche.

S. d. W. und Welt.

Innig heißt, was unser Inneres (Geist, Seele, Gemuth) belebend durchdringt. Daher wird die Innigkeit vornehmlich von der Freundschaft und der Liebe, nebst andern damit verwandten Gefühlen, gebraucht. Auch sagt man wohl zur Verstärtung herzinnig, weil man das Herz vorzugsweise als den Sig dieser Gefühle betrachtet. S. Herz.

Innung f. Gewerbfreiheit.

Inoculation (von oculus, bas Auge) wird eigentlich von einer Operation in der Pflanzenwelt, der Einsetzung oder Versetzung eines sog. Pflanzenauges oder neuen Keims von einem Baume auf den andern gebraucht, ist aber dann auf eine ahnliche Operation in der Thier= und Menschenwelt übergetragen worden, von welcher,

mas ihre moralphilosophische Seite betrifft, unter Ginimpfung

bas Nothige gefagt ift.

Inqusition (von inquirere, untersuchen) ift eigentlich jebe Untersuchung, besonders aber die Untersuchung eines angeblichen Berbrechens, die man baber auch eine Criminaluntersuchung nennt. Der fie Unstellende beift ebendeswegen ber Inquirent od. Inquifitor, fo wie ber bavon Betroffene ber Inquifit. Das D. Inquifition bat aber noch eine Nebenbedeutung bekommen, wo man barunter ein Glauben 3 = oder Regergericht verfteht; alfo vollftanbig ausgefproden, ein Inquisitionstribunal. Gin foldes Gericht wird auch bas heilige Umt (sanctum officium) genannt, follte aber vielmehr bas unbeilige ober gottlofe beifen. Denn es ift feiner Natur nach auf baare Ungerechtigfeit gegrundet und fuhrt gur unbulbfamften Graufamkeit, weil ber Glaube bes Menfchen feinen außern Richter hat und alfo auch die angebliche, oft gar nicht ein= mal wirkliche, Regerei fein Berbrechen ift, bas bestraft werben burfte, am wenigsten mit fo harten Strafen, als die Glaubensrichter ge= wohnlich ihren Opfern guerkannt haben. Es ift baber ein folches Bericht eine mahre Erfindung ber Solle, um dem geiftlichen Despotismus zur furchtbarften Waffe zu bienen. Der geschichtliche Urfprung und die Berbreitung beffelben über die katholische Belt, fo wie die ungahligen Opfer, die demfelben gefallen find - wenn man nicht bloß die rechnet, welche dadurch ihr Leben, fondern auch die, welche Gut, Freiheit, Chre und Gesundheit verloren haben - geboren nicht hieher. Llorente's Geschichte ber Inquisition fann baruber die befte Mustunft geben, ba der Berf. felbft eine Beit lang Geheimschreiber jenes furchtbaren Tribunals gemesen und feine Rach= richten aus den Ucten beffelben gezogen find.

Infeln find unftreitig erft vom Festlande aus bevolkert worben und baber meift als Colonien in ein Abhangigkeitsverhaltniß gu ben Continentalstaaten getreten. Daß fie aber barum nicht bloße Pertinengftucke Diefer Staaten feien, vielmehr felbstandige Staaten bilben konnen, ift bereits im Urt. Continent gezeigt worben.

Much veral. Colonie.

Infolenz und Infolvenz find zwar fowohl der Abstam: mung als ber Bedeutung nach fehr verschieden. Genes Wort (von solere, pflegen, gewohnt fein) bedeutet ein fo ungewohnliches Benehmen gegen Undre, daß es in's Ungeburliche und Beleidigente Daher fteht Infoleng auch oft fur Impertineng Pertineng. (Goleng als Begentheil von jenem ift nicht ge= braudslich.) Wegen des zweiten (von solvere, lofen, abstammenden und Bahlungsunfahigkeit bedeutenden) Wortes aber f. Solven; und Bablung. Bei aller diefer Berichiedenheit ift es jedoch nicht felten der Fall, daß Infolveng fich mit Infolenz gusammenfindet. Denn Insolvente find oft sehr Insolente gegen ihre Glaubisger, weil sie zur Bezahlung nichts weiter haben, als grobe Munze, die sie auf der Stelle mit dem Munde pragen.

Inspiration (von spirare, hauchen, athmen) ift eigentlich Einhauchung ober Einblasung, bann Gingebung. S. d. B.

Instang (von instare, ba ober gegen fteben) hat zwei Bedeutungen, eine logische und eine juridische. Logisch bedeutet es ein Beispiel ober einen Fall, wenn man bavon zur Widerlegung eines Undern Gebrauch macht. Hat z. B. Jemand einen allgemeinen Sat (bie Metalle find feste Korper) aufgestellt, ber nicht allgemein= gultig ist: so fuhrt man eine Inftang (bas gewohnlich fluffige Quedfilber) an, um ebendieß zu zeigen. So werden auch zu weite und zu enge Erklarungen burch Inftanzen als falfch erwiefen. angemeffen. In juridifcher hinficht aber heißen Inftangen bie verschiednen Berichte, welche einander fo übergeordnet find, daß man in berfelben Rechtsfache vom untern Gerichte an bas obere fich wenden ober berufen (provociren oder appelliren) kann, wenn man durch bas Urtheil bes untern fich an feinem Rechte gekrankt glaubt. Die viel folche Inftanzen fein follen, lafft fich nicht mit ftrenger Allge= meinheit beantworten, weil es Falle geben fann, die weniger ober mehr Instanzen nothig machen. In der Regel aber werden drei genugen, indem, wenn zwei Berichte gegen eins in demfelben Ur= theile zusammenstimmen, durch diefen Inftangenzug eine Urt von Stimmenmehrheit gebilbet wird, welche es mahrscheinlich macht, daß das so gefundene Rechtsurtheil gultig sei. Die Urt und Beise aber, wie die Inftangen von den Parteien anzugehn find oder diefe babei zu verfahren haben, muß burch die Proceffordnung naher bestimmt werden.

Instinct (von instinguere, anreigen oder antreiben) ist ber in allen lebendigen Befen herrschende Naturtrieb. G. Trieb. Borzüglich nennt man fo den Trieb der vernunftlosen Thiere, bei welchen er gleichsam die Stelle ber Bernunft vertritt, indem er fie meift richtig leitet, so lange fie fich felbst überlaffen find, alfo bem Instincte ungeftort folgen konnen. Daß aber auch der Mensch fei= nen Inftinct habe, ift unbezweifelt. Er zeigt fich hier nur nicht fo wirkfam, befonders wenn ber Menfch bereits erwachsen und gebildet ist, weil er dann den Naturtrieb schon beherrschen gelernt hat. Bei Kindern und Ungebildeten hingegen zeigt fich der Inftinct nicht minder, als bei vernunftlosen Thieren. Ebenso verliert aber auch ber Inftinct seine Energie bei folden Thieren, die mit dem Men= schen zusammenleben und von ihm gelenkt und geleitet werden. Denn alle Bilbung, die vom Menschen ausgeht, mare fie auch nur Abrichtung oder Dreffur, wirkt bem Inftinct entgegen ober ftumpft ihn gleichsam ab. - Es ift übrigens ein Misbrauch bes Wortes,

wenn Manche auch von einem moralischen ober religiosen Inftincte, Glaubens = ober Bernunft = Inftincte geredet, und daber felbft ben Glauben an Gott und Unfterblichkeit als eine Sache bes Instinctes betrachtet haben (3. B. Jacobi in ber Schrift von ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung G. 10., wie auch Lichtenberg fagte, bas Glauben an Gott fei bem Menichen fo naturlich, als bas Stehn und Gehn auf zwei Fugen). Gine folche Enstinct = Philosophie ift zwar febr bequem, aber menia

grundlich.

Inftinctartia (vom vorigen) heißt beim Menichen bie Selbliebe und die Menschenliebe, wenn fie dem blogen Naturtriebe folgt, also weder burch ben Berftand, ber die Folgen ber Sandlun= gen berechnet, noch durch die Bernunft, welche dem Willen hohere Befete giebt, gezügelt wird. Gie fann baber ben Menichen au ben grobften Berbrechen verleiten, ungeachtet ihre Meugerungen an und fur fich nicht tabelnewerth find. Sene Liebe muß fich also burch Uch= tung gegen bie Burbe bes Menfchen als eines vernunftigen und freien Befens veredeln oder gur praktischen Liebe erheben, wenn fie einen fittlichen Werth haben foll. G. Liebe.

Inffinct=Philosophie ift ein Unding, da die Philosophie nur ein Erzeugnig ber philosophirenden Bernunft, nicht bes Instinctes, fein fann. G. Inftinct und Philosophie.

Institut f. ben folg. Urt.

Institution (von instituere, ein = ober unterrichten) bebeu= tet sowohl den Unterricht (f. d. B.) der Undern ertheilt wird, als auch die Einrichtung einer Sache, besonders eine gesellschaft= Politische Institutionen find baber burgerliche Ginrichtungen. Juribifche Inftitutionen aber tonnen theils burgerliche Einrichtungen gur Sanbhabung bes Rechts, wie bie Unordnung verschiedner Gerichtshofe im Staate, theils Rechtsbucher fein, weil biefe einen schriftlichen Unterricht in Bezug auf bas, was als Recht gelten foll, geben. Daher pflegt man auch anbre Lehrbucher fo zu nennen (3. B. philosophische Inftitutionen) besonders wenn fie die Gegenstande nur summarisch behandeln, alfo Compendien find. G. b. B. Fur Institutionen fagt man auch wohl Institute. Doch pflegt man mit diesem Musbrucke lieber wirkliche Unstalten zur Erziehung ober zum Unterrichte ober auch zu irgend einem andern Lebenszwecke zu bezeichnen.

Inftrumentalmufit beift bie einfache Tonkunft, welche mittels gemiffer Tonwerkzeuge (instrumenta musices) ausgeubt wird, weil man dabei nur unarticulirte Tone oder bloke Rlange vernimmt; als Gegensatz ber Bocalmufik, welche wegen ber mit ben Rlangen verbundnen Articulation ber Tone burch 'bie Menichen ftimme (vox humana, die weit mehr ale bloffes Inftrument ift, weil fie unmittelbar befeelte Tone hervorbringt) eine gusammengesette oder hohere Tonkunft ift. Wenn daher jene mit biefer verbunden wird, wie in den meisten Urten der theatralischen und firch= lichen Mufit: fo muß fich jene diefer unterordnen, um fie gleichfam gu tragen, nicht aber fich fo bervordrangen, daß fie diefelbe erftickt. S. Gefanafunft.

Instrumentalphilosophie nannte man sonft die Logie, weil man fie fur das Organon, Instrument ober Werkzeug der ge= fammten Philosophie und aller Wiffenschaften hielt. G. Dent-

lehre und Organon.

Insurrection (von insurgere, aufstehn) = Aufstand.

S. Aufruhr und Revolution.

Integritat (von integer, gang ober unverlegt) ift eigentlid der Buftand einer Sache, wo fie noch gang ober unverlett ift. In fittlicher Bedeutung aber verfteht man barunter eben bas, mas wir Rechtschaffenheit, Biederkeit oder Unbescholtenheit nennen. Saat man, eine Sache befinde fich noch in integro, fo heißt das ebenfoviel, als in statu quo, in ihrem ursprunglichen Buftande, so baß noch nichts baran verloren, beschäbigt ober verschlechtert ift.

Intellect ist das abgekurzte lat. intellectus, der Berstand (von intelligere, begreifen, einsehn, verstehn - inter legere, mahlen unter Berfchiednem, weil ber Berftand, wenn er Begriffe bilbet, unter einem gegebnen Mannigfaltigen wahlt, um es zur Ginheit des Bewufftseins zu verknupfen. G. Begriff). Un und fur fich wird jenes feltner gebraucht, febr haufig aber folgende bavon abge-

leitete Worter:

Intellectual heißt alles, was vom Berftande (intellectus) abhangig ift. Es fommt bann aber auf ben Begenfas an, um bie nahere Bedeutung bes Wortes zu bestimmen. Steht ihm bas Sinnliche ober Senfuale entgegen, fo wird es auf biejenigen Vorstellungen und Erkenntniffe bezogen, welche als bloß vom Berstande hervorgebracht gedacht werden. Daher wird auch diesen selbst die Intellectualitat beigelegt, wiewohl dieses Substantiv eigent= lich die zweite (zwischen der Senfualitat und Rationalitat in der Mitte ftebende) Potenz oder Sphare unfrer Thatigfeit bezeichnet. Steht aber bas Intellectuale bem Sittlichen ober Moralischen entgegen, so benkt man babei an bas Beistige, wiefern es sich im Gebiete der Erkenntnig überhaupt zeigt, also theoretisch ift. z. B. von der intellectualen Bildung die Rede ist, so setst man dieselbe ber moralischen, auch wohl ber afthetischen ent= gegen. S. Bilbung. Etwas intellectualifiren heißt es in Begriffe ober Ibeen auflosen. In neuern Zeiten ist auch viel von einer intellectualen Unschauung bie Rebe gewesen, be= sonders seit Fichte und Schelling, die mittels einer solchen Un=

Schauung ihre Spfteme conftruiren wollten und überhaupt biefelbe für bie Grundbebingung bes Philosophirens ausgaben. Gie scheinen jedoch beibe nicht baffelbe barunter verstanden und sich baher auch uber ihre int. Unich, entzweit zu haben, indem ber Erfte bie reine unmittelbare Selbanschauung bes Ichs, ber Unbre bie unfinnliche Unschauung bes Absoluten als eines Real= Ibealen zugleich, mit bem Titel einer int. Unich, bezeichnete. Wenn aber Unichauung in ber eigentlichen Bebeutung nichts andres ift, als bie bem Sinne eigenthumliche Thatigkeit: so ist fie eben so wenig intellectual als rational. S. Anschauung.

Intellectualismus ober Intellectualphilo fophie ift basienige philof. Spitem, welches alle Erkenntnif aus ber bloken Thatiakeit bes Berftandes ober ber Bernunft (beibes als gleichgel= tend genommen) ableitet. Es fteht baber bem Senfualismus ober Empirismus (f. biefe Musbrucke) entgegen und loft fich qu= lett in Idealismus (f. b. D.) auf, wenn es mit ftrenger Confequeng burchgeführt wirb. Indeß find viele Intellectualiften gleich= fam auf halben Bege ftehn geblieben, indem fie bem Ginne me= nigstens insofern einigen Untheil an ber Erkenntnig einraumten, als er burch feine Wahrnehmungen bas Bewufftwerben ber Ibeen ober (wie Plato es nannte) bie Erinnerung berfelben beforbre. aber bie Erkenntnig in ihre urfprunglichen Elemente gerlegt wird, fo zeigt fich balb, bag bas hohere Erkenntniffvermogen, welches Berftand ober Bernunft heißt, ohne bas niebere, welches ber Ginn beißt, biejenige Function, welche man eben Erkennen nennt, nicht vollzie: ben murbe. G. Erkenntnif.

Intellectualitat f. intellectual.

Intelligeng ift eigentlich ebensoviel als Intellect (f. b. 2B.) bedeutet aber auch die Ginficht, die man burch einen zweck= maßigen Verstandesgebrauch erworben hat, und endlich bas Wefen selbst, welches mit Verstand ober Einsicht begabt ift, bas man baber auch ein intelligentes Wesen nennt. Insofern kann also wohl von mehren Intelligenzen die Rebe fein. Ja es kann jeber Mensch ober jedes Ich eine Intelligenz genannt werben, und selbst Gott, ber alsbann die bochfte Intelligeng heißt; eine Bezeich= nungeart, bie auch Unaragoras (f. b. Urt.) mablte, inbem er Gott Schlechtweg ben Novs nannte. Diejenigen Intelligenzen aber, von welchen in ben fog. Intelligenzblattern die Rebe ift, find nichts weiter als Notizen, die zur Kenntnig bes Publicums gelangen follen, oft aber nur wenig mabre Intelligeng offenbaren.

Intelligibel heißt eigentlich soviel als verständlich, so wie inintelligibel unverftandlich. Wenn aber von ber intelligibeln Welt die Rede ist, so versteht man barunter die überfinnliche, welche auch die Verstandes = ober (richtiger) Vernunftwelt, die Welt

der Ideen heißt. G. Belt.

Intension (von intendere, anspannen, straff angieben, verstarken) ist eigentlich die Spannung und die dadurch verstarkte Wirksamkeit eines Dinges. Daber sagt man auch, ein Ding habe viel Inten fitat, wenn es viel innere Rraft ober einen farken Gehalt hat. Ebendarum fest man auch die Intension der Ertension entgegen, weil bie großere Musbehnung nicht immer mit großerer Rraft verbunden ift, vielmehr biefe oft schwacht; wie wenn eine gegebne Menge von Licht und Warme fich in einen großern Raum Denn hier fteht die Intension mit der Ertension in umgekehrtem Berhaltniffe. Daber unterscheibet man auch in Bezug auf die Große die intenfive, b. h. die Große der Rraft oder bes Gehalts, von der ertenfiven, b. h. der Große des Umfangs. Etwas intenfiv vergrößern heißt alfo ihm mehr Rraft ober Gehalt geben, etwas extensiv vergroßern aber ihm mehr Um= fang geben. Wer viel intenfiv lebt, wirft oder genießt viel, wodurch aber auch die Lebenskraft so verzehrt werden kann, daß er nicht viel extensiv, oder, wie man bann richtiger fagt, proten= fiv d. h. nicht lange lebt. S. Protenfion.

Intention ift eigentlich nur eine andre Wortform beffelben Stammes, wie Intension. Man verfteht aber unter jenem Worte gewohnlich eine Spannung ober Richtung bes Gemuths auf irgend einen 3meck, also eine Absicht, oder wie man jest auch haufig fagt, eine Tendeng. Daher ift in ber jesuitischen Morat viel von den Intentionen die Rede, welche die bofen Handlungen in gute verwandeln follen, nach dem Grundfate: Der 3med beiligt

die Mittel. S. 3weck.

Inter arma silent leges - Im Rriege schweigen bie Befete - ift ein Grundfat, der nur in Bezug auf die positiven Gefete gilt. Denn an diese fehrt fich naturlich der Feind nicht, weil er meder ben außern Gefengeber, von welchem fie ausgehn, noch ben außern Richter, welcher nach ihnen spricht, anerkennt. Daraus folgt aber nicht, daß auch die naturlichen Gefete des Rochts und der Pflicht feine Gultigkeit fur ihn haben follten. Denn sobald er fein Barbar, fein Thiermensch ist, muß er auch die Gefete anerkennen, welche die Bernunft dem Menschen bictirt, felbst wenn er um sein angebliches Recht mit Undern streitet. Darum giebt es allerdings, zwar fein positives, aber doch ein na= turliches Kriegsrecht. G. d. 2B.

Interceffion ober Intervention (von intercedere und intervenire, zwischentreten, zwischenkommen) ift 3 mifchen= funft, Theilnahme an fremden Ungelegenheiten durch irgend eine Urt von Bermittlung ober Einmischung. Es fann bieg geschehen burch Bitten, Vorstellungen, Ermahnungen, guten Rath, aber auch durch Drohungen und Thatlichkeiten, alfo überhaupt auf freund= lichem ober feindlichem Wege, als gutliche ober gewaltsame 3wi= fchenkunft. Die erfte unterliegt feinen Bebenklichkeiten; benn es wird dabei dem Undern die Freiheit gelaffen, ju thun, mas er will; nur bie Rlugheit konnte in manchen Fallen bavon abrathen, wenn man porausfahe, bag gutlich nichts auszurichten, und man boch nicht gewaltsam einschreiten wollte. Bu bem Lettern murbe man nur bann befugt fein, alfo ein mit 3mang verbundnes Recht ber 3 mifchenkunft (jus intercessionis s. interventionis) haben, wenn man entweder burch frubere Vertrage bagu berechtigt, mohl gar verpflichtet mare, ober wenn aus fremden Sandeln, Unruben, Gewaltthatigkeiten zc. offenbare Gefahr fur Die eigne Sicherheit ent= standen mare. Go barf ein Staat wohl den Aufruhr im Nachbars ftaate bampfen, wenn die Aufruhrer Unftalten treffen die Grange ju überschreiten, ober wenn beibe Staaten burch einen Bund gu gegenseitigem Schute verknupft find. Außerdem aber mochte mohl bie gewaltsame 3mifchenkunft als eine ungerechte Ginmischung in fremde Ungelegenheiten anzusehen fein. Gine blog mogliche ober eingebilbete Gefahr kann um fo weniger bagu berechtigen, ba man ebendadurch eine wirkliche Gefahr herbeifuhrt, indem man boch ben Erfolg der Zwischenkunft nie mit Gewiffheit vorausbestimmen kann. So hat Frankreichs 3wischenkunft in die fpanischen Ungelegenheiten biefe nur noch verwickelter und fchlimmer gemacht; wie es benn auch febr zweifelhaft mar, ob Frankreich ein Recht bazu batte. Dagegen ift es mohl keinem Zweifel unterworfen, baf bie drift= lichen Staaten Europa's ein Recht der Zwischenkunft in Bezug auf Die turkifchariechischen Ungelegenheiten hatten, weil babei nicht bloff bie gange Erifteng eines driftlichen Bolles bedroht war, fondern auch Schiffahrt und Handel ber europaischen Staaten in ber Levante fortbauernd beeintrachtigt wurden. Sm 17. Ubich. feiner Dieao = politit hat der Berf. Diefes Recht der 3mifchenkunft ausführlicher erwogen.

Interbict (von interdicere, unterfagen, verbieten) ift ei: gentlich jedes Berbot, besonders aber ein folches, bas mit dem Musfchluffe von gemiffen Rechten ober Gemeinheiten verknupft ift; meshalb es fowohl juridifche, als politische und firchliche Interdicte giebt. Bergl. Bann.

Interessant ift wortlich, mas Interesse erregt ober uns Go viel es also Urten des Interesses giebt, so viel Urten des Intereffanten muß es auch geben; und wenn es beren mehre giebt, fo folgt auch baraus, daß man nicht alles Intereffante für ichon erklaren burfe, wie manche Melthetiker gethan haben, wenn es gleich mahr fein mochte, daß uns das Schone in hohem Grabe

intereffire. Bergl. baber ben folg. Urt.

Interesse (von inter esse, dazwischen oder dabei sein, auch baran gelegen sein) ist überhaupt Theilnahme an einem Gegenstande wegen seiner Beziehung auf und selbst. Daher sagt man ebensowohl: "Die Sache hat Interesse für mich oder interessitt mich", als: "Ich habe ein Interesse an der Sache oder interessite mich für "sie." Es giebt aber sehr verschiedne Arten des Interesses, welche sorgfältig von einander unterschieden werden mussen.

1. J. für das Ungenehme. Dieß ist die niedrigste Urt desselben; denn es geht auf bloße Sinneslust und heißt daher auch schlechtweg das sinnliche J. Man könnt' es auch das thieristhe nennen, weil es der Mensch mit allen Thieren gemein hat.

2. J. für das Nüglich e. Dieses steht schon höher; denn es beruht auf einer verständigen Reslerion, welche nicht den unmittelbaren Genuß, sondern die Folgen berücksichtigt, und daher uns oft bestimmt, auf jenen zu verzichten. Man könnt' es daher schon ein intellectuales J. nennen. Wenn indeß dabei nur auf die Unnehmlichkeit jener Folgen reslectirt wird, so ist es doch bloß ein verschleiertes oder verseinertes sinnliches J.

3. J. für das Wahre. Dieses steht noch höher; benn es liegt bemfelben eine Ibee der theoretischen Vernunft zum Grunde, namlich die Idee der absoluten Harmonie unstrer Vorstellungen und Erkenntnisse, welche Idee eben durch das W. Mahrheit bezeichnet wird. Es ist also dies ein I. der Vernunft selbst oder ein ratio=

nales 3. Mit demfelben verwandt ift

4. das J. für das Gute. Diesem liegt nämlich eine Idee der praktischen Vernunft zum Grunde, die Idee der absoluten Harmonie unster Bestrebungen und Handlungen, als worin eben die schlechthin so genannte oder sittliche Gute derselben besteht. Es ist solglich auch ein rationales J. Zum Unterschiede kann jenes ein theoretisches, dieses ein praktisches J. heißen. Daß diese höher stehe, als jenes, kann man eigentlich nicht sagen. Denn es ist auch Pslicht, sich für die Wahrheit als solche (ohne Rücksicht auf deren Volgen oder den davon zu machenden Gebrauch) zu interessiren. Wer daher gegen das Wahre gleichgültig wäre, wär' es gewiß auch gegen das Gute. Sollte jedoch der Vernunft, wiesern sie praktisch heißt, ein gewisser Primat (s. d. W.) zuskommen: so würde man auch dem J. für das Gute noch einen höhern Werth beilegen können, als dem für das Wahre.

5. J. für das Schone. Dieses geht nicht sowohl auf das Materiale der Dinge — benn das ist bei schonen Gegenständen oft hochst unbedeutend — als auf ihre Form, wiefern dieselbe einen wohlgefälligen Eindruck auf uns macht ober einem asthetischen

Beburfnisse in uns zusagt. Man konnt' es baher auch ein afihe = tisches I. nennen. Doch befast bieser Ausbruck auch zugleich bas bamit verwandte

6. 3. fur bas Erhabne, wo wir uns fur bie Grofe bes Gegenstandes intereffiren, indem wir uns burch beffen Betrachtung erhoben fuhlen. - Saffen wir nun die beiden letten Urten bes S. unter bem Titel bes afthetifchen gusammen, fo grangt baffelbe mar auf ber einen Seite an bas sinnliche, weil es meift sinnliche ober boch durch die Runft verfinnlichte Gegenftande find, welche uns fo intereffiren. Muf ber andern Seite aber nabert es fich auch bem rationalen S., weil Schonheit und Erhabenheit, als etwas in feiz ner Urt Bollkommnes (Jbealifches) gedacht, auch Ibeen ber Ber= nunft find, wenn gleich bie Embilbungefraft babei mit in's Spiel gezogen wird. Wegen ber Krage, ob bas Boblgefallen am Scho= nen und Erhabnen ein intereffirtes ober unintereffirtes fei, f. ben folg. Urt. Sier ift nur noch zu bemerken, bag, wenn vom Interesse in ber Mehrzahl ober von Interessen bie Rebe ift, barunter entweder bie Binfen eines Capitals verftanden werben, weil dieses eigentlich nur insofern uns interessirt, als wir von bemfelben irgend einen Rugen giehn - ober Bortheile über= haupt, mobei es bann weiter auf die Urt diefer Bortheile ankommt. Man unterscheidet baber wieder niedere und bobere Intereffen, fpricht von Intereffen der Gingelen und ber Gefammtheit, welche lettere auch gefellschaftliche (hausliche, burgerliche ober poli= tifche, auch kirchliche) Intereffen heißen, alfo auch von Intereffen der Staaten und Bolfer, ja von Intereffen ber gangen Menfch= heit, die denn freilich als die hochsten (folglich als rationale) gebacht werben muffen.

Intereffirt beißt gewohnlich eigennubig, fo wie uninter= effirt uneigennütig. Man benkt also babei nur an bas sinnliche Intereffe, es fei nun blog (grob) finnlich oder durch Reflexion ver= feinert, folglich infofern intellectual. G. ben vor. Urt. Wenn ba= ber in der Moral vom interessirten oder uninteressirten Boblwollen gegen Undre bie Rede ift: fo versteht man eben ein foldes, welches burch Rucksichten auf eignen Genuß ober Du= Ben entweder getrubt ift ober nicht. Dienach lafft fich auch bie zwischen Rant und Berder und beren beiberfeitigen Unhangern neuerlich zur Sprache gekommene Streitfrage leicht entscheiten. Rant erklarte namlich bas Bohlgefallen am Schonen für ein unintereffirtes und befinirte fogar bas Schone felbft als etwas, das ohne Intereffe gefalle. Naturlich bacht' er babei nur an das niebre ober sinnliche S., um deffen willen auch ber Mensch intereffirt heißt, wenn er bemfelben einzig ober boch vor= zugeweise ergeben ift. Der ber aber bachte an bas hohere afthetische

Intereffe, um beffen willen bas Schone felbft intereffant beift, weil es uns eben intereffirt, und nahm daher großen Unftog an jener Behauptung. Es mare alfo bei biefem Streite, wie bei fo vielen andern, nur auf eine geborige Berftandigung angekommen. um ben Zwiespalt zu heben. Denn je nachdem man das DB. Intereffe nimmt, kann man jenes Wohlgefallen sowohl intereffirt als unintereffirt nennen. Uebrigens ift es gewiß, bag es auch im niedern Sinne eine Menge von hochst interessirten Liebhabern des Schonen giebt. Aber ebendarum ift auch ihr Wohlgefallen ober Interesse am Schonen fein echt afthetisches.

Entermundien (von inter, zwischen, und mundus, die Welt) find die Raume zwischen verschiednen Welten, in welche Epikur feine Gotter verfette, damit fie dort ein von den Weltan= gelegenheiten ungeftortes feliges Leben fuhren mochten. Griechisch heißen sie Metakosmien (μεταχοσμία, von μετα, inter s. trans, und zoouog, mundus). Bei Diogenes g. (X, 89) fommt es auch in der Einzahl vor und wird erklart durch διαστημα μετάξυ κοσμών, Entfernung ober Abstand zwischen den Welten, alfo nicht ber Raum zwischen unfrer Erde und bem Simmel, wie es Schneiber in feinem griechischen B. B. erklart. Uebrigens f. Epifur.

Interpolation (von interpolare, ausbessern, einsegen ober einschieben) kann theils eine wirkliche Musbefferung theils aber auch eine Berberbung burch frembartige Ginschiebfel ober Bufate In der letten Bedeutung nimmt man es vorzüglich in fritischer Hinsicht, indem alte Schriften oft burch folche Interpolationen verdorben worden. Much den Schriften der alten Philoso= phen ist es so ergangen; weshalb die Rritik erst ben Text von der= gleichen Bufagen wieder reinigen muß, bevor man ihn in historisch= philosophischer Sinsicht benuten fann.

Interpretation (von interpres, ber Dolmetscher) ift

Mustegung (f. d. 2B.) einer Rede ober Schrift.

Interregnum (von inter, zwischen, und regnum, bas Reich) ist ein Zwischenreich b. h. ein Zeitraum, wo nach bem Ub= gange eines Regenten nicht sogleich ein Undrer da ift, welcher die Bugel ber Regierung zu ergreifen befähigt und befugt ift. Solche Beitraume find fur bie Staaten fehr gefahrlich, weil fie baburch leicht in Unarchie ober Burgerkrieg verfinken. Scherzhaft hat man in der Geschichte der Philosophie solche Perioden, wo kein Philo= foph auf bem Gebiete ber Wiffenschaft ben Ion angab ober mit feinen Unfichten herrichte, philosophische Interregna ge= Diese find aber ber Wiffenschaft eber vortheilhaft als Denn auf dem Gebiete der Philosophie nachtheilig gewesen. foll Niemand herrschen, als die philosophirende Vernunft, die

aber ftets eine Mehrheit von Reprafentanten haben muß, ba= mit aller Ginseitigkeit ober Beschranktheit ber Individuen vorgebeugt werbe.

Intervention f. Interceffion. Inteftaterbfolge f. Erbfolge.

Intolerang (von tolerare, bulben) ift Unbulbfamkeit. C. Dulbfamfeit.

Intramundan (von intra, innerhalb, und mundus, bie Welt) ift innerweltlich. G. b. D.

Intransigibel f. Transaction und transigibel.

Intransitiv beift ein Beitwort, welches eine Thatiafeit ausdrückt, die nicht auf etwas Undres übergeht (quae non transit in aliud) sondern im Thatigen felbst beschloffen bleibt, wie fteben, geben zc. Im Gegenfalle beißt es transitiv, wie geben, fchla= gen ic. Diese grammatischen Musbrucke burfen baber nicht mit ben philosophischen verwechselt werden, welche die Urt der Thatigfeit felbit bezeichnen, namlich immanent und transeunt. S. beibes.

Introduction (von introducere, hineinfuhren) ift Ginleitung (f. d. DB.) folglich verschieden von Induction. G. b.

Doch wird zuweilen auch biefes fur jenes gebraucht.

Intuition (von intueri, anschauen) ist eigentlich überhaupt Unschauung. S. b. D. Man braucht es aber oft in ber befondern Bedeutung einer angeblichen Unschauung bes Ueber= finnlichen ober Gottlichen mittels der Einbildungsfraft, bergleichen fich nicht nur religiofe Schwarmer, sondern auch manche phantaftifche Philosophen angemaßt haben. Gie legten fich daber eine eigne Intuitionsgabe bei, die andern Menschenkindern verfagt fei. - Bon ber Intuition überhaupt hat bas Intuitive (b. h. bas Unschauliche) feinen Ramen, g. B. die intuitive (auf innere oder außere Wahrnehmung gegründete) Erkenntniß, des gleichen die intuitive Construction der Begriffe. E. Construction.

Intuitionsphilosophie soll eine Philosophie sein, die aus Unfchauung (intuitio) alfo aus außerer und innerer Bahr= nehmung hervorgeht. Dann ware aber die Philosophie eine bloge Erfahrungswiffenschaft. Goll fie mehr als biefe fein, fo muß bei ihrer Erzeugung auch die hohere Beiftestraft - Ber= ftand und Bernunft - auf eigenthumliche Beife thatig fein. S. Philosophie. Daher ift es auch falsch, jene Intuitionsphi= losophie der Ubstractions = oder Reflexionsphilosophie entgegenzustellen. Bergl. Reflexion.

Intus — ut libet, foris, ut moris (innerlich nach Beliesben, außerlich nach Sitte) ist ein verwerflicher moralisch religioser

Grundfat, weil er zur Berftellung und Beuchelei führt. Mensch foll auch den Muth haben, seine Ueberzeugungen vor der Welt zu bekennen; und wenn dieß nur Alle thaten, fo murbe mit Diefem Bekenntnig auch wenig Gefahr verknupft fein. Denn bie Wahrheit wurde bann auch burch die Menge ihrer Bekenner ihren Gegnern Uchtung gebieten. Diefe wurden es nicht magen, fich an jenen zu vergreifen, aus Furcht vor dem Widerstande. Wenn aber bie, welche bie Bahrheit erkannt haben, meinen, man muffe aus Rlugheit damit hinter dem Berge halten, fo haben die Feinde ber= felben schon halb gewonnen Spiel. Wegen bes angeblichen Urhe= bers jener Rlugbeiteregel f. ben Urt. Cafar Cremoninus.

Intussusception (von intus, inwendig, und suscipere, aufnehmen) ist die innige Aneignung fremder in den organischen

Rorper aufgenommenen Stoffe. S. Ernahrung.

Invasionskrieg (von invadere, an= ober einfallen) ift ein Ungriffskrieg burch ploglichen Ginfall in bas fremde Gebiet; bergleichen die Bernunft nicht als rechtmäßig anerkennen kann. S. Rrieg und Rriegsrecht.

Invention (von invenire, erfinden) = Erfindung.

S. b. D. und Entbedung.

Enversion (von invertere, umfehren) ift bloß fprachliche ober grammatische Umkehrung eines Sabes, alfo mefentlich unterfchieden von der logischen, welche Conversion heißt. G. b. 2B.

Inviolabel (von violare, verlegen) ift foviel als unver=

leblich. S. b. 23.

Involution (von involvere, einwickeln) ift Ginmiche: lung, bas Gegentheil der Evolution ober Musmickelung. Wegen der Involutionstheorie f. Beugung.

Ingichten f. Ungeichen.

Job f. Hieb.

Jodai f. Gimeon.

Jocos (von jocus, der Scherg) ift foviel als Scherghaft.

S. Ernst.

Johann oder Johannes ohne weitere Bezeichnung ift ein angeblicher scholaftischer Philosoph, der von dem ungenannten Berf. einer Geschichte Frankreichs von Robert bis auf Philipp I. als Urheber des Nominalismus und als Lehrer von Roscelin, Urnulph und Robert von Paris aufgeführt wird, folglich im 11. Ih. gelebt haben muffte. Da aber biefen J. fonft Diemand fennt und da gewohnlich Roscelin als Urheber des Romis nalismus genannt wird: fo ift die Erifteng jenes J. fehr zweifel= haft. S. Salaberti philos. nomin. vindicatio (Par. 1661. 8.) p. 15. und Meinersii comment. de Nominalium ac Realium initiis, in Comm. soc. scientt. Gott. T. 12, p. 26. -

Wegen eines andern Johannes, ber zu Unfange bes 16. Ih. als ein philosophischer Charlatan in der Welt umbergog, f. Charlatanismns.

Johann, mit dem Beinamen a S. Thoma, geburtig aus Liffabon, ein Dominicanermond, des 16. und 17. Ih., Beichtva= ter des Ronigs von Spanien, Philipp's IV., und Professor gu Salamanca, gehort als Philosoph zu ben Scholastifern, welche man wegen ihrer Unhanglichkeit an des Thomas von Uquino Leh= ren Thomisten nennt; wie aus seinem Cursus philosophicus thomisticus, ad exactam, veram et genuinam doctrinam Aristo-

telis et Doctoris angelici [S. Thomae] erhellet.

Johann, mit ber Bezeichnung XXI., auch Petrus Dispanus genannt, ob er gleich aus Liffabon geburtig mar, feit 1276 Dapft und bereits im folg. S. nach einer nur achtmonatlichen Regierung gestorben, hat sich unter den scholastischen Philosophen des 13. Ih. durch ein Compend. der Logik (summulae logicales genannt) einen Namen erworben, indem er barin bie nachher febr gewohnliche Bezeichnung ber Schluffmoben (f. b. 23.) wo nicht zuerft aufgeftellt, doch mehr in Aufnahme gebracht hat. Es werden ihm auch für seinr Zeit bedeutende medicinische Kenntnisse beigelegt. S. Joh. Tob. Köhler's vollständige Nachricht vom Papste Johann XXI., welcher unt. dem Namen Detr. Sisp, als ein gelehrter Urgt und Weltweifer beruhmt ift, Gott. 1760. 4.

Soh, Chrnfoloras f. Chrnfoloras a. E. Joh. Chryforrhoas f. Joh. v. Damast.

Joh. Duns Scotus f. Scotus.

Joh. Parvipontan f. Parvipontan.

Joh. Philopon f. Philopon.

Joh. Scotus Erigena f. Erigena. Joh. Stobaus f. Joh. v. Stobi.

Johann von Damask (Johannes Damascenus) auch Chrysorthoas genannt, ein Monch bes 8. Ih. in einem Rlofter bei Jerusalem, ber sich nicht nur durch Aufftellung eines theologischen Spstems (εκθεσις της ορθοδοξου πιστεως - expositio orthodoxae fidei) welches als bas erfte feiner Urt in ber morgenlandis fchen Rirche angesehen wird, sondern auch burch Beforderung bes Studiums der ariftot. Philos. auszeichnete. Seine Werke hat Mich, le Quien (Par. 1712. 2 Bbe. Fol.) herausgegeben. wo man auch fein Leben befchrieben findet. Sein Geburts : und Todesjahr ift nicht bekannt. Letteres wird gewohnlich um ober nach 750 gefest. Bergl. Nicolaus von Damast.

Johann von Fidanza f. Bonaventura.

Johann von London (Johannes Londinensis) ein

Scholaftischer Philosoph des 13. Ih., Schuler von Roger Baco, ben er in Rom beim Papfte gegen bie Befchulbigung ber Bauberei und der Berbindung mit bofen Geiftern zu vertheibigen fuchte. Sonft unbekannt.

Johann von Mercuria (Johannes de Mercuria) ein scholastischer Philosoph des 14. Ih., der sich zur Partei der No-minalisten hielt und ein freieres Denken liebte, deshalb aber auch in Unspruch genommen murbe, wie aus Boulan's Hist. Univ. T. IV. p. 308 sq. erhellet. Schriften find nicht von ihm

vorhanden.

Johann von Ravenna, eigentlich J. (Giovanni) Mals pighi ober Malpighino v. R., auch ein Scholaftifer bes 14. Ih., ber zu feiner Beit ein fehr berühmter Lehrer zu Padua und Kloreng war und dafelbst mehre Schuler jog, welche nachher fur die Wiederherstellung der Wiffenschaften und des guten Geschmacks eben fo eifrig als glucklich arbeiteten. Doch hat er fich als Philo= forh eben nicht ausgezeichnet. Im 1. B. von Meinere's Lebensbeschreibungen berühmter Manner findet fich auch die Biogra-

phie dieses I.

Johann von Salisbury (Johannes Sarisberiensis) auch J. der Kleine (J. Parvus) genannt, geb. im 2. Jahrzehent bes 12. 3h., begab fich fruhzeitig (1137) aus England nach Frankreich, horte zu Paris Abalard, Robert von Melun, Wilhelm von Conches und andre Scholaftifer feiner Beit, lernte aber, trop feiner Borliebe fur Ariftoteles, durch das Studium andrer Claffifer gebildet, das Fehlerhafte der ariftotelisch = scholafti= fchen Philosophie bald einsehn, und rugte infonderheit die einseitige Beschäftigung mit einer spitfindigen Dialektik und grublerischen Ontologie. Er Scheint sich baber auch feiner bestimmten Partei ber Scholaftifer angeschloffen zu haben. Doch erhellet aus seinen bittern Spottereien über die Nominaliften, daß er den Realiften ge= neigter mar. Da er fich nach seiner Ruckkehr in's Baterland (1140) im Streite der koniglichen und der geiftlichen Macht als Gunftling ber Papfte Eugen's III. und Sabrian's IV. auf die Seite der Lettern fchlug: fo zog er fich ben Sag ber tonig= lichen Partei zu und ward 1163 nebst dem Kangler Thom. Bedet aus England verwiesen. Nach 7 Jahren, als fich ber Ronig mit dem Papfte wieder ausgefohnt, erhielt er zwar Erlaub= niß zur Ruckfehr, begab fich aber bald barauf nach Frankreich, und ftarb hier 1180 als Bischof von Chartres. Seine Schriften find besonders in historischephilosophischer Binficht merkivurdig, um den Beift ber scholastischen Philosophie jener Zeit kennen zu lernen. Dahin gehören vorzüglich: Polycraticus (s. de nugis curialium et vestigiis philosophorum) in 8, und Metalogicus in 4 Bů=

chern, beibe zusammengebruckt: Leib. 1639. Umft. 1664. 8. -Seine (301) Briefe enthalten auch viel babin Geboriges und find augleich mit Gerbert's Briefen berausgegeben zu Dar. 1611. 4. - Geine Schr. de vita Anselmi findet man in Mharton's

Anglia sacra. P. II. p. 149 ss.

Sohann von Stobi in Macedonien (Johannes Stobaeus - auch oft schlechtmeg Stobaus genannt) ein Reuplato: nifer bes 5. ober 6. Ih. nach Chr., ber fich blog als Sammler aus philoff. Schriften, Die gum Theile verloren gegangen, um bie Gefch, der Philos, einiges Berdienst erworben. Da ihn fein alterer Schriftsteller als Photius in f. Biblioth, (cod. 147) und Gui= bas in f. B. B. (s. v. Iwarrns Stofacos) ermahnt: fo muß er erft in einer fpatern Beit gelebt haben, bie fich nicht genau bestimmen lafft. Daß er Chrift gewesen, hat man übereilt aus feis nem Ramen gefchloffen; vielmehr fcheint er Beibe gemefen zu fein. ba er nur heidnische Schriftsteller citirt und ercerpirt. Seine Eflogen (ανθολογιον εκλογων, αποφθεγματων και υποθηκων) murs ben fonft febr gefchatt und baber mit bem Sorne ber Umalthea (cornu copiae) verglichen ober ein philosophisches Rullhorn genannt, find aber boch nur eine planlofe Sammlung, welche ben Berfall ber Philosophie zu jener Zeit beweift. Die beste Musg. ist: Joh. Stob. eclogarum physicarum et ethicarum libb. II. Gr. et lat. ed. Heeren. Gott. 1792 - 1801. 2 The. 8. Um Ende ist auch eine lehrreiche Commentat. de fontibus eclogarum J. St. beigefügt. - Außerbem bat er auch 124 Germonen ober fleinere Ubhandlungen (welche von Manchen in 2 Bucher ge= theilt und mit ben Eklogen zusammen als ein aus 4 Buchern beftehendes Werk betrachtet werden) hinterlaffen, welche in Fref. 1581. Rol. und von Schow zu Lpg. 1797. 8. herausgegeben find.

Sonische Philosophenschule ift die erfte griechische Schule ber Urt, indem die ionischen Griechen ben übrigen auch in biefer Urt ber Bilbung vorangingen. Da biefe Schule sich viel mit Raturforschung beschäftigte und bei ihren Speculationen meift von physischen Principien ausging (wobei fie fich aber in unftatte hafte Hopothefen verlor, da es ber naturforschung zu jener Beit noch an einer festen Grundlage, namlich an Beobachtungen und Berfuchen, Rechnungen und Meffungen fehlte): fo bieg fie auch bie physische Schule. Stifter berfelben mar Thales. G. b. Urt. Wie lange fie bauerte und wie weit fie fich verbreitete, lafft fich nicht genau bestimmen. Unarimander, Unarimenes und Unaragoras waren bie ausgezeichnetften Glieber berfelben. S. biefe Namen. Much vergl. Ritter's Geschichte ber ionischen Philosophie. Berl. 1821. 8. - Ginen Berfuch, Die Lehre Diefer Schule aus ben Tragobien bes Sophofles abzuleiten, hat neuer-

Rrug's encoklopabifch : philof. Borterb. B. II.

lich Seigl gemacht. S. b. N. - Nach ber Unglogie ber brei griechischen Sauptdialette, des ionischen, dorischen und Golischen, bat man außer der ionischen Philosophenschule auch noch eine bori= Sche und eine holische angenommen, und unter jener die potha= gorische, unter dieser die eleatische verstanden. Diese Benen= nungen scheinen aber ber Sache nicht angemeffen, ba fie auf die

Philosophie gar keine Beziehung haben. Joseph ober Flavius Josephus, geb. zu Jerusalem 37 nach Chr. und geft. gegen bas Ende bes 1. Ih., wird von Manchen mit zu ben hebraifchen ober altiubischen Philosophen ge= gablt, weil er in seinen Schriften, die meift historisch = antiquari= Schalts find, einige Bekanntschaft mit ber griechischen Phi= losophie zeigt, und diefelbe benutt, um dem Judenthume durch Bergleichung der judischen Religionssecten mit den griechischen Phi= losophenschulen (ber Pharifaer mit den Stoifern, ber Sab= dugaer mit ben Epifureern, und ber Effaer mit ben Pp= thagoreern) ein philosophisches Geprage aufzudrücken, damit es ben Griechen und Romern, die das Judenthum verachteten, unter einer ihrem Geschmacke angemeffnern Form erschiene. halb kann aber boch 3. felbft nicht ein Philosoph genannt werben; benn feine Renntniß ber Philosophie scheint nur fehr oberflächlich gemefen zu fein, wie felbst aus feiner Autobiographie erhellet. Fl. Josephi de vita sua lib. Gr. ed. Henke. Braunschw. 1736. 8. Deutsch von Edhard. Ept. 1782. 8. von Kriefe. Ultona, 1806. 8. - Die fammtlichen, griech, geschriebnen, Werke des 3. haben Subson (Drf. 1720. 2 Bde. Fol.) Saverkamp (Umft., Leid. u. Utr. 1726. 2 Bde. Fol.) und Dberthur (Lpg. 1782-5. 3 Bbe. 8.) eine gute Chrestomathia flaviana aber Trendelenburg (Lpg. 1789. 8.) herausgegeben. - Huch veral. ben Urt. Philo von Alexandrien.

Sofeph II., geb. 1741, seit 1764 romischer Ronig, seit 1765 romifchebeutscher Raifer, geft. 1790. Sat gleich biefer große Furft (außer feinen fpaterbin gesammelten und gedruckten Briefen) fein schriftliches Denkmal feines philosophischen Geistes hinterlaffen: fo hat er benfelben doch durch Begunftigung der Denk = und Preff= freiheit, burch Aufhebung ber Leibeigenschaft und burch Ginführung eines neuen Gefegbuches, welches fich burch liberale Grundfate auszeichnete, fo fehr bewahrt, daß er auch hier eine Stelle unter ben Mannern verdient, welche bas Studium der Philosophie praktisch befordert haben — und zwar um so mehr, ba es neuerdings Mobe geworden, diesen Monarden eben fo, wie feinen großen Rebenbuhler Friedrich II., zu verunglimpfen. Und boch gab ihm diefer felbst das schonfte Zeugniß, welches ein Monarch bem andern geben kann, daß er den Ruhm feiner Pflicht aufopfere und

bag Deutschland feinen größern Raifer gehabt habe. S. Unekboten und Charakterzuge von R. Joseph II. (in 3 Theilen) Deggl's Charakteriftik J. II. (Wien, 1790. 8.) und Lebr. Gunth. For= fter's Portrat J.'s II. (Imenau, 1831. 12.). — Satte biefer große Kurft fich bei Musfuhrung feiner Berbefferungsplane nicht gu febr übereilt und hatt' er feine Lebenstraft mehr im Genuffe geschont: fo murbe die Welt allerdings mehr Bortheil von feiner Wirkfamkeit gehabt haben.

Souffron (Ih.) ein jest lebender frangofischer Philosoph. bon dem mir jedoch nur Ueberfegungen ber Berfe brittifcher Dhi= tosophen, nach beren Weise er felbst zu philosophiren scheint, befannt find. S. Reid und Stewart.

Sourbain, ein frang. Schriftsteller unfrer Beit, ber fich um die Geschichte ber Philosophie durch folgende von der Akademie ber Inschriften zu Paris gekronte Preisschrift verdient gemacht bat: Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latines d' Aristote et sur les commentaires grecs ou arabes employés par des docteurs scholastiques. Par. 1819. 8. Deutsch mit Bufaben und Berichtigungen von D. Abolph Stahr. Salle, 1831. 8. Bergl. Gott. gell. Mugg. 1819. St. 142.

Sournale, philosophische, f. philoss. Beitschriften. -Unter bem Sournalismus verfteben Ginige eine Rrantheit un= fers Zeitalters, auch Journalwuth genannt, durch welche fich unfre Literatur in lauter ephemere Beitschriften oder bloge Tageblat= ter aufzulofen brobe. Damit hat es aber wohl feine Noth. Denn bas Uebel wird fein eignes Beilmittel, indem ein Journal bas andre verdrangt, die Bahl berfelben alfo nie zu groß werden fann. Much kann ebendarum kein Journal die Alleinherrschaft an sich reis fen. Denn es findet gleich an seinen Nebenbuhlern Gegner, die es in Schranken halten. Man laffe also ber Sache immer ihren naturlichen Lauf und bente an bas Urtheil, welches P. Ctemens XIV. über ben Rugen ber Journaliftit, besonders der fritischen, fallte. S. Ganganelli. Mochten nur nicht so viel Unberufene fich zu Berausgebern von Journalen aus blogem hunger auf= werfen!

Sovismus fann zweierlei bedeuten: 1. Jehovismus (f. b. D.) wiefern der Name Jehova zusammengezogen auch Jova ausgesprochen wird. 2. Dienst oder Verehrung des Gottes Supiter, welcher fruher auch Sovis hieß, obgleich fpater biefe Form blog als Genitiv der erften gebraucht wurde; wie denn auch manche Etymologen behaupten, Jupiter sei entstanden aus Jovis Pater. Db eine Urt von Stammverwandtschaft zwischen Sova und Jovis, und folglich auch zwischen Jovismus in ber 35 \*

erften und zweiten Bedeutung ftattfinde, mogen wir nicht ent-

fcheiden.

Joyaud (Claude François le Joyaud) ein franz. Naturphilosoph unster Zeit, ber sich über die in Frankreich herrschende Atomistik zu einer mehr dynamischen Ansicht von der Natur erhoeben hat, wie aus seinen Principes naturels ou notions generales et particulières des forces vivantes primordiales (Par. 4 Bde. 8.) erhellet. Er neigt sich jedoch stark zum Mysticismus hin und sucht sogar die alten angeblich hermetischen Lehren wieder geltend zu machen. Sein Hauptprincip soll das einsache Licht der Natur sein, aber nicht als ein materiales oder physisches, sondern als ein geistiges Urwesen, das sich auch im Somnambulismus offendare. In ihm sindet I. den Schlüssel zu den ewig jungen Phanomenen der Natur. — Seine anderweite Personlichkeit ist mir nicht bestannt.

Ipse dixit (αυτος εφα) — Er hat's gesagt — ift freislich eine sehr unphilosophische Formel, beren sich die Pythagoreer bedient haben sollen, um ihre Behauptungen zu bekräftigen. Er war nämlich Pythagoras. Daß nicht Alle so blinde Verehrer und Nachbeter ihres Meisters waren, versteht sich von selbst. Uebrigens sindet sich, wenn auch nicht gerade diese Formel, doch das Schwören auf die Worte des Meisters (jurare in verba magistri)

auch in vielen andern Schulen.

Grbifch (nicht irrbifch) f. Erbe und Simmel.

Grenit f. Benotif.

Gronie (von eiowr, ber fich verftellt, ein Spotter) ift eine Urt ber Berftellung, die aber nicht betrugen, fondern fcherzend belehren oder bessern will. Man nimmt die Miene der Unwissenheit, Einfalt, Treuherzigkeit, Naivetat an, um das Fehlerhafte in den Meinungen ober bem Betragen Undrer in einem folden Lichte barzustellen, daß es als ungereimt erscheint und baburch lacherlich wird. Daher kommt es, daß ironische Reden dem Wortsinne nach loben, mahrend fie doch eigentlich tabeln, ober daß der ironisch Res bende eine ernsthafte Miene macht, mabrend er boch feinen Scherz mit Undern treibt oder innerlich uber fie lachelt. Infofern konnte man Fronie wohl mit Campe burch Schalksernit überfegen, wenn bas Wort nur nicht so hart klange. Die 3. fann feiner ober grober fein. In der feinern J. war Gofrates Meifter, weshalb er felbst der attische Gron und die ihm eigenthumliche 3. Die fofratische genannt wurde. Er machte aber boch bavon einen bald icharfern bald milbern Gebrauch, je nachbem er es mit anmagenden Sophisten zu thun hatte, beren Blogen er aufdeden wollte, um fie felbit bem Gelachter Preis zu geben und baburch um ihr Unsehn zu bringen, ober mit jungen Mannern, bie, wenn

auch mit manchen Kehlern behaftet, boch feinen Umgang zu ihrer Bilbung fuchten und baber eine schonendere Behandlung verdienten.

S. Sofrates und Sophist.

Brrationalismus (von ratio, bie Bernunft) ift eine vernunftwidrige Unficht, Dentweise ober Marime, besonders in Bezug auf religiofe Gegenstande, indem der Grrationalift ber Bernunft die Befugnif abspricht, über folche Gegenstande ju urtheilen und darauf bezügliche Lehren (vornehmlich folche, die er fur geoffenbart halt ober aus einer übernaturlichen Quelle ableitet) einer pernunftigen Drufung zu unterwerfen. G. Rationalismus, Daber wird ber ftrengere Supernaturalismus (f. b. 28.) leicht zum Frrationalismus und predigt bann ben blinden Glauben. S. blind. Das man in ber Mathematik irrational nennt. gehort nicht hieher, indem man babei an ein Berhaltniß (mas auch ratio beift) benft, bas fich burch feine gegebne Grofe gang genau bestimmen ober meffen lafft, wie bas Berhaltnig bes Durch= meffere ale einer geraben Linie gum Umfreife ale einer frummen.

Erreformabel (von reformare, umgestalten, vorzüglich jum Beffern) heißt, was fich fur vollkommen ober unverbefferlich balt und fich baber auch nicht gum Beffern umgeftalten laffen will, wie die romifch = fatholische Rirche, ob fie gleich der Berbefferung gar febr fabig und bedurftig ift. Denn in der Menfchenwelt ift überhaupt nichts irreformabel, auch fein philosophisches ober theologifches, fein politisches ober firchliches Spftem. Alles foll baber

allmablich reformirt werben.

Grrefragabel (von refrangere ober refringere, gerbrechen) = irrefutabel (von refutare, wiberlegen) ift unwiderleg: bar. 3m Mittelalter hießen bie Scholaftifer, welche recht gungen= fertige Streiter maren, doctores irrefragabiles. Diefer zweideutige Chrentitel ift gwar aus ber Mobe gekommen. Aber fich felbst fur irrefragabel zu halten, ift noch immer in der Mode.

Erreaularitat ift soviel als Regelwibrigkeit ober

Abweichung von einer gewiffen Regel. G. b. 2B.

Brrelevant f. relevant.

Freeligiofitat ift bas Gegentheit von Religiofitat.

S. d. W.

Erremiffibel (von remittere, erlaffen ober vergeben) bei= Ben Gunben, die nicht vergeben werben konnen, wie die fog. Sunde wider den heiligen Geift. Was das aber für eine Gunde fei, hat bis jest noch niemand mit Bestimmtheit sagen konnen. Un und für fich betrachtet muffen alle Gunden remiffibel ober vergeblich fein, sobald fich ber Gunber nur beffert. G. Erlofung und Gunbenvergebung.

Grremonstrabel f. Remonstration.

Srren ist menschlich (errare humanum est) will sagen, daß das Irren eine nothwendige Folge der menschlichen Beschränktzheit sei. Es ist also auch insosern oder im Allgemeinen betrachtet unvermeidlich, obwohl jeder einzele Irrthum als vermeidlich angesehen werden muß, weil es immer möglich bleibt, das Gemüth durch sorzsältige Prüsung der Gründe eines Urtheils und durch Vorsicht im Urtheilen überhaupt davon zu besteien. Folglich ist es auch Psicht, sich und Andre soviel als möglich vom Irrthume frei zu machen. Es soll daher durch jenen Grundsaß das Irren nicht gerechtsertigt oder gar empsohlen, sondern es soll nur verhütet werden, daß man den Grund davon nicht immer in der menschlichen Bosheit suche, obwohl diese auch zum Irren verleiten kann. Vergl. Irrth u.m.

Stresistibel (von resistere, widerstehen) ist unwiberstehlich. Diese Eigenschaft wird im Staatsrechte dem Regenten beigelegt, weil ihm in seiner gesemäßigen Wirksamkeit nicht widersstanden werden soll, obwohl kann. Er ist es aber nur in der Idee oder nach dem rein wissenschaftlichen Begriffe vom Regenten als Reprasentanten des Gesehes, aber nicht immer in der That. In dieser Hinsicht ist nur Gott irresistibel, weil allmächtig. S.

Ullmacht.

Srresponsabel (von respondere, antworten) ift soviel als unverantwortlich (f. d. D.) aber nur in der ersten Bedeutung. In der zweiten wurde man lieber inepcusabel oder ine befensibel sagen muffen.

Frrevocabel (von revocare, zurud = ober widerrufen) ist

soviel als unwiderruflich. S. d. W.

Freglaube ist soviel als irriger b. h. falscher Glaube (fides erronea s. falsa). Aller Aberglaube ist daher Irrglaube, wiewohl nicht aller Irrglaube Aberglaube ift. S. Glaube und

Uberglaube.

Tritabilität (von irritare, anreizen, erregen) ist Erzegbarkeit. S. d. M. Man sest ihr gewöhnlich die Sensisbilität oder Empfindungsfähigkeit entgegen, obwohl die Empfindung immer auch auf einer gewissen Erregung beruht. S. empfinden. Man denkt aber bei jenem Gegensaße nur an das organische Verhältnis beider oder an die materialen Bedingungen (Muskeln und Nerven) von welchen dieselben im organischen Körper abhangen; und in dieser Beziehung ist es nicht unrichtig zu sagen, daß die Irritabilität hauptsächlich vom Muskelspsteme, die Sensibilität aber vorzugsweise vom Nervenspsteme abhange. Das Weitere hierüber gehört in die Physsologie.

Srrfein und Frrfinn find Ausbrude, die zwar von irren (f. b. 2B.) bertommen, aber boch in einer eigenthumlichen Bebeutung

genommen werden. Man betrachtet namtich bei jenen Ausbrücken das Irren als Folge eines gestörten ober zerrütteten Gemuths, einer Geisteskrankheit. Darum heißen Menschen, welche auf solche Art irre sind, auch selbst Irren, und die Häuser, in welchen sie geheilt ober wenigstens verwahrt werden sollen, Irrenhäusser. Schendeswegen steht Irrsinn auch oft sür Wahnsinn. Uebrigens s. Scetenkrankheiten. Auch vergl. die Schrift von Frdr. Grood: Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des Irrseins und der Lasteihaftigkeit. Heidelb. u. Lyz. 1826. S. Diese Schrift ist besonders gegen Heinroth's Behauptung gerichtet, daß jener Zustand immer eine

Folge ber Gunde ober Unfittlichfeit fei.

Srrthum (error) ift ein falsches Urtheil, bas fur wahr gehalten wird, alfo fur ben Grrenben ben Schein ber Bahrheit bat. Denn wiffentlich halt Niemand ein falsches Urtheil fur wahr, wenn er auch schlecht genug mare, um irgend eines Bor= theils willen es fur wahr auszugeben und baburch Undre in Irr= thum zu fturgen. Aller Srrthum entspringt gulett aus einem aewiffen Scheine, ber und zu einem falfchen Urtheile verleitet. ber Urtheilskraft aber, die entweder von Natur zu schwach ober nicht geubt genug ift, fo wie im Mangel an Aufmerksamkeit auf ben eigentlichen Grund bes Urtheils, muß die nachfte Quelle bes Irr= thums gefucht werben, wenn gleich ber entferntere Unlag bagu an= derswo liegen kann, g. B. in einem Sinnenscheine, einem Blend= werke der Einbildungsfraft, bofen Begierden, Affecten und Leiden: schaften ze. Nur in einer burch ben Gunbenfall verborbnen Ber= nunft bes Menschen barf man nicht mit einigen Theologen bie Quelle bes Jerthums fuchen. Denn ware die Bernunft wirklich verdorben, fo ware auch gar feine Rettung vom Irrthume moglich, felbst nicht burch eine angebliche Offenbarung, wenn nicht vorher Die Bernunft in ihre ursprungliche Integritat hergestellt murbe. Der Frrthum ift aber auch felbst wieder eine Quelle bes Frr= thums; benn er pflangt fich fort, wie bas Unkraut, indem ber Grrende, fich felbft unbewufft, immer ein falfches Urtheil aus bem andern herleitet. Daber muß man vor allen Dingen Grundirr= thumer (errores radicales 3s. primarii — auch einzeln το πρωτον ψευδος genannt) und abgeleitete grrthumer (err. derivati s. secundarii) unterscheiben und, wenn man sich ober Undre grund= lich vom Frethume befreien will, jene vorerst auszurotten suchen. Denn alebann fallen biefe meift von felbft weg ober laffen fich boch leicht auffinden und in ihrer Kalfchheit nachweisen. Uber jene gu entdecken ift oft febr fchwer, und ebenbarum bleiben die meiften Menfchen zeitlebens in ihren Irrthumern befangen. Much wollen Biele gar nicht bavon befreit fein, und nehmen es mohl gar übel,

wenn man ben Berfuch bagu macht, weil fie ben Brrthum lieb gewonnen haben ober ihren Bortheil babei finden; woburch bann Die Urtheilskraft gleichsam bestochen wird. Dhne aufrichtige Liebe gur Bahrheit ift baher auch feine Befreiung vom Grrthume mog= lich. Man kann die Frethumer auch noch eintheilen in theore= tifche, welche fich blog auf Ertenntniffgegenftande beziehn, und praktifche, welche fich auf unfre Sandlungen beziehn und infofern allerbings gefährlicher ober schablicher als jene find — in formale ober logische, welche aus einer falfchen Unwendung ber Dentgefete entspringen, und materiale ober metaphyfi= fche, welche aus einer ursprunglichen Berfalfchung unfrer Borftellungen und ber bavon abhangigen Erkenntniffe hervorgehn. Bon ben formalen kann und ichon die Logik burch genaue Befolgung ihrer Regeln befreien; und insofern fann fie auch eine Beilkunft bes Berftandes (medicina mentis) heißen. Bon ben materialen aber kann fie es nicht, weil ihre Regeln fich 'gar nicht auf ben ursprunglichen Gehalt unfrer Borftellungen und Erkenntniffe begiehn. Db und wiefern ber Irrthum vermeiblich (vincibilis) ober unvermeiblich (invincibilis) fei, ift ichon unter grren bemerkt worden. Im gemeinen Leben aber nimmt man es nicht fo genau mit biesem Unterschiebe und nennt baber auch einzele Brethumer unvermeidlich, wenn fie fcwer zu vermeiden waren. Daher kommt auch ber Grundsag: Error non est imputabilis (ber Grethum ift nicht zurechnungsfahig) wiefern er namlich als unvermeiblich angesehen wird. Es kann aber freilich in einzelen Fallen zweifelhaft fein, ob ein Srrthum unvermeidlich b. h. fo schwer zu vermeiben war, daß bazu eine mehr als gewohnliche Aufmerksamkeit und Beisteskraft erfobert wurde. Die Rechtslehrer unterscheiben auch wefentliche (bas Rechtsobject nach feiner we= fentlichen Beschaffenheit betreffende) und außerwesentliche (bloß Bufallige Umftande betreffende) Frethumer. Außerdem kann man nach ben verschiednen Unlaffen bes Scheins, ber ben Frethum erzeugt, auch sinnliche, imaginare, pathologische 2c. Irr= thumer unterscheiben. Die meiften Grethumer, in benen wir befangen find, batiren fich aus ber Jugend, indem wir burch Umgang mit Undern, Unterricht und Erziehung, überhaupt burch bas Unfebn der Erwachsenen bestimmt werben, vieles fur mahr zu halten, was es boch nicht ift. Darum rieth auch Cartes, man folle alles bezweifeln, mas man von Jugend auf fur mabr gehalten. Doch foll man es barum auch nicht Schlechthin verwerfen, sondern nur prufen. Die vollige Burudhaltung bes Beifalls, welche bie Steptifer als ein Mittel gegen ben Grrthum empfahlen, bewahrt uns zwar vor falfchen Urtheilen, lafft uns aber auch nicht zu mahren gelangen. G. Chepticismus. Dag ber Brrthum uberhaupt und an fich ichablich fei, leibet feinen Zweifel; benn er verengert unfern geiftigen Gefichtskreis und verleitet uns auch oft zu einem fehlerhaften Sandeln. Man fann baber nicht fagen, baß es auch unschabliche Brithumer gebe. Denn die moalichen Kolgen eines Grethums laffen fich boraus gar nicht überfeben und berechnen. Sat ein Strthum zuweilen auch gute Folgen, fo ift bieß nur etwas Bufalliges; wie wenn Jemand baburch, bag er fich pom rechten Bege verirrte, einer Gefahr entging. Denn er konnte ebensomohl badurch einer Gefahr entgegengehn. Um zufällig guter Rolgen willen kann man alfo ben Grrthum überhaupt nicht heil: fam nennen. Man foll Saber auch ben Brethum in feinem Falle nahren, pflegen oder vertheidigen. Das ware Berletung der Pflicht gegen bie Menschheit. Unschulbig fann man einen Brithum nur insofern nennen, als Jemand fich ohne feine Schuld barin befindet; im Gegentheile beißt er verschulbet. Aber auch im lets ten Falle ift ber Grethum, fo lang' er nur Urtheil ober Meinung ift, nicht ftrafbar. Er wird dieß erst durch die That, die er erzeugt, wenn biefe rechtswibrig ift. Durch 3wang Jemanden vom Brethume befreien wollen, ift eben fo widerfinnig als widerrechtlich. Man bestärkt die Menschen baburch nur im Grethume. Belehrung allein kann hier helfen; wo fie aber nicht fogleich hilft, bleibt nichts übrig, als von ber Bufunft Bulfe ju ermarten. Denn es geht oft dem Frrenden ploklich und unerwartet ein Licht auf, fo daß er felbst feine bisherige Befangenheit im Grrthume einsieht. -Bremahn ift nur ein verftartenber Musbruck fur Grethum, ober bebeutet einen Bahn, ber burchaus irrig ift. G. Dahn.

Grwing (Rarl Frang von) geb. 1728 gu Berlin, Dber: confiftorial = und Dberfdulrath, feit 1797 Praffident bes Dberfduls collegiums bafelbft, geft. 1801, hat ff. meift empirisch und prattifch philoff. Schriften hinterlaffen: Untersuchungen und Erfahruns gen über ben Menschen. Berl. 1772. 8. U. 2. mit einem 2. Bande vermehrt. 1777. Hiezu fam noch 1779 ein 3, und 1785 ein 4. Bb. - Gebanken über bie Lehrmethoden in der Philof. Berl. 1773. 8. - Berfuch uber ben Urfprung ber Erkenntniß ber Wahrheit und ber Wiffenschaften; ein Beitrag zur philos. Gefc. ber Menschheit. Berl. 1781. 8. - Fragment ber Naturmoral, ober Betrachtungen über bie naturlichen Mittel ber Gludfeligkeit. Berl. 1782. 8. - 3m Brennus 1802, Jul. fteben Rachrichten

von feinem Leben.

Sfaat Ben Ubraham, ein jubifder Rabbi und fabba: listischer Philosoph des 17. und 18. Ih. Rach der judischen Les gende brachte ber Engel Raphael bem Ubam, als er noch im Paradife war, ein aus 72 Abtheill. und 670 Capp. bestehendes Buch vom himmel, welches alle himmlische (kabbalift.) Weisheit

enthielt, aber nach bem Gundenfalle wieder verschwand. Doch bracht' es ihm nach vielen Bitten und Thranen der Engel Dt. wies ber zurud, fo daß es U. auf feine nachkommen vererben konnte: und endlich ließ es biefer J. zum großen lerger feiner Glaubens= genoffen, die es immer gebeim hielten, drucken: Umfterd. 1701. 4. Es enthalt aber nichts weiter als andre kabbaliftifche Schriften. S. Rabbalistif.

Isaak Ebn Honain f. Honain Ebn Isaak.

Flagoge oder Flegetit (von εισαγειν, einführen) ist Ginleitung in eine Wiffenschaft. S. Ginleitung. Das B. Untifagoge (Gin= oder Unfuhrung gegen etwas) bezeichnet eine Redefigur, über welche die Rhetorif weitern Aufschluß geben muß.

Iselin (Isaak) geb. zu Basel 1728 und gest. 1782, hat fich bloß durch einen philos. Bersuch über die Geschichte der Mensch= beit (Burch, 1768. 2 Thle. 8. D. U. 1779) bekannt gemacht.

Tfibor, ein neuplatonischer Philosoph des 5. Ih. nach Chr., der zu Uthen und Alexandrien lehrte (Isidorus Alexandrinus auch Gazaeus von Undern genannt, weil er von Gaga geburtig gewesen sein foll) sich aber sonft nicht ausgezeichnet hat. S. Phot. bibl. cod. 181, et 242. und Eunap. vit. soph. p. 94 ss. - Er barf aber weber mit bem fruber (im 1. 3h. nach Chr.) lebenden Geographen gleiches namens (Isidorus Characenus) ver= wechselt werden, noch mit bem gleichzeitigen (b. h. ebenfalls im 5. Ih. lebenden) christlichen Monche und Presbyter, angeblichen Abte bes Klofters zu Pelusium (Isidorus Pelusiota) von dem man eine Sammlung in Unsehung ihrer Echtheit verdachtiger Briefe hat, noch endlich mit dem aus Carthagena stammenden Erzbischof von Sevilla (Isidorus Hispalensis) der im 7. Ih. lebte und unter andern auch eine Urt von encyklopadischem Realworterbuche hinter= laffen hat, gedruckt unter bem Titel: Originum s. etymologiarum libb. XX. Augeb. 1472. Fol. und in Opp. ed. Jac. du Breul. Dar. 1601. Colln. 1617. Fol.

Ilis f. horns.

Islamismus (vom arab. islam, Friede, Beil, Glaube) ift soviel als Muhammedanismus, indem berfelbe von dem Araber Abul Cafem Con Abdallah (Sohn Abdallah's und der Uninah) mit dem Beinamen Muhammed (der Ruhm= oder Preiswurdige) im 7. Ih. nach Chr. (622 als dem 1. J. der arabischen Zeitrechnung, genannt Segira ober Sedschra b. h. die Flucht, namlich M.'s von Mekka nach Medina) gestiftet wurde. Man konnte benfelben nach ber Unalogie von Beidenthum, Juden= thum und Chriftenthum auch bas Mufelthum nennen, da man bie Bekenner des Islams Muselmanner (eigentlich Muste= min ober Mostemin b. i. Glaubige, ob fie gleich ben Chriften

fur Unglaubige gelten) nennt. Als politives, aus bem Roran als einer geoffenbarten Erkenntniffquelle gefchopftes, Religionsipftem betrachtet - beffen Sauptfat: "Nur Allah ift Gott und Mu= hammed ift fein Prophet," ichon ein gang positives Geprage hat - gehort es nicht hieher, und zwar um fo weniger, ba es nicht einmal bas Berbienft ber Driginglitat hat, fonbern aus Suben= thum und Chriftenthum gusammengeschmolzen ift; wie benn auch bie Ueberlieferung fagt, daß ein jubifcher Rabbi (Barada Con Mamfal) und ein driftlicher Monch (Neftor) M.'s Gehulfen und Geheimschreiber gewesen. Was aber das philosophische Geprage . betrifft, das manche sowohl arabifche als chriftliche Schriftsteller bem Islam haben aufdruden wollen: fo ift baffelbe von feinem Belange, ba man erftlich jedem positiven Religionssofteme ein fol= ches Geprage auforuden fann, und ba man zweitens nicht erweisen fann, bag ber Islam bergleichen ichon im Geifte feines Stifters gehabt habe. Diefer mar wohl ein Mann von hoher Ginbilbungs= fraft und feuriger Beredfamteit, aber burchaus fein philosophischer Ropf, so wie er auch feine gelehrte Bilbung befaß. Gein Do= notheismus und fein Katalismus tonnen alfo nicht als bie Frucht eines philosophischen Nachdenkens betrachtet werden. Much kann es mit diefem Fatalismus nicht wohl bestehen, wenn Manche ben Cas: "Uebergieb bich Gott!" ober: "Folge Gott!" ober: "Gehorche bem gottlichen Gebote!" als bas hochfte Sittengefet in Dl.'s Lehre aufgestellt haben - ein Sittengefet, bas überdieß fehr unbestimmt ware. Denn man muffte nun boch erft fragen, mas bas heiße und was Gott eigentlich gebiete. Hierauf murbe aber M. als angeblicher Prophet ober Gottesgefandter feine andre Unt= wort geben, als: "Bas ich bir im Namen Gottes gebiete," ober: "Was im Roran gefchrieben fteht." Damit hatte bann alles Phi= tosophiren ein Ende. Sonach konnen wir auch hier die Frage unbeantwortet laffen, ob M. ein Betruger oder ein Betrogner, ein Schlauer Despot ober ein wohlmeinender Schwarmer mar. Denn fein graufames Benehmen bei Berbreitung feiner Lehre kann fo= wohl bas Eine als bas Undre bestätigen. Uebrigens hatte bas Muselthum allerdings auf die Gestaltung ber muselmannischen Philosophie eben so viel Ginfluß, als bas Chriftenthum auf die Geftaltung ber driftlichen; und im Mittelalter hatte jene felbft auf diefe Ginfluß burch bas Medium der arabifchen Philoso= phie. G. bief. Urt, und Scholaftif. Much vergl, Delener's Preisschrift: Mohammed (ober) Darstellung bes Ginfluffes feiner Glaubenslehre auf die Bolfer bes Mittelalters. Mus bem Frangof. Fref. a. M. 1810. 8. - Mohammed's Lehre von Gott, aus dem Koran gezogen von Wilh. Haller. Altenb. 1779. 8. -Mugusti's Schrift: Vindiciarum coranicarum periculum. Jena,

1803, 8. — Der Koran und bie Demanen im J. 1826. Bon Mler. Muller. Epg. 1827. 8. - In ber neuerlich von Bahl verbefferten Ueberfetung bes Korans von Bonfen (ber Roran ober das Gefet ber Moslemen burch Muhammed, ben Gohn Abballah's. Salle, 1828. 8.) findet fich auch eine fehr lefenswerthe Einleitung in Bezug auf Ursprung, Geift und Werth bes Islamismus. Urtheil uber ben Stifter aber, daß er ein vorsetlicher Betruger und ein rachgieriger, graufamer Bofewicht gewesen, mochte boch wohl zu hart fein.

Isodynamie (von 1005, gleich, und Svraues, bie Rraft) ift Gleichheit der Dinge in Unsehung ihrer Rraft ober Gleichkraftigkeit, bann auch Gleichheit ber Borter in Ansehung ihrer Bebeutung ober Bleichgultigkeit, wie bas lat. aequipollentia, weil die Bedeutung eines Worts gleichsam feine Rraft ift. Sfodynamische Worter heißen daher auch Synonymen. G. Synonymie.

Sfoliren (vom ital. isola, die Infel) ift vereinzelen, abfondern. Wenn man vom Egoiften fagt, bag er fich ifolire, fo heißt dieg nichts andres, als daß er feine Ruckficht auf bas Ge= meinwohl nehme, nichts bafur thun ober aufopfern wolle, fondern immer nur fein eignes Intereffe im Muge habe, wenn er auch übrigens mit Undern lebt und umgeht. Es ift alfo dieß eine mo= ralische, feine physische Sfolirung, wie etwa die elektrische, die uns

hier nichts angeht.

Isonomie (von evos, gleich, und vouos, das Gefet) ift Gleichheit ber Gefete ober ber burch die Gefete ben Burgern er= theilten Rechte, burgerliche Gleichheit. Daber nennt Berodot (V, 37.) bir Demokratie eine Isonomie. Gang anders nahm biefes Wort Epifur in feiner Naturphilosophie. Er verftand bar= unter nach dem Zeugniffe Cicero's (de N. D. I, 19. 39.) eine aequalis tributio ober aequilibritas, vermoge welcher omnia omnibus paribus paria respondeant b. h. eine folche Fulle ber Natur in ihren Erzeugnissen aus den Atomen, daß baraus eine vollkommne Gleichheit entgegengesetter Producte hervorgebe. Es muffe g. B. auch unfterbliche Befen (Gotter) in der Natur geben, weil es fterbliche (Menschen und Thiere) gebe. Die baraus gezogne Folgerung ift aber eben fo unficher, als die Borausfegung felbft.

Ifosthenie (von 1005, gleich, und obevos, die Rraft) ist Gleichkraftigkeit - ein Runftwort, mit welchem die alten Skeptifer bas Gleichgewicht ber Grunde fur und wider einen Sat bezeichneten; wodurch fie eben gur Burudhaltung des Beifalls bestimmt murben. S. Stepticismus. Die Steptifer bachten alfo beim Gebrauche biefes Wortes vorzugeweise an eine togifche Sfobnnamie. G.

das lette Wort.

Iften f. Ster.

Stalische Philosophie fann zuvorderft in die alt= und neu=italische eingetheilt werden. Gene ift wieder von breifacher Urt: 1. eine griechische, namlich in Grofgriechenland ober Un= teritalien mit Ginichluß Giciliens. Dier bilbeten fich wieder zwei Urten von Philosophie in zwei besondern Schulen, ber pnthago = rifchen, die auch oft Schlechtweg die italische genannt wird, weil fie ben meiften Ruhm erlangte, und ber renophanifchen ober, wie man fie gewohnlicher nennt, ber eleatifchen. Pothagoras und Xenophanes, auch eleatische Schule. Diegu tam fpater in Mittelitalien 2, eine romifche Philof., Die zwar ihrem Ursprunge nach ebenfalls griechisch mar, aber boch zu Rom von Romern gepflegt und fortgepflangt wurde; wodurch fie auch ein eigenthumliches Geprage annahm. G. romifche Phi= tof. Endlich kann hieher auch noch gerechnet werden 3. bie fog. hetrurifche Philos. S. d. Art. Bas aber die neuitali= fche Philof, betrifft, fo konnte man fie auch gum Unterschiede von ber alten die italienische nennen. Bon berfelben ift jedoch nicht viel zu fagen. Im Mittelalter herrichte in Italien, wie an= bermarts, bie icholaftische Philos. G. b. Urt. Uls nach ber Eroberung des griechischen Reiches durch die Turken viele gelehrte Briechen nach Italien fluchteten und auch zum Theil altgriechische Werke von Philosophen und Nichtphilosophen mitbrachten: erwachte zwar in Italien ein großer Gifer fur claffische und insonderheit griechische Literatur. Much fing man nun an, die Berte bes Uri= ftoteles und felbst des Plato in ber Ursprache zu lefen. Sa es gewann diefer fast noch feurigere Liebhaber als jener; meshalb man im 15. 3h. fogar eine neue platonische Ukademie zu Floreng ftif= S. Ficin. Allein man fiel auch balb in die Traumereien ber fruhern Neuplatoniker gurud und verband baber mit ber Phi= losophie auch Kabbalistie, Magie, Theosophie u. b. g. Nachdem endlich bie Rirchenverbefferung des 16. Ih. ber driftlichen Welt ein neues Licht angegundet und ben Beiftern einen bohern Mufschwung gegeben hatte: wurden wohl auch die italienischen Philo= forben biefer allgemeinen Bewegung gefolgt fein, wenn nicht bie Dierarchie, bie ihren Gis im Mittelpuncte Staliens felbst aufge= Schlagen, nun die alten Feffeln noch ftraffer angezogen hatte, fo baß ein Galilei, auf ben Anien vor unwiffenden Pfaffen liegend, eine ber evidenteften Wahrheiten (bie Lehre von ber Bewegung ber Erbe, die erst feit kurgem in Stalien offentlich vorgetragen werden darf) feierlich abschworen musste, wofern er nicht als Reger wie Bruno verbrannt ober wie Campanella eingeferfert fein wollte. Daher giebt es zwar noch jest in Italien wohl Lehrer der Philo= fophie (meiftens Monche) und in Rom fogar eine bohere Lehran= stalt, die fich schlechtweg ober vorzugsweise bie Weisheit (la sapienza)

nennt, aber keinen Philosophen von besondrer Auszeichnung ober Bedeutung. Go mahr ift es, daß Philosophie ohne Geiftesfrei= heit nicht gedeihen fann. Db bie jegigen Bewegungen in Sta= lien einen beffern und dem Studium der Philosophie gunftigern Bu= ftand ber Dinge herbeifuhren werden, fteht zu erwarten. Gott geb' es!

Sth (Sob.) geb. 1747 gu Bern, feit 1778 Dberbibliothefar und feit 1781 Prof. ber Philof. bafelbft, feit 1796 Pfarrer gu Siselen, seit 1799 Decan und Praf. (feit 1803 bloß Mitglied) bes Ergiehungs = und Rirchenraths des Cantons Bern, und feit 1805 einer der drei Curatoren der Akademie zu Bern, farb 1813. und hat außer mehren philologischen, padagogischen und homileti= ichen Schriften auch ff. philoff, hinterlaffen: Berfuch einer Unthro= pol. oder Philosophie des Menschen, physiologisch betrachtet. Bern, 1794-5. 2 Thie. 8. N. U. des 1. Th. Winterthur, 1803. 8. - Ueber Menschenveredlung. Bern, 1797. 8. - Berfuch über die Berhaltniffe des Staats gur Religion und Rirche. Bern, 1798. 8. — Politische Bersuche. Bern, 1799. 8. — Die Git= tenlehre ber Braminen oder die Religion der Indier. Bern und Lpg. 1794. 8. (Ift eigentlich nur ein neuer Tit. fur die von ihm im 3. 1779 herausgegebne Ueberf. des Egour = Bebam, eines altindischen Werkes über Moral und Religion).

Juda Sakkadofch f. Jehuda.

Subenhaß, activ, ift ber Saf ber Juben gegen andre Bolfer, paffiv, ber Sag andrer Bolfer gegen bie Juden. Das Gine ist so unmoralisch als das Undre. Denn man soll Niemanden haffen, am wenigsten ein ganges Bolk, unter welchem fich boch immer viel achtungs = und liebenswurdige Menschen finden werben. Daber ift auch fcon ber Judenzoll - eine Folge jenes Saffes - in den meiften gebildeten Staaten abgeschafft worden; und die burgerliche Emancipation ber Juden wird zu ihrer Zeit ebenfalls eintreten, so wenig man auch jest dazu geneigt zu sein scheint. S. bes Berf. Schrift: Ueber das Berhaltniß verschiedner Religions= parteien zum Staate und über bie Emancipation ber Juden. Sena, 1828. 8. Desgl. die Spatere: Die Politik ber Chriften und bie Politik der Juden im mehr als tausendjahrigen Kampfe, 1832. 8.

Subenthum, bas, in historischer Hinsicht und als positi= ves, auf den Pentateuch und die übrigen Bucher des fog. alten Teftaments gegrundetes, Religionssystem geht uns hier nichts Denn daß es ein Erzeugniß des philosophischen Rachden= fens gewesen, lafft fich nicht erweisen, ob man ihm gleich fpaterbin auch ein philosophisches Geprage zu geben gesucht hat. Der ihm eigenthumliche Monotheismus beweift nichts fur beffen philoso= phischen Urfprung. Denn biefer Monotheismus war urfprunglich

von fehr zweifelhafter Urt. Der Jehovah oder Jova, welchen Die Juden verehrten, war zuerst nur ein Familiengott, der Gott Abraham's, Ssaak's und Sakob's, wie er noch spater in jenen Religionsurfunden heißt. Neben diefem Gotte konnten noch gar viel andre Gotter beftehn. Uls die Familie zum Bolke her= anmuche, permandelte fich naturlich auch der Kamiliengott in einen Nationalgott, ber zwar ausschließlich von feinem guserwahlten ober vorzugsweise geliebten Bolke verehrt fein wollte, dem aber bas un= gebildete Bolk felbft noch lange Beit andre Gotter an Die Seite fette, welche nebenbei zu verehren nicht ichaben konnte. mit bem Monotheismus vermischte Polntheismus horte auch nicht cher auf, als bis das Wolk in das fog. babylonische Erit gerieth und ihm nun die Propheten eben Diefes Eril als eine Strafe bes ob jener Bublerei mit andern Gottern in Gifersucht entbrannten Alles dieg hat burchaus fein Gottes der Altwordern darftellten. philosophisches Geprage. Was aber die hebraische Philoso= phie felbit betrifft, fo veral, baruber eben biefen Urtifel und rab= binifche Philosophie. Das neuere Judenthum nennt man zum Unterschiede von dem alten oder Urjudenthume (bem Mofaismus) auch den Talmubismus, weil es fich haupt= fachlich auf ben Talmud grundet. G. Jehuba.

Judicium heißt eigentlich bas Urtheil felbst, wird aber auch zuweilen für Urtheilskraft gebraucht, wie wenn man sagt, es habe Jemand kein judicium, ober in der bekannten zweideutigen Inschrift: Vir beatae memoriae expectans judicium; wo auch eine dritte Bedeutung (Gericht) hinzukommt, auf welcher eigentlich das Wortsspiel beruht. Es kann jedoch der Ausbruck, daß Jemand kein judicium habe, nicht bedeuten, daß es Jemanden an aller Urtheilskraft sehle, sondern bloß, daß es seiner Urtheilskraft an Starke, Uebung oder Bildung sehle Denn da eigentlich der Verstand es ist, welcher urtheilt, der Verstand aber zu den ursprünglichen Vermögen des menschlichen Geistes gehört: so kann auch keinem Menschen

bie Rraft zu urtheilen fehlen. G. Urtheil.

Sudische Philosophie f. hebraische Ph. und Su=

denthum.

Jugend (von jung) ist das Entwicklungsalter aller organischen Wesen, und so auch des Menschen. Man nennt sie daher nicht mit Unrecht die Blüthezeit. Die Jugend des Menschen unzterscheidet sich aber von der Jugend der Thiere durch zwei besonzbers merkwürdige Umstände. Wenn man nämlich die Jugend in zwei Theile theilt, die Kindheit und die höhere Jugend (welche lette das Jünglingszund Jungsrauen-Alter besasst): so unterscheizdet sich 1. die kindliche Jugend des Menschen von dersselben Periode bei den Thieren durch ihre weit längere Dauer so

mohl als burch die großere Bulfloffakeit ber Rinder. Beibes aber traat zur hohern menschlichen Bildung ungemein viel bei Enupft ein dauerhafteres Gefellichaftsband, bas hausliche, indem es mehr Unhanglichkeit und Buncigung von Seiten ber Eltern und Rinder bewirft, und ebendadurch eine umfaffendere, ftetigere und grundlichere Bilbung bes jungen Menschen moglich macht. Ronnte der junge Mensch so bald wie junge Thiere in der Außenwelt sich bewegen und feinen Unterhalt fuchen: fo mare an fein bauerhaftes Familienband und alfo auch an feine mahrhafte Erziehung in gei= stiger und sittlicher Hinsicht zu benken. — Daher wird aber auch 2. bie bobere Jugend bes Menfchen fraftiger und bilbfamer, als es verhaltniffmaßig bei ben ubrigen Thieren ber Kall ift, wenn fie in der Lebensperiode ftehn, die man beim Menfchen das Jung= lings = und Jungfrauen = Alter nennt. Das ausgewachsene Thier ift und bleibt nun, mas es ift, bis es alt wird und ftirbt. Der Mensch hat aber bann noch eine lange Periode vor sich, wo er korperlich und geistig noch mehr erstarkt und fich ausbildet, wo er allmählich immer reifer wird, bis er endlich unvermerkt in bas mannliche Alter, als bie Zeit ber volligen Reife, eintritt, wo er nun nicht bloß feine Naturbestimmung erfullen, fondern auch fein eigner Erzieher oder Kortbildner werben fann, um einer noch hohern Bestimmung nach sittlichen Ibeen und Befeben entgegen ju gehn. Wenn übrigens die Jugend, wie das Spruchwort fagt, feine Tu= gend (im eigentlichen Ginne) hat: fo hat fie auch in demfelben Sinne) fein Lafter, sondern nur Untugenden, die man theils auf Rechnung heftigerer Triebe, welche ftets mit ber ftarkern Entwicklung eines animalischen Wefens verknupft sind, theils auf Rechnung einer verfehrten Erziehung, welche bie Sugend bald von den Eltern felbst bald von andern Leuten empfangt, mithin auch auf Rechnung bes bofen Beispiels, welches ftets mehr ober weniger zur Nachahmung reigt, fegen muß. G. Trieb, Er= giehung und Beifpiel. - Gine gute Monographie uber biefen Gegenstand ift Weiller's Berfuch eine Jugendkunde. 1800. 8. — Much Grohmann's Pfnchologie bes findlichen 211= ters (Samb. 1812, 8.) fann hieher bezogen werben.

Julian (Flavius Claudius Julianus) geb. 331 nach Chr., seit 360 alleiniger romischer Kaiser, gest. 363, war ein eistiger Unhänger ber neuplatonischen Philosophie, in welcher ihn Marismus, Chrysanthius u. A. unterrichtet hatten. Da diese Phisosophen bem Christenthume nicht geneigt waren und das Christenthum auch bereits sehr auszuarten begann: so darf man sich nicht wundern, daß ihr Schüler von demselben absiel und zum Heidenthume zurücktrat. Daher sein Beiname Upostata. Ebendeswegen zeigt er sich auch in seinen zum Theile noch vorhandnen Schristen

(Reben, Briefen, Satiren zc.) als einen enthusiaftifchen Berehrer jes ner Philosophie und bes Beibenthums, ohne jedoch ber Wiffenschaft felbft badurch einen wefentlichen Dienft geleiftet zu haben. Im Gegentheile wurde fein Berbot, in den driftlichen Schulen Philosophie und andre gelehrte Studien der Beiden zu treiben, der Biffenschaft geschadet haben, wenn folche widerfinnige Berbote überhaupt einigen Erfolg haben tonnten. Geine Werke haben Petav (Par. 1630. 4.) und Spanheim (Lpg. 1696. Fol.) herausgegeben. Mußerbem veral. Rechenberg de Juliani apostasia. Ept. 1684. 4. -Kluit, orat. pro Imp. Juliano Apost. Middelb. 1760. 4. -Ludewig, edictum Juliani contra philosophos christianos. Stalle. 1702. 4. - Gudii diss. de artibus Juliani Apost. paganam superstitionem instaurandi. Jena, 1739. 4. — Hiller de syncretismo Juliani. Wittenb. 1739. 4. — Neander über ben K. Julian und fein Beitalter. Epg. 1812. 8. - Es eriffirte übrigens gu jener Beit noch ein neuplat. Philosoph, Namens Sulian aus Cappadocien (Julianus Cappadox) ber aber von feiner Bedeutung ift.

Sungfter Tag beißt fo viel als letter Tag. einzelen Menschen ift alfo ber Tobestag fein jungfter Tag. Db aber auch bas gange Menschengeschlecht ober gar bas Beltall felbit einen jungften Zag haben werbe, bas ift eine überschwengliche, folglich auch unbeantwortliche Frage. Es ließe fich wohl benten, baß die Erbe einmal eine physische Revolution (auch ohne bas gang problematische Unrennen eines Kometen, ober bas von Brn. v. Gruithuifen auf 25 bis 30 Sahrtaufende voraus berechnete Bufammenfallen bes Mondes mit ber Erbe) erlitte, wodurch bas gange Menfchengeschlecht unterginge. Und bas mare bann freilich auch fein jungfter Tag. Bas aber bas Beltall betrifft, fo mochte dief wohl felbit baburch, wenn einmal die Erbe fammt bem Monde, ober gar mit allen Planeten und Kometen gufammen genommen, fich in bie Sonne fturzte, nicht bie geringfte Erschutterung erleiden, ba ja bie Sonne felbst nur ein Eropfchen im Meere bes Beltalls ift. -Die Frage, mas bem Menschen ober bem Menschengeschlechte nach bem jungften Tage bevorftebe, kann nur durch ein non liquet beantwortet werben. Bergl. Unfterblich feit; besgl. Rant's Huffas: Das Ende aller Dinge; in Deff. vermifchten Schriften. 3. 3. Nr. 9.

Sungstgeburt brecht (jus novissimae geniturae) ist bas Gegenstück vom Erstgeburtbrechte. S. b. W. Es ist nämlich ein Vorrecht, welches dem Jüngstgebornen zukommt, weil er in der Regel derjenige ist, der sich am wenigsten felbst helsen kann. Doch ist es kein natürliches, sondern nur ein positives Recht, das daher auch nicht überall stattsindet.

Jurament f. Gib.

Jurare in verba magistri f. ipse dixit.

Jurisdiction ift eigentlich Rechtsprechung (von jus, bas Recht, und dicere, fagen ober fprechen). Man verfieht aber

gewohnlich barunter die Gerichtbarkeit. G. Gericht.

Jurisprubeng (von jus, das Recht, und prudentia, die Rlugheit) ift eigentlich Rechtstlugheit, wie sie dem Richter und Sachwalter zukommen foll, namlich bie geschickte Unwendung ber Rechtsgesete auf vorliegende Kalle. Man braucht jedoch jenes Wort auch oft für Surisscieng ober Rechtswiffenschaft und Surisdoctrin ober Rechtsgelehrfamfeit. Die beiden letten Musbrucke aber find eigentlich fo unterschieden, daß der erfte die Biffenschaft vom naturlichen Rechte oder die Rechtsphilosophie, der zweite hingegen die gelehrte (historisch = philologische) Kenntniß des positiven Rechts bezeichnet. - Unter ben alten Philosophen haben fich vornehmlich die Stoifer um die romifche Jurisprudenz verdient gemacht, indem mehre romische Juriften sich zur ftoischen Philosophie bekannten und die Grundfate derfelben auf ihre Wiffenschaft bezogen, um diefer ein philosophisches Geprage aufzudrucken. Die stoische Ph. war namlich den Romern zuerst durch Dioge= nes Babylonius befannt geworden, indem diefer Stoifer Bortrage darüber zu Rom hielt, mahrend er fich daselbst als athe= niensischer Befandter zugleich mit Rarneades und Rritolaus aufhielt. G. romifche Philof. Nachher verbreitete Panatius, der mit den angesehensten Romern (D. Scipio, C. Lalius, L. Kurius u. U.) in den freundschaftlichsten Berhaltniffen stand und fich langere Zeit in Rom aufhielt, das Studium der ftoischen Ph. unter den Romern. Besonders aber fand dieselbe bei den Rechts= gelehrten D. Rutilius Rufus, Qu. Melius Tubero, Qu. Mucius Scavola u. U. Eingang, welche fie nun auf ihre Wiffenschaft anwandten, die damal noch ein ungebildeter und un= zusammenhangender Saufe von gesetlichen Borschriften und Musfpruchen rechtserfahrner Danner war. Gie fuchten baber biefe robe Maffe zu ordnen und in eine Art von Suftem zu bringen. (Cic. Brut. c. 26. 30. 31. 39. 47.) Much fchrieb Cicero felbft, ber in praftischer Sinsicht Manches von den Stoifern annahm, ein methodologisches Werk barüber (de jure civili in artem redigendo, wie aus Gell. N. A. I, 22. erhellt). In der Folge ftiftete un= ter R. Augustus der Rechtsgelehrte Untiffius Labeo eine eigne juristische Schule, welche ben Grundfagen ber Stoa huldigte und viel zur Musbildung der romischen Jurisprudenz beitrug. ging burch Sempr. Procutus, einen Schuler des Ebengenann= ten, die Secte der Proculianer hervor, welcher die von Mafu= rius Sabinus, einem Schuler des C. Atejus Capito, ge= stiftete Secte ber Sabinianer gegenüber trat. S. außer ben allgemeinen Schriften über bie Gefch, ber rom, Jurispr, von Bach, Saubold, Sugo u. U., welche nicht hieher gehoren, noch folgende besondere: Boehmeri progr. de philosophia ICtorum stoica. Halle, 1701. 4. - Ottonis orat. de stoica veterum ICtorum philosophia. Duisb. 1714. 4. — Heringii diss. de stoica veterum Romanorum jurisprudentia. Stett. 1719. 4. (Dicfe 3 Schriften find auch zusammengedruckt in der Sammlung: De sectis et philosophia ICtorum opuscula. Coll. Sleevoigt. Sena, 1724. 8.). - Westphal de stoa ICtorum romanorum. Roft 1727. 4. - Schaumburg de jurispr. veterum ICtorum stoica. Sena, 1745. 8. - Meister de philos. ICtorum romanorum stoica in doctr. de corporibus eorumque partibus. Gott. 1756. 4. (Auch in Deff. Opusce. sell. Syll. I. Num. 10.) -Drtloff uber ben Ginflug ber ftoifchen Philof. auf die rom. Su= rispr. Erlang, 1787, 8. - Hollenberg de praecipuis stoicae philos, doctoribus et patronis apud Romanos, Upf. 1793, 4.

Burn ift Schwurgericht. G. Gerechtigfeitepflege. Sustification (von justus, gerecht, und facere, machen) ift Gerechtmachung ober Rechtfertigung. G. Recht und rechten,

auch Erlofuna.

Juftin, mit bem Beinamen ber Philosoph ober ber Blut= zeuge (Justinus Philosophus s. Martyr) ward als Beide zu Sichem ober Flavia Neapolis in Samarien im J. Ch. 89 (nach Undern 103 oder 119) geboren und als Chrift zu Rom im 3. 163 (nach Undern 165) hingerichtet, angeblich auf Befehl bes R. Markaurel, ber burch verleumderifche Unklagen von Seiten einiger beib= nischen Philosophen, besonders des Conifers Crescens, dazu verleitet worden. Bas aber 3.'s Philosophie anlangt, fo scheint er fie theils von Plato theils vom Juden Philo entlehnt zu haben. Mudy behandelte er die Philos. nicht als selbstandige Wiffenschaft, fondern er benutte fie blog gur Erlauterung und Bertheibigung ber Lehren bes Christenthums; weshalb ihn auch Manche als ben er= ften driftt. Philosophen betrachten, mahrend Undre diefe Ehre bem Uthenagoras zuweisen. Bon feinen Schriften, beren Echt= heit jedoch zum Theile bezweifelt worden, gehoren befonders hierher: Apologiae duae et dialogus cum Tryphone Jud. Gr. et lat. c. notis Stanyani Thirlby. Lond. 1722. Fol. Die Upologien allein hat auch Thalemann (Lpz. 1755. 8.) herausgegeben. In Rosler's Bibl. der Rirchenvater Th. 1. S. 104 ff. findet man einen guten Muszug aus J.'s Schriften, zu welchen auch noch eine Rede an oder gegen die Griechen (logos noos Ellyvas) eine Er= mahnungsrede (λογος παραινετικός) und eine Schrift über die Einheit Gottes als Weltherrschers (περι μοναρχιας) gehört. Bon ben beiden Upologien Ji's ist die eine (um 140 ober 150 ge=

ichrieben) an ben R. Untoninus Pius und beffen angenommene Cohne, Marcus Aurelius und Lucius Berus, bie

andre (um 162 geschrieben) an die beiden Letten gerichtet,

Suftig ift eigentlich bie Gerechtigfeit felbit (justitia). Es fteht aber gewöhnlich fur Rechtspflege oder Sandhabung ber Be= rechtigfeit im Staate. S. gerecht und Berechtigfeitenflege. Ein Juftig minifter ift baber eigentlich jeber Diener ber Berech= tigfeit im Staate. Par excellence aber wird berjenige Staatsbe= amte, ber unmittelbar unter bem Staatsoberhaupte die Aufficht über bie gesammte Rechtspflege im Staate fuhrt, so genannt. Sat nun bas Ministerialcollegium außer dem Staatsoberhaupte als bem ge= bornen Prafidenten beffelben noch einen besondern Prafidenten, ber pon jenem zu feinem Stellvertreter ernannt ift: fo follte bieg von Rechts wegen allemal ber Justizminister sein, weil bas Recht bie Seele bes burgerlichen Lebens ist, mithin auch ber Gerechtigkeit bie erfte Stimme, oder die, welche ben letten Musichlag giebt, bei allen Berathungen über Staatsangelegenheiten geburt. Ertheilt man bem Kinanzminifter, wie es haufig geschieht, jene Burbe: fo wird meift nur ber pecuniare Bortheil den Musschlag geben. Diefen aber gum Hauptmotive ber Regierungsmaßregeln zu machen, ift unter ber Murbe bes Staats und untergrabt auch gulest beffen Bohl, weil barüber gewohnlich die Juftig vernachlaffigt wird. Bergl. Cabi= netsjuftig und Bolksjuftig.

Suftigmord ift eigentlich ein wibersprechender Musbruck (contradictio in adjecto). Denn die Juftig als folche kann feis nen Mord begehn. (G. ben vor. Urt. und Mord.) Gie hat vielmehr ben Mord als eines ber grobften Berbrechen zu beftrafen. Man nennt jedoch fo die Berurtheilung eines Unschuldigen gum Tobe, gleich als mar' er eines Berbrechens fchulbig, worauf bas Ge= fet bie Todesstrafe bestimmt hat. Golche Justigmorbe find allers bings febr haufig vorgekommen, entweder weil der Gefengeber etwas als Berbrechen mit ber Todesftrafe belegte, mas gar fein Berbrechen ift (wie Reberei und Unglaube) ober boch nicht mit folcher Strafe zu belegen ware (wie Diebstahl und Chebruch) - oder weil ber Richter fich in feinem Urtheile irrte, mithin eine falfche Unwendung bes Gefebes auf ben gegebnen Fall machte. Das ift nun allerbings febr fclimm, weil die Juftig bas Leben bes Unschuldigen vielmehr fchuten foll; weshalb man auch mit Recht fagt, es fei beffer, wenn gebn Schuldige unbeftraft bleiben, als bag ein Unschuldiger beftraft werbe, indem nach vollzogener Todesftrafe gar feine Berftellung ober Entschädigung für den Bestraften mehr moglich ift. Noch weit schlimmer aber ift es, wenn Jemand burch die Juftig absichtlich aus bem Bege geraumt, mithin bie Form des Rechts nur zum Scheine angewandt wird, um Jemanden nicht bloß überhaupt, fondern als

Berbrecher zu tobten, folglich mit seinem Leben gleichsam auch feis nen guten Ramen zu vernichten. Denn auf biefe Urt werben alle Grundfase ber Gerechtigfeit über ben Saufen geworfen, ober gleich: fam die Suftig felbit gemordet. - Die Tobefftrafe überhaupt einen Juftigmord zu nennen, weil fie unrechtnichfig, ift unftatthaft. S. Tobesftrafe.

Burtaposition (von juxta, neben, und ponere, fegen) ift

Rebensebung. G. Debenarten und Opposition.

## R. \*)

Rabbalismus, Kabbalistik ober kabbalistische Phis lo sophie ift ein Zwittergeschöpf ber philosophirenden Vernunft und ber bichtenden Einbildungskraft, eine phantastische Mischung von Philosophie und Theologie oder eigentlich bon mystischen Speculationen und theosophischen Traumereien, hervorgegangen aus dem Driente und vornehmlich aus bem Judenthume, nachdem biefes burch Berftorung feines hauptfiges zu Jerusalem verfallen mar. Die in folder Beife Speculirenden und Phantafirenden beißen daber Rabbaliften, Rabbaliftiter oder fabbaliftifche Dbilofo= phen. Das 2B. Rabbala (cabbala) felbit fommt her vom he= braifchen Stammworte bap (fabal) welches in der 3. Conjugation der hebraifchen Zeitworter, wo der Mittelbuchstabe verdoppelt wird, empfangen ober auffangen bebeutet. Genes Wort bebeutet baber Soviel als munbliche Ueberlieferung (doctring, quam discipulus ex ore magistri accipit s. excipit) indem die Rabbala eine geheime, burch folche Tradition fortgepflangte, bobere Beisheit ober gottliche Wiffenschaft und Runft fein foll. . Ueber den Urfprung berfelben haben die Juden viel gefabelt. Die Brundlage derfelben ift offenbar bie orientalische Emanationslehre. Nach der Rabbaliftif haben fich namlich alle Dinge aus bem Ginen gottlichen Urwefen ftufenweise durch ein allmabliches Bervorgebn in immer geringern Graden der Bollkommenheit entwickelt. Jenes Befen heißt En= forh ober bas unendliche Urlicht, und bie Entwickelungsftufen bei-Ben Gephiroth, Lichtstrome ober erleuchtete Rreife, deren 10 an= genommen werden, mahrscheinlich nach ber pythagorifden Lehre von den 10 Weltspharen. Doch nehmen die Kabbaliften nach der Baht der 4 Elemente auch nur 4 Welten an, welche sie Ugiluth,

<sup>\*)</sup> Bas man nicht unter biefem Buchftaben findet, fuche man unter C ober 3.

Briah, Jegirah und Ugiah nennen und einander bergeftalt un= terordnen, daß die hohere immer in der niedern wurzelt, aber voll= kommner als biefe ift. In der Welt Uziluth find baber die Ele= mente zur hochsten und reinsten Einheit verbunden, fo daß in ihr feine Beranderung und fein Mangel ift. Den Urmenschen oder ben erftgebornen Sohn Gottes nennen fie Ubam Rabmon ober auch ben Meffiah, burch welchen alles Uebrige aus Gott ausfloß und fortwahrend ausfließt, fo baß Gott die immanente Urfache aller Dinge ift. Daber ift eigentlich alles, mas ift, geistiger Natur, in= bem die jog. Materie nur durch Berdichtung des aus dem Ensoph strahlenden Lichtes entstanden und gleichsam die Rohle der gottlichen Substanz ift. Mit biefer Theorie fteht bann eine eben fo phan= taftische Damonologie, Magie und Theurgie in Verbindung. Chronologisch sett man die Entstehung dieser angeblichen Philosophie in das Ende des 1. oder den Anfang des 2. Ih. nach Chrifto, und als Urheber berfelben werden gewohnlich ber Rabbi Ufibha und fein Schuler Simeon Ben Jochai genannt, obgleich Undre fie nur fur die Ausbildner und Berbreiter einer weit altern Lehre der Urt halten. Diesen beiden Mannern werden auch die beiden (mahr= scheinlich spater interpolirten) Sauptschriften, welche bie eigentlichen Quellen der Kabbaliftik find, jugeschrieben, namlid jenem bas Buch Jezirah, diesem das Buch Gohar. Doch wird das Buch Sab= bahir von Manchen für noch alter gehalten. Wiewohl nun die Juden ihre Rabbalistik fehr geheim hielten, fo mard bieselbe boch nach und nach bekannter, felbft unter Mufelmannern und Chriften. Man findet daher im 15. und 16. Ih., wo auch ber Name der Rabbala mehr in Umlauf fam, mehre Gelehrte, die fich mit berfelben viel beschäftigten und fie auch mit (neuplatonischer) Philosophie, Naturkunde, Arzneikunst zc. in Berbindung zu bringen fuchten, wie Pomponatius, Ficinus, Picus von Mirandula, Reuch= lin, Ugrippa, Paracelfus, More u. U. Bergl. die Urtifel: Ufibha, Rechonia und Simeon, wo auch die Ausgaben der altesten kabbalistischen Schriften angezeigt find. Mehr folche Schrif: ten findet man in ber Sammlung von Piftorius: Artis cabbalisticae h. e. reconditae theol. et philos. scriptores. T. I. Basel, 1587. Fol. - Mußerdem f. Knorrii de Rosenroth cabbala denudata s. doctrina Ebraeorum transcendentalis et metaphysica atque theologica. T. I. Solisb. 1677. 4. T. II. (Liber Sohar restitutus) Francof. 1684. 4. - Rleufer über die Natur und ben Urfprung der Emanationslehre bei den Rabbaliften, ober Beant: wortung der Preisfrage: Db die Lehre ber Rabbaliften von der Emanation aller Dinge aus Gottes eignem Wefen aus der griech. Phi= los. entstanden sei oder nicht. Riga, 1786. 8. — De la Nauze remarques sur l'antiquité et l'origine de la Cabbale. In ben

Mem. de l'acad, des inser. T. IX. Deutsch in Siffmann's Magaz. B. 1. S. 245 ff. — Beer's Geschichte, Lehren und Meinungen aller bestandnen und noch bestehenden religiofen Secten ber Juben, und ber Geheimlehre oder Rabbala. Brunn, 1822-3. 2 Bbe. 8. - Much enthalt Gifenmenger's entbedtes Subenthum. (Ronigsb. 1711. 2 Bbe. 4.) Maimon's Leben berausg. von Moris (Berl. 1792. 2 Thle. 8.). Buddei introd. in hist. philos. hebr. (§. 29. p. 158. ed. 1. s. 142. ed. 2.) und Wolfii bibl. hebr. (P. I. p. 196 ss P. III. p. 126 ss.) Mach= richten von der Rabbaliftit und den berühmtern kabbaliftifchen Schriften, g. B. bem Buche Sappeliah (liber mirabilium) bem B. Saffanneh (l. calami) u. b. g. - Einen Berfuch, ben Rabba= lismus mit Sulfe einer angeblichen Uruberlieferung und ber neumobischen Alleinslehre wieder geltend zu machen, enthalt bie Schrift (von Molitor): Philosophie der Geschichte, oder über die Tradition. Fref. a. M. 1827. 8. Nebenbei foll biefe Schrift auch gur Empfehlung bes Ratholicismus bienen, bem aber boch mit fols cher Empfehlung Schlecht gedient sein mochte, wenigstens bei benen, Die noch etwas von Bernunft und Geistesfreiheit halten. - Bergt. auch ben Artifel More, wo mehr kabbaliftische Schriften angezeigt find, in welchen auch die (freilich gang willfurliche) Gintheilung ber Rabbaliftif in die buchftabliche, philosophische und myfti= fche (divino-moralis) vorkommt. - Da manche Rabbaliften ihre angebliche Wiffenschaft oder Runft auch ju Betrügereien gemisbraucht haben: so mag es wohl baber gekommen fein, baß man geheime Machinationen ober argliftige Ranke auch Rabbaten ober nach frangofischer Sprech = und Schreibart Cabalen nennt. - Begen bes Berhaltniffes der Rabbaliftif jum Pantheismus vergl, die Schrift von D. M. Frenstadt: Philosophia cabbalistica et pantheismus. Ronigeb. 1832. 8. - In Unt. Theod. hartmann's Schrift: Die enge Berbindung des U. T. mit bem n. (Samb. 1831. 8.) findet man auch Untersuchungen uber bie Rabbala. Der Berf. un= terscheibet (S. 672) zwei Urten berfelben; die eine, enthaltend metaphpfifche Speculationen uber Gott, bas Beifterreich, den Weltplan und die merkwurdigften Erscheinungen sowohl in der Ratur als im Menschenleben, geschöpft aus funftlichen Deutungen ber Bibel; Die andre, enthaltend allerlei geheimniffvolle Lehren und Entbedungen, gewonnen aus funftlichen Spielereien mit Buchftaben und Bablen.

Rable (Ludw. Mart.) ein deutscher Philosoph des vorigen Ih., ber fich bloß dadurch bemerklich gemacht, baf er ale Bertheis biger ber leibnitischen Philosophie gegen Boltaire auftrat. S. d. Nam.

Rabikopf s. calvus und acervus. Raims f. Some.

Raiferthum und Ronigthum werden gewohnlich nur bem Range nach unterschieben, indem in ber übrigens gang willfurlichen Rangordnung ber Regenten bie Raifer über ben Ronigen ftehn (Raifer = Caesar, griech. Kaioag. Ronig, engl. King, vom altdeut. Kyn = Geschlecht, auch Geschlechtshaupt). Allein es liegt babei boch noch ein tieferer Unterschied gum Grunde. Raiserthum ift eigentlich eine bloß militarische Burbe und Gewalt, weshalb die Raifer auch Imperatoren hießen, ein Rame, ben bei ben Romern urfprunglich bie oberften Rriegsbefehlshaber führten. Das Königthum aber ift eine burgerliche Burde und Gewalt, und fteht baber wesentlich bober, weil die bewaffnete Macht nur gum Schutze bes Staates gegen außere und innere Feinde bienen foll und daher an und fur fich nur gehorchend nicht befehlend ift. Ein Rriegsbefehlshaber als folder, wenn er felbft legitim fein foll, fann baher nur von der legitimen Staatsgewalt jum Befehlen autorifirt fein, wenn nicht etwa ber Inhaber biefer Gewalt die bewaffnete Macht felbst befehligt; wo er bann in einer doppelten Versonlichkeit erscheint. Es ift daber eine gangliche Bertehrung ber Begriffe, wenn man bas Raiferthum über bas Ronigthum ftellt. Diefe Begriffs= verkehrung entstand aber febr naturlich aus ber Rechtsverkehrung, burch welche romische Imperatoren bie oberfte Staatsgewalt an fich riffen und fich nun jum Undenken an Julius Cafar, ber dieß zuerft mit Erfolg gethan hatte, Cafaren nannten. Darum herrich= ten fie auch gang willfurlich ober autofratisch über ben Staat; und barum hat fich auch fpaterhin die Idee des Autofratismus ober ber unbeschrankten Berischaft mit dem Begriffe bes Raiferthums vermahlt. Die Britten haben bieß wohl eingefehn, als Rapoleon ben Raisertitel angenommen hatte und nun auch in England einige verworrene Kopfe ben Borschlag machten, ihren Konig zum Raifer ber brittischen Inseln zu erheben. Man betrachtete dieß mit Recht als einen hochft gefahrlichen Borfchlag und behauptete eben fo rich= tig, ein alter Ronig fei weit ehrwurdiger als ein neuer Raifer. -In der Schrift eines Ungenannten: Ronigthum und Freiheit (31: menau, 1830, 8.) wird auch bas Roniathum mit bem Raiserthume verwechselt und baber als absolute Berrschaft bargestellt; was es doch nach bem Rechtsgesete nicht fein foll. G. Staatsverfaffung.

Rakobamon f. Damon. Das bavon abgeleitete Rako= bamonie bedeutet theils Ungluckseligkeit (als Begentheil von Eubamonie - f. d. D.) theils Raferei ober Befeffenheit von bofen S. befeffen, auch Teufel.

Rakodorie (von zazog, bos, und Soga, Meinung, Urtheil) bedeutet theils die schlechte Meinung, die Undre von einem Men= schen hegen, den bofen Ruf, in dem er fteht, theils die schlechte

Meinung, der man felbst ergeben ist, eine bose Lehre. Daber steht Rakoborie auch zuweilen fur Beterodorie. S. heterodor.

Rakopathie (von xaxos, übel, und nasos, eine leidentsliche Bestimmung der Seele) ist Uebelleiden oder Uebelbefinden, so- wohl physisch als moralisch genommen. In der letten Bedeutung heißt es also ebensoviel, als bosen Affecten oder Leidenschaften unsterworfen sein. Bergl. Apathie und Eupathie.

Rafophonie (von zazog, übel, und φωνη, Stimme ober Laut) ist Uebellaut. S. d. B. Gine besondre Urt derselben ist die Monophonie als Monotonie betrachtet. S. beides.

Rakozelie (von xaxos, übel, und ζηλος, ber Gifer) ift ein

ubertriebner ober blinder Gifer. G. d. D.

Rallevlogie (von καλλος, die Schönheit, und λογος, die Lehre) ist die afthetische Theorie vom Schönen. S. d. M. Etwas andres ist Rallilogie (wo λογος die Rede bedeutet) namlich Schönrederei oder Beredsamkeit. S. d. M.

Ralleotechnik (von bemf. und τεχνη, bie Runft) ift bie afthetische Theorie von ber ich onen Runft insonderheit. S. Runft

und schon.

Rallias, ein Sophist zu ben Zeiten bes Sofrates und

des Plato, vor Undern durch nichts ausgezeichnet.

Kalliafthetik sagen Einige für Aesthetik (f. d. M.) schlechtweg, also gleichsam eine Schönheits = Aesthetik (von zaddog, die Schönheit).

Ralligraphie (von demf. und yoageer, schreiben) ist Schon-schreibekunft. Ueber die Frage, ob sie wirklich eine schone Runft sei,

f. Schriftkunft.

Rallikles von Ucharna, fteht mit bem eben erwahnten Ral-

Rallilogie f. Ralleologie.

Ralliphon (Callipho) ein sonst unbekannter Philosoph, ber bloß dadurch einen Namen erhalten, daß Karneades dessen Anssicht vom höchsten Gute vertheidigte, gleich als war' es seine eigne. Eicero (acad. II, 42. 45. de fin. II, 6. tusc. V, 30. 31.) berichtet nämlich von ihm, er habe jenes Gut in einer Verbindung der Tugend mit dem Vergnügen (honestatis cum voluptate) jedoch so, daß jener der Vorzug gebüre, bestehn lassen. Es giebt aber weber jener noch sonst ein alter Schriftsteller weitere Nachricht von der Persönlichkeit und den Philosophemen dessehen. Man weiß daher nicht einmal, zu welcher Philosophenschule er gehörte. Denn daß er ein Alademiker gewesen, solgt nicht aus dem Berichte des Cicero. Manche haben auch aus Clem. Alex. strom. II. p. 415. schließen wollen, daß er ein Pythagoreer gewesen; was eben so unsicher ist.

Rallipp (Callippus) von Rorinth, ein Sophifi, von dem gilt, was fo chen von Rallias und Rallifles gesagt worben.

Kallisthenie (von xallog, Schönheit, und oBerog, Kraft oder Starke) bedeutet die Berbindung der Schönheit mit der Starke, also Schönfräftigkeit. Manche bezeichnen damit die Gymnasstik des weiblichen Geschlechts, weil deren Zweck eben sein soll, dem weiblichen Körper jene beiden Eigenschaften zu geben oder zu erhalten. Indessen kann und soll auch die Gymnastik des männlichen Geschlechts auf denselben Zweck hinwirken, nur daß das Uebergewicht hier auf die Seite der Starke, dort auf die Seite der Schönheit fallen wird. S. Kallisthenie oder Uebungen zur Schönheit und Kraft für Mädchen. Von J. Hias, mit Vorw. von A. Mebel. Vern, 1829. 8.

Rallopabie und Kallopabopbie (von xallos, Schonsheit, naudes, Kinder, daher naudeia, Erziehung, Unterricht, auch Wissenschaft und Kunst, und noieie, machen) sind eigentlich so unterschieden, daß jenes die Wissenschaft oder Kunst, sich zu verschönern, dieses hingegen die Wissenschaft oder Kunst, sich zu verschönern, dieses hingegen die Wissenschaft oder Kunst, sich zu verschöner, der Kander zu zeugen, bedeutet. In beiderlei Hinssicht ist es am besten, der Natur freien Lauf zu lassen und nur das zu entsernen, was hemmend oder verunstaltend einwirken könnte. Zuweilen sicht aber auch das erste

Wort durch Abkurzung fur bas zweite.

Ralokagathie, ein von den sokratischen Philosophen aus xalos, schon, und ayados, gut, zusammengesettes Wort, um damit alles Trefsliche zu bezeichnen, was im Menschen vereint sein kann. Oft bedeutet es jedoch nichts weiter als Biederkeit oder Rechtschaffenheit. Das noch weiter mit gelug, Liebe oder Freundschaft, zusammengesetze Wort Ralokagathophilie bedeutet das Stresben nach jener Kalokagathie, oder auch überhaupt Tugendliebe.

Ralte f. Froft.

Rammer im politischen Sinne f. 3 weifammerfnftem.

Rampftunft f. Fechtfunft.

Ranonik (von zarw, die Regel oder Richtschnur) nannte Epikur (s. d. Art.) seine Logik, indem er dieselbe nicht als einen besondern Theil der Philosophie, sondern nur als eine vorläusige Unsleitung zum richtigen Urtheilen betrachtet wissen wollte. Jene Kasnonik war indeß sehr durftig, wie schon Cicero (de sin. I, 7.) bemerkte. Kanonisch aber heißt alles, was in seiner Art eremplarisch oder musterhaft ist und daher zu einer Richtschnur des Denskens, Glaubens oder Handelns dienen kann; weshalb es auch so viel als authentisch oder echt bedeutet. Daher werden kanonische Schriften den apokryphisch en als minder echten und brauchbaren oder völlig untergeschobnen und unbrauchbaren (von anoxovntein, verbergen oder verstecken) entgegengesett. Es giebt also nicht bloß

in Unsehung folder Schriften, die als Religionsurkunden bienen follen und baber beilige genannt werden, kanonische und apokrophische, fondern auch in Unsehung folder, Die der Gefchichtschreiber ber Phis losophie als Urkunden von den Bestrebungen der Philosophen, die Idee ihrer Wiffenschaft zu verwirklichen, brauchen foll. — Ranos nifches Recht bedeutet soviel als firchliches Recht, weil firchliche Regeln oder Vorschriften (canones ecclesiastici) - burch Dapfte ober Rirchenversammlungen gegeben - beffen Grundlage find. Es ist also eigentlich nur positiv und baber nicht allgemein verbindlich. Doch fprechen Manche auch von einem allgemeinen fanonis ich en Rechte und verftehn bann barunter nichts andres als bas naturliche ober rationale Rirchenrecht. G. Rirchenrecht. Etwas andres aber ift bas Ranonenrecht, indem man unter bemselben entweder bas Rriegsrecht ober bas Recht bes Star=

fern überhaupt verfteht. S. beide Musbrucke.

Rant (Immanuel) geb. 1724 zu Ronigsberg und ebenbafelbit geft. 1804, nachdem er hier sowohl ftubirt als auch (feit 1755 als Privatdocent, feit 1770 als ord. Prof. ber Log. und Metanh.) aclehrt, und überhaupt biefen Ort feiner gesammten Lebensthatiafeit nie auf langere Beit und über einen Umfreis von einigen Meilen hinaus verlaffen hatte. Darum, und weil von hier aus durch ihn ein neues Licht über die Philosophie und mehr ober weniger auch uber die andern Wiffenschaften ausging, beift er mit Recht ber fo= nigsbergifche Beltweise - ein Titel, ben er ubrigens nicht minder wegen feines ftrengfittlichen Charafters, als wegen feines philosophischen Scharffinns und feiner ausgebreiteten Renntniffe in andern Wiffenschaften (befonders Uftronomie und Geographie) ver-Much hat man ihn ben Bermalmenben genannt, weil er die Lehrgebaude ber frubern Philosophen burch feinen fritischen Forschungsgeist bis in ben Grund erschütterte, jum Theil auch wirklich zerftorte, ob er gleich minder gludlich im Aufbauen eines eig= nen war. Jener fritische Beift aber, ber ihm auch den Beinamen bes Eritisch en Philosophen vorzugsweise zubrachte, offenbarte fich erft in R.'s spatern Lebensjahren; weshalb man auch feine innere Lebensgeschichte felbst in die vorkritische und die kritische De= riode eintheilen fann. Doch ift bieg nicht fo zu verstehn, als wenn fich nicht Spuren jenes Beiftes ichon in R.'s frubern Berten auffinden ließen. Bu diesen gehoren vornehmlich ff.: Gedanken von ber mahren Schätzung der lebendigen Rrafte. Ronigeb. 1746. 8. -Principiorum metaphysicorum nova dilucidatio. Ebend. 1755. 4. - Diss. de principiis primis cognitionis humanae. Ebenb. 1755. 4. - Monadologia physica. Spec. I. Ebend. 1756. 4. - Ulla. Naturgefch, und Theorie bes Himmels, ober Berfuch von ber Ber= faffung und bem mechanischen Ursprunge bes gangen Weltgebaubes,

nach newtonichen Grundfagen. Ebend. 1755. 8. Mufl. 4. Beig. (Gin tieffinniges Bert, in welchem vieles durch Speculation anticipirt ift, was nachher die Uftronomen durch Beobachtung entbeckt haben.) - Neuer Lehrbegriff ber Bewegung und Rube. Ronigeb. 1758. 4. - Betrachtungen über ben Optimismus. Chenb. 1759. 4. - Ermeis der falichen Spisfindiafeit ber 4 follogistischen Riguren, Ebend, 1762. 8. - Berf. den Begriff ber negativen Groffen in die Weltweisheit einzuführen. Cbend. 1763. 8. -Der einzig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstration bes Da= feins Gottes [bie R. zu jener Beit noch fur moglich hielt, und zwar auf bem ontologisch=fosmologischen Begel. Cbend. 1763. 8. D. U. 1794. — Beobachtungen über das Gefühl bes Schonen und Erhabnen. Ebend. 1764. 8. N. U. Riga, 1771. (Borlaufer von R's Rrit, ber afthet, Urtheilser.) - Ubhandl, über Die Evideng in ben metaphysischen Wiffenschaften. Berl. 1764. 8. (Preisschr., Die von ber Afad, ber Wiff. zu Berl, bas Acceffit erhielt und mit eis ner andern von Mendelssohn zugleich gedruckt murbe). Traume eines Beiftersebers erlautert burch Traume ber Metaphysit. Rigg und Mietau, 1766. 8. (Gegen Swebenborg vornehmlich, mit philos. Laune geschrieben). - De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Konigeb, 1770, 8. - Diese Schrift fann ale Wendepunct in R.'s philos. Schriftstellerei, ober ale Borlauferin ber eigentlich fritischen Schriften beffelben angesehn werben; benn es zeigen fich bier schon febr beutliche Spuren berjenigen Un= fichten und Grundfate, burch welche R. fpaterhin eine durchgreifende Reform auf dem Gebiete der Philosophie versuchte. Doch bauerte es noch ein volles Sahrzebent, bevor R. mit diesem Berfuche offent: lich hervortrat. Es erschienen namlich in diefer zweiten Periode feis nes Lebens ff. mit feinem großen Unternehmen in mehr ober weni= ger genauer Berbindung ftehende Schriften: Rritit der reinen Bernunft. Riga, 1781. 8. Mehrmal aufgelegt und nachgebruckt. 21.7. Lpg. 1828. (Unstreitig bas Sauptwerk R.'s, anfangs mit Gleich= gultigfeit, bann mit einem bumpfen Staunen, nachher einerfeit mit fast abgottifcher Bewunderung, anderseit mit heftigem Widerspruche aufgenommen, jest zwar nicht vergeffen, aber boch wenig gelefen; woran, außer fpatern bedeutenden Erscheinungen auf dem Gebiete ber Wiffenschaft, auch wohl die schwerfallige, mit vielen selbgeschaffnen Runftwortern burchwebte, Darftellung und überhaupt die stylistische Unvollkommenheit bestelben Schuld ift). - Rritik ber praktischen Bernunft. Rigg, 1788. 8. U. 6. Lpg. 1827. - Rritit ber [afthe= tischen und teleologischen Urtheilskraft. Berl. 1790. 8. 21. 3. 1799. (Diefe beiden letten Werke fteben mit dem vorhergebenden in ge= nauer Berbindung und machen eigentlich mit bemfelben ein Banges aus; die folgenden aber bienen gur Erlauterung, Musfuhrung, Ber-

theibigung 2c.) - Prolegomena zu einer jeben funftigen Metaphpfit. bie als Biff. wird auftreten konnen. Riga, 1783. 8. - Grunde legung zur Metaphyfif ber Sitten. Riga, 1785, 8. U. 4. 1797. - Metaphyfifche Unfangsgrunde ber Naturwiffenschaft. Riag. 1786. 8. 26. 3. 1800. - Ueber eine Entbedung, nach ber alle neue Rrit, ber rein. Bern. burch eine altere entbehrlich gemacht werden foll. Ronigeb. 1790. 8. 2. 2. 1792. (Biber Cberhard, Garpe u. a. Gegner). - Die Religion innerhalb der Grangen ber bloffen Bernunft. Konigeb. 1793. 8. 2. 2. 1794. - Bum ewigen Fries ben: ein philof. Entwurf. Ebend. 1795. 8. 2. 2. 1796. Frang. avec un nouveau supplément de l'auteur. Ebend. 1796. 8. -Metaphys, ber Sitten in 2 Theilen, welche auch unter bem bef. Dit. erschienen: Metaphyff. Unfangsgrunde der Rechtel. Ronigeb. 1797. 8. U. 2. 1798. und: Metaphyff. Unfangsgrunde ber Tugendl. Ebend. 1797. 8. 2. 2. 1803. - Unthropol. in pragmat. Sinficht. Konigeb. 1798. 8. 2. 3. 1821. (Mehr popular, als scientifisch.) - Der Streit ber Facultaten. Ebend, 1798. 8. (Berfchiedne Auflate, welche ben Zwiefpalt der philoff. Biff, mit ben meift positiven Lehren ber 3 obern Facultaten betreffen). - Bon Undern wurden (meift aus nachgeschriebnen Collegienheften) beraus= gegeben: Logif, ein Sandbuch zu Borlefungen, Ronigeb, 1800, 8. ( Eigentlich R.'s Borlefungen über Meier's Log., herausg. von Safche). - Phyf. Geographie, herausg. von Rink. Ebend. 1802. 2 Bbe. 8. Much von e. Ung. Mainz, 1801-5. 4 Bbe. 8. -Padagogit, herausg. von Rint. Konigeb. 1803. 8. - - Borleff. über die philos. Religionel. Lpg. 1817. 8. 2. 2. 1830. (Berausg. von Polis.) - Borleff. über die Metaphyf. Erfurt, 1821. 8. (Berausg, von Dem f.) - Mugerbem hat R. eine Menge von fleinern Schriften und Auffagen in Beitschriften herausgegeben, Die meift in ff. Sammlungen enthalten find: R.'s fleine Schriften. Ronigeb. u. Eps. 1797, 3 Bbe. 8. - R.'s vermischte Schriften (herausg. von Tieftrunt), Salle, 1799. 3 Bbe. 8. - Cammlung eini= ger bisher unbekannt gebliebner fleiner Schriften von R. (herausg. von Rink), Konigeb. 1800. 8. - Gine vollständige Musgabe ber fantischen Werke giebt es noch nicht, fo febr fie auch zu munfchen ware. — Muf R.'s Perfonlichkeit, Lebensweise, Berdienste ac. beziehn fich ff. Schriften: Borowski's Darftellung des Lebens und Cha= rafters R's. Konigeb. 1804. 8. - Jachmann's J. R., ge-Schildert in Briefen an einen Freund, Chend. 1804. 8. - Mas fiansti's S. R. in feinen letten Lebensjahren. Ebend. 1804. 8. - Diefe 3 Schriften find auch jufammen unter bem Titel gedruckt: Ueber J. R. Konigeb. 1804. 3 Thle. 8. - Much ift eine Biographie R.'s in Lpg. 1804. S. erschienen, die aber noch nicht voll= endet ift; denn fie follte aus 4 BB. beftehn, von welchen bis 1831

nur 2 herausgekommen. Mußerdem vergl.: Lette Meußerungen R.'s. von einem seiner Tischgenoffen (3. G. Saffe). Konigst. 1804. 8. - Meußerungen über R., feinen Charafter und feine Meinungen, von einem billigen Berehrer feiner Berbienfte. D. D. 1804. 8. - Bald's Progr. Beitr. gur Biogr. R.'s. Konigeb. 1804. 8. - Rinf's Unfichten aus R.'s Leben. Chend. 1805. 8. -Bouterwel's J. R., ein Denkmal. Samb. 1804. 8. Grohmann, dem Undenfen R.'s. Berl. 1804. 8. - R.'s Ge= bachtnifffeier [worin befonders Berbart's Rede über R.'s Berbienfte ju bemerken]. Ronigeb. 1811. 8. - Deeb uber R.'s Berdienfte um das Intereffe der philosophirenden Bernunft. Bonn, 1794. 8. U. 2. Kref, a. M. 1795. 8. - Frdr. Ed. Benefe, Rant u. Die philos. Aufgabe unfrer Beit. Gine Jubelbenkschrift auf die Rrit. ber rein. Bern. Berl. 1832. 8. - Bas nun aber die eigenthum= liche Philof, Diefes ausgezeichneten Denkers felbst betrifft, fo bemer= fen wir darüber in möglichster Rurze Folgendes: Uls R. zu phi= losophiren anfing, herrschte in ber philosophischen Welt theils ein feichter Eklekticismus, theils ein fast eben fo feichter Empirismus, überhaupt aber ein blinder Dogmatismus, neben welchem jedoch, wie gewohnlich, auch der Stepticismus (besonders burch Sume genahrt) seine Unhanger fand; wodurch denn die Wahrheiten der Moral und ber Religion, welche bem unverdorbenen Menschenherzen fo theuer find, von Seiten ber Speculation farf in Unspruch genom= men wurden. Diefem Schwankenden Buftande wollte R. ein Ende machen; er wollte den Dogmatismus ebensowohl als den Stepti= cismus von dem Gebiete der Philosophie verweisen. Bu bem Ende ftellt' er eine neue Prufung bes gangen menschlichen Erkenntniffver= mogens an, um die Gefete und Grangen beffelben fennen zu lernen und fo daffelbe gleichsam auszumeffen. Jene Prufung nannt' er eine Kritik ber reinen Bernunft, weil er meinte, die Bernunft muffe nicht nur fich felbst als ein reines (von ber Erfahrung unabhangiges) Bermogen fritifiren, fondern auch alle ihr untergeord= nete Vermogen, Sinnlichkeit und Verstand, da jene die oberfte In= ftang bes menschlichen Geiftes fei. Deshalb begann er mit einer transscendentalen Elementarlehre, die er wieder in eine transfc. Aefthetif und eine transfc. Logit zerfallte. In jener untersuchte er bie Elemente bes niedern Erkenntniffvermogens, ber Sinnlichkeit; in dieser die Elemente des hohern, des Berffandes und ber Bernunft. Dort fand er, bag die Sinnlichkeit den Stoff zu ihren Unschauungen und Empfindungen durch gewiffe Erregun= gen (Uffectionen) empfange; die Form aber, nach ober mittels welcher jener Stoff ju Borftellungen von bestimmten Dingen gestaltet werbe, berfelben ursprunglich gegeben fei. Eben biefe Form fand er in den reinen Unschauungen bes Raums und der Beit, weil in den

felben eigentlich nichts weiter angeschaut werbe, als bie Ginbeit ei= nes Mannigfaltigen neben und nacheinander. Darum nannt' er Raum und Zeit auch Unschauungsformen, und die Gegenstande, die wir fo anschauen. Erscheinungen ober Phanomene: mobei er es ba= bin gestellt fein ließ, wenigstens fich nicht bestimmt und überall gleich= maßig barüber erklarte, mas ber eigentliche Grund biefer Ericheinun= gen, bas von ihm fog. Ding an fich, fei, ob etwas Wirkliches (Reales) ober nicht, ungeachtet er ben Erscheinungen eine gemiffe Db= jectivitat und Realitat zugeftand, weil fie wegen ihrer Beharrlichkeit nicht ein bloffer Schein ober Sinnentrug fein konnten. Ebenbaher nannt' er auch feine Theorie einen transfrendentalen Sbeglismus, ber fich mit bem empirischen Reglismus, nach melchem wir im Leben handeln, wohl vertrage. Die transfc. Logif theilt' er bann wieder in eine transfc. Unalytif und Dialettit. Gene Tollte eine Rritit bes Berftandes als bes Bermogens ber Begriffe, biefe eine Rritik ber Bernunft als bes Bermogens ber Ibeen fein. In der Unalytik fand er, daß bie Begriffe und alfo auch die aus Berknupfung berfelben entstehenden Urtheile bes Ber= standes gehaltlos feien, wenn ihnen nicht die Erfahrung einen Stoff Darbiete. Diefer Stoff feien eben jene Unschauungen und Empfinbungen ber Sinnlichkeit, welche ber Berftand nach feiner eigenthum= lichen Beile (Korm) bearbeite. Chendiele Form aber offenbare fich in gewiffen allgemeinen und nothwendigen Begriffen und Urtheilen, bie er baber auch reine ober transscendentale nannte, besalei= chen jene insonderheit Rategorien ober Stammbegriffe. Diese Begriffe feien also eigentlich auch nur Denkformen, wie Raum und Beit Unschauungeformen. Uber in Bezug auf die angeschauten Dinge haben fie boch objective Gultigfeit, und es erwachse eben aus biefer Beziehung ober Berknupfung die gange menschliche Erkennts niß, die fich fonach theils auf die Erfahrungsgegenftande felbit, theils auf die ursprunglichen, in uns und unfrer Sandlungsweise begrunbeten, Bedingungen ber Erfahrung und unfrer gefammten Thatig= feit erftrecke. Fur die transfc. Dialeftit blieb baber fein andres Er= gebniß übrig, als daß die Ideen der Bernunft, als reinspeculative Ibeen, bloge Borftellungen feien, fur welche fein entsprechendes Db= ject auf theoretischem Bege nachgewiesen werden fonne. Go laffe fich weber bas Dafein Gottes, noch bie Unfterblichkeit ber Geele, noch die Freiheit des Willens beweisen. Weil aber die Vernunft nicht bloß ein theoretisches, sonbern auch ein praktisches (Befete fur bas Sandeln gebendes) Bermogen fei, und weil biefe Gefete einer= feit mit fo unbedingter Nothwendigkeit (als fategorifche Imperative) gebieten, daß fein vernunftiger, fich felbst achtender, Mensch ihnen den Gehorsam verweigern konne, anderseit aber ohne Freiheit des Willens jene Gesebe nicht befolgt werden konnten und ohne Gott

und Unfterblichkeit fein letter ober Endzweck bes Sandelne ftattfin= ben murbe, als welcher nur in einer ber Sittlichkeit angemeffenen Gluckfeligkeit (bem bochften Gute bes Menfchen) burch gottliche Bermittlung mahrend eines andern und beffern Lebens zu fuchen fei: fo halte ber fich feiner sittlichen Bestimmung bewusste Mensch jene praftischen Ideen doch fur mahr und objectiv gultig, ungeachtet ihn nur ein subjectiver Grund, fein Gewiffen und bas baraus hervor= gebende moralische Bedurfniß, dazu nothige oder auffodere. ber Ausbruck: Poftulat ber praftischen Bernunft.) Gein Rurmahrhatten fei folglich fein Wiffen, feine eigentliche Erkenntnig, bergleichen in Unsehung bes Ueberfinnlichen gar nicht stattfinde, fon= bern ein bloges Glauben. Aber diefes Glauben unterscheide fich von jedem andern baburch, daß es ein moralischer ober praktischer Glaube fei, mithin fur ben Glaubenden felbst alle zum Sandeln nothige Buverficht, folglich eine subjective Gewiffheit habe. Eben biefer Glaube sei auch die eigentliche Grundlage aller Religion, welche nichts andres fei, als gewiffenhafte Beobachtung aller Pflichten als gottlicher Gebote, indem Gott als moralischer Gesetgeber nicht an= bers als burch Gehorfam gegen die moralischen Gefege wurdig verehrt werden konne. Dieg veranlaffte auch ben Urheber der Rritik, berfelben noch eine transfcendentale Methodenlehre beigu= fugen, in der er uber Wiffen, Glauben und Meinen, mathematische und philosophische Methode, so wie uber die Sauptfragen ber Phi= losophie (was kann ich wiffen? was soll ich thun? was barf ich hoffen, wenn ich thue, was ich foll?) noch eine Menge scharffinni= ger Bemerkungen machte, die hier aber eben fo wenig, als die anberweiten Philosopheme R.'s uber theoretische und praktische Gegen= fande, aufgeführt werden tonnen. Wegen feiner Theorie von ben Rategorien (f. b. DB.) und wegen bes von ihm fogenannten Eategorischen Imperativs f. fategorisch, Gittengefes und Tugendgefet. - Daß nun R. viel Reues und Bahres gefagt und baburch ber philosophischen Forschung in Deutschland (benn auswarts hat man zwar Bersuche gemacht, die fantische Phi= losophie einzuführen, fie ift aber boch im Ganzen nur falt aufae= nommen worden) viel Nahrung und Aufschwung gegeben, kann nicht geleugnet werden. Man muffte jedoch ein fehr blinder Berehrer bie= fes Mannes fein, wenn man alles, was er gelehrt, fur neu und mabr erklaren wollte. Auch ift nicht zu verkennen, daß burch bloße Rritik fein Spffem der Philosophie erbauet werden konnte, und daß ber Urheber jener Kritik feine Hauptabsicht, dem Dogmatismus und bem Stepticismus, die fich von jeher auf bem Bebiete ber Philo= forbie berumgetummelt haben, ein Ende zu machen, ganglich verfehlte. Der Dogmatismus erhob nach ihm fuhner als je fein Saupt, und versucht noch heute, die Region des Ueberfinnlichen zu durch=

Kant 577

fliegen. Der Skepticismus aber trat fogleich (befonbers in Plat, ner und Menefibemus=Schulze) gegen ihn in die Schranken. Daran waren vornehmlich zwei Urfachen Schuld. Erftlich fehlt' es wirklich der kantischen Philosophie an einer festen Grundlage; fie feste manches voraus, was erst zu erweisen war ober auch nicht erwiesen werden konnte. Dieg fuhlte felbft Reinhold, ber erfte und wenigstens anfangs warmfte und beruhmtefte Berkundiger ber neuen Lehre. Darum wollt' er ihr in feiner Theorie bes Borffellungspermogens eine folche Grundlage geben, gab aber nachher fomohl biefe als die kantische Philosophie felbst wieder auf. Eben fo ging es Richte, Schelling, Begel .u U., Die anfangs auch Rantigner maren, bald aber folche Berbefferungs: ober Bervollkommnungeperfuche machten, daß fie auf gang andre Unfichten und Ergebniffe geführt wurden. Jacobi und Bardili aber traten als erbitterte boamatische Geaner ber Rritik auf, weil fie glaubten, die Rritik erfcuttere ober gerftore nur, ohne einen tuchtigen Bau aufzuführen, ben fie felbit freilich auch nicht aufzuführen vermochten. Cobann fiel biefe neue Urt zu philosophiren gerabe in eine Beit, welche burch politische Sturme und religiosen Zwiespalt heftig bewegt mar. Die Unhanger bes Siftorischen und Positiven wurden baburch aufgeschreckt. Sie fürchteten von ibr ben volligen Umfturg beffelben, verkegerten baber die neue Lehre, und erklarten fie fur eine Ausgeburt ber frangofischen Revolution, Manche fogar (ungereimt genug) fur beren Ur= heberin. Da nun jene politisch = religiofen Bewegungen gum Theile noch immer fortbauern, fo ift auch die jegige Beit noch nicht uns befangen genug, um R.'s wiffenschaftliches Berbienst in feinem gangen Umfange zu wurdigen. Dir überlaffen baber biefe Burdigung billig einer unbefangenern Rachwelt. Daß feit Spinoga und Leibnis bis auf unfre Beit fein tieferer Denfer als R. auf bem Gebiete ber Philosophie erschienen, burfte wohl fein hyperbolifches Urtheil fein. Uebrigens vergl. Rriticismus. Die Erlauterungs= fchriften und Streitschriften, welche in Bezug auf R.'s Berte und Philosophie erschienen find, von Abicht, Beck, Buble, Cherhard, Feber, Bendenreich, Riefewetter, Meiners, Mellin, Reinhold, Schmid, Schulze u. A. tonnen wegen ihrer Menge hier nicht aufgeführt werben. Man fuche fie baber unter jenen Ramen auf. Gine ziemlich treffende Darftellung biefer Philosophie in frangofischer Sprache gab Charles Billers unter dem Titel heraus: Philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philos, transcendeutale. Mes, 1801. 8. - Eine "vergleichenbe Darftellung ber philosophischen Systeme von Rant, Fichte und Schelling" — worin Letterem der Vorzug gegeben wird — gab heraus: Geo. Karl Fick (ein Schüler deffelben). 1825. 8. (o. D.) - In Riefewetter's Darftellung ber wich= Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

tigsten Wahrheiten der krit. Philos. 2c. (Berl. 1824. 2 Abtheill. 8.) ist auch eine ziemlich vollständige Literatur der kantischen Philosophie enthalten. — Es giebt übrigens auch einen heiligen Kant, der sich aber nicht als Philosoph, sondern nur als Theolog bekannt gemacht hat. Er war nämlich im 15. Ih. (st. 1473) Prof. der Theol. zu Krakau und wurde nachher unter die Heiligen versetz, weil sein Leichnam sich lange nach seinem Tode unversehrt erhalten und Wunder gethan haben sollte. Us Heiliger ist er auch der Schuppatron jener Universität geworden. Ob der Philosoph von Königsberg mit diesem Theologen von Krakau verwandt war, weiß ich nicht.

Kantoplatonismus nennt man jest in Frankreich eine neuere Urt zu philosophiren, welche sich zum Idealismus hinneigt und als eine Tochter ber platonischen und der kantischen Schule betrachtet wird. Uls Reprasentant berselben wird vornehmlich Cousin angesehn. S. b. Nam.

Rapnio f. Reuchlin.

Rapnosophie (von xanvog, der Rauch, und sogia, die Weisheit) bedeutet die Weisheit, die sich im oder beim Rauche (z. B. Tabakstauche) offenbaren soll. Man konnte aber mit jenem Namen auch eine Philosophie bezeichnen, die sich in einen Worts Nebel oder Dunst hullt; wie sie heutzutage sehr in der Mode ist.

Rapp (Joh. Georg Chfti.) geb. zu Baireuth 1798 als jung: fter Sohn bes bortigen Confistorialr. u. Superint, R. (Joh.). Nach Beendigung feiner Schulftubien zu Baireuth ftubirte er gu-Berlin, wo er die Borlefungen von J. U. Wolf, Boech, Golger, Ermann, De Bette, Reander, Schleiermacher, und zu= lest auch die von Begel besuchte. Geine durch einseitige Ubhar= tungeversuche und figende Lebensart erschutterte Gefundheit gwang ibn, Berlin nach vierjahrigem Aufenthalte zu verlaffen, um theils auf Reisen durch Deutschland theils zu Sause fich zu erholen, wo er vorzüglich mit Sean Paul in ben freundlichsten Berhaltniffen 3m 3. 1819 mard er Doct, ber Philos. ju Erlangen, mo er sich auch 1823 habilitirte und 1824 als außerord. Prof. der Philos. angestellt wurde. Im J. 1825 macht' er noch eine Reise nach Frankreich, und 1829 nach Stalien, lettere in Gefellichaft von R. F. Scholler, der fie auch unter dem Titel: Stalienische Reife, in 2 Banden (Lpg. 1831-2. 8.) beschrieben hat. Schon 1820 ward er Mitglied ber lat. Gefellich. zu Jena, fpater ber oberlauf. Gefellich, zu Gorlis und der Gefellich, der Naturforscher zu Dos= fau. Seine Schriften find: Sylvae Cratyli s. variae in varios scriptores veteres lucubrationes. Augst. 1822. 8. Dazu: Excursus ad Herodoti l. IV, 134. et l. VII, 57. Erlang, 1823. 8. - Chriftus und die Beltgeschichte, ob. Sofrates u. die Wiffen-

fcaft. Bruchftucke einer Theodicee der Wirklichkeit ac. 1823. 8. - Einleit, in Die Philof, als 1. Th. einer Encyflop. derfelben. Berl. u. Epz. 1825. 8. - Die Rirche u. ihre Reformation. Gin Fragment, Much unt. b. Titel: Bruchftucke einer Theo-Dicee ber Wirklichkeit von D. Dutis zc. Erlang, 1826. 8. Ueber ben Ursprung ber Menschen und Bolker nach ber mosaischen Genefis. Rurnb. 1829. 8. Dazu: Genbichreiben an ben Brn. zc. Schelling zu Munchen, Nurnb. 1830. 8. - Mehre Muffabe in ber von ihm redigirten Beitschrift Uthene (fur philoff, u. hiftorr. Biff. - bis jest 2 Sefte). Rempten, 1832. 8.

Rarbioanoft (von xapdia, bas Berg, und yvworns, ber Renner) heifit ein Bergenstenner ober Bergenstundiger. Bornehm= lich wird Gott fo genannt, wiefern er als allwiffend auch die fur ben Menschen felbst unergrundlichen Tiefen des Gemuthe burchschaut.

S. Allwiffenheit und Berg.

Rarneades von Ryrene (Carneades Cyrenaeus) ein akabemifcher Philosoph, ber fogar fur ben Stifter einer neuen ober brit= ten Ufabemie gehalten worden. S. Ufabemie. 213 er fich von feiner Baterftadt nach Uthen begeben hatte, bort' er bier zuerft ben Stoifer Diogenes, ber ihn vorzuglich in ber Dialeftif unterrichtete, ftubirte fleifig die Schriften bes Stoifers Chryfipp, benen er nach feinem eignen Geftandniffe viel verdankte, und manbte fich gulett gur akademischen Schule, in welcher er die Bortrage Bege= fin's besuchte, beffen Rachfolger er auch ward. Mit philosophi= fchem Scharffinne verband er eine ungemeine Beredfamkeit; weshalb ihn auch die Uthenienser um die Mitte des 2. Ih. vor Chr. mit zwei andern Philosophen, dem Stoifer Diogenes und bem Peri= patetiter Rritolaus, wegen einer politischen Ungelegenheit nach Rom fandten. Bier hielt er auch philosophische Bortrage, die bei ber romifchen Jugend viel Beifall fanden, bei ben ftrengern Alten aber, insonderheit bei Cato, Unftog erregten, weil er, fur und wi= der disputirend, unter andern auch über die Gerechtigkeit zwei ent= gegengesette Bortrage hielt. Diog. Laert. IV, 62-6. Plut. vita Cat. maj. c. 22. Cic. acad. II, 45. de orat. II, 37. 38. III, 18. Gell, N. A. VII, 14. Lactant, inst. div. V, 14 ss. wo man auch Radricht von dem Bortrage bes R. gegen die Gerechtigkeit findet. Rach feiner Rudkunft von Rom lehrt' er in ber Akademie bis an feinen Tod mit ungemeinem Beifalle. Mus biefen Lebensumftanden ergiebt fich auch bas Beitalter bes R., melches Ginige, obwohl unficher, durch die Sahre 214-129 vor Chr. begrangen. R. hat nichts Schriftliches hinterlaffen; wenigstens eri= ftirt nichts mehr von ihm. Nach dem Beugniffe bes Diogenes 2. (IV, 65.) waren die im Alterthume unter bem Ramen des R. umlaufenden Schriften von feinen Schulern abgefafft; aber auch 37

biefe find verloren gegangen, wie die Briefe, die man ibm gufchrieb. Mus ben vorhin angeführten Schriftstellern aber, fo wie aus Ger= tus &. (hyp. pyrrh. I, 220. adv. math. VII, 159-89. IX, 140. 182-90.) u. U. erhellet, daß er in die Fußtapfen des Urcefilas trat und baber, wie diefer, fich jum Stepticismus hinneigte. 3mar haben Ginige behauptet, es fei ihm damit fein Ernft gewefen; im pertrautern Rreife feiner Schuler und Freunde hab' er fich bogma= tifch über die von ihm öffentlich beftrittenen Lehren erklart. (Euseb. praep. evang. XIV, 8. August. contra Acad. III, s. f.) Dem widerspricht aber bas ausdruckliche Beugnig feines vertrauteften Schülers Klitomach bei Cicero (acad. II, 45.) und was man fonft von feiner Urt zu philosophiren weiß. Er bekampfte namlich ben Dogmatismus ber Stoifer, vornehmlich Chryfipp's, mit folchen Grunden, welche es zweifelhaft machen follten, ob es überhaupt eine gewiffe ober zuverläffige Erkenntniß fur uns gebe. Denn alle Vorstellungen (partagiai) mufften ein doppeltes Berhaltnif (oxegis) haben, eins jum Objecte (το φανταστον) das andre jum Subjecte (δ φαντασιουμενος). In der ersten (objectiven) Beziehung wurde eine Borftellung mahr ober falfch fein, je nachdem fie mit bem Db= jecte einstimmte ober nicht. Da aber weder Sinn noch Berftand ein hinlangliches Rriterium jener Ginstimmung barbiete: 10 fonne man auch gar nicht darüber urtheilen, ob eine Borftellung mahr ober falsch sei. Man muffe also in dieser Beziehung (in Unsehung der objectiven Gultigfeit unfrer Erkenntnig) feinen Beifall gurudhalten. In der zweiten (fubjectiven) Beziehung konne man zwar fagen, daß eine Porffellung mabr ober unmahr zu fein scheine, mahrscheinlich ober unwahrscheinlich sei (pairouern aln9ng, nigarn gartagia - ου φαινομενη αληθης, απιθανος φαντασια). Uber diefer Unterschied gelte nur fur bas Sandeln im Leben, wo man bas Wahrscheinliche (to nidavov = to evdoyov - s. Arcefilas und Eulogie, auch Cic. acad. II, 11. 31. 32.) als Richtschnur befolgen muffe, weil man fonft gar nicht wurde handeln und leben konnen. Deshalb ftellt' er auch eine Urt von Theorie ber Bahr= scheinlichkeit auf, die aber freilich als erfter Berfuch noch febr un= pollfommen war. Man findet fie bei Gertus E. (adv. math. VII. 159-89. mo brei Grade ber Bahrscheinlichkeit unterschieden und mit folgenden Musdrucken bezeichnet werden: 1. ή πιθανη φαντασια — 2. ή πιθανη άμα και απερισπαστος φαντασια - 3, ή πιθανη άμα και απερισπαστος και διεξωδευμενη η περιωδευμενη φαντασια). Mit diefen Baffen bekampfte R. fo= wohl die Theologie als die Ethik der Stoiker, und machte fich ih= nen baburch fo furchtbar, baf wegen feiner Beredfamkeit feiner von ihnen als mundlicher Gegner beffelben aufzutreten magte. In ethis fcher Sinficht foll er auch gegen die Stoifer die Behauptung aufgestellt baben, nichts fei eigentlich gut, als die Befriedigung ber er= tten Naturbeburfniffe (frui his rebus, quas primas natura conciliavisset - Cic. acad. II, 42); wiewohl er in biefer hinficht auch zuweilen fich erklart haben foll wie Rallipho, G. b. Urt.

Rarve (Frang Samuel) Prof. der Philos, in Wien, geft, 1806, hat ff. philoff. Schriften herausgegeben: Darftellung ber Phi= lof, ohne Beinamen. Wien, 1802-3. 6 Thte. 8. - Institutiones philosophiae moralis. Wien, 1805. 3 Bbe. 8. - Das Intelligeneblatt zu ben neuen Unnalen ber Literatur bes oftreichschen Raiferthums (1807. Febr. S. 61-4.) enthalt weitere Nachrichten von ihm.

Rartenspiel ift nur insofern ein Gegenstand ber Philoso= phie, als man in der Moral die Frage aufgeworfen hat, ob baffelbe in sittlicher Sinsicht erlaubt fei. Wenn man nun nicht alles Spiel, felbit bas zur Erholung von anftrengender Urbeit, mit den morali= fchen Rigoristen verdammen will: fo ift nicht abzusehn, warum gerade bas Rartenspiel verwerflicher als andre Urten bes Spiels fein Es kann alfo nur dann verwerflich werden, wenn es bloß bem Mußiggange gum nichtigen Beitvertreibe ober gar ber Sabfucht jum betrüglichen Gewinne bient. Uebrigens kann auch bas Rartenfpiel theils Berftandesspiel theils bloges Gludsspiel fein. Bas baber von Glucksfpielen überhaupt gilt (f. b. 20.) bas gilt na-

turlich auch vom Rartenspiele als einem folchen.

Rarthaginenfische Philosophie ift unbekannt. Doch hat es ber Geburt nach einige farthaginen fifche Philofo-phen gegeben, die aber in Unsehung ihrer Philosophie zu ben griechifchen Philosophen gezählt werden muffen, weil fie fich in ben griechischen Philosophenschulen gebildet batten. Dabin gebort Berill der Stoifer und Klitomach ber Afademifer. G. Diefe Namen. Es Scheint überhaupt, als habe man fich im alten Rarthago mehr um Sandel, Schiffahrt und Rrieg bekummert, als um Wiffenschaften und Runfte, namentlich um Philosophie. Wenigstens haben es die Karthaginenfer in biefer Beziehung gewiß nicht weiter gebracht, als die Phonicier, beren Ubkommlinge fie maren. G. pho= nicische Philosophie. Erft in spaterer Beit, als Rarthago wie= ber aufgebaut und eine romifche Colonial = ober Provincialftabt ge= worben war, findet man Spuren, daß auch bort Philosophie gelehrt wurde. G. Upulejus und Augustin.

Raftengeift (von den Raften, in welche die meiften Bolfer bes Drients fo vertheilt waren und jum Theile noch find, bag aus ber Rafte ober Bolksclaffe, in ber jeder geboren, fein Austritt und folglich auch fein Uebergang in eine andre moglich) ift bas Streben nach strenger Sonderung ber Gesellschaftsalieder und eben so ftren= ger Beobachtung ber gefelligen Rangverhaltniffe mit befondrer Sin=

ficht auf Geburt und die damit verenupften Borrechte. Gin folcher Beift widerstreitet aber aller humanitat, indem er Die Kortschritte ber Menschheit zum Beffern durch Berdammung vieler von ber Datur mit herrlichen Unlagen bes Beiftes und Bergens ausgezeichneter Menschen zur Dienstbarkeit, folglich auch durch Musschließung berselben von der Theilnahme an einer hohern Bildung und Wirksam= feit, auf lange Beit hinaus hemmt. Daber find auch die Bolfer, in welchen ber Raftengeist herrschend geworben, in ihrer Bilbung nicht nur, fondern auch in Bezug auf Wohlftand und Macht, weit hinter folchen guruckgeblieben, die fich frei davon zu erhalten muff= Man vergleiche nur in biefer hinficht bas alte legypten und das alte Griechenland, oder das heutige Offindien mit dem heutigen Britannien. Spuren bes Raftengeistes finden fich zwar auch noch hier, wie in andern europaischen Landern. Er ist doch aber hier burch das Chriftenthum sowohl als die Philosophie - welche beide bem Raftengeiste burchaus widerstreben - fo gemilbert, daß sich voraussehen lafft, es werben auch jene Spuren nach und nach ver= Bergl. Meiners über ben Unterschied der Raften im alten Megypten und im heutigen Sindoftan; im D. Gott. hift. Mag. B. 1. S. 509 ff. und Relber's Schrift: Der Raftengeift ober über die Ungebur ber Stande. Erlang, 1823. 8.

Ratagoreutisch f. fategorisch.

Ratalepfe (von καταλαμβανείν, erfaffen, ergreifen) ift ei= gentlich jede Erfaffung ober Ergreifung. Die alten Philosophen bezeichneten aber auch die Erkenntnif eines Begenstandes bamit, weil dieser gleichsam baburch vom Verstande er= ober begriffen wird. Darum nannten auch die Stoifer eine Vorstellung, burch die ein Gegenstand nach feiner wirklichen Beschaffenheit erkannt wird, eine fataleptische Phantasie - visum comprehensibile s. comprehendibile, wie es Cicero (acad. I, 11. coll. Sext. Emp. adv. math. VII, 402) überfest - indem bas 2B. Phantafie hier nicht die Einbildungsfraft bedeutet, sondern das, was wir Un= schauung nennen. Die Steptifer aber und die fich ihnen eine Beit lang anschließenden Ukademiker leugneten, bag man berechtigt fei, irgend eine Phantafie kataleptisch zu nennen, weil es kein sicheres Merkmal oder Kriterium gebe, durch welches man fie von einer anbern bloß eingebildeten ober fonft verfalfchten Borftellung unterfchei= ben konne. Die übrigen Bedeutungen bes 2B. Ratalepfe gehoren nicht hieher.

Ratastrophe (von καταστρεφείν, umkehren) bedeutet eine plobliche Umkehrung der Dinge, besonders im menschlichen und gesellschaftlichen Leben. Huch wird ber Tod, vornehmlich ein schneller, unerwarteter ober gewaltsamer, so genannt. In ber bramaturgifchen lefthetik verfteht man barunter bie Auflosung bes Knotens in einem Drama, bie, obwohl nicht vorausgesehn vom Buschauer, doch ihm als naturlich hervorgegangen aus ber fruhern Berkettung ber Begebenheiten erscheinen muß, wenn feine gespannte Erwartung

burch eine folche Auflofung befriedigt werden foll.

Rate chetif (nicht Rathechetif - von zarnzeir, gegentonen, unterrichten) ift eigentlich die Unterrichtstunft überhaupt, besonders aber in Bezug auf folche Bahrheiten, die man einem jugendlichen ober fonft noch ungebilbeten Gemuthe gleichfam abfragen fann, wie Die moralisch = religiofen. Es wird namlich babei vorausgefest, baß fich bergleichen Bahrheiten von felbst im menschlichen Bewufftfein entwickeln werben, wenn man nur ben Beift gur Thatigfeit recht anguregen verftebe. Solche Unregungen follen eben die Fragen fein, die man bem zu Unterrichtenden vorlegt; fie follen ihn zum Rach= benten reigen, damit er bas felbst finde, mas man in ihm gum Bemufftfein bringen wollte. Die fatechetische Methode besteht also nicht im blogen Fragen und Untworten, wie man fie in ge= meinen Ratechesen und Ratechismen angewandt findet, wo meist nur abgefragt wird, mas fruber ichon gelernt worben - was man Eraminiren, aber nicht Ratechisiren nennen follte - ober wo auch folche Dinge vorgetragen werden, die niemand ohne voraus= gegangene positive Belehrung miffen kann; fondern in einem folchen Fragen, bag ber Gefragte felbthatig bie Untworten aus fich berausforbern muß. Es gehort baber auch eine besondre Gemandtheit bes Beiftes und viel Uebung bagu, um gut katechiffren gu konnen. Go trefflich nun aber auch diese Methode oder Runft besonders beim Jugendunterrichte ift, fo ift fie boch nicht auf alles anwendbar, mas Die Jugend zu lernen hat. Alle hiftorische ober rein empirische Er= fenntniffe find ber Urt, baß fie nur burch eine positive Belehrung aufgefafft merben konnen. Much ift fur ermachsene, gebildete und im Denten ichon geubte Personen ein gusammenhangender Lehrvor= trag angemeffener, ba ber katechetische Unterricht nicht selten in's Breite geht, viel Beit raubt und am Ende lange Beile macht. Bergl. Cofratif. Daß man übrigens die katechet. Meth, auch auf bie gange Philof., obwohl ungeschickt genug, anzuwenden gesucht hat, beweift Bubichmann's katechetische Philosophie (Bena u. Epg. 1740. 8.) ein freilich langit außer Gebrauch gekommenes, aber boch literarisch merkwurdiges Buch. - Sartung's Ratecheten= fchule jum Lehren und Lernen (Lpg. 1827. 3 Thie. 8.) giebt fehr ausführliche Unweisung zur geschickten Unwendung ber katecheti= iden Methode.

Ratechismus ber Deiften f. Collins.

Rategorem ober Rategorie (von κατηγορείν, gegente: ben, anklagen, bann überhaupt aussagen, pradiciren) ift logisch genommen eigentlich iebes Merkmal, bas auf einen Gegenstand, ober

jedes Pradicat, das auf ein Urtheilssubject bezogen wird. In ber Metaphosik aber bekommt das Wort eine engere Bedeutung. Man verfteht namlich barunter folche Begriffe, die als allgemeine und nothwendige Merkmale ber Dinge gedacht werden, weil es die ur= fprungliche Ginrichtung ober Gefehmagigkeit (Form) bes Berftanbes so mit fich bringt. Man nennt fie baber auch felbst Berftanbes = oder Dentformen, besgleichen Ur= ober Stammbegriffe bes Berftandes. Im Griechischen werben sie auch schlechtweg Loyoe xa Jodixor (allgemeine Begriffe) genannt. Manche machen aber noch einen Unterschied zwischen Rategorie und Rategorem, indem fie unter jener ben Urbegriff felbit, unter biefem einen baraus abgeleiteten Begriff verftehn. Im Lat. wird bann jene praedicamentum, biefes praedicabile genannt. Go ware g. B. ber Begriff der Urlache eine Rategorie, der Begriff der Wirklamkeit oder Kraft hingegen ein Kategorem. — Es ist aber die Lehre von den Rategorien febr alt, indem die Philosophen von jeher bemuht waren, die unendliche Menge von Begriffen, die der Berftand bilben fann, auf eine moglich fleinfte Bahl von Grund = ober Gle= mentarbegriffen (wie man fie auch nennen fann) zuruckzufuh= Gewohnlich wird Uristoteles für den Urheber der Lehre von ben Rategorien angesehn. Allein es leidet wohl keinen Zwei= fel, daß die Pothagoreer fich schon fruher mit Auffuchung jener Begriffe beschäftigt haben. G. Alemao und Archytas. Die ari= stotelische Theorie hieruber ift freilich die herrschende geworben, indem fie auch von den Scholastikern angenommen und weiter ausgebildet wurde. Es stellt namlich Aristoteles sowohl in feiner Topik (I, 7 ober 9) als in der Schrift zarnyogene (die zwar von Einigen für unecht gehalten wird, die aber dem 1. Theile nach, welcher die Protheorie heißt, wohl echt ift, wenn gleich ber 2. Theil ober die Spotheorie untergeschoben sein mag) folgende 10 Ratego= rien ober Pradicamente auf:

1. Sub stanz (ουσια, wofür in der Topif τι εστι, quid est, steht, weshalb die Scholastifer diese Kategorie auch durch Quidditas bezeichneten).

2. Große (ποσον, quantum).

3. Beschaffenheit (ποιον, quale).

4. Berhaltniß (προς τι, ad aliquid s. relatio).

5. Raum ober Dertlichkeit (που, ubi).
6. Zeit ober Zeitlichkeit (ποτε, quando).
7. Lage ober Liegen (κεισθαι, situm esse).

8. Saben (exeir, habere).

9. Ihun (ποιειν, agere s. facere).

10. Leiden (πασχειν, pati).

Diese Rategorientafel mochte aber ben folgenden Peripatetifern nicht

vollständig genug scheinen. Deshalb fügten sie noch (in ber Hy=potheorie) bie 5 sog. Postprabicamente hinzu:

1. Gegensat (αντικειμενον, oppositum).

Borausgehn (προτερον, prius s. antecedens).
 Nachfolgen (υστερον, posterius s. consequens).

4. Zugleichsein (άμα, simul). 5. Bewegung (κινησις, motus).

Man fieht nun auf ben erften Blick, daß biefe Rategorientafel meber aus irgend einem Principe abgeleitet, noch foftematifch geords net, noch vollständig ift; vielmehr scheinen die bier aufgeführten Begriffe nur gufallig aufgegriffen und geordnet, die Bahl 10 aber von den Pothagoreern, die darin etwas Geheimniffvolles oder Bei= liges suchten, entlehnt zu fein. Gleichwohl bediente man fich biefer Begriffstafel lange Beit (nicht nur im Alterthume, fonbern auch wahrend bes Mittelalters) als eines Leitfabens, um alles aufzufin= ben, was über einen Gegenstand gesagt werden mochte, mithin als einer Urt von Topik. S. b. M. Nachdem jedoch die ariftotelisch = scholastische Philosophie um ihr Unsehn gekommen mar. gerieth auch diese Theorie von den Rategorien (ober den 10 Pra= dicamenten und ben 5 Poftprabicamenten) in Bergeffenheit. ber leibnig = wolfischen Schule erwahnte man fie kaum noch, indem man die dahin gehorigen Begriffe meift in ber Ontologie vermischt mit andern abhandelte oder auch in topischer Sinficht andre Gefichtepuncte aufstellte, aus welchen man einen Begenftanb betrache ten fonnte. Rant aber in feiner Rritif ber reinen Bernunft (G. 106 ff. Musg. 3.) erweckte nicht nur biefe Lehre gleichsam wieber bon ben Tobten, sondern er gab ihr auch eine gang andre Geftalt. Er betrachtete die Rategorien zuerst als bloße Denkformen oder alls gemeine Functionen bes Berftandes beim Denken ber Dbjecte, um bas Mannigfaltige ber Unschauungen und Empfindungen in eine bohere Ginheit des Bewufftfeins ju faffen; moraus bann eben ge= wiffe Begriffe als allgemeine und nothwendige Merkmale ber Dinge hervorgingen. Sobann fah' er fich nach einem Leitfaben um gur fostematischen und vollständigen Musmittelung der Rategorien. fen fand er in ben logischen Urtheilsformen, weil Denken und Ur= theilen analoge Functionen bes Berftandes feien. G. Urtheil. Wie es demnach 12 Urtheilsformen (3 quantitative — indi-viduale, particulare und universale; 3 qualitative — positive, negative und limitative; 3 relative - fategorifche, hypothetifche und bisjunctive; 3 mobale — problematische, assertorische und apobiktische) gebe: so geb' es auch 12 Denksormen ober Kategorien. So bracht' er bieselben unter 4 Haupttitel und stellte dem gemäß folgende Rategorientafel auf:

- I. Rategorien ber Quantitat:
  - 1. Ginheit,
  - 2. Bielheit,
  - 3. Allheit,
  - II. R. ber Qualitat:
    - 4. Realitat,
    - 5. Negation,
    - 6. Limitation,
- III. R. der Relation:
  - 7. Substantialität (ober Subsistens und Inharens Substans und Accidens)
  - 8. Caufalitat (ober Dependeng bes Ginen vom Unsbern Urfache und Wirkung)
  - 9. Gemeinschaft (ober Wechselwirkung zwischen bem Thuenden und bem Leibenden)
- IV. R. ber Modalitat:
- 10. Möglichkeit (und Unmöglichkeit)
  - 11. Birklichkeit (und Nichtwirklichkeit, ober Dasein und Nichtsein)
- 12. Nothwendigkeit (und Zufälligkeit) ber Dinge als Gegenstände des Denkens.

Much führt' er dieselben auf 2 hauptelaffen gurud, indem er die Rategorien ber Quantit. und Qualit. mathematische, die der Relat. und Modal, dynamische nannte, weil jene das Unschau= liche und Empfindbare an den Objecten, mas fich meffen und gab= len, also mathematisch bestimmen lafft, biefe aber das durch ihre Wirksamkeit sich ankundigende, also nur bynamisch bestimmbare, Berhaltniß ber Dinge zu einander und zu uns felbft betreffen. Er unterschied bann ferner die reinen Rategorien, wie fie bloß vom Berftande gedacht werden, von den fchematifirten, wie fie mit den Unschauungsformen verbunden und dadurch verfinnlicht werben. S. Schematismus. So viel Scharffinn nun auch Rant bei ber weitern Entwickelung und Unwendung dieser Theorie von den Rategorien zeigte, und so viel Beifall fie anfangs fand bergeftalt daß man die kantische Rategorientafel eine Zeit lang eben so, wie früher die griftotelisch = scholastische, als einen allgemeinen Leiften brauchte, über den man jede Ubhandlung oder Gedanken= reihe schlug - so bemerkte man doch bald gewiffe Mangel an berfelben und fuchte fie baber zu verbeffern, indem man bald-mehr balb weniger Rategorien annahm, oder fie andere deducirte, claffi= ficirte, auch wohl anders bezeichnete. Diese Berbefferungeversuche konnen hier nicht alle angeführt werben. Dem Berf. Scheint Rant zwei Sauptfehler begangen zu haben, daß er namlich 1. bie Gin= neskategorien ober fenfualen Prabicamente, welche gang

richtig in die aristotelisch scholastische Tafel aufgenommen worden völlig aus derselben verwies, und daß er 2. den Begriff der Reas, lität, der eigentlich als Urkategorie und Grundprädicas ment des Erkenntnissvermögens überhaupt an der Spige aller übrigen stehen muß, weil diese selbst sich wieder darauf beziehn, als eine bloße Verstandeskategorie betrachtete und so den übrigen nur beiordnete; wodurch ihre wahre Bedeutung ganz aus den Augen gerückt wird. Sonach wurde eine vollständige und wohlgeordnete Kategorientasel eigentlich so gestaltet sein mussen:

. Urkategorie ober Grundpradicament - Realitat

(Cein überhaupt).

II. Sinneskategorien ober fensuale Prabicamente:

1. Raumlichfeit (im Raume fein).

2. Beitlichkeit (in ber Beit fein).

3. Raum = Beitlich feit oder Beweglich feit (in verschiednen Raumen zu verschiednen Zeiten sein).

III. Berftandeskategorien oder intellectuale Pradicamente:

1. ber Quantitat,

a. Einheit (eines sein).
b. Nielheit (vieles sein)

b. Bielheit (vieles fein).
c. Allheit (alles oder ein Ganzes fein).

2. ber Qualitat,

a. Positivität (gesetht sein ober sein mit einer gewissen Qualität, eine solche haben).

b. Regativitat (nicht gefest fein ober fein ohne eine gewiffe Qualitat, fie nicht haben.)

c. Limitativitat (beschränkt sein oder eine Qualität nur in einem gewissen Grabe haben, so daß das Positive durch das damit verbundne Negative theilweise wieder aufgehoben).

3. der Relation,

a. Bestänblichkeit (für sich ober in einem Undern d. h. anhangend bestehn, Substanz oder Accidens sein).

b. Urfachlichkeit (wirkend oder gewirkt, Ur-

c. Gemein ich aft lich feit (wechselseitig thuend und leidend sein).

4. der Modalitat,

a. Möglich feit (möglich ober unmöglich fein).

b. Birklich feit (wirklich ober nicht wirklich fein).

c. Nothwendigkeit (nothwendig oder zu= fallig sein).

Uebrigens vergl. Maimon's Rategorien bes Uriffoteles (Berl 1794. 8.) und (Gerftenberg's) Theorie ber Rategorien (Altona. 1795. 8.). Ueber die Echtheit der ariftotel. Schrift von ben Rates gorien aber f. des Berf, Programm: Observationum criticarum et exegeticarum in Aristotelis librum de categoriis partic. I. De libri sinceritate. Ept. 1809. 4.

Rategorisch (von berfelben Abstammung) heißt überhaupt ausfagend, befonders aber fchlechtmeg, ohne beigefügte Bedingung, alfo unbebingt ausfagend. Darum heißt ein fa teg orifcher 3m= perativ foviel als ein unbedingtes Gebot, ein fittliches Ge= fet, bas ichlechthin Gehorfam fodert. G. Gebot. Eben fo heißt ein fategorifches Urtheil ein folches, welches etwas schlecht= hin ober unbedingt aussagt, ein fate gorischer Schluß aber ein folder, beffen Dberfat ein Urtheil biefer Urt ift. G. Urtheils: atten und Schluffarten. Doch ift hier noch zu bemerken. baß (nach Diog. Laert. VII, 69.) die Stoifer einen Unterschied machten zwischen einem fategorischen, fatagoreutischen und aoristischen ober unbestimmten Urtheile. Das erfte habe einen Eigennamen zum Subjecte (z. B. Dio wandelt) bas zweite ein bemonstratives Furwort (z. B. biefer mandelt) bas britte ein unbestimmtes ( &. B. Jemand mandelt). Sierin liegt aber, was die logische Form bes Urtheils betrifft, gar kein wesentlicher Unterschied. Jene brei Urtheile find ihrer Form nach insgesammt fategorisch. Es gehort baber biefe Unterscheibung zu ben vielen unnugen Diftinctionen ber Logifer, befonders ber von ber ftoischen Schule. Vielleicht kommt aber eben davon der Gebrauch des Bortes fategorifch fur bestimmt ober entscheibend, & B. wenn man eine kategorische Erklarung von Jemanden ver= langt, ober fagt, es habe fich Jemand kategorisch uber etwas erklart. (Die oft vorkommende Schreibart fathe gorifch und Rathegorie ift falich; und ebenso ift es bem alten Sprachae= brauche nicht gemag, wenn man bas lette Wort fur Titel ober Claffe braucht, obgleich diefe Urt bes Musbrucks fich baburch allen= falls rechtfertigen lafft, bag, wenn man die Dinge unter gewiffe Titel ober Claffen bringt, babei immer Begriffe von allgemeinerem Umfange zum Grunde liegen).

Ratharonoologie f. ben folg. Urt.

Rathartik (nicht Ratharktik - von xabaigeir, reini: gen) beift die Logit, wiefern fie ben Berftand von gewiffen Fehlern im Denfen, Urtheilen, Schliegen, uberhaupt im Berknupfen ober Trennen ber Gebanken befreien, mithin unfern Beift gleichsam rei= nigen fann, wenn man ihre Regeln gehörig gefafft hat und anwenbet. Man konnte fie also auch mit Einigen eine Ratharonoo: logie b. h. eine Berftanbesreinigungslehre von xabapos,

rein, vous, ber Berftand, und Loyos, die Lehre) ober beffer eine geiftige Reinigungskunft nennen. S. Denflehre. Rern's Ratharonoologie, ober wie ift Reinmathematik moglich? (Gott. 1812, 8.) ift jenes Wort etwas anders (namlich als Lehre ober Theorie vom reinen Berftande) genommen. - Ratharismus in philologischer Sinficht ift foviel als Purismus. G. b. 2B. Die Ratharfe ber Pothagoreer ift moralifch zu versteben, namlich als Reinigung bes Gemuths von finnlichen Begierden, Uffecten und Leibenschaften burch eine ftreng geregelte Uscetif. G. b. 203. und Buddei diss. de καθαρσει pythagorico-platonica. Salle, 1801.

4. Much in Deff. Unalekten.

Ratholic ober katholisch (catholicus, xaJolizos, pon κατα, nach, gegen ober bezüglich, und το όλον, bas Bange) ift eigentlich, was fich auf ein Ganges bezieht. Dann bebeutet es auch soviel als allgemein, weil Bangheit und Allheit info= fern verwandte Begriffe find, als bas Gange aus allen Theilen zusammengenommen besteht. Daber nannten bie alten Philosophen bie gehn Rategorien auch die gehn katholischen Begriffe. G. Ur= chntas und Rategorem. Sest nimmt man aber biefes Wort gewohnlich in religiofer ober firchlicher Beziehung, indem man ir= gend eine positive Religionsform und die barauf gegrundete Reli= gionsgesellschaft katholisch nennt, ob es gleich gar feine giebt, bie wirklich allgemein unter ben Menschen ware. Man fieht jedoch babei bloß auf die Tendenz ober bas Streben nach Allgemeinheit. Dann ift es aber freilich ein Biberfpruch im Beifate (contradictio in adjecto) von einer romifch = ober griechifch = fatholifchen Religion und Rirche ju fprechen, indem der Beifat eine Particulas ritat bezeichnet, welche die Universalitat wieder aufhebt. ber Menschenwelt mahrhaft allgemein sein ober werben foll, barf fich nicht bloß ale etwas Romifches ober Griechisches anfun= bigen, fondern es muß rein menschlich fein und fann nur unter Diefer Bedingung Schlechtweg fatholisch heißen. Bergl. ben fole genben Urtifel.

Ratholicismus (vom vorigen) mare eigentlich bie Ma= rime, bas, was man fur mahr, mithin fur allgemeingultig halt, auch allgemeingeltend zu machen. Begen diese Marime mare nun Es kame nur barauf an, wie man an fich nichts einzuwenden. bas fur mahr Gehaltene allgemeingeltend ju machen fuchte. Ge= fchah' es burch tuchtige Grunde, fo ware bas gang recht und lob-Jene Marime ware also die der Vernunft felbit, mithin echt philosophisch. Es ift aber bieselbe in ber griechisch = und romifch= katholischen Rirche (vornehmlich in ber lettern, bie, unabhangiger von weltlicher Macht, fich felbst zu einer folchen erhoben hat und in biefer Sinficht eine wirkliche, fowohl geiftliche als weltliche,

Universalmonarchie bilben wollte) gang und gar verfehrt morben, indem man ftatt ber Grunde auch Lift und Gewalt anwandte, um alles, mas man fur gut fand, oder wovon man nur wunschte. daß es die Menschen glauben mochten, allgemeingeltend zu machen. Eine folche Marime ift aber nicht nur wider die Bernunft, alfo unphilosophisch, fondern auch wider die Schrift, mithin unchrift= lich. Denn die Schrift gebietet ausdrucklich, alles (ohne irgend eine Ausnahme) zu prufen. Wenn man aber prufen foll, fo muß man vor allen Dingen nach Grunden fragen, und zwar nach all= gemeingultigen Grunden, ohne dabei das Ergebnig ber Prufung fcon voraus bestimmen zu wollen. Unfehn, Gewalt, Betrug, Berfprechungen, Drohungen und andre Ueberredungsmittel find baber Schlechthin verwerflich. Gine solche Marime ift aber auch, politifch betrachtet, bochft gefahrlich. Denn wie fie die Glaubigen am Ende zum blinden Glauben fuhrt, fo fuhrt fie auch biefelben zum blinden Gehorfam, aber nicht etwa gegen bie Furften, fondern gegen die Priefter, die fich bann nur allzu gern über die Furften stellen und, wenn die Furften ihnen nicht auch blind gehorchen wollen, fie im Namen Gottes in ben Bann thun, die Bolfer gegen fie gufwiegeln und vom Gibe ber Treue entbinden, mithin bie gange burgerliche Ordnung über den Saufen werfen. Darum fagte auch Gregor VII., dem man wenigstens den Ruhm laffen muß, daß er das bofe Princip, welches fich in jener Marime aus= fpricht, mit der hochsten Confequeng durchgeführt hat, mithin bas mahre Ideal eines nach diefem Principe handelnden Dberpriefters gemefen - er fagte im 21. feiner Briefe, gefchrieben an ben Bi= Schof von Mes, bag bie Konige und alle Fursten überhaupt nur auf Unstiften des Teufels (non nisi principe diabolo agitante) Die Gewalt über ihres Gleichen mit blinder Begier und unertraglicher Unmagung erstrebt hatten (super pares dominari coeca cupiditate et intolerabili praesumptione affectaverunt). Und barum ward auch noch gang neuerlich in der wiederhergestellten Sorbonne gu Paris eben biefer Dberpriefter als der mackerfte Bertheidiger bes firchlichen Regiments gepriefen, ber es wohl verbient habe, unter Die Beiligen verfett zu werben (qui disciplinae ecclesiasticae propugnator accerrimus inter Sanctos meruit haberi - heißt es in einer bort vertheidigten Thefe von jenem Gregor). Das ift alfo noch heute der Beift des Ratholicismus, den aber frei= lich die befferdenkenden Ratholiken felbst perhorresciren. Ben fich auch gang neuerlich von folden Ratholiken, und felbst von Rom aus, febr ftarte Stimmen gegen ben unfeligen Preffgefegent= wurf der das frangofische Ministerium unter Rarl X. beherrschen= ben Congregation vernehmen. (Allg. Beit. 1827. Dr. 71. G. 282. und Mr. 72. G. 286.) - Uebrigens veral, Protestantismus,

und Tafdiener's burch mehrmalige Auflagen und Ueberfegungen bekannte Schrift (Protest, und Rathol, aus bem Standpuncte ber Politik betr.) über biefe beiden entgegengefesten Dole nicht nur ber driftlichen, fondern auch ber philosophischen Belt, die ebensomohl als iene ihre Ratholiken und Protestanten bat. Gine etmas fruhere Schrift unter bem Titel: Philosophie (ober wie es in ber Schrift felbft heißt, Logie und Philof.) bes Ratholicismus, von bem Rurften von E. (Ligne) nebft ber Untwort von der Frau Graffin M. von B. (Bruht) und einer Borrebe von Marheinede: aus dem Frangof. überf. (Berl. 1816. 8.) führt einen viel zu bos ben Titel. Denn bie fog. Logif und Philosophie, welche hier als Schildhalterin bes Ratholicismus auftritt, ift fo fcmach, daß fie fogar von einer weiblichen Sand mit leichter Mube gu Boben ge= worfen worben. Indeffen bleibt bie Schrift immer lefenswerth, besonders für gebildete Personen ber bobern Stande. Noch lefens: werther aber ift, auch fur Philosophen und Theologen von Profesfion, Beiller's Beift bes alteften Rotholicismus. Gulib. 1824. 8. Denn hier fieht man recht flar, wie weit der heutige Ratholi= cismus von jenem alteften, alfo eben fo fehr von ber Schrift als von der Vernunft abgewichen. Auch vergl. Coup d'oeil sur la situation actuelle et les vrais intérêts de l'église catholique. Dar, 1825. 8. - Der Ratholicismus und ber Protestantismus. in ihren gegenseitigen Berhaltniffen betrachtet von Joh. Rern. Ulm, 1792. 8. - Cardinal Querini und Professor Riegling für und gegen ben Ratholicismus. Bon J. S. M. Ernefti. Cob. u. Epg. 1827. 8. - Beleuchtung bes romifch = fatholifchen Glaubens. Bon Joseph Blanco Bhite (einem vormal, fathol Geiftlichen, ber in England protestantisch wurde). 2. b. Engl. nach ber 2. Driginalausg. überf. Drest. u. Lpz. 1826. 8. nebft Deff. Rechtfertigung feiner Beleuchtung 2c. U. b. Engl. Cbenb. 1827. 8. - Ratholicismus und Romanismus, im Gegenfate gu einander dargeftellt von einem evangel. Geiftlichen. Dreed, u. Epz. 1827. 8. - Unparteifiche Beleuchtung bes Sauptcharaftere und Grundfehlers bes romifchen Ratholicismus. Bon Mler. Muller (einem Ratholiken). Meigen, 1831. 8. - Die romifch = fathol. Rirche im Berhaltniffe ju Wiffenschaft, Recht, Runft, Wohltha= tigfeit, Reformation und Gefchichte. Bon &. B. Carove (auch einem Ratholiten). Gott. 1827. 8. (Bugleich als 2. Abth, feiner Schrift: Ueber alleinseligmachende Rirche. Fref. a. M. 1826. 8.) nebst Deff. Schrift: Das heißt romifch : fatholische Rirche? Altenburg, 1828. 8. Mit bem aus ber Decretale Unam sanctam entlehnten Ausspruche des P. Bonifag VIII. als Motto: "Subesse romano pontifici, omni humanae creaturae declara-"mus, dicimus, definimus et pronuntiamus, omnino esse de ne-

"cessitate salutis." Darum erklarte auch noch D. Dius VII. in ber feinem Muntius zu Wien 1803 ertheilten Inftruction, es fei eine feste Regel des kanonischen Rechts, "daß die Unterthanen eines offenbar kegerischen Fürsten" — und das sind alle protestan-tische — "von aller Hulbigung, Treue und Gehorsam gegen ihn "entbunden bleiben." Und doch foll ber Ratholicismus eine Stute bes. Thrones fein! Friedrich ber Große, der doch wohl beffer wuffte, mas ben Thron ftust, war hieruber gang andrer Meinung. Er sagt namlich in seinen Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg (G. 80. der Musg. vom S. 1758) wo er von ber Reformation in Bezug auf sein Land handelt: "En regardant la , religion simplement du côté de la politique, il parait que la "protestante est la plus convenable aux républiques et aux mo-"narchies. Elle s'accorde le mieux avec cet esprit de liberté , qui fait l'essence des premières. Car dans un état, où il faut , des négocians, des laboureurs, des artisans, des soldats, des "sujets en un môt, il est sûr que des citoyens, qui font voeu "de laisser périr l'espèce humaine, deviennent pernicieux. Dans "les monarchies la religion protestante, qui ne relève de per-"sonne, est entièrement soumise au gouvernement, au lieu que "la catholique établit un êtat spirituel tout puissant, fècond en "complots et en artifices, dans l'état temporel du prince: que "les prêtres, qui dirigent les consciences et qui n'ont de su-"périeur que le pape, sont plus maîtres des peuples que le "souverain qui les gouverne; et que par une adresse à con-"fondre les intérêts de dieu avec l'ambition des hommes, le "pape s'est vu souvent en opposition avec des souverains sur "des sujets qui n'étaient aucunement du ressort de l'église." Darum preift der große Ronig den preußischen Staat glucklich, daß fein Uhnherr und Vorfahr, Churfurft Joachim II., fich zum Protestantismus manbte. - In ber Schrift: Rofenkrang eines Ratholiten, von S. Ronig (Fref. a. M. 1829. 8.) erflatt fich ber Berf. (auch ein Mitglied ber fathol. Kirche) über biefe Benennung fo: "Der Name fatholisch, ben bie romischefathol. Rirche "behalten und fortgeführt hat, kommt uns als eine graufenhafte "Fronie vor, und ber Spott ber Beltgeschichte über bie Ullge= "meinkirche, ber in den Sallen der getrennten driftlichen Rirchen "und in den losgeriffenen Bergen der aufgeklarten Menschheit wie-"berhallt, ruft eine große Schuld hervor, megen der die Bukunft "ben Batican zur ftrengsten Berantwortung giehen wird." Darum hat man auch ichon langft ben reinen Ratholicismus vom ro= mifchen unterschieden. Drei Thatsachen aber brechen über biefen romischen Katholicismus den Stab auf eine unwidersprechliche Beife: 1. daß es unter Chriften nirgend fo viel Bettler, Rauber,

Morber und uneheliche Rinder giebt, als in romisch = fatholischen Landern; 2. daß feit der frangofifchen Staatsummalgung, Die felbit in einem Reiche ausbrach, wo biefer Ratholicismus Die herrschende. allein beschübte und begunftigte, Religionsform mar, nur in eben folden Landern (Spanien und Spanifch = Umerica, Portugal und Brafilien, Diemont und Reapel) Revolutionen gusgebrochen und von den schrecklichsten Erceffen begleitet gewesen find; und 3. daß man es in Rom fur nothig gehalten hat, gur Stubung bes manfenden Ratholicismus eine moralifch und politisch fo fehr verrufene Gefellschaft, wie die fog. Gefellschaft Sesu, wieder in's Leben gurudgurufen, ungeachtet Taufend gegen Gins zu wetten, baf eben biefe Gefellschaft ben Ratholicismus endlich gang herunterbringen wird. Bergl, auch noch bie neueste Schrift von Carave: Die letten Dinge bes romifchen Ratholicismus in Deutschland. 1832. 8. - Bum Schluffe biefes Urtikels will ich noch bas Ur= theil einer geiftreichen Ratholifin über ein Sauptbogma ihrer Rirche (baf namlich außer diefer Rirche fein Seil fei) anführen, gum Be= weise, wie febr ber Glaube an biefes Dogma auch ichon beim weiblichen Geschlechte gefunten ift. "La première chose qui "m' ait repugné dans la religion que je professais avec le "sérieux d'un esprit solide et conséquent, c'est la damnation , universelle de tous ceux, qui la méconnaissent ou l'ont ignorée. Lorsque, nourrie de l'histoire, j'eus bien envisagé "l' étendue du monde, la succession des siècles, la marche des "empires, les vertus publiques, les erreurs de tant de nations, "je trouvai mesquine, ridicule, atroce l'idée d'un créateur, qui livre à des tourmens éternels ces innombrables indi-"vidus, faibles ouvrages de ses mains, jetés sur la terre au "milieu de tant de perils et dans la nuit d'une ignorance, dont sils avaient dejà tant souffert. Je suis trompée dans cet ar-"ticle, c'est évident; ne le suis-je pas sur quelque autre? . Examinons. Du moment, où tout catholique a fait ce raisonnement, l'église peut le regarder comme perdu pour elle. Je "conçois parfaitement, pourquoi les prêtres veulent une soumis-"sion aveugle et prêchent si ardemment cette foi religieuse qui "adopte sans examen et adore sans murmure. C'est la base "de leur empire; il est détruit dès qu'on raisonne." Chen fo rasonnirt sie nachher über l'absurdité de l'infaillibilité. S. Mémoires de Mad. Roland. T. I. p. 76. -Daß übrigens der Ratholicismus überhaupt viel alter als die fa= tholifche Rirche und auch auf bem Gebiete ber Philosophie herr= schend gewesen sei, hat der Berf. biefes B. B. in feiner Ubh. de catholicismo et protestantismo philosophico (Ppz. 1829, 4.) ermielen.

.

Rauf und Verkauf (emtio venditio) ift eine besondre Art bes Taufchvertrags, indem namlich babei Gelb (f. b. 98.) als allgemeines Tauschmittel ober Werthmeffer Die Stelle beffen pertritt, was fonft als Mequivalent fur die zu erkaufende Sache gegeben werden muffte. Die allgemeinen Bebingungen der Rechts= gultigkeit der Vertrage gelten also auch hier. S. Vertrag. Die bekannten Rechtsfragen, ob Rauf Miethe breche und ob eine Ber= legung über die Halfte (laesio ultra dimidium) ben Rauf ungultia mache, muffen nach bem ftrengen Naturrechte verneint werben. Denn mas bas Erfte betrifft, so kann ein fruher mohlerworbnes Recht durch eine spatere Berhandlung mit einem Dritten nicht vernichtet werden. Es muß also entweder bei Abschließung des Miethvertrags ausbedungen werden, daß ein funftiger Raufvertrag denselben aufheben folle, oder das positive Gefes muß dieg als eine allgemeine Regel aussprechen, nach der fich bann jeder Burger zu richten hat. Was das Zweite betrifft, fo wird ber Rauf nur dann ungultig, wenn Jemand betruglicher ober gewaltsamer Weise um die Salfte des Werthe der gekauften oder verkauften Sache verlet worben; was nicht immer der Kall fein muß. Denn es kann Jemand absichts lich fur eine Sache weniger fobern ober mehr geben, als fie eigent= lich werth ift. Wenn jedoch das positive Geset aus Rucksichten der Billigkeit und Rlugheit hiebei beschrankende Bestimmungen macht, so ist bagegen nichts einzuwenden. Es war hier nur vom naturlichen Rechte die Rede. Uebrigens fann nach biefem Rechte alles gekauft und verkauft werden, mas unter ben Begriff bes Gi= genthums fallt, mit Ausnahme des ausschließlich Personlichen, also auch ber Derfon felbit. G. b. 28.

Rauftisch (von zaveiv = zaieiv, brennen) heißt eigentlich brennend oder agend, wird aber bilblich vom Wiße gesagt, wenn er eine ftarke fatprische Rraft hat und daher ben, welchen er trifft, gleichsam wie Feuer afficirt. Im Deutschen fagt man auch bafur beißender oder schneidender Bis. Die Rauftif als Mebkunft ge-

bort nicht hieher. Bergl. Dig.

Rangler (Unton August, auch Abalbert) fruher Privatdocent zu Salle, jest Prof. der Philos. zu Breslau, hat ff. Schrifs ten herausgegeben, in welchen er überhaupt nach schellingscher Weise philosophirt, indem er seine philosophische Weltanschauung als einen aus der Transscendentalphilosophie wiedergebornen Dogmatismus ober auch als eine von dem Bewufftsein absoluter Freiheit begleitete Erkenntnig des Objects bezeichnet: Ueber die Natur und Bestim= mung des menschlichen Geistes. Berl. 1804. 8. - Beitrage gur fritischen Geschichte ber neuern Philosophie. Salle, 1804. 8. (Much unter dem Titel: Toee ber ichellingichen Philosophie ober Thee ber Construction des Universums). - Einleitung in bas Studium der

Philosophie. Brest, 1812, 8. - Grundfate ber theoret, und praft. Philosophie. Brest, u. Salle, 1812. 8.

Reltische ober celtische Beisbeit f. Ebba.

Rempis f. Thomas a Rempis.

Rennzeichen ftebt zuweilen fur Merkmal (nota) überhaupt, gumeilen aber fur Rriterium ber Dahrheit. G. Merkmal und Rriterium.

Reratine (von zegas, bas horn - zegatern scil. Inrnoic, quaestio de cornibus) die Bornerfrage. S. b. D.

Rertous f. Cercons.

Rern (30b.) geb. 1756 gu Geiflingen bei Ulm, feit 1782 Prof. der Log. und Metaph. am Symnasium zu Ulm, feit 1790 auch Prediger im Munfter bafelbft, hat unter andern auch folgende philosophische (meift nach Rant's Unfichten verfasste) Schriften herausgegeben: Der Menich, in Borlefungen an Berichiebne. Nurnb. 1785. 8. (B. 1.). - Briefe fiber bie Dent : Glau= bens = Red = und Prefffreiheit. Ulm, 1786 (5), 8. - Die Lehre von Gott nach den Grundfagen der fritischen Philosophie. Ulin, 1796 (5). 8. - Berfuche über bas Borftellungevermogen, über die Sinnlichkeit, den Verstand und die Vernunft. Ulm, 1796. 8. - Die Lehre von der Freiheit und Unfterblichkeit der menfch= lichen Seeft, nach ben Grundsagen der kantischen Philosophie. Ulm, 1797 (6) 8. - Leitfaben zum Unterricht in der Erfahrungs: feelenlehre. Ulm. 1797. 8. - Die im Urt. Ratholicismus angeführte Schrift von ihm ift mehr theologisch-polemisch, ais phi= losophisch.

Rern (Bilh.) geb. 17 \*\* zu Luneburg, Doctor und Privat= lehrer der Philos. ju Gottingen, hat folgende philosophische Schrifs ten herausgegeben: Programma zur Philosophie. Gott. 1802. 8. (Rein gewohnliches Programm, fondern eine Urt von Ginleitung in die Philosophie, mehr als 300 Seiten fullend). - Gnoseologie. Gott. 1803. 8. - Theorie des allgemeinen Bolferrechts. Gott. 1803. 8. — Vera origo trium generum ratiocinationum mediatarum. Gott. 1806. 8. - Unalpfe bes Grundes ber fritifchen Transcendentalphilosophie. Gott. 1806. 8. - Metamathematif. Gott. 1812. 4. - Ratharonoologie, oder wie ist Reinmathematik moglich? Gott. 1812. 8 .- Lehrbegriff ber Metagnostit und Theorie der Methoden fur diefelbe; nebst einer fliggirten Geschichte der metagnostischen Methoden von Sokrates bis jest. Gott. 1815. 8. — — Bon einem andern Rern (B. S. L.) ift: Mythotheologie ober Berfuch einer Traverfion ber mofaischen Schopfungegeschichte, in Bergleich der heibnischen Gotterlehre, mit Rudficht auf Physik und

Etymologie. Pappenheim, 1807. 8.

Rette (hermetische ober goldne) f. Bermes Trismegift.

Rettenschlusse im weitern Sinne find alle aus andern Schlussen als Gliebern zusammengesette Schlusse, besonders wenn die Zusammensetzung etwas versteckt ift. Im engern Sinne aber versteht man barunter die sog. Soriten. S. b. D.

Ret ... f. hinter Ren ...

Reuschheit ift nicht bloge Enthaltung vom Beischlafe, wie man gewohnlich bas Reufchheitsgelubbe verfteht, burch melches fich Jemand bem ehelosen Stande widmet. Denn man fann in der Che fehr feusch und außer der Che, felbst ohne Beischlaf, Bielmehr ift Reufchheit eine Gefinnung und febr unteusch fein. Handlungsweise, welche alles, was fich auf bas Geschlechtsverhaltniß bezieht, mit einer Urt von beiliger Scheu betrachtet. Es giebt baber eine breifache Urt ber Reufchheit, in Wedanken, in Mor= ten und in Werken. Die erfte aber muß ben übrigen gum Grunde liegen, wenn fie wirklich unter den Begriff ber Tugend fallen fol-Wer feine Phantafie nicht rein von unguchtigen Bilbern halt, fann nicht feusch im vollen . Sinne bes Bortes genannt werben und wird auch bann bald zur Unkeuschheit in Worten und Werken übergehn. Daber ift vielleicht unter Ullen, die bas Reuschheits= gelubbe abgelegt haben, nicht ein Einziger, ber es gehalten. Denn eben wenn bein Menschen etwas verfagt ift, ftrebt er (nach bem bekannten Nitimur in vetitum semper cupimusque negata) am meiften banach; und fann er es bann nicht in ber Wirklichfeit erlangen, fo weidet er fich wenigstens am Bilbe. Und dieg ift wohl auch bie Sauptquelle ber unnaturlichen ober ftummen Gunden, bie in ben Rloftern gewohnlich begangen werben.

Renferlingk (herm. Wilh. Ernft von) ftubirte in Ros nigeberg, Gottingen und Beidelberg, wo er fich auch 1819 habilis tirte und vornehmlich im Geifte Berbart's zu philosophiren fchien. Spater ging er nach Berlin und schloß fich bafelbft Begel'n an. Wenn ich nicht irre, ift er auch außerord. Prof. ber Philof. an ber bortigen Universitat geworben. Bis jest hat er ff. Schriften herausgegeben: Bergleich zwischen Fichte's System und bem bes Srn. Prof. Herbart. Ronigeb. 1817. 8. - Diss. de vera liberae voluntatis significatione. Heidelb. 1819. 4. - Metaz phyfit, eine Stigge, gum Leitfaden fur feine Bortrage. 1819. 8. - Entwurf einer vollständigen Theorie ber Unschauungs: Ebend. 1822. 8. — Speculative Grundlegung von Religion und Rirche, oder Religionsphilosophie. Berl. 1824. 8. -Sauptpuncte zu einer wiffenschaftlichen Begrundung ber Menschens fenntnig, oder Unthropologie. Berl. 1827. 8. - Die Wiffen= schaft vom Menschengeiste ober Psychologie. Berl. 1829. 8. -In biefer Schrift fagt er fich gemiffermagen von Berbart los, indem er fich burch beffen leere atomistische Abstraction (?) nicht

befriedigt finde. — Auch hat er eine politische Schrift über Reprasfentation, Reprasentation Berfaffung 2c. (Gott. 1816. 8.) herauss

gegeben.

Reberei ift ein unphilosophischer Begriff. Denn weil darunter nichts weiter zu verstehn, als eine vom Rirchenglauben abweichende Meinung oder Lehre, der Rirchenglaube aber fur bie Philosophie nicht als Rriterium ber Wahrheit oder Kalschheit eines Sabes gelten kann: fo weiß die Philosophie gar nichts von Regern und Regerei, obwohl fie felbst haufig in den Werdacht ber Reberei verfallen ift. Unter ben fogenannten Regern aber hat es auch man= chen philosophischen Ropf gegeben. Wiefern baber manche Regerei aus einem Philosopheme hervorgegangen ober mit philosophischen Grunden unterflust oder meniaftens in ein philosophisches Gemand gefleibet worden: insofern muß auch die Beschichte ber Philosophie von folden Regereien einige Kenntnif nehmen. Bor allem aber muß die Philosophie felbst den Sag verwerfen, daß die Regerei etwas Strafbares ober Berdammlich. fei und bag es baber auch Repergerichte geben muffe, welche über bas Berbrechen ber Regerei zu urtheilen haben. Denn nach biefem Grundfate tonnte leicht die gange Wiffenschaft in Gefahr kommen, mit Bann und Interdict belegt zu werden. Gie protestirt und appellirt baber aus allen Rraften gegen jenen Sat, um ihre Gelbftanbigfeit und Frei= beit als Wiffenschaft ber Vernunft zu behaupten. S. auch Den !freiheit. Db übrigens bas 2B. Reber von den Ratharen ober Gagaren (einer im 11. Ih. aus der Rrimm, die auch Bagarei genannt wird, nach Westen vordringenden Secte) herkomme, ift ungewiß. Es konnte wohl auch von Saretiker gebildet fein. S. Barefe. Dagegen leiten Manche bas Wort Reger von ei= nem altbeutschen Zeitworte fagen ober fagen = falfch ober bos fein, her; wovon auch die Rate als ein falfches ober bofes Thier ihren Namen haben foll. Sonach wurde Reger urfprunglich einen falschen ober bofen Menschen bedeuten; und biefer Begriff ware bann auf ben angeblich Friglaubigen übergetragen worben, weil man in dem Wahne ftand, der angebliche Irrthum fomme aus einem schlechten Bergen. — Wegen der Frage, ob die Philosophie die Quelle aller Regereien fei, vergl. Tertullian und die bort angeführten Schriften. — Uebrigens ift es mertwurdig, bag in ben Lettres de Saint Pie V. sur les affaires religieuses de son temps en France (Par. 1826. 8. - bestehend aus 39 Briefen, geschrieben von 1567 bis 1572, dem Sahre der parifer Bluthochzeit) überall ber Grundsat ausgesprochen ift: "De ne cesser de pour-"suivre les hérétiques qu'après avoir tous détruits, de ne pas même épargner les prisonniers de guerre." Daß baburch jenes schauberhafte Blutbad (welches noch jest von manchen Katholiken

als eine rigueur salutaire gepriefen wird, ob es gleich ber fatholi= ichen Rirche felbst mehr geschabet als genütt hat) mit berbeigeführt worden, leidet feinen Zweifel. Denn es befinden fich auch Briefe an Karl IX. und Katharine von Medicis darunter, welche benfelben Grundsat aussprechen. Go schreibt ber Papft unterm 17. Det. 1569 an Lettere: "Gardez-vous de croire, que l'on "puisse faire quelque chose de plus agréable à dieu que de persécuter ouvertement ses ennemis [c'est-à-dire, les héré-"tiques] par un zèle pieux pour la religion catholique." aber die Briefe echt feien, leidet auch feinen Zweifel. frangosische Uebersetzung derselben ift mit wortlicher Treue nach der lateinischen Ausgabe vom S. 1640 gemacht, welche Frang Gou= bau, Secret, des Marqu, de Castel Rodrigo, Besandten bes R. Philipp IV. in Rom veranstaltet hat, wo er diese Briefe vorgefunben hatte. Gie find baher auch nicht besavuirt worden, weil man jenseit folche Marimen fur recht und gut halt, ungeachtet fie eben fo ungerecht als unchriftlich And. Wie kann daher Mubin in fei= ner Histoire de la Saint-Barthélemy (Par. 1826. 8.) behaupten, bag nur Rachsucht und Politik, nicht religiofer Fanatismus, Ur= fache jener Grauelthat mar, zu welcher fich bie Morder durch Fa= ften und Beten vorbereiteten und wegen ber man in Rom ein jubelndes Te deum fang? Freilich mischte sich auch Rachsucht und Politik in's Spiel. Aber mas ist bas fur eine Religion, Die fo etwas bulbet und gut heißt?

Riefewetter (Joh. Gottfr. Rarl ober Chriftian) geb. 1766 gu Berlin, feit 1792 Prof. der Philos. und feit 1798 insonderheit ord. Prof. der Logif am Collegium medico-chirurgicum daselbst, geft. 1819 — hat fich vorzüglich durch Erlauterung ber kantischen Philos. verdient gemacht. Seine philos. Schriften find: Ueber ben ersten Grundsatz der Moralphilos. Lpz. und Halle, 1788 — 90. 2 Thle. 8. (Der 1. Th., welcher Berl. 1791. wieder aufgelegt wurde, enthalt auch eine Ubh. über die Freiheit von Jakob, und ber 2. eine Darstellung und Prufung bes fantischen Moralprincips). - Grundriß einer reinen allgemeinen Logif nach fantischen Grundfagen, nebst einer weitern Auseinandersetzung. Berl: 1791. 8. U. 2. in 2 Bben. Ebend. 1795-6. U. 3. des 1. Th. 1802. U. 2. des 2. Th. 1806. - Bersuch einer fasslichen Darftellung der wichtig= ften Wahrheiten der neuen (fant.) Philos. Berl. 1795. 8. U. 2. Dazu als Th. 2. Berf. e. f. D. ber fant. Rritik der Ur= theilser. 1803. womit zugleich bie 3. 2. bes 1. Th. verbunden war. Die 4. U. erschien unter bem Titel: Darftellung ber wich= tigften Wahrheiten der frit. Philos. nebst einer Lebensbeschr. des Berf. von Chiti, Gfr. Flittner. Berl. 1824. 2 Abtheill. 8, (Enthalt auch eine Uebersicht der Literatur der kantischen Philosophie).

- Muskug aus Rant's Prolegomena ic. Berl. 1796. 8. - Logik gum Gebrauche fur Schulen. Berl. 1797. 8. U. 2. Ept. 1814. - Prufung ber herderichen Metakritik zur Kritik ber rein. Bern. Berl. 1799-1800, 2 Thie, 8. - Fasiliche Darftellung ber Erfahrungsfeelenlehre, Samb, 1806. 8. U. 2. unter bem Titel: Rurger Abriß der Erfahrungsseelenlehre. Berl. 1814. 8. — Lehrbuch der Hobegetik. Berl. 1811. 8. — Auch gab er zugleich mit R. F. Fifcher feit 1794 ju Berlin eine neue philos. Bibliothet beraus. die aber feinen langen Bestand hatte, besgleichen mehre Huffate in verschiednen Zeitschriften. Seine mathematischen Schrif= ten, fo wie eine von ihm herausgegebne Reifebeschreibung, gehoren nicht bieber.

Rimbrifche ober cimbrifche Beisheit f. Ebba.

Rinber f. Eltern, auch Baife. Rindereinfalt f. findlich.

Rinberfrage f. Untwort. Rinderlosigkeit in Bezug auf die Che f. Chescheidung. Rindermord (infanticidium, τεχνοσφαγία - letteres nicht zu verwechseln mit renvoququa, welches Kinderfrefferei bedeutet) im weitesten Sinne ift absichtliche Tobtung eines Rindes über= baupt - im engern absichtliche Tobtung bes eignen Rindes und im engften absichtliche Tobtung bes eignen unehelichen Rindes von feiner Mutter gleich nach ber Geburt, fei es zur Berheimli= chung ber Schwangerschaft ober gur Befreiung von ber Laft ber Erziehung eines folchen Rindes. Unftreitig ift diefe Sandlung ebensowohl als die absichtliche Todtung eines Erwachsenen eine grobe Rechtsverlegung, wenn auch das Rind ein uneheliches ware. Grund, burch welchen Rant in feiner Rechtslehre biefe Bandlung als nicht strafbar nach dem Staatsgesetze barzustellen sucht — weil namlich ein uneheliches Rind sich wider Wiffen und Willen bes Staate, gleichsam wie eine verbotne Baare, in ben Staat einge= schlichen habe - ift ungereimt, ba ein folches Rind weder mit einer Waare verglichen noch als sich etwas Einschleichendes bargestellt werden kann. Es hat, obwohl noch unmundig, alle Menschenrechte gleich munbigen Personen. S. munbig. Doch fann ber Mord eines neugebornen Rindes von Seiten einer unehelich Beschwanger= ten barum nicht so hart, wie ein andrer Kindermord, bestraft werben, weil die Bebarende sich bann gewohnlich in einem burch Ungft und Schaam herbeigeführten Buftande ber Befinnungelofig= feit befindet, folglich ihre That nicht als burchaus freiwillig (tainquam actio plene voluntaria) angesehen werden fann. Gine gute Monographie über biefen Gegenstand hat I. G. Schloffer unter bem Titel herausgegeben: Die Budbianer; eine nicht gekronte Preisschrift über die Frage: Die ift ber Rindermord zu verhindern,

ohne bie Unzucht zu befordern? Bafel, 1785. 8. - Desgl. G. D. Gans unter bem Titel: Bon bem Berbrechen bes Rinbermorbs. hannov. 1824. 8. - Der religiofe Rindermord b. h. die abfichtliche Tobtung eines Rindes (meift bes eignen) um es ben Gots tern zu opfern, ift eine Frucht des robesten Aberglaubens, und follte vielmehr irreligios genannt werben. Denn die Religion fann nimmer ein folches Opfer beifchen. - Dag die Ubtreibung einer un= reifen Leibesfrucht nicht als Rinbermord zu betrachten und zu be= ftrafen fei, verfteht fich von felbft, da ein folche Frucht noch fein perfonliches Befen ift. S. Embryo.

Rinderunschuld f. findlich.

Rindervater (Chfti. Bict.) geb. 1758 zu Neuenheiligen in Thuringen, Doct. ber Philof., feit 1790 Paftor ju Pobelwis bei Leipzig, feit 1804 Generalsuperint. zu Gisenach, geft. 1806. Er hat unter andern auch folgende philosophische (meift im Beifte ber kantischen Rritik verfasste) Schriften berausgegeben: An homo, qui animum neget esse immortalem, animo possit esse tranquillo. Epg. 1785. 4. Spater beutsch unter bem Titel: Giebt es unerfcutterliche Beruhigung in Leiden ohne ben auf Moralitat gegrunbeten Glauben an Die Unfterblichkeit? In Feft's Beitragen gur Beruhigung zc. Epz. 1797. St. 2. G. 83 ff. - Gefprache über das Wefen der Gotter, in brei Buchern, aus bem Lat, bes M. I. Cicero überfest, mit philoll. und philoff. Unmeret. und 216handll. Zurich u. Lpz. 1787 — 91. 3 Thie. 8. Nachher gab er auch das Driginal heraus. Lpz. 1796. 8. - Adumbratio quaestionis, an Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus. Lps. 1789. 4. - Cfeptische Diglogen über die Bortheile der Leiden und Die bermartigfeiten biefes Lebens. Lpg. 1788. 8. - Philosophisch= politischer Bersuch über den Lurus. Mus dem Frang, des Abbe Epg. 1789. 2 Thie. 8. - Geschichte der Pluquet überfest. Wirkungen der verschiednen Religionen auf Die Sittlichkeit und Gludfeligkeit des Menschengeschlechts in altern und neuern Beiten. Mus bem Engl. bes D. Eduard Ryan überf. und mit Unmerte. und Abhandll. vermehrt. Lvz. 1793. 8. - Much finden fich in Cafar's Denkwurdigkeiten ic. Feft's Beitragen ic. mehre phis losophische Auffabe von ihm. — Gine Charakteriftik deffelben gab R. G. Schelle in Wieland's N. beut. Merk. 1806. S. 6. u. 7.

Rindlich heißt fowohl, mas ben Rindern felbst eigen ift, ohne jedoch einem Ladel zu unterliegen, wie findliches Alter, findlicher Frohfinn, als auch, mas bei altern Personen jenem abnlich ift, wie wenn man folden Perfonen einen findlichen Sinn ober ein findliches Gemuth überhaupt beilegt. wird babei vorausgefest, bag bas Gemuth eines Erwachsenen noch Rinetif 601

fo unbefangen und unverborben fei, wie bas Gemuth eines Rindes; meshalb man auch in beiberlei Sinficht von findlicher Ginfalt und Unichuld fpricht. Gine folde Unichuld konnte nun freilich gar nicht fattfinden, wenn die Behauptung einiger Theologen Grund hatte, bag alle Rinder in Gunben empfangen und geboren feien. Allein ba bas Empfangen und Geborenwerben boch an fich nichts Gundhaftes ist und ba auch keine Erbsunde im eigentlichen Sinne stattsinden kann (f. Erbsunde): so kehrt fich der alle gemeine Sprachgebrauch mit Recht nicht an Diese theologische Grille. fo wie fich auch ber Stifter bes Chriftenthums nicht baran gekehrt bat. Denn er ftellt bie Rindlein fogar als Mufter fur bie Ermachs fenen auf und fobert biefe auf, jenen abnlich ju werben. Matth. 18, 3. Marc. 10, 14. 15. Freilich bauert jene Unschuld ber Rinder auch nicht lange, ba überall bas Bofe auf fie lauert. Der Beitpunct aber, wo die Unschuld verloren gehe, tafft fich nicht bestimmen, indem er nach Berfchiedenheit der Gubjecte und ber Umgebungen fruber ober fpater eintreten fann. - Bom Rindlichen ift jeboch bas Rinbifche ju unterscheiben, welches immer im Schlechtern Ginne genommen wird, es mag auf Rinber felbft ober auf Erwachsene bezogen werden, wie findischer Eigensinn, Leichtfinn, Unverstand zc. Daher sagt man auch von alten Leuten, baf fie wieder findisch (nicht findlich) werben.

Rinetik (von zever, bewegen, daher zenfoig, die Bewes gung) fann fowohl eine Bewegungslehre als eine Bemes gungefunft bedeuten, je nachdem man zu dem Abjective zernτικη hinzudenkt επιστημη (scientia) oder τεχνη (ars). S. Be; wegung und Bewegungstehre. Wenn man in der Mehr= gabl von kinetischen Runften spricht, so versteht man baruns ter borzugeweife biejenigen, welche burch fcone und ausbruckspolle. mithin afthetifch = wohlgefallige Bewegungen bes menschlichen Rors pers barftellen und baber auch mimifche Runfte genannt merben. G. Mimit, In Unsehung bes 2B. zernoig ift aber noch zu bemerken, daß die alten Naturphilosophen es nicht bloß in der engern Bebeutung fur Bewegung im eigentlichen Ginne (vooa) fondern auch in der weitern Bedeutung fur Beranderung (uera-Boly) brauchen. Zene nennen fie baber bestimmter zienois ober μεταβολη κατα τοπον. Ihre Frage nach der ersten Ursache der Bewegung (το πρωτον κινουν) hat also eigentlich die Bedeutung: Welches ift ber Urgrund ber Beranderung (bes Entftehens und Bergehens, oder überhaupt bes Werbens) in ber Welt? Diefen Grund fuchten fie bann nach ihren anderweiten Unfichten entweder in einer Intelligenz (einem gottlichen Wefen, wie Unaragoras, Plato, u. U.) ober in gemiffen Naturkraften, auch wohl in einem zufal=

ligen Busammenftogen ber Glementartorper (wie Seraflit, Em=

pedofles, Epifur u. U.). G. diefe Mamen.

Ring (William) Bischof von Dublin, ein Zeitgenoffe von Bante und Leibnig, hat fich blog durch eine Schrift über ben Ursprung des Uebels (de origine mali. Lond. 1702. 8. nachae= druckt Brem. 1704. 8. nachher auch in's Englische von Law über= fest) befannt gemacht. Er fuchte namlich in berfelben zu beweisen, baß es schon von Ewigkeit her im gottlichen Berftande ober im Systeme der gottlichen Ibeen (nach Plato) oder ber Entitaten (nach den Scholaftifern) eine nothwendige und wesentliche Ber= schiedenheit ber Dinge, also auch einen Gegensat zwischen Schicklichkeit und Unschicklichkeit, Proportion und Disproportion, Schon= beit und Safflichkeit, Recht und Unrecht zc. gebe; und ebendaburch wollt' er Gott wegen der Bulaffung des Uebels in der Welt recht= fertigen. Diese Schrift machte so viel Auffehn, bag fie nicht nur Leibnis in feiner Theodicee und Bante in feiner Réponse aux questions d'un provincial berudfichtigte, fondern auch Dif Graham ihren Treatise of the immutability of moral truth bages gen richtete.

Kinker (J.) ein hollandischer Philosoph unster Zeit, der sich hauptsachtich durch Verpflanzung der kantischen Philosophie auf vaterländischen Voden ausgezeichnet hat. S. Essay d'une exposition succincte de la critique de la raison pure de Mr. Kant, par Mr. Kinker, trad, de hollandais par J. le Fr. Umft.

1801. 8.

Rirche (wahrscheinlich von zvoiazy, dominica, eine bem Herrn b. h. Gott geweihete Gemeine ober Berfammlung - Exxlyσια, ecclesia - bann auch der Berfammlungsort) ift eigentlich jede offentliche Religionsgesellschaft, wiewohl man gewohnlich nur die chriftliche fo nennt und Manche fogar bloß die romisch = katho= lische so nennen wollen. Der nachste Zweck einer solchen Gefell= schaft ift die außere Darstellung ber Religion, die an fich nur etwas Inneres (Richtung bes Gemuths auf bas leberfinnliche und Ewige) ift, unter einer bestimmten Form ber Gottesverehrung, alfo Gul= tus; ihr hoherer Zweck aber die moralisch = religiose Ausbilbung bes Menschen, damit er ein wurdiger Burger bes Simmelreichs ober bes sittlichen Gottesreichs werbe. Nennt man biefes Reich felbft eine Rirche, fo wird biefe burch ben Beifat ber unfichtbaren (eccl. invisibilis) naber bezeichnet, um fie von jener in die Sinne fallenden Religionsgesellschaft, welche ebendarum die sichtbare (eccl. visibilis) heißt, zu unterscheiden. Die Rirche ift baber fei= neswegs einerlei mit bem Staate (f. b. B.) obgleich mit biefem fo innig vereinbar, daß beide fich gegenseitig unterftugen, burchdringen und beleben konnen. In Unsehung der Große ihres Um=

fangs, fo wie in Unsehung ber Baht ihrer Glieber konnen beibe Gesellschaften ein fehr verschiednes Berhaltnig zu einander haben. To daß bald die firchliche großer und zahlreicher als die burgerliche. bald biefe großer und gablreicher als jene ift. Es fann baber auch Eine Rirche mehre Staaten umfaffen, fo wie umgekehrt Ein Staat mehre Rirchen in fich Schließen kann. Doch ift es immer als ein Bortheil fur ben Staat angufehn, wenn beffen Burger Glieber einer und berfelben Rirche find, weil bie meiften Rirchen einander feindfelia abitofen und baber leicht Zwiespalt unter ben Burgern erregen, wenn biefe perschiebnen Rirchen anhangen. Darque folgt aber feinesmegs, bak irgend eine geiftliche ober weltliche Macht befugt fei, Semanben gum Beitritte zu einer Rirche zu nothigen; vielmehr muß es jedem freis ftehn, sich zu berjenigen Kirche zu halten, die feinem moralische religiofen Bedurfnisse am meisten zusagt. Seber 3wang, der in biefer Sinficht ausgeubt werben mochte, mare Berlegung bes Reche tes ber Dent = Blaubens = und Bewiffensfreiheit. S. biefe Artifel und die nachstfolgenden. - Manche theilen die Rirche auch noch ein in die ftreitende (auf ber Erde) die leidende (im Regefeuer) und die fiegende ober triumphirende (im Simmel); auf welche Eintheilung sich auch die breifache Krone bes Papites beziehen foll. Doch beziehen Undre biefe Dreifachheit auf Erbe. Simmel und Solle, weil ber Papft auch die Macht haben foll. Seelen aus der Bolle zu erlofen. Es ift nur fchlimm, bag nach ber Verficherung rechtglaubiger Ratholiken auch viel papftliche Gees len fich in der Holle befinden sollen. - Uebrigens nennt man auch Die größern Gebaube, welche zum firchlichen Gebrauche bestimmt find, Rirchen (ftatt Tempel - f. b. 2B.) die fleinern aber Rapellen, die auch jenen angebaut fein ober gur Geite fteben ton= Un jene benkt man auch, wenn vom Rirchenstple bie Rebe ift. S. d. 23.

Rirchenbann und Rirchenbufe f. Bann, Bufe

und Rirchenzucht.

Rirchencerimonien f. Rirchengebrauche.

Rirchendiener f. Rirchenglieder. Rirchenform f. Rirchenverfaffung.

Rirchengebaube f. Rirchenguter und Rirchenftyl. Rirchengebrauche ober Rirchencerimonien (ritus sacri s, ecclesiastici) find alle in der Rirche eingeführte und auf die öffentliche Gottesverehrung bezügliche Sandlungen ober Keiers lichkeiten, wie Taufe und Ubendmahl, ober die Feier gewiffer Tage (Sonn= und Festtage) burch religiose Bersammlungen, Reben, Ge= bete, Gefange, Umgange 2c. Es gehort also dahin die ganze kirch= liche Liturgie (von Lectos, offentlich, und egyor, das Werk öffentlicher Dienst). Daß biefelbe nicht unabanderlich fei, leibet

keinen Zweifel. Bielmehr wird fie, wie alles Menschliche, von Beit zu Beit ber Berbefferung bedurfen. Diefe Berbefferung aber fann nicht beliebig von diesem ober jenem Rirchengliede (auch nicht vom Dberhaupte ber Rirche ober des Staats) anbefohlen werden, fondern ift Sache der freien Ueberzeugung und Bereinbarung ber

Glaubigen. S. Rirchenverbefferung.

Rirchengefang f. Rirchenftyl. Rirchengesete (canones ecclesiastici) fonnen nur Bestimmungen in Bezug auf ben Gottesbienft ober die außere Got= tesverehrung in einer Religionsgesellschaft, fo wie in Bezug auf außere Bucht und Ordnung enthalten. Wollen fie mehr festsetzen, z. B. was man glauben und nicht glauben, ober wie berjenige bestraft werden foll, der nicht glaubt, was er foll: fo greifen fie in die Rechte des Gewiffens und felbst bes Staates ein. Denn nur ber Staat kann strafen', nicht die Rirche; und auch jener kann nur verbrecherische Handlungen, nicht bloße Meinungen oder Ge= finnungen bestrafen. G. Rirche und Staat, auch Strafe. Es ift baber ein febr richtiger Grundfat, daß die Rirche nicht nach Blut durste (ecclesia non sitit sanguinem). Leider hat aber die Rirche fehr oft diefen Grundfat übertreten und felbst ben Staat zur Verletung beffelben aufgefodert. S. Regerei.

Rirchengewalt (potestas ecclesiastica) ist feine gwin= gende, wie die Staatsgewalt, fondern bloß eine ziehende und bils Diejenigen alfo, welchen bie bende, mithin disciplinarische. Rirchengewalt anvertraut ift, follen fich nur moralisch = religioser Motive bedienen, um die Bergen der Menschen zu gewinnen und zu lenken; fie follen nur lehren, predigen, ermahnen, erbauen, wie es auch die Stifter ber driftlichen Rirche (Befus und die Apostel) Ebendarum foll die Kirchengewalt sich auch nur gemacht haben. auf geistliche Dinge beschranken, foll nicht eingreifen in bas welt= liche Regiment, weil fie bann anmagend (usurpatorisch) wird.

Rirchenrecht und Rirchengucht.

Rirchenglaube (fides ecclesiastica) ift eine Difchung des Bernunftglaubens mit irgend einem hiftorifchen oder positiven Religionsglauben. Wenn nun bas rationale Element in einem ge= gebnen Rirchenglauben vorwaltend ift, fo eignet er fich mehr gur allgemeinen Unnahme, als wenn baffelbe vom hiftorischen oder pofi= tiven Elemente fo verdunkelt oder erflickt ift, daß man es kaum noch in demfelben erkennt. Denn aledann erscheint ber Rirchen= glaube vielen Gebildeten ale bloger Aberglaube und verleitet fie eben= badurch zum Unglauben. Hieraus allein erklart fich das fonft febr auffallende Phanomen, daß in Landern, wo der katholische Rirchen= glaube herrschend ift, weit mehr Unglaubige (felbft folche, bie Gott und Unsterblichkeit schlechthin leugnen) sich finden, als in protestan-

tifthen Lanbern. Denn jener Rirchenglaube hat im Laufe ber Beis ten fo viel willfürliche und zum Theile gang phantaftische, ben Flarften Mussprüchen ber Bernunft und ber Schrift widerstreitenbe, Menschensabungen in fich aufgenommen, daß es schwerlich irgend einen nur leiblich unterrichteten und uber moralifch = religiofe Gegen= ftanbe nachbenkenden Ratholiken giebt, ber alles glaubte, mas bie Rirche glaubt ober geglaubt wiffen will. G. Ratholicismus. Der fatho= lifche Rirchenglaube fann baber tros feiner angeblichen Allgemeinheit ober Ratholicitat nur benen gufagen, welche nachbenken entweder nicht konnen ober nicht wollen und baber mit jenem ehrlichen Robler fagen: "Ich glaube, mas die Rirche glaubt"; was aber eigentlich fein wirkliches Glauben (inneres Ueberzeugtfein und Gurmahrhalter fondern blog ein Glaubensbefenntnig (außeres Nachfprechen) ift. Mit einem folchen Rohlerglauben ift jedoch ber Rirche, wenn fie ift, mas fie fein foll, wenig gedient; fie muß vielmehr munichen. baß auch die benkenden Glieber ihres Bereins mit Ueberzeugung bem Rirchenglauben anhangen. Dief ift aber nicht anders moglich. als wenn fie die vorhin ermahnten Menschensagungen aufgiebt und fo bas rationale Element ihres Glaubens fraftiger und lebendiger hervors treten lafft; wie es burch die Reformation in ber protestantischen Rirche gefcheben ift. G. Protestantismus. Uebrigens verfteht es fich von felbft, daß die Rirche eben fo wenig ohne ein positives Glement bes Glaubens befteben fann, ale ber Staat ohne ein positives Clement bes Rechts, weil beide Gesellschaften empirisches ober historisches Urfprungs find. Die aber bas Bernunftrecht bie ewige Norm bes positiven Rechts im Staate ift, so ift auch ber Bernunftalaube Die ewige Morm bes positiven Glaubens in der Rirche. Daber wird ber Rationalismus als Marime, alles ohne Ausnahme ber Drufung ber Bernunft zu unterwerfen, fich ebensowohl fur bas Recht im Staate als fur ben Glauben in ber Rirche geltend zu machen fuchen, wie fehr ihn auch die unbedingten Berfechter bes Siftoris ichen ober Positiven verschreien mogen. G. Rationalismus. Das nun vom Rirchenglauben fo eben gefagt worben, bas ailt naturlich auch von der Rirchenlehre, in welcher jener Glaube gleichfam objectivirt b. h. als Gegenstand ber Erkenntnig mundlich ober schriftlich dargestellt wird. Diese Lehre ift namlich ebenfalls theils ursprunglich burch Bernunft, theils factisch ober empirisch gegeben, entweber burch eine heilige Schrift, als urkundliche Rirchenlehre, ober burch Tradition, als mundlich fortges pflanzte Rirchenlehre, ober auch burch beibes zugleich. mundlich fortgepflangte Lehre ift zwar nicht gerabehin verwerflich, muß aber boch jener nachstehn, wenn eine folche vorhanden ift, weil burch munbliche Ueberlieferung die urfprungliche Lehre einer Rirche gar fehr verfalicht werden fann; wie ebenfalls bas Beifpiel ber fa-

tholischen Kirche beweist. Jede positive Lehre dieser Urt fest aber eine naturliche ober vernünftige, an welche sie fich anschließt, wenigs ftens ftillschweigend voraus. Denn wenn uns bie Bernunft gar nichts von Gott und gottlichen Dingen fagte, fo wurde man auch vernünftiger Beise ber Rirche nicht in dem glauben konnen, was fie davon erzählte. Ihre Erzählung wurde dann wie ein blo-Bes Mahrchen aus einer Feenwelt flingen. Chendarum barf aber auch die Rirche nichts von Gott und gottlichen Dingen lebren, mas bet Bernunft widerstreitet; benn fie macht baburd bas Glauben an ihre Lehre allen mahrhaft Gebildeten unmöglich. Huch foll fie ibre Lehre Niemanden aufdringen oder aufzwingen wollen; benn fie foll in diefer Sinficht eben nur lehren b. h. auf freie Ueberzeugung hinwirken. Jedes anderweite Mittel wurde ihre Lehre in den Mugen aller Bernunftigen verbachtig machen, alfo wiederum ben Unglauben beforbern, der aus den Tehltritten der Rirche immerfort Nahrung zieht. Much hat fie fein De cht zu irgend einem 3mange fur ihre Lehre. G. die vorhergebenden und folgenden Urtifel.

Rirchenglieder (membra ecclesiastica) find alle, welche zu einer bestimmten Religionsgesellschaft gehoren. Gie zerfallen in Beiftliche ober Rlerifer und Beltliche ober Laien. verwalten ben in ber Rirche eingeführten Cultus, biefe nehmen an demfelben unter Leitung jener Theil. Jene find alfo die eigents lichen firchlichen Beamten und heißen auch Rirchendiener (ministri ecclesiae) weil fie nicht die Rirche beherrschen, sondern vielmehr derfelben durch ihre amtliche Wirksamkeit dienen follen. Sie fonnen baber auch nicht befugt fein, bas, was in ber Rirche geglaubt ober gethan werden foll, nach ihrem Gutbunken zu bes ftimmen ober die Kirchenguter zu ihrem alleinigen Rugen zu verwenden; fondern fie burfen in biefer doppelten Beziehung nur in Einstimmung mit den übrigen Rirchengliedern handeln. Wiefern fie aber bei einer befondern Gemeine angestellt find, muß auch diefe Gemeine zu beren Mahl ihre Buftimmung geben, damit ber Bemeine fein Lehrer aufgedrungen werde, beffen Perfon, Lehre ober Leben ihr anftogig mare, weil badurch bem 3wecke bes firchlichen Lehramtes Abbruch geschehen wurde. Daber follen die Rirchenbiener auch feine eigne Priefterkafte bilden. G. Raftengeift und Priefterthum.

Kirchengüter (bona ecclesiastica) heißen alle außere Dinge, welche die Kirche eigenthumlich besit, als Gebaube und andre Grundstücke, Gerathschaften, Capitalien 2c. Da bergleichen Dinge der Kirche im Ganzen zur Erreichung ihrer Zwecke dienen sollen: so können sie kein ausschließliches Eigenthum der Kirchenzbiener sein, wenn sie auch theilweise zum Unterhalte derselben und zur Bergeltung ihrer Dienste bestimmt sind. Besitht die Kirche

Grund und Boben auf bem Staatsgebiete: fo wird fie auch verpflichtet fein, bem Stagte fur ben Schut, ben fie von ihm em= pfangt, biefelben Steuern oder Abgaben zu entrichten, die ihm anbre Befiger von Grund und Boden nach ben Gefegen entrichten. Es fonnte fonft, wenn etwa die Rirche viel folder Guter befaße, auf die übrigen Befiger eine zu große Laft gewalzt und felbit bas Staatswohl gefahrdet werben. Die Steuerfreiheit ber Rirchenauter ift baber nur als eine freie Bewilligung bes Staats angufehn fur folche Rirchen, die nicht mehr befigen, als fie eben bedurfen, damit ber Staat nicht nothig habe, fie aus feinen Mit= teln zu botiren. Ift aber eine Rirche reich botirt ober wird fie nach und nach burch freiwillige Gaben ihrer Glieder reicher: fo barf ber Staat jene Bewilligung gurucknehmen und felbst burch gefetliche Borfchriften bafur forgen, bag nicht die fromme Ginfalt wohlhaben= ber Kirchenglieder gur Bereicherung ber Kirche benutt werbe, weil auf biefe Urt zu viel Gigenthum bem Lebensverkehr entzogen werden ober in die fog, todte Sand fommen konnte; wie g. B. vor ber Revolution in Kranfreich ber Kall mar und noch jest in Spanien und Portugal ift.

Rirchenlehre f. Rirchenglaube. Rirchenmufit f. Rirchenftol.

Rirchenoberhaupt f. Rirchenstaat und Rirchen=

verfassung.

Rirchenrecht (jus ecclesiasticum) ift, wie alles Recht, entweder positiv und baber nur fur biefe ober jene Rirche gultig, wie das kanonische Recht, oder naturlich und daber fur alle und jede Bereine ber Urt gultig. Man fann biefes alfo auch bas all= gemeine ober philosophische Rirchenrecht nennen. Es bat 1. das Berhaltniß ber Rirchenglieder zu einander und zu der in der Rirche geltenben Autoritat, 2. das Berhaltnig ber einen Rirche gur andern, wenn deren mehre gegeben find, und 3. bas Berhaltnig ber Rirche jum Staate nach Gefeten ber praktischen Bernunft zu bestim= men. Die Bestimmung bes britten Berhaltniffes ift unftreitig bie schwierigste. Diejenigen Philosophen, welche alles identificiren, folg= lich auch zwischen Staat und Rirche feinen wesentlichen Unterschied anerkennen, brauchen sich freilich auf jene Bestimmung nicht einzu-laffen. Denn wo feine Differenz, ba ift auch keine Collision, kein Streit. Beil nun aber die Geschichte unwidersprechlich lehrt, bag zwischen jenen beiden großen Menschenvereinen unzählige Collisionen und Streitigkeiten ftattgefunden haben und noch ftattfinden, auch wahrscheinlich immerfort stattfinden werden: fo ift die angebliche Indiffereng beiber, wenn fie auch speculativ angenommen wurde, boch nicht praftisch annehmbar, folglich auch nicht juridisch zulässig. Die Frage, wie fich Staat und Rirche zu einander verhalten follen,

Lehrt also immer wieber und kann nut nach Vernunftprincipien allgemeingultig entschieden werden. Denn wenn auch irgend ein positives Recht die Kirche über den Staat oder umgekehrt sette: so ware immer noch zu fragen, 'ob dieß so sein sollte oder auch an sich Rechtens ware. Es kann namlich jenes Verhaltniß auf dopppelte oder (wenn man die zweite Bestimmung weiter zerfallt) breis

fache. Weise bestimmt werden. 1. Staat und Rirche find einander pollig gleich in recht= licher Sinficht d. h. fie fteben als berechtigte Gubjecte bloß neben einander. Diefes Coordinationsverhaltnig hat man auch mit bem Ramen bes Collegialfpftems bezeichnet. Es gerftort fich aber felbft, weil es ben Zwiespalt zwischen ber geiftlichen und der weltlichen Macht nicht aufhebt, sondern immer fortbestehen lafft, fobald er einmal ausgebrochen. Denn wenn auch ein Theil bem andern gutwillig nachgabe, fo mare bas nur etwas Bufalliges, morauf sich gar nicht rechnen ließe. Der Zwiespalt wurde vielmehr ftets von neuem ausbrechen, also eigentlich ftets fortbauern. Huch ift es fcon an fich falfch, Staat und Rirche fo ju betrachten, als wenn fie neben einander bestanden. Dann muffte ja die Rirche vom Staatsgebiete und ber Staat vom Rirchengebiete ausgeschloffen fein; was fie doch offenbar nicht find. Bielmehr besteht die Rirche im Staate ober auf beffen Bebiete; benn wenn fie fich auch über eine Mehrheit von Staaten verbreitet hat, fo hat fie boch immer ihre Subsistenzbasis in biefen Staaten. Staat und Rirche verhals ten fich alfo nicht wie zwei nebeneinander bestehende Gefellschaften, fo mie etwa zwei Bolfer, beren jedes fein eignes Gebiet zur Gubfistenzbasis hat.

2. Staat und Kirche sind einander juridisch ungleich b. h. sie stehen als berechtigte Subjecte nicht nebeneinander, sondern es steht das eine unter dem andern. Nun fragt sich aber, welche Urt der Subordination hier stattsinden solle. Darauf sind dann

wieder zwei Untworten moglich.

a. Nach dem sog, hierarchischen Systeme sieht die Kirche über dem Staate, weil die Kirche nach der Behauptung diese Systems nichts andres ist als das moralische Gottesreich selbst, und es also frevelhaft ware, wenn dieselbe irgend einer andern Gesellsschaft auf der Erde untergeordnet werden sollte. Daraus leitete man auch die Folgerung ab, daß das Oberhaupt der Kirche über allen Staatsoderhäuptern siehe, sie nach Belieben ein und abses gen, deren Unterthanen vom Eide der Treue entbinden könne 2c. Dabei liegt aber eine offenbare Verwechselung der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche zum Grunde. Nur diese ist das moralische Gottesteich. Iene aber ist eine irdische Gesellschaft, die sich in ihrem äußern Thun und Lassen berjenigen Ordnung der Dinge

fügen muß, welche zur handhabung bes Rechts und der Gerechtigkeit überhaupt bestimmt ist; und das ist die bürgerliche. — In dem sog. Episkopalfysteme, nach welchem nicht in dem Obershaupte der Kirche allein, sondern in der Gesammtheit der Bischöse die Kirchengewalt ruht, erscheint zwar dieses System etwas milder. Sodald aber die Gesammtheit der Bischosse sicher ben Staat und dessen Oberhaupt stellt, ist dieses System kein andres,

als bas hierarchische. Folglich ift

b. nach dem fog. Territorialfpsteme anzunehmen, daß Die Rirche (awar nicht überhaupt, aber boch wiefern fie fich auf bem Staatsgebiete befindet, mithin bon dem Staate eine finnliche Subsistenzbasis empfangt und ihre Glieder Burger eines bestimm= ten Staates find) bem Staate, in und durch welchen eine recht= liche Ordnung ber Dinge begrundet ift, beren felbst die Rirche gu ihrem rechtlichen Bestande bedarf, untergeordnet fei, weil fie fonft bem 3mede bes Staats entgegenwirken, bas Dohl des Staats gefahrden, und also auch keinen Unspruch auf den Schutz bes Staates machen konnte. Daher kommt bem Staate oder beffen Dberhaupte sowohl bas Dberauffichterecht (jus episcopatus i. e. summae inspectionis) als auch bas Dberschubrecht (jus patronatus i. e. summae tutelae) in Bezug auf die Rirche, beren Glieder und Guter, ju, soweit fie fich auf dem Gebiete bes Staates befinden. Wird bemnach in einem Staate eine Mehrheit von Rirchen angetroffen, so stehen diese alle auf gleiche Weise unter ber Aufsicht und bem Schufe bes Staats, damit sie einander nicht befehben und baburch wieder ben Staat gefahrben. Denn aus firchlichen Unruhen entstehen leicht burgerliche. Es fann baher von Rechts megen feine herrschende Rirche geben, weder eine folche, bie ben Staat beherricht, noch eine folde, die andre Rirchen be= herricht, obgleich die Rirche die Gemuther der Glaubigen beherrichen d. h. durch moralisch = religiose Motive lenken und leiten kann und foll. Der Staat ober bas Ctaatsoberhaupt foll aber auch nicht die Rirche in der Urt beherrschen, daß derfelben in Unsehung der Religion felbst und des religiosen Cultus Borfchriften von Seiten des Staats gemacht wurden. Der firchliche Glaube und das firchliche Leben foll vielmehr frei und unabhangig von der Staatsgewalt fein, weil bas jus circa sacra, welches biefer Gewalt zufommt und auch zuweilen bas oberbifch ofliche Decht genannt wird, eben nichts weiter ift als jenes Dberaufsichtsrecht, in Berbindung mit bem Dberfcuprechte, folglich fein jus sacrorum, welches ber Rirche allein Wenn baber bas Territorialspftem von Ginigen auf ben Sat: Cujus regio, ejus religio, begrundet worden, fo ift bieß eine falfche Begrundung, weil der Sat felbft nicht richtig ift. Die Religion hat mit ber Region gar nichts zu schaffen; uber fie Rrug's encuflopabifd = philof. Morterb. B. II.

hat fein Mensch in der Welt zu gebieten. Der Sab muffte meniastens so lauten: Cujus regio, ejus ecclesia. Aber auch so ausgebrückt, war' er noch unrichtig. Denn bie Rirche fann auch nicht als Eigenthum deffen, ber uber bas Gebiet herrscht, angefehn werden. Gie ist und bleibt immer eine fur fich bestehende Gesellschaft, ungeachtet sie, wiefern sie im Staate besteht, fich auch den Rechtsgesegen beffelben zu unterwerfen hat. 3. B. Menschenopfer ber Gottheit zur Berfohnung darbringen: fo wurde der Staat dieß verbieten durfen, weil es feine Pflicht ift, das Leben eines jeden Menschen auf seinem Gebiete zu beschüten. Bollte fie bagegen ein folches Opfer nur symbolisch barbringen (wie es in der katholischen Rirche durch die geweihte Softie beim Deff= opfer geschicht): so muß ihr dieß gestattet werden, weil badurch fein Mensch an seinem Rechte verlegt wird, wenn gleich die Sandlung fetbit bem mahren Begriffe von Gott widerspricht und insofern eine verwerfliche Ceremonie ift. Das Urtheil hieruber fommt aber nicht bem Staate gu, weil es feine Rechtsfrage, fondern eine bloge Religionsfrage ift. Bergt. Hugo Grotius de imperio summarum potestatum circa sacra. Par. 1647. 8. (Der Husbruck imperium ift eigentlich falich; es follte heißen jus). - Hobbesii Leviathan s. de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Umsterd, 1668, 4. Auch englisch (Lond, 1651. Kol.) und deutsch (Salle, 1794-95, 2 Bbe. 8.). - Lucii Antistitis Constantis de jure ecclesiasticorum tractatio, Alethopoli, 1665. 4. (wird von Ginigen dem holland. Urzte, Ludw. Mener, beigelegt, von Undern feinem Freunde, Spinoga, beffen Tractatus theologico - politicus auch zum Theil hieher gehort. S. Spinoza). - Sam. de Puffendorf tractatus de habitu religionis christianae ad vitam civilem; cum commentario J. P. Kressii. Jena, 1712. 8. - G. G. Keuffelii elementa jurisprudentiae ecclesiasticae universalis; cum praefatione Laur. Moshemii. Rost. 1728. 8. - Nettelbladt de tribus systematibus doctrinae de jure sacrorum dirigendorum; in Deff. observatt. jur. eccles. 1783. - Mendelsfohn's Gerusalem ober über religiose Macht und Judenthum. Berl. 1783. 8. zu verbinden mit 3 ollner's Schrift: Ueber Mof. Mendelssohn's Je= rufalem (Cbend. 1784. 8.) und Rraufe's Schriften: Ueber firch= liche Macht, nach M. M. und: Ueber ben Religionseid (Beibe gu Berl. 1785. 8.) - F. R. Groffing, die Rirche und ber Staat, ihre beiberseitige Macht, Pflicht und Grange. Berl. 1784. 8. - Zimmer de vera et completa potestate ecclesiastica illiusque subjecto. Dillingen, 1784. 4. — Schmalz, naturl. Kirschenrecht. Konigeb. 1795. 8. — (K. S. Zacharia) die Einbeit bes Staats und ber Rirche. D. D. -1797. 8. zu verbinden

mit (Ebenbeff.) Schrift uber bie evangelische Brubergemeine. Eps. 1798. 8. - Naturliches Rirchenrecht, aus ber Natur bes Begriffe ber Rirche entwickelt. Berl. 1799. 8. - Seinr. Stephani über die absolute Ginheit ber Rirche und bes Staats. Burgb. 1802. 8. - J. Ch. Greiling's hieropolis, ein Berfuch über bas wechseitige Berhaltniß bes Staats und ber Rirche. Magbeb. 1802. 8. - Rritik bes naturlichen Rirchenrechts und ber neueften Berdrehungen beffelben fur bas Intereffe der Bierarchie. Bermanien, 1812. 8. - 3. 5. M. Ernefti's Rirchenstaat ober Die driftliche Berfaffung und Gemeinschaft ber brei erften Sabr= hunderte, zur beffern Begrundung und Erklarung des heutigen Rirchenrechts. Mit einem Kernauszuge ber babin geborigen Urschrift von einem berühmten parifer Gelehrten (bem Rangler Fronteau) als Unbang. Nurnb. 1814. 8. - Ph. Fr. Pofchel's Ideen über Staat und Kirche, Cultus, Kirchenzucht und Geistlichkeit. Nurnb. 1816. 8. — Jonath. Schuberoff über ben innerlich nothwendigen Zusammenhang der Staats = und der Rirchenverfassung. Ronneburg, 1818. 8. - Ludw. Thilo, Staat und Rirche in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe. Bredl. 1822. 8. - Rrug's Rirchenrecht nach Grundfagen ber Bernunft und im Lichte bes Christenthums bargestellt. Lpz. 1826. 8 — Just. Sepfart (über) Staat, Kirche und Philosophie. Berl. 1826. 8. — A. C. Balger, cujus regio, ejus religio (ober) firchenrechtliche Undeutungen, Erorterungen und Untersuchungen gur Steuer ber Mahrheit. Lpg. 1827. 8. (Eine bis gum Unfinne getriebne und barum bemerkenswerthe Berfechtung bes auf bem Titel angeführten Grund= sages: Cujus etc.) - Car. Theod. Kind de jure ecclesiae evangelicae. Lpg. 1827. S. (Handelt auch zugleich bas allg. ober philos. Kirchenrecht ab). - Berge, mas hat ber Staat und mas hat die Rirche fur einen 3med? und in welchem Berhaltniffe fteben beibe zu einander? Lpz. 1827. 8. - Rirchenrechtliche Untersuchun= gen. Gin nothwendiger Nachtrag zu bem Rirchenrechte von Rrug. Bert. 1829 (8). 8. (Der Berf. ift mir nicht bekannt). - Re= fauration bes Staats = und Rirchenrechts. Bon Rarl Sunnius. Lpz. 1832. 8. - Much enthalten bas von D. Rarl Eduard Beiß in Gießen herausgegebne Archiv der Kirchenrechtswissenschaft (Frankf. a. M. 1830 ff. 8.) desgl. Alex. Muller's kirchliche Erörterungen nebst Deff. Schrift über die Concordate Preußens und Baierns mit Rom und Deff. Beitragen jum funftigen beutsch = fatholischen Kirchenrechte (Neuftabt a. b. D. 1824 u. 1825. 8.) viel hieher Gehoriges. Eben fo die vielen Schriften über bie neueste preußische Rirchenagende, die aber bier als zu special nicht angeführt werden konnen. - Ueber constitutionales Leben in der Rirche. Bon M. Rarl Ferd. Braunig. Lpz. 1832. 8. (Der

Berf. fest an die Stelle ber Musbrucke: Collegial = Territo = rial = und Epistopal = Syftem, die Ausbrucke: Autonomie, Cafaropapie und Sierarchie, um die verschiednen firchlichen Sufteme zu bezeichnen, und fodert fur die Rirche Autonomie, damit auch fie ein constitutionales Leben fuhren konne).

Rirchenreform f. Rirchenverbefferung. Rirchenregiment f. Rirchenverfaffung.

Rirchenstaat (uberhaupt) ift ein Staat, ber fich mit ber Rirche fo identificirt hat, daß beide ein und daffelbe Dberhaupt haben oder daß das Kirchenhaupt auch zugleich das Staatshaupt Die Rirche hat aber bei biefer innigen Berbindung doch immer den Vorrang; der Staat ist ihr untergeordnet. Die burgerlichen Brecke muffen daher überall, wo fich die geringfte Collifion zeigt, den firchlichen nachstehn; die weltliche Gewalt muß ber geiftlichen überall zum Stüspuncte bienen. Darum wird in einem folden Staate nicht bas Mohlfein der Gefammtheit der Burger, fondern nur bas Wohlfein ber Geiftlichkeit bas Sauptaugenmerk ber Regie= rung fein, weil diese eben eine geiftliche ift. Die Bernunft fann demnach eine folche kirchlich = politische Combination nicht billigen. und zwar um fo weniger, ba biefelbe ber Beiftlichkeit auch in andern Staaten einen Stubpunct bietet, ihre Berrichaft auszubreiten, fich in das weltliche Regiment zu mischen, und diese Staaten gleichsam in Unbangfel ober Pertinengftucke jenes Rirchenstaates zu verwandeln. Diese aller burgerlichen Ordnung zuwider laufende Tendenz ber Sier= archie hat sich bis jest auch in allen ben Staaten gezeigt, welche das Oberhaupt des romischen Kirchenstaats als das Oberhaupt ber in ienen Staaten herrschenden Rirche betrachteten; und fie wird auch nicht eher als mit ber Erifteng biefes Rirchenftaates felbst aufhoren. - Bollte man die Busammensegung umkehren und aus dem Rir= chenstaat eine Staatsfirche machen, fo mare bieg entweder eine Rirche, die bloß zum Staate (zur öffentlichen Pracht) als eine Urt von Lurus diente, ober eine Rirche, ber alle Burger eines Staates anhingen. Das Lettere ift gut, obwohl nicht nothwendig; das Erstere ift gang verwerflich. S. Rirche und Rirchenrecht.

Rirdenstrafe f. Rirdenzucht.

Rirchenstnl ift von dreifacher Art: architektonisch. mufikalisch und oratorisch. Der erfte bezieht sich auf Rir= chengebaube, welche bas Geprage ber Erhabenheit tragen muffen. weil fie der Ausbruck eines himmelwarts ftrebenden Gemuthe fein, mithin schon durch ihren Unblick eine religiofe Gemuthestimmung im Beschauer erregen sollen. Große Maffen, einfacher Schmud, auf hoben, farten und wenig verzierten Gaulen rubende Bewolbe, die gleichsam das himmelsgewolbe darftellen, und eine nicht zu helle Beleuchtung im Innern des Tempels, scheinen bier am zweckma-

Bigften zu fein; weshalb auch ber fog, gothische Baugeschmack in den driftlichen Rirchengebauden, welche nicht irbifche Bohnungen ber Gotter fein, fondern die darin versammelte Gemeine burch Un= bacht zur unfichtbaren Gottheit erheben follen, bem griechifch = romi= fchen Tempelgeschmacke mit Recht vorgezogen worben. zweite bezieht fich auf die Rirchenmufit, welche sowohl von der Rammer = oder Concertmusif als von der theatralischen ober Opern= mufit wefentlich verschieden ift, weil fie ebenfalls eine religiofe Be= muthsftimmung erregen und erhalten foll, fie mag übrigens bloße Bocalmufit fein - einfacher Rirchengefang, Choral, wobei bie Begleitung der Orgel gerade nicht nothwendig, obwohl nicht unzweckmaßig ift, theils ber Feierlichkeit, theils ber Leitung und De dung ber einzelen, oft unreinen, Stimmen wegen, wenn die gange Bemeine fingt - ober Bocal = und Instrumentalmufik in Berbindung - wobei der Befang weniger einfach ober mehr figurirt fein darf, aber boch immer gehalten, ernft und feierlich fein muß, um nicht burch theatralische Sabe und Wendungen die Undacht zu ftoren. -Der britte endlich bezieht fich auf heilige Reben, wie fie. in ber Rirche vor einer versammelten Gemeine gehalten werben, fallt alfo ber fog. Rangelberedtfamfeit zu; wiewohl jene Reben nicht bloß eigentliche Ranzelreden ober Predigten, sondern auch 211= tarreben, Reben am Tauffteine zc. fein konnen. Daß folche Reben eine eigenthumliche religiofe Beihe ober Salbung haben muffen, gleich ben Rirchenliebern, in Unsehung beren man auch einen poetischen R. St. annehmen konnte, versteht sich von selbst. Bergl. Styl.

Rirchenthum ift bas firchliche Gemeinwesen, wie Burger= thum bas burgerliche Gemeinwefen. Es fann gwar jenes ebenfowenig ohne eine positive Religionsform bestehn, als bieses ohne eine positive Rechtsform. Aber diefes gemeinschaftliche positive Geprage macht fie nicht zu einerlei Gemeinwesen. Denn es barf nicht bort wie bier ber außere 3mang malten, weil bie Rirche einen 3med hat, der in's Gebiet ber Gemiffensfreiheit fallt. G. bie vorher=

gehenden Urtifel.

Rirchenvater als Philosophen f. firchliche Philo=

sophie.

Rirchenverbefferung (reformatio ecclesiae) ift nothwendig, wenn die Kirche im Laufe der Zeiten fich so verschlechtert hat, daß fie bem moralifch = religiofen Bedurfniffe ber Glaubigen nicht mehr zusagt, mithin ihrem mahren 3wecke nicht mehr ent= Es fann aber bie Berbefferung entweder die Dogmen (die in der Rirche offentlich vorzutragenden Lehren - den Glauben) ober ben Cultus (bie in ber Rirche zu beobachtenden Gebrauche und die Art ber Gottesverehrung überhaupt - die Liturgie) ober

bie Disciplin (die hierarchische Verfassung, Ordnung Bucht - bas Rirchenregiment) ober alles bas zusammen betreffen (reformatio partialis vel totalis — in capite et membris). eine folche Verbefferung anzutragen hat jedes Kirchenglied bas Recht; benn es fpricht baburch nur ein von ihm gefühltes Bedurfnif aus. Will die Kirche nicht darauf eingehn, so fteht ihm der Austritt Eben fo denen, die ihm beipflichten. Gie konnen also auch eine neue Nirche ftiften, wenn fie zahlreich genug find. Es wird baburch kein Recht verlett. Dieg murbe nur gefchehen, wenn fie ihre Unfichten und die denfelben gemaßen Reformen auch benen aufdringen wollten, die nicht daffelbe Bedurfniß einer firchlichen Berbefferung fühlten. Das firchliche Berbefferungsrecht (jus reformandi ecclesiam) kommt baber nicht bloß ber Rirche im Ganzen zu (bie es ohnehin nie ausuben wird und fann, weil es uber Die Nothwendigkeit einer vorgeschlagnen Berbefferung immer getheilte Meinungen giebt und weil fich meift auch zeitliche Intereffen in's Spiel mischen) sondern auch einzelen Theilen oder Gemei= nen, fo lange fie nur feine Gewalt brauchen, es geltend zu machen. Ebendieß gilt vom Staatsoberhaupte, das aber noch überdieß die Pflicht hat, darauf zu feben, daß bei versuchter Eirchlicher Berbes= ferung alles ruhig und friedlich jugehe, mithin die burgerliche Drb= nung nicht gestort werde. Wenn Manche bem Staatsoberhaupte noch ein gang besondres Reformationsrecht zuschreiben, so konnte sich dieß nur auf folche kirchliche Misbrauche beziehn, welche das Staats= wohl gefährden. In jeder andern Beziehung hat das Oberhaupt bes Staats fein großeres Recht, bie Rirche zu reformiren, als jedes andre Kirchenglied, es sei Klerifer oder Laie. In der Regel ver= stehn auch die Regenten so wenig von dem, was zu einer heilsa= men Kirchenverbefferung gehort, daß es viel beffer ift, wenn sie ihre Sande dabei gang aus bem Spiele laffen.

Kirchenverfassung und Kirchenverwaltung (constitutio et administratio ecclesiastica). Jene ist die Art und Weise, wie die höchste Gewalt in der Kirche theils dargestellt theils ausgeübt wird. Diese aber ist die Art und Weise, wie die Angelegenheiten der Kirche selbst fortwährend gelenkt und geleitet werden. Jene ist wichtiger als diese, weil diese von jener großentheils abhangt. Deshalb kassen wir jene vorzugsweise in's Auge. Sie kannauch die Kirchenform genannt werden, weil die Kirche dadurch ihre bestimmte Gestalt als ein gesellschaftliches Ganze erhält. Sieht man nun dadei auf die bloße Darstellungsweise der Kirchenzgewalt: so giebt dieß die äußere Kirchenform, die entweder monarchisch oder polyarchisch sein kann, je nachdem Einer als physische Person (als Individuum) oder Mehre als morazische Person (als Collegium) an der Spise der Kirche stehn.

Sieht man aber auf bie Musibungsart ber Rirchengewalt: fo giebt bieg bie innere Rirchenform, bie entweder autofra= tifch ober innfratisch sein fann, je nachbem die Rirchengewalt von ihren Darftellern allein und ausschließlich, ober in Gemeinschaft mit den fibrigen Rirchengliedern, alfo unter Mitmirkung bes firch= lichen Bolkes ausgeübt wird. Jenes kann man auch bie Dierar chie, dieses die Dierokratie nennen. Die Darstellungsweise ber Rirchengewalt mag nun aber fein, welche fie wolle: fo foll die Musübungsart, von welcher bas eigentliche Rirchenregiment abhangt, immer fynkratisch sein. Denn kirchlicher Autokratismus fuhrt ftets und überall zum Glaubenszwang ober geiftlichen Autokratismus, ber noch viel heilloser als der welfliche ift, weil er das innerfte Leben Des menschlichen Geiftes in der Burgel selbst angreift. Die syn= fratische Rirchenverfassung kann man auch die Synobalverfasfung nennen, indem Spnoben Berfammlungen find, in welchen über firchliche Ungelegenheiten von geistlichen und weltlichen Rir= chengliedern zugleich berathschlagt wird. Dadurch unterscheiden sie sich wesentlich von den sog. Concilien, an welchen nur oder vorzugemeise geiftliche Rirchenglieder theilnahmen, um ben weltlichen vorzuschreiben, mas fie glauben, thun und laffen follten. Da indeß auch an ben Spnoben nicht alle Rirchenglieber theilnehmen konnen: fo muffen fie burch andre vertreten werben, die fie felbit bagu erwahlt haben. Daher konnte man diese Rirchenform auch die ftell= vertretende ober reprafentative nennen. Wie bieselbe aber weiter zu organisiren, gehort nicht hieher. Es giebt übrigens wohl auch fleine, meift schwarmerische, Religionsparteien, die keinen Unterschied zwischen geiftlichen und weltlichen Rirchengliedern anerkennen und ihre kirchlichen Ungelegenheiten immer in voller Berfammlung aller munbigen Rirchenglieber berathen. Gine folche bem ofratifche Kirchenverfaffung ift aber auf große Religionsgesellschaf= ten gar nicht anwendbar. Es springt übrigens in die Augen, daß bie Rirchenverfassung eine große Analogie mit der Staats verfassung (f. b. D.) hat und daß die romisch= katholische Rir= chenverfaffung gang nach bem Mufter einer autofratisch = monarchi= ichen Staateverfaffung bestimmt ift, fobald man annimmt, bag ber Papft als ein untruglicher Richter in Glaubensfachen auch uber den Concilien ftebe und baber beren Beschluffe nach Belieben bestätigen ober verwerfen burfe. — Wenn bagegen umgekehrt ein autokratischer Monarch fich auch zum unbeschrankten Beherrscher ber Rirche aufwurfe: fo wurde hieraus ein eben fo verwerfliches Cafa= reopapat hervorgeben.

Kirchenvertrag ober kirchlicher Vertrag (pactum ecclesiasticum) ist die meist stillschweigend abgeschloffne Uebereinkunft beter, welche sich zu einer und berfelben Religionsform bekennen, um

fich auch zu einem diefer Form gemagen Cultus zu vereinigen. Da namlich Menschen von gleichem Glauben wegen ber anziehen= ben Rraft beffelben ichon von felbst zu einer folden Bereinigung geneigt find: fo bedarf es gewöhnlich keiner besondern Berabrebun= gen und Berhandlungen baruber. Daß indeffen auch biefe bin und wieder fattgefunden, erhellet in Unsehung der judischen Rirche aus ben mosaischen Schriften (3. B. 2. Mos. 19, 7. 8. vergl. mit 5. Mof. 5, 2. 3.) und in Unsehung der chriftlichen Rirche aus ben neutestamentlichen Schriften (3. B. Apostelgesch. R. 15.). Und ebenso ift die protestantische Rirche nicht ohne vielfache Berabredun= gen und Verhandlungen, burch die man fich über die Reform des Ulten und die Gestaltung des Neuen mit einander vertrug, zu Stande gekommen. Ja es wurde fich überhaupt eine Rirche gar nicht als eine rechtsbestandige Gesellschaft denken und beurtheilen laffen, wenn man ihr nicht wenigstens in der Idee einen Bertrag über bas, was innerhalb ber Rirche zu lehren, zu thun und zu laffen, zum Grunde legen wollte; gefest auch, daß fich geschichtlich ober urkundlich feine Spur davon nachweisen ließe. Da fich jedoch ver= nunftiger Weise Niemand durch Bertrag anheischig machen kann, daß er immerfort daffelbe glauben wolle und werde, weil der Glaube nur als freie Ueberzeugung in den Mugen der Bernunft mabren Werth hat: fo bleibt der Austritt aus der firchlichen Gemeinschaft, der man bisher angehorte, und der Gintritt in eine neue bei veran= derter Ueberzeugung ftets jedem Rirchengliede frei. Es muß alfo auch dieß als eine, wenigstens ftillschweigende, Bedingung angesehn werben, unter welcher allein ein firchlicher Bertrag rechtsfraftig ab= gefchloffen werden fann. Ebendarum barf biefer Borbehalt des freien Austritts nicht als eine hinterliftige Mentalreservation angesehn werben. Denn die Rirche muffte ben Austritt boch geftatten und fo= gar wunschen, wenn eins ihrer Blieder andres Glaubens geworden ware und daher die Befriedigung feines moralisch = religiofen Bedurf= niffes nicht mehr bei ihr fande.

Rirchenverwaltung f. Rirchenverfassung.

Rirchenwesen ift ein zweideutiger Ausbruck. Buchftablich genommen wurd' er das Befen der Rirche felbft bedeuten; woruber im Urt. Rirche u. ff. ichon bas Mothige gefagt worden. Go verfteht man aber gewohnlich jenen Ausdruck nicht. Man benkt vielmehr dabei an die kirchlichen Ungelegenheiten, besonders wiefern fie von Staats wegen beforgt werden, ober wiefern die Staatsvermaltung mit der Rirchenverwaltung coincidirt. Go heißt g. B. der Staatsbeamte, welcher jene Ungelegenheiten in einem gegebnen Staate birigirt, ein Minifter bes Rirchenwefens ober auch des Rir= chen = und Schulmefens, wiefern fich feine Wirkfamkeit zugleich auf bie Unterrichts = und Erziehungsanstalten bes Staats erftrect, weit diese Unftalten ebenso, wie die firchlichen, die allgemeine Bolks= bildung bezwecken. Daber war' es auch wohl beffer, einen folchen Beamten Minifter ber Bolfsbildung zu nennen, wenigftens beffer, als Minifter des Cultus ober ber Aufklarung, wie er in manchen Staaten zu einseitig benannt ift. Es ift ubrigens gleichgultig, ob jener Beamte aus ber Claffe ber geiftlichen ober ber weltlichen Rirchenglieder gewählt werde, wenn er nur fonft Ginficht und auten Willen genug hat, um ein fo wichtiges Departement gu leiten. und wenn er zugleich ftets bes Grundfages eingebent ift, baß von Seiten bes Staats nichts verfügt werben burfe, mas ber Dent-

Lehr = und Gemiffensfreiheit entacgen ift.

Rirchen zucht ift die Unwendung der Rirchengewalt gur Er= reichung bes Rirchenzwecks. Da biefer Zweck moralisch = religios ift (f. Rirche): fo barf bie Rirchengucht nicht fo ftreng fein, bag ba= durch die Rirche in eine Zwangsanftalt vermandelt murbe. Gie fann alfo wohl gewiffe Bugungen (Rirchenbugen) auflegen, benen fich Die Glaubigen freiwillig unterwerfen, aber nicht eigentliche Strafen (Rirchenstrafen) weil die Rirche baburch in bas Strafamt bes Staats, ober, wenn es etwa gar ewige Strafen fein follten, in bas gottliche Richteramt eingreifen wurde. Das den fog. Bann (Rir= chenbann) betrifft: fo fann biefer nur als Ausschließung aus der firchlichen Gemeinschaft (excommunicatio) für folche Glieber, Die fich ichon factifch von ber Rirche losgefagt haben, julaffig fein, fonft aber feine rechtliche Wirkung haben. Die Aufhebung bes Bannes ober die Biederaufnahme in die firchliche Gemeinschaft kann bann wieder burch gewiffe Bugungen bedingt werden, wenn es die Rirche überhaupt gerathen findet, bergleichen aufzulegen, und Jemand ge= neigt ift, fie fich auflegen zu laffen. Bergl. Bann.

Rirdenzwed f. Rirche.

Rirchlich ift alles, was die Rirche betrifft, von ihr ausgeht ober abhangt. Unter Rirchlichkeit und Unfirchlichkeit aber versteht man den kirchlichen und unkirchlichen Ginn (Geift, Denkart. Gefinnung) ber Menfchen, bie zu einer Rirche gehoren, befon= bere wiefern er fich durch eine ftarkere ober schwachere Theilnahme am offentlichen Religionscultus offenbart. Dag in unserer Beit meniger Rirchlichkeit als fonst herrsche, lafft fich nicht beweisen; man muffte benn unter Rirchlichkeit auch ben firchlichen Aberglauben, ber ben Cultus als ein übernaturliches Beilmittel betrachtet; mit befaf= Wo tuchtige Geistliche sind, da findet man gewohnlich auch viel firchlichen Ginn.

Rirchliche Philosophie ift eigentlich ein Unbing; benn die Philosophie ist eben so wenig eine kirchliche als eine hausliche ober burgerliche Wiffenschaft. Gie foll fich vielmehr über alle diefe gefellschaftlichen Berhaltniffe erheben, um fie felbst zum Begenstand

einer wissenschaftlichen Untersuchung zu machen. Man versteht aber unter jener gewohnlich die Philosophie der fog. Rirchenvater (patres ecclesiastici) b. h. ber Lehrer bes Chriftenthums in ben erften Sahrhunderten nach Chr. Diefe Manner bekummerten fich zwar anfangs wenig um Philosophie, verachteten ober verabscheuten sie wohl gar als etwas Beidnisches oder Teuflisches, wie Tertul= Allein sie saben sich gar bald genothigt, sich naber mit ihr befannt zu machen, auch wohl zu befreunden, theils um ihren beid= nifchen Gegnern, die das Chriftenthum zum Theil auch mit philo= fophischen Waffen angriffen, die Spite bieten zu konnen, theils um bem Chriftenthume felbst ein philosophisches Geprage aufzudrucken und es badurch ben Beiden annehmlicher zu machen. Much brach-ten manche Beiden, so wie auch manche Juden, die zum Chriftenthume übertraten, ihre philosophischen Renntniffe mit herüber und wandten fie nun gang naturlich auf die driftlichen Lehren felbst an. So bildete fich nach und nach eine Urt von firchlicher Philosophie und kirchlichen Philosophen, zu welchen in der griechischen Kirche Juftin, Uthenagoras, Tatian, Clemens Aler., Bermias, Drigenes, Meneas, Bacharias, Philopon u. U., in der lateinischen Lactang, Augustin, Mamert, Boëthius, Caffiodor u. U. gerechnet werden. Ueber diefe Manner felbft find die einzelen Artikel nachzusehn. Im Allgemeinen aber ift nur noch zu bemerken, daß jene Manner meift der platonischen Philos. folgten, jedoch weniger der reinen oder echten, als der mit manchen andern (theils griechischen, theils orientalischen) Philosophemen vermischten, wie fie in der neuplatonischen Schule zu Alexandrien und anderwarts gelehrt wurde, weil fich dieselbe wegen ihres unbestimm= ten und mpftischen Charafters am leichteften zu folchem Gebrauche fügte. Go erhielt die driftliche Dogmatik fowohl als die driftliche Moral ein philosophisches Geprage, und es bildete fich badurch felbst wieder fpaterhin die driffliche Philosophie überhaupt. S. Chriftenthum. Uebrigens vergl. (außer ben in ebendiefem Urt. bereits angeführten Schriften) in besondrer Beziehung auf bie firchliche Philosophie noch ff.: Roesleri diss. de originibus philosophiae ecclesiasticae. Tub. 1781. 4. - Ejus d. diss. de philosophia veteris ecclesiae de deo. Ebend. 1782. 4. - Ejus d. diss. de ph. vet. eccl. de spiritu et de mundo. Ebend. 1783. 4. -Deff. Ubh. über die Philos. der ersten driftlichen Rirche; in Deff. Biblioth. der Rirchenvater. Th. 6. verbunden mit Deff. Lehrbegriff ber driftlichen Rirche in den erften Jahrhh. Fref. a. M. 1775. 8. - Baltus, défense des SS. Pères accusés de Platonisme. Paris, 1711. 4. verbunden mit Deff. Jugement des SS. Pères sur la morale de la philosophie payenne. Strasb. 1719. 4. -Keilii exercitatt. XXI de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per platonicas sententias theologiae liberandis. Lps. 1793—1816. 4. (Der Borwurf, ber in biesen Schriften abgesehnt werben soll, mag wohl zuweilen übertrieben worben sein; aber ganz ungegründet ist er gewiß nicht. Die Kirchenväter standen so gut, wie andre Menschen, unter dem Einslusse ihrer Zeit; der Neuplatonismus aber war zu jener Zeit so herrschend im römischen Reiche, daß es ein wahres Wunder wäre, wenn die Kirchenväter nicht davon wären angesteckt worden). Hieher gehören auch noch Stäude von wären angesteckt worden). Hieher gehören auch noch Stäude in's Programme de patrum ecclesiae doctrina morali (Gött. 1796. 4.) und de philosophiae platonicae cum doctrina religionis judaica et christiana cognatione (Gött. 1819. 4.). — Außerzdem enthalten auch die in den Artikeln: Alexandriner und Dreize in igkeit angesührten Schriften manches hieher Gehörige.

Rigel ist ein organischer Reiz, ber zunächst auf die unter der Haut verbreiteten Nervenspisen, durch diese aber auch auf die Musfeln wirkt, so das eine Art von convussivischer Bewegung entsteht. Daher kommt wohl das mit dem Kigeln verbundne Lachen, welches, wenn es zu lang anhalt, durch Ueberreizung die Lebenskraft erschöpfen und so die Folge haben kann, daß sich Jemand zu Tode lacht. Das Abjectiv kislich wird aber nicht bloß in körperlicher, sondern auch in geistiger Hinsicht gebraucht, wo es soviel als empfindlich oder reizdar zu heftigern Gemuthsbewegungen (als Unwille, Zorn, Nache) bedeutet. Man könnte daher auch einen äusern und einen innern Kigel unterscheiden. Der sog. Wollusteitzel scheint ein Gemisch von beiden zu sein, indem dabei außer den (bei manchen Personen sehr erregdaren) Geschlechtstheilen uns

streitig auch die Einbildungstraft mitwirkt.

Rlar beißt ursprunglich die Luft, wenn fie nicht mit Dunften angefullt, ober ber Simmel, wenn er nicht mit Bolfen bebeckt ift. Dann heißt aber auch unser Beift flar, wenn er fich feiner Bor= ftellungen und Bestrebungen bewufft ift, bag er fie geborig von ein= ander unterscheibet. Daber wird in ber Logik auch ben Begriffen Rlarheit beigelegt, wenn man fie mit folder Lebhaftigfeit benet. daß einer vom andern gehorig unterschieden wird. Es versteht fich babei von felbst, daß diese Rlarheit mehre Grade gulafft; weshalb man auch die burchgangige und die theilweise Rlarheit un= terscheibet. Durchgangig flar ift ein Begriff blog bann, wenn er von allen Begriffen, auch den verwandteften oder abnlichften, unter-Schieden wird; außerbem nur theilweis. Ift ein Begriff fo flar, bag man auch feine Merkmale (feinen Inhalt) und feine Unterbe= griffe (feinen Umfang) von einander unterscheibet, daß er also gleich= fam burchfichtig wirb, fo beißt bie Rlarbeit bestimmter Deutlich= feit. G. b. B. 3m gemeinen Leben begnugen wir uns oft mit ber blogen Rlarheit; in ber Wiffenschaft aber muffen wir es gur

möglichsten Deutlichkeit zu bringen suchen. Das Gegentheil ber Marheit ist die Dunkelheit. S. b. M. Uebrigens kann man die Marheit auch noch in die logische (der Gedanken) und die grammatischerhetorische (des wörtlichen Ausdrucks der Gedanken) eintheilen. Diese hangt von jener ab. Denn wer nicht klar denkt, vermag auch nicht klar zu reden und zu schreiben. Das Eine ist aber so sehlerhaft als das Andre. — Auch vergl. Aufeklärung.

Klausnerei kann sowohl bas einstiedlerische als bas monchische Leben bedeuten, da man jeden abgesonderten Ort, wo Einer oder auch Mehre zusammen wohnen, eine Klause nennt (von clausus, verschlossen); doch versteht man gewöhnlich jenes darunter. Wesgen der Sache selbst s. Eremitismus und Monachismus.

Rleanth von Uffus in Rleinaffen (Cleanthes Assius) war anfangs Fauftkampfer, ergab fich aber, als er in 21then mit bem Ennifer Rrates und bem Stoifer Beno befannt geworben, bem Studium der Philosophie mit folder Unftrengung und Beharrlich= keit, daß er dadurch den Mangel hoherer Naturgaben ersetzte und fur wurdig befunden ward, feinem ftoifchen Lehrer, beffen Unterricht er 19 Sahre benutt hatte, um's Jahr 260 vor Chr. als Borfte= her dieser Schule zu folgen. Bon seinem eifernen Fleife und fci-ner Charafterftarte befam er den Beinamen eines zweiten Ber-Eules; ben andern Beinamen Phreantles (Bafferschöpfer von goeao, der Brunnen, und anthein, schopfen) erhielt er davon, baß er eine Beit lang feine Subsifteng burch nachtliche Sandarbeiten (unter andern auch durch Waffertragen) fichern muffte, um bes Tage ben Umgang Beno's benugen zu konnen. Der ftoischen Schule ftand er bis in fein 80. Sahr bor, wo er feinem Leben burch Sunger ein Ende machte, weil er glaubte, feinen Pflichten wegen Altersschwache nicht mehr genügen zu konnen, und weil die Stoifer überhaupt die Selbtodtung fur erlaubt hielten. Diog. Laert. VII, 168-76. Diefer Schriftsteller fuhrt auch (6. 174-5.) deffen zahlreiche Schriften, sie als fehr Schon (xalliota) ruhmend, nach den Titeln an; es ift aber nichts mehr bavon übrig, als fleine Bruchftude und ein trefflicher Lobgesang auf die Gottheit, welchen Stobaus (ecl. I. p. 30-4. Heer.) aufbewahrt hat. G. Cleanthis hymnus in Jovem. Gr. c. notis Sturzii. Lpg. 1785. 4. - Rl.'s Gefang auf den hochsten Gott, griech, und deutsch, nebst einer Darftellung der wichtigften Lehrfabe ber ftoifchen Philof., von Cludius. Gott. 1786. 8. - Much haben Gebide (im beut. Mus. J. 1778. 8.) Cong (in f. Blumen, Phantafien und Ge-malben aus Griechenland. Lpg. 1793. 8.) und Krug (in f. Progr. de Cleanthe divinitatis assertore ac praedicatore. Eps. 1819. 4.) ihn in's Deut, überfest. (Dag ber Upoft. Paulus in feiner

Apologie vor dem Areopage zu Athen [Apostelgesch. 17, 28.] bie Worte: "Denn wir find auch feines Gefchlechts" [ vov yap zae revoc equer aus jenem Symnus entlehnt habe, ift wohl moglich. ba fich in bemfelben fast eben diese Worte finden [ 3. 4. Ez cov yao yevos equer]. Aber nothwendig ist diese Unnahme nicht. Denn dieselbe Kormel findet fich bei mehren alten Dichtern und scheint fast spruchwortlich geworben zu fein). - Bergl, ferner: Mohnife's Rl. der Stoifer. B. 1. Poetische Ueberrefte. Greifen. 1814. 8. - Schwabe's Specimen theologiae comparativae exhibens Klear Jove buror eig Dia illustr. Jena, 1819. 8. -Im Gangen blieb Rl. ber Philof. feines Lehrers fo treu, baf er fich nur wenig Abweichungen erlaubte. Er gab ihr ftatt 3 (Logif, Physik und Ethie) 6 Theile: Dialektik, Rhetorik, Ethik, Politik, Physif und Theologit; was eben feine Berbefferung war. Diog. Laert. VII, 41. coll. Cic. de fin. IV, 3. In bem erwahnten Symnus erkennt er nur Gin bochftes Befen unter bem Namen Beus an; boch ließ er außer bemfelben gleich ben übrigen Stoifern noch eine Mehrheit von untergeordneten Gottern gu. Plut, adv. Stoic. coll. de orac. def. (Opp. T. X. p. 431. et T. VII. p. 654. Reisk.). Much leitete er ben Ursprung ber menschlichen Borftellungen vom gottlichen Wefen aus mehren Quellen ab. Cic. de N. D. II, 5. Die vierte und lette, ale die Sauptquelle, ift jeboch feine andre, als bie Betrachtung ber 3medmäßigkeit ber natur= lichen Dinge; worauf ber physikotheologische Beweis beruht. Diefer Scheint ihn aber nicht befriedigt zu haben, ba er noch einen an= bern Beweis aufstellte, in welchem er aus dem Begriff eines voll= fommenften Wefens auf beffen Dafein Schlof. Man fann ihn ba= her als ben Urheber bes fog, ontologischen Beweises für bas Dafein Bottes betrachten. Denn fein Beweis unterscheibet fich vom ge= wohnlichen nur durch die hypothetische Form und dadurch, daß Rl. mehr auf bas verhaltniffmaßig Bollfommenfte als auf bas schlecht= hin Vollkommne reflectirt. Sext. Emp. adv. math. IX, 88-91. vergl. mit bes Berf. vorhin erwahntem Programm. In ber Pip= chologie dachte Rl. durchaus materialistisch, indem er nicht nur die Rorperlichkeit ber Seele aus der aukern und innern Mehnlichkeit ber Eltern und Rinder zu beweisen fuchte, fondern auch die Borftellun= gen von außern Begenftanden als Abbildungen berfelben burch mirkliche Eindrucke und daber entstandne Bertiefungen und Erhabenheis ten in der Seele betrachtete. Nemes. de nat. hom. p. 76. Matth. coll. Sext. Emp. adv. math. VII, 228. 372. VIII, 400. In ethischer Sinficht endlich erklart' er ein ber Natur gemages Leben (το δμολογουμενως τη φυσει ζην) für den höchsten 3weck des menschlichen Strebens (ro relog). Denn bag nicht schon Beno, fondern erft Rleanth biefe Formel aufstellte (indem jener ichlecht=

weg to δμολογουμενως ζην sagte, dieser aber τη qυσει einschaltete) erhellet aus Bergleichung von Diog. Laert. VII, 87. mit Stob. ecl. II, 132—4. Indessen war auch dieß keine Berbesserung, da das W. Natur in dieser Hinsicht zweideutig ist, indem es material und formal genommen werden kann; weshalb auch späterhin die Stoiker stritten, von welcher Natur hier eigentlich die Rede sei, ob von der allgemeinen oder bloß der menschlichen. S. Natur und Naturels.

Rlearch (Clearchus) ein peripatetischer Philosoph, der ein unmittelbarer Schuler bes Uristoteles war, sonst aber sich nicht

ausgezeichnet hat. Huch eristiren feine Schriften von ihm.

Klein (Georg Michael) geb. 1776 zu Alitheim und gest. 1820 als Prof. der Philos. zu Wurzburg (vorher Rect. des Gymnaf. zu Munnerstadt, bann Prof. und Conrect. am Gymnaf. zu Regensburg, bann Prof. und Rect. des Gomnaf. zu Burzburg, bernach Prof. der philoff. Borbereitungswiff, am Lyceum zu Bam= berg) hatte sich die schellingsche Philosophie angeeignet und felbige burch ff. Schriften zu erlautern, anzuwenden und auch mittels eis ner fafflichern Darftellung zu verbreiten gefucht: Beitrage zum Studium der Philosophie als Wiffenschaft bes Ull. Debst einer vollft. und faffl. Darftellung ihrer Hauptmomente. Burgb. 1806. 8. -Die Verstandeslehre. Bamb. 1810. 8. — Versuch die Ethik als Wiff. zu begrunden; nebst einer furzen Ginleitung in das Stud. Rudolft. 1811. 8. — Unschauungs= und der Philos. überhaupt. Denklehre. Bamb. 1818. 8. (Umarbeitung ber Berftandesl.). -Darstellung der philos. Religions = und Sittenlehre. Bamb. 1819. 8. (Musführung des Berf. die Ethif ic.). - Berfuch einer genauen Beftimmung des Begriffe einer philos. Gefch.; in ben Bei: lagen zu den Burgb. Unzeigen vom J. 1802. S. 145 ff. In allen biesen Schriften zeigt fich ber Berf. nicht bloß als einen treuen, fondern auch als einen besonnenen Schuler feines Meifters. Er gehort baber zu ben vorzüglichsten Philosophen biefer Schule; ift aber nicht zu verwechseln mit bem Rechtsgelehrten Rlein (Ernft Berd. - geb. 1743. geft. 1810) welcher nicht nur die Philof. auf posit. Recht und Geset anzuwenden suchte, sondern auch einige phi= loff. Ubhandll. hinterlaffen hat, z. B .: Schreiben an Garve uber die Zwangs = und Gemiffenspflichten, und ben mefentlichen Unter= schied des Wohlwollens und ber Gerechtigkeit, bef. bei Regierung ber Staaten. Berl. u. Stett. 1789. 8. - Freiheit und Gigenthum, abgehandelt in 8 Gefprachen über die Beschluffe der frangof. Nationalversammlung. Ebend. 1790. 8. - Desgleichen ift von ihm verschieden der noch lebende Theolog Rlein (Friedr. Mug.) Berf. ber Grundlinien bes Religiofismus (Leipzig, 1818. 8.) u. a. Schriften, die mehr in's Gebiet ber Theologie einschlagen.

Rleinheit und Rleinigkeit kommen zwar beide vom Rleinen her, bedeuten aber boch Berfchiednes. Die Rleinheit ift bas bloge Gegentheil ber Großheit, ein Mangel an ertenfiver Grofe. Man fieht alfo babei nur auf bie Musbehnung eines Dinges, bas mit einem Dinge von großerer Musbehnung verglichen als flein erscheint: 3. B. ein fleiner Mensch ober Berg. Rleinigfeit hingegen benkt man vorzüglich an die intenfive Große. Man versteht also barunter bie Unwichtigkeit ober Unbedeutenheit eines Dinges, und nennt bann auch wohl bas Ding felbit eine Rleinigkeit. Daber legt man auch benen, welche fich gern mit folden Dingen beschäftigen, weil fie ihnen mehr Gewicht ober Werth gufchreiben, als ihnen gufommt, einen Rleiniafeits geift (esprit de bagatelles) bei. Diefer Geift hat sich felbst in die Biffenschaften eingeschlichen und heißt in diefer Beziehung auch Di= frologie. S. b. DB.

Rleinlich ober minutios (von minutum, vermindert) wird mehr in intensiver als ertensiver Sinficht gebraucht, fo bag es eben= falls etwas Unbedeutendes oder eine Rleinigkeit (Minutie) bezeich= net. S. den vor. Urt. Das Rleinliche fteht bann bem Groff= artigen ober Grandiofen entgegen. Wenn man aber einem Menschen eine fleinliche Denfart ober einen fleinlichen Beift beilegt: fo bezieht man biefen Musbruck mehr auf bas Do= ralische. Wer eine solche Denkart hat, zeigt sich in feinen Beftrebungen und Sandlungen fleinlich, niedrig, gemein, indem er immer nur den eignen Bortheil, ware berfelbe auch noch fo gering, vor Mugen hat. In biefem Kalle fagt man auch wohl fleinherzig als Gegenfat von großherzig, weil bas 2B. Berg auch bie

Denfart ober Gefinnung eines Menfchen bezeichnet.

Kleinmuth f. Muth. Kleinftes f. Größtes.

Rleobul (Cleobulus) Beherrscher von Lindus, einer von den fog. fieben Beifen Griechenlands. G. b. Urt.

Rleomenes f. Metrofles.

Rlerarchie und Rlerofratie (von 227005, die Priesterschaft - f. Klerifer - und aggeir, herrschen, zoareir, regieren) ift herrschaft ober Regierung der Priefter, wie fie nicht bloß in ber Theokratie (f. d. B.) fondern auch in andern Staaten, wo bie Priefter (befonders als Beichtvater und Jugendlehrer) einen ungeburlichen Ginfluß auf die Gefellschaft ausüben, ftattfindet. Manche brauchen auch jene Ausdrucke fur Dierarchie und Sierofratie. S. diefelben.

Kleriker (von xlngos, das Loos) find eigentlich durch's Loos erwählte Personen überhaupt, vornehmlich aber folche, die (wie es früher in der driftlichen Rirche geschahe) zu einem firchlichen Umte

burch's Loos (als Gottesentscheibung) erwählt worden. Daher ist es benn gekommen, daß man später, ohne Rücksicht auf die Wahleart, alle Kirchendiener oder Geistliche Kleriker, und deren Gesammtheit den Klerus oder die Klerisei genannt hat. Uebrigens s. Kirchenglieder.

Rlima (von xliveiv, neigen) bebeutet eigentlich die Neigung, den Ubhang (auch moralisch genommen einen Hang zu etwas) dann aber insonderheit die Neigung der Erdobersläche vom Lequator nach den Polen zu (oder auch die Neigung der Ekliptik als der scheinbaren Sonnenbahn gegen den Lequator) und die damit verbundne Beschaffenheit der atmosphärischen Temperatur, welche die Ulten auch als eine Himmelsneigung (inclinatio coeli) betrachteten. Wir nennen es lieber den Himmelsstrich. S. d. W. Darum heißt klimatisch, was mit dem Himmelsstriche zusammenhangt oder davon abhangt, z. B. die klimatische Wärme und Kälte, die klimatische Verschiedenheit der Menschen, Thiere und Pflanzen z.

Klimar (von demfelben) heißt eigentlich eine Leiter ober Treppe, weil dieselbe eine Neigung von oben nach unten hat ober einen Winkel mit der Grundflache macht; bilblich aber versteht man barunter eine Steigerung bes Ausbrucks. S. Grabation. Bon gleicher Abstammung ift auch bas Abjectiv Elimakterisch (zu= nachst von κλιμακτηο, Stufe ober Staffel) welches insonderheit von gewissen Lebensjahren der Menschen gebraucht wird, die man baber auch im Deutschen Stufenjahre nennt. Dabei fpielen die Zahlen 7 und 9 eine vorzügliche Rolle. Indem man nämlich annahm, daß alle fieben Jahre eine bedeutende Beranderung mit bem Menschen vorgebe, sette man das 7. 14. 21. 28. 35. 42. 49, 56, und 63. Lebensjahr als flimafterisch e ober Stufen= jahre, bas 63. aber als bas große (oder auch schlechtweg fog.) Stufenjahr, weil 63 = 7. 9 ift. Unftreitig fammt biefe Unficht von den menschlichen Lebensjahren aus der alten Uftrologie, welche fieben Planeten gablte und aus deren Ginfluffen, Bewegun= gen und Stellungen allerlei Folgerungen in Unsehung bes menfchlichen Lebens zog. S. Gell. N. A. III, 10. XV, 7.

Klinger (Frdr. Maximil. — spater von K.) geb. 1753 zu Franksurt a. M., erst Theaterdichter bei einer Schauspielergesellsschaft (ber Seiler'schen) bann (seit 1780) russischer Officier, als welcher er bis zum General ausstieg und mehre Orden erhielt, so wie er auch eine Zeit lang Director mehrer Vildungsanstalten und Eurator der Universität Dorpat war. Gest. 1831. Er gehörte, wie sein Landsmann und Freund Gothe von ihm sagte, "unter "die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemuthe und Verstande "heraus zur Welt gebildet haben." Obwohl seine meisten Geisteserzeugnisse dichterisch sind, so haben sie doch größtentheils zugleich

ein philosophisches Geprage, wie: Fauft's Leben, Thaten und Bollenfahrt - Gefdichte Raphael's be Mauillas Gefchichte Giafar's des Barmeciden - Reifen vor ber Gundfluth - Der Fauft ber Morgenlander -Gefchichte eines Deutschen ber neueften Beit - Der Weltmann und ber Dichter - Sabir, Eva's Erffaes borner im Paradiefe - Das zu fruhe Ermachen bes Genius ber Menichheit; ein Bruchftud. Befonders aber enthalten feine Betrachtungen und Gedanfen uber per-Schiedne Gegenstande eine Menge trefflicher Reflerionen, Die jedoch mehr in das Gebiet der Lebensphilosophie einschlagen, Seine fammtlichen Werke (mit Ginfchluß ber theatralischen) erschienen zu Ronigsberg 1809-15. 12 Bbe. 8. Eine neue und mohlfeilere Ausgabe berselben ift 1832 zu Leipzig angefündigt worden.

Klinomach von Thurii (Clinomachus Thurius) ein sonst

unbekannter Philosoph der megarischen Schule.

Klitomach von Carthago (Clitomachus Carthaginiensis) ursprunglich Usbrubal ober Usbrubas genannt, beschäftigte fich schon in seiner Baterstadt mit ben Wiffenschaften, ging aber im 28. (ober nach Undern im 40.) Lebensjahre nach Uthen, horte bier Akademiker, Peripatetiker und Stoiker, ward jedoch vorzüglich von Rarneades angezogen, mit bem er im vertrauteffen Umgange lebte und beffen Nachfolger in ber Ukademie er auch im 3. 129. vor Chr. wurde. Bier lehrte er gegen 30 33. bis an feinen Tob. Bon feinen gablreichen, im Geifte feines Lehrers verfafften, Schrif= ten ift nichts ubrig, auch die Troftschrift nicht, durch welche er feine ursprunglichen Landsleute wegen ber Berftorung Rarthago's burch die Romer (146 vor Chr.) zu beruhigen suchte. Diog. Laert. IV, 67. Cic. acad. II, 6. 31-4. In ben Mem. de l'acad. roy, des sciences de Berlin v. J. 1748. findet sich eine Ubh. uber biefen Ufademiter von Beinius; beutsch in Windheim's philos. Bibl. B. 6. St. 2. S. 1 ff.

Rlofterleben f. Monachismus.

Rlonfc (Joh. Georg Rarl) geb. 1763 gu Juterbogt, feit 1793 außererd. Prof. der Philosophie und seit 1802 ord. Prof. ber Doefie gu Bittenberg, wo er 1819, als penfionirter Emeritus wegen Gemutheftorung, ftarb. Bon ihm erschienen ff. gum Theil auch in die Gefch, ber Philos. einschlagende Schriften: De lingua germanica recentiorum philosophiam tractandi studiis haud parum culta. Wittenberg, 1789. 4. - De notione fidei moralis. Ebend. 1793. 4. Deutsch: Rurze Darftellung ber Lehre vom moralischen Glauben; in Schmib's Journ. fur Moralitat zc. 1794. B. 3. St. 3. - L. U. Seneca, herausg. v. ic. Witt. u. Berbft, 1799—1802. 2 Thie. 8. (Darstellung des Lebens und der Phi=

Rrug's encyklopabifch = philof. Borterb. B. II.

tof. des S.) — Versuch einer moralischen Anthropologie. Wittenb. 1817. 8. (Enthält besonders über die Eintheilung der Pflichten manche eigne Ansichten, indem der Verf. z. B. keine Pflichten des Menschen gegen sich selbst anerkennen will, sondern nur Pflichten gegen Andre; welche Ansicht jedoch auf einer falschen Borause

fegung beruht - f. Pflicht).

Rlugheit ift die in der Wahl der zwedemagiaften Mittel dur Erreichung feiner Absichten fich offenbarende Geschicklichkeit eines Menschen. Man konnte fie auch furzweg ben pragmatischen Berftand nennen. Gie ift alfo mehr als Erkenntnig ober Einficht; benn biefe ift nur theoretisch. Die Rlugheit aber muß fich burch Unwendung bes Erkannten im Handeln, burch bas, mas ber Frangos savoir faire nennt, bemabren, ift alfo etwas Praftis iches. Gie ift jedoch weniger als Weisheit; benn biefe ift ftets auf bas Sittlichgute gerichtet und fodert baber, bag fomohl bie 3mecke, die man zu verwirklichen fucht, als auch die Mittel, die man bagu braucht, gut ober wenigstens erlaubt b. h. nicht unsitt= lich feien. Die bloße Klugheit aber fragt banach nicht; fie kann fich auch bofe 3wecke fegen ober boch bofe Mittel zu fonst auten 3mecken mablen; und ebendaher kommt es, baf fie oft in Urglift ausartet und ber Bosheit bient. Das foll fie jedoch nicht nach ber Foberung ber Vernunft. Darum fagte ein großer Moralift: "Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!" - Chendarum foll die Moral nicht eine bloße Klugheitslehre, fondern eine Beisheitslehre fein. Die Rlugheitslehre giebt namlich eine bloge Unweifung gur Beforberung des eignen Bohl= feins in der Welt durch die zu diesem Zwecke dienlichsten Mittel. Wer baber die Moral als eine bloße Unweisung zur menschlichen Gluckfeligkeit betrachtet, wie die Eudamonisten, verwandelt fie in ber That in eine Rlugheitslehre. G. Eudamonie. Wenn es heißt, daß die Rinder diefer Welt (bie Bofen) fluger feien, als die Rinder des Lichts (die Guten): fo bezieht fich dieg blog barauf, daß jene fein Mittel icheuen, ju ihren Zweden zu gelangen, mahrend biefe vom Gemiffen oft abgehalten werden, unerlaubte Mittel, selbst ju guten Zwecken, ju brauchen. Darum meinen auch jene Belt= finder, die Moral mache ben Menschen bumm, weil sie ihn zu angstlich in der Wahl ber Mittel zum Zwecke mache. — Wenn man Lebensklugheit und Staatsklugheit unterscheibet, fo ist jene die in der Besorgung ber Ungelegenheiten bes menschlichen Lebens überhaupt, Diese aber die in der Leitung der offentlichen ober burgerlichen Ungelegenheiten insonderheit sich zeigende Klugheit. Darum kann auch die Rlugheitslehre in die allgemeine und die befondre eingetheilt werden. Die lettere wird auch Dolitik genannt. Doch wird dieser Ausbruck nicht felten im weitern

Sinne für Rlugheitslehre überhaupt genommen. S. Politik. Thiere heißen nur analogisch flug.

Anabenliebe f. Mannerliebe.

Anauferei f. Beig.

Rnecht bedeutet jest einen Diener ber niedrigsten Urt, obmobil bas bamit stammvermandte engl. knight fogar einen Diener von abliger Geburt ober einen Ritter bedeutet; mahrscheinlich weil bas Wort urfpringlich einen guten Ginn hatte. Denn es kommt ber vom altnordischen Zeitworte knega = fonnen, und bedeutet baber eigentlich einen Mann, ber etwas fann ober vermag. (Die ander= meite Ableitung von nak = bloß, fo daß Knecht einen Mann bebeuten foll, dem ber fiegende Feind den Jug auf den von Saaren entblogten Nacken fest, ift fo funftlich, daß fie fchwerlich richtig ift). Indeffen barf Rnecht nicht mit Stlav verwechselt werben. Denn jener kann ein übrigens freier Mann fein, wenn er blog fraft eines freiwillig eingegangenen Bertrages bient, mahrend biefer als Gigen= thum feines herrn oder als bloge Sache betrachtet wird, mithin vollig unfrei ift, ob er es gleich nicht fein follte. S. Stlaverei. Wenn jedoch vom Knechtsfinne die Rede ift, fo verfteht man barunter nichts andres als eine fflavische Denkart, vermoge welcher ber Menfch fich felbst zur Sache macht ober auf feine personliche Burde verzichtet. Go auch Enechtische Furcht als Gegensat ber findlichen, die auch Ehrfurcht heißt. Uebrigens vergl. den Urt. Berren und Diener.

Rnicherei f. Beig.

Rnoten, bramatifcher, f. Lofung.

Rnuben (Mart.) ein Philosoph ber leibnis-wolfischen Schule, ber im 3. 1751 ftarb und ff. philoff. Schriften hinterlaffen bat: Bon ber immateriellen Natur der Seele. Fref. 1744. 8. Systema causarum efficientium. Lpz. 1745. 8. - Elementa philosophiae rationalis s. logica. Konigeb. 1771, 8. (Wahrschein= lich eine spatere, nach feinem Tobe gemachte, Auflage; eine frubere ift mir aber nicht bekannt).

Robeleth f. Salomo.

Roblerglaube ift soviel als blinder Glaube, befonders in Bezug auf die positive Religion, wie fie in der Rirche gelehrt wird, nach bem bekannten Musspruche eines Rohlers: "Ich glaube, mas die Rirche glaubt," oder, wie Richelet in f. nouveau dict. franç. vom 3. 1694 den Begriff erklart: " la foi implicite, par laquelle "un chretien" (ober jedes Mitglied irgend einer religiofen Gefell= schaft) "croit en général tout ce que l'église croit." Solche Robler hat es aber, was die allgemeine Denkart betrifft, die folchem Glauben zum Grunde liegt - namlich bas abfolute Bertrauen auf die Worte des Lehrers, das Jurare in verba magistri - leider auch in der Philosophie gegeben, die doch eben bem blinden Glauben entgegenwirken soll. Uebrigens s. blind und Glaube. (Wenn man Köhlerglaube im Lateinischen statt sides coeca s. bruta durch sides carbonaria überseit: so darf man dabei nicht an den Carsbonarismus denken, der seinen Namen von einer politischen Secte in Italien, die Carbonari oder Köhler genannt, erhalten hat; ob es gleich unter denselben auch Manche geben mag, die einen wirklichen Köhlerglauben, seise in Bezug auf die Kirchenlehre, oder in Bezug auf die politische Doctrin ihrer Oberhäupter, haben. Denn der blinde Glaube, so wie der blinde Gehorsam, zeigt sich auch oft im Gebiete der Politik).

Rotetterie f. Coquetterie.

Rolbenrecht ist ein Recht, welches man mit Flintenkols ben geltend zu machen sucht, also = Recht bes Starkern. S. b. Urt.

Rolotes von Lampsatos (Colotes Lampsacenus) ein unmittelbarer Schüler Epikur's und ein sehr eifriger Unhänger und Bersechter der epikurischen Philosophie. Er schrieb daher ein Werk, in welchem er zu beweisen suchte, daß man nach den Grunds sägen andrer Philosophen (außer seinem Lehrer) gar nicht leben könne (δτι κατα τα των αλλων φιλοσοφων δογματα ουδε ζην εστι). Diese Schrift, welche verloren gegangen, muß im Ulterthum einiges Uussehn gemacht haben. Denn Plutarch sand es der Mühe werth, sie in zwei noch vorhandnen Gegenschriften zu widerlegen. Die eine führt schlechtweg den Titel: Gezgen Kolotes (προς Κολωτην) die andre: Daß man nach Epikur nicht einmal angenehm leben könne (δτι ουδε ζην εστιν ήδεως κατ' Επικουρον). Man sindet sie beide, obwohl in umgekehrter Ordnung, in Plut. opp. T. X. p. 468 ss. ed. Reisk.

Romische, das, hat zwar seinen Namen von der Komobie (χωμιφδια, welches bald durch Dorfgesang, bald durch Spottgesang übersetzt wird, je nachdem man es ableitet von χωμη, Dorf, oder χωμος, lustiger Aufzug bei Festen oder Schmäusen, und ωδη, Gesang). Es muß aber doch vom Komobischen sicht zu eng sassen will. Denn das Komodische verhält sich zum Komischen, wie die Art zur Gattung. Jenes ist nämlich das Komischen, wie die Art zur Gattung. Jenes ist nämlich das Komische in Bezug auf eine besondre Art von Drama, genannt Komodie. Wie es aber komische Dramen giebt, so giebt es auch komische Epopden, Arien, Malereien zc. Folglich hat das Komische einen viel weitern Umfang. Das Komische darf auch nicht mit dem Lächerlich en verwechselt werden, ungeachtet man dieses oft komisch nennt. Denn nicht alles, was komisch heißt, kann auch lächerlich genannt wers

Ein komisches Gebicht ist kein lacherliches; biese Bezeichnung wurde tabelnd fein. Es foll nur etwas Lacherliches enthalten ober darftellen, mithin das Lacherliche als Beftandtheil in fich aufneh= Wenn namlich etwas auf eine wisige und finnreiche Urt fo dargeftellt ift, daß es als lacherlich erscheint: fo heißt es fomisch überhaupt. Bornehmlich ift dieg ber Fall bei folchen Dingen, Die in das Gebiet menschlicher Schwachheiten ober Thorheiten fallen. Co ftellt Bacharia in feinem Renommiften bas burfchikofe Un= melen ber Renommisterei von ber lacherlichen Seite bar; und barum heifit jenes Werk ein fomisches Belbengebicht, indem es zugleich in Das Gebiet ber epischen Dichtkunft fallt. Ift aber eine folche Dar= stellung ihrem hauptcharakter nach dramatisch, so daß sie durch le= bendige Sandlung zur Unschauung gebracht werden foll: fo wird das Romische zum Komodischen, und heißt dann auch im engern Sinne schlichtweg komisch. Go stellt Moliere den Geiz auf eine bochst witige und sinnreiche Urt von der lacherlichen Seite bar, aber nicht episch burch bloge Erzählung, sondern dramatisch, indem er uns den Beizigen felbst in lebendiger Sandlung gur Unschauung Darbietet. Ein folches Runftwerk heißt nun eben eine Romodie ober auch ein Lustipiel. Die lettere Bezeichnung ift freilich nicht gang paffend. Denn beluftigen b. h. afthetisch gefallen foll uns auch bas Trauerfpiel, wie überhaupt jedes Schaufpiel. Man hat es aber im Deutschen wohl darum so genannt, weil es uns jum Lachen reigt und dadurch luftig macht b. h. bas Gemuth bes Bu= Schauers erheitert ober gur Frohlichkeit stimmt. Dieraus ethellet von felbft, dag basjenige, mas Gegenstand einer komifchen Dar= ftellung werben foll, nicht als etwas Schandliches ober Berbrecheri= Sches erscheinen burfe; benn bieg murbe nur Ubscheu ober Furcht erregen. Dun find es zwar oft unfittliche Sandlungen, felbst Lafter (wie der Beig, der auch eine Quelle schandlicher und verbrecherischer Thaten werden fann) welche ber Komifer barftellt. Allein er fafft fie boch nicht von dieser Seite auf. Er lafft fie nur als Schwach= heiten ober Thorheiten erscheinen, durch welche der Mensch mit fich felbst in Widerspruch fallt, so daß er ungereimt handelt. Durch Ungereimtheit wird selbst das Unsittliche lacherlich und so ein Ge= genftand fomifcher Darftellung. Gine folde Darftellung fann bann alle Urten oder Modificationen des Lacherlichen in sich aufnehmen, wie das Launige, das Naive, das Scherzhafte, das Poffenhafte zc. Darum unterscheibet man auch bas Sochkomische und bas Niedrigkomische. Jenes, welches auch bas eblere Komi= fche genannt wird, nimmt mehr bie hohern, diefes mehr bie nie= bern Gemuthefrafte in Unfpruch. Der Unterschied ift alfo mehr gradual, als specifisch. Manche nennen baber auch bas, was fehr (in einem hoben Grabe) fomisch ift, hochfomisch; in welchem Sinne

aber diese Bezeichnung selbst dem Niedrigkomischen in gewissen Fallen gegeben werden könnte. Eigentlich ist jedoch das Niedrigkomische nichts andres als das Burleske oder Possenhafte. S. Posse. Wegen des Grotteskkomischen aber s. grottesk, und wegen des Tragikomischen s. tragisch. Auch vergl. den Art. lächerlich. — Eine gute Monographie über diesen afthetischen Begriff ist: Steph. Schüße's Versuch einer Theorie des Komischen. Lpz. 1817. 8.

Romodie und komodisch f. den vor. Urt.

Ron - fu - tfee f. Confuz und sinesische Philo-

Ronigthum f. Raiferthum.

Können ist eigentlich soviel als physisch zu etwas befähigt sein, wenn auch nicht moralisch. Daher sagt man mit Recht: Der Mensch kann vieles, was er boch nicht barf b. h. es ist ihm vieles physisch (nach natürlichen Kräften ober Gesehen) möglich, was boch nicht moralisch (nach sittlichen Gesehen) möglich ober erlaubt ist. Indessen wird im gemeinen Rebebrauche beides oft verwechselt. Vom Können hat auch die Kunst ihren Namen. S. b. W.

Ronobit f. Unachoret.

Ropf, das oberfte Glied des menschlichen, (ober überhaupt thierischen) Rorpers, bedeutet auch oft das Intelligente oder Bei= stige im Menschen, weil man ihn vorzugsweise als Gis der Seele (bes Denkenden in uns) betrachtete. G. Geelenfig. Wegen bes Gegensages zwischen Ropf und Berg f. Berg, und wegen bes Gegensages zwischen Ropfarbeit und Sandarbeit f. Sanda arbeit. Ropf fteht auch oft fur Perfon ober Individuum, wie wenn nach Ropfen gezählt wird. Ebenso in dem Spruchworte: Biel Ropfe, viel Ginne! Daber versteht man auch unter Ropffteuer eine Ubgabe, welche jeder Burger an den Staat fur feine Person (also gleichsam fur feinen Ropf) entrichtet; weshalb Beibe Musdrude find man fie auch Personensteuer nennt. aber unpaffend und fchreiben sich aus einer Beit ber, wo man noch Die Burger eines Staats als Leibeigne beffelben ober gar als Skla= ven des Regenten betrachtete. Weder der Ropf eines Menschen noch feine gange Perfonlichkeit ift etwas Steuerbares, wie Brund und Boden oder Gewerbe ober verbrauchbare Bagren, von welchen Grundsteuern, Gewerbsteuern und Berbrauchsteuern erhoben werden. Daher ift auch jene Steuer fehr ungleich und fur Manche fehr brudend, weil nicht jede Person, wenn sie auch einer andern in Unsehung des burgerlichen Ranges ober andrer Lebensverhaltniffe gleich fteht, ebenfo wie diese begutert ift oder gleiches Bermogen mit derfelben hat. Die Ropf= ober Perfonenfteuer muffte baber, wenn fie gerecht fein follte, in eine Bermogenefteuer verwan-

belt werben, fo bag jeber Burger nur nach Berhaltniß seines Be= fibes an Lebensautern etwas an ben Staat fur ben Schut entrich= tete, ben ihm berfelbe in diefer Beziehung gewährt. Benn indeffen ber Staat Diejenigen, welche thorig genug find, fich vom Staate bobere Titel zu erbitten, als ihnen nach ihrem Umte ober ihrer fonftigen Stellung in der Gefellschaft zukommen, auch hoher befteuert: fo fann man biefen von ber menfchlichen Gitelkeit gefo= berten Tribut nicht ungerecht nennen. Denn es fteht bem Staate frei, an feine Bergunftigungen auch gewiffe Laften zu knupfen; und wer jene fucht, willigt ebendadurch ein, auch biefe zu tragen, Eine folche Steuer muffte bann aber von Rechts wegen eine Gi=

telfeits = ober Titelffeuer beigen.

Roppen (Friedr.) geb. 1775 gu Lubed, feit 1805 Prebi= ger in Bremen, feit 1807 Prof. ber Philos. (mit bem Sofrathe= titel) zu Landshut, von wo er 1826 mit ber Universitat nach Munchen ging, aber baselbst feine Unstellung erhielt, fondern nach Erlangen verfest murbe, ichloß fich zuerft in Unsehung ber Urt gu philosophiren vornehmlich an seinen vaterlichen Freund und Führer Jacobi an, icheint aber boch babei feine Befriedigung gefunden und fich baber zu den Alten, hauptfachlich zu Plato, gewandt zu haben, nach beffen Ideen er neuerbings auch die Rechtslehre und Die Staatslehre bearbeitet hat. Seine philoff. Schriften find ff.: Ueber die Offenbarung, in Beziehung auf kantische und fichtische Philosophie. Lub. u. Lpz. 1797. 8. U. 2. 1802. — Schele ling's Lehre ober das Gange ber Philosophie bes absoluten Nichts. Nebst 3 Briefen von Sacobi. Hamb. 1805. 8. — Ueber ben 3weck der Philosophie. Landsh. 1807. 8. (Untrittsrebe). — Grundrif zu Borleff, über das Naturrecht. Landsh. 1809. 8. -Leitfaden für Log. und Metaph. Landsh. 1809. 8. — Darftel-lung des Wesens der Philos. Nurnb. 1810. 8. (Zu vergl. mit Schafberger's Kritik Dieser Schrift. Ebend. 1813. 8.). — Philosophie des Christenthums. Lpz. 1813 — 5. 2 Thte. 8. 21. 2. 1825. (Bergl. mit f. Reben uber die chriftl. Rel. Lub. u. Lpg. 1802. 8.). - Politif nach platonischen Grundfagen. Lpg. 1818. 8. — Rechtslehre nach platt. Grundff. Lpg. 1819. 8. — Offne Rebe über Universitaten. Landsh. 1820. 8. 2. in bemf. J. - Bertraute Briefe über Bucher und Belt. 1820. 8. — Much hat er Episteln und Gebichte (Magbeb. 1801. 8.) eine Lebenskunst in Beitragen (Samb. 1801. 8.) vermischte Schriften (Samb. 1806. 8.) und einige Predigten herausgegeben. Desgl. hat er Untheil an Jacobi's (f. b. U.) Ubh, ub. bas Un= ternehmen bes Rriticismus zc.

Korper (corpus) im mathematischen Sinne ift, was nach allen Richtungen bes Raums innerhalb gewiffer Grangen ausgebehnt ift, im phyfischen Sinne aber, was so ben Raum mit em= pfindbaren Qualitaten erfullt. Die Musbehnung allein constituirt noch keinen wirklichen Rorper; benn ber bloge Raum wird auch als ausgebehnt gebacht, und ift boch nichts Wirkliches. S. Raum. Es muß zur Musbehnung noch bie Erfullung bes Raums bingu= fommen. Dag aber ber Raum erfullt fei, erfennen wir nur durch Empfindung des im Raume Gegebnen, indem wir es g. B. als schwer, bart, weich, falt, warm, gefarbt zc. empfinden. Der ma= thematische Rorper ift baber eigentlich nur ein eingehildeter Rorper. Er wird mittels ber Ginbilbungsfraft im Raume befchrieben, indem wir benfelben willturlich in gewisse Granzen einschließen und so nach allen Seiten bin gestalten. Es entsteht also baburch bloß bie Beftalthober Form eines Rorpers, eine forperliche Figur, 3. B. die einer Rugel ober eines Burfels, aber fein wirklicher Rorper. Bu biefem gehort auch noch irgend ein Stoff ober eine Mate= rie, welche uns ihr Dafein burch wirksame Rrafte ankundigt und forwort und empfunden wird. G. Materie. Gin Rorper, nicht blog empfunden wird, fondern auch felbst empfindet, heißt ein beseelter Korper (corpus animatum, σωμα εμψυγον) weil wir in ihm ein Princip der Empfindung voraussetzen, abnlich bemjenigen nebeffen wir uns felbft bewufft find, ber Geele. b. DB. Dag alle Rorper befeelt feien, lafft fich nicht behaupten, weil nicht alle auch Spuren von Empfindung zeigen. Es ware bieß bloß eine willfurliche Unnahme, eine unerweisliche Sprothese, der= gleichen die Philosophie nicht zulafft. Wir find also genothigt, in ber Natur auch unbeseelte Korper (corpora inanimata, owματά αψυχα) anzunehmen. Wegen der Eintheilung der Korper in organische und unorganische, feste und flussige, vergl. diefe Musdrucke felbft. Die Eintheilung der Rorper in einfache und zu fammen gefeste ift entweder gang unftatthaft ober nur relativ zu verftehn, fo daß jene minder (aus weniger verschiednen ober aus feinern Theilen) jufammengefest feien als biefe. Go bie= Ben bei den Alten die Elemente einfache Rorper, Die übrigen aber zusammengesette, weil fie aus Bermischung verschiedner Elemente hervorgegangen. S. Element.

Korperchen, auch mit dem Beifage fleinfte ober erfte (corpuscula minima s. prima) hat man die Atomen genannt, beren Unnahme schon barum unstatthaft ift, weil sich in ber Natur weber ein Größtes noch ein Kleinstes nachweisen lafft. S. Atom

und Utomistik, auch Größtes und Rleinstes.

Körperlehre ober Somatologie (von σωμα, der Körper, und λογος, die Lehre) ist theils eine allgemeine theils eine besondre Gene handelt von den Körpern überhaupt und ist wieder theils mathematisch, theils physikalisch, je nachdem sie an

ben Rorpern nur basjenige betrachtet, mas fich mathematisch (durch) Bahl und Mag) bestimmen lafft, die blogen Großenverhaltniffe, oder auch die übrigen Eigenschaften derfelben, welche der Physiker und Chemifer gu erwagen hat. Die befondre Rorperlehre ift eigentlich so smannigfaltig, als es besondre Urten von Korpern giebt; weshalb man auch Boologie, Botanik, Mineralogie, Uftro= nomie, Geographie zc. barunter befaffen fann. 3m engern Ginne aber verfteht man darunter die Lehre vom menschlichen Rorper. welche einen Theil der Unthropologie ausmacht und daher auch Die anthropologifche Rorperlehre genannt werden fann. fer feht alsbann die Seelenlehre ober Dinchologie entgegen. S. Unthropologie.

Rorperlich heißt alles, was entweder bie Rorper überhaupt oder ben menschlichen Rorper insonderheit betrifft. In ber letten Sinsicht fteht ihm bas Beiftige entgegen. Rorperlichteit fteht auch oft fur Materialitat, wie Untorperlichteit für Immaterialität, besonders wenn von der Korperlichkeit oder Untorperlichkeit ber Seele die Rebe ift; mas doch nicht einerlei.

S. Immaterialitat.

Rorperschaft f. Corporation.

Rorperwelt heißt der Inbegriff aller materialen Dinge, welche ben Raum erfullen. Wiefern man nun den Rorpern uberhaupt die Beifter entgegenfest, infofern fteht auch jener die Gei= fterwelt entgegen. G. d. W. und Geifterlehre. Rehrt man jenen Musbruck um: Weltforper, fo verfteht man barunter bie großeren Rorper (Sonnen, Planeten ic.) welche mit ben fleinern barauf befindlichen Rorpern gufammengenommen eben die Rorper=

welt ausmachen. Uebrigens vergl. Belt.

Rornphaen (von xoovan, Spige, Ropf) heißen in ber Geschichte der Philosophie die Stifter neuer Schulen oder Be-grunder neuer Systeme, wie Plato, Aristoteles, Leibnig, Rant u. U. In allgemeiner Bedeutung wird auch jeder Unsuhrer einer Partei ober fonft uber Undre hervorragende Mann fo ge= nannt. Doch muß es ein personlicher Borgug, nicht ber bloge Stand in der Gefellschaft fein, durch welchen Jemand hervorragt, wenn er mit Recht fo benannt werden foll. Daher werden Re= genten, Minifter und Generale nicht Rorpphaen genannt, wenn fie nicht außer ihrer burgerlichen Stellung noch über Undre hervorragen. Go tonnte man wohl Friedrich ben Gingigen auch einen Rornphaen nennen, weil er mehr noch als ein großer Ronig ober Feldherr mar.

Rosmetit (von zooneiv, ordnen, ichmuden) ift Schmud: ober Puglunft. Sie bezieht fich theils auf den menschlichen Rorper, wo fie fich vornehmlich als Betleibungsfunft (f. b. 28.)

außert, theils auf menschliche Wohnungen, wo fie fich besonders als Bimmerverzierungstunft (f. d. DB.) zeigt. Daß ber Gefcmad babei wirkfam ift, leibet keiner Zweifel; er fpielt aber boch in beibetlei hinficht nur eine unterzeordnete Rolle, wie in ben eben angezeigten Urtiteln weiter ausgeführt ift.

Rosmit (von xoouog, bie Welt) nennen Manche bie Lehre von der Welt überhaupt (xoouixy επιστημη). Es fteht also bann für Rosmologie. G. b. D. Doch steht es auch zuweilen für Fundamentalphilosophie. G. Thurmer. In beiben Bedeutungen ift es also unterschieden von Rosmetie. S. d. W.

Rosmisch ist etwas ganz andres als kosmetisch, obwohl beibes einerlei Ursprung hat. Denn auch 2004105, die Welt, stammt ab von 20041err (f. die beiben vor. Art.). Kosmetisch heißt namlich alles, mas jum Schmude gehort, toemifch aber, was fich auf die Welt bezieht. Go heißt ber Einfluß, ben bie großen Weltkorper auf die Erde und beren Erzeugniffe, alfo auch auf bas Menschengeschlecht außern, ein fosmischer, Dag ein folcher ftatts finde, lafft fich nicht leugnen, ba alles in der Belt gufammens hangt. Aber unfre Renntniß bavon ift noch febr burftig und wird es auch wohl noch lange bleiben. Mit phantastischen Combinatios nen ift hier nichts auszurichten. Lang fortgefette Beobachtungen, wie fie Derschel in Unsehung ber Sonnenflece und Rebelfterne angestellt hat, fonnen allein weiter fuhren. Bom Rosmetischen und Rosmifchen ift aber wieder bas Rosmologifche unter: ichieben. G. Rosmologie.

Rosmogenie oder Kosmogonie (von xoopos, die Welt, und geved bat, werden) foll eine Theorie vom Urfprunge ber Welt fein, bergleichen bie alten Dichter und Naturphilosophen meift auf eine febr phantaftische Beise aufgeftellt haben, ba wir von einem fo überschwenglichen Gegenftande eigentlich nichts miffen. Sinnreiche Bermuthungen baruber hat Rant aufgestellt in feiner allg Naturgeschichte und Theorie bes Simmels (querft 1755, bann in Berm. Schr. B. 1. G. 283 ff.). Man follte eigentlich nicht fagen, die Belt fei irgend einmal geworben, fonbern fie werbe immerfort b. h fie fel in fortschreitender Entwickelung und Bilbung

begriffen. G. Belt.

Rosmographie (von bemselben und yoager, schreiben) ift Weltbeschreibung. Rach Diog. Laert. IX, 46. verfaffte Demokrit ein Werk unter biefem Titel, vielleicht bas erfte biefer Urt. Es ift aber nicht mehr vorhanden. Folglich kann man nicht wiffen, ob es bloke Rosmographie ober auch Rosmologie mar. G. ben folg. Urt.

Rosmologie (von xoomos, die Welt, und logos, die

Lehre) ift nichts andres als Weitlehre, fosmologisch alfo, was fich auf biefe Biffenschaft bezieht. Es giebt aber eine boppelte Rosmologie, eine empirische und eine rationale. Jene betrachtet die Belt fo, wie fie uns zur Unschauung gegeben ift, mithin als blogen Erfahrungegegenftand, den fie durch Beobachtun= gen und Bersuche zu erforschen sucht; wobei sie auch mathematische Rechnungen und Meffungen zu Sulfe nimmt. Gie gehort baber theils zu ben physikalischen, theils zu ben mathematischen Biffen-Schaften, und bekommt in der letten Beziehung auch ben Ramen ber Uftronomie. Die ration. Rosmol, hingegen betrachtet bie Welt als ein absolutes Gange von raumlichen und zeitlichen Din= gen. Da une aber biefelbe in ihrer absoluten Totalitat gar nicht zur Unschauung gegeben ift, indem wir nur immer einen Theil ber Welt von unfrem empirischen Standpuncte (ber Erbe) aus mahr= nehmen: fo ift es eigentlich nur eine Soce ber Bernunft, mit melder fich biefe Biffenschaft beschäftigt, indem darin die Bernunft über jenes absolute Bange speculirt, gleich als wenn es ihr auf andre Beife zur Erfenntnig gegeben mare. Es entstehen daber aus diefer kosmologischen Idee, weil fie fich wieder in eine Mehrheit von Ibeen oder allgemeinen Weltbegriffen (conceptus cosmici) zerfallen lafft, eine Menge von tosmologifchen Pro= blemen b. h. Fragen, welche das Beltgange betreffen, g. B. ob es zeitlich einen Unfang und ein Ende habe, ob es raumlich begrangt fei oder nicht, ob es in Unfehung feines Dafeins überhaupt nothwendig ober bloß zufallig fei zc. - Fragen, Die fich ineges fammt nicht beantworten laffen, weil fie fur uns überschwenglich (transcendent) find. G. Belt und bie barauf folgenden Urtifel. Uebrigens gehort biefe ration. Rosmol, als philosophische Wiff. zur Metaphysik und bekommt als Theil berfelben auch den Namen ber metaphpfifchen Rosmol. Alls folche ift fie theils in ben allgemeinen philoff. und metaphoff. Lehrbuchern, theile auch in ff. besondern Schriften abgehandelt worden: Wolffii cosmologia generalis. Fref. u. Epg. 1731. 4. - De Maupertuis, essai de cosmologie. Berl. 1750. S. Deutsch: Ebend. 1751. 8. -Lambert's fosmoll. Briefe. Mugeb. 1761. 8. - Dalberg's Betrachtungen über bas Univerfum. 21. 5. Mannh. 1805. 8. - Berger's philos. Darftellung des Beltalls. B. 1. 2luge= meine Blicke. Altona, 1808. 8. - Doch ift noch zu bemerken, daß in diefen Schriften auch viele Ausschweifungen in bas Gebiet ber empir. Kosmol. vorkommen, weil man wohl fuhlte, daß hier mit bloger Speculation nicht viel auszurichten fei. - Dem Uri= ftoteles wird auch eine Schrift über die Welt (nege 200400 griech, von Rapp. Altenb. 1792. 8. deutsch von Schultheß. Bur, 1782, 8.) beigelegt; fie ift aber schwerlich echt. Dagegen enthalt bessen Schrift über ben Himmel (nequ ovgarov — griech, und lat. in Verbindung mit jener und andern physischen Schriften bes A. von Jul. Pacius. Frks. a. M. 1601. 8.) viel kosmoll. Betrachtungen, indem bei den alten Philosophen Himmel (ovgaros) oft für Welt (2004005) steht. — Plato's (s. d. N.) Timäus gehört auch bieber.

Rosmologische Untithetik nennt Rant die Darftellung des Widerstreits oder der Untinomie, in welche fich die fpe= culative Bernunft verwickeln foll, wenn fie bie fosmologische Idee nach den vier Gefichtspuncten ber Quantitat, Qualitat, Relation und Modalitat entwickelt und baraus die vier fosmolo: gifchen Probleme ableitet, ob die Welt dem Raume und ber Beit nach endlich oder unendlich fei, ob es in der Welt etwas Gin= faches gebe ober alles in der Welt zusammengesett fei, ob es in ber Welt auch freie oder bloge Natur= (mit Nothwendigkeit wirkende) Urfachen gebe, und ob die Welt ihrem Dafein nach felbst zufällig ober nothwendig fei. G. Rant's Rritit der reinen Bernunft. U. 3. S. 448 ff. Es ift aber schon im Urt. Untinomie bemerkt worden, daß ein folcher Widerstreit nur scheinbar fein konne. Much vergl. diejenigen Artikel, in welchen die in jenen Problemen vorkommenden Hauptbegriffe entwickelt find, und ben Urt. Welt felbst.

Rosmologischer Beweis für bas Dafein Got= tes ist basjenige speculativ = theologische Argument, welches von ber Bufalligkeit der Welt auf bas Dafein Gottes als eines nothwendigen Urwesens schließt (argumentum a contingentia mundi - wie es Leibnis nannte). Sollte diefer Beweis gultia fein, fo muffte man vor allen Dingen bewiesen haben, daß die Welt im Gangen zufällig fei. Dazu reicht aber die Erfahrung. daß einzele Dinge in der Welt veranderlich find, nicht zu. Denn baraus folgt nur, daß die Welt theilweise zufällig sei. man aber von einzelen Theilen eines Gangen, bas man als folches gar nicht mahrnimmt, geradezu auf bas Gange fchlieft und biefem ohne Weiteres beilegt, mas jenen : fo ift bieg ein offenbarer Sprung im Schliegen. Much genugt biefer Beweis bem Religiofen nicht. Denn dieser glaubt an einen über die Welt erhabnen Gott, ein lebenbiges, vernunftiges, freies, heiliges Befen, bas er als Schopfer, Erhalter und Regierer der Welt verehren und lieben kann. Jenes nothwendige Urwesen aber, das nach dem fosmol. Beweis erschlossen werden foll, konnte auch wohl ein bewusttloser Urgrund der Dinge sein, aus welchem sich alles, mas wir in der Natur wahrnehmen, und wir felbst als Theile der Natur uns erst entwickelt hatten; wie sowohl altere als neuere Pantheisten angenommen haben. Es kann baber jener Beweis und die barauf erbaute Rosmotheo=

togie nicht als zulänglich anerkannt werben. Bergl, Gott und Gotteslehre.

Rosmologische Idee f. Rosmologie.

Rosmologische Probleme f. Rosmologie und fos= mol. Untithetif.

Rosmologische Reihen bilden die Dinge in der Belt. wiefern sie theils raumlich neben einander find, theils zeitlich auf einander folgen, theils urfachlich auf einander wirken. Jene Reihen find also theils locale, theils temporale, theils virtuale ober bynamische. Diese befaffen auch die beiben erften. Denn alle Dinge in der Welt muffen gedacht werden als in ursachlicher Ber-Enupfung ftebend, wenn wir auch biefe Berknupfung nicht überall nachweisen konnen. Go bestehen die verschiednen Thier = und Pflan= zengeschlechter nicht bloß neben einander, und folgen nicht bloß aufeinander, fondern sie erzeugen auch einander und wirken auch sonst in verschiednen Beifen und Berhaltniffen auf einander. Eben fo find die großen Weltkorper nicht blog neben einander, fondern fie wirken auch auf einander durch anziehende und abstoßende Rrafte. Uebrigens f. Reihe.

Rosmologischer Optimismus f. Optimismus. Rosmologischer Pluralismus f. Pluralismus.

Rosmophysik (von zoouog, die Welt, und gvoig, die Natur) heißt die Rosmologie (f. d. 23.) wiefern fie vorzüg= lich die in der Welt herrschenden Naturgefete (f. d. B.) erforscht. Darum hießen die alten Naturphilosophen, besonders die von der ionischen Schule, auch Rosmophnsifer. S. ionische

Schule.

Rosmopolitismus (von 2004105, die Welt, und noliτης, der Burger) ift Beltburgerthum oder eigentlich Erd= burgerthum. Denn Belt bedeutet hier nicht das Ull der Dinge, fondern nur die Erde fammt ihren vernünftigen Bewohnern, bem Menschengeschlechte. Diefes hat fich im Laufe ber Beiten in ein= gele Staaten, beren jeder in bestimmte Grangen auf der Erdober= flache eingeschloffen ift, vertheilt; woraus fur die Glieder biefer besondern Gefellschaften ein besondres Staatsburgerthum ber= vorgeht. . Mit demfelben find also auch besondre Rechte und Pflich= ten verenupft. Das Weltburgerthum aber ichließt nur die all= gemeinen Rechte und Pflichten der Menschheit in sich. Da nun jene unter biefen ftehn, fo daß nichts als Recht und Pflicht in Bezug auf diesen oder jenen Menschen, Diese ober jene Gesculichaft gelten kann, mas dem Rechte und ber Pflicht in Bezug auf Die Menschheit überhaupt entgegen ware: fo fann auch fein wirklicher Biderftreit zwischen bem Belt = und bem Staatsburgerthume ftatt= finden. Der Rosmopolitismus als weltburgerliche Ge=

finnung, b. h. als Wohlwollen gegen alle Menschen und als Streben bas Wohl ber gefammten Menfchheit zu befordern, fann baber auch febr gut mit bem Patriotismus als ftaatsbur= gerlicher Gefinnung, b. h. als Wohlwollen gegen die Mit= burger und als Streben das Wohl des eignen Staats zu beforbern, Bufammen bestehn. Denn ber Staat ift fur jeden Menschen nur ber befondre Standpunct, von wo aus er fur das Befte ber Menfch= heit wirken fann und foll. Und wenn das Wohl bes eignen Staats auf rechtliche und sittliche Weise beforbert wird, fo gewinnt baburch allemal die Menschheit überhaupt. Es war daher ein Misverstand, wenn die alten Cynifer fagten, sie seien nicht Burger dieses oder jenes Staats, sondern der Welt. Man muß nur den wahrhaften Kosmopoliten nicht mit dem sog. Allerweltsfreunde verwech= feln. G. b. BB. und bie Schrift: Der Weltburger. Bon Frbr. v. Sydow. Ilmenau, 1830. 2 Thie. 8.

Rosmoram (von 200405, die Belt, und boar, feben, ober bouna, ber Unblick, auch bas Schauspiel) bedeutet eigentlich Weltschau ober Weltschauspiel, bergleichen wir taglich und ftundlich haben, wenn wir die Dinge in der Welt wachend und finnend betrachten. Man versteht aber auch barunter bilbliche Darftellungen der Welt oder merkwurdiger Dinge in berfelben; weshalb man folche Darstellungen auch Panoramen (von nav, das Ull) nennt, obgleich beibe Benennungen zu hyperbolisch find. Denn die Welt ober bas Ull der Dinge lafft fich weder in einem noch in mehren Bildern, bie man rund um fich her (in einem fog. Rund= gemalbe) schaut, barftellen. Man hat aber auch Schriften unter Diefem Titel, felbst philosophische, 3. B. Carove's Rosmorama. Gine Reihe von Studien zur Drientirung in Natur, Gefchichte, Staat, Philosophie u. Religion. Fref. a. M. 1831. 8.

Rosmotheismus nennen Ginige ben Pantheismus, wiefern er die Welt (200405) und Gott (9805) fur Gins erklart. S. Pantheismus. — Rosmotheologie aber bedeutet eine Gotteslehre, die sich auf Weltlehre grundet, besonders auf den fosmologischen Beweis fur bas Dafein Gottes, G. die=

fen Urtifel.

Kothurn (x0900vos, cothurnus) war die hohe Fußbe= fleibung ber alten tragischen Schauspieler, burch welche fie eine bobere Geftalt gewannen. Darum beißt eine hochtrabende, gleich= fam auf Stelgen einherschreitende, Philosophie eine fothurnige ober fothurnartige (philosophia cothurnata). S. Guri= pides.

Rraft, (vis, Svrauc) ift das innere Princip der Birtfamkeit eines Dinges. Es heißt baber auch ein Bermogen, weil bas Ding baburch etwas zu wirken vermag. Was aber die Rraft

an fich (abgefondert oder unabhangig von ihrer Wirkfamkeit betrache tet) fei, wiffen wir nicht, weil wir die Rraft immer nur aus ihren Birkungen erkennen und fie baber auch nur nach ihren Birkungen bezeichnen, wie Ginbilbungefraft, Urtheilefraft, Unziehungefraft, Ubstogungskraft zc. Huch konnte man wohl fagen, die Rraft fei eben bas Ding, wiefern es wirft und durch biefe Wirkfamkeit fein Dafein ankundigt. Der Begriff der Rraft fteht baber unter bem Begriffe ber Urfachlichkeit, weil wir einem Dinge nur in Bezug auf feine Wirkungen eine gemiffe Rraft beilegen. Wir konnen uns aber feine Rraft ohne ein gewiffes Substrat benten, bem als einem beharrlichen Dinge bie Rraft als eine beharrliche Beftimmung beffelben zukommt. Da ein folches Ding eine Substanz heißt, fo fteht der Begriff der Rraft auch unter bem Begriffe ber Gubitan= tialitat. S. Substang und Urfache. Jebes wirkliche Ding muß alfo auch ein fraftiges b. h. überhaupt wirksames fein, weil ohne irgend eine Urt ber Wirksamkeit gar fein Grund gegeben fein wurde, es als wirklich anzuerkennen. Wenn man baher fraftige ober fraftvolle (energische) und fraftlose (anenergische) Dinge ober Raturen unterscheibet: fo ift biefer Unterschied nur relativ ober comparativ zu verstehn, indem eine Rraft sich in unendlich vielen Ubftufungen außern, folglich bas eine Ding viel, bas andre wenig Rraft haben kann. Ja es kann die Rraft so schwach oder burch andre, ihr als Sindetniffe entgegenwirkende, Rrafte fo unterbruckt feln, bag man feine Wirkfamkeit berfelben mabrnimmt. Gie heifit bann eine tobte (beffer fchlummernde) Rraft, mabrend bieje= nige, welche fich als wirkfam zeigt, lebenbig (beffer wachenb) heißt. Wegen bes Unterschiede zwischen urfprunglichen und abgeleiteten Rraften f. Grundfrafte. Wegen ber geiftigen ober Seelenfrafte f. biefes Wort felbit. Wegen ber mate= rialen ober Rorperfrafte f. Materie.

Kraftaufwand ist die Summe von Wirksamkeit, die ein Ding zeigt, um irgend etwas hervorzubringen. Diese Summe kann also nach Verschiedenheit der Umstände (Verhältnisse, Hindernisse, die zu überwinden z.) größer oder geringer sein. Das Gesseh des kleinsten Kraftauswandes (lex minimi) auch das Geseh der Sparsamkeit (lex parsimoniae) genannt, will sagen, daß die Natur zur Erreichung ihrer Zwecke nicht mehr Kraft verwendet, als eben nöthig. Daß sie in mancher Hinsicht (z. B. in der Hervordringung vieler Blüthen, die als taube keine Früchte ansehen) verschwenderisch zu sein scheint, ist kein Einwurf gegen die Gültigkeit jenes Gesehes. Denn um diese Menge von Früchten zu erzeugen, war es eben nöthig, so viel Kraft auszuwenden. Muß ja doch auch der Mensch oft lange und große Zurüstungen machen, also viel Kraft auswenden, eh' er einen bestimmten Zweck

erreichen kann, ohne beshalb ber Kraftverfchwendung beschulbigt werden zu konnen. Jene physische Sparsamkeit ift demnach etwas ganz andres als die moralische, die dem Menschen in Bezug auf den Gebrauch von seinem Eigenthume beigelegt wird.

G. Sparfamfeit.

Kraftgenie ist eigentlich ein pleonastischer Ausbruck. Denn ein Genie zeigt sich eben als etwas in seiner Urt vorzüglich Kräfztiges. S. Genialität. Man braucht aber jenen Ausdruck mehr in schezhafter ober ironischer Bedeutung, indem man damit solche Menschen bezeichnet, die durch eine affectirte Driginalität oder ein seltsames, in's Excentrische fallendes, Benehmen den Schein der Genialität hervorzubringen suchen. Man sollte sie daher lieber Uftergenies oder auch Genieaffen nennen.

Kräftig und fraftlos s. Kraft.

Rranioskopie f. Gall. Krankheit f. Gesundheit.

Rrantheiten ber Seele f. Geelenfranfheiten.

Rrantor von Soli (Crantor Solensis) ein Philosoph der alten akademischen Schule, Schüler von Xenokrates und Postemo, Freund von Krates, im Alterthume durch eine jest verstorne Schrift über die Traurigkeit (περι πενθους) berühmt, in welcher er Trostgründe wegen der Widerwärtigkeiten des menschlichen Lebens aus der platonischen Philosophie ableitete; sonst aber nicht bedeutend. S. Plut. cons. ad Apoll. Opp. T. VI. p. 386 ss. Reisk. Cic. acad. II, 44. tusc. I, 48. III, 6. Sext. Emp. adv. math. XI, 51—9. Diog. Laert. IV, 24—7. Aus der letten Stelle erhellet, daß er noch vor Polemo und Krates starb, also auch nicht Nachsolger des Lettern in der Akademie werden konnte, wie Einige gemeint haben. Vergl. den folg. Art.

Krates von Uthen (Crates Atheniensis) auch ein altakademischer Philosoph, ber ein Schüler und vertrauter Freund Polemo's war und diesem auf dem akademischen Lehrstuhle folgte.
Mit dem eben erwähnten Krantor stand er gleichfalls in freundschaftlichen Verhältnissen. Von seinen Schriften aber hat sich nichts erhalten, so wie auch nichts von eigenthümlichen Philosophemen desselben bekannt ist. Er pflanzte also nur mit den übrigen ältern Ukademikern (Speusipp, Kenokrates, Polemo und Kranstor) die platonische Philosophie fort. Cic. acad. I, 9. Diog.

Laert. IV, 21-3.

Krates von Theben (Crates Thebanus) ein chnischer Philosoph, von Diogenes gebildet, berühmt durch freiwillige Aufopferung eines großen ererbten Vermögens, um sich ganz dem Eynismus zu ergeben, so wie durch Anmuth des Geistes und Gute des Herzens, die ihm als einem Stifter des hauslichen Friedens und Gludes jede Thur öffneten; weshalb er auch ben Beinamen Θυρεπανοικτης (Thuroffner) bekam. Eben biese Eigenschaften erwarben ihm, trog der Hafflichkeit seines Korpers und der Arm= feligfeit feiner Lebensart, Die Liebe eines fconen thracifchen Dab= chens, ber Sipparchia von Maronea (Hipparchia Maronita) welche, von reichen und vornehmen Eltern geboren und von vielen jungen und schonen Freiern begehrt, alle Untrage ausschlug, um ben Rr. zu heurathen und mit ihm sich bem Cynismus zu weihen. Much follen beide ihr Beilager offentlich gehalten haben, um gang der Natur zu folgen. Doch ift bieß wohl nur eine Fabel, dergleischen man haufig auf Roften ber Cynifer erbichtet hat, um fie lacherlich zu machen. Beibe blubten um bie 113. Ol. oder um's 3. 330 vor Ch. S. Diog. Laert. VI, 85-98. wo auch bie Schrif= ten bes Rr. ermahnt werden, von welchen aber nichts ubrig ift als ein Bruchftuck eines (vielleicht von einem andern Rrates verfafften ) Trauerspiels und 14 (in Unsehung ihrer Echtheit ebenfalls zweifelhafte) Briefe. Senes findet man in Grotii excerptt. e tragicis grr. p. 450., diese in den albinischen und cujazischen Sammlungen griechischer Episteln. — Wieland's Schrift: Rrates und Sipparchia, ift nur hiftorifch = pfpchologischer Roman. -Die Ulten erwähnen übrigens auch noch einen Rrates mit dem Beinamen Mallotes, der ein stoifcher Philosoph und Lehrer bes Panag gemefen fein foll. Er mar aber mehr Grammatifer und Rritifer als Philosoph. Bielleicht mar eben biefer ber Berfaffer bes ermahnten Trauerspiels.

Rratie f. Archie.

Rratipp von Mitylene auf ber Insel Lesbos (Cratippus Mitylenaeus) ein nicht unberuhmter peripatetischer Philosoph im Beitalter von Cicero und Pompejus. Unfangs lehrt' er in feiner Baterftabt, wo ihn auch Pompejus nach Berluft ber phar= falischen Schlacht (48 vor Chr.) besuchte und mit ihm ein philo= fophisches Gesprach über die Fursehung anknupfen wollte, bem aber Rr. auswich, vermuthlich weil der geschlagne Feldherr bagu nicht recht aufgelegt war; weshalb man mit Unrecht aus diefem Umftanbe gefolgert hat, Rr. moge wohl felbft an feine Furfehung geglaubt haben. Es ift bieg um fo weniger anzunehmen, ba er die Dan= tit ober Divination nicht gang verwarf. Spater lehrt' er in Uthen, wo ihn viele junge Romer, unter andern auch Cicero's Sohn, borten. Bon befondern Philosophemen beffelben ift nichts bekannt. S. Plut, vita Pomp. Cic. ep. ad div. XII, 16. XVI, 21. de off. I, 1. III, 2. de div. I, 3, 32, 50. II, 48-53. de univ. c. 1.

Rratyl (Cratylus) ein heraklitischer Philosoph, der unter Plato's Lehrern genannt wird, von diesem im Dialog Rratylos Rrug's enchklopablich : philos. Worterb. B. II. 41

verewigt, wo ihm die Vertheidigung der Unsicht von den Wortern als natürlichen Zeichen der Gedanken in den Mund gelegt wird, indem dieses Gespräch hauptsächlich von der Sprache, deren Ursprung und Wesen, handelt; weshalb es auch die Ueberschr. περι ονοματων ορθοτητος (de recta nominum ratione) führt und viele (mitunter auch ganz willkürliche und grundlose) Etymoloz

gien enthalt.

Rraus (Chrifti. Sat.) geb. 1753 gu Ofterobe in Oftpreus Ben, feit 1781 ord. Prof. der Moral zu Ronigsberg, wo er auch 1807 farb - ein feiner und bentenber Ropf, ber mit Rant wettelferte, weshalb auch die anfangliche Freundschaft Beider nach und nach erkaltete - gab bei feinen Lebzeiten nur wenig beraus und beschäftigte sich vorzüglich mit Politik und polit. Dekonomie. Daber überfest' er auch Urthur Young's politische Urithmetit aus dem Engl. mit Schabbaren Unmerff. Ronigeb. 1778. 8. Spater erschien von ihm eine Diss. de paradoxo: Edi interdum ab homine actiones voluntarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante, PP. II. Konigeb. 1781. 4. - Nach feinem Tode aber gab Br. von Auerswald beffen fammtliche hintertaffene Schriften heraus, welche sowohl allgemein philosophisches als infonderheit staatswirthschaftliches Inhalts find; namlich außer ber meift nach Ubam Smith's Grundfagen gearbeiteten Staatsa wirthschaft felbst (Ronigeb, 1808. 4 Bbe. 8.): Bermischte Schriften über staatswirthschaftliche, philosophische und andre wiffenschafts liche Gegenstande (Ebend, 1808-9. 6 Bde. 8.). Dann er= fchienen noch besonders: Rachgelaffene philoff. Schriften, mit einer Borr. und Abh. von Herbart (Ebend. 1812. 8.) und eine neue Ueberf, von Sume's politt. Berfuchen mit Unmerke, (Cbend. 1813. 8.). - Bergl. Leben des Prof. Ch. J. Rraus, aus ben Mittheilungen feiner Freunde und feinen Briefen bargeftellt von Joh. Boigt. Ebend. 1819. 8.

Krause (Karl Christi. Friedr.) geb. 1781 zu Eisenberg im Attenburgschen, hielt von 1801—4. als Mag. leg. philoss. und mathematt. Vorlesungen zu Jena und privatisirte nachher theils zu Oresben theils zu Göttingen, wo er auch wieder Vorlesungen zu halten ansing. Seine philoss. Schriften, in welchen er nach schellingscher Weise, doch nicht stavisch, philosophirt, sind solgende: Diss. de philosophiae et matheseos notione et earum intima conjunctione. Jena, 1802. 8. (Die Mathem. ist ihm, wie dem Urist oteles, ein untergeordneter Theil der Philos.). — Grundrisder histor. Logis. Jena, 1803. 8. — Grundlage des Naturrechts oder philos. Grundris des Joeals des Nechts. Jena u. Lpz. 1803. 8. — Grundlage eines philos. Spst. der Mathem. Jena, 1804. 8. — Unleitung zur Naturphilos. (auch unter dem Titel: Entwurf

Rreis 643

bes Spft. ber Philos.) Jena, 1804. 8. — Vers. einer wiffensschaftl. Begründung der Sittenlehre (auch unter dem Titel: Spft. der Sittenl. B. 1.) Lp3. 1810. 8. — Urbild der Menschheit. Dresd. 1811. 8. A. 2. 1819. (Borzüglich für Freimaurer, in welcher Beziehung er noch mehre, hieher nicht gehörige, Schriften herausgegeben). — Orat, de scientia humana. Berl. 1814. 8. - Die Philosophie überhaupt theilt er in die allgemeine (Ontologie) und die besondre, welche theils Vernunftphilof., theils Das turphilos., theils synthetische Philos. (mit Inbegriff ber Mathem.) sein soll. Das Urwesen (Gott) ift ihm bas Ewige über Natur und Bernunft, als ben beiben Spharen bes Universums, aber auch bas Wefentliche in Beiben und beren lebendige Durchbringung. Neuerlich hat er sein System noch weiter und auf eine eigenthum= lichere Beise (obwohl auch mit vielen neuen, nicht immer gluckli= chen, Wortbildungen) in folgenden Schriften entwickelt: Ubrif bes Systems der Philosophie. Ubth. 1. Gott. 1828. 8. — (Früher bloß als Handschrift für die Zuhörer gedruckt). — Vorlesungen über das System der Philosophie. Gott. 1828. 8. — Abrif des Systems ber Logik als philosophischer Wiffenschaft. Gott. 1828. 8. (Fru-ber auch als Handschrift gedruckt). — Ubrif bes Systems ber Philosophie des Rechts oder des Naturrechts. Gott. 1828. 8. — Borlesungen über die Grundwahrheiten ber Wiffenschaft zc. nebit einer kurzen Darstellung und Wurdigung der bisherigen Systeme ber Philosophie, vornehmlich von Kant, Fichte, Schelling, Hegel und Jacobi. Gott. 1829. 8. — Er starb 1832 zu Munchen, wohin er fich von Gottingen aus zur Berftellung feiner gefchwachten Gefundheit begeben hatte, ward aber bort ploblich vom Schlagfluffe betroffen.

Rreis, in logischer Hinsicht, ist ein Fehler im Denken, wo man nicht vorwarts schreitet, sondern sich immer um benselben Punct drehet. Dieser Fehler kommt vornehmlich bei Erklärung gen und Beweisen vor (s. diese Ausdrücke); weshalb man ihn dann auch eine Kreiserklärung und einen Kreisbeweis nennt. Manche Philosophen nehmen auch eine Seelenwandezung im Kreise an. S. Seelenwanderung. Eben so bezhaupten einige Philosophen und Historiker, daß sich das ganze Menschengeschlecht in Unsehung seiner Bildung im Kreise brebe; worzüber schon im Urt. Fortgang das Nöthige bemerkt worden. — Uebrigens hielten manche Philosophen die Gestalt des Kreises als mathematische Figur und also auch die der Kugel sie vollkommenste, indem sie meinten, die Welt selbst sei eine Kugel und brebe sich daher im Kreise um sich selbst; weshalb sie auch allerlei Geheimnisse in dieser Gestalt suchten — eine Hypothese, die nur

auf sinnlicher Tauschung beruht.

Rrieg im weitern Sinne ift jeder heftige Rampf entgegen= gefetter Rrafte in der Menfchen = ober Thierwelt überhaupt - meshalb man auch von Beiberkriegen, Federkriegen, Rriegen der Thiere unter einander redet - im engern Sinne aber ein Rampf ber Bolfer ober Staaten mit einander, um ihre gegenseitigen Unspruche mit Gewalt ber Maffen durchzuseten. Bar' es ein Burgerfrieg, fo find die Burger, welche ihn mit einander fuhren, fo lang' er bauert, als zwei von einander getrennte politische Parteien anzu= fehn; weshalb bann auch aus einem Bolfe ober Staate mehre entstehn konnen, wenn die Parteien fich nicht wieder einigen. Dag nun in ber Menschenwelt fein Krieg sein solle, ift allerdings eine Foberung ber Bernunft, gegen welche nicht eingewandt werden fann, bag bie Matur den Rrieg wolle, weil er in der gefammten Thierwelt ftatt= finde. Denn die Menschenwelt ist ja mehr als bloke Thierwelt. Jene foll fich auch nach moralischen Gefeten richten, mahrend biefe blog unter physischen Besetzen fteht. Der Rrieg mochte also immer= bin nach biefen Gefeten nothwendig fein; jene Gefete murben ihn boch als etwas Immoralisches verurtheilen. Denn es ist immoralifch, wenn Menschen auf einander loggehn, um fich gleich wilden Bestien zu zerfleischen, ba fie boch ihre gegenseitigen Unspruche auf friedlichem und freundlichem Wege ausgleichen konnten, fobalb fie nur von beiden Seiten ernstlich wollten. Much geschieht bieß baufig; und Niemand wird wohl leugnen, daß bieg vernunftiger und beffer, folglich fittlicher fei, als wenn man fich erft lange herum= fchlagt und am Ende boch vertragen muß, weil der Rrieg ein fo gewaltsamer und bas Bohlsein der Bolker in seinen Burgeln gers ftorender Buftand ift, daß er immer nur eine Beit lang geführt werden kann. Mithin ift der Friede allein als ein durchaus ver= nunftmäßiger Buftand ber Bolfer zu betrachten; und barauf beruht auch die Foberung des ewigen Friedens. G. b. Urt. Dabei mag benn immer zugegeben werben, was Rant in einem feiner fleinern Auffabe (Muthmaglicher Unfang ber Menschengesch. S. 57. B. 3. ber vermischten Schriften) fagt: "Auf der Stufe ber Cultur, "worauf bas menfchliche Gefchlecht noch ftebt, ift der Rrieg ein "unentbehrliches Mittel, biefe noch weiter gu bringen; und nur "nach einer (Gott weiß wann) vollendeten Gultur murbe ein im= "mermahrender Friede fur uns heilfam und auch burch jene allein "möglich fein." - Wenn nun aber auch die Bernunft den Rrieg an fich nicht billigen kann, fo muß sie ihn doch als Nothmittel gu-Denn wofern ein Bolk an das andre rechtswidrige Un= fpruche machte (g. B. einen Tribut ober ein Stud Landes foderte): fo wurde diefes berechtigt fein, die Foderung abzuschlagen. wenn bann jenes feine Foderung mit Gewalt burchfegen wollte: fo murde diefes berechtigt fein, der Gewalt zu widerftehn oder GeRrieg 645

walt entgegenzusegen; woraus bann nothwendig Rrieg entstände. Daraus erhellet fofort, daß bie Bernunft nur den Ungriffstrieg (bellum offensivum) ichlechthin misbilligt, ben Bertheibigungs= frieg (bellum defensivum) hingegen als ein Nothmittel gur Bermahrung eigner Rechte zulaffen muß. Denn fie fann nicht fobern, baß man allen ungerechten Foberungen entspreche, weil es bann überhaupt fein Recht mehr geben wurde. In ber Erfahrung aber konnen freilich Falle eintreten, wo es zweifelhaft ift, auf welcher Seite ber erfte und wirkliche Ungriff ftattfand. Auch such fich jeder Theil in ben fog. Rriegserflarungen als ben guerft Un= gegriffenen ober Beleibigten barguftellen. Db folde Erklarungen immer bem wirklichen Baffengebrauche vorausgebn follen, ift eine Frage, die fich auch nicht allgemein bejahen lafft. Fallt ein Theil über den andern her - wie es oft bei Invafionstriegen rober Bolfer geschieht - fo mar' es ungereimt, von bem Ueberfallenen noch eine Rriegserklarung zu fobern; er wehrt fich augen= blicklich, fo gut er fann. Bon gebildeten Bolkern aber lafft es fich mit Recht erwarten, daß fie einander nicht fo überfallen, mithin ben Rrieg vorerst ankundigen werden, ehe sie ihn beginnen, meil es boch möglich ift, daß bem Rriege noch vorgebeugt werbe, wenn er auch schon erklart worden, und weil eine folche Erklarung immer eine Urt von Rechtfertigung enthalt; wodurch man wenig= ftens in der Ibee dem Bernunftgefete hulbigt, indem man einge= fteht, daß man nicht ohne die bringenoften Urfachen zu ben Baffen greifen follte. Wenn ber Invafionskrieg als bloger Ungriffskrieg verwerflich ift, fo ift es auch der Eroberungstrieg; benn man geht babei bloß auf Begnahme eines fremden Bebietes aus. , Die aber jeder Menfch bas Eigenthum bes andern respectiren foll, fo auch jeder Menschenverein, Bolt ober Staat. Doch vergl. Ero= berungen. Gin Buvorfommungs = ober Praventions= frieg fann bagegen mohl als ein Bertheibigungsfrieg gegen einen Ungriff, mit welchem man thatlich bedrobet wird, betrachtet werben; wiewohl es oft wieder zweifelhaft fein fann, ob auch eine folde Bedrohung stattgefunden. Der Bertheibigungefrieg kann auch als ein Bergeltung Berieg geführt werben, indem man dem Ungreifer Gleiches mit Gleichem vergilt, g. B. ihm wieder Sandelsschiffe ober Colonien wegnimmt, nachdem er zuvor bergleichen genommen. Nur follte man bieß feinen Straffrieg, vielweniger einen Rache= frieg nennen. Denn Strafe kann nur richterlich erkannt werben, fein Bolk ober Staat aber ift Richter des andern; und Rache ift ein blofer Uffect, ber in feiner Befriedigung feine Grangen kennt, mithin weber einem Einzelen noch einem gefellschaftlichen Gangen erlaubt ift. Ein Bertilgungs = ober Bernichtungsfrieg (bellum internecinum) foll auch nicht geführt werben; benn es hat

fein Bolt ober Staat bas Recht, ben andern Theil gang auszus rotten, wenn es gleich eine nothwendige Folge bes Rriegfuhrens ift, daß einzele Glieder beffelben fallen. Doch vergl. Raubstaaten. Sandelefriege, die nicht jum Schute bes eignen Sandels gegen fremben Ungriff geführt werben, sondern blog um Undern gewiffe Sandelsvortheile abzuringen, find ebenfalls ungerecht. Noch ungerechter aber find Religionsfriege, weil es gang und gar wider Bernunft und Gemiffen ift, mit Baffen über die Religion gu ftreiten ober Undern eine Religionsform aufzugivingen. fo ungerecht find Rriege uber politische Principien ober Conftitutionen, wenn ein Theil bem andern fein Princip oder feine Constitution als etwas Befferes aufdringen will. Denn auch das Gute foll nicht mit Gewalt Undern aufgedrungen werden, nach bem Grundfage: Beneficia non obtruduntur. - Begen des Rechts im Rriege f. den folg. Urt. Wegen des Rriegs überhaupt aber vergl. die Schrift: Ueber ben Krieg; ein philos. Bersuch von Tzschir= ner. Lpz. 1815. 8. womit auch die im Urt. Ewiger Friede angeführten Schriften zu verbinden find. - Die Philosophie de la guerre, par le colonel Marquis de Chambray (Par. 1827.

8.) ift mehr fur Rrieger als fur Philosophen bestimmt.

Rrieg Brecht ift nicht bas Recht ber Rrieger im Staate, welches die Juriften zuweilen fo nennen - denn dieß heißt eigent= lich Soldakenrecht (jus militum s. militare) - fondern bas Recht in Bezug auf den Rrieg felbst und beffen Fuhrung von bei= ben Seiten (jus belli gerendi) und gehort als folches theils jum Staatsrechte, theile jum Bolferrechte. Bu jenem gebort es in Bezug auf die Frage, wer das Recht habe, Rrieg mit andern Staaten zu fuhren; und die Untwort darauf ift: Nicht der eingele Staatsburger, fondern nur das Staatsoberhaupt als Inhaber ber hochsten Staatsgewalt, die im Kriege zum Schute des eignen Staats angewandt wird. In biefer Beziehung ift alfo bie Befug: niß Rrieg zu fuhren ein Majeftaterecht. G. b. D. Wenn daher ein einzeler Staatsburger, mar' es auch ber Befehlshaber eines an der Granze zur Bewachung derfelben aufgestellten Beer= haufens, ohne Auftrag feiner Regierung uber die Granze gehn und durch Ausübung von Feindseligkeiten Rrieg anfangen wollte: fo hatte er durch biefen Gingriff in die Majefiatsrechte bas Leben verwirft, weil er badurch ben Staat felbst in die Gefahr gefest hatte, seine politische Existenz zu verlieren, indem der Ausgang eines Kriegs nie voraus zu bestimmen ist. So mancher Krieg, der ans fangs einen gludlichen Erfolg zu versprechen schien oder wohl gat mit glanzenden Eroberungen begann, endete mit dem Untergange des Staats, der ihn begonnen hatte. In volkerrechtlicher Sinficht aber ift die Sauptfrage: Die weit geht bas Recht bes einen frieg-

führenden Theils gegen ben anbern? hierauf haben nun Manche geantwortet: In's Unendliche. Gie legten alfo dem Feinde gegen ben Feind ein unbeschranktes Recht bei, weil im Rriege nur das fog. Recht bes Starfern gelte, b. h. die bloße Gewalt entscheibe. Dadurch murde aber im Grunde alles Rechtsverhaltniß aufgehoben. Bon einem Rriegerechte konnte bann in volkerrechtlicher Begiehung gar nicht mehr die Rebe fein. Die Bernunft fobert aber die Un= erkennung bes Rechtsgesebes in allen Lebensverhaltniffen ber Men= fchen, wenn fie auch nicht als Freunde, fonbern als Feinde ein= ander gegenüber ftehn. Gie fann baber feinem von beiben Theilen ein vollig unbeschranktes ober in's Unendliche gehendes Recht gegen ben andern zugestehn, weil dieß ein Widerspruch in ihrer Gesetz gebung sein wurbe, da im Begriffe bes Rechts wesentlich irgend eine Befchrankung bes außern Freiheitsgebrauche gefest ift. Recht. In der That haben alle gebilbete Boller (von roben Barbaren, Die überhaupt fein andres als das Kauftrecht kennen, kann bier nicht die Rede fein) von jeher anerkannt, daß im Rriege nicht alles rechtlich und fittlich erlaubt fei, was man physisch vermoge. "Auch "ber Rrieg hat feine Rechte, wie der Friede, und wir Romer ha= "ben nicht weniger gerecht ale tapfer Rrieg fuhren gelernt" fagte der romifche Feldherr Camillus; obwohl die Romer fich zuweilen mehr im Kriege erlaubten, als eben Rechtens war. (Liv. V, 27. Sunt belli etiam sicut pacis jura, justeque non minus quam fortiter bella gerere didicimus). Auch Cicero (de off. I, 11-13. de leg. II, 14.) erfennt jenen Grundfat an. Bermoge beffelben barf nur ber Bewaffnete gegen ben Bewaffneten Gewalt brauchen, weil eigentlich nur die Bewaffneten im Namen bes übrigen Bolfes Rrieg führen. Allen Unbewaffneten (fie feien obrigfeitliche ober Privatpersonen, friedliche Burger, Dei= ber und Kinder ic.) barf burchaus fein Leid zugefügt werben, fo lange fie felbst fich ruhig verhalten. Die Bewaffneten durfen fich zwar gegenseitig auf Tob und Leben angreifen; fobalb fie aber entwaffnet ober gefangen find, barf ihnen ebenfalls weiter fein Leib zugefügt werben. Folglich burfen bie Rriegsgefangnen (zu welchen aber nie Unbewaffnete zu rechnen, wenn fie nicht als Beigeln ge= geben worden) auch nicht zu Stlaven gemacht werben, ob fie gleich bis gur Auswechselung ihre außere Freiheit verlieren, damit fie nicht wieder zu ben Waffen greifen. Morden und Plundern, Gengen und Brennen, Rothzuchtigen zc. find lauter widerrechtliche Sandlungen, bie fich nur Barbaren im Rriege erlauben. Much muffen alle wahrend des Kriegs geschloffene Vertrage in Bezug auf Baffenstillstand, Uebergabe ber Festungen, Auswechselung ber Gefangenen zc. gewiffenhaft gehalten werben, weil man fonft nie mit Sicherheit felbst einen Friedensvertrag schliegen konnte. Noch wenis

ger kann es erlaubt fein, die Bewohner bes eroberten Landes mab rend bes Rriegs zur Hulbigung, zum Rriegsbienfte und zu andern Sandlungen zu zwingen, burch welche fie als Feinde ihres eignen Staats und als Rebellen gegen ihren bisherigen Regenten erscheinen wurden. Doch konnen fie gur Bahlung ber gewohnlichen Abgaben oder außerordentlicher Rriegssteuern, fo wie gur Lieferung von Lebens= mitteln und andern Dingen, deren der Feind zu feiner Gubfifteng bedarf, genothigt werden, weil dieg nur Berluft am außern Gigen= thume, aber feine Berletung der Pflichttreue bewirkt. Un miffen= Schaftlichen und Runstschäten sollte fich aber der Teind von Rechts wegen nicht vergreifen, weil folche Bilbungsmittel ber Menfch= heit einen unschätbaren Werth haben, jum Rriegführen gar nicht gebraucht werden, und beim Transporte leicht beschäbigt werben ober gang verloren gehn konnen. - Albericus Gentilis de jure belli (Drf. 1588) ift mahrscheinlich bas erfte Werk biefer Urt; worauf bald Grotius de jure belli ac pacis (Par. 1625) und andre Schriften folgten. G. Staatsrecht und Bol= ferrecht.

Kriegs = und Friedensrecht (jus belli et pacis) ift ein Name, welchen Manche nach Grotius (f. b. Urt.) bem Naturrechte überhaupt gegeben haben, weil es die Rechtsverhaltniffe ber Menschen sowohl im Friedens = als im Kriegsstande bestimmt. Doch verstehen Undre auch darunter die Besugnif des Staatsobershauptes, Krieg oder Frieden zu beschließen, folglich ein besondres

Majestatsrecht. S. ben vor. Art.

Rrimatologie (von χοιμα, das Urtheil, und λογος, die Lehre) ist die Lehre von den Urtheilen und gehört eigentlich zur Logik oder Denklehre. Denn urtheilen überhaupt ist denken. S. Urtheil. Wiefern es aber assthetische oder Geschmacksurtheile sind, mit denen man sich in der Theorie beschäftigt, insosern heißt diesselbe eine asthetische Krimatologie. S. Alesthetik und Gesich macksurtheil.

Krise oder Krisis (von zower, urtheilen) bedeutet eigentslich ben Act bes Urtheilens; wiesern aber durch ein Urtheil (besons bers wenn es ein gultiges Rechtsurtheil ift) etwas entschieden wird, insosern bedeutet jenes Wort auch die Entscheidung oder den Ausgang einer Sache. Daher kommt der arztliche Ausdruck, es sein der Krankheit eine Krise eingetreten, oder es befinde sich der Kranke in einer Krise, wenn der Justand des Kranken eine solche Wendung genommen hat, daß es sich nun entscheiden muß, od er genesen oder sterben werde. Und ebendarum sprechen die Aerzte von kritischen Tagen, Ausleerungen, Schweißen, Schläsen z. Deshalb sagt man auch im gemeinen Leben, es sei ein kritischer Mosment (des Lebens überhaupt) eingetreten, wenn sich Jemand in

einer solchen Lage (bie auch selbst eine kritische heißt) befindet, daß es sich entscheiden muß, ob er glücklich oder unglücklich sein werde. Weil sich nun der Mensch immer dabei in Gefahr befindet, so nennt man auch wohl alles Gefahrvolle, Bedenkliche kritisch — ein Sprachgebrauch, der freilich nicht zu billigen ist, da er von der ursprünglichen Bedeutung des M. Krise zu sehr abweicht.

Rriterium (xoitnoior - vom vor. Stammw.) bedeutet eigentlich alles, was zur Beurtheilung eines Undern bient, mas un. fer Urtheil darüber lenken und leiten kann - Richtschnur, Prufftein, Rennzeichen, Merkmal; baber auch Grundfat oder Princip. nach welchem man fich beim Urtheilen richtet. Die Philosophen pflegen aber vorzugsweise von Rriterien der Bahrheit (Un= terscheidungsmerkmalen des Wahren und des Falfchen) zu sprechen und haben fich von jeher barüber geftritten, ob es bergleichen gebe ober nicht, und wenn es bergleichen gebe, ob fie auch gang guver-laffig und fur alle Falle ausreichend feien ober nicht. Bei biefer Streitfrage muß man aber vor allen Dingen zweierlei Rriterien ber Mahrheit unterscheiden, formale und materiale. Jene ftellt bie Logit auf als eine die Urt und Beife unfrer Gedanken= verknupfung (bie Denkform) regelnde Biffenschaft; fie heißen daber auch felbst logische Kriterien. Sebe logische Regel ift alfo auch ein folches Kriterium ber Bahrheit; benn wenn man fie auf eine gegebne Gebankenreihe anwendet, fo fann man banach beuttheilen, ob in derfelben die Bedanken richtig verknupft, ob alfo biefe infofern (togisch) mahr feien. Und ba die Logif mit ihren Regeln porzuglich barauf abzweckt, jeden Biberfpruch aus unfern Gedanken zu entfernen und benfelben auch innern Busammenbang zu ertheilen: fo fann man Widerfpruchlosigkeit und Folgerichtigkeit ober Confequeng vorzugsweise als logische Rriterien ber Dahrheit betrachten. Uber freilich reichen biefelben nicht aus, die volle ober gange Mahrheit einer gegebnen Gedankenreihe zu beurtheilen; benn babei kommt es auf ben Inhalt ber Gebanken (bie Denkmaterie) an, welcher Inhalt von unendlicher Mannigfaltigkeit fein fann, fo daß fur jede Gedankenreihe, die fich durch ihren be= fondern Inhalt von andern unterschiede, auch ein befondres (materiales) Rriterium ber Wahrheit ausgemittelt werben muffte. Es giebt baber wenigstens fein allgemeines ober, wie man es auch nennt, metaphyfifches Rriterium ber Bahrheit; und es ift weit vernunftiger, diefen Mangel einzugestehn, als fich vergeblich mit Auffindung eines folden Kriteriums abzumuhen. Denn wenn auch Jemand meinte, ein folches gefunden zu haben: fo wurde ja immer die Frage wiederkehren, ob es auch in sich felbst (feinem eigenthumlichen Gehalte nach) mahr fei, zu beffen Beurtheilung es bann eines neuen materialen Rriteriums bedurfte; und

650 Kritias

fo immerfort. Uebrigens vergl. Dahrheit. Wenn von Rriterien in sittlicher Sinsicht die Rede ift, so versteht man darunter Uns terscheidungsmerkmale bes Guten und bes Bofen, die nur die Moral an die Sand geben fann. Eben fo fonnte man die von der Hefthetit aufgestellten Unterscheidungemerkmale bes Schonen und bes Baffe lichen afthetische Rriterier nennen. Wegen ber Rriterien einer Dffenbarung f. d. D. Aus biesem Artikel wird sich auch ergeben, daß man nicht mit Einigen die Offenbarung felbst als bas hochste und barum untrügliche Kriterium ber Wahrheit betrachten kann. Denn die Offenbarung bedarf ebenfalls der Rris terien, um zu beurtheilen, ob fie eine bloß angebliche, mithin fals fche, oder eine wirkliche, mithin mahrhafte fei, da es eine Mehr= heit von Offenbarungen giebt und ba man fogar von einer teuf= lischen Offenbarung oder von Eingebungen des Teu: fels gesprochen hat, folglich immer erft ausgemittelt werden muffte. wodurch fich eine folche (boch gewiß trugliche) Offenbarung von einer gottlichen (allein untruglichen) unterfcheiden laffe. - Gben fo unftatthaft ift es aber auch, wenn Manche bas Gefühl unter bem Titel eines Bahrheitsgefühls jum oberften Rrite= rium ber Bahrheit haben erheben wollen, ba bieg auf jeden Fall ein fehr unsicheres fein wurde. S. Gefühl. einige alte Philosophen, besonders unter ben Stoitern, fagten, bie rechte Vernunft (00905 loyos - recta ratio) sei bas Rris. terium der Bahrheit: fo ift dieß insofern gang richtig, als die Bernunft bie bochfte Inftang unfere Beiftes ift, beren Musfpruchen fich am Ende alles unterwerfen muß. Da fie aber boch als end= liche Kraft nicht über allen Irrthum erhaben ift, fo bliebe noch immer die Frage zu beantworten übrig: Welche Bernunft ift eben Die rechte? Berwiese man bann den Fragenden wieder an eine bohere (gottliche) Bernunft, die fich in einer befondern Offenbarung entweder vor Zeiten kund gegeben habe oder noch heute kund gebe: fo ware gegen biefes übernaturliche Rriterium ber Bahrheit nur das eben Besagte zu wiederholen. Much veral. Supernaturalismus.

Rritias von Athen (Critias Atheniensis) früher ein Schüter des Sofrates, spåter aber, als er unter den sog. 30 Tyrannen Athen's eine Hauptrolle spielte, ein heftiger Widersacher desselben, weil S. das Benehmen dieser Tyrannen getadelt hatte.
Renoph. mem. I, 2. Eben dieser Kr. wird von Manchen zu
den Sophisten gezählt, obwohl mit Unrecht, da er nicht, wie die
Sophisten, umherzog und Unterricht gab. Doch war er ein Freund
der Sophisten, so wie ihrer immoralischen und irreligiosen Lehren.
Dieß beweist ein langes Bruchstück aus einem Gedichte desselben
beim Sert. E. (hyp. pyrrh. III, 218. coll. adv. math. IX, 54.)

worin Moral und Religion bloß als Ersindungen der Politik dars gestellt werden. Denn daß dieses Bruchstück dem Euripides zusgehöre, wie Einige behauptet haben, ist nicht wahrscheinlich. Plut. de plac. phil. I, 7. coll. Alex. Aphr. ap. Philop. in Arist. de anima I, 2. In dieser Stelle seiner Schrift über die Seele legt Aristoteles einem Kritias ohne nähere Bezeichnung das Dogma bei, die Seele sein ichts andres als das Blut, und das Empsinden sei die Hauptthätigkeit derselben. Ob hier aber derselbe ober ein andrer Kr., der ein wirklicher Sophist war, gemeint sei, lässt sich schwerlich entscheiden. S. Philostr. vit. soph. I, 16. und Bayle's Wörterb. unter diesem Namen. Auch vergl. Critiae Tyranni carminum aliorumque ingenii monumentorum quae supersunt. Praem. est Critiae vita a Flavio Philostrato descripta. Illustr. et emend. Nic. Bachius. Lyz. 1827. 8. Ebendieser Bach gab schon im J. 1826 eine schägenswerthe Abh.

de Critiae tyranni politiis elegiacis heraus.

Rriticismus, Rritif, fritifch, fritifiren - find Musbrude, die insgesammt von zorver, urtheilen, abstammen, aber boch in verschiednen Bedeutungen oder Beziehungen genommen merben. Das W. Kritif, welches ursprunglich ein Ubjectiv (201τικη) ift, zu welchem man noch ein Substantiv (τεχνη) hingus benfen muß, bedeutet eigentlich eine Beurtheilungsfunft. Da man nun sowohl Worter als Sachen beurtheilen kann, so unters scheibet man auch zuvorderst Wort = und Sachkritik. Sene, welche auch die philologische genannt wird, hat es vornehmlich mit alten Schriften zu thun, beren Tert oft burch nachlaffige Ubfchreiber, auch mohl burch absichtliche Berfalfcher, verdorben worden, fo daß fich falfche Lesarten und unechte Stellen in ben Tert ein= geschlichen haben. Die Aufgabe biefer Rritit ift alfo, bem Terte feine ursprungliche Reinheit wiederzugeben. Gie bedient sich bazu meist außerer Bulfemittel (Sanbichtiften, Ueberfegungen, Citatios nen ober Unführungen einzeler Schriftsteller in anbern Schriften); weshalb fie auch die außere Rritit heißt. Bo aber jene Sulfemittel nicht ausreichen, nimmt fie ihre Buflucht zu Bermuthungen (conjecturae criticae); in welcher Beziehung fie Conjectural= fritif heißt. Diese soll also nicht, wie man gewöhnlich sagt, ben Schriftsteller verbessern (emendare) sondern nur herstellen (in integrum restituere). Der außern Kritik wird dann als einer nie: bern bie innere als eine bobere entgegengefest, welche bie Echtheit ober Authentie und die bavon abhangige Glaubwurdigkeit ganger Schriften beurtheilt; wobei fie nothwendig auf den Inhalt derfelben reflectis ren, mithin ichon eine Urt von Sachfritif werden muß. - Dirb diefe Sachkritik ohne Unterschied auf Schriften ober Beifteswerke aller Urt bezogen: fo heißt fie die allgemeine, wie fie g. B. in frie tischen Blattern (Literaturzeitungen, Repertorien, Bibliotheken ic.) ausgeubt wird; wo man das Rritifiren auch ein Recenfiren nennt. Wird fie besonders auf geschichtliche Urkunden (Denkma= ter, Berichte, Zeugniffe ic.) bezogen: fo heißt sie historische Rritik, welche mit der philologischen (sowohl außern als innern) oft Sand in Sand geht. Wird fie besonders auf Runft= werke als Gegenstande bes Geschmacks bezogen, mithin durch afthe= tische Regeln vorzugeweise geleitet: fo heißt sie artistische ober afthetische (auch Beschmacks =) Rritif. Wird fie aber auf ben menschlichen Geift felbst und deffen Erkenntniffvermogen bezogen: fo heift fie philosophische Rritie, nach dem Borgange Rant's, ber in feinen fritifch = philoff. Schriften (Rritik ber reinen Bernunft, Rrit, der praft. Bern., Rrit. der Urtheilsfr.) feinen andern 3med hatte, als bas geistige Bermogen bes Menschen vollstandig zu er= meffen nach deffen ursprunglichen Bedingungen, Gefegen und Schranken. S. Rant. Darum heißt auch die Philosophie felbst fritisch, wiefern fie dief thut; und die einer folchen Phi= losophie angemeffene Methode des Philosophirens (das kritische Berfahren in der Philosophie) beift ber Rriticismus, welcher einer= feit bem Dogmatismus entgegensteht, ber feine Principien will= furlich annimmt und baraus immer weiter folgert, indem er ein blindes Vertrauen auf die von ihm nicht gehorig ermeffene Erkennt= nifffraft fest, anderfeit bem Stepticismus, ber an ber Ertennt= nifffraft vollig verzweifelt, indem er meint, ce gebe in der menfch= lichen Erkenntniß gar nichts Wahres und Gemiffes. G. Dogma= tismus und Stepticismus. Betrachtet man biefe bop= pelte Verfahrungsweise als thetische und antithetische De= thode zu philosophiren: fo kann man den Rriticismus eine fonthe= tische nennen, indem er bas Gute, was jene an fich haben, ver= einigt, aber deren Fehler vermeidet. Der Rriticismus hat namlich mit dem Dogmatismus gemein, bag er von Principien ausgeht, weil fonst feine Wiffenschaft moglich ware; aber er vermeibet bei Aufstellung berfelben alle Willfur und Transcendenz. Er hat ferner mit bem Stepticismus gemein, daß er bei allen Behauptungen das Fur und Wider reiflich erwagt; aber er will dadurch nicht alle Bahrheit und Gewiffheit der Erkenntnig vernichten, sondern vielmehr bas Bahre und Gewiffe felbst erforschen und es vom Falfchen und Ungewiffen fo rein ale moglich ausscheiben. Diefe Methobe, welche den Namen der zetetischen (fuchenden oder forschenden) weit mehr als bie ffeptische verdient, kann allein auf ein System fuhren, welches ber allgemeinen Beiftimmung wurdig ift, indem ein foldes Berfahren überall die Freiheit des eignen Ur= theils mit ber ftrengften Gefegmaßigkeit im Denten vereinigt. Das Spftem felbft, ju welchem fie fuhrt, fann baber Rrito 653

aud aus biefem Grunde ein (transcendentaler) Sonthetismus beißen. S. b. 28. Dabei ift nur noch zu bemerken, daß fris tische und fantische Philosophie, wie auch Rriticismus und Ranticismus, ja nicht mit einander verwechselt werden burfen. Denn bas Individuale in den wiffenschaftlichen Bestrebungen ift ftets etwas Ginseitiges und Befdranttes, weil es ber Ibee nie vollig entspricht. Und barum tragt auch die fantische Philosophie und Methode unverkennbare Spuren biefer individualen Ginseitigkeit und Beschranktheit an sich, wie die jedes andern Philosophen, er fei fo groß als er wolle. - Uebrigens kann die Rritik auch in allen ihren Begiehungen auf Ubwege gerathen, weil fie eben menicha lich ift; man kann bas Rritifiren fo übertreiben, bag es in allgemeine Tadelfucht und Rechthaberei ausartet. Gin folches Berfahren heißt Rritelei ober auch Syperfritif, und ein Rritifer bieser Art ein Kritikaster. Die Kritik kann daher auch in Kampf mit sich selbst gerathen, so daß aus derselben wieder die Antikritik entstehen und diese in's Unendliche fortlaufen kann. Clerici ars critica - Morel's élémens de critique -Witte vom Begriffe der Kritik - beziehen fich auf die philologis sche Krit, so wie Pope's essay on criticism (ein satprisch : die baktisches Gebicht) und Home's elements of criticism auf bie afthetische ober Geschmackskritik. — Vergl. auch F. W. D. Snell über philos. Kriticismus in Bergleichung mit Dogmatismus und Stepticismus. Giegen, 1802. 8. - Schelling's philoff. Briefe ub, Dogmat, u. Rrit.; in Diethammer's philof. Jouin. B. 3. 5. 3. S. 178 ff. auch in Sch.'s philoss. Schriften. B. 1. S. 143 ff. - R. S. Scheidler fib. Dogmat, u. Rrit., nebit Bertheidigung bes Lettern gegen die Ungriffe Begel's u. Berbart's; in ber Oppositionsschr. fur Theol. u. Philos. B. 2. 5. 3. S. 65 ff.

Krito von Athen (Crito Atheniensis) ein reicher und angesehener Bürger, der den Sokrates schon in frühern Jahren durch
sein Vermögen unterstützt hatte, nachher aber mit seinen vier Söhnen den unterrichtenden Umgang mit jenem Philosophen so sleißig
benutzte, daß er selbst als philosophischer Schriftsteller in sokratischer Gesprächsweise auftrat. Diog. Laert. II, 20. et 121. In der
letzten Stelle werden ihm 17 Dialogen zugeschrieben, von denen
sich aber kein einziger erhalten hat. Der mit seinem Namen (auch
mit der Ueberschr. negu nganton, vom Thunlichen) bezeichnete platonische Dialog bezieht sich auf den vergeblichen Versuch dieses Mannes, seinen Lehrer zur Flucht aus dem Gefängnisse, wozu er durch
Bestechung des Kerkermeisters schon alle Anstalt getrossen hatte, zu
bereden und so ihn vom Tode zu retten. Doch behauptete ein gewisser Ido meneus (nach Diog. Laert. III, 36.) die Unterredung mit S., welche hier dem Ar. in den Mund gelegt worden, habe eigentlich Aefchines gehabt, Plato aber habe sie aus Abneigung gegen diesen jenem zugeschrieben; was doch nicht wahrscheinlich. Manche haben deshalb auch die Echtheit des ganzen Dialogs bezweifelt.

Kritolavs von Phaselis in Lycien (nicht in Lydien, wie Brucker sagt — Critolaus Phaselides) ein Peripatetiker, der um die Mitte des 2. Ih. vor Chr. mit dem Akademiker Karneades und dem Stoiker Diogenes als Gesandter von Athen nach Rom geschickt wurde und daselbst auch Vorträge hielt. Schriften von ihm sind nicht vorhanden, und auch von eigenthumlichen Philosophemen desselben ist nichts bekannt. Er mag also wohl in der Hauptssache der aristotelischen Lehre treu geblieben sein: S. Carpzovii diss. (resp. Hausotter): Vita et placita Crit. Phas. Ly3. 1743. 4.

Krofobilschluß f. crocodilinus.

Krone ist ursprünglich nichts andres als Kranz, und wurde baher auch als Belohnung oder Auszeichnung gegeben an verdiente Bürger, Krieger, Künstler z. (Bürgerkrone, Dichterkrone — daher gekrönte Dichter, poetae laureati, welche sonst sogar von den philosophischen Facultäten, wie die Doctoren der Philosophie und die Magister der freien Künste, creirt wurden). Jest wird die Krone gewöhnlich als Symbol der höchsten Gewalt im Staate betrachtet. Doch heißen darum nicht alle Staatsoberhäupter oder Regenten gekrönte Häupter, sondern nur die vornehmsten unster ihnen, Kaiser und Könige. Es hat also mit der Krone diesselbe Bewandniß wie mit dem Throne. Daher Kronräuber — Thronräuber. Vergl. Thron. Unter Krongütern verssteht man die Domänen. S. d. W.

Kronland (Joh. Marcus Marci von Kr.) ein mystischer Philosoph ober Theosoph bes 17. Ih. (st. 1676) welcher die plateonischen Ideen und die aristotelischen Formen mit seinem Phantassien zu einem kosmologischen Systeme zu verschmelzen suchte, worin die qualitates occultae der Scholastisker durch sog. ideae seminales (Ideen als Naturkräfte gedacht, welche alse mittels des Lichts erzeugen und bisden) verdrängt werden sollten. S. Dess. die erzeugen und des schotassischen Scholassischen Scholassischen Gelten. Scholassischen der erzeugen und des herbeiten des kichts erzeugen und bisden) verdrängt werden sollten. S. Dess. die erzeugen und des schotassischen Scholassischen Gelten. Scholassischen des kichts erzeugen und bisden) verdrängt werden sollten. Scholassische Eichts erzeugen und bisden) verdrängt werden sollten. Scholassische Vergen und der unter des detectionet hypothesis illius occultae virtutis, quae semina soecunda et ex iisdem corpora organica producit. Prag, 1635. 4. — Philosophia vetus restituta, in qua de mutationibus, quae in universo sunt, de partium universi constitutione, de statu hominis secundum naturam et praeter naturam etc. agitur. LL. V. Prag, 1662. 4.

Rrug (Wilh. Traug.) geb. 1770 zu Radis bei Wittenberg, studirte (nach Beendigung seiner Schulstudien in Pforta) in Wittenberg, Jena und Gottingen, habilitirte sich 1794 in Wittenberg als Mag. leg. und Abjunct der philos. Facultat, ward 1801 zu

Krug 655

Frankfurt a. b. D. als Umtegehulfe Steinbart's außerord, und 1805 gu Ronigsberg an Rant's Stelle ord. Prof. ber Philof. verließ aber 1809 Konigsberg wieder, indem er nach Leipzig in berfelben Eigenschaft berufen murbe. Nach der Schlacht bei Leinzig im 3. 1813 gab er eine Beit lang fein Lehramt auf, indem er als Freiwilliger in ein reitendes Sagercorps trat, bas nach Uebers Schreitung bes Rheins vorerft mit zur Ginschließung ber pon ben Frangofen noch befetten Festung Mainz verwandt wurde. bald barauf (1814) abgeschloffene Friede mit Frankreich bestimmte ihn jedoch, feinen Ubschied zu nehmen, ben er auch als Rittmeifter à la suite erhielt; worauf er nach Leipzig zuruckkehrte und fein Lehramt fogleich wieder antrat. Im J. 1830 ward er bei Geles genheit der Jubelfeier der augsburger Confession von der theologifchen Kacultat zu Leipzig honoris causa (ober, wie es in bem beshalb ausgefertigten Diplome hieß, als "libertatis evangelicae strenuus et fortis propugnator") jum Doctor der Theologie und im folgenden Sahre bei Niederlegung des Rectorats der Universitat von dem Ronige und bem Pringen Mitregenten von Sachsen gum Ritter bes R. G. Civil-Berbienftorbens ernannt; nachbem er auch von ber Burgerichaft zu Leipzig mit einem großen Ehren : Pocale war beschenkt worden, der die Aufschrift enthielt: "Dem Sprecher fur Glauben, Mahrheit, Recht die Burger am 31. October 1831." Im 3. 1833 ging er als Abgeordneter der Univerf. gum Landtage nach Dresben, bem er ichon fruber einmal beigewohnt hatte. - Bas feine philosophische Bilbung und Thatigkeit betrifft, fo war er mahrend seiner Studienzeit in Wittenberg und Jena burch Reinhard's und Reinhold's mundliche Bortrage und durch Rant's fritisch : philosophische Schriften, die zu jener Beit an ber Tagefordnung maren, in das Beiligthum der Philosophie eingeführt worden. Er philosophirte also auch anfangs in ber durch folden Unterricht und Vorgang ihm angebeuteten Richtung. Bald aber bie Mangel und Fehler berfelben erkennend, und überzeugt, baß auf diefe Beife fein haltbares Spftem der Philosophie gu Stande kommen konne, versucht' er, seinen eignen Weg zu gehn, ohne barum alles als falfch zu verwerfen, mas feine Borganger aufgestellt hatten. Die Philosophie fur eine Wiffenschaft von der urfprunglichen Befetmäßigkeit bes menschlichen Geiftes in feiner Befammtthatigkeit, oder von der Urform des Ichs in allseitiger (fubj. und obj., theor, und praft.) Beziehung erflarend, ging er vor allem barauf aus, in bem Bewufftsein und beffen unmittelbaren Thatsachen eine fichre Grundlage fur fein Spftem gu finden. Diefes nennt er einen trans= cendentalen Synthetismus (f. d. Urt. und Principien ber Philof.) indem er den Realismus fowohl als ben Idealiss mus, um welche fich boch zulet alle boamatische Spfteme ber

656 Krug

Philos. dreben, nur fur Ausgeburten einer das Bewufftfein (als ursprungliche Berknupfung bes Geins und bes Biffens ober bes Realen und bes Idealen) überfliegenden, mithin transcendenten Speculation halt. (S. Sbealismus und Reglismus, auch Bewufftfein). Er weiß übrigens febr wohl, daß diefes Spftem noch in gar mancher Sinficht einer vollkommnern Entwickelung und Unsbilbung bedarf, wie alles, mas Menschenkopfe und Menschenhande fchaffen. (G. Thurmer). Die Ungriffe, bie es bisher gleich andern Spftemen der Philosophie gefunden, konnen daher die Ueberzeugung bes Berf, nicht erschuttern, bag es in ber hauptsache mabr und also auch allgemeingultig fei, wenn es gleich fo wenig als irgend ein andres Syftem je allgemeingeltend werden durfte. Denn ber menschliche Geift ift nun einmal fo geartet, daß er fich in ber Schiednen Individuen auf verschiedne Beise ausspricht, und fo regfam, daß er immerfort auf neue Entbeckungen und Erfindungen. ober wenigstens auf neue Berbindungen und Gestaltungen bes ichon Bekannten ausgeht - was bei allen Berirrungen, auf die es im Einzeln führen fann, doch im Gangen recht gut und heilfam ift, weil es ben menschlichen Geift zu immer flarerer und grundlicherer Selbverftandigung und barum auch die Wiffenschaft zu immer hobern Stufen ber Vollkommenheit in materialer und formaler Binficht erhebt. - Die bemerkenswertheften Schriften bes Berf. find übrigens ff.: Briefe uber bie Perfectibilitat ber geoffenbarten Religion. Jena u. Epz. 1795. 8. wozu noch ein 17. und letter Witt. u. Lpg. 1796. 8. D. U. im 1. B. ber Br. fam. gesammelten Schriften. - Bersuch einer fustematischen Encyflop. ber Wissenschaften. Witt., Lpz. u. Jena. 1796 — 7. 2 Thle. 8. wozu noch ein in Berbindung mit mehren Gelehrten ausgearbeis teter 3. Th. bestehend aus 10 Seften (Lpz. u. Bull. 1804 ff. 8.) und ein Berf. einer foft. Encoft, ber ichonen Runfte (Lpg. 1802. 8.) fam. - Ueber bas Berhaltnig ber fritischen Philos. gur moral., polit. und relig. Cultur bes Menfchen. Jena, 1798. 8. - Uphorismen zur Philos. bes Rechts. Jena, 1800. 8. B. 1. wozu als B. 2. gehören: Naturrechtliche Ubhandlungen ober Bei= trage zur naturl. Rechtswiff. Epg. 1811. 8. - Bruchftude aus meiner Lebensphilos. in 2 Sammll. Berl. 1800 - 1. 8. -Philos. der Che. Epg. 1800. 8. - Briefe uber die Wiffen= Schaftslehre. Jena, 1800. 8. - Briefe über ben neueften Sbea= lismus. Epz. 1801. 8. - Entwurf eines neuen Drganons ber Philosophie ober Bersuch uber die Principien der philosophischen Erkenntnig. Meiß. u. Lubb. 1801. 8. - Ueber die verschiednen Methoden des Philosophirens und die verschiednen Spfteme der Philosophie in Unsehung ihrer allgem. Gultigkeit. Gine Beilage jum Organon. Meiß. 1802. 8. - Fundamentalphilosophie ober

urwiffenschaftliche Grundlehre. Bull. u. Freist. 1803. 8. U. 2. 1819. (Diese Schrift erklatt ber Berf. als fein hauptwerk, welches nicht bloß flüchtig gelesen, sondern durchstudirt werden muß, wenn man über die Philos. des Verf. ein gründliches Urtheil fällen will. Es ist auch, troß zweien Nachdrücken der ersten beis den Auflagen, 1827 zum dritten Male mit mehren Verbesserungen und Bufagen wieder aufgelegt worden. Diese Auft. hat auf dem Titel noch den Busag: "Alls erster Haupttheil eines vollstan= bigen Spftems ber Philosophie," fo daß die gleich folgenden Schriften sich genau daran anschließen). — Syst. der theoret. Phistos. Königsb. 1806-10. 3 Thie. 8. U. 2. 1819-23. U. 3. des 1. Th. 1825. U. 4. 1833. — Syst. der prakt. Philos. Königsb. 1817 — 9. 3 Thie. 8. U. 2. des 1. Th. 1829. — Handb. ber Philos. und der philos. Literatur. Epz. 1820-1. 2 Bde. 8. A. 2. 1822. A. 3. 1828. — Gesch, der Philos. alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Romern. Lpz. 1815. 8. 2. 2. 1826. — Der Widerstreit der Vernunft mit fich felbst in der Berfohnungslehre. Bull. u. Freist. 1802. 8. — Kalliope und ihre Schwestern. Gin afthet. Bersuch. Lpz. u. Bull. 1805. 8. — Ueber Staateverfaff. und Staateverwalt. Gin polit. Berfuch. Königsb. 1806. 8. — Bon ben Jbealen ber Wiffenschaft, ber Runft und bes Lebens. Königsb. 1809. 8. — Der Staat und bie Schule, oder Polit. und Pabagog. in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe zur Begrundung einer Staatspadagog. Lpg. 1810. 8. -Die Furften und bie Bolfer in ihren gegenseitigen Foberungen. Lpg. 1816. 8. — Das Reprafentativsyftem ober Urfprung und Beift der ftellvertretenden Berfaffungen. Epg. 1816. 8. - Rreug= und Querzuge eines Deutschen auf den Steppen ber Staats-Runft und Wiff. Epg. 1818. 8. - Geschichtliche Darftellung des Libes ralismus alter und neuer Zeit. Lpz. 1822. 8. wozu als Nachtrag tam: Der falfche Liberalismus unfrer Beit. Lpg. 1832. 8. — Schriftstellerei, Buchhandel und Nachderuck, rechtlich, sittlich und klüglich betrachtet. Lpz. 1823. 8. verbunden mit: Kritische Bemerkungen über Schriftstell., Buchh. und Nachdr. Lpz. 1823. 8. — Bersuch einer neuen Theorie der Gefühle und bes sog. Gefühlevermogens. Ronigeb. 1823. 8. - Dikaopolitik ober neue Restauration ber Staatswissenschaft mittels bes Rechtsgesetes, Lpz. 1824. 8. - Pifteologie oder Glaube, Aberglaube und Unglaube sowohl an fich als im Berhaltniffe zu Staat und Rirche betrachtet. Lpg. 1825. 8. - Das Rirchenrecht nach Grundfagen ber Bernunft und im Lichte bes Chriftenthums bargeftellt. Lpg. 1826. 8. -Philosophisches Gutachten in Sachen bes Rationalismus und bes Supernaturalismus. Lpz. 1827. 8. —. Ueber bas Berhaltniß protestantischer Regierungen zur papstlichen. Jena, 1828. 8. — Rrug's encuflopabifch : philof. Borterb. B. II.

Ueber bas Berhaltniß verschiedner Religionsparteien gum Staate u. über die Emancipation der Juden. Jena, 1828. 8. - Univerfalphiloff. Vorlefungen fur Gebildete beiderlei Befchlechts. Reuft. a. b. D. 1831. 8. — Portrat von Europa. Lpz. 1831. 8. — Die Politik der Chriften und der Juben im mehr als taufendjahrigen Rampfe, Lpg. 1832, 8. - Das Papftthum in feiner tiefften Er= niedrigung aus bem Standpuncte ber Politik betrachtet. Epg. 1832. 8. - Gesammelte Schriften. B. 1. u. 2. Braunschw. 1830. 8. (Wird fortgefest, sobald die neue Ausgabe diefes 23. B. vollendet ift, aber nur die fleineren Schriften in 4 Abtheill. - theologische, politische, philosophische und vermischte Schriften - enthalten). -Außerdem hat der Berf. mehre akademische Gelegenheitsschriften in lat. Spr. (bef. Symbolae ad historiam philosophiae; bis jest Partice. VI.) Klugschriften, polemifche und fatprifche Schriften, und Auffate in verschiednen Journalen berausgegeben, die aber bier nicht namhaft gemacht werden konnen. Die meiften berfelben werden in Die gesammelten Schriften aufgenommen werben. Seine Mutobiographie ist unter dem Titel erschienen: Meine Lebensreife, in feche Stationen, von Urceus. Rebit Reinhard's Briefen an ben Berf. Epz. 1826. 8. Dazu kam noch ein Nachtrag unter dem Titel: Leipziger Freuden und Leiben im J. 1830, ober bas merkwurdigste Sahr meines Lebens. Lpg. 1831. 12. - Durch den Neugriechen Conft. Rumas, ben Unger Steph. von Marton und den Polen Ign. von Babellewicz ift bas philosophische Spftem bes Berf, auch in's Neugriechische, Ungerisch=Lateinische und Polnische übergetragen worden.

Arnpfipp f. Chryfipp.

Renptisch (von κουπτειν, verbergen) ift verborgen ober verstedt. Darum nennt man in ber Logik biejenigen Schluffe, in welchen bie gewohnliche Schluffform nicht fichtbar hervortritt, Ernp= tische Syllogismen. Buweilen steht Ernptische Philoso= phie auch' für esoterische oder myfteriose Philosophie; Desgleichen frnptische Runfte und Wiffenschaften für ge= beime Runfte und Wiffenschaften. G. d. U., auch efo= terisch und Mysterien. Wenn jenes Wort mit andern Sub-stanliven verschmolzen wird, so bezeichnet es ebenfalls etwas Berstecktes, g. B. Renptokatholik, Renptopantheift ic. Gold verstecktes Wesen taugt nichts, ba es meift ein Erzeugniß der Kurchtsamkeit ober gar ber Gewinnsucht ift und zur Beuchelei führt. Indeffen wird es freilich nie an Arpptifern Diefer Urt fehlen. fo lange die Menschen thorig genug find, einander um gewiffer Unfichten ober Meinungen willen zu lieben ober zu haffen, boch ober gering zu Schaten.

Rufaeler f. Cufaeler.

Rugel f. Rreis.

Rumas (Conftantin Michaelis = Sohn) geb. 1777 ju La= riffa, ein Neugrieche, ber fruber als Director am Bomnaffum in Smyrna und an ber Patriarchalfchule in Conftantinopel Philofophie und Mathematik lehrte, beim Musbruche bes letten Rriegs zwischen Griechen und Turken aber nach Deutschland flüchtete, in Leipzig Doctor ber Philosophie wurde und jest in Wien leht Muger einigen grammatifchen, lerifalischen und mathematischen Schriften hat er auch folgendes philof. Werk in neugriech, Sprache herausgegeben: Dorrayua gilogogias. Wien, 1812 - 20, 4 Thie. 8. Es ift größtentheils nach Rrug's Spftem ber Philofophie gearbeitet, enthalt aber auch noch eine allgemeine ober phi= losophische Sprachlehre. — Neuerlich hat er ein großes universal= historisches Werk (iστοριαι των ανθρωπινων πράξεων z. τ. λ. Wien, 1830-32. 12 Bbe. 8.) herausgegeben, worin auch bie Geschichte der Philos. berührt wird.

Runde ift foviel als Erkenntnig, indem es von fennen (fund = befannt; daber die Befanntmachungsformel: Rund und zu miffen, bag zc.) abstammt. Borzugsweise wird es von ber empirifchen Erkenntniß gebraucht. Dft fteht es auch fur Lebre, g. B. Naturfunde, Seelenfunde ze. - Daß Raufleute ihre gewohnlichen Ubfaufer Runben (auch collectiv Rundfchaft) nennen, fommt wohl ebenfalls von der Befannt= fchaft ber, die fie mit benfelben haben. Dur bas Gefchlecht bes Borts andert fich in diefer Bedeutung, indem man dann nicht bie Runde, sondern ber Runde (= ber Handelsbekannte) fagt ober doch fagen follte. Daher bie fpottische Rebensart: "Du bift

mir ein Schoner Runde."

Rundschafterei ober Spionerie ift Erforschung bes Berborgnen auf frummen Wegen d. h. durch Mittel, welche mit ber Ehre und Sittlichkeit nicht bestehen fonnen, wie Berftellung. Beftechung, Erbrechung ber Briefe, Ginschleichung in frembe Befellschaftskreise unter allerlei Masten zc. Mit Recht wird biefelbe überall verabscheut, obgleich manche polizeiliche Behorden (befonders bie ebendeswegen fog, geheime Polizei) fich fein Gewiffen baraus machen. Im Rriege hat man sich zwar immer biefelbe gegen ben Feind erlaubt. Da man aber auch immer ben feindlichen Rundschaf= ter, fobalb man ihn als folden erkannte, auf ber Stelle aufknupfte, so verdammte man ebendadurch bas am Keinde, was man fich felbst gegen ihn erlaubte, verfiel also in eine grobe Inconsequeng. - Daß im Rampfe um große vaterlandische Intereffen auch wohl ein fonst ebler Mensch die Rolle eines Rundschafters übernehmen tonne, hat Cooper in feinem befannten Roman: The spy, bewiesen. Ein folcher Spion, wie hier in der Person des Sarmen

Bird aufgestellt ift, mochte jeboch in ber Wirklichkeit schwer auf-

guffinden fein.

Runftig ist, was kommen wird oder in der Zukunft liegt, aiso in der Zeit, die noch nicht ist. S. Raum und Zeit. Wenn von einem kunftigen Leben schlechtweg die Nede ist, so versteht man darunter nicht einen noch bevorstehenden Theil des irdischen oder zeitlichen Lebens, sondern das ewige Leben, dem das gegenwärtige als ein zeitlich beschräftes entgegengesetzt wird. Es heißt also nur insofern ein kunstiges, als man es nach der gewöhnlichen Vorstellungsweise der Menschen in die Zeit nach dem Tode eines Menschen versetzt, mithin der noch lebende Mensch es erst erwartet oder hofft. Eigentlich aber musst ein unzeitzliches Sein und Wirken gedacht werden. S. Unsterblichkeit. Kung-fu-dsu oder abgekürzt Kungdsu f. Confuz.

Runbardt (Beinr.) fruher Privatdocent zu Belmftadt, fvater Conrector am Gymnafium zu Lubed mit dem Professortitel, bat fich theils um die Philosophie selbst theils um deren Geschichte burch ff. Schriften verdient gemacht: De Aristippi philos. morali, quatenus illa ex ipsius dictis sec. Diog. Laert. potest Stelmst. 1795. 4. — De fide historicorum recte aestimanda in hist. philos. Helmft. 1796. 4. - Disciplina morum, aptis philosophorum sententiis etc. illustrata. Helmst. 1799. 8. - Rant's Grundlegung zur Metaph, der Sitten in einer fafflichen Sprache bargeftellt und ihrem Sauptinhalte nach gepruft. Lib. u. Epz. 1800. 8. - Gofrates, als Menfch und Lehrer. Lub. u. Lpz. 1802. 8. (Eigentl. Ueberf. der Memorabi= lien Renophon's mit erlaut. Unmerkt.) - Cfeptische Fragmente oder Zweifel an der Möglichkeit der Philof. als Biff. des Abfolu= ten. Lub. 1804. 8. - Unti Stolberg ober Berfuch bie Rechte der Vernunft gegen F. E. Gr. zu St. zu behaupten. Lpz. 1808. 8. — Grundriß einer allg. oder philof. Etymologie. Lub. 1808. 8. — Ueber die Hauptmomente der stoischen Sittenlehre nach Epiftet's Sandbuch; in Boutermet's neuem Muf. ber Philos. und Lit. B. 1. S. 2. B. 2. S. 1. und B. 2. S. 2. - Ueber den Begriff der Mythol. und den philos. Sinn der alten Mothen; ebend. B. 2. S. 1. - Ideen über ben wefentlichen Charafter der Menschheit und über die Granze der philos. Erkennt= niß. Epz. 1813. 8. - Borleff. über Rel, und Moral. Lub. 1815. 8. - Platon's Phabon, mit besondrer Rudficht auf die Unfterblichkeitslehre erlautert und beurtheilt. Lub. 1817. 8. -Betrachtungen über die Grangen des theologischen Wiffens. ftrel. 1820. S.

Runkelphilosophie f. Rodenphilosophie. Runft, die, hat ihren Namen unstreitig vom Ronnne, Runst 661

weil berjenige, welcher irgend eine Runft ausübt, etwas kann, was Undre entweder gar nicht oder doch nicht in der Urt oder Boll= kommenheit konnen. Daber fagt man von Dingen, Die Gebermann fann: Das ift feine Runft. Es wird aber bie Runft theils ber Ratur theils ber Wiffenschaft entgegengesett - ein Begensaß, ber freilich nicht ausschließlich zu verstehen ift; benn ohne Natur wurd' es überall feine Runft geben, und wer eine Runst ausüben will, muß doch irgend eine, wenn auch noch so unvollkommene, Wissenschaft von ihr haben, welche man auch die Theorie der Kunst nennt, um sie von der Ausübung selbst ober von ber Praris ber Runft zu unterscheiben. - Biefern man die Runft ber Natur entgegensett, betrachtet man fie als etwas aus der freien Thatiakeit des Menschen Bervorgehendes, inbem ber Mensch babei irgend einen von ihm gesetten 3weck er= ftrebt. Zwar fpricht man auch von Runsttrieben ber Thiere und nennt, wohl gar die Ratur felbft eine Zaufend funftlerin; allein nur analogisch, wegen ber Uehnlichkeit gewisser naturlicher Wirkungen mit einer funftlichen Thatigkeit bes Menfchen. Sene Wirkungen find aber immer ein Product ber Rothwendigkeit, die bei den Thieren Instinct heißt; weshalb auch die Thiere, was sie vermoge ihrer fog. Runfttriebe machen, immer auf biefelbe Beife, nach einerlei Form, gleichsam fereotypisch machen. Und wenn ber Mensch fie zu etwas abrichtet, so lernen fie zwar auch fog. Runfte oder Runftstude machen, aber immer wieder nur auf biefelbe Beife, und ohne fie andern Thieren mittheilen oder von Geschlecht ju Gefchlecht vererben zu konnen, weil es ihnen an freier Thatigfeit fehlt. Sie bringen also auch nie Runftwerke hervor; benn bagu gehort eben bas freie Gegen und Erftreben irgend eines 3weds. - Wiefern man aber die Runft der Biffenschaft entgegenfest, betrachtet man fie als eine eigenthumliche Gefchicklich= feit, die der Mensch barum, weil er etwas weiß, noch nicht besigt, fondern die er erft erlernen ober fich durch lebung aneignen muß. Daber fagt man von folchen Dingen, bie man fann, sobald man nur Kenntniß davon hat, gleichfalls, so etwas sei feine Runft. Es ift g. B. feine Runft, ein Ei auf bie Spige zu ftellen, sobald man weiß, wie es Columbus machte, obgleich diejenigen, welchen er dieß aufgab, die Aufgabe nicht lofen konnten. Wohl aber ift es eine Runft, ein Saus zu bauen. Denn wenn man auch alle Regeln ber Baukunft (die Theorie derfelben) inne hat: fo kann man darum boch noch kein Haus bauen, wie es nach ber Theorie fein foll, dauerhaft, bequem und fcon. Dadurch unterscheiden fich eben die blogen Theoretifer von den Praftifern in der Runft, daß jene wohl wiffen, wie etwas gemacht werden muß, es aber nicht selbst so machen konnen, wie diese, die vielleicht nicht so viel davon

wiffen, wenigstens nicht so gut barüber zu reden und zu schreiben Denn bas Reben und Schreiben ift auch verstehn, als jene. wieder eine gang eigenthumliche Runft, die, wie jede andre, nur durch Uebung erlangt wird. Die Uebung allein macht aber noch nicht den Meister in der Runft, sondern es gehort auch noch eine angeborne Unlage bagu, welche burch Uebung entwickelt und ausgebildet werden muß, das Runftvermogen (facultas artistica) welches auch Runftlertalent und im hobern Grade Runftlergenie (ingenium artisticum) heißt. Beides verbunden giebt erft jene Meifterschaft, bie man Runftfertigfeit (habitus artisticus) ober auch Runftlertugend (virtuositas) nennt. Die Runft überhaupt ift alfo die eigenthumliche Geschicklichkeit eines Menschen, etwas Zwedmaßiges mit Freiheit hervorzubringen eine Freiheit, die übrigens, wie alle Freiheit, nicht als regellofe Willfur gebacht werden barf, fondern ebenfalls an gewiffe Befete, die man ebendarum Runftregeln nennt, gebunden ift, wofern fie ein wirkliches Runftwerk hervorbringen foll. Denn ein folches Werk muß ungegehtet der Freiheit, mit der es hervorgebracht ift, doch das Geprage ber innern Nothwendigkeit an fich tragen, wenn es burchaus feinem 3meck entsprechen ober etwas in feiner Urt Vollkommnes fein foll. Die fog. Runft freiheit ift alfo nichts weniger als Regellosigkeit ober Ungebundenheit, wie manche Runst= ler, die recht genial ober original sein wollen, sich einzubilden scheis nen. - Wegen ber fog. großen Runft, auch Runft ber Runfte und Wiffenschaften genannt, f. Lullus. - Degen ber Mannigfaltigfeit ber Runft f. den Urtitel: Runfte. hinter ben mit Runft zusammengesetten Wortern, welche noch nicht im gegenmartigen Urtifel erflart find.

Runft = Ulterthumer und Runft = Urchaologie f.

antif und Runft = Gefchichte.

Runft = Urten, Gattungen, Rreife, Dronungen, Reiche, 3meige - find nichts andres, als verschiedne Beifen, wie sich bas menschliche Runftvermogen überhaupt entwickeln und außern kann. Daraus entspringt bann eine Mehrheit von Runften. S. Runfte und ichone Runfte.

Runft = Dilettantismus ober Liebhaberei f. Di=

lettantismus.

Runft = Erzeugniß ober Product ift alles, mas bie menschliche Runft hervorbringt, sobald es als etwas fur fich Befte: bendes mahrnehmbar ift. Es kann baher biefer Ausbruck sowohl auf bas, mas bie gemeinern, als auf bas, was die hohern Runfte bervorbringen, bezogen werden. Runftwerke aber pflegt man in ber Regel bloß die Erzeugniffe ber lettern zu nennen, und zwar auch nur bann, wenn fie einigermaßen gelungen find ober bem Bwecke der Runft entsprechen. Go konnen Willen und ichlechte Berfe wohl Erzeugniffe und Producte der menfchlichen Runft genannt werben, weil man bann bloß gegenfablich an bas benet, was die Natur felbst und allein hervorbringt. Aber Kunstwerke wird wohl Niemand bergleichen Dinge nennen. Bergl. Naturerzeugnif.

Runft-Epochen und Perioden f. Runft- Gefchichte.

auch Epoche und Deriode.

Runft = Fleiß kann gwar den Fleiß in der Ausübung aller Runfte bedeuten. Indeffen bezieht man diefen Ausbruck gewohnlich nur auf die Ausübung ber mechanischen Runfte. Diese Beschran= fung des Begriffs ift aber nicht zu billigen. Denn auch ber ichone Runftler, felbst wenn er bas größte Runftgenie mare, bedarf boch bes Bleiges sowohl zu feiner eignen Musbilbung als zur glucklichen Bollendung feiner Berte. Die Ginbildung, daß ber ichone Runft= ler, wenn er nur recht genial fei, feines Kleifes bedurfe, bat gar manche, sowohl geniale als nichtgeniale, Runftler zu Grunde gerichtet. Es giebt auch im Gebiete ber schonen Runft Schwierig= feiten, die nur ein recht beharrlicher Fleiß (labor improbus) befiegen fann. - Den Fleiß in der Mushbung mechanischer Runfte follte man lieber Gewerbfleif nennen, weil es babei hauptfach= lich auf's Erwerben abgefehn ift.

Runft = Benie f. Runft und Genialitat.

Runft = Gefchichte bezieht fich entweder auf alle Runfte oder bloß auf die schonen Runfte. In jener hinficht heißt fie die allgemeine, in diefer bie befondre. Doch verfteht man ge= wohnlich biefe, wenn von der Runftgeschichte Schlechtweg bie Rebe ift. Diefe befafft baher auch die fog. Urchaologie, welches Wort vermoge feiner Ubstammung (f. daffelbe) eigentlich die gange Alter= thumswiffenschaft bezeichnen fannte, aber boch oft im engern Sinne auf die altern Erzeugniffe der ichonen Runft (bie fog. Runft = alterthumer oder Untifen) bezogen wird, deren hiftorische Renntniß weder dem blogen Runstfreunde noch bem Runftler felbft gleichgultig fein kann. Die Runftgeschichte beschäftigt fich je= doch nicht bloß mit dem Untiken, sondern auch mit dem Modernen in der Runft, indem fie die Runft von ihrem Urfprunge an in allen ihren Entfaltungen bis auf die neueste Beit verfolgt; meshalb man fie auch, wie alle Gefchichte, in die altere und neuere (ober auch die altere, mittlere und neuere) eintheilen fann. Gie hat ebendeswegen auch ihre Runft : Epochen und Runft = Pe = rioden. Denn es gab Beiten, wo die Runft burch ausgezeichnete Benien, die fich mit ihr beschaftigten, fich ploglich hob ober neue Balinen versuchte, aber auch Beiten, wo fie wiederum verfiet, weil die Umftande ihr nicht gunftig waren. Die Urfachen des Steigens und des Fallens der Runft zu erforschen und barzuftellen, ift die

eigentliche Aufgabe einer philosophischen Runftgeschichte, an der es leider noch fehlt, obgleich Winkelmann ichon vor= langst die Bahn bagu gebrochen hat, wenigstens in Bezug auf bie alte Runft. Uebrigens fteht die Runftgeschichte auch mit ber Beschichte der Wiffenschaften überhaupt und der Philosophie insonder= heit in mannigfaltiger Beruhrung. Denn die Runft hat der Biffenschaft meift die Bahn gebrochen durch allmabliche Berbeiführung einer hohern Beiftesbildung, ber bas miffenschaftliche Forschen gum Bedürfniffe murde. Much hat der Berfall der Runft den der Bifsenschaft gewöhnlich zur Folge. Runftler und Gelehrte follten sich baber immer gegenseitig achten und unterftuben; benn es bringt ihnen weber Ehre noch Gewinn, wenn fie fich isoliren ober gar mit unverständiger Giferfüchtelei behandeln.

Runft = Lehre oder Philosophie nennen Manche die Aefthetik. Dun wird zwar in der Aefthetik allerdings auch über die Runft und insonderheit über die ichone Runft philosophirt. Allein man fasst ben Begriff biefer Wissenschaft boch zu eng, wenn man fie bloß barauf beschrankt. Die Uesthetik hat es mit bem Schonen und Erhabnen überhaupt zu thun und sucht die Grunde ober Bedingungen bes Wohlgefallens daran in der ursprünglichen Gesetmäßigkeit bes menschlichen Geistes auf, das Schone und Er= habne mag übrigens von der Natur oder durch menschliche Runft hervorgebracht fein. Erst in ihrem angewandten Theile nimmt sie auf diese Urt der Hervorbringung, welche auch unter mannigfalti= gen empirischen Bedingungen fteht, besondre Rucksicht und wird baburch zu einer allgemeinen ober philosophischen Theo= rie der schonen Runft und alfo auch der schonen Runfte, weil diese trog ihrer Berschiedenheit doch immer etwas Gemeinsa= mes haben muffen. G. Mefthetif und die bafelbft angeführten Schriften.

Runft=Reiterei f. Reitfunft.

Runft = Schonheit wird ber naturlichen ober Ra= tur = Schonheit entgegengesett. Jene heißt auch die ibea = lische, weil der schone Runftler, wenn er feine Aufgabe vollständig lofen will, nach dem Idealischen ftreben muß. Bergl, fchon und Ideal.

Runft = Sinn ift weniger als Runft = Benie. Es fann namlich jenen auch ber haben, welcher keine naturliche Unlage zu hohern Runftleistungen hat, sobald er nur Bohlgefallen an benfel= ben findet und barüber ein nicht gang unrichtiges Urtheil zu fallen vermag. Dieser Sinn wird nicht bloß einzelen Menschen, sondern auch gangen Bolfern (wie ben Griechen) zugeschrieben, wenn bie Mehrzahl der Individuen, und felbst der große Saufe, denselben in einem besondern Grade zeigt. Dieß ift auch nothwendig, wenn

bie Runft in einem Bolke gebeihen soll, weil es sonft den Runft= tern an der nothigen Aufmunterung fehlt. Denn die ausschließ= liche Theilnahme ber Bornehmern und Gebilbetern gewährt ihnen nicht die Befriedigung, welche die Theilnahme eines gangen Bolks gemährt.

Runft = Sprache f. Runft = Borter.

Runft = Studium fann fich theils auf die bloke Theorie und Geschichte der Runft beziehn, wie es bei vielen Runftfreunden ber Kall ift, ober auch auf die Praris der Runft, indem fich ber Runftler in allerlei Entwurfen versucht, um feine Rraft zu ent= wideln und auszubilden, alfo burch Uebung feines Runftvermogens Runftfertigfeit zu erlangen. Daber nennt man auch folche Berfuche ober Uebungen der Runftler schlechtweg Studien, und fie werden von manchen Kennern noch mehr geschätt, als andre Werke derselben, weil dort die Eigenthumlichkeit des Genius fich zuweilen noch ftarfer ausgesprochen hat, und weil es immer ein bochft an= giebendes Schauspiel ift, einen großen Geift gleichsam in feiner geheimern Werkstatt zu belaufchen.

Runft = Theorie und Praris f. Runft, Runft = Lehre

und Kunft : Studium, auch Praris und Theorie.

Runft = Trieb f. Natur = Trieb.

Runft = Berte f. Runft = und Ratur = Erzeugnig.

Runst = Worter (termini technici) sind eigentlich Aus-brude, welche die Runftler aller Urt (auch Handwerker und überhaupt alle Gewerbtreibende) in Bezug auf die Gegenstande ihrer eigenthumlichen Beschäftigung brauchen. Da aber Runft und Bif= fenschaft in einer gewiffen Beziehung auf einander ftehn (weil jede Runft ihre Theorie hat und jede wiffenschaftliche Darftellung auch etwas Runftlerifches ift): fo verfteht man unter Runftwortern auch biejenigen Ausdrucke, welche den Bearbeitern einer Wiffenschaft gur Bezeichnung der darin vorkommenden Begriffe und Grundfabe eigenthumlich find. Dergleichen hat benn naturlich auch die Philo= fophie, und es ift baraus eine eigne philof. Runftsprache ent= standen. S. b. Urt.

Runfte, die, find nichts andres, als Modificationen der Runft überhaupt, verschiedne Handlungsweisen, burch welche fich bas menschliche Runftvermogen offenbart. Man fann fie überhaupt in zwei Claffen theilen, in niedere, welche nur gemeinen Lebens= zwecken dienen, und bobere, welche ben allgemeinen Bedurfniffen ber Menscheit als folder entsprechen und baher auch dem mensch= lichen Geifte edlere Genuffe barbieten. Jene nennt man auch Lohnfunfte (artes mercenariae) weit ihre Musubung fast im= mer nur burch ben erwarteten Lohn fur geleiftete Urbeit bestimmt wird, ober unfreie (illiberales) weil fie, obwohl auch die Frei666 Runfte

beit in ihnen waltet, doch an strengere Regeln gebunden find und in fruberer Beit meift von Unfreien ausgeubt wurden. Rennt man fie aber mechanische Runfte-ober gar Sandwerke, fo reflectirt man barauf, daß in ihnen mechanische Operationen vorwalten. welche mehr die Sand als den Kopf in Unspruch nehmen; wiewohl feine Kunft ohne allen Mechanismus ift und auch bie niedrigfte ber Theilnahme bes Ropfes b. h. des Verstandes nicht entbehren kann, wenn ihr Erzeugniß fo vollkommen als moglich werben foll. Mennt man fie endlich gunftige, fo fieht man auf bas in vielen Staaten eingeführte Bunft = ober Innungswesen in Unsehung ber Musubung biefer Runfte; mas aber boch nur etwas Bufalliges ift. Es offenbart fich jedoch hierin die Gigenthumlichkeit biefer Battung von Runften, daß fie uberhaupt weit gebundner find als bie ubris gen; weshalb es auch moglich ift, basjenige allenfalls zu erzwingen, mas fie hervorbringen; wie g. B. im Rriege oft Schneiber, Schuhmacher und andre Lohnkunftler gezwungen werden, fur ben Keind felbst für geringern Lohn zu arbeiten, als fie fonst vom Freunde nehmen. Die hohern Runfte hingegen heißen freie (artes liberales); ursprunglich wohl barum, weil fie fruher in der Regel nur von Freien ausgeubt wurden, bann aber auch barum, weil in ihnen ber menschliche Geift mit großerer Freiheit waltet, also nicht fo ftreng, wie bei jenen, an bestimmte Regeln und Normen ge= bunden ift; weshalb fie auch meift ungunftig geblieben find. Es zeigt fich aber in benfelben boch noch ein gemiffer Unterschied, indem einige von ihnen, wie die Beilkunft, die Staats = ober Rriegskunft, gar nicht auf Erregung eines afthetischen Wohlgefal= lens abzwecken, fondern nur hohern 3wecken ber Menschheit bienen, andre aber eben nur ein afthetisches Wohlgefallen erregen wollen, wenigstens vorzugsweise barum etwas hervorbringen, wie die Tonfunft, die Dicht = ober Malerkunft. Jene fann man baber un= afthetische, diese afthetische Runfte nennen. Der lette Musbruck ist jedoch zweideutig. Denn ba afthetisch vermoge seiner Abstammung von aconges, die Empfindung, alles bedeuten kann, was die Empfindung in Unspruch nimmt: so haben Manche auch Diejenigen Runfte, welche nicht etwas Schones, fonbern blog etwas Ungenehmes hervorbringen, wie die Rochkunft, die Buckerbacker= ober Parfumirfunft, mit unter bem Titel ber afthetischen Runfte befafft. Rimmt man baber biefen Musbruck in fo weitem Ginne, fo muß man bann wieder angenehme und ichone Runfte un= terscheiben, um alles zu überfehn, was möglicher Beife in bas Gebiet der Runft überhaupt fallt. Es ist aber auch nicht unge= wohnlich, die fcone Runft wegen ihres Vorzugs vor den ubri= gen Runftgattungen schlechtweg Runft zu nennen. Und so ist es allemal zu verftehn, wenn von einer Philosophie ber Runft

oder von einer philosophischen Kunstlehre die Rede ist. Dieses deutsche Wort darf daher nicht verwechselt werden mit dem griechischen Technologie (von τεχνη, die Kunst, und λογος, die Lehre); worunter man gewöhnlich nur die Theorie von den mechanischen Kunsten versteht. Die Theorie von den schonen Kunsten aber heißt Kalleotechnik. S. d. W. Auch vergl. die Artikelt freie Kunst und schone Kunst. — Kunstlich s. kunstle

rifch hinter Runftler.

Runffler ift eigentlich jeber, ber irgend eine Runft ausubt. Wenn aber von Runftlern fchlechtmeg bie Rebe ift, fo verftebt man gemobnlich barunter bie Schonfunftler aus einem im vor. Urt. angeführten Grunde. Gin folder Runftler nun ift weit mehr, als ein Runftkenner, ber nur bie Theorie ber Runft innehat, ober Runftrichter, ber auch Runftwerke nach jener Theorie beurtheilt, aber nicht hervorbringt, ober gar als ein bloger Runftfreund ober Runftliebhaber (Dilettant). Diefer ichatt und liebt nur die Runft, jener ubt fie auch mit beharrlichem Fleife aus. Diefer genießt nur bie Werke ber Runft, jener bringt fie bervor. Diefer braucht nur einigen Gefchmad und einige Rennt= nif ber Runftregeln zu befigen, jener foll außer einem bochft gebilbeten Geschmacke und einer grundlichen Renntnig ber Theoric und Geschichte ber Runft auch Genie und Fertigkeit im Unwenden ber Runftregeln haben. Bergleichen wir aber bie mirkliche Runftlerwelt mit biefen Foderungen, fo zeigt fich leiber, bag bie meiften angeb= lichen Runftler nichts weiter als Sandwerker find. man biefes Urtheil nicht zu hart und zu anmagend fur einen blogen Runftfreund finde: fo wollen wir lieber einen Mann fur uns fprechen laffen, ber tiefer in die Geheimniffe ber Runft eingeweiht und mit ber Runftlerwelt burch langern und genauern Umgang vertrauter mar. Fernoro, ber mabrend feines Aufenthalts in Rom Borlefungen über bie Runft hielt, von benen auch einige gedruckt find, Schreibt in einem Briefe an feinen Freund, Reinhold ben Philosophen, batirt aus Rom ben 12. Nov. 1795 und abgedruckt in bes Lettern Lebensbeschreibung von feinem Sohne (S. 395 ff.) über ben 3med jener Borlesungen Folgendes: "Ich bestrebe mich, "meine Borlesungen besonders nach Ort und Dersonen und bem "Beburfniffe ber Lettern einzurichten. Denn fo angebaut bie "Phantafie mancher Runftler ift, fo obe und wuft ift mehrentheils "ihr Berftand; und leider find noch ofter alle beibe unangebaut, "und zwar fo, daß ber große Saufe bas Bedurfniß einer folchen "Cultur noch nicht einmal fuhlt, sondern in dem lieben Sand = "werte seine ganze Gluckseligfeit findet, wobei der größte Theil "benn auch wirklich, ba mahres Genie überall, folglich auch in "Rom, feltne Erfcheinung ift, zeitlebens fteben bleibt. Man irrt

"fich, wenn man hier einen Bufammenfluß von Benie und Talen= "ten aller Urt unter den Kunftlern der mancherlei Rationen, Die "hier studiren oder Studirens halber hier find, ju finden glaubt. "Die Deutschen haben jest die besten Runftler bier, und unter "ben 50, die etwa hier in Allem fein mogen, find hochstens 4 "bis 5, die entschiednes Runfttalent befigen; die übrigen murden "gewiß aus innerem Drange die Runft nicht zu ihrem Berufs= "geschafte gewählt haben, weil fie wenig oder nichts von mahrem "Berufe zeigen." - Im nachsten Briefe vom 18. Jul. 1796 fest er noch hingu: "Das Bedurfniß ber bildenben Runfte unfrer "Beit ift feit meinem Sierfein mein ftetes Augenmert gewefen, "und sowohl die philosophische Erkenntnig ihres Befens "und Zwedes, als ber tagliche Umgang mit Runftlern aller "Art, so wie der Unblick der Werke der Runft, von den erhaben= "ften bis zu den unwurdigften berab, haben meine Ueberzeugung "mehr und mehr befestigt, daß auch hier, wie in so vielen andern "Mangeln und Gebrechen menschlicher Dinge, die Philosophie "ben Weg zur Aufnahme und Berbefferung bahnen fann und foll." - Wenn man nun aber bebenkt, wie viele Runftler mit einer Urt von Berachtung auf die Wiffenschaften, und namentlich auf die Philosophie, herabsehn: so darf man sich nicht wundern, wenn es tros ber Menge von Runftlern aller Urt boch mit ber Runft felbst so herzlich schlecht unter und bestellt ift.

Kunstlerisch ist mehr als kunstlich. Der lette Ausbruck umfasst alles, was nur irgend den Schein einer Kunsthätigkeit hat. Daher nennt man selbst das Gewebe einer Spinne kunstlich, ob es gleich kein wahrhaftes Kunstwerk, sondern ein blosses Naturwerk ist. S. Kunst. Es kann aber auch ein Mensch etwas sehr Kunstliches machen (z. B. das Bater-Unser 7 mal auf einen Kirschkern schreiben) und damit doch nur ein Kunststüch oder eine Kunstliches wachen. Der erste Ausbruck hingegen bezieht sich auf wirkliche Kunstthätigkeiten und Kunstwerke, und zwar meist auf solche, welche in das Gebiet der schönen Kunst fallen, weil die Schönkunstler vorzugsweise Kunstler heißen. S. den vor. Urt.

und Kunst.

Ruppelei ist die Dienerin der Buhlerei. S. d. W. Sie ist daher ein schändliches Gewerbe. Ebendeswegen haben Rupplerverträge keine Gultigkeit nach dem Rechtsgesehe. S. Vertrag. Aus demselben Grunde sollte auch der Staat keine Rupplerwirthschaften in seiner Mitte dulden. S. Vordel.

Rurzweil f. Langweil.

Ruß, der, kann sowohl Zeichen der bloßen Freundschaft als Zeichen der Liebe im engern Sinne sein. In der letten Beziehung ist er eigentlich eine symbolische Geschlechtsvereinigung und als

folde ichon ein implicirter Beifchlaf; weshalb man auch ben Bei= schlaf felbst einen explicirten Rug nennen konnte. Ebendarum ift ber gewaltsame Raub eines Ruffes als eine Berletung ber perfonlichen Ehre (ein stuprum violentum implicitum) zu betrachten und folglich auch zu bestrafen. Uber wie? Bielleicht am Besten von der Beleidigten felbit auf der Stelle durch eine tuchtige Dhrfeige. Es geschehen aber freilich in biefer Sinficht gar viele Raubereien, ohne daß wirkliche Gewalt angewandt wird, indem der andre Theil fich gern berauben lafft, ob er mohl bagu eine Miene macht, als wenn es ihn verdroffe. Da fallt bann naturlich auch die Strafbarkeit ber Handlung nach dem Nechtsgesetze weg. Strenger ift bie Do= ral und felbst die Rlugheitslehre. Beibe gebieten ben Frauen, mit folchen Gunftbezeugungen nicht zu freigebig zu fein, weil fie bie Achtung mindern und zugleich sinnliche Reizungen find, beren Folgen fich nicht berechnen laffen. - Db in den hohern Weltgegenden bei feiner organisirten Wefen der Ruß (ober wohl gar ein feuriger Blick?) ichon eine befruchtende Rraft haben tonne, ift eine Frage, bie zu den vielen Dingen gehort, von welchen nach Chakespeare's Behauptung die Philosophie sich nichts traumen lafft. Indeffen tafft fich die Sache mohl benken; und vielleicht schwebte biefer Bebanke einem altern deutschen Dichter (ich glaube Logau) vor, als er ben Mai mit ben Worten besang:

"Dieser Monat ift ein Ruß, ben ber himmel giebt ber Erbe, "Daß sie jeho seine Braut, kunftig aber Mutter werbe."

Auch erzählt Pallas in seinen Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Bölkerschaften (Th. 2. S. 44.) daß die Lamen oder Lamaiten glauben, die himmlischen oder Luftgeister vermehrten sich auf verschiedne Urt, einige durch Umarmungen und Kusse, andre durch bloßes Unlächeln und holbe Blicke. Bei den Letztern ware also das Geschlechtsverhältniß im höchsten Grade verfeinert. — Der ganzen Welt einen Kuß geben, wie Schiller in einem bekannten Liede sagt, heißt im Taumel der Freude, wo sich das Herz erweitert, alle Weltwesen liebend umfangen wollen.

Ry... f. Cy...

## L.

Lachen, lacheln, lacherlich - find Ausbrucke, welche den Unthropologen und Mefthetikern viel zu ichaffen gemacht haben. Wir bemerken baruber im Allgemeinen nur Folgendes. Das La= chen ift eine eigenthumliche Erschütterung bes Rorpers, die man auch einen organischen Ribel nennen konnte, wobei Geficht, Reble Bruft und Unterleib vorzüglich thatig find, fo daß auch gewohn= lich ein mehr oder weniger gellendes Geton vernommen wird. In= deffen ift jene Bewegung nicht immer fo fart nach außen gekehrt, daß wir fie mit dem Dhre mahrnehmen. Gie kann auch mehr nach innen gewandt fein, fo daß fie fich nur durch ein leichtes Bergieben der Gefichtemuskeln, besonders um den Mund herum, ankundigt und alfo auch nur vom Auge mahrgenommen wird. Gie beift dann ein bloges Lacheln, gleichsam ein halbes, mehr in fich ge= kehrtes Lachen. Wiewohl nun bas Lachen überhaupt (also bas Lacheln mit eingeschloffen) als außere Erscheinung bloß eine korperliche Bewegung ift: fo fest diefelbe boch eine geiftige voraus, eine Urt von innerer Motion, durch die jene außere erst hervorgerufen wird. Worin besteht aber diese innere Bewegung? Was ift der Grund, dag uns fo manches als lacherlich erscheint, und bag wir es daher belachen oder menigstens belacheln? Sieruber zeigt fich nun eben eine große Berschiedenheit der Unsichten. in feiner Rritik ber Urtheilekraft (G. 225. Mufl. 2.) erklart bas Lachen für einen Uffect, der aus der ploglichen Berwandlung einer gespannten Erwartung in Nichts entstehe. Sieraus wurde folgen, daß alles lacherlich fei, was unfre gespannte Erwartung ploglich in Michts verwandle. Das ift aber feineswegs ber Kall. fclagliche Untwort auf eine bringende Bitte, ober eine nach lan= gem Sarren eingehende Nachricht von einer verungluckten Speculation kann die gespannteste Erwartung augenblicklich in Nichts auf= tofen, ohne und im geringften jum Lachen zu reigen. Wiederum fann etwas lacherlich fein, ohne bag babei unfre Erwartung erft ge= spannt und bann ploglich in Nichts verwandelt worden ware; wie wenn fich Jemand aus langft bekannter Gitelkeit nobilitiren lafft. Mit Recht verwirft baher Richter (Zean Paul) in feiner Bor-Schule der Aesthetik (S. 140 ff.) diese Erklarung, ohne jedoch felbst eine beffere zu geben. Denn wenn er bas Lacherliche als Gegenfaß bes Erhabnen betrachtet und es baber fur ein unenblich Kleines (S. 143.) ober für einen finnlich angeschauten unendlichen Unverstand (S. 161.) mithin fur ein Minimum erklart, bas

bem Erhabnen als einem Marimum entgegenstehe: fo mochte bas allenfalls auf feine Bergleichung bes hinter einem Berggipfel aufgebenden Mondes mit einer weißen Nachtmuge, ober auf bas von ibm angeführte Gemalbe paffen, wo Chriftus am Rreuze bangenb und die romifchen Soldaten zu feinen Rugen figend, Rarte fpielend und Taback rauchend, bargeftellt werden. Uber in taufend andern Kallen findet fein folder Gegenfat fatt, ob wir uns gleich jum Lachen gereigt fuhlen konnen; wie wenn auf einem Gemalbe, melthes die Belagerung Troja's barftellen foll, die Stadt mit Bomben und Granaten beschoffen wird. Sier liegt das Lacherliche offenbar bloß im Unachronismus ober in ber ungereimten Busammenftellung folder Dinge, die chronologisch so weit aus einander liegen; benn eine neuere Belagerung, fo bargeftellt, wurde keinem Menichen lacherlich erscheinen. Much fann ein Minimum bem Erhabnen als einem Maximum entgegenftehn, ohne bag wir in biefem Gegenfage Die geringste Lacherlichkeit finden. Wenn der edelften Aufopferung ber niedrigste Eigennut entgegensteht, fo reigt uns bas vielmehr jum Unwillen als jum Lachen. Und noch ift wohl fein Reisender in Meanpten durch die fleinen Opramiden in ber Dabe ber großen jum Lachen gereigt morben; vielmehr verftarften jene ben Ginbruck. welchen ber Unblick biefer als eines erhabnen Gegenstandes machte. Beibe Erklarungen bes Begriffs vom Lacherlichen haben baher ben gemeinsamen Rebler, daß fie von ber einen Seite zu weit, von ber andern zu eng find. Gie paffen auf manches, mas nicht la= cherlich, und auf manches nicht, mas doch lacherlich ift. Dielleicht hatten aber die Alefthetiter am besten gethan, wenn sie die Spur verfolgt hatten, auf welche fie Uriftoteles in feiner Doetif (R. 6. S. 1. Zweibr. Musg.) hinwies. Denn diefer bemerkte febr richtig, daß das Lacherliche 1. etwas Fehlerhaftes, Unschickliches ober Ungereimtes fei (άμαρτημα τι και αισγος); daß es aber 2. nicht schmerzhaft oder verderblich sein durfe (arwdvror, ov Pagtenor). Man muß nur babei nicht vergeffen, daß die Un= schicklichkeit ober Ungereimtheit nicht immer eine wirkliche zu fein braucht; fie kann vielmehr auch nur scheinbar ober eingebildet fein. Denn bas Lacherliche ift etwas fehr Relatives; es richtet fich burchaus nach den Individuen und beren subjectiven Stimmungen ober Buftanden. Der Ginfaltige ober Robe fann über vieles aus vollem Salfe lachen, worüber ber Kluge ober Gebilbete nicht ein= mal lachelt; und umgekehrt kann diesen manches zum Lachen ober wenigstens jum Lacheln nothigen, woruber jener feine Miene ver-Eben fo verhalt es fich mit bem luftigen oder lebensfroben Menfchen und dem traurigen oder lebensmuden. Wahrend jener mit Demokrit über das menschliche Thun und Treiben lacht. mochte diefer lieber mit Beraflit barüber weinen. Man fann

baber wohl fagen, daß an fich gar nichts lacherlich fei, sondern baß etwas nur lacherlich werde burch gewiffe Beziehungen, Um= ftande und Berhaltniffe, wo wir es fo auffaffen, daß es uns gum Lachen ober Lacheln reigt. Deswegen ift auch bas Lacherliche fein Prufftein der Bahrheit ober Gute, wie Manche behauptet haben. Denn ein wißiger Ropf kann alles (felbst bas Beiligste) lacherlich machen, wenn er es nur fo barguftellen weiß, daß es ben Schein der Unschicklichkeit oder Ungereimtheit annimmt. Eben= barum fest auch Ariftoteles wohlbedachtig bas zweite Merkmal Denn mas schmerzhaft empfunden wird oder Berberben bringt, hort auf lacherlich zu fein, wenn nicht etwa Jemand aus Schadenfreude daruber lacht, wo man bas Lachen mit Recht bos= haft nennt. Auch der autmuthiaste Mensch wird es lacherlich fin= ben, wenn ein wohlgeputter und bie Rafe hochtragender Berr unverfebens in eine Pfuge tritt und auf die Rafe fallt. Wenn diefer aber dabei Urin ober Bein gebrochen hatte ober gar in Ge= fahr ware zu ertrinken, fo wurde bas Lachen wohl aufhoren. Darum lacht auch fein Mensch über ben Kall eines Rindes. Denn wir benfen gleich an ben Schaben, ben es nehmen konnte, und millen ichon, daß Rinder unvorsichtig find und noch feinen festen Gang haben. Daraus ergiebt fich aber noch ein brittes Merkmal, welches Ariftoteles freilich überfeben hat, fo daß feine Erklarung unvollständig ist und wahrscheinlich wegen dieser Unvollständigkeit verworfen murbe. Denn wir muffen auch durch die Bahrnehmung des Unschicklichen oder Ungereimten überrascht werben, wenn wir es lacherlich finden follen. Erwarten wir es, feben wir es lange vor-her kommen, sind wir baran gewohnt: fo kann es uns nicht mehr fo geistig erregen, daß sich diese Erregung durch jene forperliche Bewegung, die wir Lachen oder Lacheln nennen, fundgeben muffte. Darum findet Diemand abgenutte Spafe ober abgebrofchene Unetboten lacherlich. - Mus bem Bisherigen erklart fich auch, warum wir und fchamen, wenn wir Undern als lacherlich erscheinen; benn wir fürchten, etwas Unschickliches ober Ungereimtes gesagt ober gethan zu haben. Das Mitlachen ift bann bas befte Mittel, fich aus der Verlegenheit zu ziehn, weil man fich dadurch gleichsam über fich felbst erhebt. Much begreift sich hieraus, warum bie Ga= thre gern vom Lacherlichen Gebrauch macht, und warum die la= chende Sature noch mehr als die strafende gefürchtet wird. Denn es bemuthigt ben bofen Menschen, ber sich gemeinhin auch fur klug balt, in feinen Augen weit mehr, wenn ihn Undre fur unklug, ungeschickt ober ungereimt halten und baber über ihn lachen, als wenn fie ihn fur unsittlich halten und baber auf ihn schelten. Es ift folglich auch erlaubt, von dem Lacherlichen ebenfowohl in moralischer als in afthetischer Sinficht Gebrauch zu machen. G. Ga=

tore. Uebrigens veral, auch die Artifel: Bigger, Caricatur, grotest, Sumor, fomisch, naiv. - Das frankhafte, convulfivifche, farbonische Lachen (wohin auch bas burch anhaltendes Ribeln erregte Lachen gehort) geht uns hier nichts an, weil es als eine frampfhafte Bewegung der Physiologie und Pathologie zufällt. Cbenbarum fummert uns auch die Frage nicht, ob, wie Jean Paul behauptet, das Scheinbare Lacheln der Rinder im Schlafe (woruber fich oft bie Mutter freuen) von Caure im Magen berruhre ober nicht. - Bergl, Die Schrift eines Ungenannten: Ber-

fuch einer Theorie des Lacherlichen. Epz. 1794. 8.

Lactantius Caecilius [falschlich Coelius] Lactantius Firmianus) wird ju ben erften driftlichen Philosophen gegablt, in= bem er am Ende des 3. und zu Unfange des 4. Ih. nach Chr. lebte, zu Nikomedien lehrte, und sowohl von feiner Beredtsamkeit als von feiner Renntnig ber heidnischen Philosophie gum Bortheile bes Chriftenthums Gebrauch machte; weshalb man ihn auch den driftlichen Cicero genannt hat. Doch blieb er in Unsehung ber iconen Darftellung meift hinter bem beibnischen Cicero guruck. Much zeigt er oft eine gemiffe Parteilichkeit gegen die Phi= losophie, weil fie ihm aus heidnischen Quellen zugefloffen mar und mit feinen religiofen Borftellungsarten nicht verträglich fchien. Er hat fich baber feine besondre Berdienste um sie erworben. Gein Hauptwerk ift: Institutionum divinarum libb. VII - et libri de ira atque opificio dei. In Monasterio Sublacensi. 1465. fol. (Das erfte in Italien gebruckte Buch). Seine fammtlichen Werke haben Beumann (Gott. 1736. 8.) Bunemann (Lyg. 1739. 8.) Lebrun und Lenglet Dufresnop (Dar. 1748, 2Bbe. 4.) u. U. herausgegeben.

Lacydes oder Lakydes von Cyrene, ein akademischer Phi= losoph, Schuler bes Urcefilas, in beffen ffeptischer Manier er auch philosophirte, ohne sich weiter um die Wiffenschaft verbient gut machen. Er folgte im 3. 241 vor Chr. feinem Lehrer auf bem akademischen Lehrstuhle, gab aber, nachdem er 26 Sahre benselben eingenommen, bas Lehrgeschaft auf, und starb balb nachher. Schriften eriftiren nicht von ihm. Diog. Laert. IV, 59-61.

Cic. acad. II, 6.

Lage eines Dinges (situs rei) ift ein raumlicher Berhaltniff= begriff, den Uristoteles mit Unrecht zu den Rategorien gablt. Denn wiewohl diefer Begriff auch als Merkmal auf bas Raum= liche bezogen werden fann, fo ift er boch fein reiner ober urfprung= licher, fondern vielmehr ein abgeleiteter und empirischer Begriff. G. Rategorem.

Lagrange f. Solbach.

Laien (von laog, das Bolk, baber laixog, jum Bolke ge= Rrug's enchklopabifch : philof. Borterb. B. II.

borig) heißen die weltlichen Rirchenglieder als Gegensas von ben geistlichen. S. Kirchenglieder. Man fagt aber auch Laien in der Wiffenschaft, namentlich in der Philosophie, wo Laie foviel heißen foll als Joiot oder Nichtkenner. Indeffen giebt es unter ben fog. Laien sowohl in firchlicher als in wiffenschaftlicher Hinficht nicht selten auch Manner, die über firchliche und wiffensichaftliche Gegenstände wohl zu urtheilen im Stande sind und von ben Schulgelehrten nicht fo über die Uchfel angesehn werben follten.

wie es hin und wieder zu gefchehen pflegt.

Lalemandet (Soh.) ein Scholaftischer Philosoph bes 17. Ih. von der Partei der Nominalisten, Professor zu Wien und Provinzial des Franciscanerordens in Deutschland, Bohmen und Mahren. In seiner Schrift: Decisiones philosophicae tribus partibus comprehensae (Munchen, 1645. 1646.) beren erfter Theil von der Logik, der zweite von der Physik und der dritte von der Metaphysik handelt, stellt er die nominalistische Theorie und deren Berschiedenheit von der gegenseitigen (realistischen) sehr gut dar und bemuht fich zugleich, ben Streit baruber zwischen ben Scotiften und den Thomisten zu schlichten. Diese Schrift ift daher für die Geschichte jenes Streits, so wie der scholastischen Philosophie überhaupt (indem ber Berf. mehre jest beinahe vergeffene Parteien der Scholastiker barin ermahnt) fehr wichtig, zugleich aber auch fehr felten, weil man bie Schriften ber Mominaliften wegen bes Geruchs ber Regerei weniger schapte und vervielfaltigte, oder fie gar zu unterbrucken suchte. G. Morhof's Polyhist. T. II. L. I. c. 14. p. 88 sq.

Lamaismus f. Bubba.

Lambert (Joh. Beinr.) geb. 1728 ju Mublhausen im Sundgan, aus einer armen burch Religionedruck aus Frankreich vertriebnen Kamilie fammend, von Friedrich bem Großen gum Mitgliebe ber Atabemie ber Wiffenschaften in Berlin und gum Dberbaurath ernannt - ein trefflicher Denker, ber fich nicht bloß als Philosoph, sondern auch als Mathematiker und Physiker aus= gezeichnet hat. Daher wollt' er auch die Philosophie, besonders Logif und Metaphpfif, mit mathematischer Scharfe begrunden, bie Erkenntnig in ihre einfachsten Bestandtheile zerlegen und fur biefelben eine allgemeine (ber mathematischen nachgebilbete) Beichen= fprache erfinden; was ihm boch nicht gelang. Die Fehler in Wolf's mathematisch = philosophischer Methode fah' er wohl ein; er scheint jedoch überhaupt auf den Gebrauch der mathematischen Methode in ber Philosophie zu viel Gewicht gelegt zu haben. Mit Rant ftand er in freundschaftlicher Berbindung, erlebte aber nicht bie burch biefen bewirkte Reform ber Philosophie; benn er ftarb bereits im S. 1777. Seine philoff. Schriften find ff.: Neues Organon ober

Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren, und bessen Unterscheidung von Irrthum und Schein. Lpz. 1764. 2 Bde. 8. (Die Spllogistis ist hier mit besondrer Gründlichkeit abgehandelt).

— Unlage zur Architektonik, oder Theorie des Einfachen und Ersten in der philos. und mathem. Erkenntniß. Riga, 1771. 2 Bde. 8. — Logische und philosophische Abhandlungen zum Drucke befördert von Joh. Bernoulli. Dess. 1782. 8. (B. 1.). — Auch enthalten seine kosmologischen Briefe über die Einrichtung des Weltbaues z. (Augsb. 1761. 8.) tressliche philoss. Ideen. — Sein Briefwechsel mit Kant findet sich im 3. B. von des Letztern gesammelten kleiznen Schriften. S. 91 ff.

La Mettrie f. Mettrie.

Lamindo Pritanio f. Muratori.

La Mothe f. Mothe.

Lamy (Bernard und François) zwei französische Gelehrte des 17. Jh., welche als Gegner von Spinoza und Leibniß auftraten, sonst aber eben keine Berdienste um die Philos. sich erwarben. S. Résutation des erreurs de B. de Spinosa par Mr. Fenelon, par le P. (Bern.) Lamy et par le comte de Boulainvilliers (zugleich mit dem Leben des Sp. von Coletus. Trüssel, 1701. 12.) und Réponse (von Leibniß) aux objections que le P. (Franç.) Lamy Benedictin a saites (in der Echrist: De la connoissance du système etc. Tr. II. p. 225 ss.) contre le système de l'harmonie préétablie (im Journ. des savans. 1709. p. 593 ss.).

Lana caprina, die Bockswolle, bedeutet in ber Logik etwas Unnuges ober Unbedeutendes, worüber gestritten wirb. Darum heisst ein solcher Streit felbst pugna de lana caprina.

Land in allgemeiner Bedeutung fteht ber See ober bem Meere entgegen; in besondrer aber zeigt es ein Staatsgebiet, zuweilen auch ben Staat selbst an. Land und Leute heißt daher soviel, als bas Staatsgebiet mitsammt seinen Bewohnern. Diese Bebeutung hat

auch das 2B. Land in ff. Busammenfegungen:

1. Lanbesherr, welcher Ausbruck ursprünglich ben Eigenthumer eines Staatsgebiets anzeigt, sobann ben Regenten bes Staats,
indem man diesen zugleich als jenen ansahe, obwohl falschlich. Denn
bas Staatsgebiet im Ganzen ist keines Einzelen Eigenthum, sonbern der Gesammtheit, ob es gleich theilweise von Einzelen, also
auch vom Negenten, eigenthumlich besessen werden kann. S.
Staatsgebiet.

2. Lande svater (eigentlich Bater bes Baterlandes, pater patriae, wie Cicero wegen des zur Unterbruckung der catilinarisichen Berschwörung geretteten Staats zuerst genannt wurde) ist ein Ausbruck der Schmeichelei zur Bezeichnung ber wohlwollenden (gleich:

fam paterlichen) Gefinnungen bes Regenten gegen feine Unterthanen. Denn Bater im eigentlichen Sinne ift ber Regent nur in Bezug auf feine Rinder, nicht in Bezug auf Land und Leute. Sein Regiment foll baber auch weder ein hausvaterliches noch ein hausberr= liches (patriarchales) fondern blog ein burgerliches (civiles) fein. S. Staatsoberhaupt.

3. Landesverrather ift soviel als Hochverrather.

hochverrath.

4. Landesvertheidigung ift foviel als Staatsvertheidi= gung. Gie ift zwar allgemeine Burgerpflicht, fann aber ber Natur ber Sache nach nicht von allen Burgern zugleich ausgeubt werden, theils wegen physischer Sindernisse (Alter, Gebrechlichkeit, Rrankheit ic.) theils weil der Staat auch vieler anderweiter Thatigkeiten zu seinem Bestehn bedarf, die mit bem Rriegsdienste nicht vereinbar find. Bergl. Conscription.

5. Landesverweifung ift Musschliegung aus dem Staate. Sie fann nur als Strafe fur folche Berbrecher, welche die Sicher= heit des Staats gefahrden, querkannt werden, entweder auf Beit ober auf immer, nach ber Schwere bes Berbrechens, Bergl. Eril.

6. Landftande find Staatsburger, welche Land und Leute dem Regenten gegenüber barftellen, reprafentiren oder vertreten follen, also Reprafentanten oder Vertreter des Volks, vornehmlich folche, welche burch ihren personlichen Stand bazu berechtigt sind. Doch nennt man oft auch alle Bolksvertreter fo. Bergl. Reprafenta=tivfyftem und Staatsverfaffung. — Bom Lande muß übrigens die Landschaft unterschieden werden, welche nur ein Theil des Landes oder eine Gegend ist, die man von einem ge-wissen Puncte aus überfeben kann; wie die zusammengeseten Musbrucke Landschaftsgartnerei und Landschaftsmalerei beweisen. S. Gartenkunft und Malerkunft. Doch wird bas Wort Landschaft auch zuweilen abgekurzt fur Landstandschaft gebraucht.

Landlich, fittlich - ift ein Grundfat, ber eigentlich nur auf das Meußere (die Sitten) nicht auf das Innere (die Sitt= lichkeit) zu beziehn ift. Jene konnen in's Unendliche verschieden fein; diese ift überall biefelbe ober follte es boch fein. Aber freilich richten fich auch die Borftellungen der Menschen vom Sittlichen (bem Guten und Bofen) oft nach ben Landesfitten; und baber kommen zum Theil auch die verschiednen Urtheile über gut und bos. Daraus folgt aber feineswegs, bag es feinen allgemeingultigen Mafftab fur bie Sittlichkeit gebe, wie manche Philosophen (Untimoraliften, Probabiliften und Steptifer) behauptet haben. S. Sitte,

Sittengeses und Sittlichkeit.

Landschaft f. Land a. E.

Lanfrank (Lanfrancus) geb. 1005 zu Pavia, eine Zeit lang Prior bes Klosters Bec in der Normandie, wo Unselm besselcher Unterricht benutzte, zuletzt Erzbischof von Canterbury, als welcher er 1089 starb. Er begünstigte vornehmlich das Studium der Dialektik und deren Gebrauch in der Theologie, zeigte sich auch selbst als einen gewandten Dialektiker im Streite über die Transsubstantiation, wo er als Gegner Berengar's auftrat. Sonst hat er eben kein Verdienst um die Philosophie, vielmehr besörderte er die Unterwürsigkeit derselben unter die Theologie. Seine Werke hat d'Achery (Dacherius) herausgegeben: Par. 1648. Fol. S. Milonis Crispini vita Lanfranci, in Mabillon's acta SS. Ord. Bened. Sec. VI. P. II. p. 630 ss.

Lang — Lange, sind Ausdrücke, welche die erste Dimenfion des Raums bezeichnen (f. Dimensionen) aber auch die
einzige der Zeit, indem diese nur als lang, nicht als breit oder
dick (hoch oder tief) vorgestellt wird. Die Mathematik stellt jene
Dimension durch die Linie dar, welche durch bloße Fortsetzung
des Punctes mit Stetigkeit (durch Ziehung) construirt wird. Ein
Stad, als Langenmaß betrachtet, ist zwar ein Körper und kann
auch, wie der Visirstad, zur Ausmessung von Körpern gebraucht
werden. Man ressectiet aber dabei doch nur auf bessen Lange, sieht

ihn also bloß als Linie an.

Lange (Joh. Joach.) geb. 1670 zu Garbelegen in ber Ult= mark, erft Conrector ju Coslin in Dommern, bann Rector bes friedrichswerderschen Gymnafiums zu Berlin, endlich Prof. ber Theol. zu Halle von 1709 — 44, wo er starb, ift in der Geschichte ber Philosophie zu einer unglücklichen Celebritat gelangt, in= bem er als Begner feines Collegen Wolf auftrat und beffen Phi= losophie nicht eigentlich widerlegte, sondern nur verkeherte. Denn er beschuldigte sie nicht blog bes Determinismus (was allerdings gegrundet war) sondern auch des Utheismus (was vollig grundlos war) und erklarte fie baber fur bochft gefahrlich sowohl fur Staat als Rirche. Da er auch beshalb Rlage in Berlin bei bem in feine langen Barbiften verliebten und wegen bes Entlaufens berfelben in Folge des Determinismus bange gemachten Ronige, Friedrich Bithelm I., erhob: fo bewirkt' er gwar die Ubfegung und Berbannung des Philosophen, beforderte aber ebendadurch deffen Ruhm und die Berbreitung ber von ihm fo fehr verschrieenen Philosophie. S. Bolf. Uebrigens macht' es L. wie alle solche Regermacher. Er bildete fich ein ober gab menigstens vor, bag er bie Sache Got= tes verfechte, wie aus folgender Streitschrift beffelben erhellet : Causa dei et religionis naturalis adversus atheismum et, quae eum gignit aut promovet, pseudophilosophiam veterum et recentiorum e genuinis verae philosophiae principiis methodo d-e

monstrativa asserta. Halle, 1723. 8. — Diefer &. hatte auch einen Sohn, der zwar Bolf's Nachfolger in Salle wurde, fich aber durch gar nichts ausgezeichnet hat. Wahrscheinlich mar biefer jungere L. Schuld am ganzen Streite. Denn W. hatte als Dechant der philosophischen Facultat diefen L., welcher Udjunct der= felben Facultat werden wollte, zuruckgewiesen, weil er fich mit Phi= losophie und Mathematik gar nicht beschäftigt hatte. Deshalb fuchte fich nun der alte L. zu rachen. Die Quelle des großen, zu jener Beit fo viel Auffehn machenden, literarifchen Streits lag alfo gang außer dem Gebiete der Wiffenschaft, wie es leider auch bei andern Streitigkeiten der Urt oft der Kall gemefen.

Lange (Sam. Bli.) geb. 1767 zu Danzig, seit 1795 Ubj. ber philos. Fac. und seit 1796 außerord. Prof. der Philos. zu Jena, feit 1798 ord. Prof. der Theol. und feit 1799 Paft. an der heil. Beiftkirche zu Roftock, bat fich außer mehren theoll. Schriften auch burch ff. philoff, bekannt geniacht: Dugalt Stewart's Unfangs: grunde der Philof, über die menschliche Seele, U. d. Engl, überf. Berl. 1794. 2 Bbe. 8. - Verf. einer Apologie der Offenbarung. Jena, 1794. 8. — Much hat er unlangst eine fehr brauchbare Logie herausgegeben.

Langmuth f. Muth.

Langweil oder lange Beile ift bas brudende Gefühl des Unbeschäftigtseins. Der Mensch allein ift diefes Gefühls fahig, und auch nur bann, wann er bereits einen gewissen Grad von Bilbung erreicht hat. Das Thier und ber robe Wilbe fublen nichts ber Urt. Daber werben fie nur durch naturliche Beburfniffe gur Thatigfeit angetrieben, nicht durch lange Weile. Die Beit ver= streicht ihnen gleichsam bewusttlos, weil sie beren Lange nicht er: meffen. Daher ift es mehr witig als richtig, wenn Selvetius fagte, der Unterschied zwischen Mensch und Uffe bestehe darin, daß jener lange Beile fuhle, biefer nicht. Denn der Wilde, obwohl Mensch, fuhlt fie auch nicht, weil er noch zu roh ift. Er fann Stunden lang ftarr vor fich bin ichauen, ohne fich im Mindeften zu langweilen. Wenn aber ber Mensch schon einen gewiffen Grad ber Bildung erreicht hat, fo erwacht in ihm ein besondrer Thatig-Er will thatig fein, um ein lebhafteres Gefühl feines Dafeins zu erhalten; es mag übrigens jene Thatigkeit Urbeit ober Dieses ist ihm aber angenehmer als jene, weil es minder anstrengend und ermudend ift. Daher fagt man auch vom Spielenden, er vertreibe sich die Zeit, oder auch, er treibe Rurg= weil, weil ihm die Beit mahrend des Spiels schneller vergeht. Bierin Scheint nun zwar ein Widerspruch zu liegen, ba ber Mensch boch auch möglichst lange zu leben wunscht. Allein bas Gine wider= fpricht dem Undern nicht. Denn bas lange Leben mit langer Beile verbunden wurde nur laftig, alfo fein wunschenswerthes Gut fein. Ein solches wird es erst, wenn es genusseich ist. Und Genus ist auch mit der Beschäftigung verknüpft, weil sie uns ein Bewusstssein unster Kraft giebt und dadurch (mehr oder weniger, je nachdem die Beschäftigung ist) Unterhaltung gewährt. Daher sühlen sich auch geschäftlose Müßiggänger meist unglücklich; und es ist wohl die Behauptung nicht übertrieben, das Mancher schon vor langer Weile gestorben sei oder gar sich selbst getödtet habe. Vergl. H. B. von Weber über und gegen die lange Weile. Tübing. 1826. 8.

Lao = Dfo ober Lao = Tfeu, auch Li = Gul, ein angebli= cher finefischer Philosoph, ber im 6. 3h. vor Chr. gelebt und beffen Leben und Lehre viel Uehnlichfeit mit bem Leben und ber Lehre bes Pothagoras gehabt haben foll. Er ift Stifter einer noch jest vorhandnen Schule ober Secte in Sing, und Berf, eines Bertes, welches ben Titel fuhrt: Buch ber Bernunft und ber Tugend. Er scheint also ein Rationalift gewesen gu fein. Db er beshalb von ben finefischen Supernaturaliften verkegert ober gar von der in Sina herrschenden Rirche ausgeschloffen wor= den, weiß ich nicht. Nachricht über ihn giebt Abel Remufat in f. Mélanges asiatiques (Par. 1825, 8.) B. 1. Ubth. 5. Auch vergl. Leipz. Lit. Beit. 1828. Jan. Nr. 22. S. 174. — Beitere Nachricht über ihn von Beinr, Rurg in Paris findet fich in der Beitschrift: Das Musland. Dr. 141. u. 142. Diefer Nachricht zufolge mar jener Philosoph gegen bas Ende bes 7. Sh. vor Chr. im Furftenthume Efchin geboren, lebte lange Beit am finefifchen Sofe als Reichsgeschichtschreiber, verließ aber endlich Gina, als er fabe, daß die damal regierende Familie fich dem Untergange naberte. Sein vorhin ermahntes Werk führt im Ginefischen ben Titel: Dao-de-ging. Die in bemfelben bargestellte Lebre grundet sid) auf den Dao b. h. die Vernunft oder die intelligente Rraft, welche Die Belt geschaffen hat und sich zu dieser verhalt, wie die Geele jum Korper. Seine Unhanger heißen daher Daosse b. h. Ber-nunftverehrer, und sie verehren auch den Stifter ihrer Schule solbst als ein gottliches Befen, indem er die menschgewordne bochfte Bernunft oder Gottheit fei. Man ergahlt auch von ihm mehre Er= fcheinungen ober Berkorperungen in menschlicher Geftalt, und Bubba (f. b. n.) foll gleichfalls eine biefer Menschwerdungen fein. Der Name Lao = Dfo heißt übrigens foviel als altes Rind, und biefen Ramen foll jener Beife baber bekommen haben, bag er wie ein Greis mit weißen Saaren geboren worden oder, wie Undre ergabten, daß feine Mutter 81 Jahre mit ihm fcwanger gegangen fei; wovon benn bas graue Saar bie naturliche Folge gewefen. Der Rame Li = Gul aber ift gusammengefest aus bem Familien= namen Li und bem Beinamen Gul, außer welchem jener Bunbermann auch noch ben Ehrennamen Dan führte.

Lao = Kiui

Lao = Kiun, auch ein angeblicher sinesischer Weise. S. sine = fische Weisheit. Manche schreiben demselben insonderheit das Dogma zu, das hoch fie Gut bestehe im Nichts; weshalb seine Unhänger sich bemuht hatten, in dunkeln Zimmern mit geschlossenen Augen dieses hochste Gut gleichsam zu schauen. Es ist aber beibes weder erwiesen, noch überhaupt glaublich.

Lapis philosophicus f. Stein der Beisen.

Lappisch (wahrscheinlich von Lappen, wenn nicht von Laffe, statt laffisch) heißt in menschlichen Reden und Handlungen, was ohne innern Gehalt, ohne Consistenz und Werth ist, und daher meist in's Abgeschmackte und Lacherliche fallt. S.b. Lusdr.

Laromiguiere (Pierre) ein französsischer Philosoph unser Beit, der sich durch Leçons de philosophie ou essai sur les facultés de l'ame (Par. 1815—8. A. 2. 1820. 2 Bde. 8.) vortheilhaft ausgezeichnet hat. Seine Personlichkeit ist mir nicht näher bekannt. Neuerlich erschien: Logique classique d'après les principes de philosophie de Mr. Laromiguière. Suivie des réponses aux questions de métaphysique et de morale etc. par J. Ferréol-Perrard. Par. 1828. 2 Bde. 8. — Leçons de philosophie de Mr. Laromiguière, jugées par MM. Vict. Cousin et Maine de Biran. Par. 1829. 8. — Man sieht aus diesen Schristen, daß jest in Frankreich unter den Philosophen derselbe Antagonismus herrscht, wie in Deutschland. — Im J. 1832 wurde L. von der Akademie der moralischen und politischen Wissenschuse zum Mitglied erwählt.

Lascivität (von lascivus, muthwillig, unzuchtig) bedeutet foviel als Unkeuschheit ober Unzuchtigkeit sowohl in Reden als in

Handlungen. S. Reuschheit.

Lafion (von laedere, verlegen ober beleidigen) ift Berle: gung ober Beleibigung. S. beibes. Wegen bes Sages:

Neminem laede! f. Rechtsgefet.

Laskaris (Johann) ein neugriechischer Gelehrter bes 15. Ih., der sich um die Philosophie wenigstens mittelbar dadurch verbient machte, daß er in Auftrag seines Gonners Lorenzo de Medici aus Italien nach Griechenland ging, um daselbst altgriechische Handschriften für die von demselben gestiftete mediceische Bibliothek zu Florenz aufzukausen; worunter sich auch mehre philoss. Werke befanden, welche dadurch der Nachwelt erhalten worden. Er selbst aber hat sich nicht als Philosoph ausgezeichnet. Vergl. Villemain's Laskaris, oder die Griechen im 15. J. Aus dem Französ, übers. mit Anmerkk. Straßb. 1825. 2 Thle. 8.

Lassen f. thun.

Lafter ift nicht bloß Mangel ber Tugend, Untugend, sons bern eine beharrlich bose Handlungsweise, unterscheibet sich also von

einem porübergehenden sittlichen Kehler eben burch iene Beharrlichfeit im Bofen. Go fann Jemand fich wohl zuweilen im Effen und Trinken übernehmen, wenn er nicht aufmerkfam auf das ift, was er zu fich nimmt und vertragen kann; aber barum ift er noch nicht bem Lafter der Trunkenheit ober Bollerei ergeben. Bur Lafterhaftigfeit gehort bemnach eine fortwahrende Unfittlichkeit; weshalb man auch mit Recht faat, bag ber Menich vom Lafter beherrscht merde oder ein Stlav beffelben fei. Bielleicht hat banon auch bas Lafter feinen Namen, indem es als etwas erscheint, von bem ber bamit behaftete Mensch nicht laffen fann, ober ale eine Laft, die er nicht abzuwerfen im Stande ift. (Undre leiten es jeboch ab vom altdeutschen Laftar = Schimpf, wovon laftern = fchimpfen). Ebendarum fagt man auch vom Lafterhaften, baf er vom Lafter (ober vom Teufel) befeffen fei. G. b. D. Gleich= wohl muß die Eflaverei des Lafterhaften immer als eine folche angefehn werden, von der er fich befreien fonnte, wenn er nur ernft= lich wollte. Sonft wurde ibm bae Lafter gar nicht zugerechnet werden konnen. Daß alle Lafter gleich feien, wie die Stoiker bes haupteten, ift mahr, wenn man bloß auf die Form der Handlunges weise (bie gum Grunde liegende bofe Gefinnung) fieht, aber falfch, wenn man auf ben Stoff ober Gegenstand ber lafterhaften Sand= lungen fieht. Daber fann auch ber Gine lafterhafter fein, als ber Undre. Denn alles, mas in die Welt ber Erscheinungen eintritt, hat feinen Grad, ob sich gleich berfelbe oft nur schwer, auch nie gang genau, bestimmen lafft. Das größte unter allen Laftern ift wohl die Beuchelei, weil fie ben Charafter von Grund aus verbirbt. - Dag bas Lafter eine ansteckenbe Rraft habe, lehrt bie Erfahrung nur allzu haufig. Die Moral gebietet baber, auch ben Umgang mit Lafterhaften zu meiben, soweit es nur bie geselligen Lebensverhaltniffe gestatten. - Die viel es Lafter gebe, ift eine Frage, Die fich nicht beantworten lafft. Doch giebt es vielleicht noch mehr Lafter als Tugenden, weil man vom rechten Bege auf unendlich mannigfaltige Beise abweichen kann. Wegen ber arifto= telischen Behauptung, daß der Tugend als der Mitte zwei Lafter als Ertreme zur Seite fteben, f. Mitte, auch Tugend.

Laftern hat wohl vom Lafter (f. ben vor. Urt.) feinen Namen, bedeutet aber nicht bem Lafter ergeben fein - dieg murbe Laftern heißen muffen - fondern vielmehr Undern etwas Lafterhaftes nachreden ober fie fur lafterhaft ausgeben. Deshalb fteht Lafterung oft fur Berteumbung. G. b. 2B. Wer biefem Fehler ergeben ift, heißt baber ein Lafterer (auch ein Lafter= maul ober eine Laftergunge). Wegen ber fog. Gotte stafte=

rung f. Blasphemie.

Lasthenia f. Ariothea.

Lateinische Philosophie s. romische Philos. — Wegen bes Gebrauche ber lateinischen Sprache zum Philosophiren f. Muttersprache.

Latens (von latere, verborgen fein) der Berborgne, ist der Rame besselben Sophismas, welches man auch velatus nannte.

S. ber Berhullte.

Latitubinarier (von latitudo, die Breite ober Beite) heißen biejenigen Moralisten, welche gleichsam ein weites Gewiffen haben und es baher mit ber Sittlichkeit nicht genau nehmen. Ihre fittlichen Borfchriften werben baber auch fchlaff ober lar genannt (von laxus, loder, Schlaff, weit). Gine Solche Lapitat ber Moral führt aber nothwendig zur Immoralität, weil badurch bem gebie: tenden Unschn der Bernunft Abbruch geschieht und ber finnlichen Begierde ein weiter Spielraum eroffnet wird. Daber wird man auch finden, daß eben diejenigen, welche ein unsittliches Leben fuhren, zur Beschönigung beffelben lare moralische Grundfage aufstellen. Gie sind also theoretische Latitudinarier, weil sie praktische find. Sieht man aber bloß auf die Theorie, fo muffen auch die Gudamoniften gu den Latitudinariern gegablt werden, weil fie, wenn fie folgerecht in ihrer Theorie fein wollen, fatt eigentlicher Sittengefete nur Alugheiteregeln, welche nach ben Umftanben fehr wandelbar find, aufstellen konnen. G. Gubamonie. Unter afthetischen Latitudinariern aber versteht man folche Aefthetiker, welche der schönen Runft alles erlauben, wenn ihr Product nur afthetisch gefällt, es mag übrigens seinem Behalte nach noch fo unfittlich fein (wie Grecourt's Gedichte, Schlegel's Lucinde, manche Lust= fpicle von Robebue, und andre fchlupfrige Werke). Wie aber folche Werke meift Erzeugniffe einer unreinen Ginbilbungefraft find: fo gewahren fie auch fein reines afthetisches Wohlgefallen, indem ber Benuß berfelben in jedem wohlgeordneten Gemuthe bas fitt= liche Gefühl verlett, folglich ein burch Unwillen getrübter Genuß ift. Die Runft foll freilich feine Moralistin fein; fie foll aber auch nicht die Unfittlichkeit unterhalten oder gar empfehlen und bazu verführen.

Laune, launig, launisch f. humor.

Launojus) ein französischer Geschrter des 17. Ih. (st. 1678) zu Paris, der sich zwar nicht um die Phisosophie selbst, aber doch um deren Geschichte einiges Berdienst durch st. Schriften erworben hat: De scholis celebrioribus a Carolo M. et post Carolum M. instauratis. Par. 1672. 8. — De varia Aristotelis in Academia parisiensi fortuna. Par. 1653. 4. 1662. 8. Ed. J. H. ab Elswich — accessere J. Jonsii diss. de historia peripatetica et editoris sched. de varia Aristotelis in scholis Protestantium fortuna. Wittenb. 1720. 8.

Laurentie, ein französischer Philosoph unser Zeit, welcher

zu Paris an der Universität als Lehrer und zugleich als Dberaufseher berselben (inspecteur général de l'université) angestellt ist. Er hat sich vornehmlich durch folgendes Werk bekannt gemacht: Introduction à la philosophie, ou traité de l'origine et de la certitude des connoissances humaines. Paris, 1826, 8.

Laurentius Balla f. Balla.

Lauterfeit wird sowohl in theoretischer als in praktischer Sinficht gefagt. Dort fpricht man von Lauterkeit bes Berftandes, wenn ber Menfch nach flaren und bestimmten Begrif= fen denkt und urtheilt; hier von Lauterkeit bes Bergens, wenn er Wahrheit und Tugend liebt, ohne Falfch und unreine Begierben ift. Begen ber fogenannten Erlauterungen f. Erflarung.

Lavater (Joh. Rasp.) geb. 1741 gu Burich, wo er feit 1769 bas Predigtamt in mehren (niedern und hohern) Stellen verwaltete und im Unfange bes 3. 1801 an einer Schuffmunde ftarb, bie ihm ein frangofischer Grenabier beim Ginruden Maffena's in Burich meuchlings auf der Strafe im Berbite bes 3. 1799 beige= bracht hatte. Wenn gleich diefer Mann weit mehr burch liebens= wurdige Perfonlichkeit, durch marmen Patriotismus, durch feurige Beredtsamkeit, burch Reisen, Umgang und Briefmechfel mit ben ausgezeichnetften Personen seiner Beit, fo wie burch einen ungebur= lichen Sang jum Bunderbaren, Uebernaturlichen, Abenteuerlichen und Beheimniffvollen (ber ihn zu manchen Kehltritten und Berirrungen, auch zu einem mit großer Bubringlichkeit unternommenen. aber ebenbesmegen ichlecht abgelaufenen, Bekehrungsverfuche bes iubifchen Philosophen Mofes Mendelssohn verleitete) berühmt geworben, als burch theologischen und philosophischen Forschungs= geift: fo verdient er doch auch hier einer Erwahnung wegen feines Berfuchs, bie Phyfiognomit als einen wichtigen 3meig ber Un= thropologie zur Wiffenschaft zu erheben. Inbeffen mislang ihm auch biefer Berfuch, weil er zu rasch vom Einzelen und Besonderen auf's Allgemeine Schloß und zu einseitig ben Ausbruck bes Innern im Meugern bes Menichen auf Die Gefichteguge bezog, Die, wenn gleich fehr bebeutsam, boch nicht hinreichen, bas Naturell und ben Charakter bes Menschen mit folder Sicherheit und Buverficht zu bestimmen, als es L. that. Darum vergriff er fich auch oft in feinen physiognomifchen Urtheilen über einzele Perfonen, beren Gefichtszuge ihm nicht einmal nach bem Leben, sondern bloß nach todten (mehr oder weniger abnlichen) Abbilbungen bekannt maren. S. Deff. Schrift: Bon ber Physiognomik (Lpg. 1772, 8. St. 1. und 2.) und: Physicanomische Fragmente zur Beforderung ber Men= Schenkenntnig und Menschenliebe (Lpg. u. Winterth. 1775 - 8. 4 Bande ober Berfuche. Fol. mit vielen Rupfern von Chobo wiedy, Lips, Schellenberg u. U. Auszug von Urmbrufter, Minterth.

1783-7, 3 Bbe. 8. und eine besondre Rupfersammlung aus L.'s physicanomischen Fragmenten. Winterth. 1806. 4.). Much wurde Diefes Werk in's Frang, überfest, zu welcher Ueberf, als Unhang heraustam: Règles physiognomiques ou observations sur quelques traits caractéristiques. Sang u. Par. 1803. 8. - Um ftartften, obwohl mehr fatwifch, als scientifisch, erklarte fich bagegen Lichten= berg in dem Auffage: Ueber Physiognomie, wider die Physiognomen (zuerft im Gott. Tafchenb. vom 3. 1778, dann auch befonbers als 2. Aufl. [Gott. 1778. 8.] und nachher nebst andern flei= nen antiphpfiognomischen Auffagen in Lich tenberg's gesammelten Werken abgedruckt). Im 5. B. von L.'s nachgelaffenen Schriften herausg, von Geffner (3ur. 1801-2. 5 Bde. 8.) befinden fich auch noch: Sundert physiognomische Regeln mit vielen Rupfern. - 2.'s Aussichten in die Emigfeit (zuerft 1768 herausg.) find mehr ascetisch = phantastisch, als philosophisch. — L's Lebensbe= fchreibung von feinem Tochtermanne Georg Geffner erfchien gu Winterth. 1801-2. 3 Bbe. 8. - Gegen ben Borwurf, bag &. ein mifologischer Schwarmer gewesen, ift er in folgender Schrift vertheibigt: 3. R. L. als Freund der Vernunft bargestellt von Fel. Rufcheler. Bur. 1801. 8.

Law (Theod. Ludw.) ein kurlandischer Hofrath, der sich im 1. Viertel des 18. Ih. zu Franksurt an der Oder aushielt und daselbst zwei philoss. Schriften herausgab, die ihm die Beschuldigung des Utheismus (sogar in einem von Chsti. Thomasius entworfnen Gutachten der Juristenfacultät zu Halle) zuzogen; weschalb er auch Franksurt verlassen musste. Iene Schriften waren: Meditationes philoss. de deo, mundo et homine. Frkf. a. d. D. 1717. 8. — Meditationes, theses, dubia philosophico-theologica. Freist. 1719. 8. — Man kann aber nach diesen Schriften nur behaupten, daß er sich auf die Seite des Spinozismus neigte. — Ein andrer Law (William) ein Engländer, um dieselbe Zeit

lebend, fchrieb gegen Mandeville. G. d. Urt.

Lar oder Caritat in der Moral f. Latitudinarier.

Leben überhaupt ist innere Regsamkeit, eine Beweglichkeit, die aus und durch sich selbst unterhalten wird, wiewohl sie auch, soweit sie uns erscheint, außerer Unregungen zu ihrer Fortdauer bedarf. Das eigentliche Princip des Lebens in der Natur ist uns völlig unbekannt. Denn wenn wir Gott als Urquell alles Lebens betrachten, so ist dieß ein religioser Gedanke, der uns über die Sache selbst keinen Aufschluß giebt, weil Gott kein physisches, sondern ein hyperphysisches Princip, und als solches kein Gegenstand der Erkenntniß, sondern bloß des Glaubens ist. S. Gott. Es muß daher vorausgeseht werden, daß es in der Natur selbst eine Lebenskraft (vis vitalis) gebe, die sich uns als ein bildendes,

ernahrendes, erzeugendes Princip zu erkennen giebt, und baber auch felbft ale Bilbungefraft, Ernahrungefraft, Erzeugungefraft bezeich= net wird. Wir nehmen aber nicht ein allgemeines Leben der Natur mahr - benn bie Natur im Gangen geht über alle Bahr= nehmung hingus - fondern ein blog befondres, b. h. bas Leben tritt nur in Einzeldingen hervor, die wir baber lebendige Wefen nennen, mahrend wir die ubrigen, an welchen wir die Er= fcheinung bes Lebens nicht in besondern Meußerungen mahrnehmen. leblos nennen. Man kann alfo wohl fagen, daß Leben in der gangen Ratur verbreitet fein moge - nicht blog auf der Erbe, sondern auch auf allen andern Beltkorpern, und selbst in ihnen man ift aber boch nur berechtigt, Diejenigen naturdinge als wirklich lebende oder lebendige Wefen zu betrachten, an welchen wir be= stimmte Meuferungen bes in ihnen maltenben Lebens (Lebens= thatigkeiten ober Berrichtungen - actiones s. functiones vitales) mahrnehmen. Und das findet nur bei organischen Befen - Oflangen und Thieren - fatt. Kolglich merben auch nur diese mit vollem Rechte lebendige Befen genannt, die un= organischen aber leblose, weil das Leben in ihnen fo schwach ift, daß es auf feine fur uns bemerkbare Beife in bestimmten Meu-Berungen hervortritt. Es erhellet hieraus von felbft, bag bas Leben fich nicht bloß in verschiednen Thatigkeiten, sondern auch in ver-Schiednen Ubstufungen ober Grabationen offenbaren fonne, bag es niedere und hohere Lebensstufen gebe. So steht das Pflanzen= leben (vita vegetabilis) auf einer niedern, das Thierleben (vita animalis) auf einer hohern Stufe, weil die Thiere durch ihre willburlichen Bewegungen mehr innere Regsamkeit zeigen. Auf einer noch hohern Stufe als bas bloke Thierleben fteht bas Men= Schenleben (vita humana) weil der Mensch ein folches Lebens= gefühl hat, daß er es bis jum flaren Bewufftfein feiner felbit steigern, ja fich mit diesem Bewufftsein über die blofe Sinnenwelt zur Ideenwelt erheben und fo ein Bernunftleben (vita rationalis) fuhren kann. Doch ift bas Menschenleben nicht überall und immer ein folches. Es ift baber auch wieder mannigfaltiger Ubftu= fungen fahig, wie die verschiednen Lebenszuftande (bes Ba= chens und Traumens, der Bildung und Robeit ic.) die verschied= nen Lebensalter (bes Rindes, bes Junglings und der Jung= frau ic. ) und die verschiednen Leben streife (des forperlichen ober leiblichen und bes geiftigen ober Seelen : Lebens mit ben ihnen unter: geordneten Spharen) beweisen. Das hochfte Leben mare bas gottliche, von bem wir und aber feinen Begriff gu machen ver= mogen, da es als ein unbedingtes gar feiner außern Unregungen bedurfen kann, mahrend bas unfrige, wie das Leben aller Thiere und Pflangen, berfelben nie zu entbebren im Stande, folglich ftete mehr

ober weniger von außen bedingt ift. Man fann daher bas Leben, wie es uns erscheint, auch als ein Product zweier Nactoren betrachten. der Erregbarfeit (des Bermogens, ju irgend einer Urt von Thatigfeit bestimmt zu werben) und bes Reiges (ber bagu bestimmen= den Poteng, Die alfo die Erregbarkeit gur wirklichen Erregung als einer wahrnehmbaren Lebensaugerung erhebt). Gin Gingelbing lebt demnach, fo lange biefe beiden Factoren in ihm auf eine feiner Natur gemage Beife gusammenwirken. Bort bieg aber vol= auf, fo ift bas Individuum erstorben oder todt. wird alfo freilich durch den Tod ftets nur ein individuales Leben zerftort. Die Quelle bes Lebens überhaupt ftromt im: mer fort und ergießt fich immer von neuem in taufend Rang= len. - Begen ber hieher gehorigen Schriften vergl. Biologie. In ber erften jener Schriften (von Treviranus) wird bas Leben erklart als "ein Buftand, den zufällige Ginwirkungen "ber Außenwelt erzeugen und unterhalten, in welchem aber ber "Bufalligkeit ungeachtet bennoch eine Gleichformigkeit ber Erscheis "nungen fattfindet." Statt biefer ihm nicht genugenden Erklarung schlägt ein Recensent (in Gott. Ung. 1804. St. 96.) folgende por: "Leben ift bas Bermogen eines Dirges, aus einem in-"nern an fich unbekannten Principe Die außern Reize fo aufzu= "nehmen und ihnen entgegen zu wirken, daß dabei die Theile und "bas Gange bes Dinges gegenseitig Mittel und 3weck bleiben." -Durch folche und andre Erklarungen wird freilich bas Geheimniß bes Lebens - jener freundlichen Gewohnheit des Dafeins und Birfens, wie es Gothe nennt - nicht entrathfelt. Much hilft es nichts, wenn man babei feine Buflucht zu immaterialen ober un= forperlichen Gubftangen nimmt, um von ihnen die materialen ober forperlichen beleben zu laffen. Denn bas Phanomen bes Lebens wird badurch nur noch verwickelter und bunkler. In diefer Begie= bung fagt baber Rant in feinen Traumen eines Beifterfebers (vermischte Schrr. B. 2. S. 272. Ausg. von Tieftrunt) gang richtig: "Indem man alle Principien bes Lebens in der gangen "Natur als fo viel untorperliche Cubstangen unter einander in Be-"meinschaft, aber auch zum Theil mit der Materie vereinigt zu= "fammennimmt, fo gebenkt man fich ein großes Bange ber imma= "teriellen Welt; eine unermeffliche, aber unbefannte Stufenfolge "von Defen und thatigen Naturen, durch welche der tobte Stoff "ber Korperwelt allein belebt wird. Bis auf welche Glieber ber "Natur aber Leben ausgebreitet fei, und welches biejenigen Grabe "beffelben feien, die zunachst an die vollige Leblofigkeit grangen, ift "vielleicht unmöglich, jemal mit Sicherheit auszumachen." — Bergl. auch die Schrift von J. D. Brandis: Ueber humanes Leben. Schlesm. 1825. S. Bier findet fich folgende Erklarung: "Leben

"ift bas im Unbegranzten ober Abfoluten (in Gott) begrundete "Streben, zu einem 3mede bas Gingele vom Gangen zu trennen "(abstrahiren) und wieder zu einer Ginheit zu verbinden (combiniren). "Gein Product ift nicht burch außere Impulfe mitgetheilte, fondern "aus innerer Bestimmung angefangene Thatigkeit, burch welche "ein Ganges hervorgebracht und erhalten werben foll, bas wir "eine Individualitat nennen." - Noch fublimer ift folgende De= finition des Lebens aus der hegelschen Schule: "Die Reflerion "bes Unendlichen an und aus ihm felbst in sich, wodurch es in "ber Gelbstbeziehung feines aus feinen entfalteten und aus einan= "ber getretenen Unterschieden auf fich als Ginheit ein Gelbft ober "Subject und bamit lebendige Wirklich feit wird, ift bas "Leben überhaupt und in feiner Bestimmtheit bas Leben-"bige. Das allgemeine Leben, welches aus dem dunkeln "und verborgnen Leben ber Erbe fich naber gum begetabilischen "und in ber vollendeten Darftellung feines Begriffes und bes Be= "griffes fchlechthin zum animalischen Leben und in bemfelben ent= "wickelt, giebt fich zu erkennen als die unendliche Allgemein= "beit (beren Befen die fich in fich unterscheidende und entzweiende, "aber in ihrem Undersfein fich felbst erhaltende und aus bemfel= "ben fich auf fich beziehende und fich mit fich vermittelnde Gich= "felbstgleichheit ift) ober als eine unenblich allgemeine, in "allen Unterschieden des außern felbstandigen Bestebens fich= "felbst = gleiche Fluffigkeit, in welcher und von welcher un= "getrennt bas Leben felbft bie Seele ober bas allgegenwartige Gin= "fache einer vielfachen Meußerlichkeit ift. Diefes allgemeine Leben, "welches Schlechthin bas Bestehen bes Bestehenden und feine im= "manente Substang ift, bat feine Berwirklichung am lebendigen "Individuum, welches das Allgemeine als einzeles und als biefe "in seiner Allgemeinheit sich auf sich beziehende negative Ginheit "fur=fich = feiendes Leben, wirkliche Lebendigkeit und Gelbft ift. S. die Recension von Gabler's Lehrbuch der philosophischen Pro= padeutik, in der Oppositionsschrift fur Theologie und Philosophie. B. 1. S. 2. S. 113 ff. - Bum Schluffe Diefes Urtifels aber wollen wir noch anführen, mas ein schottisches Blatt in einem Auffate über allgemeine Lebenskraft berichtet, indem es die Be= hauptung, daß alles Einzele in der Ratur lebe und felbst wieder aus lebenden Einzelheiten zusammengesett fei, thatsachlich burch Beobachtungen zu bestätigen sucht. "Wir statteten" - beißt es bafelbft - "vor ungefahr einem Sahre Bericht ab, uber die von "D. Milne Edwards gemachten Erperimente, aus benen ber= "vorzugeben ichien, bag alle Theile des thierischen Spitems. Blut. "Galle, Fleisch und Knochen, aus fleinen Thierchen bestehen. "welche im Durchschnitte nicht großer als ber achttaufenofte Theil

"eines Bolles find. So auffallend und unbegreiflich auch biefe "Schluffolge fein mag, fo wird fie doch von den Resultaten ber "Naturforschungen bes berühmten Botanifers, herrn Brown, "übertroffen, benen gufolge fogar alle unorganische Rorper nichts "weiter als Maffen lebender Utome fein follen. Sr. B. machte "feine erften Erperimente mit verschiednen frifchen Begetabilien. "in welchen er fleine Partifeln, ungefahr den funftausenoften "Theil eines Bolles lang, fand, von flacher cylindrischer Form, und "an ben Extremitaten abgerundet. In Waffer gethan und burch "ein Mikrofkop angesehen, bemerkte man, daß fie fich von Beit "zu Beit um ihre Uchfe brehten, fich bisweilen gufammenfrumm= "ten und bann wieder, ihre Lage verandernd, fich bin und ber "bewegten. Sr. B. hatte Muße und Gelegenheit genug, fich ba= "bon zu überzeugen, daß diefe Bewegungen weder von ben Stro-"mungen bes Baffers noch von der Ausbunftung, fondern einzig "von den Partiteln felbst ausgingen. Berfuche mit getrochneten "Pflangen, von welchen einige schon zwanzig, andre fogar hundert "Jahre in Berbarien gelegen hatten, gaben baffelbe Refultat. "Nach B.'s Bemerkungen ftehen biefe Partikeln in keiner Ber= "bindung mit dem Reimungsprocesse; große Sige hat feinen nach= "theiligen Ginfluß auf ihr Lebensprincip. In frischem und "troknem Solze, in Baumwolle, Papier, Bolle, Seibe, Saar "und Muskelfibern, nachdem fie bem Feuer ausgefest gewesen "waren, fanden fich dieselben Partitein, in benfelben oben er-"wahnten Bewegungen, mas bei fpater angeftellten Berfuchen auch "mit allen Mineralien ber Fall war, die man fein genug germal= "men konnte, um fie bem Ginfluffe bes Baffers mit Erfolg aus= "zusegen. Del, Harz, Mache, Schwefel, Korper, die fich in Waffer "auflosen, und alle Metalle, die nicht flein genug gemacht wer= "ben konnten, maren die einzigen Substangen, in welchen biefe "Partikeln sich nicht vorfanden. Dem Philosophen konnen B.'s "Beobachtungen nicht anders als intereffant fein, fo fehr auch bie "Refultate berfelben erheblichen Zweifeln unterliegen. Muf jeden "Fall ware es zu voreilig, jest schon ein absprechendes Urtheil "uber die Nachforschungen ber 55. Edwards und Brown "fallen zu wollen. Diese neue Doctrin ift zu unbegreiflich, zu "erstaunlich, um sie ohne strenge Prufung und ohne oft wieder= "holte Versuche anzunehmen. Bugleich aber ift fie auch von fo "großem Intereffe, daß fie mit vollem Rechte die ernftlichfte Er= "wagung aller Philosophen in Unspruch nehmen darf." G. Leipz. Beit, vom 28. Detob. 1828. Das ichottische Blatt aber, aus welchem bieß entlehnt worden, ift hier leider nicht genannt, mir auch fonst nicht zugekommen. — Beitere Belehrungen finden sich jedoch hieruber in ff. Schriften: Mitroftopifche Untersuchungen über

Rob. Brown's Entbedung lebender, felbft im Reuer ungerftor= barer, Theilchen in allen Rorpern und über Erzeugung der Monaben. Bon D. C. Mug. Sigm. Schulbe, Rarist. u. Freiburg. 1828. 4. - Robert Brown's mitroffopische Beobachtungen über die Theilchen, welche im Pollen der Pflanzen enthalten find. und die allgemeine Eriftenz felbstandig beweglicher Moleculen in organischen und unorganischen Rorpern. U. b. Engl. in's Deut. überf, von Beilfchmieb. Nurnb. 1829. 8. Doch halten einige Naturforscher jene Bewegungen ber Moleculen fur bewirkt burch Licht, Barme, Luft und andre Agentien; mogegen wieder Undre Die Moleculen felbst zur Claffe der fog. Infusionsthierchen gabten. Muf jeden Kall bedarf die Sache noch einer genauern Untersuchung. -Begen bes Lebens im Großen aber vergl, noch: Das Leben bes Erdballs und aller Welten. Bon Bagner. Berl. 1828. 8. -Bas fpricht fur und wider bie Meinung, daß ber Erdball und alles Gestirn auch durch ein eigenthumliches Weltkorperleben ben Schopfer verherrlicht? Neuft. a. b. D. 1831. 8. - Bas ubris gens die mit Leben gusammengesetten ober bavon abgeleiteten Musbrucke betrifft, fo mochten, außer den bereits in biefem Urt, erklar= ten, etwa noch ff, befonders zu erörtern fein:

Leben Balter überhaupt ift die Dauer des Lebens in einem lebendigen Einzelwefen. Es variirt daffelbe nicht blog nach ben Gattungen und Arten, zu welchen jene Ginzelwefen gehoren, fon= bern auch nach der befondern Beschaffenheit dieser Wesen selbst und andern zufälligen Umftanden. Es giebt baber lebendige Befen, Die nur einen Zag leben (fog. Ephemeren - Eintagswefen) aber auch folche, die Jahre, Jahrhunderte und felbst Jahrtaufende leben. wenigstens im Pflangenreiche, beffen Leben überhaupt ober im Bangen betrachtet bauerhafter als bas thierifche ift, weil es auf einer nie= beren Stufe fieht und von zufälligen Umftanden weniger abhangt. Im engern Sinne aber verfteht man unter Leben galter in ber Mehrzahl bie verschiednen Abstufungen des Lebens eines und beffelben Befens in Unsehung feiner Fortbauer, die man baber auch Lebensperioden nennt. Diefe werden dann wieder mit befon= bern Ramen bezeichnet, wie Rindesalter, Junglingsalter, Mannesalter, Greifenalter. Das Leben macht in benfelben einen wirklichen Umlauf (περιοδος) indem es allmählich sich erhebt, sowohl geistig als körperlich, und dann wieder eben so allmählich fallt, bergeftalt, daß ber Greis gleichsam wieder zum Rinde wird. Die Bergleichung jener 4 Lebensalter mit den 4 Sahreszeiten ift nicht unpassend. Denn im ersten ift alles im Reimen und Bach= fen begriffen; im zweiten fest fich die Frucht an; im britten reift fie; im vierten tritt Erstarrung ein - boch mit ber Soffnung eines

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

neuen Erwachens, wenigstens in Bezug auf bas Menschenleben, welches der Glaube uber alle Zeitgrangen erhebt. S. Uniterba lichkeit. Much vergl. Menschenalter und Menschenleben Man kann übrigens jene 4 Lebensalter zwar auch auf gange Bolfer, felbst auf das gange Menschengeschlecht beziehn. Es wird aber immer eine Schwierige Aufgabe fein, ju bestimmen, in welchem Lebensalter fich ein gegebnes Bolt (g. B. das deutsche oder das franzofische) und eine noch schwierigere, in welchem sich bas gesammte Menschengeschlecht befinde, ba diefes wieder aus fo vielen Bolfern besteht, deren Lebensalter unbestimmbar ift. Manche Erscheinungen laffen aber doch vermuthen, daß unfer Beichlecht die Rinderschuhe noch lange nicht ausgetreten habe. Bar' es benn fonst moglich, daß man fich noch wegen der Religion ober wegen Meinungen überhaupt anfeinden oder gar befriegen, daß man noch Stlaven und Leibeigne haben, daß man fich noch vor freien Preffen und Berfaffungen, wie vor Gefpenftern, furchten tonnte?

Lebensart hat eine doppelte Bedeutung. Buerft bezieht es fich auf die Lebensgeschafte, durch welche der Mensch seinen Lebensunterhalt zu gewinnen oder überhaupt bas Leben auf eine theils nubliche theils angenehme Weise hinzubringen sucht, wie die Lebensart des Bauers, des Handwerkers, des Raufmanns, des Rriegers, des Runftlers, des Gelehrten ic. Die Bahl derfelben muß jedem frei gelaffen werden; jeder Zwang, jede kaftenartige Befchrantung ift nicht nur dem Rechte, fondern dem allgemeinen Beften entgegen. Es muß alfo hier der Grundfat gelten: Jeder treibe basjenige Lebensgeschaft, zu welchem er am meiften Luft und Geschick hat, und bestimme ebendadurch feine Lebensart! - Godann begieht fich diefer Ausdruck auch auf den geselligen Umgang der Menschen, indem man von demjenigen, der fich dabei gut zu nehmen weiß, fagt, er befige Lebengart. Diese besteht also bann in einem unanftofigen und gefälligen Betragen gegen Undre. Beigt fich das bei eine, befonders den hohern Gefellschaftstreisen eigenthumliche, Bewandtheit, fo nennt man die Lebensart auch fein. Gich eine folche anzueignen, ift gerade nicht Pflicht in allen Lebensver: haltniffen; der Befig derfelben ift aber boch nothwendig fur ben, welcher in jenen bobern Gefellschaftstreisen wirken will. Rur barf die Keinheit nicht in eine folche Abgeschliffenheit ausarten, daß das burch Charakterlosigkeit oder gar ein verstelltes oder hinterliftiges Wefen entsteht. Die Lebensart in der erften Bedeutung heißt auch Lebensmeife, die in der zweiten aber blog Lebensart, fo daß man biefe beiden Musbrucke nicht immer als gleichgeltend brauchen kann. Bergl, auch den Urtikel: artig.

Lebenserhaltung f. Diatetie und Maerobiotie.

Lebensfrage (quaestio vitalis) ift eine Frage, beren Beants wortung den Berluft des Lebens ober ben Tob nach fich gieben tann, fo bag jene auch eine Tobesfrage heißen tonnte; wie bie Krage, ob ein Berbrechen mit dem Tode zu bestrafen sei und ob Jemand ein folches Berbrechen begangen habe. G. Tobesftrafe. Man nimmt aber jenen Musdruck auch uneigentlich ober in wiffen-Schaftlicher Sinsicht, namlich in Bezug auf folche Fragen, von welchen felbit die Erifteng (bas innere Leben) einer Wiffenschaft abs banat: wie wenn gefragt wird, ob alles Recht positiv fei (von auffern Gefetgebern abhange) ober ob es auch ein naturliches (von der innern und felbstandigen Gesetgebung der Vernunft abhangiges) Recht gebe. Denn wenn man jenes bejahte und biefes verneinte: fo wurd' es nur eine positive Jurisprudeng, aber feine philosophi= iche Rechtswiffenschaft (ja nicht einmal eine Philog, des posit. Rechts) geben. Rur biefe ift alfo jene Frage allerdings eine Lebensfrage.

Lebensgefahrlich kann eine Sandlung sowohl im phy= fischen als im moralischen Sinne fein, je nachdem sie ben Lob entweber bloß als naturliche Folge (wie wenn Jemand fich in's Baffer fturgt) ober als gesetliche Folge b. h. als Strafe (wie wenn Jemand ein mit dem Tode verpontes Berbrechen begeht) nach fich zieht. Sandlungen ber zweiten Urt foll man allerdings ftets unterlaffen. Sandlungen ber erften Urt aber tonnen zuweilen fogar pflichtmäßig fein; wie wenn Semand fein Leben wagt, um einen Undern aus einer Lebensgefahr zu retten. Ebenfo barf ber Soldat im Rriege feine Lebensgefahr Scheuen, in welche ihn fein Beruf ver= fest. Außer biefem Beruf aber foll er, wie jeder Undre, nicht fein Leben auf's Spiel fegen, weil es die naturliche Bedingung unfrer vernünftigen und freien, alfo fittlichen, Wirksamkeit ift.

Lebensgefühl f. Leben und Befühl.

Lebensgenuß ift das Biel, nach welchem alle Belt ftrebt, Menschen und Thiere; Diese bewustlos vermoge des blogen Inftinctes, weshalb fie auch ihr Biel meiftens erreichen; jene mit Bemufftfein und nach eignem Belieben, weshalb fie ihr Biel oft verfehlen. Darob foll aber ber Mensch nicht mit seinem Schopfer rechten. Denn es ist ihm noch ein hoheres Biel gefest und ein Fuhrer zu diesem Biele gegeben, dem er nur folgen barf, um auch jugleich jenes Biel zu erreichen, fo weit es überhaupt erreichbar ift. Diefer Führer ift die Bernunft; und das Biel, zu welchem er führt, die Sittlichkeit. Daber ift nur mittels einer wohlgeregelten, echt fittlichen Thatigfeit, burch welche das Leben an innerem Gehalte gewinnt, auch ein mahrhafter Lebensgenuß fur den Menschen moglich. Sucht er ihn anderswo, in Sinnenrausch und Mugige gang: fo findet er nicht Lebensgenuß, fondern gar bald Lebens. uberdruß, und wird, wo nicht unmittelbar, fo boch mittelbar,

ber Berftorer eben besjenigen Lebens, bas er recht vollauf genießen wollte. Es giebt baber auch eine Lebenstunft, die aber febr schwer und nur durch das Leben selbst zu erlangen ift. Die Moral, welche Manche fo benannt haben, reicht dazu nicht hin, weil zur Lebenskunft auch Klugheit gehort, die man nur mittels der Erfah-rung, alfo im Leben felbft, erwirbt. — Gine Unweisung, das Leben auf die rechte, des Menschen einzig wurdige, mithin sowohl sittliche als fluge Weife zu genießen, konnte man am schicklichsten eine Lebensphilosophie nennen, wiewohl dieser Ausbruck auch fur Popularphilosophie gebraucht wird, weil eine folche Unweisung allerdings popular fein muß, wenn fie allgemein brauchbar fein foll. S. jenen Urt. (Lebensphil.) und die baselbst angeführten Schriften. Much vergl. Menfchenleben.

Lebenskreise f. Leben.

Lebenskunft f. Lebensgenuß und Lebenswiffen= schaft.

Lebensmagnetismus f. animalischer Magne=

tismus.

Lebensperioden (von περιοδος, Umlauf) find die in gewiffe Beitgrangen eingeschloffenen Lebensstufen eines Men-Schen ober andrer lebendiger Befen. Sie heißen baher auch Le= bensalter und burfen nicht mit jenen Lebensstufen verwech= felt werden, welche in Unsehung des Lebens überhaupt als hohere ober niedere Erweifungen beffelben unterschieden werden.

ben und Lebensalter.

Lebens = Philosophie oder Beisheit wird gewohnlich der Schul = Philosophie oder Weisheit entgegengesett ein Gegensat, den schon Seneca (im 106. Br. an Lucil.) in ben Worten andeutet: Non vitae, sed scholae discimus, inbem er eben dieses Lernen fur die Schule an ben Philosophen feiner Zeit tabelt. Denn vorher fagt er: Paucis opus est ad bonam mentem literis; sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Allein ohne arund= liche, in ihren Forschungen burch nichts (selbst nicht durch die Ruckficht auf den davon für das Leben zu machenden Gebrauch) beschrankte Schulphilosophie giebt es auch keine mahrhaft brauchbare Lebensphilosophie. Diefe, auch Popularphilosophie genannt, artet fonft gar leicht in ein feichtes Gefchmas aus. G. popular. Es liegt übrigens in der Natur der Sache, bag eine mahre Philofophie des Lebens mehr praktisch ober moralisch als theoretisch ober speculativ fein muffe, ba bas Leben sich vorzugsweise im Sandeln Huch werden ihre Vorschriften nicht bloß praktisch im engern Sinne, ober moralisch, sondern auch pragmatisch ober polis tisch b. h. Klugheiteregeln sein, ba die Lebensverhaltniffe oft so

schwierig und verwickelt find, daß felbit zur vollkommnen Pflichter= fullung in benfelben eine gewiffe Rlugheit nothig ift. S. Rlug= beit. 218 Schriften biefer Urt find außer ben Sammlungen von alteren Beisheitsspruchen (f. Inome und Inomifer) folgende ju bemerken: Lavater's Salomo ober Lehren ber Beisheit. Winterth. 1785. 8. — Engel's Philosoph fur die Welt. 3 Thle. 8. (Th. 1. u. 2. N. U. Lpz. 1787. Th. 3. Berl. 1800.) — Sofmann's Bortefungen uber die Philosophie bes Lebens. Wien. 1791. 8. - Unterhaltungen fur gebildete Menschen gur Befor berung einer vernünftigen Lebensphilosophie, Lpg. 1795. 12. -Polig's Ideen zu einer popul. Philos. (im beut. Mag. 1795. B. 9. Mai. Rr. 7. S. 467 ff.) ausgeführt in Deff. moral. Handb. oder Grundfage eines vernünft, und glückl. Lebens, als Beitr. zu einer popul, Philos. U. 2. Lpz. 1795. 8. nebst Deff. Fragmenten zur Philos. des Lebens. Gieß. 1802. 8. — Roch= lig's Erinnerungen gur Beforberung einer rechtmaß. Lebensm. 3ull. u. Freift. 1798-1800. 4 Thle. 8. - Bail's Lebens= philof. ober Lehren ber Weish, und Tug, gur Beforderung menfchi. Gluckf. Glogau, 1798-1800. 2 Sammil, 8. - (Silbes brand's) Unterhaltungen fur Freunde der popul. Philof. Salle, 1800. 8. - Streithorft's hinterlaffene Auffage über Gegenftande der popul. und Lebensphilof., herausg, von Sildebrand. Magdeb. 1801. 8. - Rrug's Bruchftucke aus feiner Lebensphi= lof. Berl. u. Stett. 1800-1. 2 Sammll. 8. wozu als Forts fegung gehort: Philos. der Che, ein Beitr. jur Philos. des Lebens für beide Geschlechter. Lpz. 1800. 8. Spater kamen noch hinzu Deff. universalphiloff. Borleff. für Gebildete beiderlei Geschlechts. Reuft. a. b. D. 1831. 8. — Jakob's Grundfage der Beisheit des menschl. Lebens. Salle, 1800. 8. womit Deff. allg. Rel. (ebend, 1797. 8.) in Berbindung ftebt. - Struve's Biff. bes menfchl. Lebens. Hannov. 1801. S. (Th. 1.) - Roppen's Lebenskunft in Beitragen. Samb. 1801. 8. — Ehrenberg's prakt. Lebensweisheit. Lpz. 1805. 8. (B. 1.) womit Deff. Schr. über bie Beredlung bes Menfchen (Lpg. 1803. 8.) zu ver= binden. — Schenel's Lebensphilos. in auserlesenen Maximen dars gestellt. Sulzb. 1817. 8. — Eudamonia oder die Runft glude lich ju fein. Berf. einer gefälligen Lebensphilof. von Sfph. Drog. Mus dem Frang, mit Unmerkt., Buff. und Abhh. von Mug. v. Blumroder. Ilmen. 1826. 8. — Philosophie bes Lebens, in 15 Borlesungen, gehalten zu Wien im S. 1827 von Frbr. v. Schlegel. Wien, 1828. 8. - Boutermef's neue Befta (oder) kleine Schriften zur Philosophie des Lebens zc. Lpg. 1803 - 5. 5 Bochen. 8. - Musspruche bes reinen Bergens und ber philosophirenden Bernunft uber bie der Menschheit wichtigften Bes

genftanbe; jufammengetr, aus ben Schriften alterer und neuerer Denker von Wyttenbach und Nevrohr. Jena, 1797 — 9. 3 Bbe. 8. (D. U. B. 1. Lpg. 1800.) - Der Freiin von Rnigge Lebensregeln aus ben beften altern und neuern Schrift= ftellern gesammelt. Lpg. 1799 - 1800. 2 Bochen. 12. (3u verbinden mit bes Frhrn, von Rnigge Schr. ub. ben Umgang mit Menschen). - Popularphilof. der Uraber, Perfer und Turken, theils gefamm, theils aus orientalifchen Mss. überf. v. Frang von Domban. Ugram, 1797. 8. - Bieber tonnen auch bes Graf. Drenstiern pensées sur divers sujets de morale (D. U. Fref. a. M. 1755. 2 Bde. 8.) des Herzogs De la Rochefoucault (freilich oft mehr weltkluge als lebensweise) reflexions ou sentences et maximes morales (av. les observatt. de Mr. l'abbé Brotier. Par. 1789. 12. deutsch vom Graf. v. Ueberader. Wien u. Epz. 1785. 8. frang, und beutsch von Frbr. Schulg. Berl. 1790. 8. wozu biefer Sch. auch eine Rachlefe unter bem Titel herausgab: Uphorismen aus ber Menschenkunde und Le= bensphilos. Frang. und beutsch: Konigeb. 1793 - 5. 2 Samml. 8.) des Fürsten De Ligne lettres et pensées (publ. par Mad. la Bar. de Staël-Holstein. Par. u. Lpg. 1810. 8.) Franklin's Schriften, besonders Deff. Runft bes alten Richard, reich und gludlich zu werden (Philad. 1801. 16.) Grazian's oraculo manual y arte de prudencia (beutsch unter dem Titel: Das fleine schwarze Taschenbuch ober B.'s Ideen ub. Lebensweisheit. Lpz. 1826. 12.) und andre Werke ber Urt gerechnet werden. Man hat auch von Campe eine fleine lateinische Unweifung zur Lebensweisheit fur die Jugend unter dem Titel: Compendium artis vivendi ex Erasmi Rotero d. lib. de civilitate morum puerilium et ex Vivis Valent, introd. ad veram sapientiam concinnatum. Samb. 1778. 8. überf. von Gruber. Epg. 1798. 8. Doch ift in biefer Sins ficht noch beffer fein: Theophron ober der erfahrne Rathgeber fur Die unerfahrne Jugend. Ebend. 1783. 2 Thle. 8. U. 3. Braunschm. 1780., momit zu verbinden: Baterlicher Rath fur meine Tochter, ein Gegenstuck zum Theophron. Braunschw. 1789. 8. 2. 4. Ebend. 1791. - Endlich fann auch ihrem Sauptinhalte nach Bothe's Philosophie, herausg, von Schut, hieher bezogen merben. G. Gothe.

Lebensregeln beziehn sich vorzugsweise auf das menschliche Leben. Denn das thierische Leben hat zwar auch seine Res geln; es ist aber schon durch die Natur (durch physische Gesete) so geregelt, daß das Thier nach diesen Regeln leben muß, indem es unter der Herrschaft des Instinctes steht. Wenn daher das Thier sich selbst überlassen bleibt, so lebt es auch von selbst der Natur

gemaß. Der Sas: Lebe ber Matur gemaß! braucht folglich' bem Thiere nicht als Regel vorgeschrieben zu werden. Nur wenn ber Mensch fich bes Thieres bemachtigt und es feinen 3meden uns terworfen hat, ist es moglich, bag auch bas Thier auf eine natur: widrige Beife lebe; wie wenn ber gegahmte Elephant fich in bem, ibm jum Genuffe bargebotnen, Beine ober Branntweine berauscht. Der Grund bavon liegt aber bann nicht im Thiere felbft, fonbern im Menschen, ber als ein freies Wefen sowohl felbit auf eine naturmidrige Beife leben als auch andre (freie ober unfreie) Befen bagu verleiten kann. Fur ben Menfchen allein find alfo biejenigen Borfchriften bestimmt, welche man Ecbenbregeln nennt, bamit er fich in allen ben Fallen banach richte, wo er nicht blog unter ber Berrichaft ber Naturnothwendigkeit fteht. Es konnen aber biefe Regeln felbft wieder theils ein phyfifches theils ein mora = lifches Geprage haben. Bon ber erften Urt find alle die Regeln, welche ber Urgt bem Gefunden ober bem Rranten zur Erhals tung ober zur Berftellung feiner Gefundheit giebt; mithin alle medicinifch=biatetifchen Regeln, als deren oberftes Princip ber porbin ermahnte Sat betrachtet werden fann. Denn bei allem, was der Urgt in jener Sinficht vorschreibt, muß er die Natur sowohl im Allgemeinen als im Befondern und Gingeln vor Augen haben, damit ber freie Mensch, auch als Naturmefen, überall ber Mas tur gemaß lebe. S. Diatetif. Allein es giebt noch andre Lebendregeln, die ein boberes Biel vor Mugen haben, indem fie ben Menschen als ein moralisches Befen betreffen; fie heißen ba= ber auch felbst moralische ober sittliche Regeln. Dabin gebo: ren alle Rechtsgesehe und Tugendgesehe. S. beide' Uns: brucke, auch Sittengefes. Man fann barauf wohl auch ben Sat beziehn: Lebe ber Natur gemag! Man muß aber bann vorzugsweise an bie hohere oder fittliche Natur bes Menschen benken. S. Naturleben. Endlich giebt es noch eine britte Urt von Lebensregeln, welche man Rlugheiteregeln nennt; wohin besonders alle Unftands = und Umgangeregeln gehoren ober Die Regeln ber guten Lebensart. S b. B., auch Rlugheit, Unftand und Umgang, nebst dem vor. Urt.

Lebensstrafe sollte wohl eigentlich Tobesstrafe heißen; benn ber Tob wird hier als dasjenige Uebel betrachtet, welches bem Menschen als Strafe für ein gewisses Verbrechen zuerkannt wird, weil man voraussetz, daß jeder Mensch möglichst lange leben wolle, mithin den Tod mehr als jedes andre Uebel, das ihn wahrend des Lebens treffen konnte, scheue. Darum wird eben diese Strafe als die höchste (wenigstens für diese Welt) angesehn. Les bens ftrafe im eigentlichen Sinne wurde vielmehr stattsinden, wenn Jemand, der sich den Tod wünschte und daher wohl gar sich

selbst tödten möchte, genöthigt würde, sein Leben fortzusehen, weit dieser Mensch nun das Leben als ein Uebel betrachten musste, das ihm gleichsam als Strafe für eine verbrecherische That, die er an sich selbst vollziehen wollte, auserlegt worden wäre. Indessen läst sich auch der Gebrauch des W. Lebensstrafe für Todesstrafe allenfalls rechtsertigen. Wie man es nämlich eine Freiheitsstrafe nennt, wenn Jemand zur Strafe seiner Freiheit beraubt wird: so kann man es wohl auch eine Lebensstrafe nennen, wenn Jemand zur Strafe seines Lebensstrafe nennen, wenn Jemand zur Strafe seines Lebens beraubt wird. Db eine solche Strafe rechtmäßig sei, wird, nachdem die Begriffe des Rechts und der Strafe an ihrem Orte werden bestimmt sein, im Art. Todesstrafe untersucht werden.

Lebensstufen f. Lebensalter und Lebensperioden.

Lebensthätigkeit f. Leben.

Lebenstrieb ist nichts andres als Selberhaltungstrieb. S. Trieb.

Leben Buberbruß entsteht meift aus Uebersattigung im sinnlichen Genuffe. S. Leben genuß.

Lebensverlangerung f. Diatetif und Makrobiotik.

Lebensweise f. Lebensart.

Leben swerth hangt nicht vom finnlichen Genusse, sondern von der sittlichen Thatigkeit mahrend des Lebens ab. S. Lebens=

genuß und Menschenleben.

Lebenswissenschaft wird von Manchen (z. B. von Meiners) die Moral genannt, was sie freilich auch sein soll. Doch wurden zu einer vollständigen Lebenswissenschaft auch Diatetik und Politik (lettere als Klugheitslehre überhaupt betrachtet) bedeutende Beiträge liefern muffen; und noch mehr wurde dies der Fall sein muffen, wenn jene Wissenschaft zur formlichen Lebenskunst werden sollte. S. Lebensregeln und Lebensphilosophie.

Lebenszerstörung, freiwillige, f. Gelbmord.

Lebenszustand f. Leben, auch Gesundheit und Rrantheit.

Lebhaftigkeit wird solchen Subjecten zugeschrieben, die in ihren Lebensäußerungen eine besondre Energie zeigen. Auch wird es von geistigen Kräften gebraucht, wenn sie einen höhern Grad der Wirksamkeit offenbaren. So schreibt man Dichtern eine lebhafte Einbildungskraft zu. Es ist daher ein unrichtiger Wortzgebrauch, wenn man Lebendigkeit für Lebhaftigkeit sagt. Lebendig (vivum) ist alles, was lebt — s. Leben — aber lebhaft (vivax) ist nur das, was ein sehr kräftiges Leben durch seine Wirksamkeit äußert.

Leclerc f. Clerc.

Lecture f. horen und lefen.

Lee (Henry) und Norris (John) zwei Zeitgenoffen und Gegner Locke. L'antiscepticisme ou remarques sur chaque chapitre de l'essai de Mr. Locke. Lond. 1702. Fol. Dieser: Essais d'une théorie du monde idéal. Lond. 1704. 8.

Leer ober Leeres (vacuum, to xevor) streng ober absolut genommen ift eigentlich Dichts. Im relativen Ginne aber nennt man einen gegebnen Raum leer, wenn er nicht mit Materie er-füllt zu sein scheint. So heißt ein Gefaß ober ein Zimmer leer, in welchem nichts von bem mahrgenommen wird, mas in bergleis den Raumen fonft zu fein pflegt. Es ift aber boch Luft barin; folglich find fie nicht gang oder vollig leer. Die Metaphpfifer baben fich nun fehr baruber geftritten, ob es einen vollig leeren Raum gebe ober ob aller Raum mit irgend einer Materie erfullt fei. Diejenigen, welche ein Leeres annahmen, machten in Unsehung beffelben wieder Unterschiede, indem fie bas innerweltliche und außerweltliche &. (v. intramundanum et extramundanum) das zwischen den Theilen der Korper gerstreute und das irgendwo (innerhalb oder außerhalb der Welt) angehäufte L. (v. disseminatum et coacervatum) einander entgegenseten und nun barüber ftritten, ob alle biefe Urten bes Leeren ober nur einige ober nur eine und welche anzunehmen. Man bedachte aber nicht, bag aar feine Urt bes Leeren fich erweisen laffe. Um ein außerwelts liches (jenfeit der Beltgranze befindliches) Leeres anzunehmen, muffte man erft beweisen, daß die Welt eine Grange habe; welches nicht moglich, weil es über unfer Erkenntniffvermogen hinausgeht, die Welt in ihrer absoluten Totalitat zu umfaffen. Um ein innerweltliches (fei es ein zerftreutes ober angehäuftes) Leeres anzuneh: men, muffte man erft beweifen, daß da, wo unfre Ginne nichts wahrnehmen, auch nichts fei; was eben fo wenig moglich, ba unfre Sinne viel zu grob find, um alles Materiale, auch bas feinste, mahrzunehmen. Go erscheint bas fog, vacuum guerikianum (ber luftleere, eigentlich aber nur luftbunne, Raum, welchen man mittels der burch Otto von Guerife erfundnen Luftpumpe hervorbringen fann) und bas fog. vacuum torricellianum (ber luftleere Raum über dem Quedfilber in der Rohre des von Evan= gelifta Torricelli erfundnen Barometers) nur als eine beliebige Unnahme, weil es ungereimt mare, ben Raum, mo nur menig ober gar feine Luft ift, schlechthin leer zu nennen, gleich als gab' es außer ber Luft feine noch feinere Materie. Daber mar es auch eine eben fo beliebige Unnahme, daß die 3wischenraume ber Eleineren Rorper ober die ber großen Weltforper fchlechthin leer fein mufften, damit jene fich gufammenbrucken ließen und biefe fich be-

wegen konnten. Denn beibes lafft fich als moglich benken ohne irgend einen burchaus leeren Raum. Der Raum braucht nur von ber Materie mit febr verschiedner Intenfion erfullt zu fein ober, was ebensoviel heißt, die Materie braucht fich nur in unendlicher Mannigfaltigfeit zu erpandiren und zu contrabiren. Ift man nun gur Unnahme eines durchaus leeren Raums auf feine Beife bes rechtigt: fo gilt freilich ber Sat allgemein, bag es in ber Ratur fein (absolut) Leeres gebe (in mundo non datur vacuum s. hiatus). Man braucht aber beshalb der Natur feinen Ubicheu vor bem Leeren (horror s. fuga vacui) beizulegen; fondern es ift eigentlich der Berftand, der einen solchen Abscheu hat, weil sich mit bem schlechthin Leeren burchaus nichts anfangen, weil fich gar nichts baraus erklaren ober begreifen lafft. Man muß jedoch wohl bemerken, wenn man nicht viele Stellen und Lehren ber alten Philosophen misversteben will, daß fie unter dem Leeren oft nur entweder ben Raum überhaupt oder auch bas Dunne ober Lockere (tenue, to maror) verstanden.

Lefevre f. Faber.

Legal (von lex, legis, das Geset) wofür man auch nach französischer Redeweise to nat (von loy = loi = lex) fagt, ist

gesetlich. G. d. 28.

Legat (von legare, senden) hat eine boppelte Bedeutung, eine perfonliche und eine fachliche, welche fich auch burch bas fprach= liche Geschlecht unterscheiben. Der Legat bedeutet einen Ubge: fandten; baber Legation = Befandtichaft. G. Gefanbte. Singegen bas Legat bedeutet ein Bermachtniß, welches ber Sterbende gleichsam ben Lebenden zusendet, so daß der Saupterbe bem Teftamente zufolge etwas einem Dritten ausgablen ober uber= laffen muß, welcher baber ber Legatar beigt. G. Bermacht= . nif, wo auch befondere von den legatis ad pias causas s. pios usus (milben oder frommen Stiftungen burch Bermachtniffe) bie Rede ift.

Legenbe (von legere, lesen) bedeutet eigentlich etwas zu Lefendes; baber nennt man auch zuweilen die Schriften auf Mungen Legenden. Insonderheit aber verfteht man barunter gur Erbauung zu lesende Terte oder Ergablungen. Da die Letteren fich meift auf fogenannte Beilige und Martyrer beziehn und burch Erdichtung fo ausgeschmuckt find, daß fie in's Bunderbare, zuweis len auch in's Abgeschmackte und Lappische fallen: so mag wohl baraus der Sprachgebrauch entstanden fein, daß man auch jede erdichtete ober fabelhafte Erzählung eine Legende nennt. Die Er= bauung aber, welche dadurch bezweckt wird, mochte wohl nicht von rechter Urt fein. Eher bienen fie zur Beforderung bes Aberglaus bene und zur Erhigung des Gemuthe burch phantaftische Bor

stellungen. Man hat daher mit Recht ben Gebrauch berfelben in der protestantischen Kirche aufgehoben ober wenigstens auf das Gebiet der Aesthetik beschränkt, indem die schöne Kunst, besonders Dichtkunst und Malerkunst, allerdings manchen guten Stoff zur Bearbeitung in den Legenden vorsinden. Gine Legenden ober Phistosphie wurde also auch nur in der Aesthetik (nämlich als ästhetische Theorie von der Benuhung der Legenden zu Kunstzwecken) stattsinden können.

Legislation (von lex, gis, bas Befet, und latio, ber Untrag ober bie Ginfuhrung) ift Gefengebung, G. b. B. Shr ffeht die Abschaffung des Gesehes (antiquatio s. abrogatio legis) entgegen; wiewohl beides in einem und demfelben gefetgeberischen Ucte verbunden fein kann, wenn namlich bas neue Gefet ein ober mehre alte gang ober wenigstens theilweife (b. h. einzele Beftimmungen berfelben abschafft. Alle neue Legistationen find ba= ber fets auch (mehr ober weniger) Legisabrogationen. -Ein legislativer Rorper ift eine gesetgebende Bersammlung, wenn auch biefelbe nicht bie gange legislative Bewalt hat, wie t. B. das Parlement in England ober die Rammern in Frankreich, welche nur zugleich mit bem Ronige, ber bie legis: lative Initiative und Sanction hat, jene Bewalt ausuben. - Legislatorifch bedeutet eben foviel als legislativ. Doch wird jenes mehr in personlicher Beziehung gebraucht, z. B. legislatorische Weisheit.

Legist (von lex, gis, das Geset) ist ein Gesethundiger; daher legistisch, was zur Gesethunde gehört. Zuweilen wird aber jenes Wort im übeln Sinne genommen, wie das deutsche Gesethunde gehört die des beutsche Gesethunde genommen, wie das deutsche Gesethund mann oder Gesethunder und das lateinische legulejus, Einer der zu sehr an den Formen der Gesethungt und auch wohl mit denselben seinen Gegner schistanirt; weshalb derselbe auch ein Formelemann heißt — formularii, vel ut Cicero ait, leguleji. Quinctilinstitt. XII, 3, 11. Daher sagen Einige in dieser Bedeutung auch Legulift für Legist. — Etwas Andres aber ist Legitimist, nämlich ein Anhänger der Legitimität, besonders der bloß

außern. S. legitim.

Legitim hat zwar dieselbe Abstammung und ursprünglich auch bieselbe Bedeutung, wie legal. S.d. M. Weil man aber in neuern Zeiten die Legitimität in einem ganz eignen Sinne genommen und daraus mancherlei, zum Theil auch unstatthafte, Folgerungen gezogen hat: so bedarf dieser Ausdruck noch einer genauern. Erörterung. Da man nämlich im Privatrechte solche Kinder legitim nannte, die aus einer vom positiven Gesetze für gültig erklärten Ehe entsprungen sind — wiewohl man oft auch außer einer solchen Ehe erzeugte Kinder hinterher legitimirte d. h. für Kinder

von gleichen rechtlichen Unsprüchen auf die Berlaffenschaft ihrer Eltern und andre mit der Abstammung verknupfte Bortheile erklarte - fo trug man dieß auch uber auf bas offentliche Recht und fagte: Legitim ift nur berjenige Regent, ber vermoge feiner Ub= stammung von ber regierenden Familie nach ber gefestichen Gue= ceffionsordnung zur Regierung eines Staats gelangt ift. Die Les gitimitat bedeutet also hier nichts andres als Rechtmagigfeit, jeboch mit der Nebenbestimmung, daß diese Rechtmaßigkeit von ber Abstammung aus einer gewiffen Familie und von einer festgesetten Ordnung und Succession der Familienglieder in Unsehung des Regierens abhange. Und wiefern jene Ordnung als eine gettliche Unordnung betrachtet murde, leitete man fie auch aus einem gott = lichen Rechte (jure divino) ab, mit Bezug auf die Formel: "Bon Gottes Gnaben" S. Dei gratia. Diese Begriffs: bestimmung ift aber offenbar zu eng, weil sie nur auf Erbstaaten, nicht auf Bahlstaaten passt. Ein Bahlregent ist doch eben so le= gitim, als ein Erbregent, fobald er nur auf eine verfaffungsmäßige Weise gewählt ift. Dber sollten die vormaligen romisch = beutschen Raifer, die Ronige von Polen, die Dogen von Benedig und Genua, fo wie die Papfte, darum illegitim beigen, weil fie bloge Bablregenten waren und die Papfte es noch find? - Gefett nun aber, ein Staat ware in Unarchie versunken, fo bag fein ganges Dafein durch die Fortbauer diefes gefet = und rechtlofen Buftandes gefahrdet ware: fo wurde nach dem Urtheile der Bernunft auch derjenige ein legitimer Regent sein, welcher die gleichsam in ber Luft schwebenden Bugel ber Regierung ergriffe, um jenem Buftande ein Ende zu machen. Denn ein folder Buftand ber Dinge wird von der Vernunft fchlecht= bin gemisbilligt. Sie bruckt alfo bas Siegel ber Legitimitat bem= jenigen auf, ber nach ihrer Foberung Ordnung, Gefes und Recht wiederherstellt. Ein solcher Regent ift anzusehn, als wenn er vom Bolke felbst stillschweigend gewählt ware. Denn alles Bolk, wenig= ftens alle vernünftige und rechtliche Manner des Bolks, muffen wun= schen, daß jener Buftand aufhore. Sie unterwerfen fich also bem neuen Regenten freiwillig durch die That; sie huldigen ihm, indem fie ihm gehorchen. Huch ist gang offenbar, daß er ohne den Willen der Mehrheit, welche in großen Gesellschaften nothwendig die Stelle der Gefammtheit vertritt, nicht regieren konnte, weil feine Rraft doch immer die schwächere ware, felbst wenn er einen Theil des Bolks fur fich gewonnen hatte. Denn diefer Theil konnte boch nur baburd, seinen Willen geltend machen, daß die Mehrheit, fei es aus Gleichgultigfeit, aus Liebe gur Bequemlichkeit, aus Furcht vor großerem Nachtheile, ober aus irgend einem andern Grunde, sich eben diesen Regenten gefallen ließe, folglich jenen Theil wirklich zum großeren Theile bes Bangen machte. Darum

muß im Staatbrechte allerdinas ber Grundfab gelten : Jebe pom Bolke anerkannte und fo de facto bestehende Regierung ift als eine de jure bestehende, also rechtmäßige, also legitime anzusehn. Freilich konnen Falle eintreten, welche die Unwendung diefes Grunds fabes zweifelhaft und schwierig machen. Das findet aber bei allen Grundfagen fatt, wenn fie in ben Rreis ber Erfahrung eintreten. Es ift ein unzweifelhafter Grundfat, daß jede Wirkung ihre Urfache habe. Welche Ursache aber die mahre sei, ift oft sehr zweifelhaft, ja zuweilen gar nicht zu bestimmen. Go fann auch in einem gegebnen Staate, ber langere ober furgere Beit burch Bolfs= unruben erschuttert worden, der Kall eintreten, daß mehre Praten= benten porhanden find und daß Einige von biefen ein naberes Recht gur Regierung gu haben meinen, als Undre. Ift nun fein Gerichtshof ba, welcher die Unspruche untersuche und nach bem Gefebe entscheibe - im Buftande ber Unarchie fehlt es aber immer baran. wenigstens an einem folchen Gerichtshofe, beffen Competent allge= mein anerkannt mare - fo werden freilich die Pratendenten mit einander in Rampf gerathen. Wer sich jedoch in einen Rampf einlafft zur Entscheidung feiner Unspruche, ber muß fich auch ben Erfolg des Rampfes gefallen laffen; fonft mar' es ja widerfinnig, fich in ben Rampf einzulaffen. Dag auswartige Staaten ein Schiederichterliches Umt ausuben follten, tonnte rechtlicher Beife nur bann stattfinden, wenn es ihnen ausbrucklich übertragen mare. Sonft maßten fie fich ja eine gesetgebende Bewalt in einem frem= ben, von ihnen unabhangigen, Staate an und vermehrten baburch nur bas Unrecht. Es bleibt also bei bem Grundfage : Legitim ift in staatsrechtlicher Sinsicht ber Regent ober die Regierung, welche mit Einstimmung bes Bolks besteht, also factisch vom Bolke anserkannt ist. Die Unerkennung von Undern folgt auch gewöhnlich von felbft, wenn bie Regierung nur eine Beit lang bestanden und baburch diejenige Festigkeit erlangt hat, welche beren Fortbauer mit Mahrscheinlichkeit verburgt. Alle burgerliche und volkerrechtliche Berhaltniffe murben umgekehrt, wenigstens hochft unficher werben. wenn man nicht nach jenem Principe ber Legitimitat verfahren wollte. Dabei verfteht es fich aber von felbft, bag, wenn eine Regierung burchaus ober in jeder Sinficht legitim fein will. auch der Gebrauch, den fie von der ihr-anvertrauten hochften Gewalt macht, gefes = ober rechtmagig fein muffe. Denn die Megis timitat des Gebrauchs der Gewalt wurde der Gewalt felbst ftets einen Theil ihrer Legitimitat entziehen. Man muß alfo bie au= Bere Legitimitat' und Illegitimitat, welche fich bloß auf ben recht= maßigen ober unrechtmaßigen Urfprung ber hochsten Gewalt in ben Banben einer gemiffen Perfon bezieht, forgfaltig von ber innern unterfcheiben, welche fich auf ben rechtmaffigen ober unrechtmaffigen

702

Gebrauch derfelben bezieht. Denn beide find nicht immer beis fammen. Den Bolkern ift an ber innern Legit, mehr gelegen, als an der außern. - Uebrigens wird der Ausbruck fich gu etmas legitimiren auch in vielen andern Beziehungen gebraucht, g. B. bei Sachwaltern, Bevollmachtigten, Gefandten. Die Legitimitat folder Personen ift nichts andres, als ihre Befugniß zu gemiffen Beschaften, und fie beruht gewohnlich auf gewiffen Urkunden, durch welche fie dazu berechtigt worden, welche fie daher auch zu ihrer Legitimation vorzeigen muffen. - Gine febr empfehlenswerthe Schrift über die Legitimitat im politischen Ginne bes Borts ift: Traité de la légitimité considérée comme base du droit public de l'Europe chrétienne, Par M. Malte-Brun, Paris, 1825. 8. - Much hat der Berfaffer diefes B. B. in feinen Rreug- und Queerzugen eines Deutschen auf ben Steppen ber Staats = Runft und Wiffenschaft (Dr. 3. Ueber bestehende Gewalt und Gefetsmaßigkeit in ftaaterechtlicher Beziehung) fich ausführlicher über diefen Gegenstand erklart. - Mugerdem find zu vergleichen: Ueber bas Princip der Legitimitat. Bon R. Hermanni, Lpz. 1831. 8.
— Bon Gottes Gnaden. Gin Beitr, zur nabern Beftimmung des Begr. ber Legitimitat. Bon Chfti. Maaflieb. Jena, 1831. 8. - Die Bolkssouverginitat im Gegenfaße ber sog, Legitimitat. Bon Frbr. Murhard. Caffel, 1832. 8.

Legitimift f. den vor. Urt. und Legift.

Legrand f. Grand. Leaulift f. Legift.

Lebnfat (lemma - von λαμβανείν, nehmen, entlehnen) ift ein Sat, welchen die eine Wiffenschaft von der andern erborgt; wie wenn in der Philosophie ein mathematischer oder historischer Lehrsat aufgestellt wird. Ein solcher Sat ift also eigentlich ber Wiffenschaft fremt (propositio peregrina, als Gegensat vom einheimischen, der unmittelbar gur Wiffenschaft gebort ober ihr eigenthumlich ift, pr. domestica) kann aber doch zur Erlauterung oder Befraftigung beffen dienen, mas in ber Biffenschaft gelehrt wird, da im Grunde alle Wiffenschaften nur ein großes Gange ber Erkenntniß ausmachen. S. Wiffenschaft und Lemma.

Lehnwesen f. Feudalismus.

Lehramt, das, mar ursprunglich ein gang naturliches Geschäft, dem fich die Eltern in Unsehung ihrer Rinder unterzogen. Spaterhin bemachtigten fich deffelben die Priefter, und da die Priefter in der alten Welt fast überall einen eignen Stand, wo nicht gar eine vollig abgeschlossene Rafte, bilbeten: fo ging auch aus dem Lehramte ein befondrer Lehrstand hervor. durchbrach aber diefer Stand ichon bei Briechen und Romern die engen Schranken bes Priefterthums und kam baber auch oft mit

bemielben in Collision. Besonders war dieß der Fall in Unsehung ber Philosophen und ber von ihnen errichteten Schulen, mo bas Lehramt von Jedem, der fich dazu berufen fublte, als ein gang freies Geschaft betrieben murbe; wo baber auch meistentheils bie größte Lehrfreiheit berrichte; wo man wenigstens nichts von einem firchlichen oder politischen Lehrzwange, von vorgeschriebnen Lehrbuchern und Lehrnormen muffte. Im driftlichen Europa ward bas Lehramt wieder ein priefterliches und ber Lehre stand ein sog, geistlicher, wodurch aber die Lehrfreiheit gar febr beschrankt wurde. Denn alle Gelehrsamkeit und felbit die Philoso. phie follte nun bloß ber Rirche bienen; wer daher etwas andres lehrte, als die Rirche, galt fur einen Reger und muffte entweder widerrufen, wie Galilei, ber sich boch nur mit Mathematik und Physit beschäftigte, oder murde verbrannt, wie Sug, Sieronn= mus von Prag, Banini, Bruno und viele Undre. Die Res formation gerbrach diese Feffeln. Das Lehramt borte auf, ein bloß firchliches zu fein; es ward nach und nach ein Staatsamt. Daburch hat es aber noch keineswegs die volle Lehrfreiheit gewonnen, ohne welche es doch nicht gedeihen kann. Denn es lauft am Ende auf Eins hinaus, ob der Ctuat ober bie Rirche bas Lehramt an gewiffe Normen bindet und dadurch in feiner Birtfamkeit befchrankt. Es wird aber gewiß eine Beit tommen, wo man wird begreifen lernen, bag bas Lehramt weber ber Rirche noch bem Staate vorjugeweise bienen foll, fondern vielmehr ber gesammten Menschheit, und daß es ebendarum gar nicht durch außere Borfchriften gebemmt werden barf, weil es sonft der Menschheit nicht diejenigen Dienste leiften fann, die es ihr durch Beforderung allgemeiner Bilbung leis ften foll. Bergl. Dentfreiheit.

Lehrart (methodus didactica) ift die Beife der Mittheis lung des Erlernten an Undre, die man davon belehren b. h. in Renntniß feben will. Dem Lehren fteht alfo das Lernen, dem Lehrer ber Lerner ober Schuler gegenüber, und die Lehre ift eben die Erkenntniß oder Wiffenschaft, die der Gine bem Un= bern mittheilen will. Die Mittheilung felbst geschieht burch Unres gung bes einen Beiftes von Seiten bes andern mittels bes Borts. fei es in lebendiger Rebe ober in todter Schrift, die freilich jene nur unvollkommen vertritt und baher voraussest, daß ber, welcher bie Schrift ju feiner Belehrung benuben foll, ichon auf andre Urt unterrichtet und bagu vorbereitet fei. Die Lehrart oder Mitthei= lungsweise bleibt jedoch dem Wesen nach immer bieselbe. Gie muß fowohl bem Gegenstande als dem bavon zu Belehrenden angemeffen, folglich sowohl objectiv als subjectiv zweckmäßig fein. Man theilt baber auch die Lehrart in die gelehrte oder wissenschaftliche (frientififche) und die ungelehrte ober volksmäßige (populare) weil es allerdings ein großer Unterschied ift, ob Jemand grundlich und vollständig in die Wiffenschaft eingeweiht merden ober nur eine folche Kenntnig von wiffenschaftlichen Dingen erhals ten foll, als fur bas gemeine Leben und beffen auf Brauchbarkeit oder praktische Unwendbarkeit ber Erkenntnig beschrankte 3mede hinreichend ift. Es beruht barauf auch ber Unterschied bes Efo = terischen und Eroterischen. S. b. Urt. Much vergl. anigmatisch, aphoristisch, Erotematik und Ratechetik.

Lehrbegriff beißt nicht ein Begriff, der ju irgend einer Lehre gehort, sondern ein Inbegriff von Lehren oder Lehrfaten. Befonders wird das Wort fo in religiofer und firchlicher Sinficht gebraucht. Der kirchliche Lehrbegriff ift namlich nichts andres als ber Inbeariff von moralisch-religiosen Saben, welche in einer Rirche gelehrt werden. Er hat immer etwas Positives oder Statutarisches an sich; wodurch er sich von der Moral und Religion der Ber=

nunft unterscheibet. G. Rirchenglaube.

Lehrbücher sollen eigentlich alle Schriften sein, welche it gend einen Gegenftand ber menschlichen Erkenntnig behandeln; benn fie follen ben Lefer barüber belehren. Man nimmt aber bas Wort gewohnlich im engern Sinne und versteht barunter Schriften, welche einen blogen Ub = ober Grundrig der Wiffenschaft enthalten und baber bem Lehrer als Leitfaben fur feine Bortrage bienen follen, mithin fog. Compendien. G. b. D. Man unterscheibet fie baber auch von den fog. Sandbuchern, die eine ausführlichere Darftellung der Wiffenschaft enthalten und daber bloß zum Rach= tefen ober eignen Studium bienen follen. Doch wird biefer Unter= schied nicht immer genau beobachtet, so daß auch handbucher als Lehrbücher, und umgekehrt, gebraucht werden.

Lehre (doctrina s. disciplina) heißt die Wiffenschaft, wiefern fie gelehrt und gelernt wird (docetur et discitur). Bergl. Wiffenschaft und Lehrart. Lehren heißen auch oft soviel als Lehrfage oder Dogmen. Begen des Lehrens f.

Lebrgabe.

Lehrfreiheit f. Lehramt.

Lehraabe (donum didacticum) ift die naturliche Unlage zur Mittheilung feines geiftigen Gigenthums an Undre. Da biefe Mittheilung sowohl mundlich als schriftlich geschehen kann, so kann auch jene Babe als Mittheilungsfahigkeit fich balb im mundlichen bald im Schriftlichen Vortrage hervorthun. Doch zeigt fie fich vorzugsweise in jenem, weil der schriftliche Lehrer alles, mas er mit= zutheilen hat, bevor er es niederschreibt, wohl überlegen und auch hinterher noch das Niedergeschriebne, fo oft er will, durchsehn und verbeffern kann; wahrend ber mundliche Lehrer mehr ben Ginge= bungen des Augenblicks folgen muß, wenn er nicht etwa bloß

Auswendiggelerntes hersagt oder Niedergeschriebnes vorlieft. Daber findet man auch, daß die guten mundlichen Lehrer feltner find, als Die Schriftlichen, indem die Lehrfunft (ars didactica) icon überhaupt eine ichwere Runft ift, vornehmlich aber die mundliche. Sie fett namlich außer jener naturlichen Unlage auch noch eine blog burch Uebung zu erlangende Fertigkeit im Erregen frember Beifter poraus, bainit diefe bei ber Mittheilung felbthatig mitmirfen. Freilich wenn das Lehren ein bloges Gingießen ober Ueber= leiten ber Erkenntniffe mare, fo bag ber Lehrende nur geben und der Lernende bloß empfangen durfte: fo brauchte man gu Diefem größtentheils mechanischen Geschafte nur einen tuchtigen "Rurnberger Erichter." Allein zu geschweigen, bag nicht einmal gang gemeine empirische Erkenntniffe auf folche Urt mitge= theilt werden konnen, fo wurde dies noch viel weniger bei hohern wiffenschaftlichen und am wenigsten bei philosophischen Erkenntniffen moalich fein. Sier ift alfo jene Lehrgabe gang vorzüglich nothig. um ein wirklicher Cehrkunftler ober Lehrmeifter gu werden. Hus demfelben Grunde wird aber auch dem besten Lehrer fein Beschaft nicht gelingen, wenn die Lehrlinge und Gefellen, die er ju belehren hat, nichts taugen, weil fie entweder bumm ober trage find.

Lehrgebaube ift jedes wiffenschaftliche Spftem, wiefern es nach den Regeln ber logischen Architektonik aufgeführt ift. S.

Urchitektonik und Opftem.

Lebrgedicht f. bidaftische Poesie, auch Dichtfunft und Roman.

Lehrkunft f. Lehrgabe.

Lehrmethode f. Lehrart und Methode.

Lehrnorm ift eine Borfchrift in Unsehung des Lehrens und Lernens. Betrifft diefe Borfchrift blog die dabei zu befolgende Dronung und andre Meugerlichkeiten, fo heißt fie auch ein Lebr= plan. Do nun mehre Lehrer gemeinschaftlich fur ein großeres wiffenschaftliches Institut (Universitat, Gymnasium ze.) wirken follen: da find allerdings auch folche Borfchriften nothig, bamit ein ftetiges Busammenwirken ber Lehrer fur benfelben 3meck moglich Uber bas Innere der Lehre felbft, das, mas eben in miffen-Schaftlicher Sinficht gelehrt werben foll, muß bem eignen Ermeffen bes Lehrers überlaffen werden. Bindet man ihn in diefer Sinficht an ftrenge Borfchriften (g. B. an bestimmte Lehrbucher, um nur das darin Enthaltne vorzutragen): fo wird das Lehren ein tobter Mechanismus, und das Lehramt verliert aus Mangel an Lehrfrei= heit fowohl feine Burbe als feinen Segen. G. Lehramt.

Lehrfat ift eigentlich jeder Sat, der etwas zu Lehrendes ausbrudt, vornehmlich ein folder, ber eines Beweifes bedarf. De-

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. 28. II.

gen ber Gintheilung ber Lehrfage in einheimische und frembe f. Lehnfag.

Leib

Lehrstand f. Lehramt. Lehrmeife f. Lehrart.

Lehrweisheit zeigt sich hauptsächlich in der Bahl der rechten Lehrart mit besonderer hinsicht auf die, welche belehrt werben follen, weil man nicht Allen alles und auf biefelbe Weife mittheilen kann. Man fodert daher mit Recht von jebem Behrer, baß er fich feinen Schulern moglichft accommobire. S. Uccom= modation. Dieg ift freilich nur dann moglich, wenn ber Lehrer bloß einen ober einige wenige, an Fahigkeiten und Borkenntniffen einander ziemlich gleiche, Schuler vor fich hat. Je großer baher und je mannigfaltiger ein Schulerhaufe ift, besto schwieriger ift auch bie Aufgabe fur ben Lebrer, fich feinen Schulern fo zu ac commodiren, daß fie alle etwas Tuchtiges lernen. Dag aber bie Lehrweisheit nicht darin bestehen tonne, die Schuler nach ben eigennubigen und herrschfüchtigen Zwecken bes Lehrers oder feiner Borgefetten abzurichten und zu dem Ende ihnen wohl gar Grethum ftatt Bahrheit bargubieten, verfteht fich von felbft. Das mare nichts als jefuitifcher Betrug.

Lehrzwang f. Lehramt.

Leib ift ein beseelter Rorper, wie der thierische und also auch ber Menschenkorper. Pflangenkorper werden baber nicht Leiber ge= nannt, weil fie, wenn auch als organische Rorper lebend, boch nicht als animalische Korper beseelt find. Wenigstens lafft fich feine Thatigkeit berfelben nachweisen, die man auf ein inneres Princip ber Urt, als man Seele (f. b. B.) nennt, durchaus beziehen muffte. Der Leib ift alfo auch ber Reprafentant ber Seele, indem fie felbst nicht mahrgenommen wird, sondern nur ihre Wirkungen durch den Leib, der ihr Gefammtorgan, ihr Bermittler mit ber Mugenwelt ift. Desmegen gehort ber Leib eines Menschen, obwohl außerlich mahrnehmbar fur und selbst und Un= bre, doch in rechtlicher Sinficht jum innern und angebornen Gigenthume bes Menichen; er ift rechtlich betrachtet ber Menich felbit und fann ebenbeshalb von feinem andern Menfchen in Befit genommen werden, gleich einer Sache. S. Befignahme. Der alfo den Leib eines Menfchen feffelt, verlett ober gar tobtet, vergreift fich ebendaburch an beffen Seele, mithin am gangen Men= ichen. Darauf, bag die Seele felbst unantastbar und ungerftorlich fei, fann bei folden Rechtsverhaltniffen gar feine Ruchficht genom. men werben, weil die Rechtslehre nichts vom Befen ber Seele weiß. Gie nimmt folglich ben Leib bes Menschen fur ben Men-Schen felbft, fo lange jener überhaupt lebt. Ift er tobt, fo heißt er eigentlich nicht mehr Leib, fonbern Leichnam, beffen Ber

ftudelung baber auch feine Rechtsverlegung und noch vielweniger eine Urt von Sacrilegium ift, ba er gar feine Derfonlichkeit mehr Bas aber Die pfochologische Frage wegen ber Gemein= Schaft ber Seele und bes Leibes betrifft, fo ift baruber bie-

fer besondre Urtifel nachzusehn.

Leibeigenschaft ober Leibeigenthum ift eigentlich nichts andres ale eine milbere Form der Stlaverei, alfo ein Ueberreft früherer Barbarei und Gewaltsamkeit. S. Sklaverei. Denn es lieat jenem Berhaltniffe ber burchaus rechtsmibrige Gedante gum Grunde, daß ber Leib bes Menfchen Gigenthum eines Undern fein konne, ba boch der Leib bas unmittelbare und ausfchliefliche Eigenthum ber Seele, ja ber Mensch felbst ift. S. Leib. Es ift alfo auch ju erwarten, daß die Leibeigenschaft eben fo wie die Sklaverei nach und nach unter allen gesitteten und vornehmlich unter allen driftlichen Boltern aufhoren werde. Denn wie konnte Jemand vernünftiger und driftlicher Beife feinen gu gleicher Burbe und Geligkeit berufenen Bruder als fein Gigen= thum betrachten und behandeln! - Begen des aus der Leibei= genschaft entsprungenen, aber ebendarum unstatthaften, Rechts ber erften Dacht f. Erftlingerecht. Auch vergl. Sume's und Rouffeau's Ubhandll. über ben Urvertrag, nebst einem Berf, uber Leibeigenschaft. Bon Garlieb Merkel, Leipe. 1797. 8.

Leibesfrucht f. Embrno.

Leiblich fteht oft fur irdifch ober zeitlich, befonbers wenn von leiblichen Gutern die Rede ift. Denn man befafft bar= unter alles, mas ein außeres Eigenthum bes Menfchen werben fann, wie Geld, Bieh, Saufer, Meder zc. Die leiblichen Guter ftehn alfo dann ben geiftigen ober Geelengutern entgegen, ber Bif=

fenschaft, der Tugend zc.

Leibnis (Gottfr. Bilb. - fpater Frhr. von L.) geb. 1648 gu Leipzig, mo fein Bater (Fror. E.) Prof. ber Moral mar, ben er aber schon im 6. 3. verlor; worauf er die Nicolaischule bis in's 15. 3. besuchte und bann (feit 1661) den akademischen Borlefun= gen beimohnte. Seine Studien bezogen fich nicht bloß auf Philo= fophie, in welcher vornehmlich Sat. Thomafius (Bater von Chfti. Th.) fein Fuhrer war, fondern auch auf Mathematik, unter Leitung bes Prof. Joh. Ruhn, besgleichen auf Philologie, Naturtunde, Gefchichte, Jurisprudeng, überhaupt auf alles Wiffenewurdige. Denn fein großer Beift umfaffte beinahe bas gange Gebiet ber Belehrsamkeit; weshalb er auch fpaterhin baffelbe burch mannigfaltige Entbedungen, Berichtigungen, Bersuche und Binte zur Eröffnung neuer Aussichten bereicherte. Unter den Alten icheis nen vorzüglich die Schriften von Plato, Ariftoteles und einis

gen Pythagoreern auf feinen Beift bilbend eingewirkt zu haben. to daß er schon fruhzeitig an eine (freilich nicht mogliche und weder von ihm noch von einem andern Philosophen wirklich ausgeführte) Bereinigung ihrer Borftellungsarten bachte und daber auch manches bavon in sein spateres System aufnahm. Nachdem er noch eine Zeit lang in Jena (besonders unter Leitung des Mathe= matifers Beigel) ftubirt hatte: febrt' er nach Leipzig gurud, ward Baccal. und Mag. der Philof. und vertheidigte 1664 (un= term Borfige von Saf. Thomafius) eine Abh. de principio ndividuationis, in welcher er die Nominalisten gegen die Reali= ften (die Thomiften vornehmlich) in Schut nahm, beschäftigte sich bann wieder mit Jurisprudeng, wie die 1664 herausgegebnen Quaestiones philosophicae ex jure collectae beweisen, und Mathematik, wie die um dieselbe Beit erschienene Ars combinatoria zeigt, in welcher er nicht nur die Lehre von der funftlichen Berbinbung ber Bahlen und der Begriffe entwickelte und beren Rusen fur Die Wiffenschaft barftellte, sondern auch fogar eine mathematische Demonstration des Dafeins Gottes geben wollte. Bei ber im 20. Lebensjahre versuchten Bewerbung um die juriftische Doctorwurde in Leipzig abgewiesen (wahrscheinlich wegen seiner Jugend) erhielt er Diefelbe in Altorf, und fchrieb bei Diefer Gelegenheit eine Abh. de casibus perplexis in jure, lehnte jedoch eine ihm bort angetragne Professur (mahrscheinlich aus Ubneigung gegen bas akademische Leben) ab, und begab fich nach Rurnberg, wo er fich eine Beit lang in Berbindung mit andern Abepten bem Studium ber Ulche= Indeg lernte ihn ber Kangler bes Rurfürsten von mie eraab. Maing, Frhr. von Boineburg, fennen und bestimmte ihn, als furfürftl. Rath und Beifiger ber Juftigkanglei nach Maing zu gehn, wo er zur Berbefferung des jurift. Studiums die fur jene Beit fehr bedeutende Schrift berausgab: Nova methodus docendae discendaeque jurisprudentiae cum subjuncto catalogo desideratorum in jurisprudentia. Fref. a. M. 1668. 12. Bald darauf fing er auch an fur die Philosophie thatiger zu wirken und feinen Ruhm in's Ausland zu verbreiten, indem er theils bas Werk bes Mizolius de veris principiis et vera ratione philosophandi etc. mit philoff. Unmerkf. und Abhandll. von neuem herausgab, theils zwei eigne Schriften, theoria motus concreti und th. m. abstracti, welche bereits die Reime feiner Monadologie enthielten, verfaffte und jene ber londoner, diese ber parifer Akademie ber Wiff, widmete. Gine Reife nach Paris mit bem jungen Frhn. von Boineburg (1672) vollendete feine wiffenschaftliche Bildung und brachte ihn in Bekanntschaft mit den vornehmsten bortigen Grehrten, La Sire, Caffini, Malebranche, befonders mit bem Mathematiker und Physiker Sungens, der ihn in die ho-

here Mathematik einweihete. Hierauf reift' er (1676) nach London, wo er mit Remton, Collins, Didenburg, Ballis. Bople u. U. in genauere Berbindung trat, nachdem er ichon früher mit Ginigen berfelben in gelehrtem Briefwechfel geftanben hatte. Bon Condon ging er nach Paris gurud, ward hier als auswartiges Mitalied in Die Akab, ber Biff, aufgenommen, pom Berg, Sobann Friedrich von Braunschweig-Luneburg aber gum Sofr, und Biblioth, in Sannover ernannt, jedoch mit ber Erlaub= nif, feinen Aufenthalt in fremden gandern nach Belieben zu ver= langern. Er reifte daber noch einmal nach London, um feine mathematischen Arbeiten (unter andern eine von ihm erfundne Machina arithmetica) bekannter zu machen. Bon London ging er über Holland nach Hannover und firirte fich daselbst feit 1677. Dier erfand er auch die Differentialrechnung, welche mit ber von Dewton fruher erfundnen, aber nicht offentlich bekanntgemachten. Flurionsrechnung fo übereinstimmend war, daß zwischen diesen beis den Mannern und deren Berehrern ein formlicher Streit darüber entstand, wer der erfte und eigentliche Erfinder gewesen. Da diefer literarische Streit (zu beffen Entscheidung die Akad, ber Wiff, gu London eine eigne Commiffion ernannte, welche in ber Schrift: Commercium epistolicum Dr. Joh. Collins et aliorum de analysi promota jussu reg. soc. in lucein editum [Sond. 1712, 4.1 fur newton entschied, mogegen aber &. lebhaft protestirte) nicht in die Gefch, der Philof, gehort: fo ift hier nur furg gu bemerken. bag mahricheinlich beibe Manner zugleich auf jene Erfindung famen, &. aber fic zuerst (im Octobr. 1684) durch den Druck veroffentlichte. Much die Streitfrage, ob L. oder Pufendorf oder Spanbeim, ober wer fonft, Berfaffer fei ber publiciftischen Schrift: Caesarini Furstenerii tract. de jure suprematus ac legationis principum Germaniae (namlich ber Nichtkurfursten, benen Frankreich bas Gefandtichaftsrecht bei ben Friedensverhand= lungen gu Nommegen ftreitig machte, benen es aber ber Berf. gu Gunften bes Saufes Sannover gufpricht) intereffirt uns hier nicht, ba &, fich felbst nie zu jener Schrift als Berf, bekannt hat, Eben fo ermahnen wir nur im Borbeigehn der beiden fonst nicht unbe= deutenden historisch = politischen Werke: Scriptores rerum brunsvicensium und Cod. juris gentium diplomaticus; wozu & bie Materialien auf einer Reise fammelte, Die er in Auftrag bes Ber= gogs Ernft Muguft von Braunschweig : Luneburg, um die Be-Schichte biefes Saufes gu Schreiben, burch Franken, Schwaben, Baiern, Deftreich und Stalien machte. Dagegen ift feine Theil= nahme an ben von Otto Mende in Leipzig feit 1683 heraus= gegebnen Acta eruditorum und am Journal des savans seit 1691 um fo mehr zu bemerken, ba fich in biefen Beitschriften viele wich=

tige Auffage von E., und unter benfelben auch mehre philosophi= iche, befinden. In diefe Lebensperiode fallen auch die Schriften über die Monadologie, die praftabilirte harmonie u. a. 3m 3. 1702 ward nach feinem Plane und durch Unterftugung beffelben von Seiten ber Ronigin von Preugen, Sophie Charlotte, einer geb. Pringeffin von Braunschweig : Luneburg, mit welcher &. im gelehrten Briefwechsel ftand, vom Ronige Friedrich I. bie Akad. der Wiff. zu Berlin gestiftet und &. (obwohl abmefend) jum Prafibenten ber gelehrten Gefellschaft ernannt. Gin gleicher Ents wurf beffelben, aber in Bezug auf Dresden, ward burch ben Rrieg des Ronigs August I. mit Rarl XII. vereitelt. Nachdem &. im . 3. 1710 ben hauptfachlich gegen Bante gerichteten Essay de théodicée berausgegeben, mard er im folgenden 3. mit Deter bem Gr. perfonlich bekannt, von dem er auch den Titel eines Beh. Juftigr. und eine Penfion von 1000 Rubeln erhielt. Bald barauf ward er vom Raiser Rart VI. auf Borschlag des Herzogs Unton Ulrich von Braunschweig zum Reichshofrath ernannt und in den Freiherrnftand erhoben. Dieg veranlaffte ihn zu einer Reise nach Wien, wo er mit bem Pringen Eugen von Savoien, bem hoffangler Graf von Singendorf, und andern ausgezeich= neten Mannern Bekanntschaft machte, auch eine neue Ukad. der Biff. stiften wollte; er kehrte jedoch, in Folge der Berufung des Rurfurften Georg von hannover auf den brittischen Thron, 1714 nach Hannover zuruck, und ftarb bafelbst, nachdem er noch einige theils philoff. theils politt. Schriften herausgegeben, im J. 1716 (bem 70. feines Lebens) an ben Folgen der Gicht und des Bla= fenfteins, ein betrachtliches Bermogen hinterlaffend, welches Seiten= verwandte erbten, da er fich nicht verehelicht hatte. - Bon feinen Werken find mehre Sammlungen und Ausgaben veranstaltet morben, namlich: Gothofr. Guil Leibnitii opp. omnia nunc primum coll, etc. stud, Ludov, Dutens. Genf, 1768. 6 Bbe. 4. (Der Hauptinhalt des 1. B. ift theologisch, des 2, logisch, metaphyfifch, phyfikalisch zc. des 3 mathematisch, des 4. philoso= phisch, historisch und juriftisch, des 5. philologisch, und des 6. auch philol. und vermischt. Dennoch fehlen barin einige Schriften von 2.) - Oeuvres philosophiques latines et françaises de feu Mr. L., tirées de ses MSS. et publiées par Mr. Raspe, Umst. u. Lpg. 1765. 4. Diefe, obwohl frubere, Samml. enthalt boch folgende 6 in der vorigen nicht enthaltene Schriften: 1. Nouveaux essays sur l'entendement humain (gegen Locke gerichtet und 1715 zuerst erschienen). 2. Examen du sentiment du P. Malebranche, que nous voyons tout en dieu. 3. Dialogus inter res et verba. 4. Difficultates quaedam logicae. 5. Discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer. 6. Historia et com-

mentatio linguae characteristicae universalis, quae simul sit ars inveniendi). - L's philoff. Werke, nach Raspe's Sammt. mit Buff. und Unmertt. von Utrich. Salle, 1778-80. 2 Bbe. 8. - Bon einzelen Sauptichrr. fuhren wir nur ff. an: Essay de théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l'homme, et l'origine du mal. Umst. 1710. 1712. 1714. 1720. 1730. 8. Lat. Kölln, 1716. 8. Fref. 1719. 2 Bbe. 8. Versionis novae ed. II. c. praef. Bockhii. Tubing, 1771, 2 Bbe. 8. Deutsch: Umft. (Sannov.) 1720. 1726. 1735. 8. mit Kontenelle's Lobidr. auf E. von Gotticheb. U. 5. Hannov. u. Epg. 1763. 8. — Lehrfage über bie Monabol., ingleichen von Gott und feiner Grifteng, feinen Gigenschaften, und von ber Geele bes Menschen, Mus bem Frang, von Rohler. Fref. 1720. D. U. von Suth. Ebend. 1740. S. - A collection of papers, which passed between Mr. L. and Dr. Clarke etc. (f. d. Nam.). - Huch vergl. Esprit de L. ou recueil des pensées choisies sur la religion, la morale, l'histoire, la philosophie etc. extraites de toutes ses oeuvres latines et françoises. Lyon, 1772. 2 Bbe. 8. Deutsch (von Brunn). Witt. u. Berbit, 1774 - 7. 4 Thie. 8. - Leibnitii otium hannoveranum s. miscellanea L. Ed. Feller. Lpg. 1718. 8. womit als 2 Sammt. ju verbinden : Monumenta veria inedita. Eps. 1724. 4. - Leibnitii epp. ad diversos. Ed. Kortholt. 2pg. 1734-42. 4 2be. 8. -Commercium epistolicum leibnitianum, Ed. Gruber, Sannov. u. Bott. 1745. 2 Bbe. 8. womit zu verbinden: Commercii epist. leibn. typis nondum evulgati selecta specimina. Ed. Feder. Hannov. 1805. 8. - Endlich ift auch neuerlich ein angebliches Systema theologicum dieses Philosophen zu Paris (1819, 8, lat. u. frang.) und zu Maing (1820. 8. lat. u. beutsch) herausgegeben worden, aus welchem man beffen Reigung gum Ratholicismus hat beweisen wollen. Da jedoch dieser mit L.'s Bemuhungen wegen Bereinigung ber katholischen und ber protestantischen Rirche gusam= menhangende Gegenstand nicht hieber gehort: fo verweif' ich bloß auf meine Apologie eines koniglichen Schreibens gegen ungeburliche Rrititen und eines großen Philosophen gegen ben Borwurf bes ge= beimen Katholicismus (Lpg. 1826. 8, U. 1. u. 2.) fo wie auf G. E. Schulze's Schrift: Ueber bie Entbedung, baf &. ein Ratho= lit gewesen (Gott. 1827. 8.); wo diefer Gegenstand erortert ift. - Bas aber bie Philosophie betrifft, fo hat L. Dieselbe eigentlich in feinem feiner Werke auf eine umfaffenbe ober burchgreifende Beife bearbeitet, ja nicht einmal sustematisch organisirt, ungeachtet er wirklich barauf ausging, eine wesentliche Reform ber Philosophie mit Sulfe ber Mathematik hervorzubringen. Unftreitig war jener Mangel barin gegrundet, daß L's lebhafter Geift fich mit zu vie=

len und verschiednen Dingen beschäftigte, und bag auch feine vielen Reisen, Correspondenzen und Berbindungen mit den angesehenften Personen seiner Beit ihm nicht Muße genug ließen, mit ftillem und anhaltendem Nachdenken fich gang in die Tiefen der Biffenschaft ju versenten. Darum ergriff er immer nur einzele Begenftanbe berfelben, begnügte fich oft mit finnreichen Sppothefen und Combis nationen ober mit fuhnen Entwurfen, die ihm neue Aussichten gu eröffnen Schienen, ohne fie wirklich auszuführen. Dief beweisen feine angebornen Ibeen, feine Monadologie, feine prafta= bilirte Sarmonie und fein Berfuch einer charafteriftifchen Universalfprache, welche zugleich eine Runft zu erfinden und zu urtheilen fein, ja beren Beichen fur bie gange Erkenntnif eben baffelbe leiften follten, mas die arithmetischen und algebraischen Bei= chen fur die Mathematik leisteten. (S. Oeuvv. philoss. p. 535 ss. Princ. philos. &. 30 - 7.). Huch wollt' er, gleichsam als ein philosophischer Weltmann, Allen alles fein. Daber fein Stres ben, widerstreitende Syfteme auszugleichen, die barbarifche Schola= ftit mit der claffischen Literatur, die Philosophie mit der Theologie, ben Ratholicismus mit bem Protestantismus auf gemiffe Beife gu vereinigen - ein Streben, bas, fo lobenswerth es in andrer Sin= ficht war, boch nicht gelingen konnte, weil erft sichere und allge= meingultige Principien batten ausgemittelt fein muffen, bevor man bergleichen versuchen durfte. Zwar glaubte L. der Wiffenschaft schon baburch eine feste Grundlage geben ju tonnen, daß er die mathe= matische oder bemonstrative Methode auf sie anwandte. biefe Methode kann ber Wiffenschaft hochstens nur in formaler Sinficht bienen, nicht in materialer. Darum fabe fich auch L. zu ber Boraussetzung genothigt, es gebe in der Philosophie, wie in ber Mathematik, gewiffe allgemeine und nothwendige oder Grundwahr= heiten, welche nicht aus der Erfahrung entlehnt, sondern in der Seele felbst gegrundet seien. Diese Voraussetzung war an fich nicht unrichtig; allein fie hatte einer grundlichern Deduction bedurft. Statt derselben berief fich &. auf fog. angeborne Ideen, in welchen diese Grundwahrheiten schon enthalten feien, so daß es nur ber Entwickelung und Berbeutlichung jener bedurfe, um diefe gu finden. Daß es aber folche Ideen gebe, war in ber That nur Sprothese. Denn das Ungeborensein irgend einer Idee lafft fich weder a priori, weil es eine Thatsache ware, noch a posteriori erweisen, weil dazu gehoren murde, fie nicht nur in allen Menschen nachzuweisen, fondern auch zugleich barzuthun, daß eine folche Idee fich ebendarum überall finde, weil und wiefern fie angeboren. Much die Grundfaße des Widerspruchs und des zureichenden Grundes betrachtete 2. als folche Grundwahrheiten, und alle zusammen leitete er am Ende aus Gott, als bem letten Grunde aller Wahrheit ober

bem Urquelle aller nothwendigen Wahrheiten ab. (S. Meditationes de cognitione, veritate et ideis und die nouveaux essays etc.). Dief fuhrte ihn auch auf feine Monabologie, welche eigentlich ben Mittelpunct feines philof. Spftems ausmacht; benn nach berfelben ist Gott die erste (unendliche) Monade, von welcher alle übrige (endliche) Monaden abhangen, S. Monadologie. Daher stehen auch nach & alle biefe Monaden (felbft bie Geelen mit ihren Lei= bern, bie nichts als ein Aggregat von Monaden find) in einer von Gott vorher bestimmten Ginftimmung (harmonia praestabilita); und ebendaher fommt bie Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes (f. b. Urt.) ohne irgend einen realen Ginfluß berfelben auf einander. Die gange Welt ift alfo nach &. ebenfalls ein Ug= gregat von Mongben, als absolut einfachen Substangen, beren jede gleichsam ein Spiegel aller übrigen ift, obwohl jede auf eigenthum= liche Weise. Denn es lafft fich überhaupt nicht benten, daß zwei Dinge in der Welt vollig gleich und abnlich feien, weil fie bann absolut identisch, mithin gar nicht mehr als zwei zu unterscheiben fein wurden (Grundfat des Nichtzuunter fcheibenden - f. d. 23.). Raum und Beit, in welche wir die Dinge verfeten, find nach &. nichts als Berhaltniffbegriffe, burch welche wir die Ord= nung bes zugleich Seienden und bes auf einander Folgenden benten. S. Raum und Beit. Die unenbliche Monas, Gott, ift bas allerrealfte und abfolutnothwendige Urwefen, beffen Wirklichkeit alfo ebensowohl aus feinem blogen Begriffe als aus ber Bufalligkeit ber endlichen Dinge folgt. S. ontol. und fosmol. Beweis fur bas Dafein Gottes. Im gottlichen Berftande maren wohl unendlich viele Welten moglich; aber wirklich ift nur bie Gine geworben, welche ber gottliche Berfland als bie befte erkannte, mit= hin Gottes Wille und Rraft auch erwählte und hervorbrachte. S. Optimismus. Begen biefe Lehre von ber beften Welt ift auch bas Uebel in ber Belt fein Ginwand; benn als metaphyfisches Uebel besteht es in der blogen Eingeschranktheit, welche in dem Wefen endlicher Dinge nothwendig begrundet ift; und baraus folgt auch von felbst bas physische Uebel, der Schmerz, und bas moralifche, die Gunde. Gott wollte alfo zwar daffelbe nicht, ließ es aber boch zu als nothwendige Folge jener Befchranktheit. Huch ist ber Menfch frei, wiefern er unter mehren phyfisch = moglichen Sand= lungen nach vernünftiger Ueberlegung mablen fann, obgleich biefe Bahl zulett immer von gemiffen Bestimmungsgrunden abhangt. S. Determinismus und Freiheit. Darum fieht auch Gott bie menschlichen Handlungen voraus; sie werden aber boch burch bieß bloße Voraussehn nicht absolut nothwendig. Kolglich kann auch bas Bofe als ein moralisches Uebel ber Gottheit nicht zur Last gelegt werben. S. Theodicee. Auf biese Art suchte L.

im Gebiete ber Speculation die Schwierigsten Probleme der Philos. Mit ber praft. Philof. aber beschäftigte fich fein mehr zu speculativen Korfchungen geneigter Beift fast gar nicht, fo baß er fich nur beilaufig uber die babin einschlagenden Begenftande au= ferte (3. B. über das naturrecht in der Borrede jum Corp. jur. gentium). Er überließ alfo feinen Unbangern und Nachfolgern noch viel zu thun, unter welchen Botf (f. d. Urt.) fich fo ver= bient um die leibnitische Philosophie machte, daß man die neue Schule, welche fich durch biefe beiden Manner in Deutschland als Die erste wirklich nationale (f. deut. Philof.) bildete, mit Recht die leibnig=wolfische genannt hat. Gie dauerte freilich nicht lange, indem zuerft ber Eflekticismus, bann ber Rriticismus ihr entgegenwirkte. Gie hat aber boch im Bangen ungemein viel gur Bervollkommnung ber Wiffenschaft beigetragen. - Roch find über L. felbst und seine Philos. ff. Schriften zu bemerken: Fontenelle, éloge de Mr. de Leibnitz, in ber Hist. de l'acad. roy. des sciences de Paris. 1716. Deutsch vor Gottscheb's Uebers. ber Theodicee. (Es liegt babei bie Lebensbeschreibung gum Grunde, welche Br. von Eccard verfafft und fpaterbin Br. von Murr herausgegeben hat im Journ. zur Kunftgesch. und allg. Lit. Th. 7. Nurnb. 1779.). - Bailly, éloge de Mr. de L., qui a remporté le prix de l'acad. de Berlin. 1769. 4. - Raftner's Lobschr. auf E. Altenb. 1769. 4. - Leben und Berzeichniß ber Schriften bes Srn, von & in Rarl Gunth. Lubovici's ausfuhrt. Entw. einer vollft. Sift, ber leibnibifchen Philof. Lpg. 1737. 2 Thie. 8. - Lamprecht's Leben bes Srn. von E. Berl. 1740. 8. - Gefch. bes Brn. von E., aus bem Frang bes Ritt. von Jaucourt. Lpg. 1757. 8. - Siffmann's Berf. über bas Leben bes Frhen. v. L. Munft. 1783. 8. -Much finden sich bergleichen Biographien im Sannov. Magaz. 25. Jahrg. 1787 (von Rehberg) im Pantheon ber Deutschen. B. 2. (von Cherhard) und in Klein's Leben und Bildniffen großer Deutschen. B. 1. - Gine furze und ziemlich genaue Darftellung der leibn. Philog. gab Sanfch. G. d. Urt. - Bergleichungen zwischen dieser und der newtonschen Philos. haben Rable (Gott. 1741. 8. Franz. Haag, 1747. 8.) und Beguelin (in ben Mem. de l'acad. de Berl. 1756. Deutsch in Siffmann's Mag. 23. 5.) angestellt.

Leibnig=wolfische Schule f. ben vor. Urt. und beut=

fde Philos.

Leibzoll f. Bolle. Leib.

Leichtglaubigfeit f. Credulitat.

Leichtfinn ift zwar aus leichter Ginn zusammengefest,

bebeutet aber boch etwas Unbres und zwar etwas Kehlerhaftes. Ber einen leichten Ginn bat, wird nur nicht fo fart von ben Gegenständen gereist ober aufgeregt, daß fie einen allgutiefen Gin= bruck machen konnten. Er fest fich baber auch leicht über Unannehmlichkeiten und Beleidigungen weg, vergiebt und vergifft balb, und ift ebenbarum meift heiter, oder guter Laune. Der Leicht= finnige aber beachtet alles fo wenig, daß er haufig anftoft ober wohl nar feine Pflichten vernachlaffigt. Er handelt daher auch un= besonnen und oft sogar unsittlich. Menschen von fanguinischem Temperamente fallen gewohnlich in biefen Fehler, ber baher auch felbit zu ben Temperamentefehlern gezahlt wird. G. Tempera= ment. - Wie mag es aber wohl zugehn, daß man weder von einem ich weren Sinne noch von einem Schwerfinne fpricht, um bas Gegentheil bes leichten Ginnes und bes Leichtfinnes gu bezeichnen? Und doch tonnte man einen Menschen, der allzu bebenklich ift und baber überall Schwierigkeiten fieht, wenn er fich sum Sandeln entschließen foll, nicht unschicklich fchwerfinnia nennen. G. fchwer.

Leiben (pati) fteht überhaupt bem Thun (agere) entgegen, ohne bag man babei gerade an etwas Unangenehmes zu benten batte. Bielmehr kann eine leidentliche (paffive) Beftimmung auch mit einem angenehmen Gefühle verfnupft fein, wie wenn Semand fanft gestreichelt wird, mabrend eine thatliche (active) un= angenehm fein kann, wie eine anstrengende Urbeit. Weil jedoch ber Mensch, wiefern ihm irgend ein Uebel zufallt, fich immer leis bentlich verhalt, bas Gute hingegen meift durch Thatigkeit erwor: ben werden muß: fo verfteht man im engern Ginne unter Leiden alle Urten von Uebeln, Beschwerben, Unannehmlichkeiten zc. Gie werben daher auch in geiftige ober Seelenleiden und in forperliche eingetheilt, ungeachtet jedes forperliche Leiden, wiefern es von ber Seele empfunden wird, auch zugleich ein Seelenleiden ift. Man fieht alfo bei diefer Eintheilung nur auf die nachfte Quelle ber Leis

ben. Etwas andres verfteht man unter

Leidenschaften, obwohl biefelben ihren Namen vom Leis ben in der erften Bedeutung haben und oft auch mit großen Lei= ben in ber zweiten Bedeutung verknupft find. Gie fallen namlich unter den allgemeinen Begriff der Gemuthebewegungen (f. b. 2B.) welche als beharrliche Buftanbe ber Geele gedacht Leiben= fcaften beigen, mabrend man bie vorübergehenden blog Uffe= eten nennt. S. b. DB. Indeffen lafft fich hier feine fo fcharfe Granglinie giehn, weil ber Uffect nach und nach in Leidenschaft übergeben fann. Da die Leidenschaft als etwas die Geele Bebert: schendes gedacht wird, so befindet sich ber Mensch insofern immer in einem leibentlichen Buftanbe, wenn er einer Leibenschaft ergeben

ift. Doch kann ihn bie Leibenschaft auch zur hochsten Thatigkeit anreizen, fo daß er mit einer fonst nicht gewohnlichen Unffrengung und Beharrlichkeit feinen Zweck verfolgt; wie es oft bei Chraeizigen. Sab = und Berrichfüchtigen ber Fall ift. Man bewundert baber auch wohl die baraus hervorgehenden Thaten, wie die Siege bes Eroberers, und preift beshalb bie Leibenschaften als bie machtigften Bebel der menschlichen Thatigkeit. Allein jene Thaten, wie glangend fie auch fein und durch biefen außern Glang die Ginbilbungefraft erregen mogen, haben boch in ben Augen ber Bernunft feinen mahren Werth. Die Bernunft muß daher die Berrichaft der Leidenschaften über die Geele als etwas des Menfchen Unwurdi= ges verwerfen, weil fie felbst baburch bie ihr geburende Berrichaft verliert, und weil die Leidenschaften überhaupt wohl ungleich mehr Bofes als Gutes in ber Welt ftiften. Denn bas Lettere geht oft nur zufällig aus ben Sandlungen bes Leibenschaftlichen bervor. Bas aber hiebei vorzüglich zu beachten, ift ber Umftand, bag bie Leidenschaften, je langer und je ftarter fie ben Menschen beberrichen, besto mehr sein ganges inneres Wesen aus dem Gleichgewichte bringen, mithin die Seele nach und nach gerrutten, oft auch ben Rorper aufreiben ober die Befundheit zerftoren, und bag fie auf Diefe Urt endlich fogar Wahnfinn und Gelbmord herbeifuhren fon= nen. Die Moral fodert baber unbedingt: Berriche uber bie Leibenichaften, damit fie nicht uber bich herrichen! Es gehort aber oft bie gange Rraft bes Willens bagu, um diefer Foberung gu ge= nugen. - Bon ber Gintheilung ber Leibenschaften gilt übrigens daffelbe, was über die Gintheilung ber Affecten in bem betreffenden Urtifel gefagt morben. - Gine ber neuesten Schriften uber bie Leidenschaften ift die von dem frangof. Urzte Alibert (physiologie des passions ou nouvelle doctrine des sentimens moraux. Par 1827. 8. U. 2. Deutsch von Schindler. Weim. 1826. 8.) worin jeboch bie Sache mehr aus bem phyfiologischen Gefichtspuncte betrachtet, auch bas Wort Leidenschaft in einem fehr weiten Sinne genommen wird. Mus bem pfpchologifchen Gefichtspuncte haben fie Cartes, Maag u. U. betrachtet. G. biefe Namen.

Leihen — wofür man auch lehnen, so wie barleishen und barlehnen sagt — heißt eine eigne Sache einem Undern zum Gebrauche mit Vorbehalt des Eigenthums, also unster Bedingung der kunftigen Ruckgabe derselben Sache oder einer andern von gleichem Werthe, überlassen. Dieß kann entweder verzinslich oder unverzinslich geschehen, je nachdem es im Leihsvertrage bestimmt ist. Dierauf beruht das Verhältniß zwischen dem Gläubiger als dem Darleiher und dem Schuldner als dem Darlehnnehmer oder Borger. Denn das Borgen auf der einen Seite entspricht dem Leihen auf der andern, obgleich beide Ausse

brucke im gemeinen Leben oft verwechselt werben, fo bag man g. B. fagt, es habe A bem B Gelb geborgt fatt gelieben, ober es habe B von A Gelb gelieben fatt geborgt. Uebrigens veral, Bertrag.

Bucher und Bins.

Leistung (praestatio) ist eine Handlung, durch welche man etwas wirklich macht, fei's fur eigne ober fur frembe 3mecke. In ber Bertragslehre fteht fie theils der Gegenleiftung, durch welche Die Leiftung compenfirt wird, theile bem Berfprechen entgegen, burch welches blog eine kunftige Leiftung angebeutet wird, jedoch fo, daß der Undre fie zu fodern befugt fei. G. Bertrag. Es erbel= let hieraus, daß es sowohl beliebige als pflichtmagige, frei= willige und erzwungene Leiftungen geben konne. Man fann fogar positive und negative Leistungen unterscheiben, wiefern auch zuweilen durch ein Unterlaffen, Burudtreten, Richtentgegenwirfen, Undern ein wichtiger Dienst geleistet werden fann. Dienst = leiftungen im engern Ginne heißen die Dienste, welche ein Lohndiener feinem herrn leiftet. Diefe follen ftets auf Bertrag beruhn, weil Stlaverei (f. b. D.) ungerecht ift. - Much mas Runftler wirklich machen, heißt zuweilen eine Leiftung. Runftleiftungen tonnen gwar auch Gegenstande eines Bertrags werden, laffen fich aber freilich nicht fo erzwingen, daß fie befriebigen mufften. Bier muß eigentlich ber innere Genius bes Runft= lers zur Leiftung treiben, wenn fie afthetifch gefallen foll. G. Ge= nie und Runft.

Leitband f. Gangelband.

Leitfaben (wiffenschaftlich genommen) heißt ein Com= penbium (f. b. DB.) weil es Lehrer und Schuler beim Bortrage fortleitet.

Lemma f. Lehnfas. Doch bedeutet Anuna (sumtio) auch ben Bordersat eines Schluffes, besonders ben erften oder den Obersat, wo dann der Untersat προςληψις (assumtio) heißt. Daber mo= nolemmatifd. G. b. M.

Leobamas f. Bermodamas.

Leonteus aus Lampsacenus) ein Schüler Epikur's, von dem weiter nichts bekannt ift, als daß er eine Gattin, Namens Themista, hatte, welche ebenfalls eine eifrige Epikureerin

Diog. Laert. X, 5. 25.

Leontium, eine berühmte attifche Betare, mit welcher Epi= fur und fein Schuler Metrodor in febr vertrauten Berhaltniffen ftanden. Gie mard baber auch felbst eine fo eifrige Epikureerin, daß sie gegen Theophrast Schrieb - welche Schrift aber verlo= ren gegangen - und von alten Runftlern als Denferin bargeftellt wurde. Diog. Laert. X, 5 - 7 (wo auch ein Bruchftud aus einem gartlichen Briefe Epifur's an diefe &. zu lefen) und 23.

Cic. N. D. I, 33. Plin. H. N. I. praef. XXV, 11. Much

pergl. Menagii hist. mulierum philos. §. 70.

Leontius Pilatus aus Calabrien geburtig, ein Scholaftifer bes 14. Ih., Barlaam's Schuler, ber fich gleich feinem Lehrer um bie Herstellung ber griechischen Literatur und baburch mittelbar auch um die Berftellung der griech, Philos, verdient machte. Er lehrte eine Beit lang ju Florenz, machte fich jedoch bier Feinde, reifte nach Conftantinopel, und ward auf ber Ruckreise vom Blibe getroffen. Unter feinen Schulern befand fich auch Boccaccio. S. Tiraboschi's storia della letter. ital. T. V.

Lerminier, ein jest lebender frangof. Philosoph, fruher Saint-Simonift, nach feinem Ubfalle von biefer Gecte im 3. 1831 Prof. der Rechtsphilos. am Collège de France ju Paris. In ber Zeitschrift: Das Ausland (3. 1832. Dr. 135 ff.) finden sich intereffante Mudguge aus Deff. Briefen an einen Berliner, unter bem Titel: Die Philosophie und die Philosophen in Frankreich unter ber Restauration. Sonft ift mir feine Schrift von ihm bekannt. Er wird aber in jener Beitschrift febr geruhmt und noch über Cou-

fin gestellt.

Leron f. Franciscus de S. Victoria.

Lefen f. boren und lefen.

Leffing (Joh. Gottho, Ephr. - gewohnlich nur G. E.) geb. 1729 ju Rament, mo fein Bater Prediger war, der ihm auch den erften Unterricht gab, besonders in der Religion nach dem ftreng orthodoren Lehrbegriffe ber lutherischen Rirche. Dieser Unterricht scheint aber feinem lebhaften Beifte vielmehr eine entgegengefeste ober heterodore Richtung gegeben zu haben. Sierin beftartte ibn auch ber Umgang mit einem zu jener Beit als Freigeist verschrieenen Manne, Ramens Mylius, beffen Bruder ihm vorher Privatunterricht ertheilt hatte und beffen literarischen Rachlag er auch spaterbin herausgab. Nachbem L. feine gelehrten Stubien auf ber Furstenschule zu Meißen vollendet, besucht' er die Universitat Leipzig, wo er vornehmlich Ernefti's Borlefungen und Raftner's Disputirubungen, an welchen auch jener Mplius, Bacharia, Schle= gel (Joh. Abam) und andre gute Ropfe Theil nahmen, zu feiner Bilbung benutte, auch nachher mit dem Dichter Beife und ber Schauspielerin Neuber in genauere Berbindung trat. Bon Leipzig ging er nach Berlin, wohin ihm fein Freund Mplius vorange= gangen war, bann auf einige Zeit nach Wittenberg, wo er noch mit feinem Bruder gusammen ftudirte und die philos. Doctorwurde annahm; er fehrte aber bald nach Berlin gurud und fnupfte bier mit Mofes Mendelssohn, Nicolai und andern ausgezeich= neten Mannern neue Bekanntschaften an, fo wie er auch hier bezreits mehre bramatische und kritische Werke und einige Uebersetzuns gen berausgab. Gein etwas unfteter Geift trieb ihn jedoch 1755 nach Leipzig gurud, von wo aus er mit einem Raufmann Min f. ter eine Reise antrat, die aber wegen bes inzwischen ausgebrochnen (fiebenjabrigen) Rriegs nur bis Solland fortgefest murbe und ihn mit jenem Raufmann in einen Proces verwickelte. Im J. 1759 ging er wieder nach Berlin, mo er nun mit Nicolai und Men= belefobn bie berühmten Literaturbriefe berauszugeben anfing und 1760 auch Mitglied ber Afab, ber Biff, murbe. Dann ging er als Secretar mit bem General von Tauengien nach Breslau. mo er bas Mert: Laofoon ober über bie Grangen ber Poefie und Malerei, herausgab. Much hier mit feiner Lage unzufrieden, ging er 1765 wieder nach Berlin und 1767 nach Samburg, wo er, mit dem Theater in nabere Berbindung tretenb, feine Dramaturgie Schrieb, jugleich aber auch mit Rlot in Salle in einen literarischen Streit gerieth, ber von beiden Seiten mit vieler Bitterfeit geführt wurde. Mismuthig über feine Lage und fich gu einer Reise nach Stalien anschickend, erhielt er einen Ruf nach Molfenbuttel als Bibliothekar, und firirte fich hier endlich feit 1769, ward aber auch durch Herausgabe einiger theologischer Schriften von Berengarius und Reimarus (f. beibe Urt.) in neue und heftige Streitigkeiten, besonders mit bem beruchtigten Paftor Gos in Samburg, verwickelt. Bon 1775 - 7 macht' er noch einige Reisen nach Wien, Stalien, Munchen und Manheim, gum Theil auf erhaltene Untrage gur Berbefferung feiner Lage, je= boch ohne Erfolg. Jene Streitigkeiten und biefe erfolglosen Bemus hungen verbitterten ihm nicht nur bas Leben, fonbern griffen auch feine Gesundheit bermagen an, daß er 1781 an Bruftbeschwerben ftarb. - Wenn nun gleich diefer vielfach begabte und vielfeitig gebildete Mann mehr als Belletrift, literarischer und afthetischer Rritifer, benn als Philosoph auf fein Zeitalter gewirkt und überhaupt fein umfaffendes und burchgreifendes philosophisches Werk hinterlaffen bat - benn fein Dathan ber Beife ift nur ein philosophisches Lehrgebicht in bramatischer Form und auch feine Schrift über die Erziehung bes Menschengeschlechts bloß ein geiftreiches Bruchftud aus bem großen Gebiete ber Diffenichaft - fo hat er boch burch feine Schriften, befonders bie afthetifch= Eritischen und theologisch-polemischen, ben philosophischen Forschungs= geist vielfach angeregt, und auch burch seine musterhafte, Klarheit und Leichtigkeit mit Lebendigkeit und Rraft verbindende, Schreibart eine gefchmachvollere Urt, die Ergebniffe philosophischer Untersuchun= gen schriftlich mitzutheilen, herbeigeführt. Und ebendarum geburt ihm mehr, als mandem Philosophen von Profession, ein ausge= zeichneter Plat in der Gefch. der Philosophie. Dag &, fich im fpatern Lebensalter zum Spinozismus hingeneigt habe, wie Sacobi

behauptete, leidet wohl feinen Zweifel, ob es gleich Menbels: fohn, L's Freund, leugnete. S. beibe Namen und Spinoga. - 2.'s fammtliche Schriften erschienen zu Berl. 1771-95. 30 Bbc. 8. womit zu verbinden L.'s Leben nebst seinem literar. Nachtaffe, von deffen Bruder Rarl Gotthelf Leffing. Berl. 1793 - 5. 3 Thle. 8. - Eine andre Biographie beffelben fteht im Pantheon der Deutschen, jest besonders gedruckt unter dem Ti= tel: L's Leben, verbunden mit einer Charafteriftif L's als Dich= ters und Schriftstellers; neu bearbeitet von Schink. Berl. 1825. Much als 31. Th. der fruhern Musg. von L's sammtlichen Schrt. und als 1. der neuen Musg. Berl. 1825 ff. 12. wovon bis jest (1826) 17 BB. erschienen find. — Much vergl. L's Ge= banten und Meinungen, aus beffen Schriften zusammengest, und erlaut. von Frdr. Schlegel. Lpz. 1804. 3 Thle. 8. Bon Chendemf, findet fich auch ein intereffanter Muffat uber &. im 1. Th. der Charakteristiken und Rritiken. - Ueber L's Genie und Schriften; drei Borleff. von Ch. G. Schut. Salle, 1782. 8. - L's Lebensgeschichte, von G. G. Grave. Lpg. 1829. 8. - Den Briefwechsel L's mit feinen Freunden hat der eben ermahnte Bruder deffelben herausgegeben zu Berl. 1789. 8. in mehren BB. - Bon diefem R. G. Leffing (geb. 1740, feit 1779 Mungbirect. in Breslau, geft. 1812) hat man auch, außer mehren dramatischen Arbeiten, philosophische Untersuchungen über die Amerikaner ober Beitrage zur Gefch, bes menicht, Gefchlechts. Berl. 1769. 2 Thie. 8.

Lettes f. binter Lerifon.

Leucipp oder Leufippos (Leucippus) einer der alteften griechischen Philosophen, beffen Beitalter jedoch eben fo ungewiß ift, als feine Abkunft und feine übrigen Lebensumstande. Ge= wohnlich fest man seine Bluthezeit um 500 vor Chr. Uls sein Geburtsort werden Elea, Abdera, Milet oder Melos, als seine Lehrer Parmenides, Zeno und Meliß von Verschiednen genannt. Deshalb rechnen ihn auch Manche zur eleatischen Schule. Seine Philosophie wich aber so fehr von der eleatischen ab, daß man ihn nicht füglich zu jener Schule rechnen fann. Denn er war ein Utomistiker und wird fogar unter ben Griechen fur den Urheber der Atomistik oder Corpuscularphilosophie gehalten. Ebendaher fommt es, daß er in den Berichten der Ulten gewohnlich mit fei= nem angeblichen Schuler Demokrit zusammengestellt wird, fo daß diefer nur das Syftem feines Lehrers mehr entwickelt und ausge= bildet haben foll. Much die Schriften, welche Ginige dem L. bei= legen, werden von Undern dem D. zugeschrieben. Doch ift von allen biefen Schriften nichts mehr übrig. Es ift baber auch nicht möglich zu bestimmen, wodurch sich die Philosophie dieser beiden

Manner unterschieden habe. Diog. Laert. IX, 30-3. coll. Arist de gen. et corr. I, 1. 2. 8. de coelo I, 7. III, 2. 4. phys. IV, 8. metaph. I, 4. de anima I, 2. Man fann nach biefen und andern Stellen ber Ulten bloß mit Bahricheinlichfeit behaupten, daß der Schuler die Philosophie des Lehrers mehr vervollkommnet und verbreitet, und daß jener auch uber praktische Ge= genftande philosophirt habe, was biefer nicht gethan zu haben icheint. Bergl. Demofrit.

Le Baner f. Mothe.

Lexifon (lesuor scil. Bishior - von lesis, Rebe, Bort) ein Borterbuch, das entweder blog fprachlich (gramma= tifch) ober miffenschaftlich (scientifisch) fein kann. Letteres heißt auch ein Sachworterbuch (Reallerikon) weil hier nicht blog die Bedeutungen ber Borter, fondern auch die durch die Bor= ter bezeichneten Begriffe von den Sachen b. b. von den Gegenftan= ben einer Wiffenschaft erortert werben. Gin folches ift alfo auch bas vorliegende. Undre Berte diefer Urt f. im Urt. philofophifche

Borterbucher.

Lettes ift soviel als Ende. Daher heißt das lette Biel bes menschlichen Strebens auch der Endzweck. G. Ende und Unfang. Da man rudwarts gebend auch beim Enbe anfangen fann, fo wird bann bas Lette wieder jum Erften. Darum beigen Die oberften Grundfage einer Biffenschaft auch erfte und lette Principien berfelben. G. Princip. Die ichlechweg fog, le B= ten Dinge (res ultimae) find bie theils erfreulichen theils (und zwar größtentheils) furchtbaren und schrecklichen Erscheinungen, welche Die morgenlandische Phantafie bei bem vorausgeschauten Ende ber Belt ober am fog, jungften Tage eintreten ließ. G. b. Urt. Daber fommt auch ber Sprachgebrauch ber Theologen, welche unter bem Titel ber letten Dinge Tob, Auferstehung und Gericht befaffen. S. diese Musbrucke.

Libell (von liber, bas Buch) ift eigentlich ein Buchtein

(libellus) das sowohl gut als schlecht, sowohl schuldlos als straf= bar fein kann. Geltsamer Beise aber hat jener Ausbruck burch ben juriftischen Sprachgebrauch nur eine bose Bedeutung erhalten. Man verfteht namlich darunter eine Schrift (fie fei ubrigens groß ober flein, obwohl bergleichen Schriften meiftens flein find, woher wohl auch jener Sprachgebrauch fommt) welche nicht blog tabelns= werth vor einem fritischen und moralischen Richterstuhle, sondern auch ftrafbar por einem burgerlichen Gerichte ift, folglich als eine That betrachtet wird, die ein (bald großeres bald geringeres) Bergeben ift. Das Libell muß also eine feindselige Richtung gegen irgend eine (physische ober moralische) Person haben; wie wenn dadurch Jemand verleumdet, folglich an seiner Ehre angetaftet wird,

Rrug's enchflopabifch : philof. Worterb. B. II.

mo bas Libell auch eine Schmahfchrift heißt, ober wenn baburch Die Burger eines Staats zum Ungehorfam gegen bie Befete ober gar zum offnen Aufruhr aufgefobert werden. Der Berfaffer einer folden Schrift heißt baber ein Libellift. Man hat aber freilich ben Begriff bes Libells noch viel weiter ausgebehnt. Es find g. B. oft auch Schritfen, welche offentliche Misbrauche rugten ober of= fentlich angenommene Lehrfage pruften und als irrig barftellten, als Libelle betrachtet und beren Urheber ale Libellisten bestraft worden. Solche Schriften aber find gang untabelhaft, wenn nicht etwa gugleich ungeburliche Meußerungen, die ein wirkliches Bergeben in sich schließen, darin enthalten sind. In England soll sogar einmal ein Mann, ber fich nackend auf den Balcon feines Saufes gestellt und daburch ein offentliches Scandal erregt hatte, als Libellift bestraft worden fein, weil man diese Sandlung einem Schriftlichen Ungriffe auf die offentliche Moral verglich. Das ift boch gar zu ungereimt. Die Polizei mag einen fo unverschamten Menfchen immerhin eine Beit lang bei Baffer und Brod einsperren, bamit ihm der Rigel vergehe. Uber einen Libelliften fann man boch nur ben nennen, ber wirklich ein Libell geschrieben hat. Db bas Libell gebruckt ober handschriftlich sei, barauf kommt nichts an. Rur darf es im lettern Falle nicht im Pulte des Berfaffers verfcbloffen geblieben, fondern es muß auf irgend eine Beife verof= fentlicht worden fein, durch offentlichen Unschlag, durch Berbreitung in einem Lefefreife, mittels Musleihung ober Darreichung, um es wieder abzuschreiben. Die Abfassung einer solchen Schrift fann wohl schon als ein moralisches, aber nicht als ein juridisch strafbares Bergehn angesehn werden, weil bas bloße Niederschreiben ber Bebanken fur eignen Gebrauch feinem außern Richter unterliegt. Ein abgefandter Schmabbrief aber ift fcon ein Libell, weil die Ub: fendung des Briefes, ber nun in taufend Sande fallen fann, ichon eine Urt ber Bekanntmachung ift. - Libelle, welche perfonliche Uniurien enthalten, werden auch oft Pasquille und beren Ur= beber Pasquillanten genannt, nach bem Ramen einer alten Bilbfaule in Rom, an welche man oft folde Schriften heftet, ober eigentlich nach bem namen eines witigen Schuhflickers Dasquino, ber por mehr als 500 Sahren in ber Gegend wohnte, wo man jene Bildfaule ausgrub.

Liberal, Liberalitat, Liberalismus (von liber, frei) sind Ausdrucke, welche sich ursprünglich auf die menschliche Freiheit, dann aber auch auf alles beziehn, was mit dieser Freiheit in Berbindung steht, als Recht und Sitte, Wissenschaft und Kunst, Staat und Kirche zc. Liberal überhaupt heißt demnach alles, was eines freien und insofern auch vernünftigen Wesens würdig ist; benn Freiheit und Vernunft mussen immer zusammengedacht

merden. Daber wird auch ein freigebiger Menich liberal und Die Kreigebigkeit felbft Liber alitat genannt. G. Freigebig= feit. Allein jener Ausbruck ift boch umfaffender als biefer. Denn Die Kreigebigfeit ift nur eine befondre Meugerungsweise ber Liberalitat. Lettere bezieht fich auch auf die Denkart ober Gefinnung bes Menfchen, aus welcher bie Sandlungen erft hervorgehn. Da= ber wurde liberal beffer burch freisinnig und Liberglitat burch Freifinn ober Freifinnigfeit zu überfeben fein. Doch nennt man die artes liberales ber Ulten im Deutschen lieber fchlecht= meg freie Runfte. G. d. Urt. Im Deutschen konnte man liberal auch durch freiwurdig überfegen. In Diefer Bedeutung nahmen jenes Bort vorzüglich die Alten. Go fagt Seneca (ep. 88): Liberatia studia dicta sunt, quia homine libero digna sunt. Reverlich ift auch viel von liberalen Ideen bie Rede gemefen. Das ift aber eigentlich ein Pleonasmus. Denn alle Ideen, fobalb fie nur wirklich Erzeugniffe ber Bernunft, find me: fentlich liberal, weil Bernunft und Freiheit, wie ichon bemerkt, un= zertrennlich find. Da man jedoch im weitern Sinne auch wohl alle Borftellungen oder Gedanken Ideen nennt (f. d. D.): fo fann es freilich sowohl liberale als illiberale Ideen geben. Und wenn folche Ideen zu Thaten werden, fo empfangen biefe ebendadurch entweder ein liberales ober ein illiberales Ge= prage. Da das Liberale feinen Ramen von der Freiheit (libertas) hat und dieser die Anechtschaft (servitus) entgegen= fteht: fo bezeichnet man bas Illiberale auch mit bem Namen bes Gervilen, weil berjenige eine knechtische, niedrige ober ge= meine Denkart verrath, welcher illiberalen Ideen ergeben ift und fie auch wohl durch Thaten zu verwirklichen fucht. Servilitat ware fonach ebenfoviel als Illiberalitat. Sieraus ift nun begreiflich, marum in unfern Zeiten die beiden Parteien, welche mit einander schon feit Sahrtausenden um die Berrichaft der Belt ringen, ohne daß bis jest eine von beiben einen gang entschiebnen Sieg bavongetragen, mit den Namen ber Liberalen und ber Servilen bezeichnet werden. Die eine will Freiheit in wiffenschaftlicher, religiofer und burgerlicher Sinficht, und fobert baber auch für bie großen Menschenvereine, welche Staat und Rirche heißen, folde Ginrichtungen ober Berfaffungen, burch welche jene Freiheit gefichert werde ober eine bauerhafte Gemahrleiftung erhalte. Die andre will bas entweder gar nicht (wenn fie confequent) ober nur theilweise (wenn sie inconsequent) jugestehn. Im erften Falle fest fie fich jedem freiern Muffchmunge bes menfchlichen Geiftes, jeder Die Freiheit begunftigenden Ginrichtung entgegen. Denkfreiheit, Glaubensfreiheit, burgerliche Freiheit find ihr ein Dorn im Muge. Sie verfchreit bas alles als Frechheit, ja als Gottlofigkeit. Gelbft

46 \*

bas Bort Freiheit und was bamit zusammenhangt, Freisinnigkeit. Freimuthigkeit, fogar Freigebigkeit (außer wenn man ihr felbft mit vollen Sanden giebt und sie überhaupt gang nach ihrem Belieben schalten und walten lafft) ift ihr ein Aergerniß. Das ift ber con = sequente ober absolute Servilismus, ben man auch Unti= liberalismus genannt hat, weil er fich ber Liberalitat fchlecht= hin ober in jeder Sinficht widerfest. Der inconfequente aber, ben man auch ben relativen nennen konnte, weil er fich nur auf biefes ober jenes bezieht, halbirt gleichsam bie Freiheit ober capitulirt mit ihr auf gemiffe Beife. Er will, daß die miffenschaft= liche Forschung frei sei, nur soll fie nicht das Positive, mas Staat und Rirche einmal angenommen haben, in den Rreis ihrer Unter= fuchung ziehn, vielweniger barauf ausgehn, baffelbe zu verbeffern ober zu reformiren. Das nennt er ein revolutionares Streben und sucht es baher auch mit Gewalt zu unterbrucken. Er bebenkt aber nicht, daß der menschliche Beift eine wesentliche Einheit ift, daß mithin, wenn berfelbe im wiffenschaftlichen Gebiete mit Freiheit walten foll, nichts in der Welt fich feiner Forschung entziehen barf, und daß dann auch die Erkenntnig von Grrthumern, Borurtheilen, Reblern und Misbrauchen bas Streben nach Entfernung berfelben nothwendig hervorruft. Wie lange nun diefer Kampf zwischen dem Liberalismus und bem Illiberalismus ober Gervilismus noch fort= bauern werbe, lafft fich nicht bestimmen. Denn es knupfen fich baran fehr gewichtige Intereffen, welche nicht nur Uffecten und Leidenschaften erregen, fondern burch biefe auch die Rrafte beiber Parteien ftarten. Soviel aber ift gewiß, daß ber Gervilismus im Laufe der Sahrhunderte ichon fehr viel Grund und Boben verloren hat. Das Chriftenthum, welches feinem innerften Wefen nach liberal ift, hat schon manche Keffel des menschlichen Geiftes ge= fprenat. Die Reformation ber Kirche und ber Schule im 16. 3h. und ber baraus hervorgegangene Protestantismus hat baffelbe ge= than, hat nach langer Unterbrechung fortgefest, was jenes begonnen hatte. Und wenn man die heutige Lage der Sachen in der alten und neuen Welt ermagt, fo ift wohl nicht zu furchten, daß irgend eine Reaction alles Bisherige ungeschehn machen, die liberalen Ideen, deren Macht felbst Napoleon (obwohl zu fpat fur ihn felbit) anerkannte, aus der Welt verweisen und dem Servilismus Die Oberhand verschaffen follte. — Man vergl. übrigens des Berf. Schrift: Geschichtliche Darstellung bes Liberalismus alter und neuer Beit. Lpg. 1823 (eigentl. 1822). 8. Der Berf. flagte freilich fcon bamal über bie "Berirrungen und Ausschweifungen", des Liberalismus, burch bie er jum Pfeudo = ober Ultralibera = lismus werbe. Und er fchrieb hauptfachlich jene Schrift in ber Absicht, ben Liberalismus vor biefer ihm felbst und ber Freiheit

überhaupt sehr nachtheiligen Ausartung zu bewahren. Seine Bemubung ift aber leider vergeblich gemefen. Bielmehr hat fich ber Liberalismus feit der frangofischen Julicevolution vom 3. 1830 fo febr nach dem Ertreme bewegt, daß dadurch die Definition von einem Liberglen, welche vor einiger Zeit gedruckt unter Glas und Nahmen an der Thure eines Bimmers in Berlin gehangen haben foll, wo Borlesungen uber die Geschichte der mittlern Beit in frangofifcher Sprache fur eine auserwahlte Buborerschaft gehalten murben, fast zur Wahrheit geworden. Sie lautet nämlich wortlich also: "Le liberal est un homme" — besser une bete féroce ou un monstre - , qui ne juge point du mérite des choses par "l'avantage qu'elles procurent à la société, mais par la satisfaction que sa vanité en retire; qui blâme tout ce qui ne sa-, tisfait pas son orgueil. La monarchie déplait au libéral, parcequ'elle met d'autres hommes plus en évidence que lui. Le vague d'une république convient mieux à son caractère; les prééminences y sont plus changeantes; et si on n'est pas certain de s'élever aux premiers honneurs, on l'est au moins d'en "voir descendre ceux, qui y sont parvenus. Cela soulage." In Bezug auf den echten Liberalen, welcher Recht und gesetliche Ordnung und Maßigung in allen Dingen liebt, ift diefe Defini= tion freilich eine monitrofe Caricatur. Aber in Bezug auf ben Pfeudo = oder Ultraliberalen ift fie allerbings eben fo treffend, als Das bekannte Bortfpiel: "Der Gervile will fehr viel, der Libe= rale aber lieber alles." Indeffen lafft fich auch diefem Bort-fpiel ein Deutung geben, durch die es felbst auf den echten Liberalen pafft. Denn allerdings will der Gervile fehr viel Rechte. Freiheiten, Privilegien fur fich und feines Gleichen, der Liberale hingegen lieber alles, mas recht und gut ift, also auch bas ganze ober unverfürzte Recht fur alle Menschen. Mit der obigen Schrift bes Berf. ift baber noch folgende zu verbinden: Der falfche Libera= lismus unfrer Beit. Gin Beitrag gur Geschichte bes Liberalismus und eine Mahnung fur funftige Bolfsvertreter. Lpg. 1832. 8. - Urberdieß vergl. noch ff. zwei Schriften: Der Liberalismus in feiner weltgeschichtlichen Entwickelung. Bon L. Peters. Lyz. 1831. 8. - Philosophie u. Politik des Libergliemus. Bon D. Jofeph Gambibler in Burgburg, Nurnb. 1831. 8. Der Berf. giebt bier folgende Erflarung : "Liberalismus oder Frei= "finnig teit ift das in allen Richtungen bes menschlichen Beiftes "ausgedruckte Streben, alle nach bem Gefete der Rothwendigkeit "und Biffenschaft zum Menschenheile und Bervollkommnungs= "zwecke paffenoften und beften Ibeen, Bahrheiten und Ginrichtun= "gen in's Leben einzuführen, mit aller Rraft zu verwirklichen und "zu erhalten." - Richtig! Warum aber fo weitschweifig? -

— Die Schrift vom D. E. L. Braun: Das liberale System, ober bas freie Burgerthum in seiner hochsten Entfaltung (Potssbam, 1833. 2 Bbe. 8.) sucht jenes System in einem Gemalbe bes Bundesstaates von Nordamerica praktisch barzustellen.

Libertinismus fommt zwar ursprünglich ebenfalls vom lat. liber, frei, ober libertus, freigelassen, her, ist aber boch zunächst abgeleitet vom franz. libertin, welches ansangs auch einen Freigelassenen, bann einen Zügellosen oder Ausschweisenden, einen tüderlichen Wüstling bedeutete. Daher libertinage, das Leben oder die Handlungsweise eines solchen Menschen. Libertinismus kann nun entweder dasselbe bedeuten oder eine solche Art zu räsonniren, wodurch jene Handlungsweise gerechtsertigt werden soll, z. B. durch Bestreitung alles Unterschieds zwischen gut und bos. Das Eine ware praktischer, das Andre theoretischer Libertinismus, also Immoralismus. S. d. W.

Licenz (von licere, erlaubt sein) ist eigentlich Erlaubniß. Daher nennt man auch Erlaubnißscheine zuweilen Licenzen. Gewöhnlich aber versteht man darunter einen Misbrauch der Freiheit, vermöge dessen Jemand sich mehr erlaubt, als er soll. Daher verzsteht man auch Frechheit oder Zügellosigkeit darunter. Die Licenz der Dichter aber (licentia poetica) ist eine Abweichung von der Regelmäßigkeit der prosaischen Robe oder auch der Prosodie — eine genommene Freiheit, die man wohl der poetischen Begeisterung

verzeiht, aber nicht ber poetischen Durftigfeit.

Licht, das, ift unftreitig das großte, aber auch zugleich bas rathselhaftefte Phanomen ber Natur. Sa es wurde ohne Licht eigentlich gar feine Natur fur uns geben, fo bag bas allmachtige Schopferwort: "Es werbe Licht!" im Brunde fich auf alles bezieht, mas wir sehend mahrnehmen. Was wurden wir aber mohl von der Ratur miffen, wenn wir gar nichts febend mahrnahmen, wenn es fein Licht und keinen burch biefes Medium anschauenden Sinn gabe? Gleichwohl hat noch fein Naturforscher (weber ein empirischer noch ein speculativer) bie Frage beantworten konnen, was das Licht eigentlich fei. Das es (nach Newton's Emanationsspftem) eine von ben leuchtenden Rorpern ausstromende und von den daburch erleuchteten Korpern gurudprallende Kluffigkeit fei baß es (nach Guler's Bibrationespftem) eine burch die gitternbe Bewegung ber Dberflache jener Rorper hervorgebrachte Mobification bes Methers, ahnlich der Erschutterung ber Luft durch die Schwingung ber Saiten ober andrer tonenden Rorper, fei - daß es (nach ben neuern naturphilosophischen Systemen) die hochste und feinste Erpansion der Materie selbst sei - alles dieg find Untworten, Die fo gut wie feine find, weil fie bas Phanomen bes Leuchtens und des Bellseins, fo wie des Cebens des Leuchtenden ober Erleuch=

teten, nicht im Minbeften erklaren. Rurg, es zeigt fich bier recht offenbar bie tiefe Unwiffenbeit bes Menfchen, fein Tappen im Kin: ftern mitten im Lichte. Dhne und baber bei jenen Sppothefen aufzuhalten, bemerken wir nur noch in historisch = philosophischer Sinficht, daß viele alte Philosophen (auch manche neuere) entweber das Licht felbst als bas Gottliche in der Natur oder boch bie Gottbeit ale ein reines Lichtwesen betrachteten und baber auch anglogisch alle Beifter. Damonen und Seelen fur mehr ober weniger reine Lichtwefen erklarten. Cbenbarum brauchte man bilblich bas Licht als Symbol alles Mahren und Guten und beffen Gegenfaß, bie Kinfternis, als Combol alles Kalfchen und Bofen. Dieraus erklart fich auch, warum im Spfteme bes orientalifchen, befonders bes altperfifchen, Dualismus bas gute Princip als ein reines Lichtwesen, bas bose aber als ein unreines Dunkelwesen bezeichnet wird. S. per sifche Philosophie. Der biblische Musdruck "im Lichte mandeln" ift unstreitig auch daber ent= lehnt und bedeutet nichts andres als ber Bahrheit und Tugend bulbigen. Bergl. Aufelarung und Kinfterling. - Db bie neuerlich von Parrot in feinem Grundriffe ber theoretifchen Phyfit (f. Bilbert's Unnalen B. 51.) aufgestellte chemifch = optische Theorie bas Phanomen bes Lichts und bes Sehens burch bas Licht beffer als andre Theorien vom Lichte begreiflich mache, laffen wir babingeftellt. - Bergl, Geficht. Begen bes fog, inneren Lichts aber f. Offenbarung.

Lichtenberg (Geo. Chito.) geb. 1742 gu Dberramftabt, einem Dorfe bei Darmftadt, und geft. 1799 gu Gottingen als Prof. der Naturwiff. und großbrit. Dofr. Die Professur in Got= tingen erhielt er 1770, nachdem er einen Ruf nach Giegen aus= geschlagen. In bemf. 3. macht' er feine erfte Reife nach England, Die zweite 1774, nachdem er auch Mitglied ber Societat ber Wiff. in Gott. geworben, und blieb bort bis 1776. Sm S. 1788 er= hielt er auch einen vortheilhaften Ruf nach Leiden, ben er aber aus Borliebe fur Gott, gleichfalls ausschlug. — Ungeachtet Dieser ausgezeichnete Mann mehr als Physiter und Sathrifer berfihmt geworben, benn ale Philosoph: so kann er boch hier nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Schon im 3. 1763, ale er bas Cymnafium in Darmftabt verließ, um bie Universitat Gottingen zu beziehn, hielt er eine Abschiederebe in beutschen Berfen "von der wahren Philosophie und der philosophischen Schwarmerei", die ungemeinen Beifall fand und die entschiedne Richtung feines Geiftes gegen alles Phantaftische und Ercentrische ankundigte. Diefer Richtung folgte &. auch mahrend feines gangen Lebens, fo daß er, ungeachtet er fein eigentlich philosophisches Werk

hinterlaffen, bennoch ber Philosophie burch Bekampfung bes Aberglaubens, der Schwarmerei und des philosophischen oder vielmehr unphilofophischen Charlatanismus wefentliche Dienfte geleiftet hat. Darum eben geburt hier feinem namen eine Stelle mit bankbarer Ermahnung eines folchen, nicht immer genug erkannten, Berbienftes um die Wiffenschaft. Gein "Timorus b. i. Bertheidigung zweier Ifraeliten, die, durch die Rraftigfeit der lavaterischen Beweisgrunde und der gottingischen Mettwurfte bewogen, den mahren Glauben ange= nommen haben, von Konrad Photorin, der Theologie und belles lettres Candidaten" (1773) - feine Schrift: "Ueber bie Physiognomik wider die Physiognomen, gur Beforderung ber Menschenliebe und Menschenkenntniß" (1778 - auch gegen & a = vater) - fein "Fragment von Schwanzen" (in Balbinger's neuem Mag. fur Mergte - gegen Bimmermann, ber Lavater's Partei wider L. ergriffen hatte) - fein "Pa= raktetor, oder Beweis, daß man ein Originalkopf und gu= gleich ein ehrlicher Mann fein konne" - feine "Bittschrift ber Bahnfinnigen" - fein "Leben Runkel's, eines ehemaligen gottingischen Untiquarius" (fammtlich im 8. Jahrg. bes vor. Jahrh. geschrieben und vornehmlich gegen damalige Thorheiten und Ueber= treibungen ber Berehrer von Gothe, Rlopftock, Shakespeare u. U. gerichtet) werden ebenfo wie feine "ausführliche Erklarung ber hogarthifchen Rupferftiche" (feit 1794 in mehren Lieferungen) das Undenken an ihn als einen der gebildetsten und wißigsten, auch mit der Philosophie mobibefannten beutschen Schriftstellers bewahren. Seine Uchtsamkeit auf Uhnungen, Eraume und andre Vorbebeutungen kann man ihm, da er fehr schwächlich und angstlich war und zulest aus Sprochondrie gang menschenscheu murde, wohl gu Gute halten, wenn man bedenkt, daß folche Naturen fich nicht immer gleich bleiben, fondern fich zuweilen subjectiven Stimmun= gen hingeben, von benen sie sich felbst keine Rechenschaft geben konnen. Seine "vermischten Schriften, nach feinem Tobe aus den hinterlaffenen Papieren gesammelt und herausgeg. von Lubw. Chfti. Lichtenberg und Frbr. Rries," erschienen gu Gott, 1800-4, 8 Bde. 8, Im 2, B, philosophirt & auch uber ben Glauben an Gott, und zwar fo, daß er diefen Glauben als einen Inftinct betrachtet; benn es fei berfelbe bem Menschen so naturlich wie bas Geben auf zwei Beinen (G. 127.). wohl ihm nun Jacobi (von den gottlichen Dingen und ihrer Df= fenbarung, G. 10.) hierin beipflichtet: fo ift ber Sat bennoch falfch, weil bas Beben auf zwei Beinen auf phyfifchen, im forper= lichen Organismus liegenden, Grunden beruht, ber Glaube an Gott aber eine moralische Grundlage in unfrer Bernunft hat. S. Glaube und Gott. Bergl, auch Lichtenberg's Ideen, Da=

Liebe 729

rimen und Ginfalle, nebst beffen Charakteristik. Serausgeg, von

Guft. Jordens. Lpg. 1827-29. 2 Thie. 8.

Liebe ift Streben nach Bereinigung mit etwas, Diefes Ct= was mag ein Wirkliches ober auch nur ein Gedachtes fein. Denn bas Gebachte kann, wiefern es eine ideale Wirklichkeit hat, auch Gegenstand bes Strebens werben. Das entgegengesette Streben aber, wodurch wir etwas von uns ober uns felbst von etwas zu entfernen fuchen, ift ber Sag. Es fann baber ebensomohl eine finnliche Liebe geben, die auch forperlich heißt, wiefern fie auf materiale Dinge gerichtet ift, als eine nicht = ober uberfinn = liche, die auch geistig beißt, wiefern fie auf etwas gerichtet ift, bas nur ber Geift benfen und erftreben fann. Doch fonnen auch beide Urten ber Liebe in demfelben Subjecte nicht nur in Begua auf verschiedne Objecte neben einander bestehn, sonbern auch in Bezug auf benfelben Gegenftand fich mit einander verschmelgen. So ift die Geschlechtsliebe ihrem Wesen nach sinnlich - fie fann baber fogar grobsinnlich ober blok thierisch fein - aber fie fann fich auch in wohlgearteten Gemuthern bergeftalt veredeln, baß fie mehr auf bas Geistige als auf bas Rorperliche gerichtet ift. mithin zu einer Liebe ber Seelen wird. Die Liebe Gottes gegen die Menfchen fann nur als rein geiftig gebacht werben, wiewohl wir uns von jener Liebe, wie von allem Gottlichen, feinen recht angemeffnen Begriff machen fonnen. Die Liebe des Menschen zu Gott follte wohl auch rein geiftig fein, da eine Bereinigung mit Gott nur im moralischen Sinne (burch fittliche Berahnlichung) moglich ift. Weil aber bie meiften Menschen von Gott felbst finnliche Borftellungen haben, fo nimmt auch ihre Liebe zu Gott etwas von diesem finnlichen Elemente in fich auf. Die Liebe bes Menfchen zu fich felbft ift meift finnlich, egois ftifch, und heißt bann Gigenliebe ober pathologifche Gelb: liebe; nimmt fie aber bas Geprage einer vernunftigen Schabung bes eignen Werthe an, fo heißt fie prattifche Selbliebe. Eben fo fann auch bie Liebe bes Menfchen zu andern Menfchen (Eltern, Rindern, Geschwistern, Gatten, Freunden, Mitburgern, Glaubensgenoffen zc.) sowohl eine pathologische (von finnlichen Trieben und Neigungen afficirte) als eine praktifche (auf Werthschabung ber vernünftigen Ratur in Undern beruhende) Den= Schenliebe fein. Die allgemeine Menschenliebe fann eigentlich nur praktisch sein, da Niemand alle Menschen so fennt, um fie perfonlich als wirkliche Freunde ober Bruder lieben zu kon= nen. Wegen der Liebe des Rachften f. nahe. Die Liebe des Menschen zu Thieren (Pferden, Sunden, Ragen 2c.) fest einen gewiffen Umgang mit biefen Thieren voraus, burch melchen fich eine Buneigung zu ihnen als menschenahnlichen Geschopfen

entwickelt; und diefe Buneigung fann von den Thieren felbit auf gewiffe Beife erwiedert, alfo gegenseitig werden. Go fann benn auch der Mensch analogisch burch Beziehungen, die fich meift nur in bunkeln Gefühlen offenbaren, eine gemiffe Liebe gu feinen Umgebungen (Rleibern, Saufern, Begenden, Garten, Baumen, Blumen ic.) ja gur gefammten Natur empfinden. - Die Liebe gur Bahrheit und Tugend ift rein geiftig, wie auch die Liebe gum Gefete, die mit der Uchtung gegen daffelbe wohl bestehen kann, ba die geistige Liebe überhaupt ohne Uchtung beffen, mas man fo liebt, nicht stattfinden kann. Bergl. Uch = tung. Die Liebe gur Schonheit aber (wenn biefe nicht blok Schonheit der Seele ift) hat ein sinnliches Beprage. Die Liebe gur Wiffenschaft ober Runft ift eigentlich auch nur geiftig. ungeachtet fich ebenfalls ein sinnliches Intereffe bamit verknupfen fann. Daffelbe gilt von der Liebe gu bem Umte ober Be= rufe, dem man fich ergeben hat. - Begen der Feindesliebe f. Feind; wegen ber Baterlandsliebe f. Baterland. Much vergl. Che, Freundschaft und Sag. - Benn manche alte Philosophen Liebe und Saf ale Principien der Dinge barftellten, fo bachten fie babei entweder an phyfische Principien, die angieben= ben und abstoßenden Rrafte in der Natur, oder an moralische, die Principien bes Guten und bes Bofen in ber Geifterwelt, nach dem Spfteme des Dualismus. G. b. D. Much vergl. Em = pedofles, Beraflit, Manes, Boroafter.

Liebespflichten nennen die Moraliften biejenigen Berbind= lichkeiten, beren Erfullung nicht erzwungen werden fann ober barf, fondern blog von der Gutigkeit Undrer zu erwarten ift. S. Pflicht. Der daher diefe Pflichten nicht erfullen will, heißt lieblos, auch wohl hart ober graufam, wenn feine Lieblofig= feit fich im hohern Grabe zeigt; wie wenn ber reiche Glaubiger dem armen Schuldner gar feine nachficht beweisen will, sondern ihn ohne Barmherzigfeit in's Gefangnig fegen lafft, bis er feine

Schuld bei Beller und Pfennig bezahlt hat.

Liebesmuth ift eine bis zum Bahnfinne gefteigerte Ber-Sie kann theils aus einem von Natur febr beftigen liebtheit. Gefchlechtstriebe herruhren, theils durch Liebestrante (philtra) er= regt fein, und in beiden gallen bis zur wirklichen Buth fleigen. S. b. W. auch Nympholepfie und Lucrez. Rur von folcher Buth mochte allenfalls gelten, was Frang Sorn irgendmo von der Liebe fagt, daß fie "ein potengirter Trieb nach Fleifch= fpeife" fei. Bergt. Cannibalismus.

Liebhaberei in Unsehung der Runft ober Biffenschaft f.

Dilettantismus.

Lieblich heißt, mas Liebe erregen oder zur Liebe reigen kann.

Daber wird ihm auch Liebreig beigelegt. Go ift die Unmuth lieblich und heißt ebendeswegen auch felbft Liebreig. Doch ift lieblich weniger als liebenswurdig. Denn bei biefem Musbrucke benkt man zugleich an einen perfonlichen Werth, ber Jeman= ben ber Liebe murbig macht. Daber kann Riemand im vollen Ginne liebenswurdig fein, ohne zugleich in einem gemiffen Grade achtungewurdig zu fein; wie benn überhaupt Liebe gegen Perfonen, auch des andern Gefchlechts, nicht bauerhaft fein fann ohne Beimischung der Uchtung, Die gleichsam die Burge berseiblos f. Liebespflichten.

Li= Gul f. Lao = Dfo.

Limitativ (von limes, Die Schranke ober Grange; baber limitatio, die Befchrankung oder Begrangung) heißt überhaupt foviel ale, mas irgend eine Urt von Beschrankung enthalt. Die neuern Logifer nennen insonderheit (nach bem Borgange Rant's) Diejeni= gen Urtheile fo, welche bie altern unenbliche (infinita - rich= tiger unbeftimmte, indefinita) nannten. In benfelben wird nicht bestimmt, fondern unbestimmt gefest, namlich burch Aufhebung eines andern Merkmals, wie wenn man urtheilt: Die menschliche Seele ift unfterblich. Durch Mufhebung der Sterblichkeit wird hier in Gebanken bie emige Fortbauer ber Seele gefett. Gin folches Urtheil fagt alfo mehr als ein verneinendes. Denn wenn man von einem Dinge blog die Sterblichkeit verneinte, fo blieb' es dabin gestellt, ob es gelebt habe und fortleben werde; wie wenn Jemand fagte: Der Stein ift nicht fterblich. Denn mas nicht gelebt hat, fann weder fterben noch fortleben. Wenn man aber in Bezug auf ein Lebendiges die Unfterblichkeit pradicirt, fo fest man ebendadurch die Fortbauer seines Lebens, obwohl auf eine indirecte, also minder bestimmte Beife, als wenn man ihm geradezu biefe Fortdauer ober ein ewiges Leben beilegte. Limitativ aber heißt ein folches Ur= theil insofern, als es die großere Menge ber Dinge, die nicht fter= ben, entweder weil fie nie lebten ober weil ihr Leben nie aufhort, fo beschrantt, daß man das Ding in den kleinern Rreis berjenigen verfett, welche nicht fterben, weil ihr Leben nie aufhort. Es findet alfo hier eine wirkliche Limitation, eine Position und eine Negation, statt, jedoch mit Uebergewicht bes Positiven. Darum gilt auch, logisch genommen, ein folches Urtheil dem positiven ober affirmativen gleich und wird eben fo, wie jenes, in ber Syllogistik bezeichnet, namlich mit A oder I, je nachdem es allgemein ober besonder ist, mahrend bas negative mit E ober O bezeichnet mird. S. Schluffmoben.

Lindner (Glo. Imman.) geb. 1734 und geft. 1817 zu Strasburg, wo er zulest privatifirte, nachdem er fruber Theologie,

fpater Medicin ftubirt, mehre Reisen in Deutschland, der Schweiz, Kranfreich und Stalien und auf einer diefer Reifen (nach Munfter) auch mit Samann, ber ihn in feinen Schriften erwahnt, Befanntschaft gemacht hatte. Er schrieb noch in feinem 80. Lebens= jahre ein Wert unter dem Titel: Neue Unfichten mehrer metaphy= fischer, moralischer und religioser Systeme und Lehren - welches in der That manche neue philosophische Unficht enthalt, im Gangen aber nichts andres ift, als eine Darstellung und Bertheidigung ber Bernunftreligion gegen ben Positivismus in Glaubensfachen; wobei der Verf. meift pantheistisch philosophirt. Da diefes Werk fruher nur in wenigen Eremplaren fur Freunde gedruckt wurde, fo ift es nach des Berf. Tode von deffen Reffen, Fr. Ludw. Lindner, unter bem Titel: Philosophie der religiosen Ideen, ein hinterlaffenes Werk von ic. (Strasb. 1825. 8.) herausgegeben worden. Um Ende befindet fich noch ein Schreiben bes R. Alexander an ben Gouverneur von Cherson, welches allen chriftlichen Regierun= gen zur ernstlichsten Beherzigung zu empfehlen ift und mit ben Worten schließt: Est - il convenable pour un gouvernement chrêtien, d'employer des moyens durs et cruels, des tourmens, l'exil etc., pour ramener dans le sein de l'église des esprits égarés? La doctrine du Rédempteur ne peut se répandre par la contrainte et les punitions, et ne doit point être un moyen d'oppression envers celui, qu'on veut ramener dans le sentier de la vérité. La vraie croyance ne peut germer dans les coeurs que par la conviction, l'enseignement, la modération, et surtout par le bon exemple. La rigueur ne persuade jamais; elle prévient contre elle. Toutes les mesures de rigueur, qu'on a épuisées contre les Duchoborzes - eine Religionssecte in Ruffland, die von der Beiftlich= feit der griechischen Rirche verfolgt wurde, um fie angeblich gu bekehren - pendant 30 ans jusqu'en 1801, loin de pouvoir anéantir cette secte, n'ont fait qu'augmenter le nombre de ses adhérens.

Linguet (Simon Nicolas Henri) geb. 1736 zu Rheims und 1794 zu Paris hingerichtet in Folge eines Urtheils des Revolutionstribunals, bei welcher Gelegenheit er ungemeine Seelenstärke bewies. Seine Beredtsamkeit als Sachwalter (die er auch 1791 vor der constituirenden Nationalversammlung als Vertheidiger der Schwarzen gegen die Aprannei der Weißen auf St. Domingo zeigte) so wie seine Freimuthigkeit als politischer Schriftsteller (die er besonders in seinen seit 1777 angefangenen, aber mehrmal unterbrochenen und wieder fortgesetzten Annales politiques äußerte) zogen ihm viele Feinde zu, so daß ihm die öffentliche Praxis untersagt und er sogar eine Zeit lang (vom Sept. 1779 bis Mai 1782) in

Die Bastille geset wurde. G. Deff. Mémoires sur la Bastille. Lond. 1783. 8. Daher fuhrt' er auch ein fehr unftetes Leben, indem er fich bald in bald außer Frankreich, in der Schweig, in holland, England, auch zu Bruffel und zu Wien (mo er von Sofeph II. gut aufgenommen wurde, gegen ben er fich aber boch fpaterhin beim Musbruche ber Unruhen in ben oftreichschen Rieder= landen erklarte) aufhielt. Mußer jenen Schriften und einer Histoire des revolutions de l'empire romain (Lond. 1766, 2 Bbe. 12.) hat er fich in philosophischer Sinficht vornehmlich burch feine Théorie des lois civiles ou principes fondamentaux de la société (Lond, 1767, 2 Bbe, 12.) bekannt gemacht.

Linquiftif (von lingua, die Bunge und die Sprache) ift Sprachkunde ober Sprachkenntnig überhaupt. Besonders nennt man benjenigen einen Linquistifer ober Linquisten, ber viele und perschiedne Sprachen fennt und burch Bergleichung berfelben su allgemeinen Ergebniffen in Bezug auf Ursprung, Abstammung, Berbreitung zc. ber Sprachen zu gelangen sucht. G. Sprache

und bie bamit gusammengefesten Borter.

Linie f. lang. Der Unterfchied gwifchen ber geraben und ber frummen Linie ift eigentlich mathematisch und kann nur mittels der Unschauung (wenigstens der innern) begriffen werden. Denn wenn die Mathematiker fagen, die gerade Linie fei ber furgefte Beg zwifchen zwei Puncten, Die frumme alfo ein Ummeg zwischen benfelben: fo liegt bei ber Borftellung eines Begs ober Umwegs fcon eine Unschauung von ber Musbehnung in bie Lange, fo wie von ber unveranderten oder veranderten Richtung in ber Musbehnung, jum Grunde. - In afthetischer Sinficht ift die krumme Linie allerdings Schoner als die gerade, weil fie mehr Manniafaltigfeit bat. Daß aber die fog. Bellenlinic vorzugsweise die Schonbeitelinie fei, ift wohl nur willfurlich

angenommen. Einf (Beinr. Fror.) geb. 1767 ju Silbesheim, feit 1792 ord. Prof. der Naturgefch., Chem. und Botan. ju Roftock, feit 1815 ord. Prof. ber Naturwiffenschaften zu Berlin, nachdem er auch einige Zeit in Breslau als Prof. angestellt mar, hat außer mehren physikalischen Schriften auch ff. philosophische, die besonders in's Sach der Naturphilos. einschlagen, herausgegeben: Bemerkungen über die Naturbeschreibung in philos. Rucksicht; in Fichte's und Niethammer's philos. Journ. 1797. S. 8. S. 367 ff. -Beitrage zur Philos. ber Physit und Chemie. Roft, u. Lpg. 1796. 8. (Auch als 3. St. feiner Beitrage gur Phyf. und Chem.) -Ueber Naturphilos. Lpg. u. Roft. 1806. 8. — Nat. und Philos. Ebend. 1811. 8. - Ideen zu einer philof. Maturfunde. Salle, 1812. 8. - Dieser &. ift aber nicht zu verwechseln mit bem

1757 geb. und 1798 gest. Gli. Chsti. Karl E. (Doctor der Rechte und Udv. zu Nurnberg) welcher außer der Schrift: Die Despotie; ein Beitrag zu einer neuen Staatsgrammatik (Altb. 1784. 4.) und der Abh. de homicidio in volentem commisso (Altb. 1785. 4.) auch einige philoss. Schriften übersett hat, z. B. Pythagoras's goldne Sprüche (Altb. 1780. 4.) Epiktet's Handbuch (Nürnb. 1783. 8.) Filangieri's Syst. der Gesetzgebung (Ansb. 1782—91. 7 Bde. 8.) De la Eroir's philoss. Betrachtungen über den Ursprung des gesellschaftlichen Lebens, zur Verbesserung der peinsichen Gesetzgebung (Nürnb. 1788. 8.).

Linkmener (Siegm. Frbr.) Pred. zu Lohne im Fürstenthum Minden, hat ein Lehrgebaude der allgemeinen Wahrheit nach der gesunden Vernunft (Th. 1. Ontol. und Kosmol. Siegen, 1812. 8. U. 2. Bielef. 1821. Th. 2. Unthropol. 1823.) aufgestellt; ist aber nicht zu verwechseln mit Linkmaper (Unt. Frbr.) Pred. zu Werther in der Grafschaft Ravensberg, der nur

einige Religionsschriften herausgegeben.

Lipps (Jooft - Justus Lipsius) geb. 1547 ju Jea bei Bruffel, ftubirte in Bruffel, Colln und Lowen Scholaftische Philofophie unter Leitung ber Jefuiten, gewann aber bald eine Borliebe für die altromische Literatur und die stoische Philosophie, die er burch Berausgabe ber Berte Seneca's (Untw. 1605. Fol. u. öfter) und durch eigne Darstellungen (Manuductio ad philos, stoicam, Untw. 1604. 4. und öfter. — Physiologiae stoicorum libb. III. Untw. 1610. 4.) aus der Bergeffenheit, in welche fie wahrend bes Mittelalters versunken mar, hervorzuziehn und von neuem zu empfehlen suchte, ungeachtet er im Leben felbft nichts weniger als Stoifer war und insonderheit die ftoische constantia gar febr vermiffen ließ. Durch die Dedication feiner fcon im 19. Sabre geschriebnen Variae lectiones an ben Carbinal Pernotti fam er nach Rom als Secretar beffelben, lebte bier febr ausschweifend und fette auch diese Lebensweise fort, als er nach Lowen guruckfehrte, bis ihn Rart Lange, ein gelehrter und tugendhafter Mann in Luttich, auf beffere Wege brachte. Er reifte bann nach Wien, ging burch Bohmen nach Sachsen und nahm eine Lehrstelle in Teng unter bem Bersprechen an, lutherisch ju werben. Er verließ aber Jena balb wieber, fehrte auf fein vaterliches Landgut bei Bruffel guruck, und erhielt 1579 eine Lehrstelle in Leiden, wo er fich nun außerlich zur reformirten Rirche bekannte, 13 Sahre lang lehrte, aber fich auch in heftige politifche Streitigkeiten ver= wickelte, indem er mundlich und schriftlich (in den Politicis s. civilis doctrinae libb. IV. Leiben, 1650. 8.) die in den Dieberlanden nicht beliebte ftrenamonarchische Staatsform vertheidigte. Er ging baber nach Spaa, bann nach Colln, wo er von ben Jefuiten

735

in den Schoof der alleinseligmachenden Rirche, ber er im Bergen ftets getreu geblieben gu fein verficherte, wieder aufgenommen wurbe. Dierauf marb er burch Empfehlung ber Jesuiten in Lowen als Drofeffor angestellt, fury bor feinem im S. 1606 erfolgten Tobe aber von biefem Lehramte entbunden und jum Siftoriographen bes Ronigs von Spanien ernannt. In den letten Lebensjahren verleitete ibn' noch seine Gitelfeit, ein paar Lobreben auf Bunberbilber ber Sungfr. Maria zu fchreiben und biefer fogar feine Reber zu bebi= ciren. Wenn nun gleich &. felbft fein Philosoph mar, fo hat er doch der Wiffenschaft baburch Borfchub geleistet, daß er die Aufmerksamkeit ber Philosophen wieder auf die foische Philosophie hinlentte. Seine Darftellung berfelben ift freilich nicht immer gang treu, auch zu parteiisch fur ben Stoicismus, so wie die Parallele, bie er zwischen bemselben und bem Chriftenthume gieht, nicht tref= fend. Indeffen folgten boch Manche seiner Spur, wie Schoppe, Gatafer u. U. Seine Opera erschienen zu Untwerp. 1637. Rol. (Gotticheb machte aus biefem Justus Lipsius einen gerech = ten Leipziger, wie ber Freimuthige vom S. 1820 aus bem bekannten Theologen Martinus Chemnitius einen demniter

Martin).

Literatur (von literae, Buchftaben, Schriften, auch Wiffenschaften ) ift Schriftenthum ober ber Inbegriff von schriftli= chen Geiftederzeugniffen, bie zur Bildung andrer Geifter bienen follen. Wiefern Schriften mehr auf Belehrung abzwecken, befafft man fie unter bem Titel ber miffenschaftlichen ober fcien= tififchen Literatur; wiefern fie aber mehr auf Unterhaltung (Belebung ber Einbildungefraft) gerichtet find, begreift man fie unter bem Titel ber ichonen ober afthetifchen Literatur. Doch ift biefe Eintheilung nicht ausschließlich zu verftehn. Denn belehrende Schriften konnen auch unterhalten, und unterhaltende belehren. Sie werben alfo blog nach dem vorwaltenden 3mede gur einen ober andern Claffe gegahlt. - Philosophifche Schriften geboren unstreitig zur miffenschaftlichen Literatur. Denn wiewohl es auch philosophische Werke giebt, die wegen ihrer ichonen Darftel-lungsweise ein afthetisches Geprage tragen — wie die platonischen - fo ift und bleibt boch ihr hauptzweck Belehrung ober Beforbe= rung ber wiffenschaftlichen Erkenntniß. Wenn baber biefer 3med um der Unterhaltung willen vernachlaffigt wird, fo entsteht ein fehlerhaftes Zwitterwert, bergleichen es gar manche in ber philoso= phischen Literatur giebt. - Buweilen verfteht man unter ber Li= teratur anch bloge Bucherkunde; und baher heißen folche Werke, welche die auf irgend einen Zweig ber menschlichen Erkenntniß ober auch auf mehre zugleich bezüglichen Bucher nachweifen, literarifche ober auch Literatur = Werke, Diejenigen

Gelehrten aber, welche sich vorzugsweise damit beschäftigen, Lite ratoren d. h. bücherkundige Männer. Db nun gleich die Büscherkunde nur einen untergeordneten Theil der Gelehrsamkeit auße macht, indem sie mehr das Mittel als den Zweck betrifft: so darf sie darum doch von keinem wahrhaften Gelehrten verachtet und vernachlässigt werden, weil sie ihm eben Hülssmittel und Quellen zur Vervollkommnung seiner Erkenntnis nachweist und ihn auch vor manchen Irrthümern und Misgriffen (besonders vor dem acta agere) bewahrt. Manches überslüssige Werk wäre ungeschrieben geblieben, wenn der Schreiber gewusst hätte, daß es schon viel Bessers der Urt gab. Soll aber die Bücherkunde recht fruchtbar werden, so ist sie auch mit dem Studium der Literatur Geschichte zu verbinden, damit man wisse, wie die Literatur nach und nach verbreitet und vervollkommnet worden oder auch hier und bort in Verfall gerathen sei, und welche Ursachen hauptsächlich dazu beigetragen haben. Ulles dieß gilt auch von der philosophischen Eiteratur, über welche der solg. Art. das Weitere besgat.

Biteratur der Philosophie ober philos. Lit. ift zwar nur ein Theil oder Zweig ber miffenschaftl. Lit., aber wegen ber Berrichaft ber Philosophie uber andre Biffenschaften unftreitig ber wichtigfte, vielleicht auch ber gablreichfte, wenn man alle Schrif= ten dahin rechnet, die je von Philosophen oder Nichtphilosophen über philoff. Materien gefchrieben worden. Bergl. die hiftorifchen Urtt. Diefes D. B., welche meift auch literarisch find. Um nun aber ben gegenwartigen Urt. nicht zu weitlaufig zu machen und unnute Wiederholung zu vermeiden, bleiben hier fowohl diejenigen Schriften ausgeschloffen, welche in ben Urtt. Ginleitung, En= coflopadie, Geschichte der Philosophie, philosophische Worterbucher und Zeitschriften angeführt find, als auch bie, welche fich auf einzele philosophische Wiffenschaften ober nur auf besondre Gegenstande philosophischer For= fcung beziehn, indem diefelben in den diefen Wiffenfchaften und Gegenständen gewidmeten Urtt. aufzusuchen find. Es fallen alfo bem gegenwartigen Urt. nur ff. allgemeinere Schriften gu:

1. Schriften, welche vorzugsweise den Begriff oder das Wesen des Philosophirens und der Philosophie (Gegenstand, Inhalt, Umfang, Theile derselben) betreffen: Göss de variis, quibus usi sunt Graeci et Romani, philosophiae definitionibus. P. I—III. Um, 1811—6. 4. — Plato de philosophia vel dialogus, qui inscribitur Ερασται. Gr. et lat. cum animadverss. ed. Stutzmann. Erlang. 1806. 8. vergl. mit Kraft's Ubh. de notione philosophiae in Platonis Ερασταις obvia. Ερ3. 1786. 4. — Hollmann de vera philosophiae notione. Wittenb. 1728. 4. — Eberhard von dem Begriffe der Philos.

und ihren Theilen. Bert. 1778. 8. - Sailer's Rennzeichen der Philosophie. Mugst. 1787. 8. - Sendenreich über ben Begr. der Phil. (in Deff. Driginglideen ic. B. 2. Ubh. 6.). - Reinhold über den Begr. ber Philof. (in Deff. Beitragen gur Berichtigung zc. B. 1. 2(bb. 1.) vergl, mit ber fpatern 2(bb. Mas heißt Philosophiren, mas war es und mas foll es fein? (in Deff, Beitragen zur leichtern Ueberficht zc. S. 1. Dr. 2.). -Fichte über den Begr. ber Biffenschaftelehre ober ber fog. Philos. Weim. 1794. 8. U. 2. Jena u. Epg. 1798. 8. - Bardili. mas ift und heißt Philos. (in Deff. philos. Clementart, 5. 1.). - Parom's Untersuchungen über ben Begr. ber Philof, und ben verschiednen Werth der philoff. Spfteme. Greifem. 1795. 8. -Rrug's Ubh. über ben Begr. und die Theile ber Philof. (hinter Deff, Borlef, über den Ginflug der Philof, auf Sittlichkeit, Religion und Menschenwohl. Sena, 1796. 8. womit eines Ungen. Muffat: Was ift ein Philosoph? in der N. Bibl. der fch. Biff. B. 57. St. 1. S. 70 ff. zu vergleichen). - Schmid's Reffes rionen über Philosophie, Philosophiren und Philosophen (in Deff. philos. Journ. und baraus wieder abgedruckt in Deff. Muffaben philos, und theol. Inhalts. B. 1. Nr. 1.). — Dich, ber Philosoph und die Philosophie aus dem mahren Gefichtspuncte betrachtet. Epg. 1802. 8. - Rusbrigh über bas Ulter ber Phi= lof. und des Begriffs von berfelben. Mus dem Dan, von Markussen. Kopenh. 1803. 8. — Salat, über ben Geist ber Philos. Munch. 1803. 8. — Eschenmaper, die Philos. in ihrem Uebergange zur Nichtphilos. Erlang. 1803. 8. — Wag= ner über das Wefen ber Philof. Bamb, u. Burgb, 1804. 8. -Roppen's Darftellung des Wefens der Philof. Nurnb. 1810. 8. vergl. mit Schafberger's Rritit Diefer Schrift. Chend. 1813. 8. - Erhardt über ben Begr. und 3meck ber Philof. Freiburg im Breisg. 1817. 8. — Calker, Die Bedeutung der Philof. Berl. 1818. 8. — Thilo's Begr. und Eintheil. der Allwiffen= schaft oder der fog. Philos. Breel. 1818. 8. - Clodius de philosophiae conceptu, quem Kantius cosmicum appellat, a scholastico ad stabiliendam encyclopaediam disciplinarum philosophicarum accuratius separando. Epg. 1826. 4. — Ueb. den Begr. ber Philos., mit besondrer Ruckficht auf feine Geftaltung im abfol. Thealismus. Bon Frbr. Fifcher. Tubingen, 1830. 8. - Uebrigens versteht es fich von felbft, bag bavon auch in andern, mehr oder weniger abhandelnden, philoff. Schriften bie Rebe ift; was von ben ff. Rubriken ebenfalls gilt.

2. Schriften, welche vorzugsweise ben Zweck und Werth (Einfluß ober Nugen) der Philos. betreffen: Schulze de summo secundum Platonem philosophiae sine. Helmst. 1789. 4.

Rrug's encyklopabifch : philof. Borterb. 28. II. 47

peral, mit Deff. Ubh. über ben bochften 3med bes Studiums ber Philof. Lpg. 1789. 8. - Roppen über ben 3med ber Philof. Munch. 1807. 8. - Caesar de justo philosophiae statuendo pretio. Lpg. 1795. 4. - Dorfch's Untersuchung Des Berths ber Philof. Maing, 1789. 8. - Rrug's Borlef. über ben Ginfluß der Philof. 2c. f. unter Dr. 1. - Polig's Borlef, uber ben nothwendigen Busammenhang ber Philos, mit der Geschichte ber Menschheit [wegen des Ginflusses der Philof. auf die Bilbung ber Menschheit]. Lpg. 1795. 8. - Berlach, Philosophie, Gefebgebung und Mefthetit in ihrem jegigen Berhaltniffe gur fittl. und afthet. Bilbung bes Deutschen. Salle u. Ept. 1804. 8. (Preisfcrift). - Manfo's Rede uber ben Ginflug ber Philof, auf die Dichtkunft (in ben Schlesischen Provincialblattern, 3. 1794. Dr. 3.). - Die Philos. in ihrer Große und [ihren] Grangpuncten. Bon S. B. Beber. Dehringen u. Beidelb. 1809. 8. - Wyttenbachii oratt. II de conjunctione philosophiae cum elegantioribus literis, et de philosophia auctore Cicerone laudatarum artium omnium procreatrice et quasi parente. In Friede: mann's Miscell. critt. B. 1. Ubth. 3. S. 507 ff. und B. 2. Abth. 3. S. 542 ff. - Mittheilungen uber ben Ginfluß ber Philos. auf die Entwickelung des innern Lebens. Munfter, 1831. (Bon Ulb. Rreughage).

3. Schriften, welche vorzugsweise die Methode und bas Studium der Philos. betreffen: Marii Nizolii antibarbarus s. de veris principiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos Soie aristotelisch = scholastischen]. Parma, 1553. wiederh. von Leibnit, 1670. fpater auch von Rortholt. -Gerard's Gedanken von der Ordnung der philoff. Wiffenschaften. 21 d. Engl. Riga, 1770. 8. (Ueberf. von Gli. Schlegel). -Ebendieser Schl. gab auch heraus: Ubh. von ben erften Grundfaben in der Weltweisheit und ben Schonen Biff.; mit einer Borr. ub. das Studium der Weltw. Riga, 1770. 8. und: Berf. ub. Die Rrit, ber miffenschaftl. Diction, mit Beispielen aus ben philoff. Spftemen zc. Greifem. 1810. 8. - (Bon Grwing) Gedanken ib, die Lehrmeth, in der Philof. Berl. 1773. 8. - Schloffer's Schreiben an einen jungen Mann, der bie Philof. ftubiren wollte. Lubed, 1796, 8. - Soner's Ubb. über bie philof. Conftruction. Mus bem Schwed. Stoch, u. Samb. 1801. 8. - Rrug uber Die verschiednen Methoden bes Philosophirens und die verschiednen Spfteme ber Philosophie ic. Deig. 1802, 8. vergl. mit Deff. Albh. de poetica philosophandi ratione. Lpz. 1809, 4. - Beil= ter's Unleitung zur freien Unficht der Philof. Munch. 1804. 8. -Berbart uber philof. Studium. Gott. 1807. 8. - Stuß= mann's Grundzuge bes Standpunctes, Beiftes und Befetes ber

univers. Philos. und der Ansoderungen an die Bearbeitung und das Studium derselben. Erlang. 1811. 8. — Bon Wening über das Berhältniß des Wesens zur Form in der Philos. Landsh. 1811. 8. (Kann auch auf Nr. 1. bezogen werden). — Gerlach's Anleitung zu einem zweckmäßigen Studium der Philos. Wittenb. 1815. 8. — Scheibler's methodologische Encykl. der Philos. I. Prolegomena über den Begriff und das Studium der Philos. im Allgemeinen. Jena, 1825. 8. (Kann ebenfalls zu Nr. 1. gerechnet werden). — G. Mehring, üb. philos. Kunst. H. Eine histor. Borfrage. Auch unt. d. Titel: Die Soqia in der Urzeit griech. Speculation. Gine historisch = philos. Hypothese. Stuttg. 1828. 8. — Ebenders, zur Drientirung üb. den Standpunct des philos. Forschens in unster Zeit. Ebend. 1830. 8. — Hieher gehören auch gewissernaßen die im Art. analytisch angeführten Schriften von Reinhold, Franke, Hoffbauer und Maugras über die Analysis und analyt. Meth. in der Philosophie.

- Schriften, welche vorzugsweise die Dangel ober Reh = ter der Philosophie und ber Philosophen, so wie den Streit und ben Frieden unter benfelben betreffen: Block, Die Fehler ber Philosophie mit ihren Urfachen und Beilmitteln. Braunschw. 1804. 8. - Josef's (Rudert's) Beltgericht der Philosophen von Thales bis gu Fichte. Epg. 1801. 8. - Bardili's Rebe: Giebt es für die wichtigften Lehren ber theoret, und praft. Philof. ungeachtet aller Widerfpruche der Weltweisen doch noch gewiffe all= gemein brauchbare Kennzeichen der Bahrheit? Stuttg. 1791. 8. - Kant's Berkundigung des naben Ubschluffes eines Tractats jum ewigen Frieden in der Philof. (in Deff. vermischten Schrif= ten, herausg, von Tieftrunt. B. 3. G. 339 ff.). - Rein= hold, wie und woruber lafft fich in der Philos. Einverstandniß der Gelbdenker hoffen? (im D. deut, Merk. 1791. II. 6.) -Rrug de pace inter philosophos utrum speranda et optanda, Wittenb. 1794. 4. und de philosophia ex sententia Aristotelis plane absoluta nec tamen unquam absolvenda. Eps. 1827. 4. — Charafter des Philosophen und des Nichtphilosophen. Bon Sof. Beber. Dillingen, 1786. 4.
- 5. Schriften, welche die Philosophie im Ganzen, mehr oder weniger, ausschrlich und spstematisch, abhandeln: Regis, système de la philosophie. Par. 1690. 3 Bde. 4. Amsterd. 1691. 4 Bde. 4. Feder's Grundriß der philos. Wiss. Koburg, 1769. 8. Tittel's Erläuterungen der theoret. und prakt. Philos. nach Feder's Ordnung. Fres. a. M. 8. (Logik. N. A. 1793. Metaphysik. N. A. 1788. Allg. prakt. Philos. N. A. 1789. Moral. N. A. 1791. Natur = und Bolkerrecht. N. A. 1794. Ab-

hanblungen über einzele wichtige Materien. 1786.) - Platner's philoff. Aphorismen, nebit einigen Unleitungen gur philof. Gefch. M. M. Eng. 1793-1800, 2 Thie. 8. - Bruce's erfte Grunds fate der Philos, mit Unwendung berfelben auf Geschmack, Wiffen-Schaften und Geschichte. Mus dem Engl. von Schreiter. Bullich. 1788. 8. - Gnell's (F. D.) Lehrbuch fur den erften Un= terricht in der Philos. 2. 6. Gießen, 1818. 2 Thle. 8. - Deff. und Ch. B. Snell's Sandbuch der Philof. fur Liebhaber, Gieg. u. Begl. 1802-10. 7 Thie. 8. - Polig's Lehrbuch fur ben erften Eursus ber Philos. Lpz. und Gera, 1795. 8. - 21ft's Grundlinien der Philos. Landsh. 1807. 8. 2. 2. 1809. Rarpe's Darftellung ber Philos. ohne Beinamen in einem Lehr= begriffe, als Leitfaden zum liberalen Philosophiren. Wien, 1802 -3. 6 Thie. 8. - Wengel's vollstandiger Lehrbegriff ber gesammten Philos. Ling, 1803-4. 4 Thie. 8. - Rangler's Grundfage ber theoret. und prakt. Philof. Salle, 1812. 8. — Rirner's Aphorismen der gesammten Philos. Sulzb. 1818. 2 Bde. 8. — Bouterwef's Lehrbuch der philoss. Wissenschafe ten, nach einem neuen Systeme entworfen. In 2 Theilen. Gott. 1820. 8. (Th. 1.). - Rrug's Handbuch ber Philos. und ber philof. Literatur. Lpz. 1820. U. 2. 1822. 2 Bbe. 8. — Mus Deff. großern Werken (Fundamentalphilof., Suft. ber theoret. und Spftem der prakt. Philos.) hat der Reugrieche Rumas ein Zvvταγμα φιλοσοφιας (Wien, 1812 – 20. 4 Thie. 8.) und der Unger Marton ein Systema philosophiae criticae (Wien, 1820. 2 Thle. 8.) ausgezogen. — Kraufe's Ubrif des Suft. ber Philos. Ubth. 1. Gott. 1828. 8. und Deff. Borleff. ub. bas Guft, ber Philof. Gott. 1828. 8. - Joh. Pullenberg's Sandb. ber Philof. Lemgo, 1829. 8.

6. Schriften, welche die Literatur der Philosophie selbst betreffen, mithin noch aussührlichere Nachweisungen darüber enthalten, als hier gegeben werden konnten: Stolpii bibliotheca philosophica. Jena, 1616. 4. — Lipenii bibl. realis philos. Frefs. a. M. 1682. Fol. — Struvii bibl. philos. Jena, 1704. 8. Wiederholt von Acker (1714) Lotter (1728) und am vollständigsten von Kahle. Gött. 1740. 2 Bde. 8. — Stockhausen's krit. Entwurf einer außerlesenen Bibliothek für die Liebhaber der Philos. und der schönen Wiss. A. Berl. 1771. 8. — Hissmann's Unleitung zur Kenntniß der außerlesenen Literatur in allen Theilen der Philos. Gött. u. Lemgo, 1778. 8. N. U. 1790. — Ortloff's Handbuch der Lit. der Philos. nach allen ihren Theilen. Erlang. 1798. 8. (Ubth. 1. die Gesch. der Philos. betreffend). — Schaller's Handbuch der classischen philos.

Lit. ber Deutschen von Leffing bis auf gegenw. Beit. Salle, 1816. 8. (Abth. 1. die fpeculat. Philos. betreffend). Bergl. Loffius.

Liturgie f. Rirchengebrauche.

Lob ift die ruhmliche Unerkennung bes Berbienftes. Billig wird dieselbe Undern überlaffen, ba es unbescheiden fein murbe, fich felbft zu loben; weshalb ichon das Spruchwort faat, bak Eigenlob ftinte. Denn ob es mohl in befondern Rallen erlaubt fein mag, fein Berbienst geltend zu machen, wenn es ungerechter Beife verkannt und geschmalert wird: fo darf dieg doch nicht auf eine ruhmende Beife gefchehen, weil man alebann in ben Fehler ber Ruhmredigkeit fallen wurde. Aber auch fremde Lob= preisungen burfen nicht in fabe Schmeichelei ausarten, weil folche Lobhubelei jedem feinfühlenden Menschen etelhaft ift. Fronisches Lob ift oft ber bitterfte Tabel. G. b. 2B. und Fronie. Wenn bas Gebet (f. b. D.) als eine Lobpreisung Gottes ausgesprochen wird, barf es auch nicht in bloge Lobhubelei

ausarten. G. himmel a. E.

Local (von locus, ber Ort) ist ortlich. G. Drt. ber Localitaten = ortliche Umftande, Berhaltniffe, Ginrichtun= gen, Borfchriften ic. - Lociren heißt einem Dinge feinen Drt anweisen. Ift bas Ding ein Begriff ober Gebanke, so geschieht bas Lociren nach logischen Regeln, welche bie Logif an die Sand giebt; weshalb man diefe auch eine Locirungsfunft nennen tonnte. G. Topit. Wenn Personen locirt werben, so fann bieg geschehen entweder in Unsehung ihrer Große ober ihres Alters ober ihres Ranges (wie in den Hofordnungen) ober ihrer Rechts= anspruche (wie bei der Location der Glaubiger im Concursprocesse) ober ihrer Renntniffe, Gefchicklichkeiten, Berdienfte, Tugenden ic. wo es aber freilich meift an einem sichern Dagftabe fehlt, um Gedem den ihm geburenden Plat anzuweisen. - Dislocation ober Transloca= tion ift eine Berfetung, durch welche ftatt der vorigen eine andre Ord= nung bewirkt wird. Gie fest alfo ftets eine fruhere Location vor= aus. - Das Wort Location wird aber auch noch in einem andern Sinne genommen, indem man barunter eine Berbingung, Bermiethung ober Berpachtung verfteht, besonders wenn im Latei= nischen locatio conductio mit einander verbunden werden. Wahr= scheinlich fommt diese Bedeutung baber, daß durch folche Bertrage Perfonen oder Sachen eine gewiffe Bestimmung in rechtlicher Sin= ficht gegeben, also gleichsam ihr Drt ober ihre Stellung im mensch= lichen Rechtsverkehre angewiesen wird. S. Miethvertrag.

Lode (John) geb. 1632 zu Brington unweit Briftol, empfing den ersten Schulunterricht zu London und kam 1651 in das Chriftcollegium zu Orford. Da ihm die ariftotelisch = scholafti= fche Philosophie, welche hier noch gelehrt wurde, nicht behagte: so 742 Locke

bort' er wenig Borlefungen und beschaftigte fich lieber mit bem Studium der claffischen Literatur, fo wie der Schriften von Baco und Cartes. Das Spftem bes Lettern misbilligt' er gwar, befonders wegen der Lehre von den angebornen Ideen; boch gefiel ihm die Klarheit des Ausbrucks und die wiffenschaftliche Methode in den cartefifchen Schriften. Gein von Baco genahrter Sang gu empirischen Forschungen bestimmte ihn auch zum Studium ber Medicin, in welcher er fich grundliche Kenntniffe erwarb, ohne fie doch je auf die Praris anzuwenden, da fein schwachlicher Korper dieß nicht zuließ. Much ben Umgang mit Weltleuten zu feiner Bilbung suchend, ging er 1664 mit einem brittischen Gefandten nach Berlin und verlebte bier ein Sahr. Nach feiner Ruckfunft lebt' er eine Beit lang im Saufe bes Gr. von Chaftesburn, begleitete 1668 ben Gr. von Rorthumberland auf einer Reife nach Frankreich, fehrte aber bald wieder in bas Saus feines alten Bonners guruck, wo er 1670 querft feine Untersuchungen über ben menschlichen Berftand begann. Nachdem Shaftesbury 1672. Groffangler von England geworben, erhielt 2. auch eine politische Unftellung, die er aber mit dem Falle feines Gonners wieder verlor. Mus Furcht vor der Schwindsucht macht' er eine Reise nach Monte pellier, wo er mit dem Br. von Pembroke umging und fein angefangenes Bert (ub. den menfcht. Berft.) fortfette. Much verweilt' er einige Zeit in Paris. Im 3. 1679 febrt' er nach England guruck auf ben Ruf Shaftesburn's, ber wieder ju Gnaben gelangt war, bald aber auch von neuem in Ungnade fiel und England verlaffen muffte. E. folgte 1683 feinem Gonner nach Sol= land, ließ fich in Umfterdam nieder und vollendete bier fein philo= fophisches Werk, mahrend man in Oxford ihn als einen Pasquit lanten und Berichworer aus bem Chriftcollegium, tros ben Gegen= vorstellungen des Bischofs John Fell, ausschloß und die hofpartei ihn fo verfolgte, daß fie fogar einen koniglichen Befehl zu feiner Muelieferung und Gefangennehmung erwirkte. Die Revolution von 1688 aber, welche ben Pringen Bilbelm von Dranien auf ben brittischen Thron rief, brachte auch L. in sein Vaterland zuruck und verschaffte ihm die Stelle eines Commiffars des Sandels und ber Colonien, eine Urt von Sinecure, indem ihm feine fortbauernde Rranklichkeit nicht erlaubte, bedeutendere und geschaftsvollere Stellen anzunehmen. Endlich erfchien fein fo lange bearbeitetes Bert (an essay concerning human understanding in four books. Lond. 1690. Fol.) und fand fo großen Beifall, daß bald mehre Auflagen und Uebersetungen davon erschienen. Seitdem lebte E. meiftens auf bem Lande, gab mehre Schriften über Erziehung, Duldung 2c. heraus, burch welche er fich um die Menschheit noch mehr als um bie Wiffenschaft verbient machte, und ftarb 1704 an BruftbeLocke 743

schwerben. Seine Berte erschienen: Lond, 1714, 1722, und 1727. 3 Bde. Fol. zulett: Lond. 1801. 10 Bde. 8. - Bon feinem Sauptwerke erschien bie 10. Ausg. (with large additions): Lond, 1731, 2 Bbe. 8. Gine fpatere: Cond. 1793, 8. Bu biefer gehören: Notes and annotations on Locke on the human understanding, written by order of the Queen; corresponding in section and page with the ed, of 1793. By Thom. Morell. Lond. 1794. 8. - In Clerici bibl. univers. VIII. p. 49 - 142, befindet fich ein Extrait d'un livre anglois qui n'est pas encore publié, intitulé: Essay philos. concernant l'entend, humain. Dieser Auszug ruhrt von L. selbst her, indem er baburch im poraus auf fein Werk aufmerksam machen wollte. Ginen andern Muszug, ben Manche megen ber lichtvollern Drb= nung dem Werte felbst noch vorziehn, machte Bynne, Bifchof von St. Ufaph. - Gine frang. Ueberf. von jenem Berte nach ber 4. Musg. erschien von Cofte (Umft. 1700. 4. 2. 5. 1750.) eine lat. von Burribg (Lond. 1691. 1702. Fol. Lpg. 1709. Umft. 1729.) und beffer von Thiele (Lpg. 1731. 1741. 8.) eine beut. von Polen (Altenb. 1757. 4.) beffer von Tittel (Mannh. 1791. 8.) und am beften von Tennemann (Jena u. Pph. 1795-7. 3 Thee. 8.). - L's thoughts on education (Lond, 1693, N. U. 1732, 8, frang, Umft, 1705, 8, deutsch von Caroline Rudolphi, Braunichm. 1788. 8. von einem Ungen. Hannov. 1792. 8.) und feine postumous works (Lond. 1706, frang, von 3. Le Clerc unter dem Titel: Oeuvres diverses de Mr. L. Rotterd, 1710, und Umfterd, 1732, 2 Bde, 8.) wozu noch eine nicht in die große Sammlung aufgenommene Collection of several pieces of J. L. (Lond. 1720. 8.) fam, find für die Wiffenschaft minder wichtig, als jenes Sauptwerk. - Was nun aber die darin vorgetragne Philosophie betrifft, so hat man fie nicht mit Unrecht als Empirismus ober Genfualismus bezeichnet, der eben durch &. hauptfachlich in der brittischen Philofophenwelt herrschend geworden und auch nach Frankreich überge= gangen ift. Alle Borftellungen und alfo auch alle Erkenntniffe entspringen nach &. blog aus ber Erfahrung entweder unmittelbar, indem wir gemiffe Gegenftande mahrnehmen, oder mittelbar, indem wir biefe Borftellungen weiter bearbeiten, gergliedern, verenupfen, und fo mittels der Ubstraction und Reflerien eine Menge ander= weiter Borftellungen bilben, die jum Theile fo einfach und fo fein fein konnen, bag es icheint, als waren fie gar nicht empirisches Ursprungs, ungeachtet fie es wirklich find, wenn man nur darauf achtet, wie die menschliche Seele ( die er baher auch mit einer un= beschriebnen Tafel - tabula rasa - verglich) nach und nach barauf gekommen ift. Dief wollte nun L. burch eine Urt von

744 Locke

Induction beweisen, da doch eine folche Beweisart nie vollständig und gewiß sein kann. G. Induction. Gleichwohl meinte &. burch biefes Berfahren sowohl den Ursprung der menschlichen Er= fenntniß aus Empfindung und Reflexion oder außerem und innerem Sinne hinlanglich erklart, als auch die Realitat oder objective Gultigkeit, nebft den Grangen und dem Gebrauche derfelben, nach= gewiesen zu haben. Ja er wollte fogar auf biefem Bege eine Urt von Demonstration bes Dafeins Gottes und der Unsterblichkeit ber Seele geben; mas boch unmöglich gelingen konnte, ba biefe Glaubensgegenstände fo weit über alle Erfahrung hinausliegen. Durch feine Behauptung, Gott konne vermoge feiner Ullmacht gar wohl einen denkenden Rorper machen, leiftete er auch dem Materialis= mus Vorschub. - Go unbefriedigend nun aber auch eine folche Philosophie und so gerecht der Borwurf der Ungrundlichkeit fein mag, ben man bem Urheber derselben gemacht hat: fo ift boch nicht zu leugnen, daß &. in seinen Schriften eine Menge trefflicher Bemerkungen in logischer und psychologischer Sinficht gemacht hat, namentlich über die Sprache und die Grethumer, zu welchen fie Unlag giebt, fo wie uber die Elemente der Begriffe, in beren Bergliederung fein analytischer Scharffinn nicht zu verkennen ift. hieraus und aus der Popularitat der Darftellung ift der Beifall, welchen die lockesche Philosophie erhielt, sehr wohl erklarbar. bleibt es immer verdienftlich, durch den Berfuch, die Erfahrung auf den Thron der Philosophie zu seten, tiefere Forschungen über die urfprunglichen, im menschlichen Geifte felbft gegrundeten, Bebingungen der Erfahrung veranlafft zu haben. Daß Rouffeau L's Bedanken über Erziehung und Staatsverfaffung fart benutt habe, fo wie Boltaire deffen Gedanken über religiose Dulbung, ift von Manchen mit Unrecht Lin felbft zum Vorwurfe gemacht worden; es beweift dieß auch keineswegs die Berwerflichkeit jener Gedanken - man muffte benn die ungereimte Behauptung geltend machen wollen, alles fei verwerflich, was jene beiden frangofischen Schriftsteller gesagt ober auch nur gebilligt haben. Bergl. Eloge historique de feu Mr. Locke, par Jean le Clerc; por bem 1. B. der Oeuvr, divers. Deutsch im 6. St. der Acta philoss. und von Fr. Gladow in: Leben und Schrif: ten bes Englanders J. L. Halle, 1720 und 1755. 8. - Tenne= mann's 2(bh. über ben Empirismus in ber Philof., vorzuglich den lockefchen; im 3. Th. feiner Ueberf, des essay etc. - Darftellung und Prufung des lockefchen Senfualipftems; in Schulze's Rrit, ber theoret. Philos. B. 1. S. 113 ff. u. B. 2. S. 1 ff. - Wabstii diss. (resp. Schüler) Joh. Lockii de ratione sententiae. Wittenb. 1714. 4. — Neuerlich ist auch L's Br. an Ph. v. Limborg ub. Glaubens = u. Gemiffensfr, überfest worden: Braunfchw. 1827. 8. - Die vollstandiafte Lebensbeschreibung L's, welche auch Deffen

Briefwechsel mit ben ausgezeichnetsten Mannern feiner Beit, unter andern mit Newton enthalt, hat Lord Ring unt. b. Tit. berausgegeben: The life of J. L., with extracts from his correspondance, journals and common-place books. Lond. 1829. 4. Erschien auch zugleich französisch. Loderheit f. Dichtigkeit.

Locmann f. Lofmann.

Locofiritat und Locomotivitat (von locus, ber Drt. fixus, fest, und motus, bewegt) find Runftausbrucke gur Bezeich= nung der Unterscheidungsmertmale ber Pflangen und ber Thiere. Jene heißen namlich locofir, wiefern fie auf ihrem Standorte befestigt oder eingewurzelt find; diese Locomotiv, wiesern sie sich von einem Orte zum andern bewegen konnen. Doch sind diese Merkmale nicht ausreichend. Denn es giebt auch Thiere, welche mit einem Theile ihres Korpers festfigen und fich baber nicht mit bem gangen Rorper von einem Orte jum andern bin bewegen fonnen; fo wie es auch Pflangen giebt, welche nicht im Boben fests gewurzelt find, fondern auf bem Baffer umberschwimmen, folglich ihren Standort verandern. Der Unterschied ift nur ber, bag jene fich boch mit ben übrigen Theilen ihres Korpers willfürlich bewegen (fie beliebig ausstrecken ober zusammenziehn) konnen, biefe aber bem Buge bes Windes und bes Waffers bei ihren Bewegungen folgen muffen, mithin feine Spur von willfurlicher Bewegung geis gen. - Wenn man einige Gestirne (bie Sonnen) als locofir ober schlechtweg fir, andre (Planeten und Kometen) als loco= motiv ober umberich weifend betrachtet: fo urtheilt man blok nach bem Sinnenscheine. Denn fie bewegen fich unftreitig alle im Weltraume, und zwar fo, baf fie auch ihren Stanbort verandern. Wir bemerken es nur nicht an allen wegen ber weiten Entfernung. Bon Willfur ber Bewegung fann aber babei nicht bie Rebe fein. ba biefelbe von nothwendigen Gefegen abhangt. Darum fonnen wir auch die Bewegung ber locomotiven Gestirne burch Meffung und Rechnung vorausbestimmen, mahrend fein Mensch im Stande ift, die Bewegung eines Bogels ober Fisches so zu brftimmen, weil diefe Thiere babei ihren innern Untrieben folgen.

Log oder Logos (loyos, von leveir, sprechen oder reden) ift eines ber vieldeutigften Borter. Die erfte Bebeutung ift mohl Bort, Sprache ober Rebe. Weil aber biefe bem Menfchen als einem vernunftigen Befen eigen ift und weil bas Sprechen mit bem Denken in so genauer Berbindung fteht, daß man fagen kann, bas Sprechen sei ein außerliches Denken und bas Denken ein innerliches Sprechen: fo bedeutet jenes Bort auch Bernunft oder Denkvermögen; und bann wieder fast alles, mas bamit jusammenhangt ober ein Erzeugniß berfelben ift, wie Bebante, Begriff, Erklarung, Grund, Schluß, Beweis, Rech = nung, Rechenschaft, Berhaltniß, ja felbst die Weisheit, und tiefe wieder personificirt, als ein übermenschliches ober gottliches Wefen gedacht, Sohn Gottes. S. jene BB. Man muß alfo. wenn diefes Wort in philosophischen und andern Schriften vorkommt, genau auf ben Busammenhang und die Beziehung merken, in metcher es gebraucht wird. Manche alte Philosophen unterschieden auch einen doppelten Logos, einen innerlichen, in Gott ober im Menschen, der blog benkt ( l. evdia Getog) und einen fich außern: den ober aussprechenden (d. noomooixog). Dieser wurde bann auch von driftlichen Philosophen insonderheit auf den Gohn Gottes gedeutet, burch welchen Gott die Welt geschaffen, sich also auch ben Menschen geoffenbart (fich geaußert ober ausgesprochen) habe. Und in der That ift ein fo vieldeutiges Wort trefflich geeignet, alles Mogliche baraus zu machen, befonders wenn man die Phantasie zu Gulfe nimmt, um mit allerlei Bilbern zu fpielen. Bergl. Großmann's Abh. de love Philonis. Lpg. 1829. 4.

Logif (vom vorigen, λογικη, scil. επιστημη s. τεχνη) ift bei ben alten Philosophen meift eben bas, mas wir jest Den f= lehre nennen; weshalb fie Logie, Phyfie und Cthie ale bie brei Saupttheile ber Philosophie betrachteten. G. Denflehre. Jene waren indeg ebensowenig ale die neuern über den Begriff und die Granzbestimmung berfelben einig. Manche wollten auch wohl gar nichts von ihr wissen, oder setzten an deren Stelle eine fog. Kanonik. S. d. W. Auch vergl. Dialektik. Die Sauptschriften über die Logik find fcon im Urt. Denflehre an-

geführt. - Davon beißt nun wieder

Logisch alles, was mit der Logif in Berbindung oder Beziehung fteht. Go heißt die Methode logisch, wiefern fie ein Berfahren nach logischen Regeln (nach blogen Denkgeseten) ift, jum Unterschiede von ber afthetischen, die fich nach Runftregeln richtet. Die logische Runft aber ift die Runft des Denkens felbit, bie nur burch Uebung in Berbindung mit dem Studium der Logik erlangt wird. Die logische Bahrheit endlich ift die Widerspruchlosigkeit und Folgerichtigkeit unfrer Gedanken, weil die Logie mit allen ihren Regeln hauptfachlich barauf abzweckt, unfern Gedanken ein folches Geprage ju geben, daß fie mit einander ein= stimmen und zusammenhangen. Diese Mahrheit heißt baher auch Die formale, analytische, ideale, und ihr wird die meta= physische als eine materiale, synthetische, reale entge= gengefest. G. Mahrheit. Begen bes logifchen Streits f. Streit, und wegen bes logifchen 3meifels f. 3meifel.

Logistik (von Logiceo Dai, rechnen) ist eigentlich Rechen = funft. Doch wird es auch zuweilen fur Spllogiftit ober Schlusskunft gebraucht, weil doyog ebensowohl eine Rechnung als einen Schluß bedeutet. S. Log. Bei ben Ulten heißt auch Die Bernunft Schlechtweg bas Logistische, vollstandig to Loveotiκον μερος της ψυχης, ber vernunftige Theil ber Geele; wofür

bie Stoiker auch fagten το ήγεμιονικον, bas Berrichende.

Logographie (von Loyog, Rede, auch Rechnung, und Youreir, Schreiben) ift Schreibung von Reben, Ergablungen, Ge= schichten, auch Rechnungen. Da bergleichen Auffate gewöhnlich in ungebundner Sprache abgefafft werden: fo bedeutet Logographie auch oft die ungebundne ober profaische Rede ober Schrift uberbaupt, als Gegenfas von der metrifchen ober gebundnen. S. Doe= fie und Profa, auch Dichtfunft und Rebefunft. Wiefern Loyog auch die Bernunft bedeutet, konnte man den Philosophen als einen Darfteller und Entwickler ber Ibeen und Principien ber Bernunft einen Logographen nennen. S. Philosoph.
Logogriph (nicht Logograph, weil es herkommt von

Loyos, das Wort, und youque, das Nes, dann auch eine dunkle ober verfängliche Rebe, ein Rathfel) ift ein Bortrathfel, als Gegenfas von einem Sachrathfel. Daber umgekehrt Gripho:

logie = Rathfelrednerei. G. Rathfel.

Logolatrie (von 2070s, Wort und Vernunft, und 2a-Toeia, Dienst oder Berehrung ) fann sowohl eine übertriebne Berehrung bes Borts (besonders bes geschriebnen als eines gottlichen) wie auch eine folche Berehrung ber Bernunft bebeuten. In ber erften Bedeutung fagt man gewohnlich Bibliolatrie, in der anbern Ratiolatrie. G. Beibes.

Logologie (von Loyog in der doppelten Bedeutung: Bernunft und Lehre) ware eigentlich Bernunftlehre. G. b. D. Die Philosophen brauchen aber jenes Wort weniger als Die Theologen, welche barunter die Lehre vom gottlichen Logos ober bem

Sohne Gottes verftehn. G. Log.

Logomachie (von Loyoc, das Wort, und mann, ber Streit) ist Wortstreit. Doch heißt nicht jeder Streit über Worte fo, fondern nur ein folder, wo man in der Sache felbit einig ift und boch ftreitet, als wenn man uneinig mare, weil man die Berfchiedenheit ber Worte gur Bezeichnung ber Gedanken ober Meinungen fur eine Berfchiedenheit biefer felbft halt. Wenn fich baber Philologen in eregetischer ober fritischer Sinficht über Worte ftreiten, fo ift dieg feine bloge Logomachie; benn fie ftreiten uber Die Frage, welches der richtige Ginn gewiffer Worte oder welches bie richtige Lesart fei. Gind fie also hieruber wirklich verschiednet Meinung, fo betrifft ihr Streit die Sache, nicht die blogen Borte. Eben fo, wenn Philosophen uber die Zweckmagigfeit gemiffer Runfts ausbrude ober Formeln zur Bezeichnung gemiffer Begriffe ober Lebr-

fabe ftreiten. Man geht baher auch viel zu weit, wenn man alle ober boch die meiften Streitigkeiten ber Belehrten fur Logomachien erklart, um entweder jene Streitigkeiten als unbebeutend barguftellen. oder die Gelehrten felbft lacherlich zu machen. Doch ift es gut, wenn man fich beim Beginn eines gelehrten Streits vorerft über den Sinn erklart, den jeder Theil feinen Borten unterlegt, um nicht in den Fehler eines blogen oder leeren Wortstreits, also einer wirklichen Logomachie, zu fallen. Denn dabei kommt allerdings nichts heraus. Es ift reiner Zeitverluft und erbittert auch die Gemuther, weil man fich gewohnlich um fo heftiger ftreitet, je langer ein fo gehalt = ober zwecklofer Streit fortgefest wirb.

Loaos f. Loa.

Logothesie (von 20705, Wort oder Rede, auch Rechnung, und tederat, fegen) kann sowohl Wortsetzung oder Verfertigung einer Rede, als auch Rechnungslegung oder Ubnahme und Prufung einer Rechnung bedeuten. Gin Logothet ift baber ber= jenige, welcher bas Eine ober bas Undre thut. Doch bedeutet es auch zuweilen eine Staatswurde, die ungefahr der eines Ranglers gleichkommt. Etwas andres ist Nomothesie. E. d. B. Lohn f. Belohnung und Ehrensohn.

Lobnfunfte f. Runfte.

Lokmann ber Beife, auch Ubre (Bater bes) Unam ge= nannt, wird von Einigen ein athiopischer, von Undern ein nubischer, von noch Undern ein arabischer Philosoph genannt. Er war aber bloß ein berühmter Fabelbichter, ahnlich dem Ucfop, aber weit alter als diefer — denn es wird von ihm ergahlt, daß er zu Sa= tomo's Zeit (um 1000 vor Ch.) als Eflav an die Juden ver= fauft worden — ben sich mehre Bolker als Landsmann aneigneten. Die Araber haben wohl den nachsten Unspruch an ihn. Wenig= ftens find feine Fabeln und Dentfpruche - mahricheinlich spater nach mundlichen Ueberlieferungen schriftlich bearbeitet - nur in arabischer Sprache auf uns gekommen. Doch foll eine persische Ausgabe berselben handschriftlich im Vatican eristiren. S. Loc-manni Sapientis fabulae et selecta quaedam Are'm adagia. Arab. et lat. ed Thom. Erpenius. Amsterdam, Auch bei Erpen's arab. Grammat. Leiden, 1636. wied 1156. 4. Deutsch bei Sabi's Rosenthal. N. U. (von Garanmel). Bitt. u. Berbft, 1775. 8. Die neueste Ausgabe, weld,e alle fruhern durch einen möglichst vollständigen kritischen Upparat und durch ein eben fo vollständiges Worterbuch übertrifft, ift folgende: Locmani fabulae, quae circumferuntur, annotationibus criticis et glossario explanatae ab Aemilio Roedigero. Salle, 1830, 4.

Lombardus f. Peter von Movara.

Longinus - von Einigen Dionysius Cassius L.

genannt, obgleich mahrscheinlich mit Unrecht) einer von den ver trautern Schulern bes Ummonius Gaffas zu Alexandrien. mahrscheinlich um's J. 213 nach Chr. zu Uthen geb., wo er auch eine Beit lang Philosophie und Beredtsamkeit lehrte. Bon feinen übris gen Lebensumftanden ift wenig bekannt. Man weiß nur, bag er fich fpaterbin unter ben Lehrern und Rathgebern ber berühmten Benobia, Ronigin von Palmyra, befand. Aber eben bieg bracht' ibn in's Berderben. Denn als biefe Ronigin vom Raifer Mure= lian beffegt und gefangen genommen wurde, ließ der graufame Sieger ihn hinrichten, weil er ber Konigin mit feinem Rathe ge= bient hatte und auch Berfaffer eines beleidigenden Briefes ber Ros nigin an ben Raiser gewesen sein sollte. Er ftarb jedoch (275) mit philosophischer Fassung und ermunterte auch feine übrigen Un= alucksgefahrten zur ruhigen Ergebung in ihr Schickfal. (Vopisci vita Aurel. c. 30. et Zosimi hist. II, 56.). Bon seinen vie= len Schriften find nur noch einige Bruchftucke und ein (gleichfalls verftummeltes, auch in Unsehung feiner Echtheit verbachtiges) Bert= then über die Erhabenheit (περι ύψους) vorhanden, in welchem aber bas Erhabne nicht sowohl von ber afthetisch = philosophischen. als vielmehr blog von der thetorifch = poetischen Seite betrachtet wird. Berausaegeben ift daffelbe von Morus (Lpg. 1769. 8. und Libellus animadverss. ad Long. Ebend. 1773. 8.) Loup (Drf. 1778, 4, u. 8.) und Beiste (Lpg. 1809, 8.) deutsch mit Un= mertt. von Schloffer (Epg. 1781. 8.), Bergl. Ruhnkenii diss. de vita et scriptis Longini. Leid. 1776. 4. (auch in der Ausg. von Loup) und Weiskii diss. crit, de libro π. ύψ. (in Deff. Musgabe.).

Losfagung (von ber Philof.) f. Abdication.

Loffius (Soh. Chiti.) geb. 1743 gu Liebstedt und geft. 1813 als Prof. der Theol. und Philos., auch Dberschulrath gu Erfurt, hat fich burch mehre philosophische Schriften als einen ben= fenden Ropf bemahrt. Dabin gehoren: Phyfische Urfachen bes Bahren. Gotha, 1774. 8. (veranlafft durch Bafedow's Phi= lalethie er ve Berf. beschrankt barin bie Wahrheit auf bas bloke 38 Verknüpfen unfrer Vorstellungen und will sogar bas bochft . ifgefet aus den Nervenfibern und beren Bewegun= gen able. . - Unterricht ber gesunden Bernunft. Gotha, 1776 -7. 2 Thie. 8. - Reuefte philof. Literatur. Salle, 1778-82. 7 Stude. 8. - Ueberficht ber neuesten philos. Lit. Gera, 1784 -5. 3 Stude. 8. - De arte obstetricia Socratis. Erf. 1785. 4. — Etwas über die fantische Philos. in Rucksicht des Beweises vom Dafein Gottes. Erf. 1789. 4. - Neues philof. allg. Real= lerikon ober Borterbuch von gesammten philoss. Wiffenschaften. Erf. 1803-7. 4 Bbe. 8. - Es ift biefer L. übrigens nicht mit

bem Diakonus in Erf., Casp. Frbr. E., ber fich nur burch einige pabagogifche Schriften (Gumal und Lina - Sittengemalbe 2c.)

bekannt gemacht hat, zu verwechseln.

Losfprechung ift die Erklarung, bag ein Ungeklagter nicht schulbig fei. Gie muß allemal erfolgen, wenn nicht bewiesen wer= ben kann, daß Jemand beffen schuldig, weffen er angeklagt. blogen Berdacht zu verurtheilen, mare ungerecht. Es fann ubri= gens wohl ber Fall fein, daß berjenige, welcher bor bem außern und menschlichen Richter nicht schuldig, boch vor dem innern (bem Gewiffen) und alfo auch vor dem hohern und unfichtbaren Richter (Gott) fculdig fei. Da aber der außere und menfchliche Richter über diese innere Schuld als eine sittliche im engern Sinne nicht urtheilen fann, weil er nach blogen Rechtsgeseben zu urtheilen bat: fo muß die Lossprechung auch in einem folchen Kalle erfolgen. -Die fortwahrende Gefangenhaltung eines Ungeflagten, ber burch Unzeichen und Zeugniffe fehr gravirt ift und boch nicht gesteben will, ift bloß eine polizeiliche Magregel, die aber immer bedenklich bleibt, weil fie auch einen Unschuldigen treffen kann.

Lofung ftebt oft fur Auflofung, befonders in Bezug auf Probleme ober Aufgaben; welches alfo eine logifche Lofung ift. S. Aufgabe. Die bramatifche Lofung ift die gefchictte Entwickelung beffen, mas in der Sandlung, die der Schauspielbichter zur Unschauung bringen will, vorher verwickelt worden. Darum nennt man fie auch die Lofung bes Knotens, muß alfo nicht auf eine gewaltsame ober unwahrscheinliche Weise gefchehen, fondern durch ben naturlichen Fortgang ber Sandlung selbst herbeigeführt werden. Sonft wird ber dramatische Anoten (wie ber gordische von Alexander mit dem Schwerte) gerhauen.

Bergl. Deus ex machina.

Lowengesellschaft (societas leonina) ift ein Berein, bei bem Einer allen Bortheil, die Undern blog den Rachtheil haben; wie wenn der Lowe mit andern Thieren jagt und die Beute fur fich behalt. Gine folche Gefellschaft fann nur nach bein Lowen= rechte (jus leoninum) bestehn, welches fein andres als bas Recht

bes Starfern ift. G. b. 2B.

Lonal f. legal.

Lucas, ein Spinogift, ber auch Braefe genannt wirb.

S. Spinoza.

Lucian ober Lufianos von Samosata (Lucianus Samosatensis) ein satyrischer Schriftsteller des 2. 3h. (zwischen 122 und 200 nach Ch.) ben man gewöhnlich zu ben Spikureern gahlt. Er lebte abwechselnd in Briechenland, Gallien, Stalien und Megypten, und wird auch zu ben Sophisten ober Rhetoren jener Beit gerechnet. Er verspottet in feinen Schriften fast alle Philosophen

Lucian 751

als unwiffende, eitle, habsuchtige und betrugerische Menschen. Doch tafft er Ausnahmen zu. Go fchilbert er feinen Beitgenoffen, ben Cy= niter Demonar, als Mufter eines echten Philosophen. Wiewohl nun bie meiften Philosophen jener Beit folden Spott verbienen mochten, fo übertrieb boch &. feine Darftellung berfelben. Denn er burchzieht auch die wurdigften und verdienteften Manner bet Borgeit, indem er allerlei fabelhafte Ergahlungen von ihnen benutt, um fie lacherlich zu machen, wie Pothagoras, Beraflit, De= mofrit, Sofrates, Plato, Uriftoteles, Pprrho, Chry= fipp u. U. Mur ben Epifur lobt er als einen Mann, ber bie Natur der Dinge erforscht, bas Bahre vom Falschen geschieben, Die Traumereien ber Pothagoreer, Sofratifer, Stoifer u. U. von ben Damonen und beren Ginwirkungen auf ben Menfchen verwor= fen, und in seinen moralischen Borschriften (xvoiai Sogai) bie befte Unmeisung zur Gludfeligkeit hinterlaffen habe. Dicht minder ruhmt er die Epikureer feiner Zeit als Philosophen, die sich vom schwarmerischen und aberglaubigen Geiste dieser Zeit frei erhalten, als die einzigen Gefunden unter fo vielen Bahnfinnigen. G. L.'s Pfeudomantis (ber falfche Prophet, mit welchem Titel er einen Betruger jener Beit, Alexander Impostor genannt, bezeichnet) ber Rifder, Die Auction ber Philosophen, Peregrinus Pro= teus, besgleichen bie Gottergefprache, in welchen er fich auch, wie andre Epikureer, uber bie heibnifchen Gottheiten luftig macht. Hieraus eben hat man geschlossen, E. selbst fei ein Epikureer ge-wesen. Dieser Schluß ist jedoch unsicher. Bielmehr scheint E. gar feiner Secte angehort, und feine ziemlich oberflachliche Rennt= niß der Philosophie nur zu satyrischen Zwecken benutt zu haben, wie Voltaire, Wieland u. A. Dennoch sind seine Werke auch in Bezug auf die Gesch. der Philos. seiner Zeit nicht ohne Werth, wenn man bas Syperbolische in ber Darftellung abzieht. Herausgegeben find biefelben griech. und lat. von hemfterhuis und Reit (Umft. 1743-6. 4 Bbe. 4. nach welcher Husg. auch Die zu Zweibrucken, 1789-93. 10 Bbe. 8. veranstaltet ift) und beutsch von Wieland (mit guten Unmertf. und Erlautt, Lpt. 1788 – 9. 6 Bbe, 8.). Neuerlich ist auch eine beut, Ueberf, von U. Pauly erschienen (Stuttg. 1827 ff. 16.). Bergl. Reitzii sylloge de aetate, vita scriptisque Luciani (vor Deff. Musq. B. 1. S. 41 ff. und vor der zweibr. B. 1. S 56 ff.). -Tiemann über L's Philosophie und Sprache. Berbft, 1804. 8. — Charakteriftik L.'s von Samof. Bon Rarl Geo. Jacob. Samb. 1832. 8. - Bor Bieland's Ueberf, finbet fich auch eine Ubh. ub. L's Lebensumftande, Charafter und Schriften. -Die Urt, wie &. die heidnifche Gotterlehre und den heidnifchen Gul= tus, aber auch zugleich bas Beilige felbst, verspottete, hat febr aut

dargestellt Tgfdirner in f. Schrift: Der Fall des Beidenthums. B. 1. S. 154 ff.

Lucrez (Titus Lucretius Carus) geb. 95 vor Ch. (ober A. U. 659 nach Euseb. chron. ad Olymp. 171) ein romischer Ritter, der fich vorzugemeife dem Studium der epifurifchen Philofopbie widmete und fich baber von allen öffentlichen Beschaften guruckzog. Daß er in Uthen gewesen, um baselbit Philosophie gustudiren, ift nicht unwahrscheinlich, da bieß zu seiner Zeit unter ben Romern sehr gewöhnlich war. Gegen das Ende feines Lebens fiel er (angeblich durch einen Liebestrant) in einen periodisch mit lichten Augenblicken wechselnden Wahnsinn. Er tobtete sich daher selbst im 44. Lebensjahre. Fur die Geschichte ber Philosophie ift er nur durch ein philosophisches Lehrgedicht (de rerum natura libb. VI) merkwurdig, in welchem er die epikurische Philos, besonders ben speculativen oder physischen Theil derselben, mit ziemlicher Treue und Musführlichkeit, auch nicht ohne alle Begeisterung, soweit der Stoff es erlaubte, bargeftellt hat. herausgegeben ift es unter an= bern von Greech (Drf. 1695, 8. Lpg. 1776. 8.) Bakefielb (Lond. 1796-7. 3 Bbe. 4. wiederh. mit Bentlen's Unmerte. Glasg. 1813. 4 Bbe. 8.) Eichstäht (Lpg. 1801. 8. B. 1.) und mit einer metrischen deutschen Ueberf. von Meinecke (Lpg. 1795. 2 Bde. 8.). Beffer ift jedoch die neuere Ueberf, des Srn. von Knebel (Lpg. 1821. 2 Bde. 8.) - Bergl, Car. Ferd. Schmidii diss, de Lucretio Caro, Epg. 1768. 4. - Der Un= tilucretius des Cardinals Polignac (Par. 1747. 2 Bbe. 8. Lpz. 1748. 8.) ift eine eben nicht philosophische, fur unfre Zeiten auch fehr überfluffige Widerlegung jenes Lehrgedichts.

Lubovici (Karl Gunth.) ord. Prof. der Philos. zu Leipzig in der ersten Halfte des 18. Ih., hat sich vornehmlich um die Geschichte der leibnig = wolfischen Philosophie verdient gemacht. S. Defs. aussuhrlichen Entwurf einer vollständigen Historie der leibenitischen Philosophie. Lpz. 1737. 8. — Aussuhrl. Entw. einer vollst. Hist. der wolfschen Philos. A. 3. Lpz. 1737—38. 3 Thie. 8.

Ruft, das zweite der vier sog. Clemente, welches manche alte Philosophen, entweder allein oder in Verbindung mit dem Feuer, für das Grundprincip der Dinge hielten. Daher nannt' es auch Unarimenes das Unendliche und das Göttliche. Die Seele hielt man ebendeswegen, und weil man glaubte, daß sie durch das Athemholen immerfort ernährt werde, für ein luftartiges Wesen. Die Ausdrücke ψυχη und anima, πνευμα und spiritus beziehn sich auf eben diese materialistische Unsicht. Denn sie bedeuten alle soviel als Athem, Hauch, bewegte Luft. Ein Luftges däude ist soviel als ein System ohne Grundlage. Auch in der Philosophie hat es bergleichen gegeben.

Lug ober Luge (mendacium) ift nicht jebe falfche Musfage, fondern nur eine folche, die mit Bewufftfein ihrer Kalfchheit und in bofer Absicht gefchieht, ober, wie der Dichter Milton in fei= ner erft furglich von Sumner befanntgemachten Schrift de dictrina christiana (Braunschw. u. Lpg. 1827. 8, S. 497) febr richtia befinirt: "Mendacium est, cum quis dolo malo aut veritatem depravat aut falsum dicit ei, cui veritatem dicere ex "officio debuerat." Daß fie ichandlich fei, verfteht fich von felbit. Begen ber uneigentlich fo genannten Scherg= und Rothlugen

aber veral. Wahrhaftigfeit.

Lugende, ber (mentiens, ψευδομενος), ift eine Berirfrage, mit welcher fich die alten Dialektiker viel beschäftigten, nam= lich die Frage: Wenn ich luge und fage, daß ich luge, lug' ich dann wirklich ober red' ich die Wahrheit? Bei biefer Frage murde ieboch der Begriff der Luge fo weit gefafft, ibag man jede falfche Musfage barunter verftand. S. den vor. Urt. Sobann murde angenommen, daß man nur Gins von beiden schlechtmeg bejaben und bas Undre eben fo Schlechtweg verneinen follte. Das ift aber bei einer folchen Frage wegen ber doppelten Voraussehung nicht möglich. Es kann alfo nur, wenn man jenen zu weiten Begriff ber Luge gulafft, auf boppelte Beife geantwortet werden, namlich: Wiefern bu querft etwas Falfches aussagft, insofern lugft bu; wiefern du aber hinterher eingestehft, daß es falfch war, infofern rebest du die Wahrheit.

Lullische Runft und Lulliften f. ben folg. Urt.

Lullus oder Lullius (Ranmund) ein hochst überspannter und ichwarmerifcher Ropf, dem die Ehre eines Plates in der Ge= schichte ber Philosophie blog barum ju Theil geworden, weil er mit einem und bemfelben Mittel sowohl die Beiden und Muhammeda= ner, als aud die Philosophen seiner Beit, die freilich auf große Ubwege gerathen maren, auf beffere Wege fuhren, mithin eine Urt von Weltreformator werden wollte. Bei biefem Streben ift allerbings der eiferne Fleiß, mit dem er fich noch im fpatern Lebens= alter bem Studium der Biffenschaften, und namentlich ber Phi= losophie, größtentheils ohne mundlichen Unterricht, widmete, so wie Die Beharrlichkeit, mit welcher er feine Zwecke verfolgte, ungeachtet er fast überall mit Berachtung, bin und wieder fogar mit Sarte gurudgewiefen murbe, zu bewundern. Indeffen ift beides aus feiner Einbildung, daß ihm Chriftus felbft erschienen fei, um ihn gum Weltreformator zu instruiren und zu autorisiren, leicht begreiflich. Das Mittel aber, welches er ju biefem großen Zwecke erfunden ober empfangen hatte, war nicht nur hochst unzulänglich, sondern fogar lacherlich, namlich feine fog. große Runft (ars magna) auch Runft der Runfte und Wiffenschaften, von der Rachwelt

Rrug's enenklovabifch : philof. Merterb. B. II. 48

754 Lullus

aber nach ihm felbft die tullifche Runft genannt. Bebor jedoch diefelbe naber bezeichnet wird, find die vornehmften Lebensumftande biefes merkwurdigen Mannes anzufuhren. Geboren 1234 zu Palma auf Majorca, wo fein Bater unter Konig Jakob von Arrago = nien Rriegsbienfte gethan, widmet' er fich anfangs demfelben Be= rufe und ward einer der ausschweifendsten Buftlinge. Der Unblick einer vom Rrebse zerfreffenen Bruft aber (die ihm eine von ihm bis in die Rirche verfolgte Geliebte, nachdem fie ihn auf ihr Bim= mer eingeladen hatte, zeigte) feste ihn fo außer fich, daß er plog= lich seine bisherige Lebensart aufgab, in eine Ginobe ging und feine Zeit mit Beten, Faften und andern Rafteiungen zubrachte. Dier bekam er auch Bifionen. Unter andern fah' er ben Beilanb am Rreuze und vernahm beffen Ermahnungen zur Befferung und Nachfolge. Er vertheilte baber fein Bermogen unter Die Urmen und fing an, wiewohl ichon gegen 30 Sabre alt, zu ftubiren, um fich jum Miffionare ju bilben. Bon einem Stlaven lernt' er arabisch, las mehre arabische Philosophen, die zu jener Beit schon in der driftlichen Welt bekannt geworden, und wurde, wie man nicht unwahrscheinlich vermuthet hat, ebendadurch auf jene neue Behandlungsart ber Grammatik, Dialektik und Ontologie gebracht, mittels welcher er die Wiffenschaft und die Welt reformiren wollte. Boll von diefer Idee - indem ihm der Beiland wieder, jedoch als feuriger Seraph, erschienen war und ausbrucklich befohlen hatte, Die große Runft niederzuschreiben und der Welt bekannt zu machen - mandt' er fich zuerft an den Ronig Sakob und bat um die Errichtung eines Minoritenklofters in Majorca, wo 13 Monche in ber grabifchen Sprache unterrichtet und zu Miffionarien gebildet werden follten. Dann ging er nach Rom, um dem P. Sono= rius IV. fein Institut, fo wie die Errichtung andrer zu gleichem 3mecke, ju empfehlen; fand jedoch hier wenig Beifall und Unterftubung. Nachdem er hierauf noch in gleicher Absicht und mit bemfelben Erfolge nach Paris, Montpellier und Genua gegangen war, burchreift' er einen Theil von Uffen und Ufrica, um das Bekehrungswerk zu beginnen, fam aber in Tunis durch Disputiren mit einem Muselmanne über Religionsfachen in Gefahr, fein Leben zu verlieren, und ward nur durch Furbitte eines grabischen Geift= lichen gerettet, indem er zugleich versprechen muffte, nie wieder nach Ufrica zu kommen - an welches Bersprechen er fich aber spater= bin nicht mehr gebunden glaubte. Nachdem er alfo Reapel, Rom, Genua, Paris, auch Majorca besucht hatte, um neue Theilnahme für feine Ideen und Entwurfe zu erregen, ging er erft nach Coppern, bann nach Ufrica, zur Fortsetzung des Bekehrungswerkes, marb aber beinabe vom Pobel gesteinigt und in ein hartes Gefangnif gewor= fen, aus welchem er jedoch durch Bermittlung genuesischer RaufLullus .755

leute feine Entlaffung erhielt. Nachdem er wieder an verschiednen Orten umbergezogen war - auch in Italien einen Rreuzzug gur Eroberung bes heiligen Landes gepredigt und bem D. Clemens V. einen nicht beifallig aufgenommenen Entwurf bagu vorgelefen hatte — ging er zum dritten Male nach Ufrica, musste aber jest sogger graufame Martern erbulben, und murbe gmar wieber burch genues sische Kaufleute gerettet, starb jedoch auf der Ruckfahrt an den er-littenen Mishandlungen im J. 1315. Daß er auch ein großer Alchemift gewesen sei und bei feiner Unwesenheit in London fur ben Ronig Eduard I. 50,000 Pfund Quedfilber in Gold verwandelt habe, aus welchem die erften Rofenobles gepragt worden, gehort gu den alchemistischen Kabeleien. G. Perroquet vie de R. Lulle. Bendome, 1667. 8. und Custereri de R. Lullo diss. in den Acta SS. Antwerp. T. V. p. 697. - Bas nun aber die Philos. und insonderheit die große Runft biefes feltsamen Mannes betrifft, fo hat er fie felbft in feinen Werken mit großer Musfuhrlich feit der Welt mitgetheilt. G. R. Lulli opp. omnia. Ed. Salzinger. Mainz, 1721-42, 10 Bbe, Fol, und Ejusd. opp. ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem pertinent. Strasb. 1598. 8. - Diese gange Runft besteht in nichts meiter als in einer neuen Topit ober in einer logisch = mechanischen De= thobe, die Begriffe in gewisse Derter (wozu er fich insonderheit ber Rreisfigur bediente) ju vertheilen und auf gemiffe Beife mit einander zu verknupfen, um fogleich zu finden, mas fich uber irgend ein gegebnes Thema fagen ober wie fich jede vorgelegte Aufgabe losen ließe. Da jedoch L. die Begriffe mit großer Willeur anord: nete und verband, und auch feine Definitionen fast lauter nichtsfagende Rreiserklarungen find (3. B. Quantitat ift ein Ding, moburch ein andres Ding ein Quantum ift — Qualitat ift ein Ding, wodurch ein andres Ding ein Quale ift — Einheit ift dasjenige, mas Alles vereint und Alles werden kann, gut burch die Gute, groß durch die Große, wie umgekehrt die Bute Gins ift durch bie Einheit 2c.): fo mar jene Runft im Grunde nur ein weitlauffae Disputir : ober Rasonnirfunft, Die zwar fertige Schwager, aber nicht tuchtige Denker bilden konnte. Man kann also mohl zugeben, baß & bas Mangelhafte ber scholastischen Philosophie fühlte wie er benn in einem, bem Ronige Philipp von Frankreich gewidmeten, Werke die Philosophie felbft, begleitet von ihren Prin= cipien (Materie, Form ic.) über ihren schlechten Buftand bitter Elagend und um Abhulfe inftandig flebend einfuhrte — allein ein fo ercentrischer und phantaftischer Ropf war nicht bazu geeignet, einen beffern Buftand ber Dinge herbeizufuhren. Dennoch fand feine Runft bei manchen fcwarmerifchen Ropfen, die fie auch wohl noch zu vervollkommnen suchten oder mit der Alchemie und Rabba=

48 \*

tiffif perbanden (wie Ugrippa, Bruno u. U.) Beifall und Nach-Indessen mocht' es schwerlich jest noch einen wirklichen Lulliften geben, fo febr man auch in unfern Beiten alte Thor-

beiten wieder aufzuwarmen gesucht bat.

Lungtifer (von luna, der Mond) find eigentlich Mond= füchtige, bann auch Wahnfinnige. Da ber Mondfüchtige (über beffen frankhaften Buftand, fo wie uber die Frage, ob berfelbe wirklich unter dem Ginfluffe des Mondes ftebe, die Medicin Mufschluß geben muß) im Schlafe herumwandelt und auch wohl allerlei Beschäfte treibt, ohne fich boch feiner felbst flar bewusit ju fein, folglich gleichsam machend traumt ober ein Salbschlafer ift: fo hat man auch diejenigen Manner Lunatifer ober lunatische Phi= tofophen genannt, welche bei ihrem Denken fich nicht an eine grundliche Unalpfe des Bewufftfeins halten, auch fich wenig um Die Regeln der Logik bekummern, sondern lieber mit der Phantafie gleichfam in's Blaue hinein philosophiren. Dergleichen Philosophen bat es nun freilich zu allen Zeiten gegeben. Es scheint aber fast, als wenn fie heutzutage noch haufiger als fonft maren. Gemeinig= lich find fie febr ftolg und bilden fid, viel auf ihre hohere Beisheit ein, die fie mohl gar fur ein Erzeugniß unmittelbarer Eingebung von oben herab halten. Daher ereifern fie fich auch gewaltig gegen die, welche nichts von solcher Beisheit wiffen wollen. Es geht ihnen jedoch zuweilen eben so unglucklich, wie ben Mondsuchtigen, welche, ploglich angerufen, auf die Rafe fallen.

Buft und Unluft find Gefühle, deren Quellen fehr verschies ben fein konnen. Beziehn fie fich auf bas Ungenehme und Unangenehme, fo entspringen fie aus ber Sinnlichkeit, wiefern fie als bloger Trieb wirkt, beffen Befriedigung eben Luft, fo wie beffen Nichtbefriedigung Unluft gewährt. Beziehn fie fich auf das Rugliche und Schabliche, fo nimmt ber Berftand baran Theil burch Reflexion auf die Folgen der Dinge oder auf das ursachliche Berbaltniß ber Erscheinungen. Beziehn sie fich auf bas Schone und Saffliche, fo ift es vornehmlich die Einbildungskraft, welche sich in ihren Unsprüchen auf wohlgefällige Formen mehr ober weniger befriedigt findet. Beziehn fie fich auf das Wahre und Faliche, fo ift es theils ber Verftand theils die Bernunft, welche dabei mit= wirken, je nachbem bas als mahr ober falfch Unerkannte in bas Gebiet des Sinnlichen oder des Ueberfinnlichen fallt. Beziehn fie fich endlich auf das Bute und Bofe, fo ift es der unter der Be= sekaebung ber (praftischen) Bernunft ftebende Bille, welcher babei thatig ift. Das Beitere hieruber muß alfo in den Urtikeln Be= fuhl, Sinn, Trieb zc. angenehm, nutlich, fchon zc. aufgefucht merben. Much erhellet hieraus, daß es fehr verschiedne Ur= ten ber Beluftigung und ber Beunluftigung (edlere ober

hobere und unedlere ober niedrigere) geben kann. Ebenfo kann es eine Menge von gemischten Luft: und Unluft-Gefühlen geben, theils miefern zu einer gemiffen Beit weber reine Luft noch reine Untuft von und empfunden wird, fondern ber Luft eine gewiffe Unluft oder ber Unluft eine gewiffe Luft (mit mehr ober weniger Uebergewicht auf einer von beiben Geiten) beigemischt ift, so bag uns wohl und webe zugleich ift, wie g. B. bei ber Unschauung eines Trauerspiels - theils wiefern fich auch ebleren ober hohern Luft = ober Unluft = Gefühle mit ben unedlern ober niedern vereinbaren tonnen, wie g. B. bei einem Schmaufe, mit welchem Tafelmufit ober irgend eine andre wohlgefallige Unterhaltung verknupft ift. Die Bergliederung unfrer Luft = und Unluft-Gefühle in ihre Clemente und die Nachweifung der Quellen, aus welchen fie hervorgegangen, ift baber oft eine schwierige Aufgabe. Die Lofung berfelben fobert viel Aufmerksamkeit auf und felbft und eine genque Bekanntichaft mit bem innern Getriebe bes menschlichen Beiftes in Unsehung aller feiner Borftellungen und Beftrebungen. Denn in diefen beiden Sauptarten unfrer geiftigen Thatigfeit muf= fen boch zulet alle Luft - und Unluft - Gefuhle begrundet fein. G. Gefühl.

Luftgartnerei f. Gartenfunft. Luftgefühl f. Luft und Befühl.

Luftigkeit ift ein hoherer Grad ber Luft, ber fich auch durch lebhafte Bewegungen offenbart. Man fann baber wohl Luft fühlen, ohne beshalb gerade luftig zu fein; wie wenn man ein fcones Bild anschaut ober fich fonft im Buftande einer ruhigen Beiterkeit befindet. Gin Luftigmacher ift aber foviel als ein Spaßmacher. Diefer fucht namlich Undre zum Lachen zu reizen und ebendadurch luftig zu machen. Der hochste Grad der Luftig-feit heißt Ausgelaffenheit. S. b. B. Zuweilen fieht luftig auch fur beluftigend, g. B. "eine luftige Geschichte."

Buftspiel ift eigentlich ein Pleonasmus, ba jedes Spiel (felbst das fog. Trauerspiel) belustigend ift ober boch fein foll. Man nennt aber fo vorzugsweise die Romobie, weil fie uns burch ihre tomifche Darftellung menschlicher Charaftere und Sandlungen

erheitert. G. fom ifch.

Buther (Martin) geb. 1483 ju Gisleben, feit 1503 Mag. ber Philos. ju Erfurt und feit 1508 Prof. derfelben ju Bittenberg, feit 1512 aber Doct. und Prof. der Theol. dafelbft, feit 1517 Reformator eines bedeutenden Theils ber fathol, und ebendadurch Stifter ber proteft. Kirche, geft. 1546 gleichfalls zu Gisleben, aber in Wittenberg begraben. Bas biefer Mann, der größte feiner Beit, in Bezug auf Religion und Kirche geleiftet, ift nicht diefes Dris zu erzählen. Bohl aber ift bier zu erwähnen, daß fein nach Licht und Freiheit ftrebender Beift ichon fruh die Feffeln der ari= stotelisch = scholastischen Philosophie, welche so viele Geifter gefangen hielt, abstreifte und bag er durch Befreiung ber Rirche von mensch= licher und zwingender Autoritat auch die Wiffenschaften überhaupt und namentlich die Philosophie - die fruher nur eine Magd der Theologie', wie diese eine Magd ber Hierarchie mar - von einer ihrer felbft unwurdigen und der Menschheit fehr nachtheiligen Anecht= schaft befreite. Much empfahl er fehr nachbrucklich bas Studium der Philosophie, so wie der Naturwissenschaft, die den Kopf nicht minder aufhellt, ben Theologen. Go fchrieb er in einem Briefe an Melanchthon: Vehementer et toto coelo errare censeo, qui philosophiam et naturae cognitionem inutilem putant theologiae. — Man kann baber wohl fagen, daß L. durch feine reformatorische Thatigkeit fich um die Philosophie, wie um die Menschheit, noch ver= bienter gemacht habe, als wenn er ein neues philosophisches Gy= ftem aufgestellt hatte. Durch ihn ist die Philosophie gleichsam eine protestantische Biffenschaft geworden. Denn fie proteftirt nicht nur ihrem Befen nach gegen alles Nachbeten in wiffenschaftlicher und gegen allen 3mang in religiofer Sinficht, sondern fie ist auch nur in der protestantischen Rirche recht einheimisch und lebenstraftig geworben, wie fcon die Namen Leibnis, Locke, hume, Baple, Bolf, Baumgarten, Daries, Crufius, Ernesti, Lambert, Kant, Jacobi, Platner, Eberhard, Feder, Meiners, Hendenreich, Reinhold, Schmidt, Abicht, Fichte, Schelling, Magner, Efchenmager, Bonterwet, Jafob, Tieftrunt, Begel, Berbart u. v. U. beweisen. Bas man noch heute in ben meiften fatholischen Schulen (besonders in ergkatholischen gandern) unter dem Titel ber Phi= losophie lehrt, ift noch gang die alte Scholastif, ja fast noch durf= tiger als diefe, weil man bort furchtsamer gegen die Philosophie geworden, als man es im Mittelalter war. Nur ba, wo ber Ratholicismus mit dem Protestantismus in nabere Beruhrung ge= fommen, wie in Deutschland und Frankreich, haben auch bie fatholischen Schulen zum Theil eine freiere und beffere Urt zu philo= fophiren angenommen. Es ware baher wohl der Muhe werth, daß einmal Jemand die Berdienste L's um die Philosophie jum Gegenstand einer historisch = philos. Monographie machte. Mir ift bis jest (außer Beeren's Etwas über die Folgen ber Reforma= tion für die Philosophie, in Ranfer's Reformationsalmanach. 1819. S. 114 ff.) keine Schrift ber Urt bekannt, fo wie auch feine ihrem Sauptinhalte nach philof. Schrift L'is felbft. - Bon L's fammtlichen Werken erscheint jest eine fehr zweckmäßige, die altern entbehrlich machenbe, Ausgabe in Erlangen von Ummon, Elsperger, Ermiffcher und Plochmann in 8. (6 Banbe im

3. 1826, denen die übrigen von 3 ju 3 Monaten folgen follen; das Ganze ungefahr 60 Bande). — Auszuge baraus, in welchen man zum Theil auch L.'s philosophische Unfichten findet, find febr viele veranstaltet worden, von welchen aber nur folgende bier angeführt zu werben verdienen: L's Unterricht; eine Chrestomathie 2c. Den Geift bes Protestantismus [ber Dent = und Glaubensfreiheit] zu nahren und zu mehren. Bull. u. Freift. 1789. 8. - E.'s Lehren, Rathe und Barnungen, fur unfre Beiten gesammelt und herausgegeben von Thieß. Samb. 1792. 8. - L.'s beutsche Schriften, theils vollstandig, theils in Auszugen, von Commler. Gotha, 1816-7. 3 Bbe. 8. - L. an unfre Zeit, oder Worte L's, welche von unferm Beitalter befonders beherzigt zu werden verbienen. Mus beffen Schriften zusammengestellt von Bretschnei= ber. Erfurt, 1817. 8. - Die Beisheit Dr. M. L.'s (von Roth). 2. 2. Nurnb. 1817 — 8. 2 Thie. 8. — L's Werke, in einer bas Beburfniß ber Zeit berucksichtigenben Auswahl (von Bent). Samb. 1826. 10 Bochen. 12. (Als Supplementband erfchien bagu: L's Leben und Wirken, von Steffani. Gotha, 1826. Ein Auszug aus Matthefins). Diefe Auswahl wurde nichts zu wunschen übrig laffen, wenn ber Berausgeber nicht aus einer übel verstandenen Delicateffe L.'s Streitschriften meage= laffen hatte, in welchen fich boch &.'s fraftiger und rudfichtelofer Beift gerade am herrlichften offenbart, obgleich bin und wieber ei= nige Harte und Bitterkeit hervortritt, Die sich aus bem gereizten Buftanbe bes Mannes wohl erklaren lafft und baher auch fehr verzeihlich ift. Dhne biefe Schriften lernt man &. nicht fo fennen, wie er gleichsam leibte und lebte. Wer baran Unftog nimmt, fann fie ja überschlagen. Gine Bugabe von 2 bis 3 Bandchen, die wich= tiaften Streitschriften L.'s enthaltend, mare daher febr munichens= werth. In eine folche Bugabe murben bann auch noch einige andre fleine Schriften L's, die man hier ungern vermifft (wie die Bufchriften an den Abel beutscher Nation, ber Germon von der Frei= heit eines Chriftmenschen, die Buschrift an die Ratheherren aller Stande deutsches Landes 2c.) aufzunehmen fein. - Bon L.'s eben= falls fehr lehrreichen "Briefen, Gendschreiben und Bedenken" hat De Wette eine vollständige, kritisch und historisch bearbeitete Sammlung zu Berlin herausgegeben. 5 Thle. 1825-28. 8. -Biographien L's von Matthefius, Mog, Frobing, Schroch u. U. fo wie Cramer's herrliche Dbe auf E. find bekannt. -Much vergl. Beift aus L.'s Schriften, ober Concordang ber Unfich= ten und Urtheile bes großen Reformators uber die wichtigften Begenstande des Glaubens, der Wiffenschaft und des Lebens. Ber= ausgeg. von Commter, Lucius, Ruft, Sackreuter und Zimmermann. Darmft. 1827-31. 4 Bde. 8. — Lutheris

760 Luxus

sche Anthologie d. i. Sammlung vorzüglicher Aussprüche D. M. Lie, Gott, Natur und Menschenleben betreffend. Bon J. G. Th. Sintenis. Nürnb. 1830. 8. — Uebrigens war L. ein so abgesagter Feind der aristotelisch = scholastischen Philosophie, daß er einst die Thesis ausstellte: Qui in Aristotele vult philosophari, prius oportet in Christo stultisicari. Wenn er aber auch hierin zu weit ging, so darf man ihm dieß doch nicht übel deuten, da nach Melanchthon's Versicherung manche Prediger jener Zeit sogar statt der Evangelien Texte aus den aristotelischen Schriften auf die Kanzel brachten, an welchen sich das arme Volk nicht son-

berlich erbauen mochte.

Lurus ift ein Wort, bas die Grammatiker nicht minder als die Moralphilosophen in Berlegenheit gefet hat. Jene ftritten fich barüber, ob es von lucere, leuchten, glangen, ober von luxare, verrenken, verrücken, berkomme. Die lettere Ableitung, welche wohl bie mahrscheinlichere ift, murbe alfo. schon barauf hindeuten, baß der Lurus etwas fei, mas den Menfchen aus feiner naturlichen Lage bringt, mas über bas naturliche Bedurfnig hinausgeht. Db das nun etwas Berberbliches und darum auch Berwerfliches fei, das ift die große Streitfrage ber Moraliften, die fich aber geradegu weder bejahen noch verneinen lafft. Das Sinausgehn über bas naturliche Bedurfnig fann an fich nicht tabelnswerth fein; benn da durfte man kaum Salz an die Speifen thun, nichts fochen und braten, fein leinenes ober wollenes Gewebe anlegen, auch feine Wohnung bauen, die beffer als die elendeste Strobbutte mare. Co wurde alle menschliche Bilbung wegfallen, und Wiffenschaften und Runfte waren eben fo gut Lupusartitel, wie feidne Bander und goldne Retten. Es fame alfo nur darauf an, zu bestimmen, wie weit man über das natfirliche Bedurfnig hinausgeben durfe, wenn man nicht die Granze des erlaubten ober unschadlichen Lurus überschreiten wolle. Allein auch das lafft fid nicht bestimmen, weil es hier keinen auf alle Falle anwendbaren Magitab giebt. Man fann nur im Allgemeinen fagen, daß ber Lurus alsbann verberblid und verwerflich fei, wenn er theils die Rrafte des Gingelen überfteigt und beffen Lebensverhaltniffen nicht angemeffen ift, alfo in Berschwendung und Soffahrtigfeit ausartet, theils ben finnlichen Trieben zu viel Nahrung gewährt, folglich in Ueppigkeit und Beich= lichkeit übergeht. Die unbedingten Lobredner des Lurus haben ba= her nicht minder Unrecht, als die moralischen Rigoriften, die ihn unbedingt verwerfen. — Gine gute Monographie über diefen Gegenstand ift des Abbe Pluquet philosophisch : politischer Bersuch über den Lurus. Mus bem Frangof. überf. von Rindervater. Lpg. 1789. 2 Thie. 8. - Die fogenannten Lurusfteuern find Abgaben, mit welchen der Staat Dinge beschwert, die nicht jum nothwendigen Lebensbedurfnisse gehören, wie Equipagen, Spielkarten, Livreebediente zc. Wenn sie nicht zu hoch sind, unterliegen sie wohl keinem Tadel, da sie meist von vermöglichern Personen entrichtet werden. Sie gehören insofern zu den Verm og en steuern, fallen aber auch zum Theil unter den Titel der Verbrauch steuern. S. Steuern und die Schrift von Leonh. Meister: Ueber die Aufwandsgesetze. Basel, 1781. 8. (Gekr. Preisschr.).

Lugac f. Mettrie.

Enceum (Auxeror) ein Gymnassum vor der Stadt Athen in der Rahe eines dem Apollo Lycius geweihten Tempels, wo Arisstoteles (s. d. Art.) während seines zweiten Ausenthalts in Athen tehrte. Dieser Ort blieb daher auch nachher der Hauptsis der von ihm gestisteten Schule. Die Philosophen des Lyceums sind demnach keine andern als die Aristoteliker oder, wie sie auch genannt wurden, Peripatetiker. S. d. Art. Später hat man dann höhere wissenschaftliche Lehranstalten mit demselben Namen bezeichnet, wie es auch der Fall mit der Akademie war. S. d. Art.

Epco ober Lykon aus Troas (auch wegen seines angenehmen Vortrags Glykon — von γλυχυς, süß — genannt) ein peripatetischer Philosoph, der seinem Lehrer Strato um's J. 270 vor Ch. folgte und seiner Schule 44 Jahre hindurch mit Ruhme vorstand. Doch sollen seine (jest nicht mehr vorhandnen) Schriften weniger Werth gehabt haben, als seine mündlichen Vorträge. Von seinen Philosophemen ist nur Weniges und Unbestimmtes bekannt. So soll er das wahre Vergnügen der Seele für das höchste Gut (το τελος) erklärt haben. Man weiß aber nicht, worin er eigentlich jenes Vergnügen bestehen ließ. S. Diog. Laert. V, 65 — 74. Cic. tusc. III, 32. de sin. V, 5. (wo die bessern Kritiker mit Recht Lyco statt Lysias lesen) Clem. Alex. strom. II. p. 416.

Encophro oder Lykophron, ein Sophist, dessen Arisstoteles im Anfange seiner Physik erwähnt wegen der Paradorie, daß man nicht sagen solle, der Mensch ist weiß, sondern er weisset. Er wollte nämlich das Sein (το ειναι) ganz aus der Sprache verbannt wissen, um nicht durch die Mehrheit der Präsdicate, die gewöhnlich durch ist mit dem Subjecte verknüpft werden, genothigt zu sein, eine Mehrheit von Dingen oder ein vielsaches Sein zuzulassen. Eine armselige Sophisterei, da weiß sein und weißen eben so einerlei ist als glänzend sein und glänzen. — Mit dem weit spätern L., Verf. des dramatischen Gedichts Kass

fandra ober Alexandra, ift er nicht zu verwechseln.

Enrit f. ben folg. Urt.

Lyrisch (von Avoa, die Leier - ein febr altes, angeblich von bem agyptischen Bermes erfundnes, Tonwerkzeug von 3, 4, 7, auch wohl fpaterhin 11 Saiten, welches Ginige auch Cither [xidaoa] nennen, Undre aber von diefer wenigstens ber Form nach unterscheiben) beift dem ursprunglichen Ginne nach Diejenige Dich= tungeart (lyrifche Poefie) welche fich im Gefange ausspricht und baber fich auch gern außerlich von einem Tonwertzeuge beglei= ten lafft. Da nun ber Gefang die eigentliche Sprache ber Em= pfindung ober bes Gefühle ift, im Gefühle aber ber Menich nur mit fich felbst ober seinem innern Bustande beschäftigt ist: so hat die lyrische Poesie (welche Manche auch schlechtweg Lyrik nennen) allerdings die meiste Subjectivitat, und man fann fie baber wohl als die Subjective Poesie bezeichnen, wenn man die übrigen Dichtungsarten unter bem Titel ber objectiven Poefie befafft. S. Dichtung garten. Es fann aber die iprifche Poefie nicht nur felbst in verschiednen Abstufungen ober Modificationen erschei= nen, weil unfre Empfindungen oder Gefühle unendlich mannig= faltig und bald mehr bald weniger lebhaft find, fondern fie fann fich auch mit ben übrigen Dichtungsarten (ber epischen, brama= tischen und bidaktischen) auf verschiedne Weise vereinigen, ba unfre Empfindungen oder Gefühle fich doch immer auf gewiffe Begenftanbe beziehn, von welchen fie mehr ober weniger erregt werben. Rolalich kann es nicht nur verschiedne Urten rein : lprifcher Gedichte (Doen, Lieder zc.) fondern auch vermischt=lprifche Gebichte (epifch= lyrische, dramatisch=lyrische 2c.) geben. Hieruber hat die Theorie ber Dichtkunft oder die Poetik weitere Auskunft zu geben. Es verfteht fich übrigens von felbft, daß ein guter Lyrifer nicht bloß ein lebhaftes Empfindungsvermogen, sondern auch ein fraftiges und gebildetes Darftellungevermogen, alfo überhaupt echten Dichtergeift haben muffe, wenn feine Erzeugniffe gefallen follen. fallen die lyrifchen Gebichte leicht entweder in's Gintonige, Matte und Langweilige, folglich in's genre ennuyeux, welches bekanntlich bas schlechtefte von allen ift, ober in's Uebertriebne, Schwulftige, zugellos und ungereimt Phantaftifche; wodurch ein inrifches Gebicht leicht unverständlich und ungeniegbar wird. In den lettern Fehler ift felbst ber griechische Dinbar und ber beutsche Rlopftock gu= weilen verfallen. Noch mehr aber trifft man ihn bei ben orienta= lischen Lyritern an, felbst ben beffern, bem perfischen Safi, bem grabifchen Motenebbi, und bem turfifchen Bafi, welche Sr. von Sammer in's Deutsche überfest hat. Bon biefem B. infonberheit gesteht der Ueberfeger felbst ein, feine Lyrit fei meift "Bil-"berjagb, welche aber oft, von ber Blumenbahn bes mahren Scho-"nen abgeleitet, sich in die phantastischen Gefilde bes Schwulftes "und geschmackloser Uebertreibung verirrt." (S. Bafi's, bes großten turfifchen Lprifere, Diman. Berbeuticht von Jof. v. Sam= mer. Wien, 1825. 8. Borr. G. XI.)

Enfias f. Enco. - Der griechische Rebner biefes Namens

gehört nicht hieber.

Lysimach (Lysimachus) ein Stoifer, von dem nichts weiter bekannt ift, als daß er im 3. Ih. nach Ch. lebte und Lehrer des Umelius war, ber aber von ber ftoifchen Schule gur neuplatonifchen unter Plotin überging.

Ne bedeutet in der Logik den Mittelbegriff eines katego= rischen Schlusses. S. Schlussarten. Much bedeutet es in gewissen Moben ber Schlussfiguren (f. b. D.) — wie Camestres und Disamis - eine Berfegung (metathesis) bes: jenigen Sabes, hinter beffen bezeichnendem Gelblauter (a) es fteht. Diefer Sag muß namlich, wenn ber figurirte Schlug auf Die or= bentliche Schluffform guruckgeführt werben foll, Unterfat werben, im Fall er Dberfat mar, wie in Camestres, und Dberfat, im Kall er Untersat mar, wie in Disamis. Endlich bedeutet M auch zuweilen die Maffe eines Korpers, wie in ber Formel: Q = MC.

Bergl. Q.

Maaß (Joh. Gebh. Chrenr.) geb. 1766 zu Rrottorf im Salberftadtichen, feit 1791 außerord, nachber ord, Prof. ber Philof. zu Salle, wo er 1823 ftarb, ein gewandter Denfer, ber fich be= fonders um Pfpchologie und Moral, auch philosophische Sprachfor= ichung, verbient gemacht hat. Geine vorzuglichsten Schriften find: Paralipomena ad historiam doctrinae de associatione idearum. Salle, 1787. 8. - Briefe uber die Autonomie der Bernunft. Salle, 1788. 8. — Ueber bie Aehnlichkeit ber chriftl. mit ber neuern (kant.) philos. Sittenlehre. Lpz. 1791, 8. — Ideen zu einer physiognomischen Unthropol. Lpz. 1791, 8. — Bersuch über bie Einbildungskraft. Halle, 1792. 8. N. U. 1797. — Kritische Theorie der Offenbarung. Halle, 1792. 8. (anonym) — Grundrif ber Logif. Salle, 1793. 8. - Ueber Rechte und Berbindlich= feiten überhaupt und die burgerlichen insbesondre. Salle, 1794. 8. — Bersuch über die Leidenschaften. Salle u. Lpg. 1805 — 7. 2 Thie. 8. — Grundrif bes Naturrechts. Lpg. 1808. 8. — Berfuch über die Gefühle, besonders über die Uffecten. Salle u. Lpg. 1811. 8. - Much hat er eine reine Mathematik (Salle, 1796. 8.) eine Rhetorik (Salle, 1798. 8. 2. 4. 1829.) eine

Fortsehung und eine neue Mufl. von Cherhard's Synonymie (jene Salle und Lpg. 1818-20. 5 Bbe. 8. diefe Cbend, 1819-20. 6 Thle. 8.) Familiengemalbe (Ebend. 1813 - 4. 4 Bbe. 8.) und viele Auffage in Eberhard's philof. Mag. und andern Beitschriften herausgegeben. Der zulett genannte Philosoph Scheint früher viel Ginfluß auf beffen Urt zu philosophiren gehabt zu haben Doch hat er fich fpaterhin Manches von Rant angeeignet.

Mabin (Gabriel Bonnot de M.) geb. 1709 gu Grenoble und geft. 1785 zu Paris. Er war der altere Bruder des Ubbe Condittac (Et. Bonn. de C.) und felbst Abbe, widmete sich aber, nachbem er feine Studien bei den Jefuiten in Lyon gemacht hatte, mehr ber Geschichte und Politik, als der Philosophie. Doch hat er außer feinen geschichtlichen und politischen Berken, welche auch manche treffende philosophische Bemerkungen enthalten (Parallèle des Romains et des Français - Le droit public de l'Europe — Des principes des négociations — Observations sur les Romains - Obss. sur les Grecs, auch spater unter bem Titel: Obss. sur l'histoire de la Grèce - Entretiens sur l'histoire - De la manière d'écrire l'histoire etc.) folgende eigentlich philosophische Schriften berausgegeben, in welchen er bie -Koberungen ber Sittlichkeit mit ben Rathschlagen ber Rlugheit auf eine nicht immer consequente Weise zu vereinigen sucht: Principes de morale. Par. 1754. 8. - Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. Umft. 1763. 8. -In diefer Schrift handelt er vorzüglich von der Baterlandsliebe und pon ben mechfelseitigen Pflichten bes Staats und ber Burger. -Seine fammtlichen Werke erschienen zu Par. 1794, 15 Bbe. 8. mit einer vorausgeschickten Lobrede auf ihn vom Ubbe Brigard.

Macaulen Graham f. Graham.

Macchiavel (Niccolo di Bernardo dei Macchiavelli) geb. 1469 zu Floreng und geft. 1527 ebendafelbft. Bas biefer mertmurbige Mann als florentinischer Staatssecretar, als Gefandter ober Bevollmachtigter (von 1500-11 zweimal am papiflichen, viermal am frangofischen Sofe und anderwarts) als Siftorifer und Luftspielbichter, und in andern Beziehungen geleistet, gehort nicht hieher. Fur die Philosophie und beren Geschichte hat er nur daburch Be= deutung erhalten, daß er gewohnlich als ber Saupturheber ober doch als der vorzuglichste Ausbildner, Bertheidiger und Berbreiter desje= nigen politischen Enstems angesehn wird, welches man nach ihm felbit ben Macchiavellismus ober die macchiavelliftifche Politik genannt hat. Unlag bagu gab fein berühmtes ober (nad) ber gewöhnlichen Unficht) berüchtigtes Wert über die fürstliche Berr-Schaft (il principe) welches dem buchftablichen Ginne nach allerbings eine Unweisung enthalt, wie ber Despotismus burch Lift und Ge=

malt zu begründen und zu erhalten fei. M. konnte aber auch wohl dabei die Absicht gehabt haben, die zu feiner Beit in und außer Stalien berrichende Politit, indem er fie gleichfam in ihrer gangen furchtbaren Confequeng fostematifirte, ebendaburch in ihrer gangen Ubscheulichkeit und Nichtswurdigkeit barguftellen. Und dieg wird um fo mahrscheinlicher, wenn man damit feine Ubhandlungen über ben Livius (discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) vergleicht, in welchen er fich als einen enthusiaftischen Bewundrer altrepublis canifcher Freiheit zeigt. Indeffen mag wohl auch bas, vom Bor= wurfe ber Zweideutigkeit nicht gang freie, Benehmen M.'s im Rampfe ber Republik Kloreng mit ben Mediceern bagu beigetragen haben, bag man bie eigentliche Tenbeng jener Schrift verkannte. (Manche haben auch barin ein Mittel zur Befreiung Staliens von ber Berrichaft ber Auslander finden wollen.) Uebrigens erichien der Principe querft ital. ju Benedig 1515. 4. (bem Borengo bei De bici gewidmet) hernach ofter; lat. mit Conring's Unmerft. Belmft. 1663. frang. Umft. 1684. engl. Lond. 1640. beut. Frankf. 1680. u. hannov. 1756. am beften von Rebberg. Ebend. 1810. 8. Dagegen aber erschienen: Commentariorum de regno aut quovis principatu rite et tranquille administrando libb. III. adv. N. Macchiavellum. Lauf. 1577 u. ofter; beutsch unter bem Titel: Untimacchiavellus b. i. Regentenspiegel. Strasb. 1624. 8. - Anti-Macchiavel ou examen du prince de Macchiavel avec des notes historiques et critiques. Hagg, 1740. 8. (von Frie: brich dem Gr. als Rronpr. gefchrieben in der Borausfetung, daß M. es ernftlich gemeint und ben Bergog von Balentino, Cefare Borgia, zu feinem Mufter genommen habe) beutsch mit Unmertt. von Lubw. v. Def. Samb. 1760. 8. Auch hat Lubw. Seinr. Ja fob einen Untimacchiavel herausgegeben (Salle, 1794. 8. U. 2. 1796.). Bergl. Commentaires historiques et politiques sur le traité du prince de Macchiavel et sur l'Anti-Macchiavel de Fréderic II. Par Mr. le Marqu. de Bouillé. Par. 1827. 8. - Much hat neuerlich ber Graf Wilh. v. Sobenthal M.'s Fürsten in Berbindung mit Friedrich's II. Untimach, ju überseben angefangen (Erfte Liefer, R. 1 - 11. Epg. 1832. 8.) -Die Discorsi erschienen ebenfalls zu Bened. 1530. 8. beutsch ju Danzig 1776. 3 Bbe. 8. - M.'s fammtliche Werke aber erschienen am vollständigsten zu Mailand 1805. 10 Bbe. 8. wie= berh. Florenz 1820. — Bergl. Christii de N. M. libb. III. Lpz. u. Halle, 1731. 4. — Reuerlich sind auch M.'s sehr lesens= werthe Briefe aus dem Stal. überf. von Beinr. Leo. (Berl, 1826. 8.) erschienen. Derf, hat auch M.'s historische Fragmente in's Deutsche überset (hannov. 1828. 8.). — Auch ift kurglich ber 1. B. einer beutschen Ueberf, von M.'s sammtlichen Werfen burch J. Ziegler erschienen. (Karlsruhe, 1832. 8. Das Ganze soll aus & Banben bestehen. Der 1. B. enthält die Betrachtungen über die ersten 10 Banbe des Livius). — Wenn man übrigens M.'s principe einen Fürstenspiegei genannt hat: so kann dieß doch nur so verstanden werden, daß ein Fürst daraus lernen kann, wie er eigentlich nicht sein soll. S. Fürstenspiegel. — Wegen Macchiavel's des Jüngern s. Sturtumann.

Macht (von mogen) ift eigentlich ein Bermogen ober eine Rraft, welche andern fehr überlegen ift. Dann bedeutet es auch überhaupt eine ftarte, nachbruckliche Wirksamkeit. Daber fpricht man von der Macht der Gefühle, der Ginbildungefraft, der Begierbe, ber Liebe, des Gemuths zc. auch ber Fursten und der Staaten, die daher selbst Machte genannt werden, und benen man auch Machtvollkommenheit beilegt, wiefern fie in ihrer Birkfam= feit minder beschrankt find. Dhnmacht zeigt dagegen Mangel an Rraft, so wie Ullmacht bie hochste Rraft an. Go werden auch die Beimorter machtig, ohnmachtig und allmachtig gebraucht. Uebermacht und ubermachtig fagt man nur bei Bergleichung zweier ober mehrer machtigen Dinge, beren eins dem andern überlegen ift. Selbmacht ift foviel als Berrichaft uber fich felbft. Macht und Gewalt ift ein verftartender Musbrud, um anzudeuten, bag bie Macht über andre Dinge maltet ober fie beherrscht. Daber fagt man auch Machthaber fur Gewalt= haber. Ein Machtgeber aber heift foviel als ein Bevollmach= tiger b. i. ber Undern volle Macht (Bollmacht) über etwas ertheilt. S. Bevollmachtigung.

Machtsprüche als bloß willkurliche Urtheile sollen in der Wissenschaft gar nicht stattsinden, am wenigsten in der Philosophie. Denn hier hat die Willkur keine Stimme, sondern die Vernunft allein hat das Recht zu sprechen. Und so sollt' es eigentlich auch im durgerlichen Leben sein. Hier sind aber freilich Machtsprüche nicht ganz zu vermeiden, weil es kein Mittel giebt, dem Einschreiten der Willkur in allen Fällen vorzubeugen, geseht auch, daß die Staatsverfassung darauf berechnet ware, die Willkur in möglichst enge Schranken einzuschließen. S. Staatsvers

fassung.

Macrobius (Aurelius M. Ambrosius Theodosius) von unbekannter Herrkunft und Zeit (wahrscheinlich im 5. Ih. nach Ehr. lebend) ist für die Geschichte der Philosophie nur insosern zu bemerken, als seine Schriften (Commentariorum in somnium Scipionis a Cicerone descriptum libb. II — Saturnalium conviviorum libb. VII — De differentiis et societatibus graeci et latini verbi liber, ein Auszug aus jenen, den ein gewisser Joshannes, nach Einigen Joh. Scot. Erigena, gemacht haben

767

foll) mancherlei historisch = philosophische Notizen enthalten. Eine ber bessern Ausgaben ist die von Gronov (Leid. 1670. 8.) wie-

berh. mit Unmerft. von Beune (Lpg. 1774. 8.).

Machet, ein öftreichscher Philosoph, von dem mir weiter nichts bekannt ist, als daß er eine philosophische Grundlehre unter dem Titel herausgegeben hat: Entwurf der reinen Philosophie. Ein Versuch, den Untersuchungen der Vernunft über Natur und Pflicht eine neue Grundlage zu sichern. Wien, 1802. 8. Man hat aber

Diefen Berfuch wenig beachtet.

Magd oder Maid (verkleinernd Magdlein oder Madchen = Maidden ober Magbchen) gehort nur insofern hieher, als man die Philosophie eine Magd ber Theologie (ancilla theologiae) genannt bat. Diefe Benennung ftammt aus bem icholaftifchen Mittelalter, wo die Rirche alles (Staat, Schule, Runft und Wiffenschaft) unterjocht oder ihren Zwecken dienstbar gemacht hatte. So follte nun auch die Philosophie der Theologie d. h. dem gelehrten Rirchenglauben (alfo der positiven Theologie - benn bie naturliche ift felbst ein Zweig ber Philosophie) bienen. Gie gerieth aber darüber oft mit ihrer allguftrengen und herrschfüchtigen Gebieterin in Sader, und hat fich allmablich nicht blog von diefer Dienst= barkeit befreit, sondern felbst gur Berrichaft über ihre vorige Ge= bieterin erhoben, weil die Philosophie als Urwissenschaft die Konigin aller Biffenschaften ift. Diefe Umkehrung bes Berhaltniffes gwi= fchen Philosophie und Theologie ift auch beiden Wiffenschaften febr beilfam gewesen, da die Philosophie ohne vollig freie Forschung nicht gebeihen kann, die Theologie aber in ihren eigenthumlichen Forschungen durch die Philosophie nicht im mindesten beengt ober beschrankt wird, weil es im Wesen der Philosophie liegt, in allen möglichen Beziehungen ober Richtungen Freiheit ber Forschung in Unspruch zu nehmen, und weil fie ebendeswegen ber Theologie vol= lig freie Sand lafft, ob und wie weit fie von ben ihr durch jene bargebotnen Principien Gebrauch machen will. In Rudficht auf biefes Darbieten der Principien konnte man bie Philosophie auch jest noch eine Dienerin der Theologie, wie aller übrigen Biffen= Schaften, nennen; aber fie bient bann nur als freie Gehulfin. Servit inserviendo. Diefes Berhaltniß zwischen ber Philosophie und der Theologie nebst andern Wiffenschaften hat schon Bolf (in ber Nachricht von feinen Schriften, S. 536.) recht treffend fo angedeutet: "Die Philosophie ift insoweit die Magd der ho= "bern Facultaten, als die Frau ofters im Finftern tappen ober "gar fallen wurde, wenn ihr jene nicht leuchtete." Und ebenfo fagt Rant in feinem Streit der Facultaten, es frage fich, ob bie Philosophie eine Magt fei, welche ihrer Berrin die Schleppe nach ober bie Fackel vor trage.

Magentenus ober (minder richtig) Magnentius, ein nicht sehr bekannter und verdienter Ausleger der aristotelischen Schriften, besonders der zum Organon gehörigen. Seine Commentare sind meist nur handschriftlich vorhanden; doch ist auch etwas davon

gedruckt. G. Deich ael Pfellus.

Magie, Magier und Magismus find Musbrucke, die bald im engern bald im weitern Ginne genommen werben. jenem (wahrscheinlich bem ursprunglichen) hießen nur die perfischen Priefter Magier und ihre Beisheit und Geschicklichkeit Magie. Die weit sich dieselbe erftreckte, last fich nicht bestimmen. perfische Beisheit und Boroafter, ber auch ein Magier in biesem Sinne mar. Spater hat man aber jene Ausbrucke auf morgenlandische Beise und deren Biffenschaft und Runft überhaupt übergetragen. Da fie nun biefelbe größtentheils geheim hiel= ten und allerlei munderbare Wirkungen mittels derfelben hervor= brachten, welche bas Volk als etwas Uebernaturliches anstaunte: fo ift es wohl daher gekommen, daß man unter Magie auch Bauberei und Wahrsagerei und unter Magiern Bauberer und Wahr= fager versteht. Wie aber schon die Alten eine gute und eine bofe Magie (lettere auch Bauber: Magie, μαγεία γοητική genannt) unterschieden: fo hat man auch neuerlich die naturliche Da= gie, welche durch mechanische, chemische, magnetische, elektrische und andre physikalische Mittel auffallende Erscheinungen bervorbringt, von jener zweideutigen Magie unterschieden, welche Unspruch darauf macht, für eine übernatürliche gehalten zu werden. Magi= fche Runfte konnen baber in beiberlei Bedeutung genommen wer= ben. Es fteht übrigens mit ber Magie ober bem Magismus auch alles das in Berbindung, mas man Uftrologie, Damo= nologie, Mantik zc. genannt hat, und wobei immer vorausge= fest werden muß, daß das ursprunglich Wahre und Gute (namlich ber Glaube an etwas Soheres, Ueberfinnliches, Beiftiges, Gottli= ches in und außer dem Menschen) durch den Misbrauch, welchen Aberglaube oder Betrug bavon machten, in ein Falfches und Schlechtes verwandelt worden. Die Philosophie muß sich also freilich gegen diefes erklaren, darf aber barum nicht auch jenes ver= werfen, wenn sie ihre Unparteilichkeit in jeder Sinsicht behaupten will. Doch gehoren die Schriften über die Magie felbst auf feinen Fall zur philosophischen Literatur. Bergl. indeß Tiedemann's Preisschrift: De artium magicarum origine. Marb. 1788. 4. -Db bas 2B. Magie mit Maja, dem Namen einer indischen Gottin, die man als die Mutter aller Dinge, auch als Gottin ber Liebe, ber Dichtkunft und ber Weiffagung verehrte, gufammenhange, ift wohl nicht zu entscheiben. Und wovon hatte benn biefe Maja felbst ihren namen?). Wegen ber fog. Cerimonial=

magie f. Ugrippa von Rettesheim. - Ginige unterschei= ben auch die weiße und die schwarze Magie. Jene foll burch aute, diefe durch bofe Beifter oder Damonen wirken. - Will man aber mehr über die fogenannten magifchen Runfte wiffen, fo vergl. man Geo. Konr. Horft's Zauberbibliothek, ober von Zauberei, Theurgie und Mantik, Zauberern, Beren und herenprocessen, Das monen, Gespenstern und Geistererscheinungen. Mainz, 1821-26. 6 Thie. 8. Desgi, Manuel complet des sorciers, ou la magie blanche dévoilée etc. par Mr. Comte, précédé d'une notice historique sur les sciences occultes par Mr. Jul. de Fontenelle. Par. 1829. 18. und: Des sciences occultes ou essai sur la magie etc. Par Eus. Salverte. Par. 1829, 2 Bde. 8. - Die die Magie felbit, nebst der Rabbala und Mpftif (f. beibes) fo find auch die mpftifch = kabbaliftischen Bahlenspielereien. welche man magifche Quabrate nennt, aus dem Driente gu uns gekommen. Das einfachste und alteste berfelben ift wohl bas fogenannte Siegel Salomonis, bestehend in dem Quadrate

| 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 8 |

welches allerlei Geheimniffe und Bunderkrafte enthalten foll; weshalb man auch meinte, daß es schon jener weise Ronig in feinem Siegelringe getragen habe. In Diefem Quabrate, welches felbst ein Bild vom Quadrate ber heiligen Bahl 3 ift (benn 3. 3 = 9) geben namlich die erften neun einfachen Bablen, je brei und brei in jeder Richtung summirt, die Bahl 15 und, insgesammt sum= mirt, die Bahl 45 = 3. 15. Sierin fand man nun 1, ben beis ligen Namen Gottes abgebilbet, indem bei den Bebraern Die Buchstaben i und h als die Sauptbuchstaben in dem Namen Jehovah, abgefürzt Jah, bie Bahlen 10 und 5 bedeuten, beren Summe = 15. - 2, ben Ramen bes Planeten Gaturn, indem bei den Urabern dieses Geftirn Zachal heißt und die Buch= staben z, ch und I die Bahlen 7, 8 und 30 bedeuten, beren Summe = 45. - 3. Die angebliche Lehre ber Pothagoreer von Bott und den Clementen, indem die in der Mitte befindliche Bahl 5 ben in ber Mitte ber Welt thronenden gottlichen Ber= stand (vovs vov 200400) die in den Ecken des Quadrats befind: lichen vier geraden Bahlen die vier irdischen Glemente und die ubrigen ungeraden Bahlen die vier himmlischen Elemente bedeuten sollten. Darum murde biefes mundervolle Quadrat selbst fur heilig gehalten und auch von Bielen als ein Umulet zur Bertrei= Rrug's enchklopabifch : philof. Worterb. B. II.

bung aller Uebel, besonders der bosen Einflusse bes Saturn, getragen. Daß man, wenn man wollte, auch das Geheimnis der Dreieinigkeit und andre Mysterien darin finden konnte, versteht sich von selbst. Es ist aber im Artikel Zahl, wo man noch mehre Quadrate der Art finden kann, gezeigt worden, wie grundlos und unphilosophisch die Annahme solcher Zahlengeheimnisse sei. Auch sind daselbst einige Schriften über jene Quadrate zur weitern Be-

lehrung angeführt.

Magister (vollståndig Magister artium liberalium - Meister der freien Runfte) ift der frubere Titel berer, welche iebt Doctoren ber Philosophie genannt werden. G. Do= ctor und freie Runft. Jener Titel ift aber nicht bloß alter, fonbern auch umfaffender, und alfo ehrenvoller, weil zu den freien Runften mehr als Philosophie gerechnet wurde, obgleich gu ber Beit, als der Titel aufkam - im 12. ober 13. Ih. - Philoso= phie und freie Runfte fich eben nicht in einem blubenden Buffande Die heutige Berbindung beider Titel (doctor philosophiae et magister AA. LL.) ist eigentlich pleonastisch, so wie die Unterscheidung eines blogen Magisters von einem lesenden oder habilitirten willfurlich, ba von Rechts wegen jeder Magister rite creatus auch jum Lehren befugt fein follte. Der Magister matheseos aber ift feine Person (Lehrer der Mathematik) fon= bern ein geometrischer Lehrsat, ben Pothagoras erfunden haben foll, namlich ber vom Berhaltniffe bes Quadrate der Sprotenufe zu den Quadraten der beiden Ratheten im rechtwinkligen Dreiecke, ein fo wichtiger, gleichsam die gange Mathematik umfaffender Lehr: fas, bag man ihm ebendeswegen einen fo ehrenvollen Namen gege= ben hat. Much foll Pothagoras die Erfindung deffelben mit einer Bekatombe gefeiert haben, um ben Gottern feinen Dant dafur bargubringen. (Da Bekatombe ursprunglich ein Opfer von hunbert Ochsen [ exarov Boes] bedeutet: so hat man nicht unwißig gefagt, bag feit jener Beit alle Ochfen gitterten, fobald etwas Neues erfunden murbe). - Das Magifterium bedeutet zwar die Magifterwurde und die damit verbundnen Rechte. Wenn aber in ben Schriften bes Mittelalters bas perfectum magisterium ober bie vollkommne Meifterschaft erwähnt wird: fo verfteht man barunter nichts anbres als ben Befit des Steins ber Beifen. S. b. A. Die bem Uriftoteles beigelegte Schrift de perfecto magisterio, welche ebendavon handelt, ist untergeschoben. - Magister sententiarum ift eine Schrift, die im Mittelalter febr fleifig gelesen und commentirt wurde. Ihr Berf. war Deter von Monara (ber Lombarde). G. d. Urt.

Magister Philipp f. Melanchthon.

Magistratus ift etwas andres ale Magisterium (f.

Magister) indem jener Ausbruck ein öffentliches oder obrigkeits liches Amt und dann auch eine obrigkeitliche Person selbst bedeutet, es mag dieselbe eine physische Person (Individuum) oder eine morralische (Collegium) sein. Daher sagt man auch wohl pleonastisch eine Magistratsperson. Dergleichen Personen können nur im Bürgerthume stattsinden und die erste oder vornehmste unter ihnen ist das Staatsoberhaupt selbst. S. diese Ausdrücke. Die römischen Magistrate (Consulat, Prätur 20.) gehören nicht hierher, obgleich dieselben auch auf andre Staaten übergetragen worden, jedoch meist mit großen Beränderungen des Begriffs und des Umfangs. — Unter der Magistratur versteht man vorzugsweise die Gerichtspersonen (Magistratus judiciarii) wenigstens in Frankreich.

Magnentius f. Magentenus.

Magnenus (Joh. Chrysost.) ein philosophischer Arzt bes 17. Ih. (geb. zu Lurevil, Prof. der Med. zu Pavia) der sich vornehmlich durch Empfehlung der demokritischen Philosophie und durch Benutung derselben zur Natursorschung bekannt gemacht hat. Auch gehört er zu den Gegnern der aristotelischen Philosophie. S. Dess. Democritus reviviscens s. vita et philosophia Democriti. Pavia,

1646. 12. Leiden, 1648. Sang, 1658. 12.

Magnetismus, als eine bloß physische Erscheinung, gehort nicht hieher, obgleich die Naturphilosophen viel darüber speculirt oder vielinehr phantasitt haben, um diese Erscheinung möglichst zu verallgemeinern und sie als eine Folge von dem durch die gesammte Natur herrschenden Gesehe der Polarität (des Gegensases zwischen dem Idealen und Realen, Subjectiven und Objectiven, Ich und Nichtich, Begriff und Ding, Mikrokosmus und Makrokosmus x.) darzustellen; woraus aber die jest wenigstens noch keine zuverlässigen und fruchtbaren Ergebnisse für die Wissenschaft, sondern nur Formeln oder höchstens Bilder für ein unterhaltendes Phantasiespiel hervorgegangen sind. — Wegen des thierischen oder Lebensemagnetismus f. animalischer Magnetismus.

Magnificenz und Munificenz (von magnus, groß, facere, machen, und munus, das Geschenk) sind zwar verwandte Ausdrücke, bedeuten aber doch nicht dasselbe. Der erste bedeutet nämlich ein Betragen, welches das Gepräge der Größe oder Erhabenheit hat, und wird daher auch zur Bezeichnung einer höhern Amtswürde gebraucht; wie bei den Rectoren oder Protectoren der Universitäten und den obersten Magistratspersonen in größern Stabeten, besonders den vormaligen freien Reichsstädten. Der zweite hinzgegen bedeutet eine Freigebigkeit, die sich durch größere Geschenke äußert und daher allerdings mit der Magnificenz verbunden sein kann, wenn ihr die Mittel zur Munisicenz gegeben sind; was aber

freilich nicht immer ber Fall ift. Es kann also auch beibes getrennt porkommen.

Mahnen (stammverwandt mit monere, vielleicht auch mit ahnen und meinen) heißt Jemanden an etwas erinnern, aus Beforgniß (weil man ahnet oder meint) er mocht' es vergessen. So mahnt der Gläubiger den Schuldner, der Bater das Kind, der Lehrer den Schüler, an ihre Pflichten; was man auch ermahnen und vermahnen nennt, wie im Lateinischen admonere und commonere. Schenso abmahnen (amonere) wenn nicht zu, sondern ab oder von etwas hinweg gemahnt wird. Daher steht mahnen oft auch für warnen. Schenso Mahnung, Ermahnung oder Bermahnung, Abmahnung.

Mahometismus ist soviel als Islamismus (f. b. B.) benannt von Mahomet, richtiger ausgesprochen Mosoder Muhammed. Jene Aussprache ist franzosisch. Wenn das Wort nicht im religiosen, sondern im politischen Sinne genommen wird, so steht es für Despotismus oder Sultanismus.

S. Beibes.

Majestat (von major, der Großere) ist eine alles überbie: tende Große, eine Burbe und Macht, die jede andre übertrifft. Daber wird biefelbe vorzugeweise Gott und ben gleichsam an feiner Stelle auf Erben regierenben Furften beigelegt. Dag man fie in ber biplomatischen Complimentensprache nicht allen beilegt, sondern nur denen, welche ben Raifer = und Ronigstitel fuhren, ift bloß ein willfürlicher Gebrauch; und eben fo willfürlich ift's, bag man ben übrigen fatt ber Majeftat wieder in verschiednen Abstufungen andre Titulaturen giebt, als Sobeit, Durchlaucht, auch wohl Er= celleng, wenn die regierenden Personen nicht Erbfürften, fondern blofe Wahlregenten find. Die erfte biefer Titulaturen, namlich Soheit, wurde eigentlich im Deutschen fur Majestat am besten gebraucht werden konnen; wie man fie auch wirklich braucht, wenn vom turkischen Raiser bie Rebe ift, gleich als ware biefer weniger, als anbre Raifer und Ronige. Die biplomatische Sprache ber Frangofen geht aber hier noch weiter, indem fie die Hautesse von der Altesse, und diese schlechtweg von der Altesse serenissime unterscheidet. Im altromischen Sprachgebrauche murbe nur bem romischen Bolke im Gangen bie Majeftat zugesprochen (majestas populi romani, welche Cicero de orat. II, 39. fo befinitt: Majestas est amplitudo ac dignitas civitatis). Spater ging biefee Pradicat auf die romifchen Raifer, bann auf die romifch = beut= fchen Raifer, endlich auch auf die Ronige über. In Frankreich marb dieß erft allmablich unter Ludwig XII. und Frang I., also im 15. und 16. Ih. gewohnlich. Da die Titel immerfort fteigen, wie man benn ichon jest ben Grofherzogen bie koniglich e

Sobeit giebt: fo merben nach und nach mohl auch die übrigen Regenten Majestaten werben. Daß man sie in rechtlicher Sinficht bereits als folche benet, erhellet aus bem Begriffe ber Dajeftats = rechte und bes Majestateverbrechens. S. Die nachstfolgen= ben Urtikel. Much hatten die Frangofen einmal ben Ginfall, eine confutarifche Majeftat in ihre Republik einzuführen; mas auch mohl geschehen sein wurde, wenn fich ber Conful nicht aus Gitelfeit in einen Raifer verwandelt hatte. - Das Beiwort maje = ftatifch wird ubrigens nicht blog von benen, die mit jener Maje= ftat befleibet find, gebraucht, fondern auch von andern Derfonen. bie in ihrer Geftalt ober ihrem Betragen eine hohere Burbe gei= gen, besgleichen analogisch von Thieren, wie vom Lowen, als bem Ronige ber Thiere, und von prachtvollen Erscheinungen, wie vom Sonnenaufgange, in welchem fich Gottes Majeftat offenbart.

Majestatica s. regalia — auch Regalien Schlechtweg genannt) find Diejenigen Befugniffe, welche bem Staatsoberhaupte als folchem gutommen. Biefern fie als nothwendige Eigenschaften beffelben gedacht werden, heißen fie we= fentliche M. R. (regalia essentialia) g. B. bas Recht ber Dberaufficht, ber Besetgebung zc. S. Staatsgewalt. fern fie ihm aber nur vermoge positiver Bestimmungen gufommen, beifen fie zufallige D. R. (regalia accidentalia) g. B. bas Bergregal, bas Poftregal : 2c. Die lettern pflegt man auch wohl im engern Sinne Regalien zu nennen. Wiefern fie ihm ferner in Begug auf ben eignen Staat und beffen Burger gutommen, beifen fie innerliche M. R. (regalia immanentia) wie die eben angeführten. Biefern fie aber in Bezug auf frembe Staaten und beren Burger gedacht werben, heißen fie außerliche M. R. (regalia transeuntia) wie bas Recht, mit andern Staaten Rrieg su fuhren und Frieden ober andre Bertrage ju Schliegen. Indeffen follen auch diese Rechte immer nur mit Sinsicht auf bas Bobl bes eignen Staats ausgeubt werben. Da bief alfo von allen Ma= jeftaterechten gilt, fo entsprechen benfelben auch Dajeftatepflich = ten. Denn es giebt in der Menschenwelt überhaupt fein Recht ohne eine demfelben entsprechende Pflicht. Man hat aber an biefe Berbindlichkeiten bes Staatsoberhauptes fowohl in ber Theorie als in ber Praris weit weniger gebacht, als an beffen Rechte; woraus bann fehr naturlich Absolutismus und Despotismus her= vorgingen. S. Diefe Musbrucke.

Majestatsverbrechen ift Beleidigung einer Derson, wiefern berfelben die Majeftat (f. b. B.) beigelegt wirb. Darum beißt es auch bestimmter Berbrechen der beleidigten Maje= ftat (crimen laesae majestatis). Da man nun auch Gott jenes Pradicat beilegt, fo haben manche Rechtelehrer jenes Berbrechen

nicht bloß auf Menschen, sondern auch auf Gott bezogen, und es in diefer Beziehung mit befondern, fehr harten und graufamen, Strafen belegt. Weil aber Gott gar nicht im eigentlichen Sinne beleibigt werden kann, fo kann auch in biefem Sinne nicht von ber beleidigten Majestat Gottes bie Rebe fein. G. Beleidigung und Blasphemie. Jenes Berbrechen bezieht fich also bloß auf Menschen und zwar auf folche, die als Staatsoberhaupter eine ei= genthumliche, über jede andre erhabne, Burde befigen. Es fann aber auch nicht jede Beleidigung ihrer Derfon fo genannt werden, fondern nur biejenige, welche eben auf ihre eigenthumliche Burbe gerichtet ift. Wenn baber Jemand ein Staatsoberhaupt, ohne es gu tennen, beleidigte, fo ware bas fein Majeftatsverbrechen; und eben fo wenig, wenn ein Staatsoberhaupt fich fo weit vergage, Jemanden morberisch anzugreifen, und biefer fich nur gegen ben Ungriff mehrte. Denn in beiden Fallen ware die Majeftat als folde gar nicht in die Sandlung verwickelt, sondern nur die Per= fon, welche zufällig auch ben Charafter ber Majeftat hatte. Gegen verstorbne und auswartige Staatsoberhaupter findet gleichfalls fein foldes Berbrechen ftatt. Denn jene eriftiren gar nicht mehr in ber Belt ber Erscheinungen, find also uber jede Beleibigung erha= ben; diefe aber befigen bie Majeftat nur als Dberhaupter ihres Staats. Wenn jedoch ein Fremdling die Grangen biefes Staats überschreitet, fo fteht er von bem Mugenblick an unter bem Gefete beffelben und kann nunmehr auch jenes Berbrechen gegen beffen Dberhaupt vollziehn. Gin Majestatsverbrechen wird alfo nur bann begangen, wenn Jemand bas Dberhaupt eines Staates, unter beffen Befet er eben fteht, mit Bewufitsein und in feindseliger Absicht wortlich ober thatlich verlett. Es kann baber jenes Berbrechen fo= wohl in einer Berbal = als in einer Realinjurie bestehn. Lettere ift naturlich harter zu beftrafen ale erftere. Db mit bem Tobe, fommt darauf an, ob Todesstrafen (f. b. B.) überhaupt rechtmäßig. In diefem Falle wird auch jene Frage zu bejahen fein. Berbalinjurie gegen bas Staatsoberhaupt aber mit bem Tode zu bestrafen, ware Barbarei, ba gerade ein folches Dberhaupt fo boch fteht, daß ihm ein Beleidigung der Urt am wenigsten schaden fann. Es wird alfo am besten thun, wenn es entweder fie groß= muthig ignorirt oder doch die Strafe bafur moglichft milbert. Mus dem Bisherigen erhellet auch, daß das Majestatsverbrechen von Rechts wegen nicht auf die Verwandten des Staatsoberhauptes bezogen werben follte, wie nabe fie ihm auch fteben mogen. Sie konnen es wohl felbst begehn, wie andre Unterthanen, aber es kann nicht gegen sie begangen werden, weil ein Mitunterthan gegen ben andern eines folchen Berbrechens gar nicht fahig ift. In Gina ift es sogar ein Majestateverbrechen, wenn Jemand ben Namen bes

Raifers ausspricht oder niederschreibt, weil dieser Rame mahrend ber Regierung des Raifers ein heiliges Geheimniß fein und baber erft nach beffen Tobe bekannt werden foll. Gegen den Papft kann biefes Berbrechen nur als Staatsoberhaupt, nicht als Rirchenobers haupt begangen werden. Denn ob er ein mahrhaftes Rirchenober= haupt fei, ift Sache bes blogen Glaubens. Luther beging alfo nicht diefes (und überhaupt gar fein) Berbrechen, als er den Papft den Untichrift nannte und fich gegen beffen firchliche Autoritat er= flarte. - Mit dem Sochverrathe (f. b. 28.) barf biefes Ber= brechen auch nicht verwechselt werben, ob es gieich damit verbunden fein fann. Wer bas Staatsoberhaupt umbringt, um fich an ihm ju rachen, ift nur Majeftatsverbrecher; wer es thut, um ben Staat bem Feinde in die Band gu liefern, ift zugleich Sochverrather. Benn Cicero (de orat. II, 39) sagt: Is majestatem minuit, qui exercitum hostibus populi romani tradidit, so ist dies eigents lich Sochverrath und nur insofern auch Majeftateverbrechen, als nach altromifchem Sprachgebrauche bie Majeftat bem gangen Bolte beige= legt wurde. Bergl. Die Schrift von Sellm. Winter: Das Majeftateverbrechen. Berl. 1815. 8.

Maimon (Salomon) ein Scharffinniger jubifcher Philosoph, geb. 1753 (nicht 1735) ju Defchwit in Litthauen, geft. 1800 zu Nieder = Siegersdorf bei Freistadt in Schlesien (nicht in Berlin, wo er sich jedoch langere Zeit aufgehalten). Seine Philosophie tragt die Farbe der kantischen Rritik, ohne fich an dieselbe fklavisch gu halten. Die vornehmften feiner philosophischen Schriften find folgende: Berfuch über die Transcendentalphilosophie, mit einem Unhange über die symbolische Erkenntniß 2c. Berl. 1790. 8. -Philos. Borterbuch. Berl. 1791. 8. (nicht vollendet, indem nur 1 St. herausgekommen). - Ueber bie Progreffen der Philosophie. Berl. 1793. 8. (veranlafft burch die Preisfr. ber Akab. ber Wiff. gu Berlin: Bas hat die Metaphyf. feit Leibnis und Bolf für Fortschritte gemacht?). — Streifereien im Gebiete ber Philos. Berl. 1793. 8. (Ih. 1.). — Die Kategorien bes Aristoteles. Mit Anmerkk. erläufert und als Propadeutik zu einer neuen Theorie des Denkens dargestellt. Berl. 1794. 8. — Versuch einer Logik oder allg. Theorie des Denkens. Berl. 1794. 8. — Kritifche Untersuchung über ben menschlichen Geift ober bas bobere Erkenntniß = und Willensvermögen. Epz. 1797. 8. — Much hat er den Maimonibes (f. b. Art.) commentirt und eine Probe rabbinifcher Beisheit (uber Denfen und Erfennen) in der Berl. Monatsichr. 1789. St. 8. S. 171 ff. herausgegeben; besgleichen Unfangsgrunde der newtonischen Philos. von Pemberton, aus bem Engl. mit Unmerkf. und einer Borr. (Thl. 1. Berl. 1793. 8.) Unmerkf. gu Bartholdy's Ueberf. von Baco's neuem Dr ganon (Betl. 1793. 2 Thle. 8.) und zugleich mit Moris bas Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (seit 1791 vom 9. B. an).
— Eine Menge von kleinern Aufsähen aber, die er sowohl in diester Zeitschrift als in andern (besonders der Berl. Monatsschr.) bestannt gemacht hat, können hier nicht namhaft gemacht werden. — S. M.'s Lebensgeschichte, von ihm selbst geschrieben, herausg. von Moris. Berl. 1792—3. 2 Thle. 8. — Maimoniana oder Rhapsodien zur Charakteristik S. M.'s, aus seinem Privatleben gesammelt von J. S. Wolf. Berl. 1814. 8. — Auch vergl. die (aus seinen hinterlassenen Papieren gezogne) Geschichte seiner philos. Autorschaft in Dialogen (in Bouterwek's N. Mus. der Philos. und Literat. B. II. H. 1. Nr. 5. H. 2. Nr. 7.).

Maimonides (Moses - vollständig Rabbi Moses Ben Maimon, abgefürzt Rambam, gewohnlich Mofes Mai= monides, von den Juden auch schlechtweg Mofes ober ber agnptische Mofes genannt, weil er fich lange Beit in Megppten aufhielt) war ein nicht minder scharffinniger, aber weit alterer und berühmterer judischer Philosoph, als der vorhergebende. Im J. 1131 (nach Undern 1139) ju Cordova in Spanien geboren, em= pfing er ben erften Unterricht von feinem Bater - nach Undern vom Rabbi Jofeph Ben Megas, indem fein Bater, aus Un= willen über die vermeinte Unfahigkeit des Knaben, ihn aus dem Saufe gejagt haben foll - mandte fich aber nachher zu ben ara= bischen Philosophen Thophail und Averrhoes, und ftudirte unter beren Leitung auch die Werke ber altern Philosophen, befon= ders des Aristoteles. Daber gablen ihn auch Ginige lieber zu den arabischen Philosophen. Allein da zu jener Beit Juden und Uraber, besonders in Spanien, wo die Wiffenschaften mit Gifer betrieben wurden, haufig im gelehrten Berkehre ftanden, und da M. nie den Glauben feiner Bater verließ, um Mufelmann gu werden: fo muß er vielmehr den Philosophen ber Nation, der er von Geburt angehorte, beigezählt werden. Indeffen ward er freilich durch seinen Gifer fur Philosophie und andre fur profan gehaltene Wiffenschaften seinen argwohnischen Glaubensgenoffen verdachtig und fogar als Reger verfolgt. Er begab fich baber nach Cairo, wo er wegen feiner Belehrfamkeit beim bafigen Gultan eine gunftige Muf= nahme fand, sogar beffen Leibargt wurde, ba er auch viel medici= nifche Kenntniffe befag, und fpaterhin die Erlaubnig erhielt, eine eigne Lehranstalt in Alexandrien zu errichten. Nachdem er hier eine Beit lang gelehrt hatte, nothigte ihn Neid und Berfolgungs= geift, auch diefen Wirkungefreis wieder aufzugeben und von einem Orte jum andern zu wandern, bis er im 3. 1205 ftarb, nach Gi= nigen in Palafting, nach Undern in Megnpten. D. lehrte aber nicht bloß mundlich, sondern auch schriftlich. Gein Sauptwerk

wird gewohnlich unter bem Titel More Nevochim ober Nebu= dim (doctor perplexorum ober Wegweiser ber Grrenden) aufges führt. Es war ursprünglich arabisch geschrieben, ward aber nach: her in's Hebraische und Lateinische übersett, und selbst von christ: lichen Philosophen und Theologen des Mittelalters (Albert dem Gr., Thomas von Aquino u. A.) fehr geschätzt und benutt. Reuerlich ift es von dem im vor. Art. aufgeführten Maimon commentirt und in Berbindung mit andern Commentaren aus fruherer Beit von einem anbern Juben, Namens Guchel, herausge= geben worden unter folg. Titel: More nebuchim s. doctor per-plexorum, auctore R. Mose Majemonide arabico idiomate conscriptus, a R. Samuele Abben Thibbone in linguam hebraeam translatus, novis commentariis, uno R. Mosis Narbonensis, altero Anonymi cujusdam sub nomine Gibeath hammore, adauctus; nunc in lucem editus cura et impensis Isaaci Eucheli. Berlin, 1791. 4. Ein Versuch einer beut. Uebers. von dem judischen Gelehrten Usch sindet sich in der Zeitschrift Fedidia, herausg. von D. J. heinemann. 1831. H. S. 60 ff. vergl. mit H. 2. S. 215 ff. Die Abssicht dieses berühmten Werkes ist, theils die Dunkelheiten und Schwierigkeiten ju heben, welche man ju jener Beit bei Auslegung bes alten Te= ftamentes fand, theile die Lehren beffelben philosophisch zu rechtferti= gen und fie gegen allerlei Zweifel ale übereinstimmend mit ber Bernunft darzustellen. M. war also ein jubischer Rationalist (nach heutigem Sprachgebrauche) und ebendarum ward er von feinen bi= gotten Glaubenegenoffen, gehafft und verfolgt. Die Philosophie, beren fich M. zu feinem Zwecke bediente, mar meift die ariftotelische - weshalb man ihn auch zu ben Peripatetikern rechnet - boch nicht bie reine; fondern eine mit platonifchen und andern Philosophemen vermischte, wie sie sich burch ben alexandrinischen Eklekticismus ge= staltet hatte. Das Dasein Gottes suchte M. sowohl ontologisch als fosmologisch und teleologisch zu beweisen, behauptete aber, baß ber Mensch eigentlich nur eine negative Erkenntnif von Gott habe, weil er das Wefen Gottes nicht burch positive Merkmale bestim= men tonne; benn biefe maren immer nur von gemiffen Gigenschaf= ten ber erschaffnen Dinge hergenommen, bezeichneten alfo mehr gewiffe Unvollkommenheiten ober Beschranktheiten, welche auf Gott nicht bezogen werben burften, als mabrhafte Gigenschaften Gottes felbft. Dennoch erklarte er Gott fur ein abfolut einfaches, untor= perliches, in seiner Urt einziges Wesen, verwarf die Lehre von der Ewigkeit ber Welt, behauptete vielmehr eine Schopfung ber Welt aus Nichts in ber Beit, und fuchte auch bie Gottheit wegen bes Uebels in der Welt dadurch zu rechtfertigen, daß er alle Uebel als Regationen ober Privationen betrachtete, welche von ber Natur

endlicher oder beschrankter Dinge, dergleichen alles Erschaffene fein muffte, nicht trennbar waren. D. ftellte alfo auch ichon eine Urt von Theodicee auf. S. d. M. — Uebrigens hat dieser M. auch noch andere Werke hinterlassen, z. B. einen Commentar über die Mischnah, ein großes Ritualgesetbuch unter dem Titel: Sab Sachfakach. Sie find aber in philosophischer Sinficht nicht fo merkwurdig, als bas vorhin angeführte Werk. Nachrichten uber ihn und feine Werke findet man auch in der obermahnten Se= bibia.

Maine de Biran, ein frangof. Philosoph bes 18. u. 19. Ih. (ft. 1824 zu Paris) beffen Schriften Coufin in 4 Banben herausgeben will. Im J. 1809 gewann er den Preis, welchen bie Ukad. der Biff. in Berlin auf die beste Beantwortung der Frage gefest hatte: Biebt es eine unmittelbare innere [intellectuale?] Un= schauung und wodurch unterscheidet sie fich von der sinnlichen lau= Bern oder auch innern? | Wahrnehmung?

Major und minor (großer und fleiner) find Musdrucke, die fich in der Logik bald auf die Begriffe eines Urtheils ober Schluffes, bald auf die Urtheile oder Cabe felbst beziehn, die einen Schluß bilden. In der erften Beziehung ift terminus (mas in der Logik soviel als Begriff heißt) in der zweiten propositio (was in ber Logik einen Sat bedeutet) hinzugudenken. Braucht man im Deutschen jene Ausdrucke, fo muß ber Artikel bestimmen, wovon Die Rede fei. Der Major ober Minor ift also etwas andres als die Major und Minor. Jenes geht auf die Begriffe (Dber = und Unterbegriff) biefes auf bie Gage (Dber= und Unterfat). Beil aber Sat im Deutschen auch mannlich ift, wie Begriff: fo pflegen Manche, obgleich falschlich, in beiden Fallen den mannlichen Artikel zu brauchen, und auch wohl im Lateinischen, wo es noch fehlerhafter ift, zu fagen: Major ober minor tuus est falsus, ungeachtet von der Proposition die Rede ift, die der Undre als Dberoder Unterfat in feinem Schluffe aufgestellt hat. -- Benn bei jenen beiden Bortern natu (von Geburt) hinzugedacht wird, fo beziehn fie fich auf bas Lebensalter, und bedeuten baber ben Meltern und ben Inngern.

Majorat (von major seil. natu, der Erstgeborne) ist ein Institut, bas fich auf ein Vorrecht bes Erftgebornen bezieht. S. Erftgeburterecht.

Majorenn und minorenn, heißt so viel ale großjah= rig und minderjahrig, und beides wieder fo viel als mundig und unmundig, obwohl mit einem gewiffen Unterschiede. Denn die Mundigkeit und Unmundigkeit heißt nur insofern Da= jorennitat ober Großjahrigkeit und Minorennitat ober Minderjahrigkeit, als fie vom Lebensalter abhangt. Gie kann

aber auch von andern Umftanden abhangen. G. munbig.

Majoritat und Minoritat ift etwas andres als Ma= iorennitat und Minorennitat, obgleich die Abstammung die= felbe ift. G. die drei vorigen Urtifel. Jenes wird namlich nicht wie biefes auf die Große bes Lebensalters, fondern auf die Menge ber Stimmen bezogen, die fich fur ober gegen etwas erklaren. moruber berathichlagt wird. Es bedeutet alfo bann Majoritat nichts andres als Stimmenmehrheit, und Minoritat bas Gegentheil, Stimmenminderheit. Jene heißt auch Plura=

litat. G. Stimme und ftimmen.

Maiftre (Graf Joseph de M.) geb. 1753 in Chambern, feit 1799 farbinischer Staatsminister, von 1803-17 farbin. Gefande ter am ruffifchen Sofe, geft. 1821 gu Turin, gehort zu den philofonhischen (ober vielmehr unphilosophischen) Schriftftellern, welche burch alle mogliche Sophistereien bas craffefte Stabilitatsspftem pertheibigen. Rach ihm find alle Reformen (auch wenn baburch bie icheinbar größten Disbrauche abgeschafft werben follten) gefahrlich; benn es giebt eigentlich feine Disbrauche, fobald fie bie Beit geheiligt hat, g. B. die fruhere Erblichkeit ober Berkauflichkeit ber richterlichen Memter in vielen Landern, die man daher nicht hatte abschaffen sollen. S. Dess. essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. Paris, 1814. 8. Deutsch von Ulb. v. Haza. Naumburg, 1822. 8. — Auch die Considérations sur la France (Lauf. 1796. Par. 1821. 8.) und die Soirées de St. Petersbourg on entretiens sur le gouvernement temporel de la providence (Par. 1821. 8.) sind in demselben Geiste geschrieben. Daher ist ber Berf. auch ein eifriger Bertheidiger bes Papftthums, bes Monchs= wesens und aller ber Einrichtungen, welche barauf abzwecken, Die Menschen, besonders die der niedern Stande, in Unwiffenheit und Aberglauben zu erhalten. Uebrigens fehlt es ihm felbst nicht an Renntnig und Gewandtheit bes Beiftes; feine Schriften merben aber baburch nur um fo verführerischer fur eine gemiffe Glaffe von Lefern.

Makrobiotik (von maxoos, lang, und Bios, das Leben) ist Lebensverlangerungskunft, sonst auch Diatetik genannt. S. d. Das Leben kann aber im eigentlichen Sinne nicht verlangert, fondern nur erhalten werden; wovon dann freilich bie naturliche Folge ift, daß es fo lang als moglich bauert. Man fann jedoch außer diefer ertenfiven oder protenfiven Lebens= verlängerung noch eine intensive annehmen. Durch biefe wird bas Leben genuffreicher und gehaltreicher, alfo gleichsam innerlich vermehrt. Wie aber das Intenfive und das Ertenfive oft im um= gekehrten Berhaltniffe ftehn, fo auch hier. Ber zuviel genießt ober zu viel grbeitet, verfurzt gewohnlich baburch fein Leben. Darum bleibt bas Mafhalten in allen Studen immer bas Sauptprincip der Lebensverlangerungskunft. Bergl. auch Lebensgenuß. Die Mafrobiotif von Sufeland ift befannt und vorzuglich barum verdienstlich, weil der Berf. zuerst die mahren Principien der Runft, bas Leben naturgemaß zu verlangern, mit philosophischem Beifte aufgefafft und bargeftellt hat. Gine folche fchrieb bereits Carban unter bem Titel: De sanitate tuenda ac vita producenda libb. IV. Rom und Bafel, 1580. Fol. Sie enthalt viel gute Regeln, die aber der Berf. felbst nicht immer befolgt zu haben scheint. — Gine psychologische Lebensverlangerungskunde hat Bergk (Leipzig, 1804. 8.) fo wie eine Seelengesundheitskunde Beinroth

(Leipzig, 1823-4. 2 Thle. 8.) herausgegeben.

Matrofosmus und Mitrofosmus (von μαχρος, lang ober weit, uixoog, flein, und xoouog, die Belt) bedeuten Die große und die fleine Welt, aber nicht in bem fleinlichen Sinne, wo man diese Ausbrucke auf die gesellschaftlichen Rangperhaltniffe bezieht, mithin bloß an bie vornehmere und geringere Menschenclaffe bentt; fonbern in bem weit hohern Ginne, wo man Die Allheit der Dinge in's Auge fafft, mithin unter dem Makrokosmus bas Beltall überhaupt, unter bem Mikrofosmus aber bie Menschenwelt insonderheit versteht. Man betrachtet namlich bei diefem Gegensage den Menschen als eine Welt im Rleinen ober als ein Abbild von ber Welt im Großen, weil er nicht nur bie Elemente der Korperwelt in fich tragt und die aus deren Berbindung hervorgehenden Gegenfate und Erscheinungen an fich felbft wahrnimmt, fondern auch viele (wenn gleich nicht alle) Bollkom= menheiten in sich vereinigt, welche außer ihm vereinzelt ober gerstreut angetroffen werden. Uebrigens vergt. Menich und Belt.

Maldus f. Porphyr.

Malebranche (Nicole) geb. 1638 zu Paris, feit 1660 Mitglied der Congrégation de l'oratoire, feit 1699 Chrenmitglied der frangof. Ufad. der Wiffenschaften, geft. 1715 ebenfalls gu Paris. Sein franklicher und misgestalteter Rorper, in welchem aber ein ausgezeichneter Beift wohnte, bestimmte ihn zu einfamen Studien, und bieg mar auch wohl die Quelle feiner Menschenscheu, feiner muftischen Denkart und feiner überspannten Frommigkeit. Daher wunscht' er fich einft feine großere und beffere Belehrfamfeit, als Ubam befeffen haben follte, und erklarte die gurcht vor Solle und Teufel fur ein eben fo gutes Motiv gur Tugend, als bas Berlangen nach ber ewigen Seligkeit. Sonft war er aber ein burchaus redlicher und im genauern Umgange liebenswurdiger Mann. Unfangs widmet' er fich bem Studium der Theologie, insonderheit der biblischen Geschichte und der Patriftif. 2118 ihm aber einst

eine Schrift von Cartes (de homine) in die Bande fiel und Diefe ihn fowohl durch Rlarheit bes Bortrags als burch Neuheit des Inhalts anzog: widmet' er fich gebn Sabre lang mit dem größten Gifer bem Studium ber cartefianischen Philosophie. Gine Frucht diefes Ctudiums mar fein beruhmtes Berf: De la recherche de la vérité, wovon das 1. Buch zu Paris 1673. 12. berauskam, welchem bie ubrigen 5 balb folgten. Das Gange ift mehrmal aufgelegt worden. Da aber M. ftete an dem Berte an= berte, weil feine Unfichten fich nicht immer gleich blieben : fo weichen auch die verschiednen Ausgaben febr von einander ab. Die vollendetste ift bie 7. 2., welche furz vor feinem Tobe ericbien qu Paris, 1712. 2 Bbe. 4. u. 4 Bbe. 12. (Lat. von Lenfant. Genf, 1691. 4. 1753. 2 Bbe. 4. Deutsch mit Unmerkk. von Müller, Paalzow und Ulrich. Halle oder Altenb. 1776—86. 4 Bbe. 8.). Diefes Bert machte ungemeines Auffehn, intem ber Berfaffer, obwohl in manchen Puncten fich an Cartes anfchliegend, boch feinen eignen Weg ging. Seine Sauptabsicht mar. Die Quellen ber Brthumer auf psychologischem Bege zu erforschen und badurch zugleich eine Unleitung zur Erkenntnig ber Bahrheit zu geben. In Diefer Beziehung bat er auch manches Gigenthum= liche, Tiefgebachte und ber Wiffenschaft Forberliche gefagt. Allein fein Sauptgrundfat, bag wir alle Dinge in Gott ichauen (que nous voyons tout en dieu) ist so buntet, unbestimmt und vielbeutig, daß er der Wiffenschaft unmöglich zu einem Principe die= nen kann. Much wurde man vorerst fragen muffen, wie benn ber Mensch bagu komme, ein gottliches Wefen anzunehmen, um alles in demfelben zu ichauen; befonders da M. die cartefianische Theorie von ben angebornen Ideen nicht gelten laffen wollte, mithin auch feine angeborne Gottesidee annehmen fonnte. Daber verlor er fich in eine Menge willfürlicher Behauptungen und transcendenter Gpeculationen, die zum Theil ein muftisches Geprage tragen und fich fogar bem Spinozismus nahern, g. B. daß Gott bie Dinge auf intelligible Weise einschließe, daß er das Unendliche des Raumes (der Ausdehnung) und des Denkens, daß er die intelligible Welt selbst und der Ort aller Geister sei. Im Uebrigen hatte M. von der Seele als einer absolut einfachen und daher unausgedehnten, und vom Leibe als einer zusammengesetten und baher ausgedehnten Substang, gleiche Borftellungen mit Cartes, nahm auch fein eigentliches Bufammen : und Aufeinander : Wirken beider Substangen an, fondern erflarte fich fur bas Syftem ber gelegenheitlichen Ur= fachen. G. Gemeinschaft ber Geele und bes Leibes. Biewohl nun M. durch jenes Werk Ruhm und Beifall fand, fo traten boch auch bedeutende Gegner wider ihn auf, als Koucher (Critique de la recherche de la vérité) Urnauld, fruber M.'s

Freund (De vraies et de fausses idées contre ce qu'enseigne l'auteur de la recherche etc. worauf M. erst in Réponse etc. dann gegen U. Defense etc. in Trois lettres etc. replicirte) Locke (Examen du sentiment du P. Malebr. etc.) Leibnis (Examen des principes du R. P. Malebr. etc.) und andre Manner von den theologischen Parteien der Sanseniften, Moliniften und Jesuiten (von den Lettern besonders Du Tertre in: Resutation du nouveau système de métaphysique composé par le P. Malebr. Par. 1718. 3 Bbe. 12.). Diefe Streitschriften find jedoch jest von minderem Intereffe, als zu jener Beit, wo die philosophische Welt fich in einer großen, durch Cartes und Spinoza vornehmlich erregten, Gabrung befand. Uebrigens hat D. außer jener Sauptschrift noch folgende minder bedeutende geschrieben : Conversations chrétiennes. (Ift biefes zuerft 1677 erfchienene Werk verschieden von den Entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur la nature du dieu, welche 1708 zu Paris herauskamen, oder ift diefes Werk nur eine neue Musgabe oder Bearbeitung von jenem?) - De la nature et de la grace. Umst. 1680. 12. Rott. 1684. 12. - Traité de morale. Rott. 1684. 12. Deutsch bearbeitet von Rart Phil. Reibel. Beidelb. 1831. 8. - Entretiens sur la metaphysique et sur la religion. Rott. 1688. 8. (Ift bieg Werf verschieden oder nur eine neue Ausgabe oder Bearbeitung von den Méditations chrétiennes et métaphysiques, welche zu Colln oder Rouen 1683. 12. erfchie: nen?) - Réflexions sur la prémotion physique. Par. 1715. 8. — Seine sammtlichen Oeuvres erschienen zu Paris 1712. 11 Bde. 12. - Eine Lobrede auf ihn hat Fontenelle in seinen Eloges des Académiciens (Hagg, 1731. S. 317 ff.) herausgegeben. Daß M. ber größte Metaphyfifer Frankreichs gewefen, ift wohl etwas übertrieben. Dhne Cartes hatte Frankreich vielleicht auch keinen M. aufzuweisen. — Bergl. auch M.'s Geift im Berhaltniffe zu dem philof. Geifte der Gegenwart. Epg. 1800. S.

Malediction (von male, übel, und dicere, sagen) ist jede üble Rede. Wird sie als üble Nachrede gedacht, so heißt sie auch Verleumdung. S. d. W. Wird sie aber als üble Vorbedeutung gedacht, so heißt sie auch Verfluchung oder Ver

wunschung. G. Fluch.

Malefiz (von male, übel, und facere, thun) ist eigentlich jede Uebelthat, im engern Sinne aber eine verbrecherische Handlung; daher Verbrecher auch Maleficanten heißen. S. Verbrechen.

Malen wird eigentlich vom Gebrauche der Farben zur Darstellung körperlicher Gestalten gesagt, uneigentlich aber auch vom Gebrauche der Tone, sowohl der unarticulirten (ber bloßen Laute ober Klange) als ber articulirten (ber Worter) zur Darfiellung von Scenen ber Natur ober Menschenwelt. Daher Tongemalbe, Sittengemalbe, Familiengemalbe, bramatische Gemalbe 2c. S. Ge=

malde und ben folg. Urt.

Malerkunft (Graphik im engern Sinne) - auch Ma= lerei genannt, obgleich biefes Wort auch ein Erzeugnif biefer Runft, ein Bemalbe, bezeichnet - ift die zweite unter ben bilbenden Runften. G. Schone Runfte. Gie bat es nicht mit forperlichen Maffen zu thun, wie die eigentliche Bildnerkunft oder die Plastiff im engern Sinne, sondern nur mit korperlichen Um= riffen, und benutt baber jene Maffen blog, wiefern fie der Runft eine Oberflache barbieten, auf welcher fich etwas Uefthetifch = Bohl= gefälliges darftellen lafft. Da nun Flachen fich im Raume nur nach zwei Richtungen ausbreiten oder nur zwei Dimenfionen ba= ben, Lange und Breite: so verschwindet gleichsam unter ben Ban-ben biefer Runft die dritte Dimenfion. Denn bas Gemalbe als folches hat feine Dicke; es ift nur eine bemalte Glache. Das Ber= schwundne aber wird durch die Runft auf eine desto herrlichere Beife wieder hergestellt. Denn indem wir jene bemalte Klache an= ichauen, treten burch ben Bauber ber Runft lauter korperliche Ge= stalten aus ber Glache hervor und erfullen unfer Gemuth mit bem hochsten Wohlgefallen. Es ift aber boch eigentlich nur unfre burch ben Runftler angeregte Ginbildungefraft, welche jene Geftalten ber= vorbringt. Die Malerkunft beruht baber auf einer optischen Illu= fion, die naturlich und kunftlich zugleich ift; naturlich, wiefern fich bie Rorper von Natur blog als Flachen in unfrem Auge abfpie= geln; funftlich, wiefern die Runft diese Abspiegelung nachahmt und uns baburch wieder Rorper anzuschauen giebt. Der Streit ber Mefthetiker, ob fich bie Malerei eines naturlichen ober eines funft= lichen Darftellungsmittels bediene, ift baber auf Diefe Urt nicht gu entscheiben. Man muß bann vielmehr bie Malerei mit einer an= bern Runft vergleichen, und zwar nicht mit ber Dichtkunft - meil Diefe in ein gang andres Runftgebiet, namlich in bas tonische, ge= bort, ungeachtet jene fich auch mit diefer Runft vergleichen lafft. wie es 3. B. Leffing in feinem Laokoon auf eine febr lebrreiche Beife gethan hat - fondern mit der eigentlichen Bildnerei, welche ber Malerei im Gebiete ber bilbenben Runfte überhaupt am nach= ften fteht. Mus einer folden Bergleichung erhellet nun gang offenbar, daß die Erzeugniffe ber Bildnerei bas Geprage ber raumlichen Sinnenwahrheit gleich naturlichen Rorpern an fich tragen, Die Ge-Schopfe ber Malerei hingegen nur bas Geprage bes raumlichen Sinnenscheins, ber erft burch eine funftliche Operation bervorge= bracht werden muß. Folglich ift das Darftellungsmittel ber Malerei felbst ein fünftliches, obwohl auf Ratur gegrundetes, mabrend bas

ber Bildnerei ein gang naturliches, obwohl durch die Runft modifi= Die Malerei ist daber auch geistiger und umfaffender. als die Bildnerei; fie fann weit mehr darftellen, als biefe, ungeachtet fonft beide Runfte auf gleicher Stufe ftehn ober von gleichem Range sind. Denn sie sind nicht blok verschönernde, sondern an und für sich schone Runfte; sie haben keinen andern 3weck - menigstens brauchen sie sich keinen andern zu fegen und sich ihm zu un= terwerfen - als Beluftigung bes Gemuthe burch Darftellung bes Uefthetisch = Wohlgefalligen. Hieraus erklart fich auch, warum die Malerei sich vorzugsweise der Farbe zu ihren Darftellungen bedient, mahrend die Bildnerei auf Farbung ihrer Werke in der Regel ver= zichtet. S. Colorit. Die Farbe allein giebt aber auch fein Be= malbe, wenn ihr nicht Zeichnung jum Grunde liegt. Die Zeichen= funft ift baber die Bafis der Malertunft. Ebendesmegen muß der Maler zuerst zeichnen lernen und es darin zur Meisterschaft zu bringen fuchen, damit seine Gemalbe auch in Unsehung der Beich= nung moglichft correct werden. G. Beichenfunft. Die Saupt= eintheilung der Malerei ift die in die hiftorische ober geschicht= liche und die landschaftliche. Gene bezieht fich nicht bloß auf Darftellungen aus der wirklichen Geschichte, fondern es gehoren dahin auch mythologische, allegorische und andre durchaus erdichtete Darftellungen, sobald fie nur irgend eine Sandlung, eine Lage ober einen Zustand als eine in die Zeit fallende Begebenheit zur Unschauung bringen, Folglich gehort babin auch die fog. Seelenmalerei (Psychographie). Denn die Seele felbst lafft fich nicht malen, nur ihre Meußerungen, wie Uffecten und Leidenschaf: ten, die durch den Korper zur Unschauung kommen. Daffelbe gilt von der Portratmalerei; benn der Mensch als ber gewohnliche Gegenstand folder Gemalde ift ein hiftorifches Dbject, welches burch Abbildung fo firirt wird, wie es fich in einem gewiffen Beit= puncte (als Kind, Jungling, Jungfrau 2c.) ober Buftande (als ruhig, bewegt, in dieser ober jener Thatigkeit begriffen) zu erken= nen giebt. Wenn man aber ber Portratmalerei die Sdealmalerei entgegensest, fo ift dieß nur relativ zu verstehn. S. Idealbild. Ein landschaftliches Gemalde hingegen hat es mit einem blog raum= lichen Gegenstande zu thun, der freilich, wie alles Raumliche, auch unter der Zeitform fteht, bei dem es aber vorzugsweise nur barauf abgesehn ift, ihn so darzustellen, wie er sich im Raume vor unster Unschauung ausbreitet. Db die Landschaft eine wirkliche ober eine erdichtete fei, darauf kommt hiebei weiter nichts an; obgleich der Maler, ber eine wirkliche Landschaft darftellen will, fie aus bem beften Standpuncte und unter ber Schonften Beleuchtung auffaffen muß, wenn fein Gemalbe die bochfte afthetische Bollkommenheit erreichen foll. Wiefern ein Landschaftsgemalbe mit Menschen = und

Thierfiguren (mas man auch Staffage nennt) belebt ober ein bifforisches Gemalbe mit einer landschaftlichen Un = ober Musficht ausgestattet wird, treten beide Sauptarten ber Malerei in Berbinbung. Doch wird ber eine ober andre Charafter immer porberra fchend fein. Daber foll ein landschaftliches Gemalbe nicht mit Staffage überladen fein, weil fonft die Rebenfache gur Sauptfache mird und es das Unfehn gewinnt, als follte das Gemalde ein hiftorifches fein. Ebendarum vernachläffigten manche Landschafter Die Staffage. wie Claude Lorrain, der da fagte, er verkaufe bloß die Land= Schaften und gebe die Figuren obendrein; ober fie ließen auch zuweilen, wie ebendieser gandichafter, Die Staffage von Undern malen; mas aber leicht ber Ginbeit und harmonie bes Gangen Abbruch thut. - Uebrigens fann man allerdings die Malerei, außer ber Rudficht auf ihre Begenftanbe, auch nach andern Gefichtepuncten eintheilen, g. B. nach ben Farben (Delmalerei, Baffermalerei zc.) nach ben Glachen ober Unterlagen (Tapetenma= lerei, Ralfmalerei ic.) nach den Dertern (Stubenmalerei, Bubnenmalerei zc.) nach der Behandlungsweife ober dem Decha= nismus (Frescomalerei, bie mit ber Ralfmalerei gufammenfallt, musivifche, enkaustische, Stickermalerei ic.) und bergleichen. Dieß gehort aber nicht in die Alefthetik ale allgemeine Theorie von den Runften, fondern in die besondre Theorie ber Malerkunft, Die uns bier nichts angeht.

Malevolenz ober Malivolenz (von male', ubel, und

velle, wollen) ift Uebelwollen. G. wollen.

Malpighi ober Malpighino f. Johann von Ra= venna.

Malversation (von male, ubel, und versari, mit et= was umgehn) ift eigentlich jedes uble (ungerechte und unbillige) Benehmen gegen Undre, wird aber gewöhnlich im engern Ginne von betrüglichen ober treulofen Sandlungen und befonders von folchen Sandlungen ber Beamten gebraucht, 3. B. Beifalschung offent= licher Papiere, Unterschlagung offentlicher Gelber ic. Gin Dal= verfant ift alfo ber, welcher folche Sandlungen begebt. Malversation fallt ebendarum unter den Begriff bes Berbrechens, S. d. W.

Mamert ober Mamertin f. Claubian.

Mandat (von mandare, beauftragen, befehlen) bebeutet fowohl Auftrag als Befehl. G. beide Ausbrude, auch Be= vollmächtigung. Der Beauftragende heift baber Manbant. und ber Beauftragte Mandatar.

Mandeville (Bernard be) geb. 1670 gu Dordrecht aus einer frang. Familie, die fich in Solland niedergelaffen hatte, lebte als Urzt in London, und ftarb 1733. Er ift ale philos. Schrift= Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

feller hauptfachlich durch feine Bienenfabe! berühmt ober berüch= tigt geworben. Er ließ namlich querft im S. 1706 ein fleines Bebicht unter dem Titel drucken: The grumbling hive, or knaves turn'd honest (ber summende Bienenstock, oder Schelme ehrlich gemacht). Da es Auffehn machte, gab er es im J. 1714 weiter ausgeführt und erlautert unter bem Titel heraus: The fable of the bees, or private vices made public benesits (die Erzählung pon ben Bienen, ober Uebelthaten ber Ginzelen in offentliche Bohlthaten verwandelt). Bur weitern Rechtfertigung aber fchrieb er noch 6 Gefprache, die in den Ausgaben vom 3. 1728 und in den folgenden als 2. Th. bes Gangen erschienen. Spater gab er noch eine Untersuchung uber ben Ursprung ber Sittlichkeit heraus : Enquiry into the origin of moral virtue. 2. 6. 1732, 2 Bbe, 8. In beiben Schriften suchte M. den wesentlichen Unterschied bes Buten und bes Bofen ober ben innern Grund ber Sittlichkeit felbit aufzuheben, indem er unter dem Bilbe eines Bienenstaats zeigen will, wie die Begriffe von Recht und Unrecht, Tugend und Lafter, Chre und Schande nur in ber Gefellschaft und fur biefelbe burch die Klugheit der Gefetgeber bestimmt worden, also eigentlich Erzeugniffe ber Politik feien. Darum erklart er die philosophische Tugend fur eine Erfindung von Betrugern, und die driftliche fur eine Ausgeburt von Rarren. Auch fucht er ben Sat, bag bie Kehler ober Lafter ber Gingelen boch bem Gangen jum Bortheile Dienen (privata vitia publica beneficia) burch eine, freilich fehr einseitige, Induction zu beweisen. Seine Werke enthalten baher bei manchem Bahren, bas aus Beobachtung bes menschlichen Lebens im Einzeln und im Ganzen geschöpft ist, doch eine Menge von Nebertreibungen und Sophistereien, so daß das darin aufgestellte System nichts andres als der entschiedenste Antimoralismus ist. Es fand baher auch viel Widerspruch. Berkelen bestritt es in seinem Alciphron, wogegen M. schrieb: A letter to Dion occasion'd by his book call 'd Alciphron etc. Lond. 1732. 8. - Much erfchienen bagegen: Will. Law's remarks upon a book: The fable etc. in a letter to the author. Lond. 1724. 2. 2. 1725. und (Bluet's) enquiry wheter a general practice of virtue tends to the wealth or poverty, benefits or disadvantage of a people. Lond. 1725. 8. - Eine frangof. Ueberf. von M.'s Schriften er= Schien zu Lond. (Umfterd.) 1740. 4 Bbe. 8. - Db M.'s free thoughts on religion, the church, government etc. (Lond. 1720. frang. Hang u. Umfterd, 1723. u. 1729. auch trad. par van Essen. 1738. deutsch: Regensb, 1726. 8.) ein befondres Werk ober nur ein Muszug aus jenen Schriften feien, weiß ich nicht, - Uebrigens barf biefer M. nicht mit bem brittifchen Ritter, John Mandeville, verwechselt werden, der im 14. 3h. Europa, Ufien

und Ufrica burchreifte, und auch ein oft gebrucktes und überfettes

Itinerarium hinterlaffen hat, bas nicht hieher gehort. Manes ober Mani (auch Manichaus, obwohl biefer Name eigentlich nur feinen Unhangern zukommt) ein Philosoph von zweideutiger Urt, indem ibn Ginige fur einen Beiligen und Bunderthater, Undre fur einen Betruger und argen Reber erflarten. Sein Baterland ift Perfien, fein Zeitalter bas 3, Ih. nach Ch. Im Cklavenstande geboren, mufft' er burch Borguge bes Geiftes und bes Rorpers, mit welchen ihn bie Natur reichlich ausgestattet hatte, feine Berrin fo fur fich einzunehmen, bag fie ihm nicht nur bie Freiheit gab, sondern ihn auch an Rindes Statt annahm und von den Magiern in der persischen Beisheit unterrichten ließ, Minder glucklich mar er am Sofe bes perfischen Ronigs Sapor, wohin ihn der Ruf feiner Beiligkeit und Bunderthatigkeit gebracht hatte. Denn als ber Sohn bes Konigs erfrankt mar und man ihn rufen ließ, um ben Rranken zu beilen, entfernt' er zwar bie Merate und wollte den Rranken durch Gebete herftellen. Der Pring farb aber unter feinen Sanden; weshalb ber Ronig ben M. in's Gefangniß werfen und, nach vergeblich versuchter flucht, um's S. 277 hinrichten (wie Ginige fagen, fchinden) ließ. Die Lehre beffelben war nicht neu. Es war vielmehr die altperfifche Lehre, bag es zwei oberfte, von einander unabhangige, Principien ber Dinge gebe, ein gutes und ein bofes. Dem gemaß nahm M. auch eine doppelte Seele im Menfchen an, eine gute und eine bofe. Die gute bezeichnete er auch als die gottliche, weil fie aus dem Wefen Gottes entstanden fei und einst auch wieder mit ihrem Ur= quelle vereinigt werde, die bofe aber als die finnliche, bie ihren Ursprung in der Materie habe. Das Fleifch (die Materie, ber Rorper) war ihm ein Werk bes bofen Princips. Darum erklart' er auch die Che und die Beugung fur fundlich, und foderte eine vollige Ausrottung der finnlichen Triebe, um die Reffeln des Ror= pers abzustreifen. Geinen driftlichen Beitgenoffen aber fuchte M. jene Lehren und Borfchriften daburch zu empfehlen, bag er fich ihnen als ben von Chriftus feinen Jungern verheißenen Erofter ober Lehrer (Paraklet) ankundigte und gewiffe Musspruche ber Schrift (wie Matth. 7, 18. von guten Baumen, die gute Fruchte, und von ichlechten Baumen, Die ichlechte Fruchte tragen) nach feinem bualiftischen Systeme erklarte, bas man auch nach ihm ben Da= nichaismus genannt hat. Go fehr nun auch biefes Syftem fowohl ber gefunden Bernunft als bem Chriftenthume widerftritt, fo fand es boch Beifall. Es entstand baber die Secte ber Mani= chaer, welche auch, wie die pythagorische Schule, die Geftalt eines geheimen Bundes annahm. Die Manichaer theilten fich namlich (wenigstens ursprunglich) in zwei Claffen, Sorer und Ermahlte.

788 Manes

Sene maren bie Eroterifer, welche nicht in bas gange Bebeimniß eingeweiht wurden, fich aber boch bes Genuffes von Gleifch und Bein (nach Ginigen auch von Giern und Rafe) enthalten mufften. Diefe maren die Efoterifer, welche noch ftrengere Enthaltsamkeit ubten, auch bas Gelubbe ber Urmuth thaten, bafur aber gang in die geheime Lehre oder Erkenntnig (yvwoig) eingeweiht murben. 3molf unter ihnen hießen die Meifter und ein dreizehnter, als Saupt ber Secte und Nachfolger ihres Stifters, ber Paraklet. Diefe Secte breitete fich nach und nach fehr aus und gahlte fogar ben beruhm= ten Rirchenschriftsteller Muguftin eine Beit lang unter ihren Unbangern; wiewohl er es nicht barin bis gur Meifterschaft brachte und fpaterbin ale heftiger Gegner berfelben auftrat. Die Secte bebielt jedoch ihre ursprungliche Gestalt nicht immer bei, auch marb fie nach und nach fo enthusiastisch und fanatisch, daß man sie burch strenge Magregeln zu vertilgen suchte; ob man gleich sie nur badurch vermehrte. Seit bem 10. Ih. famen Manichaer auch nach der Combardei und machten von hier aus burch Emiffare viel Pro= felpten in Frankreich, Deutschland und England. Im 3. 1022 wurden fogar einige Domherren von Orleans als Manichaer angeflagt und vom Ronige Robert zum Feuertobe verurtheilt, bem fie auch mit Freuden entgegen gingen, indem fie fich felbft in bie Flammen fturzten. Rach und nach aber verlor fich biefe Gecte, bie man auch zu den Gnoftifern zahlt. G. b. B. und Enofe. Muger ben bort angeführten allgemeinern Schriften ift noch in besondrer Beziehung auf diesen Urtikel zu vergleichen: Beausobre, histoire critique de Manichée et du manichéisme. 2mft. 1734 -9. 2 Bbe. 4. und Bante's D. B. im Urt, Manichaer. -Reuerlich erschien: Die Theologie des Manes und ihr Ursprung. Aus den Quellen bearbeitet von R. A. Frhrn, von Reichlin= Meldegg. Fref. a. M. 1825. 8. Der Berf. meint zwar, M. fei nicht bem Dualismus, fondern bem Pantheismus ergeben gewefen. Allein Augustin (de haeres. c. 46.) fagt ausbrucklich, M. habe angenommen duo principia inter se diversa atque adversa, eademque aeterna et coaeterna. Und biefer Schriftsteller, ber felbft eine Beit lang Manichaer gewesen war, konnte bas wohl am beften wiffen. Denn baf dief nur eroterische Lehre, die esoterische aber (die U. nicht erfahren) eine gang andre, namlich pantheiftische, gewefen fei, ift eine Spothese, Die fich nicht erweisen lafft. Geschichtliche Thatsachen (und von einer folchen ift bier die Rede) laffen fich nicht durch bloge Conjecturen begrunden. -Manichaeorum indulgentias cum brevi totius Manichaeismi adumbratione e fontibus descripsit Aug. Frid. Vict. de Wegnern. Lpg. 1827. 8. - Das manichaische Religionsspftem, nach ben Quellen neu unterfucht und entwickelt von D. Kerd. Chiti. Bauer.

Tubing. 1831. 8. — Daß ber Manichaismus alter als Ma= nes felbst fei, hat schon J. Ch. Wolf darzuthun gesucht in der Schrift: Manichaeismus ante Manichaeum. Hamb. 1707. 8.

Mangel und mangelhaft f. Fehler.

Mani, Manichaer und Manichaismus s. Manes. Manie (von paireofai, wahnsinnig ober toll sein) bedeutet bald Wahnsinn, bald Tollheit oder Raserei. S. Seelenkrankscheiten. In den Zusammensehungen Anglomanie, Gallomanie 2c. nimmt es die mildere Bedeutung einer narrischen Nachmungssucht an. S. Volkthum. — Wenn Sokrates nach dem Berichte Xenophon's (mem. III, 9. §. 6.) das Gegentheil der Weisheit Manie nannte: so verstand er darunter die Thorheit des Lasterhaften, der gleich einem Wahnsinnigen sein eignes Wohl

zerftort. Bergl. Monomanie.

Manier (von manus, die Sand) ift eigentlich die Urt und Beife ber Sanbführung. Da bie Sand eines ber wichtigften Glie= ber unfere Rorpers ift, welches fast an allen Bewegungen beffelben theilnimmt: fo verfteht man unter Manier im weitern Sinne bas Benehmen eines Menschen überhaupt, und braucht bas Bort bann auch in der Mehrzahl, so daß man gute und Schlechte Manieren unterscheibet, benjenigen aber, ber fich jene im Um= gange mit Undern angeeignet hat, vorzugeweise manierlich nennt. Daber fteht bas lettere Bort auch fur artig, gesittet ober boflich. - In afthetischer Sinficht bekommt bas D. Manier noch eine besondre Bedeutung. Man bezieht es dann vornehmlich auf die kunftlerische Thatigkeit eines Menschen. Da namlich die Sand bas ausschliegende Eigenthum jedes Gingelen ift, und ba es in feines Menfchen Belieben fteht, fich eine andre Sand zu geben, als die er einmal von Natur hat - benn eine funftlich verfertigte und angesette Sand, wie die eiferne des Gog von Berlichin= gen, mare nur ein schlechtes Surrogat ber naturlichen und murbe in ihren Bewegungen boch immer noch etwas von ber Gigenthum= lichkeit bes sie bewegenden Individuums zeigen - fo verfteht man unter ber Manier in afthetischer Sinficht bie perfonliche Gigen= thumlichkeit in Runftleiftungen, wiefern biefelbe burch gewiffe Bu= fälligkeiten außerlich hervortritt und doch zugleich als etwas Noth= wendiges, ben Runftler gleichsam Beherrschendes, erscheint. fonnte fie baber auch eine individuale artiftische Methode Gewöhnlich betrachtet man die Manier als etwas Feb= lerhaftes, ungeachtet im Grunde fein Runftler frei von aller Manier Man nennt fie aber gewohnlich erft bann fo, wenn fie febr auffallt ober wenn ber Runftler bergeftalt von ihr beherricht zu fein Scheint, daß fie ihn der Freiheit in seinen Erzeugniffen beraubt und biefe baber aussehn, als waren fie alle über einen Leiften geschla=

gen. Darum nennt man solche Erzeugnisse auch manierirt und fagt vom Künstler selbst, daß er manierire oder in's Maniezirte falle; was man auch zuweilen das Affectirte oder Gezierte nennt. Noch sehlerhafter wird die Manier, wenn Jemand eine stemde Manier sich so angeeignet hat, daß er als stlavischer Nachahmer eines Undern erscheint. Denn so geht alle Eigenthumstichkeit verloren, und gewöhnlich wird dann die fremde Manier noch übertrieben, mithin frazzenhaft und abgeschmackt. So fällt Jean Paul unstreitig oft in's Manierirte; aber seine Manier ist doch weit erträglicher, als die seiner Nachahmer oder vielmehr Nachässer.

Manifestation (von manifestus, offenbar) ist eigentlich Doch pflegt man die Schlechtweg ebenfoviel als Offenbarung. fog. Offenbarung, welche fich auf moralisch = religiofe Wahrheiten bezieht, lieber Revelation zu nennen. G. beibe Borter, Jenen Musbruck braucht man bagegegen (befonders in den neuern natur= philosophischen Schriften) von der Erscheinung des Unendlichen im Endlichen oder von der Entzweiung des urfprunglichen Ginen und Abfoluten, vermoge ber es in allerlei Gegenfagen (als Ideales und Reales, Subjectives und Objectives, Geift und Materie 2c.) hervortritt, indem biefes Bervortreten als eine Offenbarung bes (immanenten) Gottlichen in der Natur betrachtet wird. Buweilen aber versteht man unter Manifestation nichts weiter als wortliche Erklarung unfrer Gedanken oder Abfichten, g. B. Manifestation des Darum heißen auch die öffentlichen Erklarungen ber Fürsten oder Staaten gegen einander, besonders die Rriegserklarun= gen, Manifeste (mit frang. Ubkurzung). Golche Manifeste sind nichts andres als Uppellationen an die offentliche Meinung, indem das große Publicum die Stelle des Richters zwischen zwei Parteien, bie unter Menschen feinen hobern Richter haben, vertreten foll. Man achtet zwar gewohnlich nicht weiter auf deffen Urtheil, fonbern begnügt fich bamit, bas eigne Berfahren im beften und bas gegenseitige im Schlechtesten Lichte bargeftellt zu haben. Indeffen ift es boch immer beffer vor bem Unfange ber Feindseligkeiten ein Rriegsmanifest zu erlaffen und badurch ben Rrieg formlich anzufundigen, als unverfebens über einander herzufallen. Dieses ift thierischer, jenes ist menschlicher, weil es anzeigt, daß man nur nach einer besonnenen Ueberlegung bes Fur und Wider zu den Waffen als bem außerften Nothmittel gegriffen habe. Man kann daher ein solches Manifest, wenn es auch bloß sophistische Scheinz grunde fur das eigne Recht enthielte, doch als eine Hulbigung betrachten, welche dem Rechtsgesete ber Bernunft factisch bargebracht wird, indem jeder Theil behauptet, daß er nur fur fein gutes Recht fampfe, mithin stillschweigend eingesteht, daß ber Rampf auch nur unter biefer Bedingung erlaubt ober rechtmäßig fei.

Mann 791

Mann (urfprunglich wohl, gleich bem frang, homme, foviet ale Menich - baber man, manniger ober mancher und jebermann) ale geschlechtlicher Gegensas bes Weibes fallt gwar . ber Physiologie gu. Da aber jener Gegenfat Ginfluß auf bas Pin= chifche und Ethische hat, fo fallt er infofern auch ber Philosophie Bu. Es ift namlich unleugbar, bag ber Mann (in ber Regel ober im Durchschnitt genommen) fraftiger als das Beib ift, nicht bloß in forperlicher, fondern auch in geiftiger Sinficht. Mannheit, Mannhaftigfeit, Mannlichkeit bedeuten baber in allen Sprachen eine vorzügliche Rraftigfeit, eine bobere Energie. Griechen nannten ebendarum die Zapferkeit, und die Romer fogar die Tugend überhaupt Mannheit (ardoia oder ardoeia, virtus) - nicht als wenn fie ein ausschließliches Eigenthum bes Mannes ware, fondern weil fie fich im Manne auf eigenthumlich wirksame ober fraftige Beise gestaltet. Die Tugend bes Mannes zeigt fich namlich vorzugsweise als Tapferfeit und was damit verbunden ift, Muth, Unerschrockenheit, Festigkeit, Beharrlichkeit, ebler Stolz, Großmuth, Beldenfinn zc. mahrend bie Tugend des Beibes vorzugeweise ale Sanftmuth, Milbe, Gebuld, Ergebung, garter und feiner Sinn 2c. erscheint. Wenn also auch beide Geschlechter eine und dieselbe reine, allgemein = menschliche, Moral haben : fo wird doch die angewandte Moral auf jenen Unterschied Ruchficht nehmen muffen, um ihre Borfchriften ben beiberfeitigen Lebensver= haltniffen anzupaffen. Gie kann g. B. wohl zum Manne fagen: "Du follst bas Baterland mit ben Baffen vertheidigen, wenn es "in Gefahr ift!" - aber nicht gum Beibe. Denn die Natur hat es nicht jum Waffenkampfe berufen. Fur bas Weib bleibt berfelbe immer etwas Unnaturliches. Wie es nun aber in ber Na= tur wegen ber unenblichen Mannigfaltigfeit ihrer Erzeugniffe uber= all Ausnahmen von der Regel (gleichsam Raturspiele) giebt, fo auch hier. Es giebt baber auch Mann = Beiber. Diefer Musbruck hat jedoch eine boppelte Bedeutung. Gin Mann = Beib beißt namlich entweder ein doppelschlechtiges Individuum (f. Un = broann) ober ein Weib, bas eine mannliche Gefinnung und Sandlungsweise zeigt. Diefes ift gleichsam ein geiftiges Monftrum, wie jenes ein forperliches. Golche geistige Monftrofitaten fommen aber nicht bloß beim weiblichen, fondern auch beim mannlichen Gefchlechte vor, und - mas man kaum glauben follte - felbst unter ben Philosophen. Denn alle Gefühlsphilosophie ift eigentlich weiblich, weil die Weiber in ber Regel mehr nach Gefühlen als nach flar und beutlich gedachten Grunden urtheilen. Man fonnte baher alle Gefühlsphilosophen Beib = Manner nennen, obgleich biefe um= gekehrte Bortverbindung nicht gewohnlich ift. Gin Beib : Dann ware namlich ein mannliches Individuum mit mehr oder weniger

vorherrschender Weiblichkeit, wie ein Mann : Weib ein weibliches Individuum mit mehr ober weniger vorherrschender Mannlichkeit. Uebrigens vergl. Mensch und Frau. Im lettern Artikel ist auch ein merkwurdiger Unterschied zwischen dem mannlichen und dem weiblichen Gehirne berührt.

Mannbarkeit (pubertas) wird nicht bloß von mannlichen, sondern auch von weiblichen Individuen gesagt. Sie heißen namtich beide mannbar (puberes) wenn sie zur Erzeugung ihres Gleichen, also zur Fortpslanzung des Geschlechts, reif sind. Wann dieser Zeitpunct eintrete, ist eine physiologische Frage, die sich auch nicht bestimmt beantworten lässt, da er bei manchen Individuen weit früher als bei andern eintritt. Leibesbeschaffenheit, Lebensart, Klima und andre Umstände bringen hierin bedeutende Unterschiede hervor. Daher lässt sich auch von der Pubertät kein sestes Merkmal zur Bestimmung der Majorennität oder Mündigkeit eines Menschen hernehmen. Denn es kann Jemand in geschlechtlicher hinsicht reif und doch in jeder andern Beziehung noch unreif, also auch unmündig sein. S. mündig.

Mannerehen sind scheinbare eheliche Verbindungen zwischen zwei Mannern, von welchen der eine sich für ein Weib ausgegeben und als solches verkleidet hat. Da es dabei auf einen groben Betrug, oft auch auf Erbschleicherei, abgesehn ist: so kann der Staat solche Ehen nicht dulden. Er hat sogar das Recht, diejenigen zu bestrafen, welche ein so betrügerisches Spiel mit der Ehe als einer heiligen Verbindung treiben. S. Ehe. Von Weiberehen, die

auf demfelben Betruge beruhen, gilt auch daffelbe.

Mannerhaß (Misandrie) ist nicht der Haß der Manner gegen einander oder gegen die Weiber, sondern umgekehrt der Haß der Weiber gegen die Wanner. Aus physischen Ursachen rührt er wohl selten her, da die Natur Triebe in das Weib gelegt hat, die es nothwendig zum Manne hinziehn, wenn es vollkommen organisit ist. Moralische Ursachen aber können wohl dem Weibe einen gewissen Absche gegen das Mannergeschlecht einslößen, da es unstreitig viele Manner giebt, welche die Weiber als bloße Mittel zur Befriedigung ihrer Lüste betrachten und sie daher, nachdem der Sinnesrausch vorüber ist, schlecht, wohl gar hart und grausam behandeln. Indessen sollte die gereizte Empfindlichkeit nie so weit gehn, um das ganze Mannergeschlecht wegen der Unbillen Einzeler zu verdammen und zu verabscheuen.

Mannerliebe ift Liebe der Manner, nicht gegen die Frauen, sondern gegen einander, und heißt auch, wiefern fie auf jungere Subjecte gerichtet ist, Knabenliebe (Paderaftie) — eine unnaturliche Beritrung des Geschlechtstriebes, die bei den Griechen sehr gewöhnlich war, und deren baber auch mehre alte Philosophen be-

schuldigt worden. Gelbft ber ehrwurdige Gofrates entging biefem Bormurfe nicht in Bezug auf ben jungen und fconen Alci= biades. Es ist jedoch weder bewiesen noch überhaupt glaublich nach dem sonst bekannten Charakter des Mannes, daß er sich so vergeffen haben follte. Bielmehr hatte feine Buneigung gu Gung= lingen, die durch forperliche Schonheit ausgezeichnet maren, mohl den hohern und edlern Zweck ihrer geistigen und sittlichen Bildung. S. Gesner's Ubh. Socrates sanctus paederasta, in den Commentt. soc. scientt. Gotting. T. II. Huch vergl. Meiners's Betrachtungen über bie Mannerliebe der Griechen; in Deff. ver-

mischten philosophischen Schriften. Ih. 1. S. 61 ff.

Mannigfaltigkeit oder Mannichfaltigkeit (biefe Schreibung ift zwar gewohnlicher, jene aber wohl richtiger, ba mand aus mannig erft zusammengezogen ift, mithin eigentlich Manch faltig feit gefchrieben werben follte) ift Berfchiebenheit in einer (mehr ober weniger) abnlichen Mehrheit. Man fann fich namlich eine Mehrheit auch als Ginerleiheit benfen , g. B. mehre Mungen von bemfelben Metalle und Geprage, mehre Abbrucke von berfelben Rupferplatte. Denn auf die fleinern Unterschiede, Die fich bei genauer Bergleichung immer zeigen, fommt es nicht an, wenn man bie Sachen in Baufch und Bogen nimmt. Es wird aber boch, wenn wir verschiebne Dinge mannigfaltig nennen, eine ge= wiffe Aehnlichkeit berfelben vorausgefest, Die größer ober geringer fein fann, g. B. wenn von der Mannigfaltigfeit ber Thiere ober ber Pflangen ober der Naturerzeugniffe überhaupt die Rede ift. In gewiffen Bestimmungen fommen fie doch überein, find fich alfo in mancher Sinficht abnlich. Es fann daber weder die bloge Mehr= beit noch die blofe Berschiedenheit als Manniafaltigfeit bezeichnet werben, fondern beides muß vereinigt und bann auch in ber ver-Schiednen Mehrheit eine gemiffe Mehnlichkeit bemerkbar fein. Bergl. Mehnlichkeit.

Mann = Beib f. Mann.

Mantif (von martis, ber Bahrsager, martien, seil. Entστημη s. τεχνη) ift Bahrfagerei, Biffenschaft ober Runft des Borberverfundigens. Daber fommen auch die mit uarteia, Bahr= fagerei, jufammengefetten Borter: Acoquavteia, Bahrf. aus ber Luft (ang, egos) alextogou. D. aus dem Geschrei des Sahns (αλεκτωρ, ορος) αλευρομ. W. aus dem Mehle (αλευρον) εντε-ρομ. W. aus dem Eingeweibe (εντερον) ξυλομ. W. aus dem Holze (ξυλον) ορνιθομ. W. aus dem Flug oder Gesang eines Bogels (oorig, iSog) ic. lateinisch auch aeromantia ic. geschrieben und gesprochen. Wegen der Sache felbft f. Divination.

Manual (von manus, die Hand) = was zur Sand ift ober mas bie Sand macht. Daher Manuglarbeit = Sand = arbeit. S. b. D. und Manufact. Gin Manual aber beifit

auch foviel als ein Sandbuch. S. Lehrbuch.

Manubuction (von manus, die Hand, und ducere, fuhren) ift eigentlich Ruhrung an der Sand, wird aber bildlich fur Unweisung ober Unterricht gesagt. Gine manuductio ad philosophiam, wie man fonft fagte, als die beutschen Philosophen noch lateinisch redeten und schrieben, mar also eben bas, mas man heut= zutage eine Un = oder Einleitung zur Philosophie nennt. S. Un= leitung und Ginleitung.

Manufact (von manus, die Hand, und facere, machen) ift alles, was Menschenhande gemacht haben. Unter Manufa= cturen aber versteht man großere Werkstatten, in welchen viele Menschenhande, entweder allein oder, wie meistens der Fall ift, in Berbindung mit Maschinen gur Berborbringung folder Dinge fur ben Lebensverkehr beschäftigt find. Ein Manufacturftaat ift daber eine Burgergefellschaft, welche vorzugeweife diefer Gewerbeart ergeben ift. Gin folder Staat kann im Bangen febr reich und machtig werben - besonders wenn er, wie England, mit biefer Gewerbsart ben Welthandel verbindet, um feine Manufacte nach allen Beltgegenden bin verbreiten zu konnen - aber im Ginzeln werden badurch viele Menschen zu blogen Berezeugen fur einen großen Manufacturheren herabgewurdigt, in Unsehung ihrer Bilbung vernachläffigt, und felbft in Unfehung ihres Lebensunterhalts ge= fahrdet, wenn Beitpuncte eintreten, wo der Ubfat der Manufacte ftoctt, mithin viele Arbeiter ploblich entlaffen werden muffen. Das Manufacturfoftem (ober ber Manufacturismus) barf baber nie zu herrschend werben, weil es fonft bem allgemeinen Boblstande ber Burger hinderlich wird und fogar zu Aufftanden und Empoungen Unlag geben fann. G. Dekonomif. Uebris gens ift ber Unterschied, ben man gewohnlich zwischen Manufa= cturen und Kabrifen macht - daß namlich biefe vorzugsweise im Feuer b. h. mit Sulfe beffelben arbeiten, jene nicht - nur willkurlich angenommen, auch nicht ftreng durchzuführen, ba viele Manufacturen fich bes Feuers als eines machtigen Sulfsmittels ihrer Arbeiten bedienen, war' es auch nur um ben Dampf hervorzubringen, der die Maschinen in Bewegung fest. Much liegt in ber Ubstammung des B. Fabrik fein Grund zu jener Unterscheis bung. Denn faber ift ein fehr allgemeiner Muebrud und fann sowohl einen Holzarbeiter (f. lignarius) der keines Feuers zu fei= ner Arbeit unmittelbar bedarf, als einen Gold = Erg = ober Gifen= arbeiter (f. aurarius, aerarius, ferrarius) ber es bagu nothmendig braucht, bedeuten. Fabrica bedeutet daher eine Werkstatt uber= baupt und wird sogar von der Bilbung ber Welt (f. mundi) und ber Thierkorper (f. animantium s. membrorum) gebraucht. Sa

Seneca (Br. 16.) fagt fogar von ber Philosophie: Animum format et fabricat.

Manumission f. Emancipation. Es ift bier nur noch zu bemerken, daß jene (bie Freilaffung eines Sklaven) nicht blog eine Handlung der Gutigkeit, sondern felbst der Gerechtigkeit ift, weil dadurch nur ein fruberes Unrecht wieder gut gemacht wird. Der Sflap brauchte baber nicht einmal auf feine Freilaffung gu warten, fondern konnte fich felbft vermoge des Rechts der Wieder= queignung einer geraubten Sache (jure vindicationis) frei machen, Sobald er Gelegenheit bagu fande. Dber follten die in einem Sflavenschiffe gleich Beringen eingepacten Reger wirklich Unrecht thun, wenn fie fich felbft wieder frei machten und in ihr Baterland qua rudfehrten? Das aber von biefen gilt, gilt von allen Stlaven ohne Ausnahme, weil von Rechts wegen Niemand Sklav fein foll. G. Sflaverei.

Marcian ober Martian f. Capella.

Marcion f. Gnoftifer.

Marcus Aurelius f Antonin.

Marcus Marci von Kronland f. Kronland.

Mare liberum sit, non clausum - frei, nicht

geschloffen fei bas Meer - f. Meer.

Marin (Marinus) geb. zu Flavia Reapolis in Palaftina (mahrscheinlich bas alte Sichem ber Samariter) bluhte im 5. Ih. nach Chr. als ein ausgezeichneter Lehrer in ber neuplatonischen Schule. Unfangs foll er fich zur famaritanischen Religionspartei gehalten haben, nachher aber zum Beidenthume übergegangen fein. In ber Schule bes Proflus gebilbet, marb er auch beffen Rachfolger in Uthen. Da er aber einen Schwachlichen Korper hatte, gab er nach einiger Zeit fein Lehramt auf, und Ifibor marb wieber nach= folger beffelben. - Bon feinen vielen Schriften, Die gum Theil auch Commentare zu platonischen Dialogen waren (in welchen er aber hin und wieder von feines Lehrers Deutungen abgewichen fein foll) hat fich nichts erhalten, als ein praktifch = philosophisches Werk uber bie Gludfeligkeit (περι ευδαιμονίας) das auch als eine Lebensbefchreibung des Proflus aufgeführt wird, indem der Berf, barguthun fucht, daß biefer Philosoph ber gluckfeligfte Menfch mar, weil ber vollkommenfte; wobei bann die vornehmften Lebensumftande beffelben ergablt werben. Berausgegeben ift es von Kabricius (Samb. 1700. 4.) und Boiffonade (Epg. 1814. 8.). Bon einer mathematischen Erlauterungsschrift über Euflid's Elemente, Die noch unter M.'s Namen eriftirt, ift es ungewiß, ob fie von biefem ober einem andern M. herrubre. Doch ift es wohl moglich, da bie Neuplatonifer fich auch viel mit bem Studium ber Mathematik beschäftigten.

Marin Merfenne f. Merfenne. Marius Nizolius f. Nizolius. Markaurel f. Untonin. Maro f. Manronis. Marfilius Ricinus f. Kicin.

Marsilius von Inghen ober Inguen (M. ab Inghen, auch M. Ingenuus) ein scholaftischer Philosoph bes 14. 36. beffen frubere Lebensumftande unbekannt find. Ginige laffen ibn aus Ingen (wo liegt biefer Drt?) fammen, und leiten ebendaher feinen Zunamen ab. Unfangs lehrt' er zu Paris Theologie, verließ aber Frankreich und ging nach Deutschland, wie Ginige fagen, wegen Berfolgung ber Nominaliften in Frankreich, ungeachtet er fich mehr zu ben Realiften neigte, ober wie Undre fagen, wegen eines Rufes nach Beidelberg, wo 1346 eine neue Universitat an= gelegt murbe, die er mit einrichten half und beren erfter Rector er ward. Er starb 1396. S. Wundt's commentat. histor. de Marsilio ab Inghen, primo universitatis heidelbergensis rectore et professore. Beidelb. 1775. 8. (besgl. in Balbau's thesaur. bio-et bibliograph.). Auch bie Schulerschaft bieses Mannes ist ungewiß, indem ihn Ginige einen Schuler Dccam's nennen, Un= bre einen Schuler bes Thomas von Strasburg, auf ben er fich oft beruft, fo wie er auch Manches von Scotus angenommen bat. Im Gangen fcheint er ein gemäßigter Reglift gemefen gu sein. S. Deff. commentarii in libb. IV. sententiarum, Hagen. 1497. fol.

Marta f. Telefius.

Martens (Rarl Undreas August - auch bloß Karl Aug.) geb. 1774 ju Großen = Quenftadt bei Salberftadt, fruber auch Pfarrer bafelbft, feit 1811 Dberprediger und feit 1820 Guperint. zu Salberftadt, geft. 1832, hat unter andern auch folgende philofophische (manches Eigenthumliche enthaltende) Schriften beraus: gegeben: Neuer Berfuch über die Wahrheit unfrer Erkenntnig. Braunschw. 1803. 8. - Erleichterung eines grundlichen und nuglichen Studiums der Mathematik, vorzüglich ale Bilbungs= wiffenschaft [folglich auch als Propadeutik jum Studium der Phi= losophie]. Halberft. 1805. 8. 2. 2. 1811. — Gedanken über bie gallische [Gall's] Theorie der korperlichen Seelenorgane. Berl. Monatsschr. 1806. Januar. S. 50 ff. — Ueber Bunsber und andre wichtige Gegenstände, Angehängt seiner Schrift: Sefus auf bem Gipfel feines irdifchen Lebens ic. Salberft. 1811. 8. - Protestation wider den Bannftrahl, welchen Sarms gegen Die Vernunft und bas Gewissen schleubert. Halberft. 1818. 8. zu verbinden mit der auch von ihm herruhrenden Schrift: D. Mart. Luther gegen Sarme's Behauptung, dag es mit der Ber-

nunftreligion nichts fei. Halberft. 1819. 8. — Theophanes oder über bie chriftliche Offenbarung. Halberft. 1819. 8. — Gleutheros ober Untersuchungen über die Freiheit unfres Willens mit Unwendung auf ben gegenwartigen Streit uber bie Pradeftina= tion. Magbeb. 1823. 8. - Ueber Pietismus, fein Befen und

feine Gefahren. Lpg. 1826. 8.

Marterbant f. Folter, auch Martyrerthum. Denn die fogenannten Martyrer follten eben durch Martern (wovon aber jener Name nicht abstammt) gur Berleugnung ihres Glaubens ge= nothigt werben. - Die Schlachtbank ber Thiere ift oft auch nichts weiter als eine Marterbant, ob es gleich eben fo unmenfch= lich ift, Thiere zu martern, als Menfchen. Denn wiewohl gwi= fchen vernunftigen und vernunftlofen Wefen fein eigentliches Rechts= verhaltniß stattfindet (f. Recht): fo foll doch der Menich, wenn er die Thiere in seinen Rugen verwendet, sie nicht mit Grausam= feit behandeln, weil er sich dadurch selbst entehrt. Es ist daher ein ichoner Bug mancher Gefetgebungen, daß fie das Martern ber Thiere (wohin aber auch alle Parforcejagden und Thiergefechte ge= heren) ausdrucklich verboten und verpont haben.

Martian f. Capella.

Martin (Louis Claude St. Martin) geb. zu Umboise 1743 und gest. 1802, suchte die Art von Philosophie oder vielmehr die mystische Philosophie, welche früher J. Bohm in Deutschland und Pordage in England gelehrt hatten, auch in Frankreich geltend zu machen, und fand zwar einige Anhanger sowohl in Frankreich felbst als im benachbarten Deutschland, nach ihm Martinisten genannt. Allein im Ganzen hat dieß doch feinen Ginfluß auf die Geftaltung der Philosophie in Frankreich gehabt; und in Deutschland fanden Die Gleichgestimmten noch mehr Ge= ichmack an ber heimischen Mpftik ihres obgenannten Landsmanns, als an jener auslandischen, ungeachtet man fie ihnen burch Berbeutschungen mundrecht zu machen suchte. Es scheinen baher bie, ubrigens nicht ohne Geist geschriebnen, Werke bieses Mannes nur wenig gelesen zu werden. Gie find folgende: Des erreurs et de la vérité. Lyon, 1775. 8. Deutsch von Matth. Claus bius. Hamb. 1782. 8. — Tableau naturel des rapports qui existent entre dieu, l'homme et l'univers. Edinb. 1782. 2 Bbe. 8. - De l'esprit des choses. 1800. 2 Bbe. 8. deutsch: Bom Geift und Befen ber Dinge; uberf. von Schubert. Lpg. 1811. 2 Thie. 8. - Des Menschen Sehnen und Uhnen; aus bem Frang, von Bagner. Epg. 1812. 2 Bochen. 8. - Ueber Die Secte ber Martinisten vergl. Tafchirner's Urchiv fur alte und neue Rirchengesch. B. 1. St. 1. u. 2. Gefch. ber religiofen Secten des 18. 3h.

Martini (Cornel.) ein beutscher Philosoph, welcher zu ben Untiramisten gehörte, indem et die aristotelische Philosophie gegen die Angriffe des französischen Philosophen, Pierre de la Ramee, in Schut nahm. S. Ramus. Er lebte im 16. und 17. Ih. (ft. 1621). Schriften von ihm find mir nicht bekannt.

Martin Luther f. Luther.

Martin Meuriffe f. Meuriffe.

Martnrerthum (von μαστυς oder μαστυρ, Beuge) ift bie Bezeugung der Wahrheit mit Aufopferung aller irbifchen Guter, felbit des Lebens (gleichsam mit dem Blute; daher heißen bie Martyrer auch Blutzeugen). Die Babrheit ift aber bier nur individual zu nehmen b. h. wiefern Jemand irgend eine Mei= nung oder Lehre fur mahr halt, alfo fur feine Perfon von beren Wahrheit überzeugt ift. Denn es find gar Biele auch um falfcher Lehren willen zu Martyrern geworden. Daber foll man fich nicht zum Martyrerthume brangen; bieg mare Fanatismus. Wenn man aber einmal etwas fur mahr halt und Undre wollen uns zwingen, die Wahrheit zu verleugnen, unfern Glauben abzuschworen und einen fremden anzunehmen: fo foll man allerdings lieber bas Meu-Berfte bulben. Denn eine folche Berleugnung ware entehrende Feigbeit. Es wurde auch, wenn nur alle Menschen bereit waren, eher bas Leben aufzuopfern, als die Bahrheit zu verleugnen, niemand auf ben tollen Gebanken fallen, in Sachen ber Ueberzeugung etwas erzwingen zu wollen, weil dann ichon voraus die Richterzwing= barkeit entschieden mare. Nur die Voraussetzung jener Feigheit bei der Menge macht Einige fo verwegen, in folchen Dingen Zwang auszuuben; wodurch erft bas Martnrerthum berbeigeführt wird.

Maschine (machina, μηχανη, von μηχος, Mittel, und biefes = undog von undeodai, etwas erdenken und ausführen also eigentlich Machine, indem bas f nur burch bie frangofische Aussprache von uns aufgenommen worden) ift ursprunglich alles, was als Mittel ober Werkzeug zu einem gemiffen 3mede bient. Es wird aber diefes Wort vorzuglich von Bewegungswerkzeugen gebraucht, welche ber menschliche Beist erbacht und ausgeführt hat; worauf fich dann wieder die De chanit als mathematische Bemes gungelehre bezieht. De chanisch heißt baber im weitern Ginne alles, was fich auf die Bewegung der Korper bezieht; im engern Sinne aber benkt man babei an die grobere Bewegung burch Druck oder Stoß, welche von außen fommt. Die feinere Bewegung aber burch innere Ungiehung oder Wahlverwandtschaft heißt chemisch, fo wie die, welche als abhangig von dem in Thieren und Pflanzen wirksamen Lebensprincipe gedacht wird, organisch heißt. Darum unterscheidet man auch ben blogen Mechanismus vom Chemis=

Maske 799

mus und Organismus. Die fog. mechanische Ratur: philosophie aber ift nichts andres als Utomiftik (f. b. 28.) indem biefelbe alles in der Ratur aus der Bewegung der Utomen als der fleinsten Maschinen, die man sich benfen mag, zu erklaren fucht. Ihr feht baber bie bynamische Raturphilosophie entgegen. G. Donamif. Wegen bes fog. Mafchinengotts f. Deus ex machina, und wegen einer sog. Mechanik bes Geistes s. Hemmung. Wegen der Frage, ob die Thiere bloße Maschinen (sog. Automate) seien, s. Animalität und Automat. — Die Frage, ob es besser sei, alles unmittelbar durch Menfchenhand oder mittelbar durch Dafchinen zu verfertigen, ift febr feltsam, ba weber die Menschenhand alles ohne Maschinen noch bie Maschinen alles ohne Menschenhande bewerkstelligen konnen. bes muß immer zusammenwirken. Daß burch ben Gebrauch ber Maschinen, wenn sie eben erft erfunden worden, viele Menschen an ihrem Erwerbe leiden fonnen, ift mahr. Aber barum ift jener Gebrauch nicht verwerflich. Sonft muffte man auch feinen Pflug, feine Muble, feine Buchbruckerpreffe ic. brauchen. Es ift eine nothwendige Folge der Cultur, daß der Mensch nach und nach im= mer mehr durch Maschinen bewirken lernt. Die Furcht aber, bag ber Mensch badurch felbst zur Maschine werden mochte, ift lacher= lich. Denn es giebt unenblich vieles, mas durch feine Maschine in der Belt gemacht werben fann, wo alfo ber Menfch unmittel= bar thatig fein muß, aber nicht blog mit der Sand, sondern auch mit dem Ropfe.

Maste gehort nur infofern hieher, als bie afthetische Frage aufgeworfen worden, ob der Gebrauch der Masten auf ber Buhne, wie er bei ben Ulten fatt fant, nicht auch bei ben Reuern wieber einzuführen. Die unbedingten Bewunderer alles Ulten haben auch diese Frage bejaht; sie haben aber nicht bedacht, daß nicht alles unter allen Umftanden gut ift. Bas man bei ben großen und offnen Theatern der Alten, mo vom Mienenspiel ohnehin wenig ober nichts zu sehen war, und wo man die Maske vielleicht auch als Sprachtrichter zur Berftarkung bes Tone brauchte, bamit felbft bie entfernteften Buschauer bas Gesprochene vernehmen mochten - mas man, fag' ich, bort zwedmäßig finden konnte, bas murbe bei un= fern weit fleinern und überall gefchloffnen Schauspielhaufern, und bei bem Berthe, ben wir mit Recht auf bas Mienenspiel bes bra= matischen Runftlers als einen wesentlichen Theil ber Mimit legen, bochst unzwedmäßig sein. Much haben die Bersuche, die man mit Wiedereinführung ber Masten gemacht, fo wenig Beifall gefunden, baß man fie mahrscheinlich gar nicht ober nur bochft felten, um boch einmal etwas Undres zu schauen, wiederholen wird. — Das Maskiren im Leben (auch ohne Masken) ift zwar febr beliebt,

fann aber doch nur bann von ber Moral gebilligt werden, wenn

man fich zum Scherze mit Masten verhullt.

Maß (ober Maaß, wiewohl die Verdoppelung des a hier überfluffig ift, da das folgende ß eben so wie in groß, Fuß 2c. schon die Dehnung des vorhergehenden Selblauters anzeigt) f.

meffen.

Maffe im eigentlichen Ginne ift bie Materie, aus welcher ein Rorper besteht, im Gangen genommen. Gin Rorper wirkt ba= ber in Maffe, wenn er mit allen feinen Theilen zugleich auf einen andern wirft (brudt, ftogt ober gieht); wie bas Gewicht in ber Magschale ober in ber Manbuhr. Bewegt er fich nur mit einigen Theilen, wahrend die andern ruhen: so wirkt er nicht in Masse, wie wenn ber Mensch blog mit Hand ober Fuß wirkt. Dieg hat man bann auf großere, aus vielen andern gusammen= gefette, Rorper übergetragen, g. B. auf ein Beer, welches bald in Maffe bald nicht in Maffe wirkt, je nachbem es im Gangen ober nur theilweise agirt. Endlich hat man benfelben Musbruck auch auf bas Geiftige übergetragen, indem man g. B. Jemanden eine große Maffe von Renntniffen beilegt; wo Maffe im Grunde nichts andres ift als Menge ober Summe. Wenn in afthetischer Sinficht von Zon = Licht = und Schatten = ober Farbenmaffen bie Rede ift: so verfteht man darunter eine Fulle von harmoni= fchen Tonen in musikalischen Compositionen, Starte bes Lichts und bes Schattens, ober Menge von Lebhaftigfeit ber Farben in Gemalben. - Uebrigens vergl. Rorper und Materie.

Maffias (Baron de M.) ein jest lebender frangofifcher Phi= lofoph, beffen Lebensumstande und Berhaltniffe mir nicht naber befannt find. Gine Beit lang mar er frangofischer Generalconful in Dangig und Chargé d'affaires in Berlin. Gein Berf: Rapport de la nature à l'homme et de l'homme à la nature ou essai sur l'instinct, l'intelligence et la vie (Par. 1821-3. 4 Thie. 8.) ist nicht ohne Werth in psychologischer Sinsicht. Der Berf. fucht barin einen Mittelmeg zwischen Conbillac und Rant. Us eine Fortsetzung ift anzusehn: Théorie du beau et du sublime ou loi de la reproduction par les arts, de l'homme organique, intellectual, social et moral et de ses rapports. Par. 1824, 8. Much hat er Principes de litérature, de philosophie, de politique et de morale herausgegeben, wovon der 4. Th. zu Paris, 1827. 8. erschienen ift. Desgleichen: Problème de l'esprit humain. Par. 1826. 8. — Influence de l'écriture sur la pensée et sur le langage. Par. 1828. 8. - Examen des fragmens de Mr. Royer-Collard et des principes de la philosophie écossaise. Par. 1829. 8. - Principe de la philosophie psycho-physiologique, sur lequel repose la science de l'homme. Par. 1829, 8. - Er

gehört zu ben Eklektikern ber neuern frangofischen Philosophen= schule, hat sich aber in jenem Examen etc. ziemlich stark gegen R. E. erklart. In der Revue encyclop. (1826. Oct. p. 6—9) findet fich eine turge Darftellung feiner Philof. von ihm felbit; Desal, meiterhin (1827. Janv. et Fevr.) eine Lettre à Mr. Stapfer, in ber er feine Philof, gegen beffen Ginwurfe vertheidigt. G. fran= gofische Philosophie.

Mäßigkeit (temperantia) ist nicht blog bas Maghalten im Effen und Trinfen ober in andern finnlichen Genuffen, fonbern auch im Urbeiten, in ber Unftrengung aller Rrafte, fowohl ber geis ftigen ale ber korperlichen; wiewohl man in biefer Beziehung lieber Dag igung fagt. Dag es Pflicht fei, fich in allen biefen Sin= fichten ju maßigen, weil bas Uebermag nicht blog bem Beifte wie bem Rorper fchabet, fondern auch der Bernunft überhaupt miderftreitet, verfteht fich von felbit; folglich ift auch die Magigkeit eine Tugend. Die alten Philosophen gablten fie fogar zu den Cardi= naltugenben. G. b. B. Benn fie aber eine mabre Tugenb fein foll, fo barf fie nicht um bes blogen Bortheils willen empfoh= len und geschatt werben, wie es Epifur in bem Briefe an feinen Schuler Menoceus macht, indem er fagt: "Wenn man magig "ift im Effen und Trinken, fo beforbert bieg die Befundheit, macht "aufgelegt zu ben Geschäften bes Lebens, und wurzt ben Genuß "bei lederern Gastmahlern." (Diog. Laert. X, 131.). Denn fo richtig biefes ift, fo besteht boch barin nicht bie echtsittliche Sandlungsweise. Bielmehr legt uns die Achtung gegen uns felbft und unfre perfonliche Burbe und Birtfamkeit die Pflicht auf. magig zu fein, indem wir uns felbft durch Unmagigfeit nicht nur aufreiben, fondern auch entehren wurden, felbft bis unter bas Bieh, bas ichon vermoge bes naturlichen Inftinctes maßig ift. Der Menfch foll es aber aus Uchtung gegen fich felbft fein; und nur wenn er es fo ift, kann man feine Dagigkeit eine Tugend nennen. S. Triebfeber. Db die Tugend überhaupt, wie Uri= ftoteles behauptete, in einem gewiffen Mittelmaße beftebe, f. im Urt. Mitte ober Mittleres.

Mastrius f. Bonaventura.

Mataologie (von ματαιος, eitel, vergeblich, und λογος, bie Rede) ift eitles, vergebliches ober unnuges Reden, fabes Ge= fcmas, wie es auch wohl zuweilen in fogenannten philofophischen (besonders popular = oder mustisch = philosophischen) Schriften vor= Biefern Loyos in gusammengesetten Wortern ( g. B. Physiologie) auch Wiffenschaft bedeutet, tonnte man jenes Wort auch burch eitles ober oberflachliches Biffen überfegen , von melchem bann folcherlei Reden die naturliche Folge mare.

Rrua's encuflopabifch = philof. Borterb. B. II.

Mataopoie, Mataoponie und Mataotechnie (von demfelben und noieir, machen, novos, die Arbeit, regen, die Runft) bedeuten eitle, vergebliche oder unnübe Macherei, Arbeit, Runft, und find daher mit der Mathologie haufig verbunden. Eben so die Mathosophie oder die eitle Beisheit (voqua). S. den vor. Urt. und Dorofophie.

Materia oder Materie (lat. auch materies - wahr= fcheinlich von mater, die Mutter) ift überhaupt Stoff oder Gehalt, und wird daher gewohnlich der Form oder der Geftalt entgegen= Muger dem, mas über diefen Gegenfat bereits im Urt. Korm gesagt worden, ist bier noch Folgendes zu bemerken. Wird Die Materie als Gegenstand ber außern Bahrnehmung betrachtet, fo ift fie ein bewegliches, ben Raum erfullendes Ding. Denn nur durch Bewegungen und durch den Widerstand, den ein materiales Ding bem andern, auch unfrem Rorper leiftet, erkennen wir bas Dasein der Materie. Dieses ift also fein bloges Gein, ein abso= lut ruhiges, ftarres Beharren im Raume, fondern vielmehr ein thatiges, wirksames. Folglich muffen wir ber Materie auch eine Rraft beilegen, und zwar eine bewegende und urfprung= liche, fo daß mit der Materie auch fogleich Bewegkraft ber= felben gefest werden muß, wenn fie fur uns ertennbar fein foll. Diejenigen alten Philosophen, welche, wie Unaragoras, zwar eine ewige Materie, aber dieselbe als ruhig von Ewigkeit her fetten, und daber die Bewegung erft durch ein Undres (eine Intelligeng - vovs) in die Materie hineinbringen ( εμποιείν) ließen, verfuhren eben fo willkurlich, als diejenigen neuern Philosophen, welche die Materie felbst mitsammt ihrer Bewegkraft von einem Undern (Gott) in der Beit geschaffen werden ober gar aus dem= felben ausfließen ließen. Denn wenn wir auch auf bem religiofen Standpuncte den hochften oder letten Grund vom Dafein der Materie in 'Gott fegen: fo ift doch der Gedanke, daß die Materie irgend einmal zu eriftiren angefangen habe, fo überschwenglich ober transcendent, daß fich mit demfelben jum Behufe der Erkenntniß gar nichts anfangen lafft. Die Frage, mann und wie die Materie zum Dasein gelangt sei, ist bemnach eben so unbeantwortlich, als die nach dem ursprunglichen Buftande der Materie, oder wie fie ursprunglich beschaffen gewesen. Segen wir aber Materie mit einer ursprunglichen Bewegkraft, fo kann und muß allerdings gefragt werden, mas das fur eine Bewegkraft fei. Run finden wir in ber Natur, wie wir fie außerlich (als materiale und korperliche Natur) mahrnehmen, sowohl Abstogungen als Anziehungen. Folglich muffen wir jene Rraft sowohl als Ubstogungefraft (vis repulsiva) wie auch als Ungiehungsfraft (vis attractiva) denken, jene als Grund ber Entfernung, diefe als Grund ber Unnaberung eines

materialen Dinges in Bezug auf bas anbre. Wollten wir nur eine von beiden fegen, wie manche Naturforscher gethan haben, in= bem fie entweder die Abstokung fur eine bloke Rolge der Ungiehung ober die Ungiehung für eine bloke Folge ber Abstokung, mithin die eine biefer beiben Wirkungen der Materie fur bloß icheinbar erklar= ten: fo murben wir und in offenbare Widerspruche verwickeln. Bollten wir g. B. bloge Ubstogungstraft feben, weil wir einen Biberftand ber materialen Dinge gegen einander mahrnehmen: fo wurde fich baraus zwar die Ausbehnung oder Berbreitung ber Ma= terie im Raume begreifen laffen, aber nicht die beharrliche Erfullung bes Raums durch irgend ein bestimmtes Quantum von Ma= terie ober irgend einen Korper. Die Materie muffte bann in's Un= endliche fich gerftreuen, gleichsam gerfließen, weil ein Theil berfelben ben andern immerfort abstieße, also von sich entfernte, mithin nichts ba ware, was die Materie irgendwo zusammenhalten konnte, fein inneres Band berfelben. Es mare nur Spannung in ber Materie, aber feine Bindung. Bollten wir aber bloge Ungiehungsfraft fegen, fo wurde bas Gegentheil erfolgen. Es ware nur Bindung, aber feine Spannung in der Materie. Die Materie muffte fich baber immer bichter und bichter zusammenbrangen und endlich gar in einen Punct zusammenfallen, weil fein Theil berfelben bem andern wiber= ftehn konnte, also nichts ba mare, mas die Theile der Materie aus= einanderhielte. Gegen wir bagegen beibe Rrafte zugleich und ben= fen wir dieselben in verschiednen Graben ober in verschiednen Berhaltniffen gegen einander wirkfam: fo lafft fich wohl die Moglich= feit begreifen, daß die Materie nicht nur überhaupt den Raum er= fulle, sondern auch daß sie ihn auf verschiedne Weise oder mit ver-Schiedner Intension erfulle. Bas jedoch biefes bewegliche und raum= erfullende Ding an fich (abgesehn von biefer unfrer Bahrnehmungs= art) fei, bas miffen wir nicht, weil wir die Materie nur als Er= icheinung (unter jener Unichauungsform) erkennen. Gie als folche aufheben ober ihr Dafein ganglich leugnen und ftatt ber= felben irgend eine Rraft feten, um aus deren Wirksamkeit allein bie gefammte Natur zu erklaren, ift um fo meniger gulaffig, ba bas D. Rraft nur einen Verstandesbegriff bezeichnet, durch welchen wir bas innere (und eben fo unbekannte) Princip der Birkfamkeit eines baseienben Dinges benten. G. Rraft, auch Ding an sich und Ericheinung. Bas die allgemeinen Gigenschaften ber Materie -Beweglichkeit, Clafticitat, Schwere, Theilbarkeit, Eragheit zc. - betrifft: fo find baruber biefe Musbrucke felbit nachzusehn. Hier bemerken wir nur noch, daß das M. Materie nicht bloß in forperlicher, sondern auch in geistiger Beziehung ge= braucht wird. Wenn & B. von ber Materie eines wiffenschaftlichen ober dichterischen Werkes die Rede ift, so find dieß lauter Borftel=

51 \*

lungen, Gedanken, Urtheile, Bilber zc. Materie heißt baber auch oft soviel als Gegenstand oder Object, g. B. Materie eines Gesprache, eines Rechtes, einer Willenshandlung zc. (Die medicinische Bedeutung des Worts Materie gehort nicht hieher). — Wegen der materia prima f. Urmaterie, auch Stein ber Dei= fen. - Wegen der materia peccans im pathologischen Sinne hat die Medicin gleichfalls Auskunft zu geben. — Daß der Ur= fprung der Gunde (letteres Bort nicht im phyfifden, fon= dern im moralischen Sinne genommen) in der Materie zu su= chen oder daß diefe der eigentliche Git des Bofen fei, ift gwar oft behauptet, aber nie bewiesen worden. Die Materie als etwas Physisches hat nichts mit der Moralitat zu thun; diese kann nur als in der Freiheit begrundet gedacht werden. G. frei, auch bos und Gunde. — Neuerlich hat der Materie wieder viel Bofes nachgesagt Beinroth in der Schrift: Ueber die Spoothese der Materie und ihren [weffen? der Materie? oder der Sypothefe? oder Beider? ] Ginfluß auf Wiffenschaft und Leben. Lpg. 1828. 8. Der Berfaffer fest hier, gleich vielen andern Naturphilosophen, an die Stelle des Begriffs der Materie den Begriff der Rraft und glaubt baburch allen Schwierigkeiten und bedenklichen Folgen zu entgehn, die fich aus der Unnahme der Materie entweder wirklich ergeben ober nach einer gewohnlichen Confequengmacherei ergeben sollen; und besonders ist es ihm dabei, wie er fagt, um die "Frei= machung des Geistes" zu thun. Er hat aber nicht bedacht:

1. daß es vollig einerlei ist, ob man den Erscheinungen der Außenwelt nach dem Verstandesbegriffe der Substantialität eine gewisse Materie oder nach dem Verstandesbegriffe der Cau=

falitat eine gewiffe Rraft jum Grunde legt;

2. daß der Geist eben so wenig frei gemacht wird, wenn man eine Kraft außer ihm, als wenn man eine Materie aus ger ihm auf ihn einwirken und ihn dadurch in seiner Thatigkeit bestimmt werden lasst, da wir z. B. Licht und Warme auf dieselbe Weise empfinden und und nach dieser Empfindung in unfrer Lebensthatigkeit richten mussen, Licht und Warme mogen Materien oder Krafte sein; und

3. daß der sog. Materialist dem sog. Spiritualisten ganz und gar auf dieselbe Weise vorwersen kann, die Unnahme eines Geistes als eines selbständigen Dinges sei auch nur eine Hyppothese, und zwar eine um so gewagtere, da man einen Geist nur denken, die Materie aber nicht bloß denken, sondern auch anschauen und empfinden könne. — Wie man aber auch hierüber theoretisch urtheile — ob man Geist und Materie als verschiedne Substanzen, oder als verschiedne Kräfte, oder nur als verschiedne Erscheinungen, Aeußerungsarten, Offenbarungsweisen zc. eines und

beffelben Grundwesens betrachte - in praktischer Sinficht bleibt boch alles beim Alten. Wir handeln immerfort als geiftige (benkende und wollende) Befen und richten uns dabei zugleich nach einer materialen Außenwelt (Erde, Mond, Sonne 2c.) die vor uns gervefen und nach uns fein wird, folglich nicht ein bloges Erzeugniß unfrer einbilderifchen Thatigfeit fein fann.

Material als Adjectiv ift alles, was fich auf irgend eine Materie bezieht; fein Gegenfat ift formal. G. b. B. wo auch bereits bie Musdrucke, materiales Denken, materiale Phi= losophie, materiales Princip, materiales Recht, ma= teriale Bahrheit, erklart find. Wird aber jenes Bort als Substantiv gebraucht, wo man auch in der Mehrzahl Materia= lien fagt: fo bedeutet es einzele Dinge, die als Stoff gur Bears beitung oder auch zum Berbrauche gegeben find, g. B. Materialien gu einem Gebaude, ober Materialien in einem Raufmannstaden (Bucker, Kaffee zc.). Darum nennt man auch die einzelen Notigen, die Jemand zu einem literarischen ober historischen Werke ge=

fammelt hat, Materialien zu bemfelben.

Materialismus ift dasjenige philosophische und insonder= heit psychologische System, welches von dem Sate ausgeht: Alle & Eriftirende ift bloge Materie, und nun daraus die Folgerung gieht: Ulfo ift auch der Mensch nichts als Materie, Rorper, Leib; mas man aber Beift, Geele ober Bemuth nennt, ift entwe= der ein Hirngespinnst oder eine bloffe Affection bes Leibes, welcher eben fo benkt und will, ale er fich bewegt, ernahrt, fortpflangt ic. Diefes Suftem ift nicht nur unter den alten Philosophen fehr ver= breitet gewesen - benn bie Meisten bachten fich bie Geele als ein torperliches, obwohl feineres (luft= oder feuerartiges) Wefen, mel= ches dem grobern Korper inwohne und fich zu bemfelben wie ein Theil jum Gangen verhalte - fondern es hat auch unter den neuern Philosophen viele Unhanger und Vertheidiger gefunden. Besonders haben es viele frangofische Schriftsteller ausführlich bargestellt, wie Belvetius in seinen beiben Werken de l'esprit (Paris, 1758. 2 Bde. 8. auch 3 Bde. 12. N. U. London, 1784. 2 Bde. 12. Deutsch von Forkert, Liegnis u. Leipzig, 1760. 8. A. 2. 1787.) und de l'homme (London, 1773. 2 Bde. 8. N. A. 1794. 4 Bbe. 12. Deutsch, Breslau, 1774. 2 Bbe. 8. N. A. 1785.) der Verfasser bes Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral (London, 1770, 2 Bde, 8. - mahrscheinlich weder von Mirabaud, noch von La Grange, fondern vom Bar. von Sollbach, ober von diefen beiden ge= meinschaftlich verfasst - beutsch von Schreiter, Frankf, u. Leipz. 1783. 2 Bbe. 8.) La Mettrie in vielen seiner Schriften (histoire naturelle de l'ame - l'homme machine - l'homme

plante - l'art de jouir - discours sur le bonheur etc.) u. U. Dieses System ift eigentlich nichts andres als ein mit strenger Confequenz burchgeführter Realismus. G. b. B. Denn wenn der Realist ein Reales ohne alle Idealitat (ein Seiendes ohne alle Vorstellung und Bewusstfein) als das Erfte ober Ursprüngliche fest und alles Ideale erft daraus hinterher abzuleiten fucht: fo kann er fast auf fein andres Resultat fommen, als bag bas fog. Bei= ftige ein bloges Uccidens oder Product des Rorperlichen fei. Es ruht baber bas gange materialistische Syftem, wie bas realistische felbit, aus bem es fich entwickelt hat, auf einer willkurlichen Boraussetzung und bedarf beshalb feiner ausführlichen Widerlegung. -Uebrigens find die Materialisten auch nicht einig über die Saupt= frage, ob die Materie felbst lebe, empfinde, denke, wolle, wie die fog. Hylozoiften behaupten, ober ob alle biefe Thatigkeiten ein Ergebniß bes korperlichen Organismus feien, burch ben bie innern und außern Bewegungen bes Korpers fo verfeinert werden follen, daß daraus Leben, Empfindung, Gedanke, Entschluß, überhaupt Bewufftsein, entstehe. Much tonnen bie Materialiften hieruber nie einig werden, ba fie immer von willfurlichen Borausfegungen aus= gehn ober Sprothese auf Sprothese ftuben. Die fog. Erfahrungs= beweise fur biefes Syftem aber find vollig unzureichend. Denn fie laufen alle barauf hinaus, bag die Seele mit bem Rorper machfe und abnehme, leibe, fich wohlbefinde 2c. Man fann das alles gu= geben, wiewohl es große Ginfchrankungen erleibet, wenn man bie Erfahrung genauer befragt, ba bie Seele nicht immer mit bem Rorper leidet und sich oft durch eigne Rraft über alles korperliche Leiden erhebt. Es folgt aber auch daraus nur eine gemiffe Ub= hangigkeit der Seele von den materialen Bedingungen ihrer au-Bern Wirtsamkeit, nicht die Ginerleiheit oder Identitat beiber. Der Moralitat und Religiositat ift biefes Spftem freilich nicht gunftig, indem es die Ideen der Freiheit, der Sittlichkeit, der Unfterblich= feit und ber Gottheit nicht zulaffen fann, wenn es confequent in feiner Theorie fein will. Es haben daher auch manche Materialiften ben Katalismus und Atheismus geradezu gelehrt. Indeffen haben dieg nicht alle gethan; vielmehr hat es deren gegeben, welche jene Ideen mit ihrem Spfteme wenigstens indirect zu vereinigen fuchten und ihnen eine praktische Gultigkeit zugeftanden. Ihre Praris war also beffer , als ihre Theorie; ihr befferes Gefühl corrigirte gleichsam diese - eine Erscheinung, die in der Geschichte der Philosophie sich febr oft wiederholt. Neuerlich ift ber Mate = rialismus zwar theoretisch ziemlich aus der Mode gekom= men, ob er gleich noch immer einige Unhanger hat, zu welchen vorzüglich der Urzt Brouffais in Paris gehort, indem berfelbe in seinem Traité de l'irritation et de la folie etc. (Par, 1828.

8.) jenen Materialismus gegen bie neuere franzolische Philosophenschule in Schut nimmt und alle geistigen Erscheinungen aus ber Erregung der Nerven (irritation) zu erklaren sucht. Allein der praktische Materialismus, der sich im Leben bloß an das Sinnliche halt und daher keinen hohern Genuß als den körperlichen fennt, findet in allen Standen der Befellichaft, felbit dem geiftli= chen, fo viel Freunde, wenigstens geheime, daß ihre Bahl mohl Le= gion genannt werben fann,

Maternitat (von mater, Die Mutter) ift Mutterschaft ober

Mutterlichkeit. S. Mutter, auch Eltern und Rinder.

Mathematik ober Mathesis (von madeir ober mar-Jareir, ternen) ift der Rame einer Biffenschaft, die sonst mit gur Philosophie gerechnet murbe; was auch bei ber etymologischen Unbestimmtheit und Beitschichtigkeit beider Musdrucke fehr mohl an= ging. Spaterbin hat fich aber die Math. von der Philof, getrennt und zu einer felbständigen Wiffenschaft ausgebilbet, die es nur mit ber in Zeit und Raum anschausichen und baher in Zahlen und Kiquren barftellbaren ober gablbaren und meffbaren Große zu thun hat; weswegen man fie auch schlechtweg eine Großenlehre und eine Defffunft genannt hat. Wegen ihrer urfprunglichen Berwandtschaft mit der Philos, hat es jedoch immer Mathematiker und Philosophen gegeben, welche beibe Wiffenschaften wieder in genauere Berbindung ju bringen, eine durch die andre ju ftugen und ju vervollkommnen suchten - mathematische Philosophen und philosophische Mathematiker. Die Mathematik hat sich indeß gegen eine folche Bermablung fast noch mehr gestraubt, als Die Philosophie, weil sie durch Einmischung philosophischer Speculationen an eigenthumlicher Evideng zu verlieren furchtete; mabrend die Philosophie durch Einführung der mathematischen Methode oder gar bes mathematischen Calculs in ihr Spftem an jener Evidenz theilzunehmen, mithin zu gewinnen hoffte. Allein es find auch die Versuche der letteren Urt bis jest alle mislungen. Pothago= ras, felbst Erfinder in ber Mathematik, ftutte feine Philoso= phie fast gang auf mathematische Principien; gleichwohl ift fein Syftem fo dunkel, daß es felbft vielen Pothagoreern ein Rathfel und ein Bankapfel mar. Plato, ein fo großer Berehrer ber Da= thematik, daß er keinem Uneingeweihten in diese Wiffenschaft Gin= tritt in seine Schule gestatten wollte, mischt zwar haufig mathe= matische Lehren in feine philosophischen Untersuchungen ein, besonbers im Timaus; aber gerade biefer Dialog ift einer ber bunkelften und überschwenglichsten, und die platonische Philosophie hat dadurch überhaupt weder an Rlarheit noch an Grundlichkeit gewonnen. Darum machte wohl auch Ariftoteles in feinen philosophischen Schriften fo wenig Gebrauch von der Mathematif, ob er gleich

biefelbe noch zur theoretischen Philosophie rechnete. Die Neupla= tonifer suchten zwar wieder die pythagorische Zahlenlehre hervor, um mittels berfelben der Philosophie aufzuhelfen; aber ihre Phis losopheme wurden dadurch nur noch unverständlicher, mystischer, transcendenter. In neuern Zeiten suchte vornehmlich Bolf ber Philosophie durch Einführung der mathematischen Methode mehr Evideng zu geben; aber fie erhielt baburch nur ein fteiferes und breiteres Unfehn, nicht mehr innere Haltbarkeit. Roch inniger fuchte Bagner in einer eignen Schrift (mathematische Phi= to fophie betitelt) beibe Wiffenschaften mit einander zu vermablen; aber auch diefer Berfuch hat ichon wegen feiner fast hypermyftischen Dunkelheit feinen Beifall gefunden. Gang neuerlich hat Berbart die Mathematik namentlich auf die Psychologie angewandt; fein Berfuch ift aber noch zu wenig ausgebildet, als daß fich darüber fcon ein bestimmtes Urtheil fallen ließe; Die vorläufigen Urtheile jeboch, die man bis jest barüber vernommen, find demfelben auch nicht gunftig. (Doch hat ber Mathematifer Drobifch in Leipzig fich barüber gunftiger geaußert). Go fcheint fich benn hieraus bas Refultat zu ergeben, daß die Mathematik zwar in formaler Sinficht durch Bildung und Gewohnung des Geiftes zu einem ftreng wiffenschaftlichen Berfahren eine herrliche Borfchule ober Propadeutif der Philosophie fei, daß fie aber in materialer Sinficht berfelben feine mefentlichen Dienfte leiften ober fein Drga= non (f. b. B.) fur biefelbe fein tonne, weil der Begenftand, mit dem fie fich beschäftigt, und die ihr eigenthumliche Behandlungs= weise deffelben, zu verschieden von dem Gegenstande und der Behandlungsweise ber Philosophie ift. Bergt. den folg. Urt. Sier ift nur noch zu bemerken, daß die Math, theils eine reine theils eine angewandte ift, wiefern fie zuerft bie Große an und fur fich, als bloße Zeitgroße (Bahl) und als bloße Raumgroße (Figur) betrachtet - woraus Arithmetik und Geometrie (niedere und hohere) folglich auch Algebra, Analysis, Differential= und Integralcalcul, Combinationslehre zc. hervorgehn - bann aber auch die in der Er= fahrung gegebnen Großen, fie mogen burch Ratur ober Runft gegeben fein, mathematisch zu bestimmen sucht - woraus phyfische und technische Math., Statik, Mechanik, Optik, Akustik, Aftro-nomie, Chronologie, Gnomonik, Baukunst, Befestigungskunft 2c. hervorgehn. Diese Eintheilung der Matth. hat man dann auch wieder auf die Philos. angewandt. S. philosophische Wiffenschaften. Außerdem fann man die Math, auch in die Lehre von ertensiven und von intensiven Großen eintheilen; wie= wohl die lettere Lehre beschrankter und schwieriger ift, als die erstere, weil es bei intensiven Großen meift auf Bestimmung ihrer Gradualunterschiede oder ihrer Ub = und Bunahme in der Zeit ankommt,

bie man nicht so leicht der Rechnung und Meffung unterwerfen tann, als die mehr in die Ginne fallenden ertenfiven Großen. Da nun bas, mas die Philof, erforscht (Borftellungen, Beftrebun= gen, Rrafte 2c.) fich nur ale intenf. Große behandeln lafft: fo liegt vielleicht auch hierin ein Grund, warum die Unwendung der Mathem, auf Philosophie nicht recht gelingen will. - Begen ber mei= tern ober etymologischen Bedeutung diefes Worts und bes bapon abgeleiteten: Mathematifer, vergl. Sertus Empiricus. ber gegen die Mathematifer in biefem Sinne gefchrieben hat. Much f. ben Urtifel Demmung megen ber fo eben ermahnten Un= wendung der Mathematik auf die Pfnchologie. - Ueber den Werth der Mathematik als eines allgemeinen Bilbungsmit-tels vergl. die ,Schrift von Udolph Peters: Ueber bas Studium der Mathematik auf Gomnafien. Gin Beitrag gur Beforberung einer grundlichen Ginficht in die Begriffe, den Charafter, bie Bedeutung und die Lehrart biefer Wiffenschaft. Dreeden, 1829. 8. und die von Frang Biunde: De mathesi commentatio philos.

Trier, 1828. 4. Much f. ben folg. Urt.

Mathematisch heißt alles, was mit der Mathematik in irgend einer Beziehung ober Berknupfung fteht. G. den vor. Urt. Die nabere Bedeutung hangt bann von ben Substantiven ab. mit welchen jenes Abjectiv verbunden wird. So hat man die pythagorische Philosophie und Schule vorzugsweise eine mathematische genannt, weil fie, wie ichon borbin bemerkt, von mathematischen Principien bei ihren Speculationen ausging. G. Pythagoras. Dier ift aber noch besonders die mathematische Lehrart ober Methode zu betrachten, weil man eben diefe auf die Philosophie übergutragen gesucht hat, indem man zwischen ber mathemati= fchen Erkenntnig und ber philosophischen feinen mefent= lichen Unterschied anerkennen wollte, ober doch meinte, man konnte, wenn fie auch beibe in Unsehung ihres Gegenstandes ober Inhaltes verschieden waren, durch Unwendung jener Methode auf die philo= fophische Erkenntniß diefer wenigstens die mathematische Evi= beng mittheilen. Dun lafft fich aber jene Methode aus einem boppelten Gesichtspuncte betrachten, in Unsehung des Ueußern und des Innern. In jener hinsicht haben die Mathematiker in ihren Lehrbuchern feit langer Beit die zu ihrer Wiffenschaft geho= rigen Sabe unter gemiffen Titeln aufgeführt, welche beren miffen-Schaftlichen Charafter und beren Beziehung auf einander bezeichnen follten, als Uriom, Postulat, Theorem, Problem, Co= rollarium ober Confectarium ic. Daß man nun biefe Da= men (f. biefelben) auf bie gur Philosophie gehorigen Gate leicht ubertragen konne, leidet feinen Zweifel. Much hat es Bolf nebft feinen Schulern burch bie That bewiesen; weshalb fie immer auf

ben Titel ihrer philosophischen Lehrbucher die prachtvollen Worte festen: Methodo mathematica demonstr. Allein badurch bat die Philosophie nichts an innerem Behalte gewonnen, hochstens an in= stematischer Form. Doch war selbst in diefer Sinsicht der Gewinn nicht bedeutend. Denn man übertrieb die Sache bald fo fehr, daß die Philosophie dadurch ein steifes, pedantisches Unsehn gewann, gleich einem Menschen, der eine Ruftung anzieht, die nicht fur ihn pafft und ihn baber in allen feinen Bewegungen beengt. man kann nicht einmal fagen, daß diefe außere Formlichkeit der Mathematik nothwendig ware oder besondern Rugen brachte. Es giebt genug neuere Lehrbucher ber Mathematik, welche fich gar nicht daran gebunden haben und doch in ihrer Urt trefflich find. Was aber bas Innere bes mathematischen Berfahrens betrifft, fo beruht es auf einer intuitiven Conftruction der Begriffe, die auf philo= fophische Begriffe, besonders auf Ideen der Bernunft, gar nicht anwendbar ift. S. Construction. Es versuche doch Jemand den Begriff des allerrealesten Befens, der Unfterblichkeit, der Bil= lensfreiheit, des Rechts, der Pflicht, der Tugend ic. nach Urt der Mathematifer zu conftruiren und aus diefer Conftruction alles das abzuleiten oder darzuthun, was die Philosophie davon lehrt. Er wird fich gewiß vergeblich bemuben, oder er wird in's Ungereimte fallen; wie biejenigen, welche bas gottliche Wefen als ein Drei= einiges mittels ber Triangular = Conftruction barftellen wollten. Der Philosoph foll also wohl fich mit der Mathematik und der Mathe= matifer mit der Philosophie befreunden, fo innig als es Talent, Reigung, Beit und Umftande nur immer geftatten mogen. man foll nicht wieder vermischen und vermengen, was die fort= schreitende miffenschaftliche Bilbung aus guten Grunden geschieden hat. Ein mathematisch gebildeter Philosoph und ein philosophisch gebildeter Mathematiker find daher allerdings febr hoch zu schaben. Aber eine mathematische Philosophie und eine philosophische Mathematik - in dem Mischsinne, wie man es gewohnlich nimmt - ist ein wiffenschaftliches oder vielmehr unwissenschaftliches Monftrum, und fann bem menschlichen Beifte, ber gur mahren Gelbverständigung gelangt ift, ebensowenig gefallen, als ein aus Mann und Weib gemischter Menschenkorper. Bergt. übrigens Bolf's furgen Unterricht von ber mathemat. Meth. (vor Deff. Unfange= grunden aller mathematt. Wiff.) nebst ber Borr. zu Deff. beut= fcher Logit - und Fulleborn's Muffag: Bur Gefchichte ber mathemat, Meth. in der deutschen Philos. (in Deff. Beitragen gur Gefch, ber Philof. B. 2. St. 5. Nr. 3.). Uebrigens fehlt es allerdings ber mathematischen Wiffenschaft zum Theile felbst noch an philosophischer Bestimmtheit und Begrundung. Ginen (nicht gang gelungenen, aber boch beachtenswerthen) Berfuch, ihr diefelbe

ju geben, enthalt folgende Schrift: Der Mathematik Grundbegriffe, wahres Defen und Organismus, geiftiggefehmaßig entwickelt von Chsti. Lebr. Rösling. Ulm, 1823. 8. Auch vergl. Kraus se's diss. de philosophiae et matheseos notione et earum intima conjunctione (Jena, 1802. 8.) und Deff. Grundlage eines phi= lof. Suft. der Mathem. (Jena, 1804. 8.) nebft ben im vor. Urt. angeführten Schriften.

Datreffenherrichaft und Matreffenwirthichaft find zwei große, in naturlicher Bermandtschaft ftebende, Uebel. Denn da man bier unter einer Datreffe nicht eine Meifterin versteht (mas eigentlich bas Wort nach seiner Abstammung von maitre = magister = Meister bedeutet) sondern eine Buh = terin ober Beifchlaferin (Concubine): fo wird berjenige, melcher fich von einer Datreffe beherrichen lafft, nicht blog in mo= ralifcher, fondern auch in okonomischer Sinficht bald zu Grunde gehn, indem folche Personen in der Regel Schlechte Wirthschafterinnen find oder boch, wenn fie sparen, nur fich felbst zu bereichern suchen. In politischer hinsicht aber ift die Sache noch gefahrlicher. Denn wenn ber Beherrscher eines Staats fich felbit wieder von einer Matreffe beherrichen lafft: fo wird gewohnlich auch bas Staatsvermogen vergeudet und, um bas Deficit in ber Staatskaffe zu beden, bas Bolk mit harten Auflagen beschwert. Da dieß vornehmlich in Frankreich unter Ludwig XIV. und XV. der Fall war: so kann man wohl sagen, daß die franzosische Re-volution nicht durch die Philosophie, wie Einige noch ganz neuerlich behauptet haben, fondern vielmehr burch Datreffen= herrschaft und Datreffenwirthschaft veranlafft worden. Darum fann die Philosophie fich gegen folche Berrschaft und Wirthschaft nicht ftark genug erklaren; und ebendarum muß sie auch formlich und feierlich dagegen protestiren, daß man ihr nicht zur Last lege, was sie nicht verschuldet hat. — Uebrigens vergl. Che, indem die Bernunft ben genauern Umgang beiber Befchlech= ter nur, wiefern er ein ehelicher ift, fowohl im Saufe als auf dem Throne billigen fann.

Matthaus oder Matthe von Krakau (eigentlich non Chrochove in Pommern) ein scholastischer Philosoph des 14. und 15. 36. (ftarb 1410) ber bem Nominalismus ergeben mar, fonft

aber fich nicht ausgezeichnet hat.

Matthaus Aquarius f. Franciscus Sylvestrius. Matthia (August) geb. zu Gottingen 17\*\*, feit 1798 Lehrer an einer frangofischen, von dem Emigranten Mounier errichteten, Erziehungsanftalt zu Belvedere bei Weimar, feit 1801 Doct. der Philos. und Director bes Gymnasiums zu Altenburg, feit 1808 auch Kirchen = und Schulrath, hat außer mehren philo=

logischen Schriften auch ff. philoff, herausgegeben: Commentat. de rationibus ac momentis, quibus virtus nullo religionis praesidio munita sese commendare ac tueri possit. Gott. 1789. 4. (Ufabem. Preisschr.). — Ueber bie Philos. der Geschichte, in 3 Bu-chern. Aus dem Stal. des Abbate Bertola übers. Neuwied, 1789. 8. U. 2. (eigentlich nur neuer Titel) 1793. — Bersuch über die Urfachen ber Berschiedenheiten in den nationalcharakteren. Epg. 1802. 8. (Preisschr.) - Lehrbuch fur den erften Unterricht in der Philosophie. Epz. 1823. U. 2. 1827. 8. — Sein alterer Bruder (Frdr. Chfti. — nach und nach in Neuwied, Grunftadt, Frankf, a. M. und Maing als Lehrer angestellt) hat sich in philofophischer hinsicht weniger ausgezeichnet. Doch wird ihm von Gi= nigen die obige Uebersesung von Bertola's Philos, der Geschichte

zugeschrieben.

Mauchart (Imman. Dav.) geb. 1764 zu Tubingen, erft Repetent im theol. Stifte bafelbft, bann (feit 1793) Diakonus gu Nürtingen und (feit 1805) Specialsuperint. zu Reuffen im Burtembergichen, geft. 18\*\*, bat fich besonders um die Erfahrungs= feelenlehre durch folgende Schriften verdient gemacht: Phanomene ber menschlichen Seele, eine Materialiensammlung zur funftigen Aufklarung in der Erfahrungsfeelenlehre. Stuttg. 1789. 8. — Aphorismen über das Erinnerungsvermogen in Beziehung auf den Buftand nach dem Tode. (Unonym) Tubing. 1791. 8. (Bezieht sich auf Billaume's Schrift: Werben wir uns im kunftigen Leben des jegigen erinnern?) — Allg. Repertorium fur empir. Pspchol. und verwandte Wissenschaften. Nurnb. 1792 - 1801. 6 Bbe. 8. (vom 4. B. an mit dem Titel: Repert, und Bi= blioth. fur ic.) Fortgefest in Gemeinschaft mit Tafchirner unter dem Titel: Neues allg. Repert. 2c. Lpz. 1802 ff. - Unhang zu ben 6 erften Banden bes (von Moris und Pockels heraus= gegebnen) Magazine zur Erfahrungeseelenkunde. Stuttg. 1789. 8. Mufferdem hat er in verschiednen Beitschriften mehre einzele Auffate, besgleichen einige padagogische Schriften fur die Jugend berausgegeben.

Maulglaube ift ein Glaube, ben man blog mit dem Munde bekennt oder Undern nachspricht, von dem aber weder der Ropf überzeugt noch bas Berg burchdrungen, ber folglich auch unfrucht= bar an auten Werken oder todt ist - also ein unpraktischer Roh=

lerglaube. S. Glaube.

Maupertuis (Pierre Louis Moreau de M.) geb. 1698 zu St. Malo und geft. 1759 zu Basel, hat sich zwar vornehm= lich ale Mathematiker und Obpfiker (besonders burch seine Meffun= gen in ben nordeuropaischen Polarlandern gur genauern Beftim= mung ber Geftalt der Erde) ausgezeichnet, aber auch unter ben

frangofischen Philosophen einen Namen erworben; weshalb er hier nicht übergangen werden darf. Nachdem er einige Jahre Kriegs-dienste im franzosissschen (spater auch als Freiwilliger im preußischen) Deere gethan hatte, nahm er feinen Abschied und widmete fich gang ben Studien. Diese verschafften ihm 1723 den Eintritt in die parifer Ukademie, einige Jahre darauf in die londoner gelehrte Gefellschaft, und 1740 in die berliner Ukademie der Wiffenschaften, ju deren Prafident und Director ihn Friedrich II. ernannte. Die Lebhaftigfeit feines Geiftes und eine übertriebne Ruhmfucht ver= wickelten ibn in Streitigkeiten mit dem Professor Ronig in Franeter (der zugleich Bibliothekar der Pringeffin von Dranien im Saag war) und dadurch auch mit Boltaire, ber fruher fein Freund gewesen mar und ibn als einen neuen Urchimedes und Co= lumbus gepriesen hatte, nachher aber ihn als einen verdrehten Ropf und einen alten zum philosophischen Schwager gewordnen Saudegen durchhechelte. Auf biefen Dt. bezieht sich auch die berühmte Satyre von Boltaire: Diatribe du docteur Akakia, welcher Doctor, angeblicher Leibargt des Papftes, fich über die von D. aufgestellten Sypothesen luftig macht, indem er fich ftellt, als ruhrten diese Sypothesen nicht von dem gelehrten Prafidenten einer Utademie der Wiffenschaften ber, sondern von einem jungen un= wissenden Menschen, der sich bloß für einen solchen Prassenten ausgegeben habe. Friedrich II., dem B. diese Satyre erst vor-lesen musste, bevor sie gedruckt wurde, fand sie zwar sehr wigig und ergöhlich, aber zugleich so bitter und so beleidigend für einen Mann, ben er felbst jum Praffdenten feiner Utabemie ernannt hatte, daß ihm B. versprechen musste, sie nicht drucken zu lassen; weshalb auch die Handschrift unter Scherzen von beiden Seiten im Camine des Konigs dem Feuergotte geopfert wurde. Allein B. hatte eine Abschrift behalten und ließ doch einen Abdruck davon machen. Hierüber ergrimmt ließ der Konig diesen Abdruck offents lich auf bem Gensdarmenmarkte ju Berlin durch Senkers Sand verbrennen. B. aber, der diesem Autodafé felbst mit gufahe, lachte nur darüber, und ließ nachher bie Satyre in Solland brucken. So erregte fie noch mehr Auffehn - ein abermaliger Beweis, daß Feuer fein gutes Mittel ift, Schriften ungeschrieben zu machen. Bu biesen literarischen Berdruftlichkeiten kamen auch Bruftbeschwerben, welche ihm das Leben verbitterten. Er machte daber 1756 eine Neise nach Frankreich, ging von da 1758 nach Basel und starb hier im folgenden Jahre, bem 62. seines Alters. Seine Oeuvres sind herausgekommen zu Lyon, 1756. 4 Bde. 8. Unter diesen besinden sich auch zwei philosophische Schriften: Essay de philosophie morale (einzeln zu Lond. 1750. 8.) und Essay de cosmologie (einzeln zu Berl. 1750. 8.). Die erste ist weniger bebeutend als die lette. In berfelben bestreitet er vornehmlich die physische Teleologie und den daraus hergeleiteten physikotheologischen Beweis. Statt beffen will er bas Dafein Gottes fosmologisch aus dem in der Welt herrschenden Gefete der Sparfamkeit oder bes möglich fleinsten Kraftaufmandes zur Bervorbringung der naturlichen Erscheinungen (lex minimi) beweisen - ein Beweis, ber nicht minder schwach und überdieß von jenem nicht einmal wesentlich ver= Schieden ift; wie auch Schon ber altere Reimarus in feinen 21b= handlungen über die naturliche Theologie gezeigt hat. - Die Sammlung feiner Streitschriften mit Ronig erschien zu Leipz. 1758. 8. Der Streit betraf hauptfachlich einen Auffat von M. in den Me= moiren der berl. Akad. der Wiff. vom J. 1746, worin M. die Gefete ber Bewegung und Rube aus dem Gefete ber Sparfamkeit zu erklaren suchte; fein Begner aber bestritt nicht blog bie Sache felbft, fondern wollte auch beweisen, daß Leibnis bereits dieselbe Idee in einem Briefe an ben Prof. Bermann in Bafel geaußert Da jener der Foderung M., den Driginalbrief vorzulegen, nicht entsprach: fo ward er aus der Ukademie, deren Mitglied er eben= falls mar, auf Betrieb ihres Prafibenten ausgeschlossen; woruber fich benn ber Streit noch heftiger entzundete, ohne zu einem beftimmten Refultate zu fubren. — Daß M. ein mittelmäßiger Be= lehrter und ein noch mittelmäßigerer Philosoph gewesen, wie Con= dorcet fagte, ift wohl ein zu hartes Urtheil. Indeffen ift nicht zu leugnen, daß er als Mathematiker und Physiker hoher ftand, denn als Philosoph.

Maurifche Philosophie f. arabifche Philosophie.

Maurus f. Rhabanus Maurus.

Maxime (maxima scil. regula — hochste Richtschnur) ist ein Grundfat, den Jemand fur fein eignes Sandeln angenommen hat, also ein bloß subjectiver ober individualer, bei dem es dabin gestellt bleibt, ob er auch objectiv und allgemein gultig sei. Da= durch unterscheidet sich die Maxime vom Befete, bei welchem man eine objective und allgemeine Bultigfeit immer vorausfest, wenn es gleich, genauer betrachtet, diefelbe nicht haben follte. tonnen alfo Marimen auch zu Gefegen erhoben werben; entweder wenn Jemand als Herrscher seine Maximen fur Undre zu Gefeten macht - wodurch fie aber doch nur bas außere Unfehn von Be= fegen erhalten - oder wenn Jemand feine Maximen fo nimmt, daß fie wurdig find, in eine allgemeine Befeggebung fur vernunftige Befen aufgenommen zu werden — benn alsbann haben fie schon die innere Gultigkeit eines Befetes. Go ift die Maxime des ehr= lichen Mannes: Ich will keinen Menschen im Lebensverkehre betrugen, schon in sich selbst von gesetzlicher Gultigkeit, weil die Bernunft von Ullen daffelbe fodert. Die Marime bes Schurken -

aber: Ich will bei fich barbietender Gelegenheit Jeden betrugen. ift ebendarum ichlechthin ungultig, gefest auch, daß Jemand un= finnig genug mare, fie als Gefet geltend machen zu wollen. geht dieg aber ichon barum nicht an, weil die Marime bes Schurten, in diefer Allgemeinheit gebacht, fich felbft gerftoren murbe. Denn der Schurke felbit will nicht betrogen fein, fondern nur betrugen. Macht' er alfo feine Marime gum Gefete, fo murd' er Undre gleichsam auffodern, ihn felbst zu betrügen, mas er boch nicht wollen fann, Es wurde baraus ein allgemeiner Bettkampf im Betrugen entstehn, bei welchem jeder Betruger, wie liftig er auch mare, boch feinen Mann finden murde, ber ihn wieder überliftete; wie in einer bekannten Erzählung immer ein Dieb ben an= bern bestichtt. Go ift es nun mit allen schlechten Maximen beschaffen; fie widerstreiten fich felbft, wenn man fie verallgemeinert. und wurden daher auch die Beftrebungen und Sandlungen der Menschen mehr ober weniger in Widerstreit segen, je nachdem fie mehr ober weniger befolgt wurden. Darum hatte Rant nicht fo gang Unrecht, wenn er in feiner Rritik ber praktifchen Bernunft (G. 54. Muff. 2.) bas oberfte Sittengeset in ber Formel aufstellte: Sanble fo, daß die Marime beines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetgebung gelten tonne. Bergl. Gittengefet und Tugendgefes.

Marimum und Minimum f. Großtes und Rleinftes. Marimus von Ephefus (M. Ephesius) ein neuplato: nischer Philosoph des 4. Ih. nach Chr., Schuler des Medefius, Lehter der Philosophie, theils in seiner Baterstadt theils zu Con= stantinopel, mobin ibn ber Raifer Julian berief, ber ibn febr hochschätte und den er auch vorzüglich zum Abfalle vom Chriften= thume verleitet haben foll. Desmegen mard er nach Julian's Tode zur Verantwortung gezogen und endlich von dem Proconful Feftus in Ufien ermorbet. Schriften von ihm find nicht mehr ubrig. Do er den magischen und theurgischen Runften febr ergeben gemefen fein foll, fo scheint er fich um die Philosophie felbst eben To wenig Berdienste erworben zu haben, als feine beiden Bruder Claudian und Mymphibian, von welchen jener zu Meran= brien, biefer zu Smyrna lehrte, boch mehr in ber Rhetorik als in ber Philosophie Unterricht gebend. Eunap. vit. soph. p. 66 ss.

Maximus von Tyrus (M. Tyrius) auch ein Neuplatoni= fer, der aber fruher lebte, als der Borbergebende, namlich im 2. Ih. nach Chr. unter ben beiden Untoninen und Commobus. und theils in Rom theils in Griechenland Philosophie lehrte," mit derfelben aber auch den Unterricht in der Beredtfamkeit verband; weshalb er nach bamaligem Sprachgebrauche auch ein Sophist (ohne bofe Rebenbedeutung) genannt wird. Bon ihm find noch 41 phi=

losophisch=rhetorische Differtationen ober Abhandlungen über allerlei Gegenstande (loyor, Sialegeig) übrig, welche beweisen, daß er (wie er auch felbst in ber 11. Diff, fagt) bem Plato nicht fela= vifch folgte, fondern eine gewiffe Freiheit ober Gelbstandigkeit im Denken behauptete. Buweilen außert er fich darin auch auf ftep= tische Beife, wie die Ukademiker feit Arcefilas, ohne daß man barum berechtigt mare, ihn zu ben Steptifern zu gahlen. Denn im Bangen philosophirt er nach platonischen Grundfagen, folglich dog= matisch. Er geht fogar in manchen feiner bogmatischen Philoso= pheme noch weiter als Plato. Go fpricht biefer zwar auch bin und wieder von Damonen, ohne jedoch eine formliche Damonologie zu geben. M. hingegen stellt eine folche in der 26. u. 27. oder nach Reiste 14. u. 15. Diff. auf. Sier fucht er bas Dafein ber Damonen formlich zu beweisen, und zwar baraus, bag es 5 Gegenstande gebe, welche alles Eriftirende umfaffen, namlich

1. unleidentliche und leidentliche,

2. unsterbliche und fterbliche,

3. vernünftige und vernunftlofe,

4. empfindende und empfindungslofe,

5. befeelte und unbefeelte Befen.

Mus biefen 5 Gegenfagen entwickelt er 5 Claffen von Befen. welche eine Urt von Stufenleiter bilben follen, fo bag man feine Claffe oder Stufe herausnehmen durfe, ohne bie gange Leiter zu unterbrechen - eine Ibee, die fpaterhin auch von ben Natur= historifern und Physikotheologen benutt worden, um das Gange ber Natur zu überschauen. S. Stufenleiter. Nach ber von M. angenommenen Leiter fteben bie Wefen fo: In ber Claffe ober auf ber Stufe

die Gottheit als ein unsterbliches und unleidentli= 1. ches Wefen,

die Damonen als unfterbliche, aber leidentliche 2. Wefen,

3. die Menschen als sterbliche und leidentliche Wefen,

die Thiere als vernunftlose, obwohl empfindende 4. Wefen,

bie Pflanzen als beseelte, obwohl unleidentliche 5. Wesen, namlich wiefern sie weder Schmerz noch Bergnugen fuhlen - denn bas heißt bier wohl ana-9ης, als Gegentheil von εμπαθης — was freilich mit dem Merkmale εμψυχος, befeelt, nicht ftimmt.) S. Upathie.

Mus diefer offenbar gang willfurlich gebildeten Stufenleiter ( bie übrigens einige Aehnlichkeit mit ber von Leibnis angenommenen Classification der Monaden hat - f. Monadologie) schloß nun

M., daß es Damonen geben muffe, und fuchte bann auch ihre Gigenschaften und Berrichtungen naber zu bestimmen. Ausgaben jener Abhandlungen sind: Maximi T. dissertationes XXXXI. Ed. gr. et lat. Dan. Heinsius. Leib. 1607. u. 1614. 8. -Joh. Davisius. Cambr. 1703. 8. wiederh. von Soh. Ward (Lond. 1740. 4.) und Job. Jat. Reiste (Lpg. 1774-5. 2 Bbe, 8, in welcher Musg, die Dronung ber 41 Abhb, febr von ber gewohnlichen abweicht). - Deutsch von Damm (Berl. 1764. 8.) und englisch von Taplor (Lond. 1804. 2 Bbe. 12.). -Die Abhandlung über ben Unterschied zwifden Schmeichlern und Freunden ( bie 4. ober nach Reiste bie 20.) hat Schier griech. und lat, mit Unmerte, besonders herausgegeben: Belmft. 1760. 8. - Db übrigens dieser M. derselbe fei, welchen Untonin (προς ξαυτον I. S. 15.) unter feinen Lehrern aufführt, ift ungewiß, ba es mehre Philosophen biefes Namens gab. Go wird ein Stoifer M. mit bem Bornamen Claudius, ein Neuplatonifer M. mit bem Beinamen Epirota, ber ben R. Julian mit unterrichtet haben foll, und ein M. mit dem Beinamen Bngantinus als Com= mentator ariftotelischer Schriften (ben aber Ginige mit dem Borigen fur einerlei halten und fur einen Schuler von Me befius und Sam= blich ausgeben) erwähnt. Es ift jedoch von den Philosophemen und Schriften Diefer Manner nichts weiter bekannt,

Manronis (Franciscus de Mayronis - auch Frang Maro genannt) ein scholaftischer Philosoph und Theolog bes 13. und 14. 3h., der megen feiner Fertigkeit im Ubstrahiren und Disputiren die Ehrentitel Magister abstractionum und Doctor illuminatus et acutus befam. Sein Geburtsjahr und Geburtsort ift nicht bekannt; body laffen ihn Ginige zu Digne in ber Provence geboren werden. Er trat in den Minoritenorden und mard zu Da= ris, wo er vornehmlich burch Scotus gebildet murbe, Baccalau= reus, fpaterbin (1323 auf Empfehlung feines Gonners, bes Papftes Johann XXII.) auch Doctor ber Theologie, ftarb aber balb nachher (1325) zu Piacenza. Er ift Stifter ber offentlichen Disputationen in der Sorbonne ju Paris (actus sorbonnici) welche jeden Freitag im Commer von fruh bis abends ununter= brochen von demfelben Refpondenten gegen jeden beliebigen Oppo= nenten ohne Prafes, und ohne Speife und Trank ju fich zu neh= men, gehalten wurden, um feine Fabigfeit als Lehrer ber Philo: fophie gu bewahren. Er commentirte auch fehr fleifig die Schriften von Aristoteles, Augustin, Anfelm, Petrus Combar: bus u. U. Bon eigenthumlichen Philosophemen beffelben ift nicht viel zu fagen, ba er als ein eifriger Scotist fast in allen Puncten feinem Lehrer Scotus folgte und nur hin und wieder fich einige Bufage zur Erlauterung ober nabern Bestimmung erlaubte. Uls Rrug's encuflopabifch = philof. Morterb. 28. II.

hochstes (absolutes und indemonstrables) Princip der Philosophie nahm er ben Sas an, bag jedes Ding bejaht ober verneint merben fonne, obwohl nicht zugleich, alfo entweder bas Gine ober bas Undre; welches Princip nichts andres ift, als der Sat des Biberfpruchs, ausgesprochen als Sat der Ausschließung des Mittlern zwischen zwei Contradictorischen. Diesen Sas wandte er auch auf Gott an und verwarf baber (allerdings mit Rocht) die von einigen Scholaftikern gewagte Behauptung, Gott muffe ausnahmsweise als ein Ding gedacht werden, bas zugleich fein und nicht fein konnte, wenn es ihm beliebte, weil er fonft nicht allmachtig fein wurde. -Unter feinen Schriften ift der Commentar jum Magister sententiarum die bedeutenofte; gedruckt zu Bafel, 1489. Fol. auch (o. D.) 1520. Seine Quaestiones quodlibetales erschienen zu Benedig, 1507. Fol.

Mechanisch und Mechanismus f. Maschine.

Medabberin, die Redenden, eine philof. Partei unter ben Arabern. S. arabifche Philosophie.

Medaillen f. Mungfunft.

Mediation (von medium, bas Mittel) bedeutet eigentlich jede Urt von Bermittlung. Im engern Ginne aber verfteht man darunter eine politische, wo ein Staat, Bolt ober Furft (als médiateur) zwei andre im Streite begriffene Staaten, Bolfer ober Fürsten mit einander auszufohnen sucht. Sich bagu angutra= gen, fteht jedem frei; aber eben fo frei ift auch die Unnahme des Untrags. Wird der Untrag angenommen und kommt es bann gum Bertrage, fo übernimmt der Bermittler auch die Burgichaft (garantie) fur beffen Saltung von beiden Geiten. Mus dem médiateur wird also bann ein garant. Da die Mediation ein friedliches Geschäft ift, so soll sie eigentlich auch nur durch friedliche Mittel, nicht durch Waffengewalt, bewerkstelligt werden. Indeffen find die Umstande oft fo bringlich und fo verwickelt, daß es leicht gu friegerischen Thatlichkeiten kommt; wie die Schlacht von Na= varin und die Vertreibung der Aegyptier aus Morea eine Folge ber von Rufftand, England und Frankreich angetragnen Bermitt= lung zwischen Turken und Griechen war. - Etwas andres ift aber Dediatifirung. Durch diese wird namlich ein bisher felbstan= biger (unmittelbarer) Staat ober Fürst in einen von einem andern abhangigen oder bemfelben untergeordneten (mittelbaren) verwandelt. Un sich ist das allemal ungerecht. Bei großen politischen Revolu= tionen fehlt es jedoch felten an folchen Mediatifirungen; und wenn ein großes Volk in viele kleine Staatchen zerfallen und baburch deffen politische Macht sehr geschwächt ift, gewinnt bas Bolk im Gangen immer babei, wenn jene Berftuckelung burch Mebiatifirun= gen vermindert wird. Die Mediatifirten muffen aber bann als

Opfer fur bas Wohl bes Gangen mit moglichfter Schonung und

Milbe behandelt merben.

Mediceer oder Dei Medici (auch Medices und Medicis) eine florentinische Familie, die sich nicht bloß in politischer Sinsicht durch Aufschwung aus dem Burgerstande gur oberften Staatsmurbe (in einigen Gliebern felbst bis zum papftlichen Throne) beruhmt gemacht, fondern fich auch um die Biffenschaften, na= mentlich um die claffische Literatur und die Philosophie, nicht unbedeutende Berdienfte erworben hat, folglich hier nicht gang mit Stillschweigen übergangen werben barf. Bornehmlich maren es Cofimo (Cosmus) und Lorenzo, welche sowohl die griechischen, aus bem byzantinischen Reiche vor ben Turfen fliehenden, als auch bie in Italien einheimischen Gelehrten auf mannigfaltige Beife unterftutten und baburch bas Studium ber alten claffifchen Schrift= fteller, auch der griechischen Philosophen, die man bis babin meift nur in fchlechten Ueberfetungen fannte, beforderten. Much begrun= bete Cosmus um 1440 eine neue platonifche Afademie ju Florenz, Die zwar feinen langen Beftand hatte, ber aber boch bie Nachwelt einige brauchbare Arbeiten verdankt, wie die Ueberfegung ber Berke Plato's und einiger Neuplatonifer in's Lateinische von Ricin u. U. S. d. Urt.

Medicin (von mederi, heilen) ift eigentlich die heilende Urznei felbst, dann die Beil= ober Urzneikunft, auch die Wiffen= Schaft oder Theorie diefer Runft. Man hat aber Diefen Musbruck auch auf die Logik übergetragen, indem man sie eine medicina mentis (Berftandesarznei oder Berftandesheilkunft) nannte.

Denflehre und Beilfunft.

Meditation (von meditari, nachsinnen ober nachbenken) ift bas wiffenschaftliche Nachbenten. G. b. D.

Medius terminus f. terminus.

Meer, das, ift nur in volkerrechtlicher Sinficht ein Gegenftand ber Philosophie. Es hat namlich die Rechtsphilosophie die Frage zu beantworten: Wem gehort bas Meer? - Biefern man nun bei diefer Frage an bas fog. Weltmeer (bas offene und hohe Meer) benkt, so ist die Untwort: Niemanden, ober auch: Ullen. Das will sagen: Ulle Bolker der Erde haben das gleiche Recht, das Weltmeer zu beschiffen und mittels deffelben Bertehr zu treiben, weil Niemand ein befondres Recht auf Dicfes ftete bewegliche und ebenbarum feinen feften Git barbietenbe, mit= hin auch nicht rechtlich in Befit zu nehmende Element hat. Der Deean, der alles feste Land umfließt und den ebendadurch die Da= tur felbst zum allgemeinen Berbindungs = und Berkehrsmittel der Boller bestimmt hat, soll also frei, nicht verschlossen sein (mare debet esse liberum, non clausum). Das Recht der

freien Schiffahrt auf bem Meere (jus liberae navigationis) ift baber mit bem Rechte ber freien Bereifung ber Erde (jus liberae peregrinationis) und mit dem Rechte bes freien Sandesverkehrs (jus liberi commercii) genau ver= bunden. Es giebt alfo auch feine Berrichaft uber bas Meer (dominium in mare est nullum). Man wurde jedoch biefen Grundsat falfch verftehn, wenn man ihn auf die kleinern Baffer= maffen, welche zwar auch Meere genannt werden, eigentlich aber Landfeen heißen follten, ausdehnen wollte. Denn diefe find von der Natur felbst geschloffen; sie gehoren alfo (wie durchstromende Fluffe - f. b. D.) zu ben Landern, von welchen fie um= fchloffen find. Machen nun biefe Lander ein einziges Staatsgebiet aus, fo ift diefer Staat auch Alleineigenthumer bes von feinem Gebiet umschloffenen Diceres; es ift ein wirklicher Theil feines Gebiets. Gehoren fie aber zu verschiednen Staaten, fo haben diefe ein Mit = oder Gefammteigenthum in Bezug auf ein folches Meer; es ift nur fur fie frei, fur andre geschloffen, wenn nicht positive Bertrage auch andern Staaten mehr ober weniger freie Schiffahrt auf bemfelben gestatten. Daffelbe gilt auch von dem großen Deere, foweit es vom Lande aus wirklich beherrscht b. h. mit Burfs geschoffen bestrichen werden kann. Die Fischerei an ben Ruften gehort alfo naturlicher Weise denen, welche die Ruften bewohnen; wogegen die Kischerei im hoben (uber jene Schuffweite binaus lie= genden) Meere wieder Allen frei fteht. (Gine Grange lafft fich hier freilich nicht genau bestimmen, weil die Schuffweite felbst feiner folden Bestimmung fabig ist.) Folglich find auch Safen und Buchten, die fo bestrichen werden tonnen, fein Gesammteigenthum der Bolfer. Zwar ift die Ginfahrt felbst nach dem Grundsate der allgemeinen Sandelefreiheit und bes naturlichen Gaftrechts (f. beide Musdrucke) feinem Schiffe zu verwehren, bas nicht in feindseliger Absicht kommt. Aber jedes fremde Schiff muß fich ben Gefeten (Bollgefeten, polizeilichen Unordnungen, Quarantane = Un= stalten 2c.) unterwerfen, welche der Staat, beffen Bebiet es fich nabert, in diefer Beziehung bestimmt hat. Fur ben Rricgsftand gilt aber freilich diese Regel nicht, wie fich von selbst versteht. Der Feind nabert fich ba nach feinem Belieben, muß fich aber auch ben eben fo beliebigen Empfang gefallen laffen. - Bas bas Meer auf die Rufte auswirft, gehort ebenfalls bem Befiger der Rufte, wenn das Ausgeworfene eine Sache ift, die als herrenlos zu be= trachten, weil Niemand ein Eigenthum baran nachweisen fann. S. Stranbrecht.

Megarifer, megarische Philosophie und Schule, von Megara benannt, bem Geburtsorte besjenigen Euflid, ber biese Schule stiftete. Sie beschäftigte sich hauptsächlich mit der

Logie oder Dialektie, bisputirte baber gern, und hieß ebenbeshalb auch die dialeftische ober eriftische (Streit=) Schule. Sie Scheint jedoch feinen langen Bestand (hochstens von 400 - 240 vor Chr.) gehabt zu haben, indem die im nachbarlichen Uthen ge= ftifteten Schulen fie zu fehr verbunkelten. Die berühmteften Phi= losophen diefer Schule waren, außer dem Stifter, Eubulides, Alexin, Diodor, Philo und Stilpo. G. biefe Ramen. Mufferdem peral. Guntheri diss. de methodo disputandi megarica. Sena, 1707. 4. - Walchii comm, de philosophiis veterum eristicis. Sena, 1755, 4. - Spaldingii vindiciae philosophorum megaricorum; por Deff, commentar, in primam partem lib. (Aristot.) de Xenoph. Zen. et Gorg. Salle, 1792. 8. - De Megaricorum doctrina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis. Scr. Ferd. Deycks. Bonn, 1827. 8. -Man rechnet übrigens die Megarifer auch gu ben Sofratifern, nicht nur weil der Stifter diefer Schule ein Sofratifer war, fondern auch weil nach dem Tobe des Sofrates viele feiner Schuler (auch Plato) fich eine Zeit lang in Megara aufhielten und hier gemeinschaftlich philosophirten. Manche halten auch die megarifche Schule fur eine Kortsetung ber elegtischen, welche auf abnliche Weise disputirte und über moralische Dinge philosophirte. Cic. acad. II, et Görenz ad h. l.

Mehmel (Gli. Ernft Mug.) geb. 1761 gu Bingingerobe im Eichsfelde, feit 1793 außerord. und feit 1799 ord. Prof. ber Phi= tofophie zu Erlangen, feit 1820 auch baierscher Sofrath, hat fich burch folgende (anfangs im fantischen, bann im fichteschen Geifte geschriebne) philosophische Werke als einen scharffinnigen Denker bewahrt: Diss. historico-philos. de officiis perfectis et imperfectis. Partic. I. et II. Erlang. 1795. 8. - Bersuch einer com= pendiarifchen Darftellung ber Philosophie, Erlang, 1797. 8. (Nur Beft 1., enthaltend die Theorie des Erkenntniffvermogens, ift bavon herausgekommen; die übrigen, welche eine allg. reine Logik, eine Theorie des Gefühlsvermogens, eine Rritit bes Gefchmacks ic. ent= halten follten, find meines Wiffens nicht erschienen.) - Berfuch einer vollständigen analytischen Denklehre als Vorphilosophie 2c. Ert. 1803. 8. - Ueber bas Berhaltniß ber Philosophie gur Re= ligion. Ert. 1805. 8. - Lehrbuch der Sittenlehre. Erl. 1811. 8. - Die reine Sittenlehre. Erl. 1815. 8. (Davon erschien nur der 1. Th., welcher zugleich den Titel einer reinen Rechtslehre fuhrt.) - Er hat auch eine Rede uber ben Ginflug ber ichonen Wiffenschaften auf die Beredlung der Menschheit (Erlangen, 1792. 8.) herausgegeben und an ber Erl. Lit. Zeit. theils als alleiniger theils als Mitredacteur und Mitarbeiter viel Untheil gehabt. G. Fifen= fcher's Gelehrten-Gefch, ber Univerf. zu Erlangen. Abth. 2. S. 329 ff.

Mehrheit bedeutet entweder schlechtweg Bielheit ober eine folche, die großer ift als eine andre, welche die Minderheit beißt. Im lettern Ginne nimmt man bas Wort, wenn von Mehrheit der Stimmen in einer Berfammlung die Rede ift. Dann vertritt die Mehrheit die Gefammtheit, oder es wird fo angefehn, als wenn Alle einstimmten, weil die Meiften einstimmen, indem man voraussest, daß basjenige auch das Beffere fei, was bie Meisten dafür halten und barum wollen - eine Voraussetzung, die freilich nicht allemal zutrifft, die man aber doch machen muß, weil die vollige Ginstimmung (Unanimitat) aller Glieder einer Berfammlung, befonders einer großern, fo felten ift, bag man in ben meiften Fallen zu gar feinem Entschluffe fommen murbe, wenn man immer vollige Einstimmung foderte. Daher unterscheibet man auch absolute und relative Mehrheit. Gene findet statt, wenn bei gegebner Stimmenzahl die Stimmen fich in zwei ungleiche Salf= ten theilen, wo bann ichon eine Stimme mehr entscheiden fann; wie wenn von 101 Stimmen 51 fur A und 50 fur B stimmen. Diese aber findet statt, wenn die Stimmen fich bergeftalt theilen, baß feine fo überwiegende Mehrheit zu Stande fommt, fondern nur eine geringere; wie wenn von 101 Stimmenden 40 fur A, 30 fur B, 20 fur C und 11 fur D stimmen, mithin A nur verhaltniffmaßig die meisten Stimmen hat. Much kann festgefest werben, daß in gewiffen Fallen, wo über fehr wichtige Dinge geftimmt wird, 3 oder gar 3 ber gangen Summe ber Stimmen zur Ent= Scheidung nothig sein sollen. Man halt es bann fur mahrschein= licher, daß bie Mehrheit auch das Richtigere getroffen ober bas Beffere erwählt habe. Bei Stimmengleichheit wird die absolute Mehrheit oft durch das Loos oder die für zwei gezählte Stimme bes Borfibenden erkunftelt, um nur zur Entscheidung zu fommen. Wenn aber vor Gericht über Leben und Tod eines Ungeklagten zu entscheiden ift, sollte eigentlich nach bloßer Mehrheit feine Berurtheilung jum Tobe ftattfinden, weil es boch immer mog= lich bleibt, daß die Mehrheit sich irre, da sich ja sogar Alle irren fonnen.

Meier (Geo. Frdr.) geb. 1718 zu Ammendorf im Saalsteife, studirte zu Halle vornehmlich unter Baumgarten's Unsleitung Philosophie, ward auch an jener Universität 1746 Professor derselben, und starb 1777 ebendaselbst. Ungeachtet er sast ganz in die Fußtapfen seines Lehrers trat und nur dessen Ideen mehr entwickelte, aussührte und anwandte: so übertraf er doch denselben an mündlicher und schriftlicher Darstellungsgabe, und gewann daher auch mehr Beifall. Daß er zu einer Zeit, wo man in Deutschsland fast noch überall lateinisch philosophirte, bloß die deutsche Sprache, und nicht ohne Ersolg, zu philosophischen Forschungen

und Vortragen brauchte, muß ihm gleichfalls zum Berbienfte ange= rechnet werden. Seine vornehmften Schriften find folgende: Un= fangegrunde der ichonen Wiffenschaften. Salle, 1748. 1754. 3 Thie. 8. Diefes Werk erschien noch fruher als Baum= garten's Aefthetik [1750] ift aber meift nach deffen Idee von dieser Wiffenschaft und den Vorlesungen darüber gearbeitet. Auch sind damit zu verbinden die Betrachtungen über den ersten Grundsaller schönen Kunste und Wiss. Cbend. 1757. 8. — Metaphysik. Halle, 1756. 4 Bbe. 8. — Philosophische Sittenlehre. Halle, 1753—61. 5 Bbe. 8. — Betrachtung über die natur liche Unlage zur Tugend und zum Lafter. Halle, 1776. 8. — Recht der Natur. Salle, 1767. 8. - Berfuch von der Roth= wendigkeit einer nahern Offenbarung. Halle, 1747. 8. — Be-weis, daß die menschliche Seele ewig lebt. A. 2. Halle, 1754. 8. und Vertheidigung desselben. Ebend. 1753. 8. — Beweis der vorherbestimmten Uebereinstimmung [zwischen Leib und Scele]. Salle, 1743. 8. - Theoretische Lehre von den Gemuthebewegun= gen. Salle, 1744. 8. - Berfuch eines neuen Lehrgebaudes von den Seelen der Thiere. Salle, 1756. 8. (Enthalt manche tref= liche Bemerkung, unter andern die fehr richtige, daß die Thiere zwar eben fo gut als die Menschen toll und verruckt werden fon= nen, daß es aber unter jenen nicht fo viele leigentlich gar feine ] Marren gebe, als unter biefen ). - Berfuch einer allgemeinen Auslegungskunft. Salle, 1756. S. (Ift ber erfte Berfuch diefer Urt, indem bis bahin noch Niemand ben Gebanken gehabt hatte, eine philosophische Theorie der Auslegung zu entwerfen oder die Bermeneutit als eine befondre Biff. fustemat. gu behandeln; benn Arist. n. kou. ist feine folche). - Untersuchung verschiedner Materien aus der Weltweisheit. Salle, 1768-71. 4 Thie. 8. -Much hat er mehre kleine Schriften (Beweis, baß keine Materie benken konne — Gedanken von bem Zustande ber Seele nach bem Tode — Beurtheilung bes abermaligen Berfuchs einer Theodicee — Gedanken von ber Religion ic.) besgleichen eine Biographie Baum = garten's (f. b. Urt.) herausgegeben. Gein eignes Leben aber bat Sam, Gotth. Lange befchrieben. Salle, 1778. 8.

Meineib f. Gib.

Meinen f. Meinung.

Meiners (Chriftoph) geb. 1747 zu Otterndorf im Lande Haben, seit 1772 außerord., seit 1775 ord. Prof. der Philos. zu Gottingen, seit 1788 auch Hofrath, gest. 1810 daselbst. Ein Mann von umfassenden Kenntnissen, der sich mehr noch um die Geschichte der Philosophie als um die Philosophie selbst verdient gemacht hat. Nach seiner "Ubhandlung über die Neigungen," bie von der Afab. ber Biff. ju Berlin bas Acceffit erhielt und

qualeich mit einer andern Preisschr. von Cochius erfchien (Berl. 1769. 4.) begann er fogleich mit einer "Revision der Philosophie." die er aber nicht vollendete; wenigstens ift mir nur 1 Ih, davon bekannt (Gott. und Gotha, 1772, 8.). Bierauf erschienen eine Menge von andern Schriften, unter welchen die bedeutenbften folgende fein mochten: Ubrig ber Pfnchologie. Gott. 1773. 8. spater: Grundriß ber Seelenlehre. Lemgo, 1786. 8. womit auch Die Schrift: Ueber ben thierifchen Magnetismus (Lemgo, 1788. 8.) zu verbinden. - Berfuch über die Religionsgeschichte der alteften Bolker, besonders der Aegypter. Gott. 1775. 8. - Gedanken uber bie Matur bes Bergnugens, aus bem Stal, mit Unmerkt. Gott. 1777. 8. - Historia doctrinae de vero deo, omnium rerum auctore et rectore. P. I. et II. Lemgo, 1780. 8. Deutsch von Meufching. Duisb. 1791. 8. - Gefchichte des Ursprungs. Fortgangs und Berfalls der Wiffenschaften in Griechenland und Rom. Lemgo, 1781-2. 2 Bbe. 8. (Ift nicht vollendet, ent= halt aber schabbare Untersuchungen über bie fruheste Gefch. der Philof. und ift zu verbinden mit Deff. Gefch. des Verfalls der Sitten und ber Staatsverf, der Romer. Lpg. 1782. 8. und Gefch. bes Berfalls der Sitten, der Biff. und der Sprache der Romer zc. Wien u. Epg. 1791. 8.). - Beitrag zur Gefch, ber Denkart ber erften Sahrhh. nach Chr. Geb. in einigen Betrachtungen über die neu= platonische Philos. Lpz. 1782. 8. — Grundriß der Gesch. aller Religionen. Lemgo, 1785, 8. U. 2. 1787. Spater: Ulla, frit, Gefch. ber Religionen. Hannov. 1806-7. 2 Bbe. 8. - Grundriß ber Gefch. der Menschheit. Lemgo, 1785. 8. U. 2. 1794. - Grundriß der Gefch. der Weltweisheit. Lemgo, 1786. 8. 2. 2. 1789. - Grundrif der Theorie und Gesch. der schonen Wiff. Lemgo, 1787. 8. - Grundrif der Ethik oder Lebenswiffenschaft. Sannov. 1801. 8. zu verbinden mit Deff. allg. frit. Gefch. der altern und neuern Ethik ober Lebensmiff. Gott. 1800-1. 2 Thie. 8. -Untersuchungen über die Denkfrafte und Willenstrafte des Menschen nach Unleitung der Erfahrung; nebst einer furgen Prufung ber gall'schen Schabellehre. Gott. 1806. 2 Thle. 8. — Außerdem gab er mit Feder eine philos. Biblioth. (Gott. 1788-91. 4 Bde. 8.) heraus, die hauptfachlich gegen die zu jener Beit herr= schende kantische Philos. gerichtet war. — In den Commentatt. soc. scientt. Gotting. fo wie in bem mit Spittler herausg, (alten und neuen) Gott. hift. Mag. ftehn auch viele hiftorisch = philoss. Muffage von M., die hier ebensowenig als feine übrigen hiftorifchen, geographischen und antiquarischen Schriften und Abhandlungen angeführt werben konnen. Doch verdienen feine Lebensbeschreibungen berühmter Manner aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wiff. (Bur. 1795 - 7. 3 Bbe, 8.) noch einer besondern Erwähnung,

ba fie viel Beitrage gur Gefch. ber Philof, enthalten. Er felbft bat noch feinen feiner wurdigen Biographen gefunden. Doch vergl. Dutter's Gefch, ber Univerf. Gott. Th. 2. 6. 127, und Saal= feld's Gefch. berf. Univerf. von 1788-1820.

Mein und Dein, bas, heißt bas Eigenthum in feiner Bechselbeziehung, oder wiefern es sowohl Diesem als Jenem qu= fommen, mithin auch einen Rechtsftreit veranlaffen fann, G. Gi=

genthum.

Meinung (opinio) von meinen (opinari) ift nichts an= bres als ein mahrscheinliches (mehr ober weniger - und baber auch mobl unmahrscheinliches) Urtheil. G. Dabricheinlichfeit. Das Meinen ift namlich vom Biffen und Glauben (f. biefe beis ben Ausbrucke) nicht objectiv ober material unterschieden - benn man fann auch in Bezug auf bie Gegenstande bes Biffens und bes Glaubens meinen; und in ber That haben in biefer Begiehung Philosophen und Nichtphilosophen zu allen Zeiten eine unendliche Menge von Meinungen aufgestellt - fondern bloß subjectiv oder formal, indem bas Meinen ein Kurmahrhalten aus unzureichen= ben Grunden ift, fei es nun, daß es in einem gegebnen Kalle fur ben menichlichen Geift überhaupt an gureichenden Grunden fehlt, ober daß man diese noch nicht gefunden oder begriffen hat. ift es bloge Meinung, daß die Conne wie die Erbe von leben= bigen und vernunftigen Befen bewohnt fei; auch wird es wohl immer nur Meinung bleiben, ba fich nicht abfehn lafft, wie man gureichende Grunde bafur auffinden wollte, ungeachtet diefe Mei= nung übrigens febr mahrfcheinlich ift. Eben fo mar es fonft bloge Meinung, daß bie Sonne zwifchen Jupiter und Mars noch von planetarischen Rorpern umfreist werden mochte. Man fchlog es nam= lich aus den Berhaltniffen der Entfernungen ber schon bekannten Planeten von ber Conne; was aber boch fein gureichender Grund war, da es sich als moglich denken ließ, daß der ungeheure Planet Rupiter alle planetarifche Materie in Diefer Gegend bes Connen= spstems an sich gezogen hatte. Jest aber ist es keine Meinung mehr, feitbem man bort wirklich einige kleine planetarische Körper entdeckt und beren Lauf um die Conne bereits aftronomisch bestimmt hat. Da nun die Meinung, so lange fie bieg ift, auf ungurei= chenben Grunden beruht: fo bleibt bas Begentheil berfelben immer Die Meinung heißt aber boch mahrscheinlich, wenn fie mehr fur als gegen fich hat; im umgekehrten Falle unwahrichein= lich. Aft die Meinung febr mahrscheinlich, fo nennt man fie auch wohl gewiß; ungeachtet Gewiffheit eigentlich nur bann ftattfindet, wenn man etwas entweder aus objectiv zureichenden Grunden weiß ober aus subjectiv zureichenben Grunden glaubt. Das man fo weiß ober glaubt, bas meint man also nicht; wenigstens ift es un=

paffend, wenn man fich fo ausdruckt. Aber gang unftatthaft ift es, wenn man bloge Meinungen fur Wiffens = oder Glaubens= fachen ausgiebt. Dennoch geschieht bieß fehr oft von Gelehrten und Ungelehrten, Philosophen und Richtphilosophen, weil Biele in ihre Meinungen gleichsam verliebt find und baber an bas Ungu= reichende der Grunde ihres Furmahrhaltens gar nicht benten. Da= her kommen in allen Wiffenschaften so viel Lehrsate vor, die blofe Lehrmeinungen find; und das ift wohl auch der Grund, warum dieselben Dogmen heißen. G. b. B. Bu ben Meinungen gehoren auch alle Conjecturen, Spothefen und Prafum= tionen. G. d. Ausdrucke. Bon ber Uhnung aber und bem Wahne ist die Meinung verschieden, ob es gleich Meinungen geben kann, die sich so bezeichnen lassen. S. Uhnung und Wahn. Alles was in unster Erkenntniß auf Unalogie und Induction beruht, ift eigentlich nur Meinung, wenn biefe auch in manchen gallen fo mahricheinlich fein fann, daß fie faft an Be= wiffheit granzt. S. Unalogie und Induction. Die offent= liche Meinung fteht ber privaten entgegen. Diefe ift nur Gi= nem ober Ginigen, jene, wo nicht Allen, doch der bei weitem gro-Bern Mehrheit eigen. Gine folche Meinung hat zwar immer ein großes Gewicht in ben Ungelegenheiten ber Menschenwelt - benn Diese Welt wird eben meift durch Meinungen beherrscht - fie ift aber boch nicht untruglich, sondern bedarf immerfort ber Laute= rung und Berichtigung. Sonft konnte die offentliche Meinung als ein bloges Uggregat von Privatmeinungen auch wohl Bofes ftiften. Ueberdieß giebt es in der Welt auch viel Schreier, die ihre Privat= meinung fur die offentliche oder sich felbst fur Organe derselben ausgeben. Es halt baber oft fchwer, die mahre offentliche Meinung aus ben vielen Privatmeinungen herauszufinden. Sat man fie aber gefunden, so foll man sie weder verachten, noch sich ihr fela= vifch unterwerfen. - Gute Bemerkungen über bie offentl. Meinung enthalt die Schrift: Blicke in das Meinungsleben ber Bolfer. Lpg. 1828. 8.

Meinungsweisheit f. Dorosophie.

Meifter (Saf. Beinr.) geb. 1744 gu Buckeburg, privatifirte fruber in Paris, Burich, Coppet und Bern, machte eine Reise nach England, war auch eine Zeit lang Mitglied bes Erziehunas= raths im Canton Burich, legte aber 1805 seine Stelle nieder und lebte seitbem wieder in Bern. Außer einigen belletristischen Schrif= ten hat er auch folgende philosophische herausgegeben: Origine des principes religieux. 3ûr. 1768. 8. — De la morale naturelle. Par. 1788. 12. N. A. 1798. — Lettres sur l'imagination. Zür. 1794. 12. — Euthanasie ou mes derniers entretiens sur l'immortalité de l'ame. Par. 1809. 12. - Heures ou méditations religieuses à l'usage de toutes les communions de l'église. Zür. 1816—7. 2 Thie. 8. — Vor seinem unlängst im 83. Les bensjahre (gegen Ende 1826) erfolgten Tode gab er noch heraus:

Ma promenade au delà des Alpes. Bern, 1819. 8.

Meister (Joh. Chsti. Fror.) geb. 1758 zu Hollenbach im Sohenlohe = Weickersheimischen, feit 1782 Juftigcommiffar bes oppel= fchen Rreifes in Schleffen, dann Sof = und Criminalrath in Brieg. feit 1792 ord. Prof. der Rechte zu Frankf. a. d. D., ward bei Berlegung biefer Universitat mit nach Breslau, feit 1819 aber in ben Rubestand verlett. Er hat fich außer bem positiven Rechte auch um das philosophische und die Moral durch folgende Schriften verbient gemacht: Ueber die Pollicitationen und Gelubbe, nach ben Grundfagen bes Naturrechts und ber gefetgeberifchen Rlugheitslehre. Berl, u. Stralf, 1781. 8. - Lehrbuch bes Naturrechts. Frankf. a. b. D. 1809. S. - Ueber ben Gib nach reinen Bernunftbegriffen. Bullich, 1810. 8. (Gine fruber lat, geschriebne und von einer Belehrtengesellschaft in Leiden gekronte Preisschrift). — Ueber Die Grunde ber hohen Berschiedenheit ber Philosophen im Urfage ber Sittenlehre bei ihrer Ginftimmigkeit in Ginzellehren berfelben. Debft einer Ubh. über bie, wo moglich, noch großere Berschiedenheit ber Urfage bes Naturrechts und eine verhaltniffmagia gleich große in Einzellehren deffelben. Bullich. 1812. 4. (Die erfte Ubh. ift eben= falls eine Preisschrift, gekront von einer gelehrten Befellichaft in Sarlem). - Much hat er fich viel mit philologischen Untersuchun= gen beschäftigt, fiel aber zulett auf myftische Eraumereien, die er in ff. 2 Schriften niederlegte: Bang neuer Berfuch, auch freien Denkern aus ber chinesischen Schriftsprache eine symbolische Unsicht zu eröffnen, unter welcher bas Gemuth empfanglicher wird fur bas Geheimniß der chriftl. Dreieinigkeit. Bullich. 1816. 8. — Unleitung zur vollständigen Unsicht jeder Hieroglyphen = und jeder sym= bolischen Wortsprache. Brest. 1820. 8.

Meister (Leonhard) geb. 1741 zu Nefftenbach (in der Schweiz?) früher Prof. der Hist. und Sittens. an der Kunstschule zu Zürich, seit 1795 Pfarrer daselbst, von 1798 bis 1800 Secretar beim helvetischen Directorium zu Luzern, nachher wieder Pfarrer zu Langenau und (seit 1807) zu Cappel in der Schweiz, gest. 1811. Außer mehren andern (historischen und belletristischen) Schriften hat er auch ff. phisoss. (meist psychologische und moralische) herausgegeben: Vorlesungen über die Schwärmerei. Bern, 1775—7. 2 Thie. 8. — Ueber die Einbisdungskraft. Bern, 1778. 8. U. 2. unter dem Titel: Ueber die Einbisdungskraft und ihren Sinsluß auf Geist und Herz; ganz umgearb. Ausg. der beiden Schriften über Einb. und Schwärm. Zürich, 1794. 8. — Sittenzlehre der Liebe und Ehe. Winterth. 1779. 8. (Krüher unter dem

Titel Souvenir auf bem Nachttisch meiner Freundin. Bern, 1772).

— Ueber die Auswandsgesese. Basel, 1781. 8. (Eine gekr. Preisschr.). — Theokratische Sittengemalbe aus dem Heitigthume der morgenl. Vorwelt. St. Gallen, 1791. 8. — Der Philosoph für den Spiegeltisch. Lpz. 1795. 8. — Auch hat er viele Aufsähe in verschiedenn Zeitschriften, und kleine Schriften vermischtes Inhalts (Basel, 1781. 8.) drucken lassen. Nach seinem Tode kamen noch heraus: Meisteriana, oder über die Welt und den Menschen, über Kunft, Geschmack und Literatur. St. Gallen, 1811. 8.

Melancholie (von μελας, schwarz, und χολη, die Galle) wird bald als eine besondre Seelenkrankheit, bald als eine Modification des Temperaments (das man daher auch selbst melanscholisch nennt) betrachtet. Bergl. daher Seelenkrankheiten

und Temperament.

Melanchthon oder Melanthon (Philipp - eigentlich Schwarzerd, wovon jenes die griech. Ueberf. ift, aus uelag, schwarz, und 29wr, die Erde, gebildet - auch schlechtweg Magi= fter Philipp genannt) geb. 1497 zu Bretten in ber Pfalz am Rheine und geft. 1560 als Prof. der griech. Spr. und Lit, gu Wittenberg, wohin er auf Reuchlin's Empfehlung bereits im 22. 3. feines Alters (1518) berufen wurde, nachbem er in Pforzbeim, Beidelberg und Tubingen feine Studien gemacht, und am letten Orte bereits Borlesungen über griechische und lateinische Schriftsteller mit großem Beifalle gehalten hatte. Außerdem, baß er in Bittenberg mit Luther (f. b. Urt.) fur die Rirchenverbeffe= rung und baburch fur die Befreiung des menschlichen Beiftes von außerem Zwange im wiffenschaftlichen Forschen und Lehren gusam= menwirkte, hat er auch unmittelbare Berdienste um die Philosophie fich erworben. Er lehrte namlich eine reinere aristotelische Philo= fophie, als man bis dahin gekannt hatte, sowohl mundlich als schriftlich; und die Lehrbucher, die er in diefer Sinficht schrieb, zeichneten fich fo fehr durch Deutlichkeit, Dronung, Grundlichkeit und gute Schreibart aus, daß fie von Bielen lange Beit benutt wurden und man ihn felbit ben allgemeinen Lehrer Deutschlands (praeceptor Germaniae) nannte. Befonders gehoren hieher folgende Schriften desselben: Oratio de vita Aristotelis, habita a. 1537. T. II. declamatt. p. 381 ss. coll. T. III. p. 351 ss. - Dialectica. Wittenb. 1530. u. oft. - De anima. Cbend. 1540. 8. - Initia doctrinae physicae [metaph.] Ebend. 1547. u. oft. - Epitome philosophiae moralis. Cbend. 1550. u. oft. (Sind bie Elementa doctrinae ethicae bavon verschieden oder nur eine andre Ausgabe jener Schrift?) - Außerdem enthalten auch M.'s Briefe, von benen nach und nach viele Sammlungen erschienen, eine Menge philosophischer Bemerkungen: Epistolae. Wittenb. 1565.

L. II. Chend. 1570. L. III. Brem. 1590. L. IV. Murnb. 1640. Append. L. IV. 1645. L. V. Cbend. 1646. 8. Epistolarum lib. nunquam edit. Leiden, 1647. S. Epistolarum farrago. Bafel, 1565. S. Epp. ad J. Camerarium etc. Lpz. 1569. S. Epp. selectiores. Sena, 1594. 4. Much finden fich bergleichen in Strobel's Melanchthoniana. (Altd. 1771. S.) Miscell. und Beiter. - Opera omnia, Basel, 1541-6. 5 Bde. Fol. Ed. Casp. Peucer. Wittenb. 1562-4, und 1580-1601. 4 Bbe. Fol. Eine neue Ausgabe biefer Berte von Joh. Undr. Deber er= fcheint zu Erlangen feit 1828. 8. - Uebrigens vergl, J. Camerarii de vita Ph. M. narratio (£pz. 1566. 4.) rec., notas, documenta etc. addid. G. Th. Strobel. Salle, 1777. 8. -Daß M. bin und wieder in feinen Schriften fich etwas ffeptifch außert, beweift eben fo wenig, bag er ein Steptifer gemefen, als Die Stellen, in welchen er fich ber Uftrologie und Mantit geneigt zeigt, beweifen, bag er bem Aberglauben jeder Urt gehuldigt habe. Bon Seiten bes Rorpers fcmadhlich und leibend, war auch ber Beift diefes fonft eben fo einfichtsvollen als liebensmurdigen Mannes nicht über alle Schwachheiten erhaben, und besonders burch Bedenklichkeiten und Beforgniffe aller Urt oft fo geangftigt, baß baraus manche Inconfequeng in feinen Schriften und Sanblungen leicht begreiflich wird. Go hielt er es noch fur eine Gottlofigkeit. an bie Bewegung der Erde zu glauben, und billigte es fogar, baß Calvin den Gervet verbrennen ließ, weil diefer die Gottheit Chrifti bezweifelte. - Geine Berbienfte um Philologie, Theologie und Rirchenverbefferung gehoren nicht weiter hieher,

Melanth von Rhodos (Melanthius Rhodius) ein akademischer Philosoph, von dem nichts weiter bekannt ist, als daß er Lehrer des Akademikers Aeschines war. Diog. Laert. II, 64.

coll. Cic. acad. II, 6.

Melech f. Porphyr.

Meliß von Samos (Melissus Samius) hat sich nicht bloß als Staatsmann und Feldherr ausgezeichnet, sondern auch als Philosoph. Seine Blüthezeit fällt um die Mitte des 5. Ih. vor Ehr. Heraflit und Parmenides werden als seine Lehrer in der Philosophie genannt. Diog. Laert. IX, 24. Die Lehrsäge, welche ihm hier beigelegt werden, daß das Ull unendlich, unveranderlich, undeweglich, einzig, sich selbst ähnlich und durchaus voll sei; daß es keine Bewegung gebe, ob sie gleich zu sein scheine restimmen auch mit den Lehrsägen des Parmenides und der übrigen Cleatiker so sehr überein, daß man ihn mit Recht zu dieser Schule zählt. Seine Schrift von der Natur (περι φνσεως) ist verloren gegangen. Die Bruchstücke von derselben, welche sich bei Uristoteles (de Xenophane etc.) Simplicius (commentar.

in Arist. phys. et de coelo) und anderwärts finden, bestätigen ebenfalls seinen Cleatismus. Ueber die Götter scheint er sich mit skeptischer Zurückhaltung erklärt zu haben, weil es keine Erkenntniß derselben gebe (μη ειναι γνωσιν αυτων — Diog. Laert. l. l.). Wenn dagegen Stobäus (ecl. I. p. 60—2. ed. Heer.) berichztet, M. habe gleich dem eleatischen Zeno die Clemente (τα στοι-χεια) Götter und deren Mischung (το μιγμα τουτων) die Welt genannt, auch die Seelen für göttlich (Θειαι) erklärt: so stimmt das freilich mit jenen Berichten nicht wohl zusammen. Es fragt sich aber, ob hier nicht dem M. fremdartige Behauptungen unterzgeschoben worden. Uebrigens vergl. Xenophanes und Parmenibes, auch Cleatiker. — Wegen der angeblichen Verbindung dieses Philosophen mit dem nordischen Weisen Od in s. Edda.

Meliffa f. Pothagoreer.

Melius est, injuriam ferre, quam inferre - Beffer Unrecht leiben, als thun - ift ein moralischer Grundfas, ben ichon Ariftoteles gegen bas Ende bes 5. Buche feiner Ethik aufgeftellt hat, mit der Bemerkung, daß die Sophiften bas Gegentheil behauptet hatten. Er felbit aber fuhrt gur Unterftugung feiner Behauptung an, bag mit bem Unrecht = Thun immer eine Berfchul= bung verknuptt fei, mit dem Unrecht = Leiden aber nicht. Sierin hat er auch gang Recht. Nur wurde man jenen Grundfat zu weit ausbehnen, wenn man baraus folgern wollte, bag man jedes Unrecht gebulbig erleiden ober hinnehmen, mithin demfelben feinen Wider= stand entgegenseten folle. Das fann wohl in manchen Fallen rath= fam, fogar Pflicht fein. Uber es fann nicht als allgemeine Regel aufgestellt werben, weil badurch alles Recht gefahrdet, ber Gerechte ber volligen Willfür bes Ungerechten preisgegeben, alfo bas Gute bem Bofen schlechthin untergeordnet werben wurde; was doch die gesetzgebende Vernunft nicht fodern kann, ohne fich felbst zu wider= fprechen. Daber ift auch bie Regel, welche der Stifter des Chris ftenthums feinen Jungern giebt, dem, welcher ihnen bas Dberkleid nehme, auch bas Unterfleid zu überlaffen, ober bem, ber ihnen auf ber linken einen Backenftreich gebe, auch die rechte hinzuhalten, nicht als allgemeine Borschrift zu betrachten, wie es manche chrift= liche Moralisten gethan haben, sondern bloß als ein für ihre Um= stande und Berhaltniffe berechneter Rathschlag (consilium evangelicum - wie man in der katholischen Rirche die Monchegelubde nennt, die aber meder praecepta noch consilia evangelica, fondern bloß schwarmerische Ginfalle find, welche die Bierarchie zu ih= rem Bortheile benutt hat). Bei ber Bulflofigkeit namlich, in welcher fich die erften Berkundiger des Evangeliums unter Juden und Beiden befanden, mar es allerdings rathfam und, wenn fie ihren heiligen Beruf erfullen wollten, auch nothwendig, alfo für fie Pflicht, jebe Unbill zu ertragen, ja felbst auf's Meugerste gefasst zu fein. Und fo murbe man auch ben heutigen Miffionaren fur wilde Bolfer Diefelbe Regel geben muffen. Uls allgemeines Befet aber gedacht, wurde fie am Ende babin fuhren, bag ein einziger Bofewicht nach und nach alle seine Nebenmenschen, ohne Widerstand und ohne

Strafe gu furchten, morden burfte.

Mellin (Geo. Sam. Ulb.) geb. 1755 zu Halle, Prediger und Confistorialrath zu Magdeburg, seit 1816 auch Doct. ber Theol., hat fich vornehmlich als Erlauterer und Berbreiter ber fantischen Philosophie ausgezeichnet. Seine hieher geborigen Schriften find folgende: Marginglien und Register zu Rant's Rrit, ber Erkennt= niffvermogen; zur Erleichterung und Beforderung einer Bernunft= erkenntnig ber fritischen Philos. aus ihrer Urfunde. Bullich. 1794 -5. 2 Thie. S. - Grundlegung gur Metaphysik der Rechte ober ber positiven Gesegebung. Ebend. 1796. 8. (steht mit dem vori= gen in genauer Berbindung und ift als 3. Eh. zu betrachten. Spater fam noch bingu: Marg, und Reg, gu Rant's metaphyff. Unfangsgrunden der Rechtslehre. Bu Borlefungen. Jena u. Eps. 1800. 8.). - Encyflopabifches Worterbuch ber fritischen Philos. Bullich. u. Epz. (nachher Jena u. Epz.) 1797 — 1804. 6 Bbe. ober 12 Ubtheill. 8. - Die Runftsprache ber frit, Philos, ober Sammlung aller Runftworter berfelben. Jena u. Lpg. 1798. 8. -Unhang zur Kunstfprache zc. Ebend. 1800. 8. - Allgemeines Worterbuch der Philosophie. Magdeb. 1805-7. 8.

Mellutus f. Bonaventura.

Melodie (von uelog, Glied, Lied, und won, Gefang, Weise) ift überhaupt eine regelmäßige Folge von Tonen, die gu= fammen ein wohlgefälliges Bange bilden. Jedes musikalische Runft= wert muß baber eine gemiffe Melodie haben, wenn es gleich bloß aus unarticulirten Tonen bestande, die auch burch außere Tonmerkzeuge hervorgebracht werden tonnen, wie eine Symphonie, ein Claviercon= cert, eine Duverture ic. Im engern Ginne aber verfteht man bar= unter die Beife bes Befanges, ber aus articulirten Tonen befteht, die nur mittels ber menschlichen Stimme hervorgebracht werden konnen. Melodit ift baber bie Unweifung, eine fchone Melodie bervorzubringen. Diefe Bervorbringung felbit heifit auch Delo= poie (von noieiv, machen). G. Gefangfunft. Begen bes Berhaltniffes der Melobie gur harmonie aber f. Tonfunft. De= gen bes Melobrams f. Dram; auch vergl. Dper.

Memcius f. Memtsu.

Memento mori! - Denke an ben Tob! - f. Tob und Todesbetrachtung. Zuweilen nennt man auch ben Tod= tenkopf fo, weil er das lebhaftefte Bild ober bebeutfamfte Gym= bol bes Todes ift. Indessen ift ichon jedes Uebelbefinden, mar'

es auch nur ein leichter Ropfschmerz, ein Memento mori. Denn es erinnert uns an die Schuld, die jeder Mensch fruber oder spater an die Natur zu bezahlen bat.

Memoriren (von memoria, bas Gebachtniß) = etwas bem Gedachtniß anvertrauen ober auswendig lernen. G. Ge=

dachtniß und Gedachtnifffunft.

Memtsu, Menndsu ober Meng = bfo, Meng = bfu, Meng = tfeu (Memcius s. Mencius) ein angeblicher finefischer Philosoph, unmittelbarer (ober nach Undern blog mittelbarer) Schuler von Confug, deffen Lebren er verbreitet und fortgepflangt haben foll. G. Confug und finefische Weisheit. Much veral, die Schrift: Meng-Tseu vel Mencium, inter sinenses philosophos ingenio, doctrina, nominisque claritate Confucio proximum, edidit, lat, interpretatione instruxit et perpetuo commentario illustravit Stanislaus Julien. Par. 1824-30, 8, 4 Sefte Tert und 4 Sefte Uebersegung.

Menander f. Gnoftifer. Mencius f. Memtfu.

Mendelssohn (Moses) geb. 1729 zu Dessau von judi= fchen Eltern, und geft, 1786 ju Berlin. Ungeachtet feine Eltern wegen großer Durftigfeit nicht im Stande waren, ihm eine gelehrte Erziehung geben zu laffen: fo kam er doch bald nach Berlin in ein angeschenes Sandelshaus, und fand hier Gelegenheit, theils durch eignen Gleiß, theils durch fremde Unterftugung, Sprachen, Mathematik und Philosophie (befonders bie rabbinische bes Mai= monides) zu ftudiren und zugleich feinen Befchmack zu bilben. Vorzuglich wirkte Leffing auf ihn ein, der ihn fogar im Briedischen unterrichtete und Plato's Schriften mit ihm las, auch ftets in freundschaftlichen Berhaltniffen mit ihm blieb. Pfpchologie, Affthetik und Moral waren die Zweige der Philosophie, mit benen er fich vorzugsweise beschaftigte, ohne jedoch das Feld ber hohern Speculation zu vernachlaffigen. Doch war fein Geift weniger da= für geeignet; weshalb man auch nicht fagen kann, daß er die Phi= losophie in materialer oder formaler Sinsicht bedeutend befordert habe. Er philosophirte meift eklektisch, bestritt auch (befonders in feinen Morgenstunden) die fritische Philosophie. Geine Darftellung ift flar, einfach und gefällig, und hat mit ber von Barve viel Aehnlichkeit; wie benn überhaupt diese beiden Geifter eine ge= wiffe Berwandtichaft in ihren philosophischen Unfichten und Be= ftrebungen zeigten. D.'s erftes Werk waren feine Briefe uber Die Empfindungen (Berl, 1755, 8.); worin er theils die angenehmen und unangenehmen Empfindungen oder Befuhle uber= haupt analysirte, theils insonderheit diejenigen, welche fich auf bas Bohlgefallige in afthetischer Sinficht beziehn. Sierauf nahm er

als Mitarbeiter bebeutenden Untheil an ben zu iener Beit von Dis colai und Leffing herausgegebnen Literaturbriefen. Spater erschienen von ihm selbst noch folgende Schriften: Ubhandlung über bie Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften. Berl. 1764. 8. D. 21. 1786. (Beranlafft burch eine Preisfrage ber Ufad, der Biff. Berlin). - Phadon oder über die Unfterblichkeit ber Geele. Berl. 1767. 8. u. ofter, zuleht herausg. von Friedlander. Ebend, 1821. 8. 2. 6. (Eine Nachahmung bes bekannten platonischen Dialogs, burch welche aber fo wenig als burch biefen bie Unfterblichkeit bewiesen worden. Gine furgere Ubh. uber benfelben Gegenstand, aus dem Bebr. überf. von Friedlander, erfchien gu Berl. 1788. 8. Db aber bie zu Wien, 1785. 8. von S. G. bergusg. Ubh. von ber Unforperlichkeit ber menschlichen Geele mit dem Beisage auf dem Titel: Jest zum erstenmal zum Druck befordert — dieselbe sei, weiß ich nicht.) — Morgenstunden oder Borlefungen über bas Dafein Gottes. Berl. 1785. 2. 2. 1786. 2 Bbe. 8. (Berfuch, gegen Rant bas Dafein Gottes formlich ju beweisen, gepruft von Sakob - f. b. Urt.). - Philosophische Schriften (von ihm felbst gesammelt und herausgeg.). Berl. 1761. 21. 3. 1777, 2 Bbe. 8. - Rteine philoff. Schriften, mit einer Stigge feines Lebens und Charafters von Jenifch (herausgeg, von Muchler). Berl. 1789. 8. - Begen ber Schriften, bezüglich auf M.'s Streit mit Jacobi uber die Lehre Spinoza's, f. b. Art. — Eine Lebensbeschreibung M.'s in hebr. Spr. von Ifaat Euchel erfchien zu Berl. 1788. 8. - Mirabeau's Schr, über M. M. in frangofischer Spr. erschien zuerst in Lond. 1787, bann in Bruff. u. Par. 1788. 8. - Mugerbem veral. noch ff. Schriften: Leben und Meinungen M.'s, nebit bem Geifte feiner Schriften. Samb. 1787. 8. - Denkmal ber Erinnerung an M. M. Bon D. Gottl. Salomon. Hamb. 1829, 8. (Biogr. u. Chreftom.) - M. M. als Menfch, Gelehrter und Beforberer echter Sumanitat. Gine Rebe, gehalten bei ber 100iahri= gen Geburtofeier beffelben am 10. Sept. 1829 von D. J. U. L. Richter. Deff. 1829. 8. - M. M. Sammlung theils noch ungedruckter, theils in andern Schriften gerftreuter Auffage und Briefe von ihm, an und uber ihn. Berausgeg, von D. S. Sei= nemann. Berl. 1831. 8. (Enthalt auch M.'s Leben und ein Bergeichniß feiner vorzuglichsten Schriften, nebst beren Ueberfetungen in's Frang. Engl. Stal. Soll. und andre Sprachen). - Much hat Cong auf ihn ein Lehr = und Lobgedicht in 4 Gefangen unt. bem Tit. herausgegeben: M. M. der Beife und ber Menfch. - Uebris gens muß man bei Beurtheilung der wiffenschaftlichen Leiflungen DR.'s nicht vergeffen, bag er theils einen fchwachlichen und frantlichen Rorper, theils nie einen gelehrten Schulunterricht empfangen, Rrug's encuflopabifch aphilof. Borterb. B. II.

und mabrend feiner fpatern Studien, belaftet von Sandelsgefchaften zur Gewinnung feines Unterhalts, immer mit großen Schwierigkeiten ju fampfen hatte. Daber flagt er in einem Brief an Leffing (in Deinemann's Samml. S. 201): "Die laftigen Gefchafte! "Sie brucken mich zu Boben und verzehren die Rrafte meiner "beften Sahre. Die ein Laftefel Schleiche ich mit beschwertem "Rucken meine Lebenszeit hindurch." Und in einem Brief an Ubbt (ebend. S. 408): "Ich hore ben langen Tag fo viel un= "nubes Gefchmat, ich febe und thue fo viel gedankenlose, ermu-"bende und dumm machende Dinge, daß es feine geringe Bobl-"that fur mich ift, wenn ich mich bes Abende mit einem vernunft= "liebenden Gefchopfe unterhalten fann." - Ift es nicht zu ver= wundern, daß DR. unter fo brudenden Lebensverhaltniffen noch fo viel leiftete? - Daß er auch ein gartlicher Gatte und Bater mar, erhellet aus derfelben Sammlung (3. B. S. 433) so wie auch in berfelben von bem verunglucten Berfuche Lavater's, M. gum Chriftenthume zu befehren, Rachricht gegeben wird.

Menboza Petrus Hiertadus de M.) ein scholastischer Phistosoph bes 14. oder 15. Ih. aus Spanien gebürtig, ber zur Partei ber realistischen Thomisten gehörte, sich aber nicht weiter ausgezzeichnet hat. Mit dem später (im 16. Ih.) lebenden spanischen Dichter dieses Namens (Diego Hurtado de M.) darf er nicht vers

wechselt werden.

Menedem von Eretria (Menedemus Eretrias) ein griechi= fcher Philosoph, ber als Stifter einer besondern Schule (ber ere= trifchen - schola eretrica s. eretriaca) aufgeführt wird, un= geachtet weder er noch die von ihm gestiftete Schule einen bedeu= tenden Ginfluß auf die Entwickelung und Musbildung der Wiffenschaft, auch diese Schule selbst keinen langen Bestand gehabt zu baben icheint, ba außer ihm und feinem Freunde Usflepiabes von Phlius fein Philosoph biefer Schule von den Ulten ermahnt wird. Unfangs borte D. in Uthen ben Plato, bann in Megara ben Stilpo; auch besucht' er nachher noch eine Beit lang bie von Phado gestiftete elifche Schule. Diog. Laert. II, 125 -6. Deshalb betrachten Ginige bie eretrische Schule als eine Fortfegung ober Tochter ber elifchen; wozu boch fein hinlanglicher Grund vorhanden ift. Bielmehr Scheint Mr. fich auch Manches von Plato und besonders von Stilpo, ben er noch mehr als jenen Schätte, angeeignet zu haben. Diog. Laert. II, 134-5. Es ift jedoch überhaupt von feiner Philosophie wenig bekannt, ba er dieselbe nur mundlich vorgetragen, aber nichts Schriftliches bin= terlaffen haben foll. Wenigftens ift feine Schrift von ihm bekannt, auch nicht einmal Bruchftuce einer folden vorhanden. Bas andre Schriftsteller bavon berichten, sind folgende eben nicht bedeutende

Philosopheme: Erstlich verwarf er in logischer Hinsicht bie verneinen= ben Urtheile und ließ blog die bejahenden gu, und auch von biefen nur die einfachen, nicht die zusammengesetten (b. h. nach bem Sprach= gebrauche ber alten Logifer, nur die kategorischen, nicht die hypotheti= So berichtet Diog. L. a. a. D. Er fuhrt jeboch bie Grunde nicht an, warum M. die Urtheilsformen fo beschrantte. Wenn man aber hinzunimmt, mas jener Schriftsteller nachher ereablt, baf namlich D. viel mit ben Dialektikern bisputirte, und wenn man weiß, daß die alten Dialektiker fich gern ber bilemmatifchen Schluffform bebienten, um ihre Gegner in die Enge gu treis ben: fo lafft fich mit Bahricheinlichkeit vermuthen, bag D. ebenbaburch diefe Schluffform als unbrauchbar jum Disputiren barftellen, mithin feinen Gegnern eine ihrer Sauptwaffen entreifen wollte. Denn jedes Ditemma befteht aus einem hopothetifch = bisjunctiven Dberfate und ift fowohl im Unter = als im Schlufffate verneinend. Durfte man alfo meder verneinend noch hypothetisch urtheilen, fo ließe sich auch kein Dilemma bilben. Da indesten iene beiden Ur= theilsformen an fich eben fo richtig und fur ben urtheilenben Berftand eben fo unentbehrlich find, als die kategorische und die beja= bende: fo ging M. zu weit, wenn er fie ganglich verwarf. Es konnte jedoch wohl fein, daß er nur vor dem unvorsichtigen Ge= brauche berfelben im bilemmatischen Schließen warnen wollte. Denn gleich nachher führt Diog. L. eine burchaus verneinende Untwort an, die M. dem Alexin auf eine verfangliche Frage gab. fonnt' er wenigstens die negative Urtheilsform nicht gang verwerfen. - In ethischer Sinficht Scheint fich M. benjenigen Moralphiloso= phen angeschloffen zu haben, welche nur Ein mahres But aner= fannten und die Tugend fur baffelbe hielten. Man barf bieg me= nigftens baraus ichliegen, bag er nach Diog. g. II, 129. u. 136. einem Undern, der mehre Guter annahm, die bedenkliche Frage vorlegte: "Wie viel? ob etwa mehr ale hundert?" - und dag er noch einem Undern, ber den Genug alles beffen, mas man begehre, fur bas großte But erflarte, barauf erwiederte: "Gin viel gro= "Beres ift, nur zu begehren, was man foll." - Damit will frei= lich die Nachricht Cicero's (acad. II, 42.) nicht recht einstimmen, daß die von Dt. gestiftete eretrische Schule alles Bute blof im Berftande gefett hatte (omne bonum in mente positum et mentis acie, qua verum cerneretur). Es fragt sich aber hiebei 1. ob C. richtig berichtet, 2. ob bie Eretrier dem Stifter ihrer Schule burchaus treu geblieben, und 3. ob fich nicht, bei der Rurge jenes Berichts, durch eine ausführlichere und bestimmtere Erklarung boch eine gemiffe Uebereinstimmung hervorbringen liefe. Denn die Liebe gur Tugend ift mit der Liebe gur Bahrheit fo genau verbunden, daß ein scharfer Berftand, der das Wahre überall vom Kalschen

unterscheibet, ber Tugend fehr forderlich fein und baber auch von bem, der die Tugend liebt, fehr hoch geschäft werden muß. — Hugerbem berichtet Plutarch (de virt. mor. Opp. T. VII. p. 734. Reisk.) M. habe auch nur Gine Tugend, die aber mit meh= ren Namen (Gerechtigkeit, Maßigkeit, Tapferkeit ic.) bezeichnet werbe, anerkannt. Und Simplicius (comm. in phys. Arist. p. 20. a.) fagt, die Eretrier hatten den 3meifel fo febr gefurchtet, daß fie nur folche Urtheile, in welchen Subject und Prabicat einer= lei find (ber Mensch ift Mensch, bas Beife ift weiß) fur gang gewiß und in jeder Sinficht gulaffig erklart hatten; worin fie be= reits einige Megarifer (unter andern auch Stilpo, M.'s Lehrer) gu Borgangern hatten, obgleich dadurch das Urtheilen noch mehr beschränkt wird, als wenn man blog die affirmative und kategorische Form zulaffen wollte. — Uebrigens hat diefer M. nicht bloß als Philosoph, sondern auch als Staatsmann fich um feine Mitburger verdient gemacht. Denn nachdem er von feinen Reisen in Briechenland nach Eretria guruckgefehrt mar und daselbst eine Schule gestiftet hatte: verwaltete er auch offentliche Memter und übernahm mehre Gefandtichaften an die Ronige und Feldherren Ptolemaus, Enfimachus und Demetrius im Dienfte feines Baterlandes. Much ftand er beim Ronige von Macedonien Untigonus in vorzüglicher Gunft, fiel jedoch ebendadurch in Berdacht, er wolle fein Baterland an diefen Ronig verrathen, muffte deshalb Eretria verlaffen und ftarb im Eril am macedonischen Sofe im 74. Lebens= jahre. Diog. Laert. II, 140-4. - Roch ermahnen die Ulten einen Cynifer biefes Damens, der fich aber als Philosoph gar nicht ausgezeichnet hat. Diog. E. (VI, 102.) erzählt bloß von ihm, daß er in der Geftalt einer Furie umhergelaufen fei, in= bem er fagte, er fei aus ber Unterwelt gekommen, um bie Gunden der Menschen auszukundschaften und ben Gottern der Unterwelt anzuzeigen. Er fpielte alfo bie Rolle eines infernalischen Spione. - Unter Plato's Schulern wird ebenfalls ein D. ermahnt, von bem aber auch nichts weiter bekannt ift, als daß ihn fein Lehrer zu den Porrhaern gefandt haben foll, um deren politische Berfaf= fung zu verbeffern.

Menge ist eine unbestimmte Mehrheit von Dingen, die nach keiner Regel geordnet sind oder doch so erscheinen, z. B. eine Menge von Menschen oder Thieren. So sagt man auch, daß am himmel eine Menge von Sternen sich besinde, weil die Regel, nach welcher sie geordnet sind, nicht in die Augen fällt, es also schen, als wären sie ganz zufällig im Weltraume ausgestreut. Daher steht Gemenge oft für Gemisch und vermengen für vermischen; woraus dann leicht Verwechselungen des Einen mit

bem Undern entstehn. Go fagt man auch von bem, bet viel ges lernt hat, er besite eine Menge von Kenntniffen. Wenn aber der Geift biefe Renntniffe beherrschen und fruchtbar anwenden foll: fo muffen fie auch nach einer Regel geordnet werden, also nicht eine bloke Menge bleiben. Bergl. Aggregat und Spftem.

Menipp von Sinope (Menippus Sinopensis) ein Epnifer, ber fruher Cflav mar, aber nachher, als er Philosoph geworben, feine Schule burch ichandlichen Bucher entehrte und fich endlich aus Berzweiflung über den Berluft eines dadurch erworbnen betracht= lichen Bermogens bas Leben nahm. Bon feinen Schriften, Die mit vielen Lacherlichkeiten angefullt gewesen sein sollen, ift nichts mehr ubrig. Diog. Laert. VI, 99-101. Wenn aber Barro biefe Schriften wirklich nachgeabmt bat, fo tonnen fie nicht gang Schlecht gemefen fein. Gell. N. A. II, 18.

Menodot von Nifomedien (Menodotus Nicomediensis) ein Skeptifer, ber auch zu ben empirischen Merzten gerechnet wird. Diogenes &. (IX, 116.) fuhrt ihn in ber Reihe ber Steptifer auf, Die zwifchen Menefibem und Sertus lebten, und nennt ihn einen Schuler Untioch's von Laodicea und Lehrer Bero= bot's von Tarfus. Gein Beitalter fallt alfo in's 1. ober 2. 36. nach Chr. Conft ift nichts von ihm befannt.

Menoteus (Menoeceus) ein Schuler und Freund Epifur's. Bon ihm felbit ift nichts Schriftliches vorhanden; aber einen Brief an ihn von feinem Lehrer hat Diogenes Laert. (X, 122 ff.) aufbewahrt, in welchem die epikurische Moral entwickelt ift. C. Epifur.

Mens agitat molem s. mens regit mundum (Berftand bewegt die Maffe ober Berftand regiert die Welt) ift ein Sas, ber einen doppelten Ginn gulafft. Einmal kann er auf die bochfte Intelligeng bezogen werden, fo baß alfo von ber gottlichen Belt= regierung ober Furfehung bie Rebe ift. G. b. DB. Dann aber lafft er fich auch auf die menschliche Intelligenz beziehn, so daß dadurch angedeutet wird, nicht die robe Bewalt oder physische Rraft fei es, welche in der Menschenwelt herrsche, sondern der Berftand oder bie Rlugheit. Und bas ift auch gang richtig. Denn Berftand ift gleich= falls Macht, und eine febr gewaltige, wenn er gleich nicht immer ben Unverstand besiegen kann, wo diefer zu viel physisches Ueberge= wicht hat. Ift aber biefes Uebergewicht nicht zu bedeutend, fo wird in der Regel der Berftand immer obsiegen. Ja zuweilen fiegt er auch trop dem bedeutenoften Uebergewichte. Bas ift die phy= fifche Rraft bes Menschen gegen die bes Lowen ober die bes Ele= phanten? Und boch besiegt er beide. Bas mar bie physische Rraft bes Saufleins, welches America eroberte, gegen bie ber Bolfsmenge

von Merico, Peru und andern starkbevolkerten Kandern der neuen Welt? Und doch mussten diese unterliegen. Darin liegt auch zum Theile die siegende Kraft der Wahrheit und des Rechts. Denn der echte Verstand halt es immer mit diesen. Es ist daher stets ein Beweis von Unverstand, wenigstens von Mangel an echtem Verstande, wenn Jemand aus eingebildeter Klugheit es mit der Falscheit und dem Unrechte halt. Zulest muß er doch verspielen. — Damit scheint nun ein andrer Grundsaß zu streiten, daß eigentlich das Geld die Welt regiere (pecunia est mundi regina). Es scheint aber auch nur so. Denn am Ende ist es doch bloß der verständige oder kluge Gebrauch des Geldes, welcher die Welt regiert. Wer reich wie Erösus ware, aber seine Schäße wie Harpagon im Kasten verschlösse, würde damit keinen Menschen in Bewegung

fegen, außer etwa die Diebe.

Mensch - vielleicht von Man, Mann, Mannisch, womit manche Sprachforscher auch das griech. uevos, das lat. mens, und das samskritische man, welches Herz und Bernunft bedeuten soll, in Berbindung bringen, weshalb auch ber Menfch im Samskrit manuscha, und im Bend maschia heiße - ber Mensch, sagt man gewöhnlich, ist ein vernünftiges Thier (animal rationale, Cwov λογικου). Diese Erklarung ist aber zu weit; denn es kann außer bem Menschen noch gar viel vernunftige Thierarten in ber Belt geben, so wie die Stoifer und andre alte Philosophen auch die Welt felbst, ja fogar die Gottheit auf gleiche Beife erklarten. musste also noch das Merkmal irdisch (terrestre, yGoviov) hin= zugefügt werben. Denn auf der Erde ift der Menfch allerdings die einzige vernünftige Thierart. Noch fehlerhafter war die Erklarung, welche Plato einst vom Menschen gegeben haben soll, daß er nam= lich ein zweibeiniges Thier ohne Febern (ζωον διπουν απτερον) fei; weshalb auch der Cynifer Diogenes fie durch einen gerupften Sahn widerlegte. In der fleinen Schrift aber, welche man in ben Sammlungen ber platonifchen Berte am Ende findet (Goot s. definitiones) lautet die Erklarung vollstandig so: Der Mensch ift ein ungefiedertes, zweibeiniges, breitklauiges ober breitnageliges (πλατυωνυχον) Thier, welches allein einer vernunftmäßigen Bif= fenschaft fahig ift (δ μονον των οντων επιστημης της κατα λογους Sextixor esti - statt the natu doyous steht jedoch bei Sext. Emp. adv. math. VII, 281., wo biefelbe Erklarung angeführt wird, noliting, was am Ende auf Eins hinauslauft; benn die Politik als Wiffenschaft muß doch ebenfalls auf vernunftmäßigen Grunden beruhen). Diese Erklarung bezeichnet auch ben Menschen zuerst von der thierischen oder animalischen, dann von der vernunf: tigen ober rationalen Seite. Bon jener Seite betrachtet aber hat man es immer Schwierig gefunden, ben Menschen von andern Thier-

arten, besonders von benienigen Saugthieren, Die ihm gunachst ftehn. wie die Uffen, durch zulängliche Merkmale zu unterscheiden. Linné geftand fogar geradezu, er habe noch fein folches Unterscheidungsmerkmal finden konnen (nullum characterem hactenus eruere potui, unde homo a simia internoscatur). Undre Naturforscher, wie Blumenbach, haben ben aufrechten Bang bes Menschen. woru ihn fein ganger Korperbau gleichsam einlade, ben freien Gebrauch zweier Sande mit vollkommen ausgebilbeten Fingern, Die aufrechte Stellung ber untern Schneibezahne und bas hervorstehende Rinn als folche Unterfcheibungsmerkmale angegeben. (ben aufrechten Gang) verwirft zwar Moscati in feiner Schrift vom forperlichen wesentlichen Unterschiede zwischen ber Structur ber Thiere und der Menschen (Gott. 1771. 8.) indem er meint, der Mensch sei eigentlich bestimmt auf Bieren zu ftehn und zu gehn. weil diefe Urt der Stellung und bes Banges nicht nur fefter und bequemer, sondern auch gefunder fei, ale die auf 3meien, in melcher ber Grund zu vielen, bem Menschen eignen Rrankheiten liege. Das ift aber wohl nur eine Paradorie. Denn nicht zu gebenfen, bag aus ber Lage bes Sinterhauptlochs, ber großern Schwere bes Sinterhauptes felbst, ber Richtung ber Mugenachse, ber Berbindung bes Ropfes mit bem Salfe, und ber Bildung bes Ruckarats, ber Buften, der Schenkel und der platten gufe, Die Naturbestimmung bes Menschen zum aufrechten Stehn und Gehn gang beutlich erhel= let: fo murbe auch gewiß biefe Urt ber Stellung und bes Ganges nicht fo allgemeine Gitte unter den Menschen, selbst bei noch gang roben Bolkern, geworben fein, wenn uns nicht die Ratur felbit bagu bestimmt hatte. Daß fleine Rinder, bevor ihre Fuge fraftig genug jum Stehn und Behn find, fich auch ber Sanbe bagu be= bienen, beweift eben fo wenig fur bas Gegentheil, als bag in ber Wildnif unter Thieren aufgewachsene Menschen daffelbe thun; benn folche Menschen find badurch eben fo verwildert, daß fie auch in Stellung und Bang bie thierische Beise angenommen haben. Sene echtmenschliche Sitte bes aufrechten Stehens und Behens hangt fogar mit ber hohern Bestimmung bes Menschen zusammen. Dieß erkannten auch ichon die Alten, indem fie fagten, ber Menich fei barum aufrecht gestellt, bamit er frei ben Simmel anschauen und feiner hohern Bestimmung eingebent fein moge. Go fagt Cicero (de N. D. II, 56): Deus homines humo excitatos, celsos et erectos constituit, ut deorum cognitionem, coelum intuentes, capere possent. Und eben fo Dvib in ben befannten Berfen (metam. I, 85. 86):

> Os homini sublime dedit coelumque tueri Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Bu ben phpfifchen Gigenthumlichkeiten des Menfchen muffen aber auch wohl die gleich von Natur vollkommner ausgebilbeten Sprachwerkzeuge deffelben gerechnet werden. Ihm hat gleichsam bie Da= tur ichon die Bunge gum Sprechen geloft, mahrend ber Menich fie andern Thieren erft lofen muß, wenn fie (obwohl immer nur auf unvollkommne Beife) fprechen lernen follen. Der Menfch ift alfo auch vorzugsweise ein fprachfahiges Wefen. Bergl. Sprache. Ebenfo gehort babin der permanente Gefchlechtstrieb des Menfchen, durch ben eine dauerhaftere Gefelligkeit unter ben Menfchen begrun= bet wird, ale unter ben übrigen Thieren, bei welchen jener Trieb nur zu bestimmten Beiten thatig ift. Wie baber bie Thiere von ben Pflanzen fich burch permanente Gefchlechte = Theile unter= scheiben: fo unterscheibet fich wieder ber Mensch von den Thieren burch einen permanenten Geschlechts = Trieb, als die physische Grundlage einer permanenten Geschlechts = Berbinbung, Che, welche bann bie Bafis aller übrigen gefelligen Berbindungen ber Menschen und aller mahrhaft menschlichen Bildung wird. Die Merkmale ber Nacktheit und Wehrlosigkeit aber, welche manche Naturforscher bem Menschen zum Unterschiebe von ben Thieren beilegen, find wohl feine hinreichenden oder burchaus chara= Eteristischen Unterscheidungsmerkmale. Freilich fommt ber Mensch nackt und wehrlos (nudus et inermis) auf die Belt. aber auch bei vielen Thieren ber Fall. Und wenn ber Menich ber= anwachst, so verliert er allmablich jene Nachtheit und Wehrlofigkeit. Der Rorper behaart fich und murbe dieg noch mehr thun, wenn ber Mensch sich nicht kunstlich bedeckte. Much machsen ihm Bahne und Ragel, die er in Berbindung mit ber Fauft und bem Suge als Baffen zur Vertheidigung und gum Ungriffe brauchen fann. Man kann alfo nur fagen, daß der Mensch von Natur weniger bedeckt und bewaffnet fei, als manche Thiere, wie Glephanten, Lowen, Tiger, Udler, Beier, Saifische, Rrobobille zc. Dafur aber vermag der Mensch sich so funftlich zu bebecken und zu bewaffnen, daß er allen jenen Thieren Eros bieten und fie fogar überwaltigen fann. Ueberdieß hat er vor allen Thieren noch ben phyfischen Borgug, daß er in allen Zonen und unter allen Klimaten ausdauern, aus allen Naturreichen fich ernahren, mithin auch die gange Erde bewohnen und fich unterwurfig machen fann; mahrend die Thiere nach ihren verschiednen Urten fast immer nur an gewiffe Bonen, Rlimate und Nahrungsmittel gebunden und ebendadurch in ihrer Lebens: weise hochft beschrankt sind. Dan kann baher mohl fagen, daß ber Mensch, wenn er auch nur physisch, von Seiten feiner forper= lichen Construction und Constitution, mithin bloß als organisches Naturproduct betrachtet wird, das vollkommenfte und vornehmste diefer Producte auf der Erde (wenn auch nicht im All oder in der

gesammten Ratur, wie manche hyperbolifche Raturphilosophen fagten) fei, ja daß fein Organismus, ber auch in Unfehung ber Große und bes ichonen Ebenmages feiner Theile bas Mittel zwischen allen Ertremen halt, die wir fonft in der Natur finden, die Borguage aller übrigen irbifchen Organismen in fich faffe und daß diefe gleiche fam Bertheilungen ober Bereinzelungen bes menschlichen Dragnis: mus als ihres Urtypus feien. - Indeffen ift ber Menfch noch meit hoher als die übrige Thierwelt burch feine geiftigen Borguge geftellt. Schon ber Berftand des Menschen geht weit uber bas intelligente Princip in den Thieren hinaus. Zwar giebt es auch kluge und gelehrige Thiere, benen man alfo eine Urt von Berftand (analogon intellectus) nicht absprechen kann. Was ift aber biefet Thierverstand gegen ben Menschenverstand, ber jenen felbst gu richten, zu fteigern und zu bilden vermag? Das find alle bie Runfte, welche die flügsten und gelehrigften Thiere (Uffen, Glephanten, Sunde, Pferde ic.) vom Menichen erlernen, gegen die Runfte, bie ber Menfch felbst erfunden und bis zu einem bewundernswurdigen Grade ber Bollkommenheit ausgebildet hat, von bem gemeinsten Sandwerfe (der Schuhmacher = ober Schneiberfunft) an bis gur Runft des Malers oder Bildhauers, bes Seil = oder Scheidefunft= lers, bes Feldmeffers ober des Uftronomen, ber fogar bie Tiefen bes himmels ermifft und die Bewegungen himmlischer Korper fei= nem prophetischen Calcul unterwirft? Und bas ift boch immer nur noch ein Rleines gegen die Bunder ber überfinnlichen Belt, bes fittlichen Gottesreiches, die dem Menschen feine Bernunft offenbart, wenn auch mit einem geheimniffvollen Schleier umhult! Sier zeigt fich ein ausschließlicher Borzug des Menschen vor bem Thiere. Die Bernunftigfeit, ein gottlicher Funte in ber menschlichen Ratur, das mahre Chenbild der Gottheit. Darum fagte ichon Cicero (de off. I, 4.) mit Recht: "Bwischen Mensch und Thier ift bas "ber größte Unterschied, daß jener der Bernunft theilhaftig ift" obgleich diefer Schriftsteller nach ber weitern Bebeutung bas 2B. Bernunft auch bas, mas eigentlich nur Sache bes Berftandes ift, auf Rechnung ber Vernunft fest. Daber mag es wohl auch ge= fommen fein, baf Manche ben Thieren gleichfalls entweber Schlecht= weg Bernunft oder doch einen Grad, eine Urt derfelben, etwas Bernunftahnliches (anagolon rationis) beilegten. Das ift aber blog Bermechselung fehr verschiedner Dinge ober willfürliche Unnahme. Sollten die Thiere auch nur in einem niedern Grade oder Dage Bernunft haben, fo mufften fie boch irgend eine Erhebung gu Ideen, irgend ein Streben nach dem Idealifchen, bem Unbe= bingten und Bollenbeten, zeigen. Aber wo zeigen fie benn biefes,? Schreiten fie etwa in ihrer theoretischen und praktischen Bervollfommnung in's Unendliche nach eignen Gefeten fort? Dber erreichen

fie überall nur einen durch das Maturgefet bestimmten Grad ber Entwickelung und Musbilbung, alfo eine fo beschrankte Bolltom= menbeit, daß fie noch heute weber beffer noch schlechter find, als por Sahrtausenden? - Der Mensch ift also nicht bloß überhaupt ein vernünftiges Erbenthier, sondern auch bas einzige feiner Urt ober Gattung. Denn mas man von verschiednen Menfchen= raffen fagt, wirft biefen Sab nicht um. G. Menfchengat= tung. Ift aber ber Menfch ein vernunftiges Befen, fo ift er auch ein freies und sittliches Wesen. S. frei und sittlich. Kaffen wir nun alles Bisherige zusammen, so kann man mit Recht fagen, daß der Mensch ein Doppelwesen sei, welches nur mit ben Fugen auf der Erde ftebe, mit dem Saupte aber bis in ben himmel reiche. In jener Beziehung ift er ein finnliches, in biefer ein überfinnliches Wefen. Man kann baber auch ben Erscheinungsmenschen (homo [quatenus est] phaeuomenon) und ben intelligiblen Menschen (homo noumenon) unter= scheiben. Wenn aber Einige gesagt haben, ber Mensch fei ein unseliges Mittelbing zwischen Engel und Teufel, fo mochte bas allenfalls von manchem Ginzelmenschen gelten; aber nur nicht vom gangen Geschlechte oder vom Menschen überhaupt. Diefer ift nur ein Mittelding zwischen Thier und Engel; ob er aber felig ober unfelig fei, bas hangt lediglich bavon ab, wie weit er fich durch den Gebrauch feiner Bernunft und Freiheit uber bas Thier zum Engel erhebe. — Daß man in Unsehung des Menfchen nicht blog Leib und Secle, sondern Leib, Seele und Geist unterschieden hat, ift wohl nur der beliebten heiligen Baht brei wegen geschehen. Man wollte gern auch eine menschliche Dreieinigkeit haben, wie man eine gottliche angenommen hatte. S. brei und Dreieinigfeit. Der Menschengeist heißt eben Seele und ift nichts andres als der innere Mensch felbst, das eigentliche Ich als Subject bes Bewustfeins. G. Bewusitsein und Geift. - Außer den eigentlich anthropologischen Schriften (f. Anthropologie) vergl. auch noch: De la dignité de l'homme et de l'importance de son séjour d'ici bas, comme moyen d'élévation morale. Par Edouard Duboc. 1827. 8. Desgleichen: Der Mensch auf seinen korperlichen, ge= muthlichen und geiftigen Entwickelungsftufen, geschildert von D. Joh. Chfti. Gfr. Jorg. Lpz. 1829. 8. und: Unterfuchungen über bie wichtigften Ungelegenheiten bes Menfchen als Staats- und Weltburgers. Bon Lubw. Soffmann. Zweibrucken, 1830. 2 Bbe. 8. - Bas fonst noch über ben Menschen zu sagen, ift theils in ben nachstfolgenden Artikeln, theils unter ben Wortern Leib, Geele, Gemeinschaft bes L. und ber G., Befclecht, Mann, Frau, Che u. b. g. ju fuchen.

Menschenachtung f. Menschenliebe.

Menschenalter im weitern Ginne ift bas Lebensalter. bas ein Mensch überhaupt erreichen kann. Dieß ift eine unbeftimmte Große, die fich nach Beit, Drt, Simmeleftrich, Lebensweise, Leibesbeschaffenheit und andern Umftanden verandert. In ben fruheften, über die Geschichte hinaus liegenden, Beiten bes Dafeins ber Menschengattung mag wohl auch jenes Alter fich hober belaufen haben, als jest; weshalb die Mothe ben Erzvatern ein Alter von mehren Sahrhunderten beilegt, obgleich die Sahre gu je= ner Beit gewiß auch anders und furger als jest berechnet murben. Indessen mar ichon im mosaischen Zeitalter (1500 vor Chr.) bas menschliche Lebensalter auf ben jegigen Stand herabgefunken, wie man aus bem bekannten, dem Mofes in ben Mund gelegten, Rlageliede fieht: "Unser Leben mahrt 70 Sahr; wenn's hoch "tommt, find's 80 Jahr; und wenn's toftlich gewesen, so ift's "Dube und Urbeit gemefen; benn es fahrt schnellt babin, als flogen "wir davon." (Pfalm 90, 10.) Diese mosaische Rlage beweist alfo, daß die Lange bes menschlichen Lebensalters feit mehr als brei Sahrtaufenden fich nicht im mindeften verringert hat. Es ift baber nicht glaublich, daß sie fruber bedeutend größer gewesen fein follte. Eben fo ift es eine leere Bermuthung, bag wegen bes langeren Lebensalters auch bas Bachsthum ber Erzvater langer gedauert und daher ihr Korper eine weit bedeutendere Große (Sobe oder Lange - alfo wohl auch eine verhaltniffmagige Dicke ober Breite?) erreicht, diese Große aber mit der Berminderung des Lebensalters gleichfalls abgenommen habe, bis fie gur jest gewohnlichen berabgefunten. Go behauptete Denrion, Mitglied der frang. Akad. ju Paris, Ubam fei 123 Fuß 8 Boll hoch gewesen, Eva 118 F. 93 3. (fo genau gemeffen?) Noah 103 F., Ubraham 28 F., Mofes 13 F., Bertules 10 F., Alexander der Gr. 6 F. u. f. f. Allein den Beweis von diefen breiften Behauptun= gen ift er leiber schuldig geblieben. — In einem andern Sinne nimmt man bas D. Menschenalter, wenn man darunter bie fich nach und nach ablofenden Geschlechterfolgen ober Generationen ber Menschen verfteht. Denn alsbann rechnet man brei Menschen= alter auf ein Sahrhundert. S. Generation. Much vergl. Men= ichenleben und Lebensalter.

Menschenarten f. Menschengattung.

Menschenbestimmung f. Bestimmung und boch: ftes But.

Menschenbildung und Menschenerziehung f. Bil= bung und Erziehung.

Menfchenfeindschaft f. Menfchenliebe.

Menschenfleifch (Genuß beffelben ober Menschenfres= ferei) f. Unthropophagie.

Menfchenform f. Menfchengestalt.

Menschenfreundschaft f. Menschenliebe und Kreund.

Menschenfurcht ift die Quelle vieles Bofen in der Belt. Denn man fann breift behaupten, bag vieles Bofe in ber Welt bloß darum geschieht, weil man fich vor benen, welche es thun ober es zu thun befehlen, ungeburlich (mehr noch als vor Gott) fürchtet. 3war konnte man fagen, daß auch viel Bofes aus Menschenfurcht unterlaffen werbe. Da verwechselt man aber die Furcht por Menschen mit ber Furcht vor ber Strafe: benn wenn Niemand strafen konnte, fo murbe auch jene Furcht wegfallen. Ueberdieß hat bas Unterlaffen bes Bofen bloß aus Furcht feinen innern ober fittlichen Werth, wenn es auch außerlich gut b. h. nublich ift. S. Triebfeber. Etwas andres ift Menfchenfcheu. Denn barunter ist eine Urt von Blobigkeit zu verstehn, Die aus Mangel an Umgang mit Menschen in verschiednen Gesellschaftetreisen ent= Denn wer immer nur mit Menschen feines Gleichen (feiner Kamilie und feines Standes) umgegangen ift, ber icheuet fich leicht vor andern Menschen, weil er fich in ihrer Rabe unbehaglich fuhlt, und gieht fich ebendarum lieber in die Ginfamkeit gurud, wenn er nicht gerade mit Menschen seiner nabern Bekanntschaft umgeben fann. Diefer Fehler macht baber die Menschen auch ungesellig und fann am Enbe gar in Menschenhaß ausarten.

Menschengattung ober Menschengeschlecht (indem hier Geschlecht fur Gattung fteht, also nicht sexus, sondern genus) ober Menschengesellschaft (besonders mit dem Beisabe, die große) ift die Gesammtheit der auf der Erde lebenden Menschen. Wie und wodurch biefe Gesammtheit zum Dasein gelangt fei ber Urfprung bes Menschengeschlechts (origo generis humani) - ift eine burchaus unbeantwortliche Frage. Denn wie ber Einzele fein Bewufftfein von feinem befondern Entstehen bat, fo hat es auch nicht bas Bange. Es weiß nur, bag es ift, aber nicht, wie es geworden. Die bekannte Erzählung von der Schopfung eines erften Menschenpaares, Ubam und Eva genannt, giebt uns auch feinen Aufschluß, man mag fie als Mythe ober als Geschichte betrachten. Gie enthalt immer nur die allgemeine Bahrheit, baß Gott ber Urgrund aller Dinge, alfo auch ber Menfchen fei, fagt aber nichts über bas eigentliche Wie. Gott bleibt auch jener Ur= grund, man mag annehmen, bag er bie erften Menschen felbst gefchaffen, ober daß er fie auf eine ber jegigen Entstehungsweise mehr ober weniger analoge Urt habe entstehen laffen. Die Un= nahme, bag bie erften Menichen aus ber Erbe felbst ober aus bem

Meere hervorgegangen, welche Elemente gu jener Beit eine bobere Barme und eine ftarkere Beugungetraft gehabt, ift eine Spothefe, Die fich mit Sulfe ber Phantafie mannigfaltig ausschmucken, aber nicht erweifen lafft. G. Die Productionsfraft ber Erbe, ober bie Entstehung bes Menschengeschlechts aus Naturfraften, von Chito. Ardr. Berner. Rach des Berf.'s Tode herausg, von Beint. Richter. 2. 3. Epg. 1826. 8. - Chen fo unbeantwortlich ift Die Krage, ob es urfprunglich nur ein Menfchenpaar gegeben, mit= bin die gange Menschengattung von denselben Eltern abstamme ober nicht. Das Gine ift fo moglich als bas Undre; und wenn man jene Spothese gulafft, fo ift freilich nicht abzusehn, warum aus ber Erde ober bem Baffer eben nur ein Paar hatte follen hervorgehn. Dag aber bie fog. Menfchenraffen wefentlich verschiedne Menschenarten (species generis humani) feien, welche nur aus mehren, ichon ursprunglich verschiebnen, Menschen= paaren hervorgehn fonnten, ift wieder eine unerweisliche Behauptung. Die Ginfluffe bes Bobens, bes himmelsftriche, ber Dab= rungsmittel, ber Lebensweise zc. auf alle thierische Wefen, mithin auch auf ben Menschen, find fo ftart, bag fich baraus die Ent= ftehung einer Menge von Spielarten ober Barietaten, Die nach und nach firirt ober conftant werden, gar wohl begreifen lafft. Daß Europäer fich jest nicht in Reger verwandeln, wenn fie fich in Ufrica anfiedeln - was man in Diefer Sinficht von portugiefi= Schen Colonisten ergablt, die fich am Gambia in Reger verwandelt haben follen, beruht auf unverburgten Sagen - beweift gar nichts bagegen. Denn zu einer folchen Verwandlung ware vielleicht ein Sahrtaufend eines beftanbigen Aufenthalts mitten in Ufrica's bren= nendften Gegenden ohne anderweite Befchlechtsvermifchung noth= wendig. Much hat fich in Ufrica manches im Laufe ber Beiten verandert. Es ift alfo ein gang falfcher Schluß, bag bort nie ge= Schehen konnte, was jest nicht mehr geschieht. Mag es aber bamit eine Bewandniß haben, welche es wolle: so machen boch alle Menschen auf ber Erbe ein Ganges aus b. h. einen Inbegriff menschlicher Wefen von ursprünglich gleicher Burbe. tragen Alle die allgemeine menschliche Geftalt, wenn auch mit ver-Schiednen mehr ober weniger bedeutenden und gefälligen Abanderun= gen, an fich, und find von Natur vernunftige und freie Befen. Es barf also feine Raffe fich uber bie andre erheben wollen, als ware fie von Saufe aus zur Beherrschung der andern berufen, gleichsam eine von ber Natur felbst privilegirte Menfchenkafte. Denn bas ware nur eitle, bochmuthige Unmagung. Wie viel es ubrigens Menschenraffen gebe und wie biefelben aus ber ursprungli= den Menschengattung (ber Stammgattung, die fich mahrichein= lich gang verloren hat, wenn es überhaupt Gine gegeben) hervor=

gegangen, ift eine febr schwierige Frage, welche eigentlich gur phofis schen Geographie und Zoologie gebort, folglich hier nicht ausführlich Bergl. indeß die beiden Ubhandll, in beantwortet werden fann. Rant's vermischten Schriften: Bon ben verschiednen Raffen ber Menschen (B. 2. Nr. 7.) und: Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrasse (B. 2. Nr. 8.). In der 1. Ubh. nimmt R. 4 Sauptraffen an, 1. die der Beigen, 2. die der Reger, 3. die hunnische, mongolische oder falmutische, und 4. die in= bifche ober hinduische Raffe, unterscheidet aber bavon noch gewiffe vermischte, ober angehende, die demnach als Salb= ober Debenraffen anzusehn waren. Gine folche follen auch bie Umericaner fein als ,eine noch nicht vollig eingeartete hunnische Raffe," weil namlich bie neue Belt burch bie alte vom nordoft= lichen Uffen aus bevolkert worden; was boch feineswegs erwiefen ift, wenigstens nicht von gang Umerica, bas wohl auch feine Urbewohner (Autochthonen) gehabt haben konnte. Was find benn nun aber Raffen überhaupt? Hierauf wird S. 610. geantwortet: "Unter "ben Abartungen b. i. den erblichen Berschiedenheiten "Thiere, die zu einem einzigen Stamme gehoren, beißen Diejenigen, "welche fich fowohl bei allen Berpflanzungen (Berfetungen in an= "bre Landstriche) in langen Zeugungen unter sich beständig erhal-"ten, als auch in der Bermischung mit andern Abartungen beffel= "ben Stammes, jeberzeit halbichlachtige Junge zeugen, Raffen." Davon werden bann Spielarten und Barietaten S. 611. auf folgende Urt unterschieden: "Die, fo bei allen Berpflanzungen "bas Unterschiedne ihrer Abartung zwar beständig behalten, und "alfo nacharten, aber in ber Bermischung mit andern nicht noth= "wendig halbschlachtig zeugen, beigen Spielarten; die aber, fo "zwar oft und" - foll wohl heißen, aber nicht - "beständig nach= "arten, Barietaten. Umgekehrt heißt die Abartung, welche "mit andern zwar halbschlächtig erzeugt, aber burch die Berpflan= "zung nach und nach erlischt, ein befondrer Schlag." -Diese Erklarungen mochten schwerlich befriedigen. Huch schwankt R. felbst nachher, indem er G. 613. fagt: "Benn die Natur "ungestort (ohne Verpflanzung ober fremde Vermischung) viele "Beugungen hindurch wirken kann, so bringt sie jederzeit endlich "einen bauerhaften Schlag hervor, ber Bolferschaften auf "immer kenntlich macht und eine Raffe wurde genannt werben, "wenn das Charafteriftische nicht zu unbedeutend schiene und zu "fchwer zu beschreiben mare, um barauf eine besondre Abtheilung "zu grunden." - Roch zweifelhafter aber mochte die Ableitung jener 4 Raffen aus feuchter Ralte, welche hochblonde, aus trodiner Ralte, welche fupferrothe, aus feuchter Sige, welche schwarze, und aus trochner Sibe, welche oliven=

gelbe Menfchen gebe, befunden werden, ba bei ber Abgrtung ber Menschen ober bei ben mannigfaltigen Mobificationen ber ursprunglichen Menschenform gewiß febr viele, jum Theil auch gang unbefannte, Urfachen zusammengewirkt haben. R. fand baber auch Biderfpruch, bem er burch die 2. Abh. (benn biefe, ob fie gleich bem Inhalte nach die frubere fein follte, ift boch fpater gefchrieben, namlich 1785, jene 1775) zu begegnen suchte. Sier ftellt er nun Buerft ben Grundfag auf: "Nur bas, mas in bem Claffenunter= "fchiebe ber Menfchen unausbleiblich anerbt, fann gu ber "Benennung einer besondern Menschenraffe berechtigen." Dar= aus leitet er bann die Erklarung ab: "Der Begriff einer "Raffe enthalt alfo erftlich ben Begriff eines gemeinschaft= "lichen Stammes, zweitens nothwendig erbliche Cha-"raftere bes claffifchen Unterschieds ber Abtommlinge beffelben "bon einander." Und hieraus wird zulest gefolgert, bag es zwar feine verschiednen Menichenarten, megen ber Ginheit bes Stam= mes - bie jeboch feineswegs erwiesen, fondern nur vorausgefest wird - wohl aber verschiedne Menschenraffen, und zwar ge= rabe bie vorhin genannten vier gebe - wobei jedoch aufrichtig eingestanden wird, man fei nicht gang gewiß, daß es nirgend eine Spur von noch mehren gebe. Ja es wird gar die Sache fur fo bunkel und fo hypothetisch ausgegeben, "daß es nur Schade um "alle Mube und Arbeit fei, fich beshalb mit Biderlegungen gu "befaffen, indem ein jeder in folchen Fallen feinem Ropte folge." (S. 643.) Und so will ich mich benn auch mit keiner Biber= legung befaffen, fondern jedem erlauben, entweder feinem eignen ober bem fantischen Ropfe zu folgen. Man vergl, aber boch noch Meiners über bie große Berfchiedenheit ber Biegfamkeit und Un= biegfamkeit, ber Sarte und Beichheit ber verschiednen Stamme und Raffen ber Menschen; im Gott, hift, Magaz. B. 1. St. 2. S. 210 ff. und Deff. Untersuchungen über bie Berichiedenheiten ber Menschennaturen in Uffen und ben Gublanbern, in ben oftindi= schen und in ben Subseeinseln. Tubing, 1811 - 5. 3 Thie. 8. Much findet fich in Degger's medicinifchem Briefwechsel (St. 1.) ein lefenswerther Auffat Deff. über bie Menschenraffen, und ein Nachtrag bagu unter bem Titel: Roch ein Wort über Menschen= raffen, in Balbinger's neuem Magazin ic. (B. 10. St. 6.). -Soh, Gli, Buble, über Urfprung und Leben des Menfchenges schlechtes. Braunschw. 1821. 8. — Abalbemus. Ueber bie Da= tur bes Menschengeschlechts. Gin Bersuch, die Frage: Bas, wie und warum find wir? deutlich zu beantworten. Dresben, 1827. In dieser Schrift wird auch die von Deen (in ber Sfis." 1822) versuchte Eintheilung ber Menschengattung in funf Raffen nach den funf Sinnen gepruft, aber als unstatthaft bargestellt. -

In Wiedemann's Archiv fur Zoologie und Zootomie (B. 3. St. 1. Dr. 4. 1802.) findet fich auch eine Abhandlung von Schelver über den ursprünglichen Stamm des Menschengeschlech= tes. - Die frubere Abhandlung von Commering uber bie forperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer (Maing, 1784. 8.) kann ebenfalls hier mit Rugen verglichen werden. — Die neueste Untersuchung über diesen Gegenstand findet fich in ber Schrift: L'homme, welche ber ehemalige frangofische Dberft Born De St. Bincent furglich zu Paris in 2 Octapbanden berausge= geben hat. Sier werden nicht weniger ale funfgebn Menichenraffen angenommen, unter welchen fich auch eine germanifche befindet, bie aber von der feltischen (zu welcher Frangofen, Spanier und Portugiesen vorzugsweise gehoren follen) noch unterschieben wird. Da nun die Deutschen ein gang vorzüglicher Bestandtheil jener germanischen Raffe find: fo bemerken wir nur noch, daß biefelbe nach bem Urtheile Diefes Menfchenkenners ber Statur nach die größte aller Menschenraffen (also mahrscheinlich mit ben Patagonen verwandt) ift; denn fie foll im Durchschnitte 5 Fuß und 6 bis 7 Boll meffen. Die übrigen physischen und morali= ichen Eigenschaften berfelben aber werden fo bezeichnet: Menschen Diefer Raffe find auf brutale Beife tapfer, ftart, fcmeigfam, er= tragen geduldig die großten Befchwerden, felbst grobe Mishandlun= gen, lieben außerordentlich geiftige Baffer, und konnen daber theils durch den Stock, theils burch Branntemein ju guten Maschinen= solbaten gebildet werden. Ihre Weiber find auch fehr groß, haben ein überaus frisches Incarnat, verbreiten meift einen Geruch, melder dem Beruche des Fleisches frifch geschlachteter Thiere nabe kommt, haben gewiffe fehr weite Deffnungen und gebaren baber leichter als die Frauen der keltischen und andrer Raffen zc. 2c. -Wegen bes heutigen Buftandes ber Menschengattung vergl, bie Schrift von Schmidt=Phifelbeck: Das Menschengeschlecht auf feinem gegenwartigen Standpuncte. Ropenb. 1827. 8.

Menschengebote heißen die willkurlichen Vorschriften, welche ein Mensch dem andern auslegt, als Gegensat von den nothwendigen Vernunftzeboten, welche zugleich Gottesges bote sind, weil sie uns Gott eben durch die Vernunft bekannt macht. Wenn nun jene Menschengebote den Vernunftseder Gottesgeboten widerstreiten, so sind sie durchaus verwerklich; wie wenn ein Mensch dem andern Mord, Raub, Lug und Trug gebote. Allein sie sind auch ohne solchen Widerstreit verwerklich, wenn sie ganz willkurlich sind, weil sie sich dann auch nicht durch anderweite, aus einer vernunftmäßigen Ansicht der Dinge entlehnte, Gründe rechtsertigen lassen. Wenn z. B. ein Priester von einem Laien sodert, er solle an gewissen Tagen statt des Kleisches nur Kisch-

Gier: Mehl = und Mildispeisen effen, ober er folle abwechselnd foviel Paternofter und foviel Avemaria beten: fo find bas gang willfurliche Borichriften, Die fich nicht einmal baburch rechtfertigen laffen, daß Kaften und Beten ascetische Sulfsmittel gur Tugend feien. Denn moblaubereitete Rifch = Gier = Mehl = ober Milchspeisen effen beifit nicht fasten, und eine Reihe von Gebetsformeln berfagen heißt nicht beten. Much find folde Gebote fogar ichablich in fitt= licher Sinficht. Sie verleiten namlich ben Menschen nicht nur gum Aberglauben überhaupt, fondern auch zu ber Ginbildung, es liege in der Befolgung folder Gebote etwas febr Berdienstliches und man konne bann ichon pon ber Erfullung ber weit wichtigern, aber freilich auch schwerer zu erfullenden, Bernunftgebote etwas nach= laffen. Diefe Einbildung entsteht um fo leichter, wenn bergleichen willfürliche Gebote, ob fie gleich nur von Menschen fommen, im Namen Gottes angekundigt, alfo fur Gottesgebote ausgegeben merben; woraus bann nichts als leere Berkheiligkeit entsteht, bie mit ber größten Ruchlofigkeit gufammen bestehen fann. Daber nahmen Meuchelmorber oft bas Abendmal, bevor fie ihr blutiges Sandwerk ausubten, und fanatische Priefter, die fich ihrer als Werkzeuge bebienten, gaben ihnen wohl gar im voraus die Absolution in Bequa auf die funftige bofe That.

Menschengeist f. Mensch und Geift, auch Seele.

Menschengeschichte. Go follte eigentlich bie fog. all= gemeine Beltgefchichte beigen. Denn biefe, wortlich genom= men, tonnte nur in einem allwiffenden alfo gottlichen Bewufftfein, nicht in bem fo beschrankten menschlichen vorhanden fein. felbst die allgemeine Menschengeschichte ift fur und großtentheils eine terra incognita. Denn fie hat erftlich feinen Unfang. Wir wiffen nicht, wann, wo und wie bas Menschenge= schlecht zum Dafein gelangt fei. Nur Sagen und Muthmagungen haben wir baruber. S. Menfchengattung. Gben fo menia wiffen wir etwas Bestimmtes und Zuverlaffiges von der allmablichen Bermehrung, Berbreitung und Musbilbung des Menfchenge= Schlechtes bis zu bem Beitpuncte, wo es anfing, in festen Bohn= figen fich niederzulaffen, in Bolfer und Staaten zu gerfallen, und irgend etwas als ein Undenfen an fruhere Begebenheiten ber Rachwelt zu überliefern. Und boch muffen bis zu biefem Zeitpuncte Sahrtaufende verfloffen fein. Mit demfelben beginnt erft bie Dorgendammerung der eigentlichen Geschichte. Gleichwohl berichtet auch Diefe nur fehr wenig von ber Gesammtheit beffen, mas feitbem auf ber Erde in der Menschenwelt geschehen sein mag, man mag dieselbe am Faden der Chronologie ober an dem der Ethnographie und Topographie durchlaufen. Ja es giebt gange Bolker und Lander auf ber Erbe, die bis heute noch feine eigentliche Geschichte haben.

Rrug's encoflopabifch : philof. Borterb. B. II.

Daber ift auch insonderheit die Bildungsgeschichte ber Menschheit, die man oft auch Schlechtweg eine Geschichte ber Menschheit nennt, noch fehr unvollkommen, und ebenso bie Gefchichte der Wiffenschaften und Runfte als der vornehmsten Bildungsmittel ber Menschheit. Doch lafft sich aus bem bisherigen Bange ber Musbildung des Menschengeschlechtes Schließen. bag bas Uranfängliche nicht Bilbung, sondern Robeit gewesen, aus welcher die Bildung nur febr langsam und allmablich hervorgegans gen. Eben fo lafft fich aus dem bisherigen Bilbungsgange, foweit er uns bekannt, mit Recht die Folgerung ziehn, daß das Menfchengeschlecht unter ber Leitung einer bobern Sand im Fort= fchritte gum Beffern begriffen fei, wenn gleich einzele Theile bes Menschengeschlechts eine Beit lang im Stillstande ober gar im Rudfchritte begriffen zu fein fcheinen. Im Bangen muß man freilich eingestehn, daß nur erft ein glucklicher Unfang in der Bildung gemacht worden, weil das Menschengeschlecht, wenn es auch alter als 6000 Sahre fein follte, boch immer noch fehr jung ift und fich auch noch lange nicht fo auf der Erde verbreitet hat, bag man fagen konnte, die Erde fei durchaus von Menfchen bevolkert und ber Bereschaft derfelben unterworfen. Denn ftatt der 1000 Dil lionen Menschen, die jest auf der Erde leben mogen, konnten de= ren wohl 10000 leben. Wie lange nun aber bas Menschenge= Schlecht auf der Erde bestehen und ob es Zeit genug haben werde, fich vollständig auf berfelben zu entwickeln und auszubilden, miffen wir auch nicht. Glauben ober hoffen aber lafft fich das Lettere wohl, wenn es anders eine wirkliche Erziehung des Men= fchengeschlechts durch gottliche Fürsehung giebt. Auf jeden Kall aber durfte der Beitpunct, wo mit der jegigen Ordnung der Dinge auf ber Erbe auch bas Menschengeschlecht feine Enbschaft erreichen wird - bas fog. Ende ber Dinge - noch fehr fern von uns fein, wenigstens nicht eber eintreten, als bis etwa ber die Erde immer enger und enger umfreisende Mond mit ihr gusammen= fallt ober ein die Erde berührender Romet eine neue Naturrevolu= tion auf berfelben bewirkt. Bergl. Rant's Ubhandlungen: Muth= maflicher Unfang ber Menschengeschichte - Das Ende aller Dinge. - Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher 216= ficht - in Deff. vermischten Schriften. B. 2. Rr. 3. und 9. 3. 3. Nr. 9.

Menschengeschlecht und Menschengesellschaft f.

Menschengattung und Befellschaft.

Menschengestalt ift die dem menschlichen Rorper eigen= thumliche Figur. Man konnte fie auch die außere Menfchen= form nennen, um fie von der innern Form ober der geifti= gen - Geftalt bes Menschen zu unterscheiden, welche die Pfpcho=

ogie zu erforschen hat. Wodurch fich jene Gestalt physisch von den Bestalten ber übrigen Thiere unterscheibe, f. im Urt. Menfch. In afthetifder Sinficht aber unterscheibet fie fich noch burch bas ihr eigenthumliche Geprage ber Schonheit und Erhabenheit. 3mar ift biefes Geprage in vielen Menfchen, fogar in gangen Bolfern verwischt ober verhult. Wo es aber sichtbar hervortritt, ba übertrifft die Menschengestalt jede andre Thiergestalt bei weitem. aufrechte Stellung, bas eiformig gewolbte Saupt, bas ausbrucksvolle in allen seinen Theilen so harmonische und zugleich so bemegliche Untlig mit bem bligenden Auge und dem mohlgebildeten Munde, ber ichlanke und feine, dabei aber auch fraftige Glieber= bau, bas mohlgefällige Berhaltniß ber einzelen Glieber zu einanber und zum Bangen, die mittlere Große bes vollig ausgewachfenen Rorpers, die eben fo weit' vom Ungebeuern als vom Rleinlichen entfernt ift - alles dieß gusammen wird bei feinem Thiere ber uns bekannten Schopfung angetroffen. Darum icheinen auch die Thiere eine gemiffe Scheu vor dem Menfchen zu haben, die nur burch Sunger ober Gefahr übermunden wirb. Und ebendarum liegt auch mit Recht die Menschengestalt allen Runftidealen gum Grunde. 3mar haben die Runftler auch manche Thiergestalten zu idealifiren gefucht. Aber biefe Thieribeale halten boch feine Bergleichung mit bem Menfchenibeale aus, weil biefes zugleich als Repra= fentant einer hohern, rein geistigen Ibealitat erscheint. Denn ein wahrhaftes Menfchenibeal muß ben Menfchen immer von zwei Seiten auffaffen und barftellen, als forperlich = und geiftig = mithin auch als sittlich = schon. Daber suchen wir in einem schonen Men= fchenkorper auch eine Schone Geele, betrachten jenen ale Sulle ober Beichen von biefer; und die Erfahrung bestätigt biefe Betrachtungs= weise wirklich insofern, ale wir finden, daß geistige und vornehmlich fittliche Bilbung immer ben Rorper etwas verschönert, wenn er auch an fich nicht fcon mare, Robeit ober Lafterhaftigfeit aber immer ben Korper merklich entstellt, wenn er auch an sich eine schone Form hatte. Goll baber bas Gottliche burch bie Runft finnlich bar= geftellt ober verkorpert werben, fo kann fie nur die Menschengestalt Dazu brauchen; wie benn auch die größten Runftler aller Zeiten feine andre Form bagu ermahlt haben.

Menschengroße ist theils eine korperliche, theils eine geistige. Jene hangt von der Ausdehnung des außern Menschen ab, ist also eine ertensive, diese aber von der Wirksamkeit des innern Menschen, ist also eine intensive. S. Größe. Die geistige kann sich dann wieder im Gebiete der Wissenschaft, als intellectuale oder scientissische, oder im Gebiete der Kunst, als asthetische oder artistische, oder im Gebiete der Sittlichkeit, als ethische oder moralische, oder endlich im Gebiete der

Rlugheit, als pragmatifche (politische, militarische, mercantis lifche, okonomische ic.) Große zeigen. Wenn in ber Geschichte von großen Menschen (Fürsten, Staatsmannern, Rriegern ic.) bie Rede ift: benkt man gewohnlich an bie lettere. Die moralische fteht aber doch weit hoher. Dhne fie ift alle menschliche Große nichts als leerer Schimmer. - 3wifchen ber forperlichen und ber geiftigen Große findet felten par ratio fatt. Bielmehr lehrt bie Erfahrung, baf fehr große Rorper eben nicht von großen Beiftern bewohnt werden, wohl aber biefe oft in fleinen, felbit verwachfenen Rorpern ihren Gis aufschlagen.

Menichenhandel ift nicht ber Sandel von, fonbern mit Menschen getrieben, fo daß Menschen felbst die Gegenftande des Sandels, alfo bloge Baaren zu Rauf und Berkauf find. Dag ein folder Sandel unerlaubt, weil widerrechtlich, verfteht fich von felbft, wenn ihn auch bin und wieder bie positiven Gefete etlauben. Ja es ift widerfinnig, wenn ber Menich feines Gleichen als Waare betrachtet und behandelt, weil er bann, folgerecht, zugeben muffte, bag er felbst auch nichts weiter als eine Baare, alfo ein vernunftlofes und unfreies Ding fei. Bergl. Menichenraub und

Stlaverei.

Menfchenhaß f. Menfchenliebe.

Menschenideal f. Ideal und Menschengestalt.

Menschenkenntniß, wenn sie grundlich und fruchtbar fein foll, muß fich auf Gelbkenntnig ftuben. Doch wird auch biefe burch genaue Beobachtung andrer Menschen und burch Bergleichung ihrer Denkart und Sandlungsweife mit ber unfrigen fehr geforbert. Denn das Du ift ein Spiegel, der im-mer das Bild des Ich, wenn auch zuweilen etwas getrübt ober entstellt, reflectirt. Man muß aber, wenn die Menschenkenntniß nicht zu einseitig werben foll, fich nicht auf eine gewiffe Menschenclaffe, am wenigsten auf die, zu der man etwa felbst gebort, bes schränken. Denn da sehen sich die Menschen so ziemlich gleich. Dan muß überall um fich ber, über und unter fich blicken. Darum erlangen Rurften fo felten eine richtige Menfchenkenntniß; fie beobachten immer nur ihre Sofleute; und ba fie an biefen ihren Creas turen wenig Uchtungswerthes finden, fo fuhrt fie ihre fo einseitige und darum fehr beschränkte Menschentenntniß meist zur Menschenverachtung. Gine umfaffende Menfchenkenntnig muß uns ben Menfchen in seiner Schwachheit und in feiner Starte, in feinen Tiefen und in feinen Soben kennen lehren. Dazu gehort aber wieder ein scharfer Beobachtungsgeift, ber, außer einer gewiffen Naturanlage jum Beobachten, nur burch liebung im Umgange mit Menschen aller Urt erworben wird; wozu ber Arbr. von Anigge in feinem bekannten Berte über ben Umgang mit Denfchen eine

aute Unleitung gegeben. Much bie Geschichte lehrt uns ben Menfchen tennen, besonders wenn diefelbe nicht bei Darftellung ber großern Weltbegebenheiten fteben bleibt, fondern auch bas Leben einzeler Menschen genauer barftellt. Folglich find porzuglich aute Biographien, auch Autobiographien und Confessionen (wie bie von Muguftin, Rouffeau u. U.) wenn fie aufrichtig gefchrieben find, ju biefem 3mede ju benuten. Romane und Schauspiele bienen weniger bagu, ba fie meift nur Phantaffegemalbe vom Menfchen geben, wofern nicht beren Berfaffer auch geubte Menfchen= fenner waren. Ueberhaupt foll man die Menschen nicht blog aus Buchern fennen lernen wollen, maren es auch folche, Die ausbrude lich zu biefem Zwecke gefchrieben maren, wie Gutmann's Menfchenkenner, ober bas Spiel bes menschlichen Lebens in feinen mannigfaltigften Wenbungen und nach feinem gangen Dechanismus (Halle, 1827. 8.) oder das Handbuch zur Weisheit, Menschen= Kenntnis und Lebensphilosophie (Hamb. 1827. 8.) — Auch kons nen die von Schmid aus dem Frangof. in's Deutsche übersette Unleitung gur Menschentenntnig von De la Chambre (Sena. 1794. 8.) und Beishaupt's Materialien gur Beforberung ber Belt : und Menschenkenntnig (Gotha, 1810. 3 Sfte, 8.) hier mit Ruten verglichen werden. - Uebrigens fteben in Bezug auf Gelbund Menschenkenntnig bie beiben Regeln: Nosce te ipsum und Ex te nosce alios (wozu man noch durch Umkehrung ber zweiten die britte fugen konnte: Ex aliis nosce te) in nothwendiger Berbinbung.

Menfchenkinder beißen alle Menfchen, wiefern fie von anbern Menichen abstammen. Die erften Menichen waren alfo feine Menschenkinder. Diefer Musbruck ift aber wohl bather ent= ftanden, daß die alte Belt manche Menschen als Gotterfinder bachte. So unterschieb man benn auch Menfchenfohne unb Menfchentochter von Gotterfohnen und Gottertochtern. Die Bedeutung des theologischen Musbruds Menichenfohn (ausfolieflich vom Stifter bes Chriftenthums gebraucht) gehort nicht hieher; wiewohl man auch aus diefem Menschensohne einen Gottes. fohn gemacht hat.

Menichenleben fteht unter bem Begriffe bes Lebens überhaupt und bes Thierlebens insbesondre. G. Leben und Unimalitat. Biefern es aber ein menschliches Leben ift und fein foll, fommt hier theils ber Werth oder Unwerth, theils bie Bange ober Rurge beffelben in befondre Betrachtung. Beides lafft fich wieder theils nach bem Genuffe, theils nach ber That meffen. Sieht man blog auf ben Benug bes Lebens - bas D. Genuf in feiner gewöhnlichen Bebeutung genommen, wo man nur an finnlichen Genuß benft, nicht an ben bobern, ber aus ber That

entspringt - fo ift die alte Rlage uber die Flüchtigkeit und Muhfeligkeit des Menschenlebens gerecht, und eben fo richtig die baraus gezogne Folgerung, daß ein fo fluchtiges und muhfeliges Leben gar keinen Werth habe, daß alles in diefem Leben eitel fei. darf aber doch nicht vergeffen werden, daß eben die Menschen, die folde Rlage im Munde fuhren, fo thorig find, ihr Leben felbft noch fluchtiger und mubfeliger, mithin werthlofer gut machen. Denn indem fie nur nach Genuß ftreben, vergeuden fie ihr Leben und giehn fich eine Menge von Befchwerden gu, deren fie durch eine andre Lebensweise hatten überhoben sein konnen. Daber verschlafen und vertraumen fie wohl auch gern einen großen Theil bes Lebens, über deffen Rurge fie boch flagen, und flagen auf der andern Seite auch wieder oft über lange Beile, mithin über die ihnen unertrag= lich werdende Lange des Lebens, fo daß fie mit fich felbst in beftandigen Widerspruch fallen und am Ende wohl gar aus Lebens= überdruß ihr Leben zerftoren, alfo es mit eigner Gewalt noch furger machen, als es von Natur gewesen fein wurde. Daraus folgt dann von felbit, daß der Magitab, den fie an's Leben legen, falfch ift, weil fie es nur als ein finnliches, thierisches Leben betraditen. Die Bernunft aber, die das Menschenleben burchaus als ein vernunftiges betrachtet wiffen will, giebt uns einen gang andern Magstab an die Sand, um Werth und Lange des Lebens daran ju meffen. Diefer Mafftab ift die That, und zwar die gute, dem Gefete ber Bernunft gemage That. Je mehr ber Menfch auf diefe Urt thut, besto bober steigt nicht nur der Werth feines Les bens, fondern es verlangert fich ihm auch gleichfam unter ben Banden, wo nicht extensiv - wiewohl eine vernünftige Lebensweise in der Regel auch mehr Lebensdauer gewährt - fo boch intenfiv. Denn wer viel gethan, hat viel gelebt, und bann auch im hohern Sinne des Worts viel genoffen. Gin thatenreiches Leben ift baber in biefem Sinne immer auch ein genuffreiches Leben. Wenn ich aber hier von Thaten fpreche, so mein' ich gerade nicht glanzende, großen Rumor und Spectakel in ber Welt machende Thaten. Denn biefe find oft am wenigsten werth. Much die stilleren Thaten, die fast Niemand außer den nachsten Umge= bungen eines Menschen bemerkt, konnen dem Menschenleben einen fehr hohen Werth geben und es zugleich auf eine fo angenehme Weise ausfullen, daß es hochst genuffreich wird. Man bente 3. B. an bas Stilleben einer mit dem Glude ihres Gatten, ihrer Rinder und ihrer fammtlichen Sausgenoffen beschäftigten Frau. Eben so bas Leben eines nur mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigten Gelehrten. Man nennt dieß zwar oft ein unthatiges ober beschauliches Leben in Bergleich mit bem gerauschvollern Ge= schaftsleben. Aber es ift oft weit thatiger als biefes, so wie auch

verdienstlicher und genuffreicher, befonders wenn ber Gelehrte bie Ergebniffe feiner Forschungen auch mundlich und schriftlich mittheilt und fo, felbst nach feinem Tode noch, auf die fommenden Ge= Schlechter burch seine Berte, Die eben feine Thaten find, einwirkt. Wenn sich daher berechnen ließe, mas 3. B. nur die Berke ber beiden beruhmtesten Philosophen bes Alterthums, Plato's und Aristoteles's, auf die Bildung ber Nachwelt fur Ginfluß gehabt haben: fo wurde man erstaunen ob der Thatigkeit diefer Danner. ungeachtet fie weder Staaten verwaltet, noch Deere befehligt, noch überhaupt die Belt burch irgend eine fog. große ober glangenbe That erschuttert haben. - Soret also auf, über die Gluchtigkeit und Mubseligfeit bes Menschenlebens zu flagen! Denn ihr flaget euch nur felbst an. Bufftet ihr eurem Leben mahren Behalt gu geben, verftanbet ibr, es mit fegensreicher Thatigfeit auszufullen: fo wurd' es euch weber zu furz noch zu beschwerlich scheinen. Sa es wurde euch auch den hochsten Benuß gewähren, wenn ihr gleich barum nicht wunschen wurdet, es gerade noch einmal fo von vorn an zu burchleben. Denn bas mare ein findischer Bunfch, nicht bloß barum, weil er nicht erfullbar ift, fondern auch, weil man bann alle Thorheiten bes fruhern Lebens noch einmal durchmachen muffte; was boch fein vernünftiger Menfch wollen fann. - Uebri= gens bleibt bas hippotratische Ars longa vita brevis freilich mahr, nicht nur in Bezug auf die arztliche Runft und Wiffenschaft, son= bern auch in Bezug auf alle übrigen. Defto nothwendiger ift es aber, die Rraft anzustrengen und die Zeit möglichst zu benugen, die uns zum Leben gegeben ift. Dann wird man auch vor bem Tobe nicht zu erschrecken brauchen, wiewohl er gerade bem Thatigen, ber bas Leben am reichlichsten benutt und genoffen hat, wegen mancher Entwurfe fur die Butunft immer etwas ju fruh fommt, und infofern ein alter Philosoph nicht gang Unrecht hatte, ju fagen, es fei doch Schabe, fterben zu muffen, wenn man eben am beften gu leben gelernt habe. — Eine gute Monographie über des Lebens oft beklagte Rurge ift Seneca's Schrift de brevitate vitae, wo er aleich im 2. Cap, dem hippofratischen Sage: Ars longa, vita brevis, ben noch richtigern entgegenstellt: Vita si scias uti, longa est. Much vergl. Menschenalter und die Schrift: Des mystères de la vie humaine. Par le comte de Montlosier. Bruffel, 1829. 8. Ih. 1.

Menschenlehre f. Unthropologie.

Menfchenliebe ift theile instinctartig ober patho= logifch, wenn fie blog in finnlichen Untrieben gegrundet ift, wie bie Geschlechtsliebe, die Liebe zwischen Eltern und Rindern, Ge= schwistern zc. wofern diese Urten der Liebe nicht burch hohere Do= tive veredelt worden - theils moralifch ober praftifch, wenn fie aus einer sittlichen Gesinnung, namlich aus Uchtung gegen bie vernünftige Ratur bes Menschen, hervorgeht. Man konnte baber biefe auch felbst bie vernunftige, jene bie finnliche Dens fchenliebe nennen. Sene ift ftets eine befondre (particulare) weil fie fich nur auf gewiffe Menfchen als Theile ber Menfchen= gattung bezieht. Diese ift eine allgemeine (universale) weit fie eben die gange Gattung umfafft. Da ihre Grundlage die Uchtung gegen bie vernunftige Natur bes Menschen ift, so ift fie ftete mit Menschenachtung ober Menschenschätung verfnupft. Denn wenn es auch einzele Menfchen giebt, die man megen ihrer Schlechtigkeit nicht individual achten ober schäben kann: fo bleibt doch die unvertitgbare Menschheit in ihnen immer etwas Uchtungs = ober Schatenswerthes. Und ebendarum fobert bie Moral auch gegen folche Menschen praktische Liebe, so bag man ihnen Gutes ermeife, wo fich Gelegenheit bagu barbietet, und felbft ihre Befferung zu befordern fuche. Der Menschenliebe fteht ber Menfchenhaß entgegen, ber ebenbarum eine immoralifche Dentart ift und felbst bann vor ber Bernunft nicht gerechtfertigt werben konnte, wenn es fich erweisen ließe, daß die meiften Menschen schlecht maren - mas aber gar nicht moglich ift, weil ber Den-Schenhaffer immer nur die wenigsten Menschen fennt, und weil ber Schluß von diefen Wenigen auf die Meiften (ober gar auf Alle) ein ungeheurer Sprung im Schliegen fein wurde. Es ware auch ungereimt, mit jenem Felbherrn, der bie Gefangnen als Reger unbarmherzig niederfabeln ließ, zu fagen, "Gottes Freund, ber Menschen Keind." Denn ein echter Gottesfreund muß auch ein Menschenfreund sein, weil er alle Menschen als Gottes Rinder betrachten muß. Der Menschenhaß entsteht aber bald aus beleidigtem Stolze, erlittenen Rrankungen, getaufchten Soffnungen, bald aus Melancholie und Spochondrie, vermoge ber man in jebem Undern einen Feind erblickt, und ift im letten Falle (ber wohl hauptsächlich bei Rouffeau stattfand) mehr zu bemitleiben als zu tabeln. Uebrigens vergl. Uchtung, Liebe und Feinbesliebe; desgleichen Michalis's Berf. eines Lehrbuchs der Menschenliebe. Epg. 1805. 8. und Schmid über Menschenliebe; ein Lehrbuch zur Weckung und Begrundung guter Gefinnungen. Munchen, 1805. 8.

Menschennatur ift ber Inbegriff ber wefentlichen Beftimmungen bes Menschen, fo bag hier bas 23. Natur in ber formalen Bedeutung genommen wird. G. Menich und Natur. Spricht man aber von Menschennaturen und beren Berfchies benheiten, fo benkt man an die Gigenthumlichkeiten ber Individuen ober gewiffer Claffen von Menschen (Stande, Boller, Raffen tc.).

Menschenopfer f. Opfer.

Menichenpflichten im weitern Ginne find bie Pflichten bes Menichen überhaupt, mas auch ihr Gegenstand fei, im engern aber bie Pflichten bes Menfchen gegen andre Menfchen. find theils Rechtspflichten, wiefern fie aus ben Rechten Unbrer bervorgehn, wie die Bertragspflichten, theils Tugendpflichten, miefern fie auch ohne Rudficht auf fremdes Recht burch bas Gemiffen auferlegt merben, wie die Pflicht ber Bohlthatigkeit. Endeffen foll man auch jene um bes Bewiffens willen, mithin aus Achtung und Liebe gegen die Menfcheit in Undern erfullen. Infofern kann man auch fagen, bag bie Menfchenliebe (f. b. B.) bie Quelle aller Menschenpflichten fei. Beral. Pflicht.

Menschenraffen f. Menschengattung.

Menfchenraub ift eine Berletung ber Pflicht ber Gerech= tigkeit gegen Undre, weil biefe von Rechts wegen frei find. G. Recht und Freiheit. Man fann ihn aber auch ein Berbrechen ber beleidigten Menschheit (crimen laesae humanitatis) nennen, weil baburch ber Mensch gur Sache herabgewurbigt wird, wie ein vernunftloses. Ding. Denn ber Menschenraub fuhrt entweder unmittelbar ober boch mittelbar gur Cflaverei, wenn namlich der Geraubte nicht ausgeloft und bann als Waare verkauft wird. S. Sflaverei. Der Beiberraub ift um nichts beffer. felbft wenn er, wie ber bekannte Raub ber Sabinerinnen, nicht Buhlerei, fondern die Che gum 3mede hatte. Denn wer hat bas Recht, ein Beib gur Che zu nothigen? Dag bie Geraubten fich es hinterher gefallen ließen und wohl gar recht gern bei ihren Raubern blieben, andert in der Sache felbft nichts. Die erfte Sand= lung blieb boch immer widerrechtlich, um fo mehr, ba fie eine Berletung ber öffentlichen Treue gegen bie zu einem festlichen Schauspiele Eingelabnen mar - si fabula vera est.

Menschenrechte im weitern Ginne find alle Rechte eines Menschen, im engern aber biejenigen, welche allen Menschen ohne Musnahme um ber blogen Menschheit willen gutommen. Diefe beißen aber bestimmter Menichheiterechte (jura humanitatis). Sie find also allgemeine, nothwendige, wesentliche Rechte. Much beifen fie urfprungliche ober Urrechte. G. b. B. Doch findet hier noch ein Unterschied ftatt. Wenn man namlich bie Urrechte in ihrer idealischen Reinheit ober hochsten Abstraction benet. fo tonnen fie auf alle finnlich = vernunftige Befen bezogen werben, biefe mogen fich befinden, wo, und beschaffen fein, wie fie wollen. Die Menschheitsrechte aber find die Urrechte in besondrer Beziehung auf die Menfchen ale finnlich : vernunftige Erbbewohner gebacht, weil uns nur eben biefe bekannt find. Da entfteht nun aber febr naturlich bie Frage: Unter welchen Bebingungen kann Jemand als Menfch in rechtlicher Bebeutung, fo bag ibm auch bie

Menschheiterechte wirklich zukommen, angesehn werden? Dagu gehoren nur 2 Bedingungen. Erftlich muß er die menfchliche Geffalt erkennbar an fich tragen, weil' fich nach unfrer Erkenntnif auf ber Erbe nur in jener Geftalt die vernunftige Ratur, von ber alles Recht abhangt, offenbaren kann. Die bas zugehe, miffen wir nicht, ift auch nur eine Frage der Speculation, die bas Recht gar nichts angeht. Die menschliche Geftalt fann übrigens an ei= nem Einzelen wohl fehr entstellt sein burch Difformitaten ober Monftrositaten; nur barf bie Entstellung nicht fo weit gehn, baß bas Menschliche gar nicht mehr zu erkennen ware. Gine menschliche Misgeburt von thierischer Gestalt darf baber unbebenklich getobtet werben, um ein folches Scandal aus der Menschenwelt zu entfernen. Sieraus ergiebt fich auch bie zweite Bedingung, namlich bag nur bem fcon gebornen Menfchen, nicht bem menfch= lichen Embryo, die Menschheitsrechte gufommen konnen. Denn ber noch ungeborne Mensch ift eigentlich noch kein wirklicher Mensch, nur ein Menschenkeim, der einen Theil von einem andern Menschenkorper ausmacht. Diefen Reim zur volligen Entwickelung fommen zu laffen, ift allerdings Pflicht der Mutter, beren Schoofe die Natur diesen Reim anvertrauet hat; weshalb auch schon die naturliche Zuneigung ber Mutter zu bem Rinde, bas fie unter ihrem Bergen tragt, fie gur Erhaltung beffelben antreibt. Aber von Rechten eines ungebornen Rindes fann ohne positive Gefete, fie ihm erft ertheilen (obwohl auch nur provisorisch oder eventua= liter, namlich auf den Fall, daß es lebendig zur Welt kommt) gar nicht die Rede fein, weil es noch fein felbstandiges Dafein hat, weil es noch gar nicht als Perfon in der Welt der Erfcheinungen eriffirt. S. Embryo. Aber fobald es burch die Beburt in die Welt ber Erscheinungen eingetreten, bebt auch fein rechtliches Dafein an. Chendieß gilt auch von Findlingen und Findelfindern. G. b. W. Es braucht daher nicht als britte Bedingung hinzugefügt zu werden, daß ein Wefen von menschlicher Geftalt auch von an= bern Menichen erzeugt fei. Denn diefe Prafumtion haben jest alle Menschen auf der Erde fur fich, wenn man auch von ihrer Zeugung und Geburt nichts weiß. Die erften Menschen aber, bie boch nicht von andern erzeugt und geboren waren, hatten eben= falls ichon die Menschheitsrechte, von dem erften Augenblicke ihres menschlichen Daseins an. Endlich ift es auch keine nothwendige Bedingung, daß Jemand feine Rechte bereits erkenne und auszuuben Denn bas ift Sache ber fortschreitenden Entwickelung und Ausbildung bes Geiftes und bes Rorpers. Daher fommen bie Melnehheiterechte ben Unmundigen (Minderiabrigen, Blod= finnigen, Wahnsinnigen ic.) ebensowohl zu als den Mundigen. S. d. W.

Menfchenfchätung f. Menfchenliebe. Menfchenscheu f. Menfchenfurcht.

Menschenschne und Menschentochter f. Men=

ichenkinder.

Menschenstämme beißen balb die verschiednen Men= fchenraffen bald bie verschiednen Bolferichaften auf ber

Erbe. S. Menschengattung und Bolf.

Menschenstimme, wiefern sie zugleich articulirt und mobulirt, ift die Mutter ber Gefangkunft. G. b. MB. Much reprafentirt fie ben Menschen, wiefern er nicht fichtbar, sonbern blog horbar. Der Ruf eines Menschen nach Sulfe ift baber eine Muffoderung zur Erfullung einer Menschenpflicht, und barf alfo nicht unbeachtet bleiben, wenn man auch feinen Menschen fieht,

pon bem der Ruf berkommen konnte.

Menfchenthum ift ftatt Menfchheit neuerlich nach ber Mehnlichkeit von Burgerthum und Bolethum gebildet, um bes Gegensages willen, g. B. wenn man fagt, bas Menschenthum ftebe über bem Burgerthume, ober auch, es fei bie Grundlage von biefem, und baraus folgert, bag bas Burgerthum nicht bas Men= fchenthum (d. h. die Menschheit im Burger) aufheben ober unterbrucken burfe, weil diefes das Urfprungliche oder Erfte fei. Daffetbe ailt auch vom Bolkthume. Ebendeswegen foll auch die Bater= landeliebe (Liebe jum' eignen Bolfe und Staate) nicht bie Menschenliebe aufheben. G. beide Musdrucke.

Menschenverachtung f. Menschenliebe.

Menschenvernunft und Menschenverstand f.

Bernunft und Berftand, auch Gemeinfinn.

Menschaott murbe einen in einen Gott vermanbelten (vergotterten) Menschen bedeuten, wie Gottmensch einen in einen Menschen vermanbelten (vermenschlichten) Gott. G. b. 2B. und

Upotheofe.

Menichheit wird in doppelter Bedeutung genommen. Gin= mal verfteht man barunter die Wefenheit bes Menschen ober ben Inbegriff alles deffen, wodurch er fich von andern Dingen mefent= lich unterscheibet, feine eigenthumliche finnlich vernunftige Ratur, ber nach unten die bloge Thierheit, nach oben die reine Bernunf= tigkeit (eigentlich Bernunftheit) entgegensteht. Sodann aber auch bie Menschengattung ober ben Inbegriff aller auf ber Erbe lebenben Menschen. In der letten Bedeutung fagt man auch wohl die gesammte Menschheit. Man sest also bann bas Ubstracte fur's Concrete. Rechte ber Menschheit heißen baber Befug= niffe, die allen Menschen vermoge ihrer Wefenheit zukommen, und Pflichten der Menschheit Berbindlichkeiten, Die man vermoge ebenderfelben gegen alle Menschen hat. Go ift Denkfreiheit in allen

ihren Beziehungen ein Necht ber Menschheit, und folglich ist es auch eine Pslicht der Menschheit, jene keinen willkurlichen Schransken (z. B. durch eine vorgängige Censur) zu unterwerfen. S. Censur und Denkfreiheit, auch Menschen = Pflichten und Nechte.

Menschlich heißt alles, was dem Menschen gufommt, fowohl im Guten als im Bofen; wie wenn man fagt : Grren ift menfchlich, oder wenn man von menfchlichen Schwachheiten redet, bie auch wohl felbst Denschlich feiten genannt werden. Doch wird bas lebte Wort in der Einzahl gewohnlich in einem andern Sinne gebraucht. Menschlich feit heißt bann soviel als Theils nahme an den Angelegenheiten ber Menschheit; woraus Milbe. Freundlichkeit und andre gefellige Tugenden hervorgebn. gentheil ift alfo bie Unmenschlichfeit, welche nicht an jenen Ungelegenheiten theilnimmt und fich im hohern Grabe auch wohl burch gangliche Lieblofigkeit, Barte und Graufamkeit außert. Cbenfo ftehn einander bie Abjectiven menschlich und unmenschlich entgegen. Daber nennt man einen in diefem Sinne unmenschlichen Menfchen einen Unmenfchen, gleichsam als hatt' er bie Menfchen= natur gang abgelegt. Wegen der Studien, die vorzugemeise menich= liche ober menschlichere (humaniora) genannt werden, f. human.

Mens regit mundum f. Mens agitat molem.

Mentalreservation (von mens, Berstand, Gemuth, und reservare, sich etwas vorbehalten) ist ein innerer Borbehalt bei Bersprechen oder Eiden, wodurch man diese zu entkraften oder ungültig zu machen sucht. Da dieß eine betrügliche Handlungsweise ist, so kann sie von keiner wahrhaften Moral gebilligt werden. Nur die jesuitische Moral oder vielmehr Unmoral erlaubte ihren Zöglingen, die Welt durch allerlei Mentalreservationen, so wie durch vorgespiegelte Intentionen, zu betrügen, weil sie um des anz geblichen guten Zwecks willen jedes Mittel für erlaubt erklärte, also auch Betrug durch falsche Versprechen oder Eide, unter dem Vorwande, daß man innerlich etwas ganz Andres versprochen oder beschworen habe, als die Worte besagten.

Mentiens, der Lugende. S. b. D.

Menu, ein alter indischer Weiser oder Religionsstifter, ber vor Zoroaster gelebt und zuerst die Lehre von Einem Gott in Indien vorgetragen haben soll. Sein Zeitalter ist aber eben so ungewiß, als seine Personlichkeit und seine Lehre. Einige (wie der P. Paulus de St. Bartholomaeo) halten ihn sogar mit dem Erzvater Noah für einerlei — eine aus der Luft gegriffene Hoppothese. S. Institutes of Hindu-law, or the ordonances of Menu, transl, from the original shanskrit. Calcutta, 1794. 4. with a pres. by Will. Jones. Lond. 1796. 8. Deutsch von

Buttner. Beim, 1797. 8. Much vergt, indifche Phis

losophie.

Mercantilisch (von merx, cis, die Baare, baber mercator, ber Rauf = ober Sanbelsmann) heißt alles, was fich auf ben Sandel bezieht. Mercantilftaat heißt baber foviel als Sandelsstaat. G. b. D., Sandel und Sandelsfreiheit. - Mercantilfoftem ober Mercantilismus aber ift basjenige okonomifch = politische Spftem, welches ben Sanbel, wo nicht ausschließlich, fo boch vorzugeweise begunftigt. G. Dekonomit.

auch Manufact.

Mercier (Louis Gebaftien) geb. 1740 gu Paris, anfangs Abvocat beim parifer Parlemente, bann nach und nach Mitglied bes Nationalconvents, bes Raths ber Funfhundert, und des Inftituts von Frankreich, auch eine Beit lang Director ber Nationallotterie, gegen die er boch fruher heftig geeifert hatte. Geine Songes et visions philosophiques (Par. 1788. 2 Bbe. 8.) und Notions claires sur les gouvernemens (Par. 1789, 2 Bbe. 8.) haben ihm auch einen Plat unter ben frangofischen Philosophen verschafft; wie wohl er feinen meiften Ruhm feinen bramatifchen und humoriftifchen Schriften, insonderheit aber benen verdankt, welche fich mit Paris und ben Parifern felbft befchaftigen und ben Titel fuhren: L'an 2440 (Par. 1772. 8. worin ein Parifer nach 700 jahrigem Schlaf erwacht und nun alles viel beffer als vorher findet; weshalb jenes Sahr oft fpruchwortlich gur Bezeichnung einer ichonern Butunft gebraucht wird) Tableau de Paris (Par. 1781-9. 12 Bbe. 8.) Mon bonnet de nuit und Mon bonnet de matin (Par. 1784. 85. u. 86. 8. als Fortfetungen von jenem anziehenden, dem Berf. aber auch viel Feinbschaft und Wiberspruch erregenden, Gemalbe) und Le nouveau Paris (Par. 1800 ff. 6 Bde. 8. schwächer als jenes frühere Gemalbe). Auch hat er ein Portrait de Philippe II. roi d'Espagne (Umsterd. 1785. 8.) und Portraits des rois de France (Neufchat. 1785. 4 Bbe. 8.) hinterlaffen; besal, einige Romane, und eine Schrift uber Rouffeau. G. b. R. Er ftarb 1814 im 74. Lebensjahre, von Bielen geliebt megen feiner Reblichkeit und feines angenehmen Umgangs, von Manchen aber auch gehafft wegen feines flechenden Biges.

Mercurial heißt soviel als gelehrt ober funftreich, weit ber Gott Mercurius allerlei Wiffenschaften und Runfte erfunben haben follte. Daber nennt Borag (od. II, 17, 29, 30.) Belehrte und Dichter von jenem Gotte geschutte ober ihm geweihete Manner (viros mercuriales). Die Philosophen find also ebenfalls folche Mercurialmanner. - Da man in Frank reich auch eine Berfammlung von Gelehrten ober Parlemente. gliebern am mittelften Tage ber Boche (die Mercurii) eine Mercuriale nannte, und da in solchen Versammlungen, besonders den parlementarischen, der erste Prassident derselben als königlicher Sachwalter den übrigen Gliedern zuweilen Ermahnungen oder Verweise gab: so mag wohl daher die Bedeutung gekommen sein, daß man unter einer Mercuriale auch eine Ermahnung oder einen Verweis versteht (gleichsam eine Pille, die man Jemanden zu verschlucken giebt). — Die chemische und medicinische Vedeutung des W. Mercurialien gehört nicht hieher, indem sie sich darauf gründet, daß man in der Chemie und Medicin auch das Quecksilber mit dem Namen Mercurius, der zugleich Name des ersten Planeten unsres Sonnenspstems ist, bezeichnet hat.

Merian (Sans Bernhard) geb. 1723 zu Liehstall im Canton Bafel, mo fein Bater Prediger war, ber ihm auch ben erften gelehrten Unterricht gab. Nachdem er seine, hauptsächlich auf Philoslogie und Philosophie gerichteten, akademischen Studien vollendet hatte: hielt er fich einige Sahre als Fuhrer eines jungen Ebelmanns in Holland auf. Seit 1748 aber lebt' er in Berlin, mohin ihn Friedrich der Gr. auf Empfehlung des Hrn. von Mauper= tuis berufen hatte. Sier marb er zuerst Mitglied ber Ufad. ber Biff., 1771 Direct. der philos. Classe und 1797 (nach For= men's Tode) auch beftanbiger Secret, berfelben Akademie. Alls folder ftarb er 1807. Unter feinen Schriften, die nicht ohne Berbienst find, zeichnen wir nur folgende (zum Theil aus andern Sprachen überfette) als philosophische aus: Diss. de autochiria. Bafel, 1740. 4. - Essais philosophiques sur l'entendement humain, par Mr. Hume. Umft. 1751. 2 Bbe. 8. desgl. 1761 u. oft. - Essais politiques et moraux de Mr. Hume. Umst. 1759. 8. - Discours sur la métaphysique. Basel, 1766. 8. -Système du monde. Bouillon, 1770. 8. fpater zu Reufchatel. -Examen de l'hist. naturelle de la religion par Mr. Hume, ou l'on refute les erreurs etc. Amst. (Par.) 1779. 8. — In ben Mem. de l'acad. des sciences à Berlin stehn auch mehre philoss. Abhandll. von ihm, z. B. Mem. sur l'apperception de sa propre existence - Mém. sur l'apperception considérée relativement aux idées, ou sur l'existence des idées dans l'ame (T. V.) - Diss. ontologique sur l'action, la puissance et la liberté (T. VI.) - Réflexions philoss, sur la ressemblance (T. VII.) - Examen d'une question concernant la liberté (T. IX.) - Sur le principe des indiscernibles (T. X.) -Sur l'identité numérique (T. XI.) — Parallèle de deux principes de psychologie (T. XIII.) — Sur le sens moral (T. XIV.) — Sur le désir (T. XVI.) — Sur la crainte de la mort — Sur le mépris de la mort — Sur le suicide (T. XIX.) — Sur la durée et sur l'intensité du plaisir et de la peine (T. XXII.) - Seine Berdienste hat Frbr. Uncillon mit Unfuhrung feiner pornehmften Lebensumftande gewurdigt in: Eloge bistorique de J. B. Mérian etc. lu dans l'assemblée publique etc. Berl. 1810. 8.

Merimnophrontist (von μεριμίνα, die Gorge, und goortiorns, ein Denker oder Grubler) = Sorgengrubler, ein fpottifcher Rame, mit welchem Uriftophanes in feinen Wolfen Die speculativen Philosophen feiner Beit (auch ben Gofrates f. Leisneri prol. Socratem non fuisse μεριμνοφορντιστην contra Aristophanem. Beig, 1741. 4.) belegt, um fie feine fomifch = fatprifche Beigel fuhlen zu laffen. Ginige lefen dafur Merimnofophiften, mas zweifelhaft ift, aber im Grunde baffelbe bedeutet. Bergl, auch Meteorolog.

Meriftif (von μερίζειν, theilen) ift die Runft des Theilens ober Eintheilens, welche mathematisch, oder physisch, ober auch bloß logifch fein kann, je nachdem fie fich auf mathematische Großen, oder auf wirkliche Rorper, oder auch auf bloge Begriffe bezieht.

S. Theil, Theilbarkeit und Gintheilung.

Mertel (Garlieb) geb. 177\* in Liefland, Doct. der Philof., auch eine Zeit lang Privatdocent berfelben zu Frankfurt an ber Dder, jest (nachdem er fich mehre Sahre an verschiednen Orten Deutschlands - Leipzig, Hamburg, Lubeck, Beimar, Berlin, auch Konigeberg in Preugen - aufgehalten hatte) auf feinem Landgute bei Riga privatifirend, hat außer mehren belletriftischen und hiftorifchen Schriften auch folgende philosophische herausgegeben: Sume und Rouffeau, uber den Urvertrag, nebft einem Versuch über die Leibeigenschaft. Lpg. 1797. 2 Thle. 8. — Verfuch uber bie Gefchichte ber Menschheit; bei feiner Sammlung von Bollergemalben. Lubed, 1800. 8. — Berfuch über bie Dichtkunft. Riga, 1794. 8. — Das heißt humanitat? In ber Eunomia. 1801. B. 1. G. 193 ff. - Ift bas ftete Forte Schreiten der Menschheit ein Wahn? Riga, 1811. 8. - Charaktere und Unfichten. Riga, 1811. 8. — Cammtliche Schriften [nicht vollständig]. Berl. 1807. 2 Bbe. 8.

Merkmal (nota) ift jede Borftellung, die gur Bestimmung einer andern und alfo auch des dadurch vorgestellten Dinges bient; wie die Borftellung der Allmacht auf Gott, ober die der Rundung auf die Erde bezogen. Daber besteht jeder Begriff (notio) aus gewiffen Meremalen (ex notis quibusdam). Gin folches Mert= mal heißt auch ein Pradicat, weil es von einem Dinge als Subjecte eines Urtheils ausgesagt (prabicirt) werben fann, wie: Gott ift allmachtig, die Erde ift rund. Die Merkmale find baber felbst wieder Begriffe, aus welchen andre zusammengesett find. Wenn also ein Begriff zergliedert (analpsirt) werden foll, so kann

dieg nur daburch gefcheben, bag man bie Mertmale auffucht, ans welchen er befteht. Goll aber die Bergliederung vollstandig fein . fo muffen nicht blog die nachften Merkmale (notae proximae) beffelben, fondern auch die entfernten (remotae) aufgesucht werden, bis man auf folche Merkmale gefommen, die als einfache Borftellungen nicht mehr zergliedert werden tonnen. G. einfach und Erflarung. Merkmale beifen mefentlich (essentiales) wenn sie bas Befen eines Dinges bezeichnen, wie vernunftig in Bezug auf ben Menschen; außermefentlich ober zufällig. (accidentales) wenn sie jenem Wesen unbeschadet basein und wege fein konnen, wie schon oder hafflich in derfelben Beziehung. Jene find daher auch allgemeine und nothwendige Merkmale, diefe nicht, Wenn zwei Merkmale fich aufheben, wie die zulest angeführten, fo beifen fie wider ftreitend (repugnantes); wenn fie aber jusammen bestehn konnen, wie schon und klug, einstim= mig (convenientes). Mus jenen kann also fein Begriff gebildet werben, weil dazu die Aufnahme eines Mannigfaltigen in die Ginheit des Bewufftfeine gebort. S. Begriff, auch Biberfpruch und Widerstreit, indem die widerstreitenden Merkmale entweder blog widerstreitend (contrariae) oder gar widersprechend (contradictoriae) fein konnen. — Uebrigens nennt man die Merkmale auch Rennzeichen und Charaftere; charafteriftifch aber mer ben fie vorzugsweise bann genannt, wenn fie wesentliche Unterscheis bungemerkmale find, wie die Bernunftigkeit den Menfchen vor allen Thierarten auf der Erde auszeichnet. Huch kann man noch ur= sprungliche oder constitutive und abgeleitete oder con= fecutive, besgleichen bejahende ober positive und vernei= nende oder negative Merkmale unterscheiden. Go ergeben fich aus ben ursprunglichen Merkmalen bes Menschen, bag er ein zwar vernunftiges, aber beschranktes Befen ift, die abgeleiteten theils positiven theils negativen, daß er ein zwar der Bervollkommnung. fahiges, aber nie gang vollkommnes Wefen ift. - Benn ein Streit barüber entsteht, von welcher Urt ein Merkmal fei: fo muß man auf den Grundbegriff bes Dinges, von welchem jenes ein Mertmat fein foll, zuruckgehn. Ware g. B. Die Frage, ob die Sprachfabig= feit ein ursprungliches oder blog ein abgeleitetes Merkmal bes Menfchen fei: fo murbe bie Entscheibung fur die lettere Unnahme fich baraus ergeben, daß die Sprachfabigfeit erft eine Folge von ber gugleich vernünftigen und thierifchen Natur bes Menfchen ift. Denn es gehort bazu außer der Bernunft auch ein mit besondern Sprachwerkzeugen ausgestatteter thierischer Rorper. - Wegen bes follogis ftifchen Grundfages: Das Merkmal bes Merkmals ift auch ein Merkmal ber Sache (nota notae est etiam nota rei) f. Schluff= arten. Dr. 1.

Merfenne (Marin - Marinus Mersennus) ein gelehrter Minorit bes 17. 36. (ft. 1648) ju Paris, hat fich mehr als Phys fifer und Mathematiker, benn als Philosoph ausgezeichnet. Doch nahm er als Freund von Cartes und Gaffendi (wie auch von Sobbes) lebhaften Untheil an dem philosophischen Streite gwi= ichen ben beiden Erften über metaphpfische Gegenftande, befonders uber den ontologischen Beweis fur bas Dafein Gottes, und übers nahm dabei die Rolle des Bermittlers. Baillet in der Leben6= beschreibung des Cartes (f. d. Urt.) giebt davon ausführliche Nachricht. Außerdem vergl. Die beiden Schriften von ihm selbst: L'impiété des Déistes, Athées et Libertins de ce temps combattue, avec la réfutation des opinions de Charron, de Cardan, de Jordan Brun etc. Dar. 1624, 2 Bbe. 8, und: Que-

stions rares et curieuses etc. Par. 1630. 8.

Meffen ift eigentlich ein Bablen ober ein Buruckfuhren ber ftetigen Große auf die unftetige, die Bahl; wie wenn man fagt, es fei etwas 4 Fuß lang ober boch. Gemeffen fann alles werben, was in Raum und Beit ift, ja Raum und Beit felbft, wiefern fich an ihnen Theile unterscheiben und also auch zahlen laffen. Ermefflich ift also jede endliche, unermefflich jede unendliche Große; wiewohl im gemeinen Leben oft auch bedeutende endliche Großen, wie ein hoher Berg, fo genannt werben. Da wir uns nun Raum und Zeit im Ganzen ale unendlich vorstellen, fo find fie auch im Bangen unermefflich. G. Raum und Beit. Much Gott heißt unermefflich, weil feine (intenfiv unendliche) Boll= fommenheit von uns gar nicht begriffen und geschät werden fann. S. Gott. Bum Meffen bedarf es eines Mages ober Mag. fabes (der lette Musdruck bedeutet eigentlich einen Stab, auf welchem ein gewiffes Dag bezeichnet ift) b. h. einer Ginheit, Die mehrmal genommen werden kann, um nach und nach bie Theile eines Bangen aufzufaffen. Diefes Dag fann entweder ein natur: liches fein, wie ber Tag zur Ausmessung bes Sahres ober ber Fuß zur Musmeffung unfers Rorpers, oder ein willfürliches, funftliches, wie die Ranne, ber Scheffel, bas Pfund, bie Meile. Doch liegt gewohnlich dem willfürlichen Mage zulett ein natur= liches zum Grunde, wie das naturliche auch wieder einer will= furlichen Bestimmung fabig ift. Go ift die Meile nach dem Ruff= maße bestimmbar, diefes aber wegen ber Berschiedenheit ber Rufe unbestimmt, wenn es nicht auf andre Weise ( &. B. mittels bes Secundenpendels) bestimmt wird. Daber ift eine gang genque Maßbestimmung ohne irgend eine erfte willkurliche Unnahme diefer ober jener Große, mittels ber man die übrigen meffen will, nicht moglich. Die Defffunft (Geometrie) ift wie die Bablfunft (Arithmetik) eine rein mathematische Biffenschaft. Beibe aber Rrug's encyflopabifch = philof, Borterb. B. II.

durchdringen und beherrschen die ganze angewandte (physische und technische) Mathematik, indem diese ohne jene gar nicht vorhanden

fein murbe.

Mesuch (Joh.) aus Damascus, Arzt und Gunstling des Kalisen Harun al Raschid, wie er auch bei dessen Nachsolzgern bis zum Kalisen Motawakel sich in Ansehn und Einsluß zu erhalten wusste. Er stand an der Spige der Uebersetzergesellsschaft, welche sich zu Bagdad unter dem Kalisen Al Mamun bildete und unter andern auch die Schriften griechischer Philosophen, besonders des Aristoteles, theils in's Sprische theils in's Arabische übersetze; wodurch das Studium der Philosophie unter den Muselmännern allerdings befördert wurde, ungeachtet jene Ueberssetzungen zum Theile sehr fehlerhaft waren. Das Zeitalter M's fällt in's 8. und 9. Ih. Eigne philosophische Schriften von ihm sind nicht bekannt. Vergl. arabische Philosophie.

Metabase (von μεταβαινειν, überschreiten — vollständig μεταβασις εις αλλο γενος, transgressio in aliud genus) ist die Benennung eines logischen Fehlers, welcher darin besteht, daß man beim Abhandeln eines Gegenstandes, so wie beim Disputiren und Beweisen, nicht bei der Sache (oder, wie es auch heißt, bei der Stange) bleibt, sondern von Einem auf's Andre überspringt. Beim Beweisen ist dieser Fehler um so größer, weil alsdann gar nicht bewiesen wird was eigentlich bewiesen werden sollte. Bergl.

elenchus.

Metabole oder Metabolie und Metabulie sind zwar nahe verwandt, aber boch verschieden. Jenes bedeutet nämlich Vera anderung überhaupt (von μεταβαλλεσθαι, sich verändern, gleichsam umsetzen) dieses Verändrung des Willens oder Entschlusses (von μεταβουλενεσθαι, sich anders besinnen oder berathen — indem κουλεσθαι und κουλη, velle und voluntas, wollen und Wille einerlei Wurzel, κολ, vol, wol; haben). Es verhalten sich also jene beiden Ausdrücke und die dadurch bezeicheneten Begriffe zu einander, wie Gattung und Art, und daher werden sie zuweilen verwechselt, so daß der erste auch eine Veränsdrung der Sitten oder der Lebensart bedeutet.

Metagnoftik ist ein andrer Name für Metaphysik (f. d. W.) weil diese über die gewöhnliche Erkenntniß (γνωσις) hinaus (μετα) geht. Man konnte aber diesen Namen auch der ganzen Philo:

fophie geben. G. b. 28.

Metafosmien f. Intermundien.

Metakritik ist eine Kritik, die entweder auf eine andre folgt oder über die gewöhnliche Kritik noch hinausgeht (je nachdem man µera durch post oder trans überset). Sonach konnte man auch die sog, hohere Kritik eine Metakritik nennen, die dann

oft wieder in eine fog. Sppereritie ausartet. S. b. 2B. und Rritif. - Berber's Metafritit follte nichts andres als eine Rritik von Rant's Rritik ber Bernunft fein. G. Berber und

Rant, und die bafelbit angeführten Schriften.

Metalepfe (von μετα, hinüber, und ληψις, Un = oder Wegnahme - baber Quinctilian in seiner inst. orat. VIII. 6. 37. transsumtio bafur fest) bedeutet jede Uebertragung pon Einem auf bas Undre, g. B. eines Merkmals von einem Begriffe auf ben andern (logifche M.) einer Bedeutung von einem Borte auf das andre (grammatifch = rhetorische D.) einer Rechtsfache von einem Gerichte auf bas andre (juribifche M.) ic. Bei der logischen, die allein hieher gehort, kommt es aber freilich barauf an, ob ber andre Begriff auch bas überzu-tragende Merkmal gulafft b. h. ob biefes fich mit ben übrigen Merkmalen des Begriffs vertragt. Ift dieß nicht der Fall, so darf auch keine logische M. stattsinden. G. Begriff und Merkmal, auch Widerfpruch.

Metamath ematik foll sich zur Mathematik wie die Metaphyfit zur Phyfit verhalten, oder eine Philosophie der Mathe= matit fein. S. Mathematit, Metaphyfit, Philosophie

und Phofif.

Metamorphofe (von μετα, um, und μορφη, die Geftalt) ift Umgestaltung, Bermandlung ber Form eines Dinges. G. Form. Eigentlich ift alle Beranderung in der Welt, alles Ent= stehn und Bergehn, nichts weiter als Metamorphose. Denn ber Grundstoff ber Dinge selbst entsteht und vergeht nicht, so weit wir bavon Renntniß haben, sondern nimmt nur bald schneller und merklicher, balb langfamer und unmerflicher, verschiedene Gestalten an. Die wunderbarften Metamorphosen aber fommen im Thier = und Pflanzenreiche vor, wie die Bermandlung des Gies in ein vollig ausgebilbetes Thier, bes Samenkorns in eine eben fo ausgebilbete Pflange, ber Raupe in einen Schmetterling, ber Bluthe in eine Frucht zc. Das babei jum Grunde liegende Gefet ift fein andres als bas ber successiven Entwickelung alles beffen, was als Reim ober Unlage ichon ursprunglich (implicite) in bem Stoffe enthal= ten war und endlich fichtbar (explicite) hervortritt. Die Urt und Weise der Entwickelung selbst aber ift uns in ben meiften Kallen unbefannt. Gothe hat in feiner Morphologie barüber neuerbings intereffante Bemerkungen gemacht.

Metapher (von μεταφερείν, übertragen) ift Uebertragung bes Ginen auf bas Undre, vermoge einer gewiffen Aehnlichkeit, be= fonders in Sinficht auf unfre Borftellungen und beren fprachlichen Musbruck. Diefer wird namlich baburch anschaulicher, fraftiger, lebendiger. Daber lieben Dichter und Redner vorzugsweise die Me-

taphern, wiewohl fie auch im taglichen Leben haufig vorkommen. Wenn g. B. ber Stifter bes Chriftenthums fagte: "Ich bin bas Licht der Welt", fo mar das nichts andres als eine Metapher. Eine folche beruht baber allemal auf einer Bergleichung, nur baß biefe nicht wie bei der Allegorie und dem Gleichniffe ausgeführt, fondern bloß angedeutet wird. Much bleibt dabei der Saupt= begriff unverandert, wie das Ich im vorigen Beispiele, wenn bem Berftande eines Menschen Tiefe, feiner Rede Feuer, feinem Muge ein Ablerblick beigelegt wird. Es fann übrigens nicht bloß das Korperliche oder Sinnliche auf das ober Ueberfinnliche, sondern auch diefes auf jenes übergetragen wer= ben. Ja man kann babei in bemfelben Kreife ber Borftellungen fteben bleiben, wie wenn die Saut eines Menschen schneeweiß oder alabaftern genannt wirb. Die meiften bilblichen Ausbrucke find metaphorisch; und es giebt beren fo gewöhnliche, baf fie in allen Sprachen oder bei allen Boltern vorkommen, mithin gleich= fam fereotypisch geworden find, wie das Licht der Bahrheit, Die Kinsterniß des Aberglaubens oder die Racht des Jerthums. Daber nennt man oft allen bilblichen Musbruck metaphorisch. Manche ursprunglich metaphorische Musbrucke gelten jest gar nicht mehr als folche wegen des gemein gewordnen Gebrauchs, wie Sauptmann, Sauptstadt. Bei manchen ist es auch schwer zu begreifen, wie eine folche Metapher entstehn konnte, g. B. wenn die Pflafterer ihre Sandramme die Jungfrau (demoiselle) nennen. Dag Dis und Einbildungsfraft dabei vorzüglich im Spiele find, verfteht fich S. diese beiden Musbrucke, auch bas 2B. Mus= von felbit. bruck felbit.

Metaphrase (von μεταφραζειν, übersprechen ober in einen andern fprachlichen Ausdruck verfegen) ift Ueberfegung entweder aus einer Sprache in die andre ober aus einer Sprechart in die andre, 3. B. aus der poetischen in die prosaische. Im lettern Falle na= hert fich die Metaphrafe fcon der Paraphrafe ober Umfchrei= bung. Denn die Profe ift immer ausführlicher und breiter als Die Doeffe. Much philosophische Schriften konnen sowohl meta= phrafirt (uberfest) als paraphrafirt (umfdrieben) werben. Letteres geschieht besonders bei folden Schriften, deren Berfaffer bie Rurge bes Musdrucks liebten, wie Uriftoteles, und die daher oft bunkel find. Deshalb find die ariftotelischen Schriften eben fo haufig paraphrafirt worden, als metaphrafirt und commentirt. Ja manche Commentare derfelben find im Grunde nichts andres als Para= phrasen, die mit vielen Worten sagen, mas U. mit wenigen fagte. Ebendaher fommt es aber auch, bag Paraphrafen oft in eine unleid= liche Breite ausschlagen und ein gediegnes Werk nur vermaffern, mahrend eine Metaphrafe es in feiner urfprunglichen Gebiegenheit,

wenn auch in einer andern Sprache, wiedergeben foll. Sonach wurde Metaphraftif die Ueberfegungskunft und Paraphraftif die Umschreibungskunft bedeuten. Jene ift naturlich schwerer als Diefe, und fteht daher auch viel hober als Runft betrachtet. Denn eine aute Ueberfebung ift, obwohl Nachbildung eines gegebnen Dri= gingle, boch ale eine wiederholte Bervorbringung befielben im Geifte bes Ueberfegers zu betrachten, ber fich gleichsam felbst in ben Geift bes ursprunglichen Derporbringers jurud verfeten muß; wozu aber nicht Jedermann Rraft und Geschick genug hat. Bu einer auten Umschreibung hingegen ift nur Sprachkenntnig und einige Fertigkeit in der Darftellung nothig. Uebrigens verfteht es fich von felbit, baß beibe aus und nach ber Urschrift gemacht werden muffen, Uebersekungen und Umschreibungen von Uebersekungen (wie bei ben aristotelischen Schriften, Die im Mittelalter oft nicht aus bem Briechifden, fondern aus bem Sprifchen, Arabifchen ober Rabbi= nischen in's Lateinische übertragen murben) find gar nichts werth, weil babei ber ursprungliche Ginn bes Schriftstellers meift ent= stellt wird.

Metaphyfit ift ein zwar der Ubstammung nach griechi= fches, aber ber Bilbung nach ungriechisches ober barbarisches Wort, beffen Bedeutung auch ftets fehr unbestimmt gewesen. Die Griechen hatten wohl das Zeitwort ueragveo Dai, umgeschaffen werden, mach= fen, entstehen, besgleichen bas Substantiv μεταφυτεία, Umpflanjung oder Berpflangung, aber fein Adjectiv peragroixos, n, ov, von welchem doch die Metaphysik den Ramen haben muffte (ueταφυσική, wie λογική, namlich επιστημή ober τεχνή, scientia s. ars metaphysica). Es scheint fich vielmehr biefer Rame gang zufällig und burch Misverstand ber Ueberschrift eines Werkes gebilbet zu haben, welches fich unter ben ariftotelischen findet und aus 14 Buchern besteht, von bem es aber fehr zweifelhaft ift, ob es von Arift oteles herruhre, wenigstens fo, wie wir es jest befigen. Einer alten Sage nach, die aber auch nicht gehörig beglaubigt ift, empfing biefes Berk feine Ueberschrift τα μετά τα φυσικά (scil. BiBlia, libri qui physicos sequentur) von bem Peripatetifer Undronit aus Rhobus, ber bie ariftotelischen Schriften in fog. Pragmatien ober Abhandlungen ordnete und, nachdem er bie logi= fchen, physischen und ethischen Schriften in solche Pragmatien geordnet hatte, noch einige andre Schriften unter jener Ueberschrift julammenfaffte, fo daß diefelbe kein wiffenschaftliches Bange, fon= bern vielmehr eine Sammlung verschiedner Schriften, Die vielleicht gum Theil auch nur Bruchftucke maren, bezeichnete. Spaterhin aber nahm man das, was man unter biefem Titel vorfand, als ein wiffenschaftliches Bange, und bilbete baraus eine eigne philosophische Wissenschaft, die man nun Metaphyfif nannte, weil sie fich

mit ihren Untersuchungen uber die Physik erheben sollte, so baß bas Wortchen uera in dieser Zusammensegung nicht mehr post, nach, fondern trans, jenseit, darüber hinaus, bezeichnete. Ueber den Begriff, Inhalt, Umfang und Zweck dieser Wiffenschaft aber hat man fich nie vereinigen tonnen, fo daß die Metaphyfit immer ein schwankendes, gleichsam in der Luft schwebendes, Ding geblieben ift. Die meiften Stimmen haben fich jedoch bahin vereinigt, daß die Metaphpfit eine Wiffenschaft von den hochften Grundfagen der menschlichen Erkenntnig, mithin eine philosophische Er= fenntnifflehre fein follte. Daber ift die fantische Gintheilung der Metaphpfif in eine M. der Natur (theoretische oder fpeculative M.) und eine M. der Sitten (moralifche ober praftifche M.) vollig unftatthaft, indem die Metaphpfit eigentlich an bie Stelle der alten Physif trat und daber ftets als eine theoretische ober fpeculative Biffenschaft betrachtet murbe. G. ben Urt. Er= fenntnifflehre, wo über diese Wiffenschaft ichon das Nothige gefagt worden. Much findet man hier die vornehmsten Schriften Darüber angezeigt. - Wegen ber ariftotelischen Metaphyfik aber find hier noch folgende Schriften gu bemerken: Feuerlini disp. de authentia et inscriptione librorum Aristotelis metaphysicorum. Altd. 1720. 4. (Der Berf, halt bas gange Berf fur echt). - Buhle's Ubh. über die Echtheit der Metaph, bes U.; im 4. St. ber Gott, Biblioth, ber alten Lit. und Runft. Dr. 1. (Der Berf. halt das 1. 2. 3. 5. 11. und 12. foder 13. u. 14. nach der Ausgabe von Duvall] fur unecht, die übrigen aber fur echte Bruchftude des U.) - Fulleborn's Beitrag gur Unterfuchung über die Metaph, bes U.; im 5. St. feiner Beitrage gur Gefch. ber Philof. Dr. 6. (Der Berf. halt blog das 2. Buch fur unecht, weil altere griechische Schriftsteller nur 13 Bucher gablen und das heutige zweite auch mit dem a bezeichnen, aber das flei= nere [a το ελαττον] nennen, die übrigen hingegen für echt, indem er Buble's Grunde gegen beren Echtheit ju widerlegen fucht; diefer aber sucht in seinem Lehrb, der Gesch, der Philos. Th. 2. S. 331-7. feine Meinung von neuem zu rechtfertigen). Wenn man nun alle in biefen Schriften angeführten Grunde und Gegen= grunde unparteiisch abwagt: fo erhalt man fein andres Ergebniß, als daß in biesem angeblichen Werke des U. Echtes und Unechtes bergestalt mit einander vermischt worden, daß es sich jest nicht mehr mit Sicherheit icheiden lafft. Ebendaber fommt wohl auch ber Mangel an Ordnung und Busammenhang; worüber schon die åltern Musleger flagten. S. Averrhoes ad metaph. l. X. procem. (Opp. T. VIII.). Soviel aber ift gewiß, daß 21. felbst feine besondre philosophische Wiffenschaft unter dem Namen der Meta= physik gekannt ober aufgeführt bat. Was man fpaterbin fo nannte,

hiek bei ihm mahrscheinlich erste Philosophie (πρωτη φιλοσοgea - unter welchem Titel er auch ein eignes Werk hinterlaffen, bas aber nicht mehr vorhanden ift, wenn fich nicht etwa Bruch= ftude davon in der fog. Metaph, erhalten haben) und von dem Sauptgegenstande berfelben Gotteslehre (Geologien); weshalb er auch die Naturlehre als eine Wiffenschaft von den sinnlichen Dingen (Dewoia neoi ras aio Intas ovoias) eine zweite Phi= losophie (δευτερα αιλοσοφια) nannte. S. Arist. phys. I. 10. II, 2. 7. de motu animall. c. 6. coll. metaph. I, 10. IV, 3. VI, 1. VII, 11. Dag aber U. felbft die Granglinie zwischen biefen beiden Wiffenschaften nicht genau beobachtete, erhellet aus feinen eignen physischen Buchern, wie fie jest vor und liegen. Denn er handelt darin (VIII, 5-9.) ausführlich von Gott als

ber erften Urfache aller Bewegung.

Metaphyfisch beift alles, mas sich auf die Metaphy= fif (f. ben vor. Urt.) bezieht, g. B. metaphyf. Speculation und metaphyf. Traumerei. Lettere hat oft bie Stelle ber erftern vertreten, weil man ba, wo die eigentliche Erkenntnig ausging, burch die Einbildungefraft nachzuhelfen fuchte. Dennoch murbe man zu weit gehn, wenn man alle metaphyf. Speculation fur blofe ober leere Traumerei erklaren wollte. Denn wenn auch bis jest auf dem Gebiete der Metaphpfit wenig Gewiffes ermittelt fein follte: fo wird boch ber menschliche Beift durch ein naturliches Beburfniß der tiefern Erforschung feiner felbst und ber ihm gur Er= fenntniß bargebotnen Gegenftande unausbleiblich gur metaphyf. Speculation getrieben. Man mag baber in Bezug auf Diefe Speculation und auf die fich ihr hingebenden Metaphysiker noch fo fehr schelten ober spotteln: so kann boch jene nicht aufhoren, und am Ende wird jeder, ber nur einmal ernstlich zu benten begonnen hat, ohne bag er es weiß ober will, ein Metaphpfifer, wenn gleich auf eigne Sand. - Metaphyfisch fteht auch zuweilen fur trans= cendental, ungeachtet man in neuern Beiten die Transcen= bentalphilosophie (f. b. D.) noch von der Metaphysik unter= schieden hat. - Begen bes Unterschiedes zwischen bem log, und metaph. Denten, fo wie ber log, und metaph. Wahrheit f. Denken und Wahrheit.

Metaplastif (von uera, hinüber, und nlaoveir, bilben) ift die Runft, eine Geftalt in die andre zu verwandeln. Daber fteht jenes Wort zuweilen fur Metamorphofe. Unter Me= taplasmus aber verfteben bie meiften Grammatiker und Rhe= toren alle Arten von Umwandlungen ber Wort = und Redeformen. Und so konnte man auch die Figurirung ber Schluffe einen to= gifchen ober fyllogistifchen Metaplasmus nennen. G.

Schlufffiguren.

Metapolitit ift ein Ausbruck, den (foviel mir bekannt) Schloger zuerst gebildet hat. Es follte fich namlich biefe De= tapolitif zur Politif eben fo verhalten, wie die Metaphy= fit zur Phyfit. G. biefe beiden Musbrucke und Politit. Gs ift jedoch jene angeblich neuerfundne Wiffenschaft im Grunde nichts andres, als eine philosophische Lehre vom Staate überhaupt, wie fie schon bei Plato und Aristoteles vorkommt. Sonach konnte man bas philosophische ober naturliche Staatsrecht (mit Ginschluß bes Staaten = ober Bolferrechts) ebenfalls eine Metapolitif nennen. Die Spotterei uber dieselbe als eine Spperpolitif ift jedoch ubel angebracht. Denn ungeachtet ber moglichen ober wirklichen Berirrungen ber Metapolitiker oder Staatsphilosophen ift es boch unum= ganglich nothig, fiber die gemeine ober hiftorifche Politit, die fich im Rreise der blogen Empirie herumdreht, fich mit feinem Rach= benfen zu erheben und bas Befen bes Staats nach Principien ber Bernunft zu erforschen. S. Staat und Staatswiffen ichaft.

Metasomatose (von μετα, hinüber, und σωμα, ber Körper) ist ein nach der Unalogie von Metempsychose (also richtiger Metensomatose) gebildetes Wort, wodurch die Einwanderung verschiedner Seelen in denselben Körper bezeichnet werden soll. Dieß ist aber eben so beliebig angenommen, als die Einwanderung derselben Seele in verschiedne Körper. S. Seelenwan=

berung.

Metastase (von μεθισταναι, versehen) bedeutet eigentlich eine ortliche Berändrung eines Dinges, eine Bersehung desselben aus einem Theile des Raums in den andern; dann überhaupt eine Berändrung, besonders eine bedeutende, zum Theil auch gewaltsame. Daher nannten die Alten selbst den Tod oder eine Staatsumwälzung eine μεταστασις. Jeht wird das Wort vorzugsweise in medicinischer Bedeutung gebraucht. In logischer und grammatischer Hinsicht sagt man lieder Metathese. S. d. W.

Metathefe (von peraredeval, um = ober verseten) ist eine gewisse Versetung der Worte (grammatische M.) ober der Gedanken (logische M.). Jene heißt auch Inversion, diese Conversion. S. beide Ausdrucke.

Metempsychose (von μετα, gen, hinüber, und ψυχη, bie Seele) ist die angebliche Versehung der Seele aus einem Korper in den andern, also eben das, was man auch als eine Wanzberung der Seelen vorstellt. S. Seelenwanderung.

Metensomatofe f. Metasomatofe.

Meteorologen (von μετεωρος, überirdisch [daher μετεωρα, Luft= und Himmelserscheinungen] und λεγειν, sagen) hießen
die alten Physiker (Metaphysiker oder Naturphilosophen) wiefern

fie nicht bloß bas Erdische, sondern auch das Ueberirdische und himm= lische (supera atque coelestia nach Cic. acad. II, 41.) zum Gegenstand ihres nachbenkens machten. Die Bedeutung, Die wir jest dem Borte beilegen, indem wir Bitterungsfundige ober gar Betterpropheten barunter verftehn, ift fpater und aus jener erft abgeleitet. Die Frage aber, ob die Meteorologie ober Meteo: rologie in Diefer fpatern Bedeutung eine Wiffenschaft fei, geht uns hier eigentlich nichts an, ba biefe Biffenschaft boch feine phi= tosophische mare. Wir wurden indest jene Frage furzweg so beant= worten: In der Idee ift fie es, aber nicht in der Wirklichkeit. Dieg wird fie erst merben, wenn tuchtige Naturforscher an taufend verschiednen Orten der Erde, in verschiednen Sohen, Breiten und Langen, mithin unter allen moglichen Simmelsstrichen, gemein= schaftliche und moglichst genaue Beobachtungen nach bestimmten Regeln über alle Beranderungen in, auf und über ber Erde Sahr= hunderte lang werden angestellt haben. Dann wird man vielleicht auch in Kolge ber auf folche Beobachtungen gegrundeten Theorie im Stande fein, ein Erdbeben, ein Ungewitter und andre merts wurdige Naturerscheinungen, wo nicht gang, doch beinahe fo be= stimmt vorherzusagen, als eine Sonnen = ober Mondfinsterniß, Rur jest aber gehoren alle Wetterprophezeiungen noch in die Claffe ber Traumdeuterei, Kartenschlagerei ic., weil man babei immer bas Sophisma cum hoc vel post hoc, ergo propter hoc, miederholt, S. Cophismen.

Methode (von μετα, mit ober nach, und δδος, der Weg - jufammengez, ue Jodoc) bedeutet eigentlich bas Behn auf einem Wege mit ober nach Unbern, bann auch Forfchen, Suchen, Nach= benken. Beil man nun zu einem bestimmten Biele nur baburch gelangen kann, daß man ben rechten Weg dahin einschlägt: fo be= beutet Methode auch die rechte Urt und Beise, etwas zu er= forfchen, ju untersuchen, ju leiften ober hervorzubringen. 3mar fpricht man wohl auch zuweilen von falfchen und unrichtigen Methoden. Das find jedoch eigentlich Unmethoden, man muffte benn bas 2B. Methode im weitern Ginne von ber Urt und Weise überhaupt verstehn, wie man irgend etwas macht ober thut. Dann gab' es aber gar feine Unmethode, weil man boch alles auf irgend eine Urt macht. Wollte man also biefen Gegen= fat bennoch festhalten, fo muffte man fagen, Dethobe fei bie regelmäßige, Unmethode, die unregelmäßige (regelwidrige ober regellose) Urt, etwas zu thun. Ein methodisches San= beln ober Berfahren mare alfo bann felbit ein regelmaßiges, ein unmethobisches aber ein unregelmagiges. Bieraus wurde von felbst folgen, wie unstatthaft ber Spott über die De= thobifer in der Wiffenschaft oder Runft fei. Der Spott muffte

pielmehr die Unmethoditer treffen, weil ein regelmäßiges Berfahren boch offenbar beffer ift, als ein unregelmäßiges. freilich kommt es auch auf die Regeln felbst an, welche der Methobiffer befolgt. Sind jene unrichtig ober mangelhaft, so wird auch bas Berfahren nach benfelben nicht zum Zwecke fuhren; und baber mag wohl der Spott über die fo haufig wechselnden Methoden ber Merzte, ber Erzieher zc. gekommen fein. Denn eben ber haufige Wechsel der medicinischen, pabagogischen zc. Methoden beweift die Untauglichkeit ober wenigstens Unvollkommenheit derfelben. Es muß daher auch eine Methodik oder Methodenlehre (methodologia) d. h. eine Unweisung zur Auffindung der moglich besten Methode in irgend einer Wiffenschaft oder Runft geben. Bas nun Die Runstmethode betrifft, fo hat diefe die Theorie einer jeden Runft auszumitteln; wobei, wenn von einer fchonen Runft infonberheit die Rede ift, die allgemeinen Regeln der Alefthetik zu beachten find, damit jene Methode nicht zur Manier werde. G. b. 28. Bas aber die wissenschaftliche Methode anlangt, fo ift biefe im Allgemeinen burch die Logif bestimmt; weshalb man auch dieselbe im Gangen eine Methodenlehre nennen Connte. Doch pflegen die meisten Logiker benjenigen Theil, welcher von der miffenschaftlichen Methode handelt, unter dem Titel einer logischen Methodenlehre besonders oder getrennt von der lo= gischen Elementarlehre abzuhandeln. G. Denflehre, Die Regeln, welche diese allgemeine Methodenlehre in Unse= hung bes Erklarens, Gintheilens, Beweisens und fuftematischen Unordnens der Gedanken an die Hand giebt, werben bann in be= fondern Methodenlehren wieder auf die verschiednen Bebiete ber menschlichen Erkenntniß, welche man als besondre Wiffenschaften (Theologie, Jurisprudenz, Medicin 2c.) betrachtet, nach ber eigen= thumlichen Beschaffenheit einer jeden zu beziehen oder anzuwenden fein; mas gewohnlich in fog. Ginleitungen, Encyflopabien, Dropadeutiken zc. geschieht. - Begen ber Lehrmethobe und beren Unterschiede in objectiver und subjectiver Binficht, fo wie in Un= febung des Innern und Heußern des Bortrags (auflosende, anaintische, regressive - zusammensegende, synthetische, progressive volkmäßige, populare, exoterische - gelehrte, scientifische, sustema= tische, scholastische, esoterische - akroamatische - erotematische und katechetische — monologische — biglogische — epistolarische aphoristische - anigmatische und parabolische M.) f. theile Lehrart und Bortrag, theils die befondern Musdrucke felbft, mit welchen jene Methoden bezeichnet werden. — Wegen der philof. Me= thode aber f. eben biefen Urt. — Noch ist zu bemerken, baß manche Steptifer fich vorzugsweise Methodifer nannten, aber nicht als Philosophen, sondern vielmehr als Merzte, um sich badurch

Metrif 875

von ben bogmatischen Aerzten zu unterscheiben. Dieser Unterschied gehört aber nicht hieher, sondern die Geschichte der Arzneiwissenschaft muß darüber Auskunft geben. Bergl. indeß Sextus Empirizus, der sich selbst für einen solchen Methodiker ausgab. — Die Methodiker ausgab. — Die Methodiker ausgab. — Die mehmlich in England (seit 1720 zu Orford unter John Westellen, dessellschaft 1732 auch George Whitesield beitrat) gebildet und verbreitet hat, gehören auch nicht hieher.

Metrik (von μετρον, bas Mag) ift überhaupt Meff= funft. Sonach fonnte man auch die Geometrie eine Metrif nennen, ba sich jene keineswegs auf die Erde ( $\gamma \epsilon \alpha = \gamma \eta$ ) und Die auf berfelben befindlichen Großen beschrantt, fondern vielmehr alle raumlichen Großen, auch die am himmel, meffen lehrt. fo hat auch Seinroth in feinem Lehrbuche ber Seelengefundheits= funde benjenigen Theil ber Diatetit, welcher Mag in allen auf bie Gesundheit bezüglichen Dingen halten lehrt, eine Metrif ge= nannt. G. Diatetif. Allein man benkt gewohnlich bei bem M. Metrif weber an eine mathematifche, noch an eine me= bicinisch = moralische, fondern blog an eine poetische Deff= funft, namlich an die Beremefffunft. Diefe hat alfo theils nach ben allgemeinen Geseben bes menschlichen Geistes, welche bas Ubmeffen raumlicher und zeitlicher Großen betreffen, theile nach ben besondern Regeln ber Dichtkunft und ber Sprachkunde, Die Urt und Beife zu erklaren, wie Sylben und Borter in Unfehung ihrer Lange und Rurge zu bestimmen und zu verbinden find, um baraus mohlgefallige Berfe zu bilben. Gie handelt baber fo= wohl von den einzelen Fugen, welche die Sauptelemente der Berfe find (Spondeen -- Trochaen -, Samben .- Pyrrichien ... u. f. w.) als auch von ben Berfen felbst nach beren verschiednen Bilbungs = und Berbindungsweisen (Bergarten, welche zuweilen auch felbft Metra genannt werden, wie episches, elegisches, fapphi= fches, alkaisches zc. Metrum); wobei auch die Tonkunft zu berucks fichtigen ift, ba bie erften Dichter zugleich Sanger maren. Die Metrik ist also ein Theil der Poetik, und zwar ein fehr wichtiger, aber boch bas Wefen ber Poefie bei weitem nicht erschopfenber Theil. G. Dichtkunft, auch Tonkunft und Gefangkunft, besgl. Rhnthmif. Unter ben Schriften, welche bie Metrif neuer= lich auch mit philosophischem Geifte und mit afthetischem Sinne bearbeitet haben, find wohl die von Dermann und Upel die vorzüglichsten, ob fie gleich fo wenig, als die übrigen diesen Begen= stand betreffenben, hier naber angegeben werden konnen, ba fie nicht zur philof. Liter, felbst gehoren. - Bon der Metrik ift noch zu unterscheiden die Metrologie als die Lehre von den Magen und Gewichten, deren man fich im Leben zum Ubmeffen oder Abschaben

ber in den Berkehr kommenden Dinge bedient, und die Metro= manie, mit welchem Worte man fcherzhaft die zuweilen allerdings bis zur Buth (Manie) fteigende Luft, Berfe zu machen ober me-

trifch zu reden und zu fchreiben, bezeichnet hat.

Metriopathie (von μετοιος, maßig, und παθος, Gefuhl, Uffect, Leidenschaft) ift eine gemäßigte Uffection oder Bemegung bes Gemuths, bas Maghalten in Freude und Traurigfeit, Liebe und Sag, Soffnung und Furcht zc. Die alten Sfeptifer empfahlen diefelbe vorzüglich als bas Gegentheil von der ftoifchen Upathie (f. d. 28.) und meinten, daß eben ihre ffeptische Bu= ruchaltung bes Beifalls einen folchen Gemuthezustand nothwendig zur Folge habe. Wenn aber ber Mensch nicht auf andre Beife fcon foviel Berrichaft uber feine Affecten und Leibenschaften ge= wonnen hat, daß fie ihn in feiner Sinficht zum Uebermaße verlei= ten: fo wird ihm die Stepfis fcmerlich bagu verhelfen. Bielmehr tonnte biefe, auch auf's Moralische und Religiose bezogen, wohl

eher bas Begentheil bemirken. G. Stepticismus.

Metrodor von Chios (Metrodorus Chius) wird (nach Diog. Laert. IX, 58.) von Ginigen ein Schuler Demofrit's, von Undern ein Schuler feines Landsmanns Deffas ober Ref= fus, und Lehrer Unararch's genannt. Sonach fiele fein Beit= alter in's 5. Ih. vor Chr. Seine philosophische Denkart scheint ffeptisch gewesen zu fein; benn Gertus Emp. (adv. math. VII, 48. et 88.) rechnet ihn zu benen, welche jedes Rriterium ber Bahrheit aufhoben und daher bekannten, nichts zu wiffen, felbft bieses nicht. (Cf. Diog. Laert. l. l. Euseb. praep. evang. XIV, 19. Cic. acad. II, 23. wo der Unfang einer jest verlor= nen Schrift M.'s über die Natur so überset wird: Nego scire nos, sciamusne aliquid, an nihil sciamus; ne id ipsum quidem nescire aut scire; nec omnino, sitne aliquid an nihil sit). Sonach war' er ein erklarter Skeptiker gemefen. Undre machen ihn zu einem Demokritiker. Wenigstens fagt Simplicius (in phys. Arist. p. 7. ant.) M. habe über bie erften Urfachen wie Demofrit und beffen Unhanger gedacht. Sonach mat' er ein Utomistiker gewesen. Zwar fest der zulett angeführte Schriftsteller hingu, M. habe im Uebrigen feine eigne Methobe befolgt; er be= stimmt aber nicht, worin diefelbe bestanden habe. Folglich muß beim Mangel eigner Schriften M.'s unbestimmt bleiben, wie er eigentlich philosophirte und mas er behauptete ober verwarf.

Metrodor von Lampfakos (Metrodorus Lampsacenus) ein fehr vertrauter und geliebter Schuler Epifur's, beffen Nachfolger er auch vielleicht geworden mare, wenn er nicht fieben Sahre vor feinem Lehrer die Belt verlaffen hatte. Diogenes Laert. handelt von ihm B. 10. §. 22-24. und giebt auch ein Berzeich=

nif feiner Schriften, von benen aber nichts mehr übrig ift. Darf man demjenigen trauen, was Cicero (tusc. II, 3. 6. V, 9, 37. de N. D. 1, 40. de sin. II, 28.) unb Plutarch (adv. Colot. Opp. T. X. p. 624-6. Reisk.) von ihm und feinen Schriften berichten: fo ift der Berluft derfelben wohl nicht febr zu bedauern.

Metrodor von Stepfis (Metrodorus Scepsius) ein akademifcher Philosoph, ber gewohnlich jur vierten (von Philo geftifteten) Utademie gerechnet wird, fich aber fonft burch nichts aus-

gezeichnet bat.

Metrobor von Stratonifea (Metrodorus Stratonicensis) ein Schiller Epifur's, blog baburch bemerkenswerth, daß er, mas bei biefer Schule felten der Fall mar, biefelbe verließ und fich zur akademischen unter Rarneades mandte. Diog.

Laert. X. 9.

Metrofles aus Maronea (Metrocles Maronites) ein alter Philosoph, ber anfangs die akademische Schule unter Renogrates und die peripatetische unter Theophrast besuchte, sich bann aber gur cynischen unter Rrates hielt, mit welchem er auch burch feine Schwester Sipparchia verschmagert murde. Die Urt, wie ihn Rrates zum Cynismus befehrte, ift bei Diogenes Laert. (VI, 94.) zu lefen, fann aber bier als zu ennisch nicht erzählt werben. Derfelbe Schriftsteller berichtet (6. 95.) M. habe feine eignen (nach Undern aber Theophraft's) Schriften als unnug verbrannt und endlich fich felbft als Greis getobtet. Als Schuler beffelben merben Theombrotus und Rleomenes genannt, die fich ubrigens noch weniger als er felbst in philosophischer Sinsicht ausge= zeichnet haben. Doch muffen fie eben fo wie ihr Lehrer Unterricht in der Philosophie gegeben haben, da ihnen wieder andre Schuler zugeschrieben werden, wie Demetrius und Timarchus, beide von Alexandrien, Echefles von Ephesus, Menedem, Menipp - lauter unbedeutende Manner, welche nur beweifen, baß es ber cynischen Schule nicht an Unhangern fehlte. Denn alle biefe Manner werden von Diogenes Laert. (a. a. D.) als Ennifer bezeichnet.

Metrologie und Metromanie f. Metrif.

Metropole (von μητηρ, die Mutter, und πολις, Stadt und Staat) bedeutet nicht blof die Hauptstadt eines Landes ober einer Proving (in welcher Bedeutung auch von Metropolitanen in firchlicher Sinficht die Rede ift) fondern auch einen Saupt= ober Mutterftaat im Berhaltniffe ju feinen Colonien ale von ihm ge= ftifteten Tochterstaaten. Begen biefes Berhaltniffes vergl. die Ur: tifel: Colonien und Colonisation.

Mettrie ober Camettrie (Julien Offroy de la M.) geb. 1709 ju St. Malo, ftubirte Medicin, besonders unter Boer: 878 Mettrie

have in Holland, und wurde durch biefes Studium, gleich vielen Undern, jum Materialismus geführt. Mus ben unleugbaren Er= fahrungen, daß die Seele mit dem Rorper erstarkt, leidet und abnimmt, schloß er (freilich durch einen gewaltigen Sprung) baß Die Seele gar nichts vom Rorper Berschiednes fei, daß fie als mit bemfelben vollig einerlei auch mit ihm vollig gleiches Schickfal habe, mit ihm entstehe und vergehe, folglich von Unfterblichkeit und allem, was mit dem Glauben an eine hohere Bestimmung bes Menschen zusammenhange, nicht bie Rebe fein tonne. Darum eignete er sich auch manches aus der epikurischen Philosophie an und fuchte diefelbe durch feine Schriften zu erlautern und zu em= pfehlen. Die erste Schrift dieser Urt mar feine Histoire naturelle de l'ame (haag [Par. ] 1745. 8.). Gie ward aber so schlecht aufgenommen, daß fie auf Befehl des Parlements vom Scharf= richter verbrannt wurde und der Berf. felbft darüber feine Stelle als Urgt beim Regimente bes Bergogs von Grammont, Dberften der Garde, nach dem Tode Diefes feines Gonners verlor. Da= für rachte er fich an feinen Collegen zu Paris durch eine Satpre, die er unter dem Namen Aletheius Demetrius und unter bem Titel: Pénélope ou Machiavel en médecine herausgab, die ihm aber auch neue Berfolgungen zuzog; weshalb er fich nach Lei= ben flüchtete. Da er jedoch hier in der Schrift: L'homme machine (Leid, 1748, 12.) ben Materialismus von neuem verthei= bigte, fo ward er auch in Holland verfolgt und feine Schrift wieber zum Feuer verurtheilt, weil man auch in Solland meinte, fie auf diese Urt am besten widerlegt zu haben. Endlich fand M. 1748 eine Freiftatte in Berlin, wo er nicht nur Borlefer Frie = drich's des Gr., fondern auch Mitglied der Akademie der Wiffen= schaften wurde und 1751 ftarb. Seine philosophischen Schriften (wozu auch noch gehoren: L'homme plante - L'art de jouir ou l'école de la volupté, - Discours sur le bonheur -Traité de la vie heureuse de Sénèque etc.) sind alle in demselben oberflächlich materialistischen Geifte, obwohl mit Feuer und Beredtsamkeit gefchrieben, und erschienen gusammen: Oeuvres philoss. Lond. (Berl.) 1751. 2 Bbe. 4. Das in der Akademie verlesene Eloge deffelben ift von seinem hohen Bonner felbst ge= fchrieben, beweist jedoch feineswegs, bag biefer alle Unfichten und Behauptungen eines Mannes billigte, ben er bloß als ein confequenter Freund der Denkfreiheit nach dem Grundfage, daß man jeder Meinung ihr Recht fich geltend zu machen unverkummert laffen muffe, in Schut genommen hatte. Dag M. feinen Grund= fagen auf dem Todbette noch entsagt habe, klingt zwar recht er= baulich, ift aber nicht hinreichend beglaubigt. - Begenschriften, zum Theile nicht grundlicher geschrieben, erschienen unter ff. Titeln:

L'homme plus que machine par Elie Luzac. Lond. 1748. U. 2. Gott. 1755. 12. — De machina et anima humana prorsns a se invicem distinctis commentat. auct. Balth. Ludov. Tralles. Brest, 1749. 8. - Godofr. Ploucqueti diss. de materialismo. Tubing. 1750. 4. Cum supplementis et confutatione libelli: L'homme machine. Ebend. 1751. 4.

Metufie (von uereival, mit fein, theilnehmen) bedeutet im weitern Ginne jebe Urt ber Theilnahme ober Gemeinschaft, im engern aber bie Theilnahme bes Ginen am Befen ober an ber

Substanz (ovoia) des Undern. S. consubstantial. Meg (Undreas) geb. 1767 zu Bischofsheim an der Rhon im Burgburgischen, Doct. ber Philos., feit 1798 auch ber Theol., seit 1802 ord. Prof. ber Philos. an ber Universität (fruher auch ichon am Cymnafium) ju Burgburg, hat folgende philosophische Schriften (meift im fantischen Beifte) berausgegeben: Rurge und Deutliche Darftellung bes fantischen Systems nach feinem Saupt= zwecke, Bange und innern Berthe. Bamb. 1795. 8. - Institutiones logicae, praeviis nonnullis psychologiae empiricae capitibus subjectae. Bamb. 1796. 8. — Systema philosophiae practicae. P. I. Critica rationis practicae. P. II. De rationis pract, purae principio supremo, objecto et elatere. Wirzb. 1798. 4. - Sandb. ber Logif. Burgb. 1802. 8. - Grundrif ber Unthropologie in pragmatisch = pspchologischer Sinsicht. Burgh. 1808. 8. (5. 1.). - Ueber ben Begriff ber Maturphilosophie, ober die Frage: Bas hat die Philosophie zu leiften, um fich Na= turphilosophie nennen zu konnen? Burgb. 1829. 8.

Meuchelei (von meucheln = hinterliftig handeln) ift überhaupt jede hinterliftige Sandlungsweise. Daber nennt man bie Bereinigung mehrer Perfonen zu einer folden Sandlungsweise auch wohl einen Meuchelbund. Im engern Ginne aber bezieht man jenen Ausbruck auf folche binterliftige Sanblungen, welche fur Un= bre lebensgefahrlich find; wie wenn Jemand einen Undern vergiftet ober im Dunkeln überfallt. Wird nun auf diese Urt wirklich ein fremdes Leben gerftort, fo heißt bie Sandlung Meuchelmord und ist als Verbrechen eben so wie jeder andre Mord (f. d. 98.) zu bestrafen. In sittlicher Sinsicht aber ift fie noch verabscheuunge= wurdiger, als die mit offner Gewalt vollbrachte Todtung eines Menfchen, weil fie ein tucfifcheres Gemuth vorausfest und bem Begner feinen Wiberftand geftattet. Wer baraus ein Gewerbe macht und fich bagu von Undern bingen lafft, heißt ein Bandit, ober auch ein Meuchler im engern Ginne. Ginen Banbiten= verein (f. d. D.) fonnte man baber auch einen Meuchelbund

Meurisse (Martin) aus Rop, Kranciscaner und Drof.

der Philos. und Theol. zu Paris im 16. und 17. Ih, gehört zur Partei ber Scotiften, gleich mehren Gliedern seines Ordens. Daher schrieb er auch eine von seinen Ordensbrüdern sehr hochsgeschätzte Metaphysik in brei Buchern ad mentem doctoris sub-

tilis. [Scoti]. Par. 1623. 4.

Meuterei (von Meute — eine unruhige Menge von Menschen oder Thieren, daher auch eine Koppel Jagdhunde) ist überzhaupt jede Erregung unruhiger Bewegungen in einer größern Menschenmenge, besonders aber eine solche, die gegen die Obrigkeit und die von ihr zu handhabende öffentliche Nuhe und Sicherheit gerichtet ist (franz. émeute). Darum heißt Meuterer auch soviel als Auswiegelei, oder Anstisterei von Aufruhr und Empörung, ein Meuterer aber sowohl der Urheber solcher Bewegungen als auch der Theilnehmer daran, weil dieser durch seine Theilnahme doch immer die Bewegung verstärkt, auch wohl Andre wieder zur Theilnahme reizt. Mit der Meuterei kann sich auch wohl Meuch estei verbinden, ob sie gleich gewöhnlich die offene Gewalt der Hinstelist vorzieht. S. den vorvor. Art. und Aufruhr.

Meyer (Ludw.) f. Spinoza.

Michael Parapinaceus von Ephesus (M. P. Ephesius) ein griechischer Ausleger des Aristoteles von ungewissem Zeitalter. Einige machen ihn zu einem Schüler von Michael Psellus und geben ihm auch den Beinamen Dukas (M. Ducas P.); wobei aber wohl eine Verwechselung desselben mit einem byzantinischen Kaiser dieses Namens stattsindet. Seine meisten Commentare sind nur noch handschriftlich in Bibliotheken ausbewahrt. Gebruckt sind bloß die Scholien zu den kleinern physischen Schriften des A. zugleich mit dem Commentare des Simplicius zu den Büchern des A. von der Scele. Vened. 1527. Fol. Vergl.

den folg. Art.

Michaël Pfellus von Constantinopel (M. Ps. Coustantinopolitanus) ein griechischer Ausleger des Aristoteles, der oft mit dem Vorhergehenden verwechselt worden, so daß es zweiselhaft ist, welchem von beiden die unter dem Namen Michaël noch vorhandnen Commentare angehören. Da es auch mehre griechische Gelehrte Namens M. Ps. gegeben hat, einen ältern (major) von der Insel Andros im 9. Ih., und einen jüngern (minor) der auch Constantin (M. Constantinus Ps.) hieß, im 11. Ih. ledte und in seiner Vaterstadt Constantinopel mit großem Beisalle Philosophie, Theologie und Beredtsamkeit lehrte: so ist dadurch die Verwirrung noch größer geworden. S. Allatius de Psellis in Fabricii diblioth. gr. Vol. V. sub sin. Dieser Gelehrte meint, der im vorigen Art, erwähnte Michaël von Ephesus habe bloß Scholien zu einzelen Stellen des Aristoteles geschtieben, der hier

gulett ermahnte Michael Pfellus aber fortlaufende Commentare su gangen Schriften beffelben. Bon diefen Commentaren find folgende gedructt: Paraphrasis in Arist, lib. de interpretatione. Gr. cum Ammonii et Magenteni commentt. Bened. 1503. Fol. Lat. cum ejusd. Ps. compendio in quinque voces Porph. et Arist, praedicamenta. Baf. 1542, 8. (Diefes Compend, erichien auch griech, zu Par. 1540, u. 1541, 12.) - Commentarius in I. II. analyticorum posteriorum. (Ift nur lat, gebruckt, ich weiß nicht, wo und mann). - Commentarii in Arist. libb. de physica auscultatione, Lat. ex interpret, Camotii. Beneb. 1554. Fol. (Ift griech, noch nicht gedruckt). - Synopsis logicae Arist. Gr. et lat. ed. Elias Ehinger. Mugst. (ober Wittenb.) 1597. 8. - Undre Schriften philol., theol., mathem, und medic. Inhalts gehoren nicht hieher. - Außerdem gab es im 12. Ih. noch einen Michaël aus England ober Schottland (M. Scotus) der ebenfalls die ariftotelischen Schriften commentirte, auch gegen Uvicenna fchrieb, beffen Schriften fich aber meift verloren baben ober boch wenig bekannt find.

Michael Zanardus f. Zanardo.

Michalis (Chfti. Frdr.) geb. 1770 gu Leipzig, Doct. ber Philof, und Privatlehrer an ber bafigen Universitat, hat folgende (meift nach fantischen, spaterhin auch nach fichteschen Grundfagen abgefaffte) philoff. Schriften herausgegeben: Ueber Die Freiheit bes menschlichen Willens. Lpz. 1794. 8. (Fruber lateinisch: De voluntatis hum, libertate. 1793. 4.) — Ueber ben Beift ber Tonkunft, mit Rudficht auf Rant's Rrit. ber afth. Urtheilser. Eps. 1795. 8. Fortf. ober zweiter Berf. 1800. - Ueber Die fitt= liche Natur und Bestimmung bes Menschen; ein Berfuch gur Er= lauterung von Rant's Rrit, ber prakt, Bern. Lpg. 1796. 2 Bbe. 8. - Entwurf ber Mefthetif. Mugsb. 1796. 8. - Philosophische Rechtslehre. Lpg. 1797-9. 3 Thle. 8. - Spftemat. Muszug aus Fichte's Grundlage ber gefammten Wiffenschaftelehre. Lpg. 1798. 8. - Rritik bes teleologischen Beurtheilungsvermogens; ein Musqua aus bem kantischen Werke ic. Lpg. 1798. 8. - Ginleitung in Die bobere Philos. ober Propadeutik der Wiffenschaftslehre. Lpg. 1799. 8. — Moralifche Borlesungen. Weißenburg in Franken. 1800. 8. — Mittheilungen zur Beforderung der Sumanitat und bes guten Geschmacks. Lpz. 1800. 8. — Freimuthige Auffoderungen und Borfchlage gur Beredlung bes Schul = und Erziehungemefens; ein moralisch = politisch = pabagogischer Bersuch. Ept. 1800. 8. -Berfuch eines Lehrbuchs der Menschenliebe. Lpg. 1805. 8. Cicero vom Wefen ber Gotter. Deutsch mit Unmerft. Munchen, 1829. 8. - Ueberbieß hat er in verschiednen Beitschriften eine Menge von fleinern Abhandlungen über philoff. pabagogg. und Rrug's encuflopabifch : philof. Borterb. 28. II.

affhett. Gegenstande (befonders in Bezug auf die Tonfunft) ber=

ausgegeben, die hier nicht naber angezeigt werden konnen.

Michelet (Karl Ludw.) Doct, der Philos. und außerord. Prof. berfelben in Berlin, hat nach den Unfichten feines Lehrers Deael berausgegeben: Das Syftem der philof. Moral, mit Rudficht auf die jurid. Imputation, die Geschichte der Moral und bas driftl. Moralprincip. Berl. 1828. 8.

Mienenspiel und Mienensprache ift eine Unterart des

Geberdenspiels und der Geberdensprache. G. Geberde.

Miethvertrag ift eine Uebereinkunft, durch die man einem Undern etwas eine Beit lang gegen eine gemiffe Entgeltung gu überlaffen oder zu leiften verspricht. Gine folche Uebereinkunft kann fich baber ebensowohl auf Personen als auf Sachen beziehn. 3war kann nicht eine Person dergestalt an die andre vermiethet werden, daß diefe jene nach Belieben brauchen burfte. Wohl aber fann fich eine Perfon felbit bergeftalt an die andre vermiethen, daß jene Diefer gewiffe perfonliche Dienfte gegen einen gewiffen Lohn zu leiften verbunden ift. Dieser Miethvertrag heißt baber auch Dienst ver= irag und Lohnvertrag (locatio conductio operarum). Befteht die Dienstleiftung bloß in der Berfertigung eines bestimmten Berfes ober einer ausbedungenen Arbeit: fo heißt die Uebereinkunft ein Berdingungsvertrag (locatio conductio operis). Doch werben diese Ausdrucke auch oft mit einander vertauscht, so wie vermiethen und verdingen. Beim fachlichen Miethvertrage (locatio conductio rerum) wird eigentlich nicht die Sache felbst, sondern nur der Gebrauch berfelben vom Bermiether bem Ubmiether über= laffen, 3. B. die Bewohnung eines Saufes, die Benutung eines Uders 2c. Der Eigenthumer ber Sache behalt alfo zwar fein Gi= genthumsrecht an derfelben, kann fie aber boch nicht anderweit benugen oder vermiethen, so lange jener Bertrag bauert. Berkauft er fie in der Zwischenzeit, so geht zwar fein Eigenthumsrecht an den Raufer über, aber boch nur mit der durch ben Bertrag bestimmten Befchrankung in Sinficht auf die Benugung der Sache. Denn man fann naturlicher Weise nicht mehr veraußern, als man eben hat. Der Grundfag: Rauf bricht Miethe, gilt alfo nicht nach dem naturlichen Rechte. Nur das Positivrecht hat ihn ein= geführt, um bas Eigenthumsrecht burch Miethvertrage nicht zu febr befchranken zu laffen. Es fragt fich aber noch, ob nicht burch jenen Grundsat auf der andern Seite wieder den Miethleuten gu nahe getreten wird. Denn diese konnen nun nicht mit Sicherheit auf die Dauer ihres Miethvertrags rechnen und also auch feine fonft febr vortheilhafte Ginrichtungen treffen, wenn der Bortheil erft von der langern Dauer abhangt. Daher war' es wohl beffer, wenn das positive Gefes bestimmte, der Rauf folle die Miethe nur bann

brechen, wenn dieg als Clausel bem Miethvertrage ausbrucklich ein= verleibt worben. Denn hat fich dieg ber Miethsmann gefallen laffen, fo barf er fich nachber nicht beschweren, wenn ber porausgefehte Kall mirklich eintritt. Gilt indeffen eine positive Bestimmung ber Urt einmal, fo ift es freilich im Grunde eben fo angufebn, als wenn jene Claufel bem Miethvertrage gleichsam flillschmeis gend einverleibt mare.

Mitrofosmos f. Matrofosmos.

Mikrologie (von uzgog, flein, und Loyog, die Rede) ift eigentlich Geschwaß über Rleinigkeiten. Doch nennt man auch fo ben Rleinigkeitsgeift überhaupt, ber fich bald im Leben (als praftische M.) bald in ber Wiffenschaft (als theoretische M.) zeigt. Man muß fich aber wohl huten, genauere Untersuchungen, Die oft Scheinbar in's Rleinliche fallen, gleich als mierologisch zu verschreien. Denn sie tragen auch zum großen Bangen ber Biffenschaft bei; und oft lafft fich gar nicht vorgussehn, zu melchen bedeutenden Ergebniffen folche icheinbar fleinliche Unterfuchun= gen fuhren tonnen. Gin Mathematiker, ber immer nur mit Ruthen meffen wollte, wurde von taufend Dingen gar nicht fagen konnen, wie groß fie feien. Und ebenfo murbe ber Philosoph, ber. um nicht als Mikrolog zu erscheinen, keinen Begriff bis in feine fleinsten Elemente gerlegen, sondern immer nur gleichsam en gros philosophiren wollte, es nicht fehr weit in feiner Biffenschaft bringen. Man fann aber freilich Niemanden vorschreiben, wie weit er es hierin treiben foll, fondern muß es feinem eignen Ermeffen überlaffen.

Milbe ift Gutigkeit, Die fich theils im Urtheilen über Unbre zeigt, wenn man fie nicht streng ober hart, sondern schonend ober nachsichtig beurtheilt, theils im Mittheilen vom Eigenthume an Undre, wo fie auch Milbthatigfeit heißt, theils endlich im Bestrafen Undrer, wo sie sich durch Milberung ber Strafe, Die bas ftrengere Befet bestimmt hat, außert. Db und wiefern fie in der letten Sinficht ftattfinden durfe, f. Begnabigungs= recht, auch Umneftie. Im Allgemeinen aber wird wohl Die= mand leugnen, daß die Milbe eine den Menschen ehrende Tugend fei, und zwar um so mehr, je mehr es Jemand sonst wohl in fei= ner Bewalt hatte, ftreng und hart gegen Undre gu fein. Milbe giert baber vornehmlich die Furften; nur darf fie bei diefen nicht in Schwache ausarten, vielweniger parteiisch fein, weil fie bann

ungerecht wird.

Militarregiment (von miles, itis, ber Solbat, und regimen, die Regierung, welches in das frangofische régiment übergegangen) bedeutet nicht ein Regiment Goldaten, fondern eine fol-Datische Regierungsweise im Staate. Diese fann gwar ber außeren Dronung und Ruhe forberlich sein — wiewohl sie oft auch zu Unruhen Anlaß giebt — taugt aber boch im Ganzen nichts, weil sie
bie Freiheit im burgerlichen Leben gefährdet und sich daher meist
zur Despotie hinneigt. S. d. W. Auch kann eine solche Rez
gierungsweise nicht stattsinden ohne ein großes stehendes Heer, wele
ches dann wieder eine Quelle vieler Uebel ist, sowohl in politischer
als in moralischer Hinsicht. S. Heere. Uebrigens mag es wohl
wahr sein, daß der erste Regent ein glücklicher Soldat war. Daraus
folgt aber nicht, daß der Regent seine Unterthanen wie ein Regi=
ment Soldaten handhaben soll.

Miltiades f. Arifto Chius.

Mime f. ben folg. Urt.

Mimit ober mimische Runft (von μιμεισθαι, nach. ahmen, besonders durch korperliche Bewegungen, mithin durch Geberben) ift eigentlich nichts andres als Geberbenfunft; mes halb vor allen Dingen biefer Urt, nebft feinem Borganger (Be= berde) hier zu vergleichen ift. Mime (umog) heißt daher ein Runftler, ber etwas durch Geberben nachahmend barftellt; bann werden auch folche Runftwerke felbft Mimen genannt, beren Griechen und Romer verschiedne Urten hatten, die nicht weiter hieher gehoren. Rur in Unsehung des B. Pantomime (navroumos - von πας, παντος, all) ift zu bemerken, daß es eigentlich ei= nen Runftler bedeutet, ber alles durch bloge Geberdung barftellt: weshalb man auch eine folche Darftellung felbst pantomimifch ober eine Pantomime nennt. Es fuhrt bieg namlich auf ben in afthetischer Sinficht wichtigen Unterschied zwischen ber Mimit ober mimischen Runft im engern und im weitern Sinne. In jenem Sinne beißt nur die einfache Beberbenfunft fo. die man daber auch Pantomimit nennen tonnte, weil fie burchaus mimifch ift. Da fich aber burch ein gang einfaches Geberbens fpiel Charaktere und Sandlungen nur auf eine beschrankte Beife barftellen laffen, und ba eine folche Darftellung, je langer fie mare und je ofter fie wiederholt murde, besto langweiliger werden muffte: fo verbindet fich diefe Runft gern mit andern Runften gu Darftellungen von vielfacherem und hoherem Intereffe, die bann ebenfalls ein mimisches Geprage annehmen. Daraus ergiebt fich die mei= tere Bedeutung bes B. Mimit ober mimifche Runft, wo man auch in ber Mehrzahl von mimischen Runften rebet. Dier ift aber zuvorderft zu bemerken, daß die Bewegungen bes menschlichen Rorpers, welche außerlich mahrgenoinmen werden, von doppelter Urt find: 1. Bewegungen, bei welchen ber Rorper feinen Ort nicht verandert oder doch nicht zu verandern braucht, indem er feine Glieber allein auf eine ausbrucksvolle, obwohl ihrem Urprunge nach unwillfurliche Beife in Thatigkeit fest - Geber=

bung. 2. Bewegungen von einem Orte jum anbern, welche von der Willfur abhangen und ben Korper als ein im Gangen bewegliches ober locomotives Ding barftellen - Bang ober (im erhoh= ten Mage) Zang. Daraus ergeben fich bie beiben einfachen mis mifchen Runfte: Geberbenfunft und Cangtunft. Denn ber Zang ale allgemeiner Musbruck einer erhohten Gemuthestimmung bat zwar auch ichon einen mimischen Charafter, braucht aber an und fur fich noch nicht mit Geberdenspiel verknupft zu fein. Wird er dieß, fo entspringt baraus bie hobere Sangtunft ober bie mimifche Drcheftit, wie fie in ben Pantomimen ber Ulten und ben Balleten ber Neuern erscheint, bie man baber auch figurliche oder figurirte Tange nennt. Gin folcher Tang ift foon ein mahres Schaufpiel und wird beshalb in ber Regel auch nur auf ber Schaubuhne ober bem Theater aufgeführt. Man konnte daber biefe Sangkunft auch eine theatralische nennen ober zu ben Theater funften rechnen. Allein bas Geber= benfpiel kann fich auch mit ber Declamation und bem Befange verbinden, mo es bas Gefprochene ober Gefungene bergeftalt beglei= tet, bag es zugleich mit bemfelben ein gemeinschaftlicher und eben= daburch vollkommnerer Ausbruck des Innern wird und nun im Stande ift, menschliche Charaftere und Sandlungen gur lebendigften Unschauung zu bringen. Mus biefer Berbindung ergeben fich bann alle anderweiten Schauspiele ober theatralischen Darftellungen. S. Schaufpiel. Rimmt man nun noch bie gymnastischen Runfte hingu und betrachtet beren Leiftungen als einen Ausbruck bes Innern burch gemiffe Bewegungen: fo giebt bieg ben meiteften Begriff ber Mimit ober ber mimischen Runft. G. By= mnastif.

Mimische Darftellungen find im weitern Sinne alle Erzeugniffe ober Leiftungen ber Mimit überhaupt. G. ben vor. Urt. Allein man bat in neuern Zeiten noch eine gang eigne Bat= tung von Darftellungen mit biefem namen bezeichnet, namlich folche, wo entweder einzele Personen fich in charafteriftischen Stellungen, die man auch Attituben (von actus, ital. atto, die Handlung) nennt, zeigen, ober mehre Personen gruppirt eine Urt von Bildwerk ober Gemalde, ein fog. tableau vivant, dem Muge bes Buschauers barbieten. In solchen mimischen Darstellungen, vornehmlich benen ber erften Urt, haben fich befonders Frau Bandel=Schut und Freiherr von Sedenborf (unter bem angenommenen Namen Patrif Deale) ausgezeichnet. Doch bienen fie mehr zur geselligen Unterhaltung, als zu einer freien Runftleiftung, weil eine folche Darftellung ben Runftler zu fehr in feiner Bewegung beschrankt. Das Leben Scheint barin gleichsam erftarrt, weil es auf einen Punct ober Moment firirt ift, mahrenb

boch bas Wesen ber Mimik barin besteht, daß der Kunster ben Wechsel seiner Gemuthszustände durch ausdrucksvolle Bewegungen zur lebendigen Unschauung bringt. Dieß ist wohl auch der Erund, warum bergleichen mimische Darstellungen nur eine Zeit lang einen modischen Beisall gefunden haben und jest bereits wieder aus der Mode zu kommen anfangen, während die übrigen mimischen Darsstellungen, die in's Gebiet der Schauspielkunst fallen, sich von Alters her eines dauernden Beisalls zu erfreuen gehabt haben und wahrscheinlich immersort erfreuen werden. — Bei dieser Gelegenheit aber sei uns noch eine allgemeine Bemerkung über

Mimische Kunste und Künstler erlaubt — eine Bemerkung, zu welcher hauptsächtlich die Vergleichung dieses Kunstgebiets mit den übrigen Anlaß giebt. Die mimischen Künste unterscheiden sich nämlich vorzüglich dadurch von den übrigen, daß
dort der Künstler sich selbst unmittelbar als eine Art von Kunstwerk darstellt. Deswegen heißen sie auch wohl vorzugsweise darstellende oder repräsen tirende Künste, ungeachtet die übrigen
auch irgend etwas darstellen müssen, wenn sie nicht gehaltlos sein
sollen. Der eigne, von der Seele belebte, Körper des mimischen
Künstlers ist gleichsam das Werkzeug oder Instrument, auf oder mit
welchem er spielt, indem er solche Verwegungen hervorbringt, die in
das Gebiet seiner Kunst sallen. Daraus ergeben sich zwei wichtige
Folgerungen:

1. Die Vergänglichkeit der mimischen Kunstleistungen. Sie sind gleichsam nur augenblicklich; denn so wie der Kunstler aushört, mimisch darzustellen, verschwindet sogleich sein ganzes Werk. Man hat zwar versucht, auch die mimischen Kunstleistungen eines Fleck oder Ifland, einer Vethmann oder Händelschütz durch Zeichnung sest zu halten und so der Nachwelt eine Unschauung davon zu überliesern. Über man hat auf diese Urt nur einzele Momente jener Kunstleistungen, nicht sie selbst spritt; wosdurch eine höchst unvollkommne Unschauung vermittelt wird. Das ganze mimische Spiel eines großen Kunstlers läst sich gar nicht sessenzen, weil es lauter Bewegungen sind, die schnell vorüber und unmerklich in einander übergehn. Darum nennt Schiller nicht mit Unrecht im Prolog zu Waltensteins Lager das mimische Spiel die, slüchtigste Erscheinung" des Geistes:

<sup>&</sup>quot;Denn fchnell und fpurlos geht bes Mimen Runft,

<sup>&</sup>quot;Die wunderbare, an bem Ginn vorüber,

<sup>,,</sup> Wenn bas Gebild bes Meifels, ber Gefang

<sup>&</sup>quot;Des Dichters nach Sahrtausenben noch leben.

<sup>&</sup>quot;Dier ftirbt ber Zauber mit bem Runftler ab, Und wie ber Rlang verhallet in bem Dhr,

"Berrauscht bes Augenblicks geschwinde Schopfung, "und ihren Ruhm bewahrt tein bauernd Wert. "Schwer ift bie Kunft, vergänglich ist ihr Preis!"

Der Dichter hat in diesen schonen Bersen nur darin gefehlt, daß er ben im Ohre verhallenden Klang erwähnt, als bestehe darin das mimische Kunstwerk. Denn dieser Klang lässt sich ja sehr wohl siriren und immer von neuem reproduciren, wie alle dramatische Gedichte und eben diese Worte Schiller's selbst beweissen. Die vor dem Auge verschwindenden Bewegungen sind es eigentlich, worauf die Vergänglichkeit einer mimischen Kunst-

leiftung beruht.

2. Die unmittelbare Lebendigfeit eben diefer Leis ftungen, wodurch die innerfte Gemuthewelt zur flarften außern Unschauung gebracht werben fann. Dierin übertrifft wieder die mi= mische Runft alle übrigen, selbst bie Dichtkunft in ihren bramatiichen Erzeugniffen, die doch bas meifte Leben haben, weil fie eben für die Buhne bestimmt find. Denn ein folches Erzeugniß ber Dichtkunft wirft gang anders und weit fraftiger auf bas Gemuth, wenn es durch die mimische Runft zur Unschauung gebracht wird, als wenn man es bloß lesend in fich aufnimmt. Daher schaden bramatische Dichter fich selbst und ihren Werken, wenn sie biefe nicht fo einrichten, daß fie aufgeführt b. t. mimisch bargeftellt werden konnen. Und ebendeshalb fallen die mimifchen Runftler wieder aus ihrer Rolle, wenn fie blog beclamiren ober fingen, ohne wirklich zu agiren, oder wenn fie bloße Uttituden und tableaux vivants machen. Gie vernichten baburch wieder bas ihrer Runft eigenthumliche Leben; fie laffen es gleichsam erstarren. - Bielleicht ließe fich aus jenem Umftande, daß der mimische Runftler feinen eignen Korper als eine Urt von lebenbigem Runftwerke gur Belu= ftigung des Publicums hingiebt, auch erklaren, warum die Schau= fpieler verhaltniffmaßig unter allen Runftlern am wenigsten geachtet find, und warum man fie fonft fogar fur unehrlich erklarte. Man fand in ihren Darftellungen eine Urt von Prostitution des mensch= lichen Rorpers; weshalb man auch bei manchen altern und neuern Bolfern ben Frauen, die burch eine folche Prostitution am meiften leiben, weil Natur und Sitte fie zu einer ftillen, bescheibnen, haus: lichen Thatigkeit berufen haben, nicht geftattete, auf der Buhne gu erscheinen. Die Unfittlichkeit und bas unftete Leben vieler mimi= fchen Runftler erklart jenes Phanomen nicht hinlanglich; benn auch andre Kunftler trifft berfelbe Borwurf; und wenn er jene vielleicht mehr trifft, so barf man nicht die Wirkung mit ber Urfache ver-Eben die große Beweglichkeit, mit der fich der mimische Runftler in jede Rolle, die er barguftellen hat, fugen muß, giebt

feinem Charafter etwas Unftetiges, Fluchtiges, Leichtfertiges. Menn er aber babei bennoch Festigkeit, Charakterftarte und Sittlichkeit zeigt, so verbient er um so mehr unfre Uchtung. Das Publicum ift ihm dann auch um fo ftarter bafur verpflichtet, daß er fich zu beffen Beluftigung hingiebt, und follte fich daber auch nicht mehr gegen ben mimischen Runftler erlauben, als gegen andre Runftler, die boch felbst bann, wenn sie nichts Treffliches leiften, wenigstens feine öffentlichen personlichen Mishandlungen zu erdulden haben.

Minderjährig f. majorenn.

Minerval hat eine doppelte Bedeutung, je nachdem man es sachlich (minervale) oder personlich (minervalis) nimmt. jener versteht man barunter bas Dibaktron ober Honorar, welches der Schuler seinem Lehrer giebt - in Dieser ben Schuler ober Lehrling felbst; weshalb manche geheime Orden (3. B. der Illu: minatenorden) die Aufgenommenen bes erften Grades Minerva: ten genannt haben. Die Ubleitung von der Minerva ale Gottin der Wiffenschaften und Runfte, also auch der Philosophie, vers fteht fich von felbst. Warum nannten aber die Romer die gries chische Pallas Athene fo? Nach Cicero (de nat. dd. III, 21. et 24.) quia minuit aut quia minatur, indem sie auch princeps et inventrix belli sei. Sie war also eine potemische Gottin. Die Polemit aber ift ben Wiffenschaften von jeher eigen gemefen.

Minimum = Rleinstes. G. Großtes. Durch bie juriftische Kormel: Minima non curat praetor - um Rleinigkei: ten bekummert fich ber Richter nicht - foll ber Streitfucht, welche gern auch über bie unbedeutenbften Dinge processirt, vorgebeugt merben. Welches Dbject des Streits aber ein juriftisches Minimum fei, lafft fich auch nicht genau bestimmen, wenn man nicht willfurlich eine Granze fest.

Minister (minister, wahrscheinlich von minor, der Rleis nere) ift eigentlich jeder Diener; baber ministri ecclesiae = Rirchendiener. Man verfteht aber, wenn bas Wort schlechtweg ge= braucht wird, barunter Staatsbiener, und zwar die erften nach dem Staatsoberhaupte, die man als die nachsten Diener beffelben (ministri principis) ansabe, ob sie gleich eigentlich beffen vertrautefte Rathgeber und Mitregierer fein follen; weshalb fie auch sonft im Lat. amici regii und im Deut. Be= beime Rathe hiegen. Dag man diefen wurdigern Titel mit jenem unwürdigern, mehr fervilen, vertaufcht hat, fommt wohl aus ber frangofischen Staats = und Soffprache her, die ftete eine ges wiffe Servilitat athmete, besonders feit bem herrischen Lubwig XIV., ber zuerft fich allein fur ben gangen Staat zu erflaren wagte (nach dem beruchtigten Ausspruche: L'état c'est moi!) und daher auch feine erften Beamten und Rathgeber nur als ihm bienende Personen, als seine Rnechte betrachtete. Diese fervile Unficht und Sprechart ging bann aus Nachahmung bes Frangofischen auch in andre Staaten und Sofe uber, fo baf die geheimen Rathe fast überall sich in Minister ober Staatsminifter oder auch Staatsfecretare vermandelten, jener ichone Titel aber als bloger Chrentitel felbft folden Personen ertheilt wurde, Die im geheimen Rathe bes Furften weber Gis noch Stimme bat= Co mar es moglich, bag ber oft bitter ichergende Friedrich ber Gr. einen eitlen Geden jum geheimen Rathe mit ber Bebin= gung, feinem Menfchen etwas von diesem großen Gebeimniffe zu fagen, machen fonnte, und daß, weil die Gitelfeit feine Grangen fennt, nun wieder eine Menge von besondern gebeimen Rathen (G. Staats : hof : Rriegs : Finang : Regierungs : Rirchen : Schul . u. f. w. Rathen) ernannt murben. Laffen wir aber biefe Thorheiten gur Seite liegen und nehmen wir die Minifterwurde in ihrer ursprunglichen und wahren Bedeutung: fo ift offenbar, bag es 1. nur soviel Minifter und Minifterien ober Minifterials departements geben fann, als es besondre Zweige ber Staatsverwaltung giebt (f. Staatsverwaltung); daß es 2. nicht dirigirende und nichtbirigirende Minifter (sans portefeuille) geben fann, wenn man nicht wieder bloge Litularmi= nifter machen will, weil jeder mahrhafte Minister sein eignes Departement (alfo auch ein fog. Portefeuille) haben und alles biris giren muß, mas zu demfelben gebort; bag es 3. auch feinen alles birigirenden erften Minifter (premier ministre) geben, fondern daß dieg eigentlich der Regent felbst fein follte, den freilich febr Schlimmen Fall ausgenommen, wo er es gar nicht fein kann, fich alfo durch einen Undern, der bann ber mahrhafte Regent mit dem Titel eines Ministers ift, vertreten laffen muß; daß endlich 4. die Unverantwortlich feit, welche ein ausschließlicher Borgug bes Regenten ift, nicht auf beffen Minifter übergehen kann, bag alfo von Rechts wegen alle Minifter wegen ihrer Umtsführung verant= wortlich fein muffen. Uber wem? Nicht blog bem Regenten; benn fonft nehmen fie meiftens an beffen Unverantwortlichkeit Theil, weil nur außerft wenige Regenten im Stande find, ihre Minifter zu übersehen und beren Umtsführung gehorig zu controlliren. Also muffen die Minister auch bem gangen Bolke verantwortlich fein, beffen Staatsangelegenheiten fie lenken und leiten. Uber mie? Muf doppelte Beife. Erstlich muß es erlaubt fein, die offentlichen Handlungen ber Minister auch offentlich zu beurtheilen, fie alfo mundlich und schriftlich vor ben Richterftuhl ber offentlichen Deis

nung ju gichn. Dieß wird in den meiften Fallen ichon genugen, besonders bei Mannern von Ehre. Weil aber boch einzele Minister dreift genug fein tonnten, fich uber diefes Tribunal hinmeggufegen, ober machtig genug, es gar zu unterdrucken: fo muß es auch zweitens erlaubt fein, fie megen fraatsverderblicher Sandlungen vor einem andern Gerichtshofe formlich zu verklagen. Diefer Gerichts= hof konnte entweder ein bagu besonders eingerichtetes und beauf= tragtes Reichsgericht, ober, wo fogenannte Rammern von Bolesvertretern find, eine von diesen Rammern (am schicklichsten die erfte, das Oberhaus oder die Rammer der Pars) fein. Außerdem wurde die Berantwortlichkeit der Minifter, wenn fie auch etwa gefehlich ausgesprochen ware, boch nur ein leeres Phantom fein, ba die Minifter ihre Umtshandlungen theils mit bem Schleier bes Geheimniffes, theils, wenn diefelben boch an Tag fommen, mit dem weiten Konigsmantel zu bedecken pflegen. Uebrigens muß man in diefer Beziehung noch unterscheiden die Bergeben ber Mi= nifter als Menschen und Burger, wegen welcher fie gleich Unbern ben gemeinen Gefegen und Gerichten unterliegen, und die Vergeben berfelben als Minister burch Misbrauch ihrer Umtsgewalt. an folche Bergeben denkt man eigentlich, wenn von der Berant= wortlichkeit ber Minister die Rebe ift. G. die Schrift von Benj. Conftant: Ueber Die Berantwortlichkeit ber Minifter. U. b. Frang, von D. G. v. Efenbahl. Neuft. a. b. D. 1831. 8.

Ministeriomanie (von ministerium, ber Dienst, beson= bers als hoherer Staatsbienst gedacht, und para, die Buth) ift ein neugebilbetes Zwitterwort ((vox hybrida) gur Bezeichnung ei= ner alten moralischen Rrankheit, namlich der Sucht oder Buth, ein Staatsminifterium zu erhafchen. G. Minifter und Manie, auch Monomanie. Denn die Ministeriomanie ift nur eine besondre Urt der Monomanie, hat aber freilich weit schlimmere Folgen als andre Monomanien. Gine diefer Folgen ift auch ber haufige Minifterwechsel, der in die Staatsverwaltung viel Unordnung bringt, der Staatstaffe durch Penfionirung der abge= gangenen Minister viel Geld fostet, und oft ein Borbote von Staatsummalzungen ift, wie es unter Ludwig XVI. in Frantreich ber Fall mar. Ueberhaupt scheint in Frankreich, wo das Wort erfunden, auch die badurch bezeichnete Rrankheit am meisten einheimisch zu fein. Denn seit 1814 (bem Sahre der fogenannten Restauration) bis 1828 fanden im frangofischen Ministerium nicht meniger als 62 Wechsel von Minister= Portefeuilles fatt, und in dem Augenblide, wo wir diefes schreiben (Unf. August 1829) ift wieder fart von einem neuen Ministerwechsel die Rede. Bermuth= lich wird also auf bas jetige ministere des concessions wieder ein

uitraropalistisches ministère déplorable folgen, bas sich aber schwerlich auch nur ein Jahr halten burfte. \*)

Minor f. Major.

Minorenn f. majorenn. Minoritat f. Majoritat.

Minutien und Minutios f. Rleinigkeit und flein=

lich, auch Mifrologie.

Mirabaub, angeblicher Berfaffer bes Système de la nature etc. S. Solbach. Gener Name ift mahrscheinlich nur

Mirabeau (Victor Riquetti Marguis de M.) Mitglied der Ukab, ber sch. Wiff, zu Montauban und der Gefellsch, der Biff. zu Montpellier, genannt der Patriarch der Defonos misten, weil er in seiner Schrift: L'ami des hommes ou traite de la population (Par. 1758. 2 Bde. 12.) bas physiokratische Spftem der Staatsverwaltung mit eben fo viel Scharffinn als Barme vertheibigte. Falfchlich aber hat man ihn fur ben Berfaffer bes Système de la nature etc. gehalten. S. ben vor. Urt. Er ftarb 1789 ju Paris und hinterließ zwei Cohne, beren alterer (Honoré Gabriel Victor Riquetti Comte de M.) sich besonders im Unfange ber frangofischen Revolution als bemokratischer Bolks: redner auszeichnete, von bem auch bas bekannte prophetische Wort herruhrt: La revolution de France fera le tour de l'Europe, Seine Werke (wovon zwei Sammlungen zu Par. 1791. 8. in 4 und 5 Banden herauskamen, auch ein Auszug unter bem Titel: Esprit de M. Par. 1804. 8.) enthalten zwar manchen guten, auch philosophisch richtigen, Gebanken, aber 'zugleich viel Ueberspanntes. Er ftarb 1791 zu Paris im 42. I. feines Lebens, wohl mehr burch Leidenschaften und Musschweifungen gerruttet, als durch Gift, wie man vermuthete. - Der jungere Cohn (Boniface Riquetti Vicomte de M.) hat zwar auch Einiges gefdrieben (unter andern Faceties. Par. 1790. 2 Bde. 8.) besaß aber weniger philoso= phischen Geift, als jener, mar ein erklarter Uriftofrat, baber auch heftiger Gegner feines bemokratischen Brubers, übrigens jedoch eben fo leibenschaftlich und ausschweifend als biefer; weshalb er auch ben Beinamen Mirabacu - Tonneau (mit, Unspielung auf feine Trunkliebe und Leibesstärke zugleich') bekam. Er ftarb 1792 zu Freiburg im Breisgau als Emigrant. — Beide Sohne murben cigentlich durch Schlechte Erziehung verdorben. Denn mahrend ber

<sup>\*)</sup> Obige Voraussagung ist buchftablich eingetroffen. Denn im Suli des folgenden Jahres (1830) brach die bekannte Revolution aus, welche das Ministerium Polignac und mit bemselben auch Karl X. und die ganze regierende Dynastie sturzte.

Bater ben altern mit unmenschlicher Harte behandelte und dadurch gegen alles erbitterte, was den Schein einer ungerechten Beschranztung hatte, wurde der jüngere durch eine Urt von Uffenliebe vershätschelt und verzärtelt. Man darf sich jedoch über diese Berzkehtheit des alten M. in der Behandlung und Erziehung seiner beiden Sohne nicht wundern. Denn wiewohl er sich einen Ami des hommes nennen ließ, so war er doch nur ein Heuchler, und hatte eine Gattin, die nicht besser und eben so hässlich war, als er selbst. Daher machte ein damaliger Satyriker solgende Grabsschrift auf ihn:

Ci git Monsieur de Mirabeau, Qui n'êtoit ni bon ni beau.

Und als sich seine Wittwe barüber beschwerte, schickte ihr ber Dichter folgende zweite Grabschrift zu:

> Ci git aussi sa Mirabelle, Qui n'étoit ni bonne ni belle.

Mirakel und mirakulos (von mirari, sich wundern) bedeutet Wunder und wunderbar. S. beides. Doch hat jenes Wort auch eine verkleinernde oder verschlimmernde Nebenbedeutung. Denn man braucht es oft zur Bezeichnung angeblicher, kleinlicher oder betrügerischer Wunder. So sagte Jemand, als vom Unterschiede der frühern und der heutigen Zeit die Rede war: "Sonst geschahen Wunder, jest nur Mirakel" — oder noch besser französsisch ausgedrückt: "Jadis on faisait des merveilles, aujourdhui, "on fait des miracles."

Mirandula f. Pico be M.

Misalethie (von μισειν, hassen, und αληθεια, die Wahrheit) ist Wahrheitshaß, also das Gegentheil von der Philalethie. S. Wahrheitsliebe.

Misandrie (von demselben und avno, doos, ber Mann) ist Mannerhaß, also bas Gegentheil von ber Philandrie.

S. Mannerhaß.

Misanthropie (von demselben und ανθοωπος, der Mensch) ist Menschenhaß, also das Gegentheil von der Philanthropie.

S. Menschenliebe.

Misaretie (von bemselben und aoern, die Tugend) ist Tugendhaß, also das Gegentheil von der Philaretie. S.

Tugendliebe.

Misbildung f. Difformitat und Misgeburt.

Misbilligung ift mehr als bloße Nichtbilligung. Wir billigen im menschlichen Leben gar vieles nicht, ohne es barum zu misbilligen, weil es uns entweder ganz unbekannt ist oder als volzig gleichgultig erscheint. Sollen wir also etwas misbilligen, so muß

es une nicht blog bekannt fein, fondern auch in irgend einer Sinficht unferm Intereffe widerftreiten. Daber misbilligen wir bas Falfche und bas Bofe, weil es unfrem Intereffe fur Wahrheit und fittliche Gute widerstreitet. Eben fo misbilligen wir bas Schabe liche, weil es unfrem sinnlichen Interesse entgegen ift. Enblich fann die Misbilligung fich auch auf basjenige beziehn, mas unfrem afthetischen Intereffe nicht zusagt, wie haffliche Geftalten, Schlechte Berfe, unkunftlerische Darftellungen auf der Buhne 2c. Im letten Falle heißt die Misbilligung insonderheit Misfallen. wiewohl diefer Musdruck zuweilen auch von den übrigen Urten ber Disbilligung gebraucht wird. Daher fagen wir auch von bem, ber feine Diebilligung außert, fei es mit Borten, ober mit Geberben. ober gar auf noch handgreiflichere Beife (durch Pfeiffen, Dochen 2c.) er gebe bem Undern fein Disfallen zu erkennen. Die meit man babei geben burfe, lafft fich nicht im Allgemeinen bestimmen. fondern es tommt jedesmal auf ben gegebnen Fall an. Der Un= terthan wird g. B. fein Misfallen an einer Regierungsmaßregel gang anders zu erkennen geben muffen, als die Regierung ihr Misfallen an bem Betragen eines Unterthanen zu erkennen giebt. Eben fo wurd' es nicht nur unschicklich, fondern fogar beleidigend fein, wenn man fein Diefallen einem bramatifchen Runftler im Leben felbst auf gleiche Brife wie auf ber Buhne zu erkennen geben wollte. Denn bier erscheint er blog als Runftler, ja als eine bramatifche Perfon, die uns weiter nichts angeht, wenn wir uns nicht fur fie besonders intereffiren; bort aber als Mensch, ber immer auf einen hobern oder niedern Grad ber Uchtung von Seiten aller Undern Unspruch hat, fie mogen fich fur ihn besondere intereffiren ober nicht. Das wird aber oft vergeffen; und daber mag es wohl gekommen fein, bag man Schauspieler im Leben weniger achtete ober wohl gar halb und halb fur ehrlos hielt, weil man fich bei Meugerungen bes Disfallens in Bezug auf ihre funftleris ichen Leiftungen auf ber Bubne fo viel gegen fie erlauben burfte S. mimifche Runfte und Runftler.

Misbrauch einer Sache ist ein falscher, ihrer Bestimmung nicht entsprechenber, und baber meist schäblicher Gebrauch berselben, wie wenn Jemand mit einem tobtlichen Geschosse spielt. Da selbst bas Edelste und Beste so gemisbraucht werden kann, so sagt bas Sprüchwort mit Recht, daß der Misbrauch den rechten Gebrauch nicht aushebe (abusus non tollit usum) — ein Grundsas, den man nur zu oft vergessen hat, wenn man gewisse Misbrauche absstellen wollte, z. B. den Misbrauch der Buchdruckerpresse. Denn man beschränkte nicht selten den Gebrauch derselben so sehr, daß nun auch ihr rechter Gebrauch dabei litt und am Ende wenig oder

gar feine Prefffreiheit mehr ftattfand. G. Cenfur und Dent= freiheit. Dag ber Menfch feine Freiheit überhaupt misbrauchen konne und wirklich oft misbrauche, lehrt die tagliche Erfahrung. Darum aber foll man ihn nicht in Feffeln fchlagen. Denn eine Freiheit, die gar nicht gemisbraucht werden fonnte, mare feine. Man bestrafe also den Misbrauch der Freiheit, wenn er das Recht verlett; man mag auch wohl Magregeln ergreifen, welche ihm vorbeugen follen; aber nur nicht folche, welche ber Freiheit felbit todtliche Streiche verfegen. Db es auch einen Misbrauch ber Bernunft gebe, mochten wir fast bezweifeln! Denn wenn Jemand unvernunftig benet, redet oder handelt: fo befteht fein Rebler nicht im Misbrauche, fondern im Nichtgebrauche ber Bernunft. Dag es aber Dinge gebe, in Bezug auf welche die Bernunft gar nicht gebraucht werden folle, ift felbst eine unvernünftige Behaup= tung. Denn die Bernnnft ift uns ja eben bagu gegeben, daß wir fie überall brauchen follen. Indeffen mag es, wenn man gerade nicht die hochste Genauigkeit des Ausdrucks beabsichtigt, immerhin ein Misbrauch der Vernunft genannt werden, wenn Jemand ben Magstab seiner individualen, vielleicht noch fehr unentwickelten, Bernunft an Dinge legt, die über benfelben erhaben find. liegt aber boch immer auch in foldem Bernunftgebrauche etwas Uchtenswerthes. Man follte baber bie Menschen nicht burch ben Vorwurf bes Misbrauchs bavon abzuschrecken, sondern vielmehr ihre Bernunft mehr zu entwickeln und ihnen baburch einen hohern ober beffern Magstab an die Sand zu geben suchen. Denn wer feine Bernunft nicht brauchen barf, wird fie auch nie fo, wie er foll, brauchen lernen. - Wenn man in Bezug auf Staat und Rirche ober andre gefellige Berhaltniffe von Misbrauchen rebet: fo verfteht man barunter alle Abirrungen vom Zwecke ber Gefellschaft, insonderheit aber widerrechtliche Unmagungen, die dem Wohle des Ganzen widerstreiten. Solche Misbrauche follen allerdings abge= schafft werden. Es geht dieg aber freilich nicht auf einmal, braucht auch nicht einmal burch gewaltsames Ginschreiten zu geschehen. Belehrung vom Beffern, flare, nachbruckliche, oft wiederholte Darstellung ber Misbrauche ift in vielen Fallen das beste Mittel, fie allmablich verschwinden zu machen. Darum aber foll auch die of= fentliche Ruge folder Misbrauche freifteben, damit Geder= mann fie als folche anerkennen lerne und fo geneigt werde, gur Abschaffung berfelben mitzuwirken. Freilich ift mit folden Disbrauchen oft auch ein besondres Interesse verenupft, welches sie heat und pflegt, wie mit den firchlichen Misbrauchen vor und zu ben Zeiten der Reformation. Dann bleibt aber auch fein andres Mittel bagegen übrig, als eben eine folche Reformation, wie fie zu jener Beit von den erleuchtetsten und wohlgesinnteften Menschen aller Stanbe (ben geiftlichen felbft nicht ausgenommen) gefobert wurde.

Miscellaneen ober Miscellen (von miscere, mischen) find im weitern Ginne vermischte Dinge aller Urt, im engern aber vermischte Schriften oder literarische Mischlinge, fie mogen nun von einem ober von mehren Berfaffern herruhren. Dergleichen haben auch Philosophen herausgegeben, und im Grunde find alle philosophische Journale auch philosophische Miscellen, indem fie eine Menge von Abhandlungen über verschiedne Gegenstande enthalten. Wenn aber auch zwischen biesen Abhandlungen fein Busammenhang stattfindet - was ohnehin nicht wohl moglich, wenn fie verschiedne Berfaffer baben - fo muß boch in ihnen felbst ein bundiger Busammenhana ber Gebanken angetroffen werben. Sonft maren es blofe Einfalle, hingeworfne Sentengen, burch welche bie Wiffenschaft nicht ge= forbert wirb.

Miscredit ift nicht bloger Mangel an Bertrauen (Crebit) fondern ein wirkliches Mistrauen, bas man in Unbre fest. S.

Grebit.

Misbeutung ift falfche Deutung der Worte eines Un= bern; und zwar nennt man fie vornehmlich bann fo, wenn fie abfichtlich geschieht; wogegen man die unabsichtliche lieber ein bloßes Misverstandniß nennt. S. Misverstand.

Misfallen f. Gefallen und Misbilligung.

Misgeburten (monstra) find Erzeugnisse ber Natur, Die gleich von der Geburt an eine bedeutende Abweichung von ber Normalform ihrer Urt zeigen. Daburch unterscheiden fie fich von andern Urten ber Misbildungen ober Misgeftaltungen, welche nach ber Geburt entstehen; wie wenn fich ber Ruckgrat eines heranwachsenden Rindes nach und nach frummt ober wenn ein Rind, wie man fagt, auswachft. Man fann baber nicht jebe Misgestalt eine Misgeburt nennen, also auch nicht jede Dif= formitat eine Monftrofitat. Bei diefer muß auch bis Ub= weichung von der Normalform fo bedeutend fein, daß fie als etwas Mußerorbentliches ober Wunderbares auffallt; wiewohl fich bier fein bestimmtes Maß ber Abweichung angeben lafft. Da Abweis dungen von einer bestimmten Form in's Unendliche gehn, fo laffen fie fich auch nicht logisch vollstandig eintheilen. Gewohnlich aber unterscheidet man 4 Sauptarten von Misgeburten, namlich 1. solche, benen etwas mangelt (monstra per defectum) g. B. ein Huge ober bas Gehirn; 2. folche, die etwas zu viel haben (m. per excessum) g. B. feche Finger ober Beben; 3. folche, Die eine Versehung ober widernaturliche Lage gewiffer Theile zeigen (m. per situm mutatum) z. B. wenn die Augen auf der Stirn ober auf ben Schultern figen; 4. folche, bie nur überhaupt eine

miderngtürliche Bildung gewiffer Theile zeigen (m. per fabricam alienam) 3. B. wenn die Geschlechtstheile zwitterhaft gebildet find. Bieraus ergiebt fich von felbft, bag eine Misgeburt auch in mehr als eine Classe fallen fann, indem ihr 3. B. hier etwas fehlt, bort etwas zu viel ift. Much ift bekannt, daß bergleichen Ubweichungen von der Normalform nicht bloß bei Menschen, sondern bei allen organischen Wesen vorkommen. Wie und wo sie aber auch vorkommen mogen, fo muffen fie immer als Berirrungen des Bildungstriebes angesehn werden, die aus irgend einer hemmung ober Storung beffelben mahrend ber erften Entwickelung bes Drga. nismus entstehen. Da ber Mensch wegen feiner freiern Thatigfeit ber Natur oft entgegenwirkt, fo kommen auch in ber Menschenwelr iene Berirrungen haufiger vor; und dieß hat felbst Ginfluß auf die mit dem Menschen naber verbundene Thierwelt. Denn die Er= fahrung lehrt, daß unfre gahmen Sausthiere mehr Disgeburten zur Welt bringen, ale die fich felbst überlaffenen wilden Thiere. Gegen die Theorie von den praformirten Reimen organischer Wefen aber beweift das Dasein der Misgeburten nichts, ungeachtet die Gegner diefer Theorie fich oft barauf berufen haben. Denn wenn es auch bergleichen Reime gabe, fo mufften fie fich doch immer entwickeln ober ausbilden, und maren alfo babei auch einer Menge von Demmungen oder Storungen unterworfen. - Db menschliche Misgeburten auch menschliche Rechte haben ober ob man fie unbedenklich todten durfe, wenn fie lebendig gur Welt tommen, ift eine cafuistische Frage, die sich schlechthin weder bejahen noch verneinen lafft. Es kommt dabei wohl auf den Grad der Monftrofitat an. Ift die menschliche Gestalt so unvollkommen oder entstellt, daß fie kaum noch erkennbar und daher nicht anzunehmen ift, es werde fich in einer folchen Disgeftalt ein vernünftiges und freies Befen außern konnen: fo ift die Todtung wohl unbedenklich, um ein Stanbal aus der Menschenwelt zu entfernen. Dagegen wurde ein Finger zu viel um fo weniger als ein hinreichender Tobtungsgrund ange= fehn werden konnen, ba es gange Familien mit feche Fingern geben foll. Und fo wurde auch der Mangel oder die Misbildung eines Gliedes nicht zur Todtung berechtigen. Im zweifelhaften Kalle aber ift das Lebenlaffen immer das Rathsamfte, da die Moral fagt: Quod dubitas, ne feceris! S. diese Formel. Dag Disgeburten feine lange Lebensdauer haben, ift ein Sas, ber viele Musnahmen leidet.

Disgestalt f. ben vor. Urt. und Difformitat.

Misgunst f. Abgunst.

Mishandlungen im weitern Sinne find alle bofe Sandlungen, im engern aber rechtswidrige Thatlichkeiten, welche ben Korper eines Undern schmerzlich oder gar gefährlich fur Gesundheit und Leben afficiren. Daß folche Mishandlungen überhaupt strafbar feien, leibet feinen Zweifel. Aber ber Grad ihrer Strafbarfeit bangt theils von perfonlichen Berhaltniffen, theils von ber Urt und bem Grade ber babei ftattgefundnen Berletungen ab. Darum bat in folden Kallen bas richterliche Ermeffen einen weiten Spielraum. indem fich bas Gradugle nicht genau bestimmen läfft. gleichen Mishandlungen ein hinlanglicher Grund gur Auflofung bes

chelichen Bandes feien, f. Chefcheibung.

Misheurathen (mesalliances) nennt man gewöhnlich nur eheliche Berbindungen gwischen Personen verschiednes Standes, fürstlichen und abeligen ober abeligen und burgerlichen. Diefer bloß politische Begriff ift aber zu beschrankt, ba zwischen folchen Der= fonen oft nicht einmal ein mahres Misberhaltniß (weder im phys fischen noch im moralischen Ginne) ftattfindet. Die Misheurath ift also bann nur icheinbar ober conventional, und fann febr mobil eine gluckliche Che gur Folge haben. Gine mahre Disheurath aber findet ftatt, wenn entweder ein phyfisches ober ein moralisches Dis= verhaltnif von Bedeutung ftattfindet, g. B. hohes Alter ober hohe Bildung auf der einen, und bluhende Jugend oder große Robeit auf der andern Seite. Mus folchen Misheurathen geben meist fehr ungludliche Eben hervor. Wenn fie daher auch der Staat, um die Freiheit nicht zu febr zu beschranten, nicht verbieten fann: fo fann fie doch die Moral eben fo wenig billigen, als die Klugheit anrathen, Bergl. Che.

Mismuth f. Muth.

Misognnie (von μισειν, hassen, und γυνη, das Beib) ift Beiberhaß. Dieser kann physisch sein, wenn Jemand von Natur eine wirkliche Ubneigung gegen bas andre Gefchlecht hat wohl eine feltne Erfcheinung - ober moralifch, wenn Jemand von ben Beibern folche Rrantungen erfahren hat, daß er um berfelben willen bas gange Gefchlecht fur verachtlich ober verabscheuungs: wurdig halt. Die Ungulaffigfeit eines folden Schluffes vom Theile auf bas Gange ethellet ichon aus der Logik. Die Moral aber fann ben Sag gegen bas weibliche Gefchlecht fo menig ale ben gegen das Menschengeschlecht überhaupt billigen. G. Menschenliebe. Doch ift es mit jenem Saffe felten ernftlich gemeint. Es ift nur eine Urt von Schmollen mit den Beibern, Die, wenn fie etwas gefälliger fein wollten, bem Schmollen balb ein Ende machen fonn= Der angebliche Difogyn wurde bann vielleicht ein recht leidenschaftlicher Philognn werden.

Mifofosmie (von bemfelben und zoouog, ber Schmud) ift Schmudhaß. Es giebt namlich nicht bloß Menfchen, welche praktifch allen Schmuck ober Dus ihres Korpers und ihrer Um= gebungen, alle Elegang in Rleibungen und Bohnungen verschma-

Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. II.

ben, fonbern auch Moralisten und Philosophen, welche theoretisch Diese Misokosmie zu rechtfertigen ober gar als nothwendig barque stellen fuchen. Dahin gehoren befonders die Cynifer (f. d. 28.); weshalb man auch alle Mifokosmen fo zu nennen pflegt. Run ist es freilich gewiß, daß die Moral bas Uebermaß im Schmucke, die Pugsucht der Eitelkeit, nicht billigen kann. Daraus folgt aber feineswegs, daß der Menfch ben Foberungen bes Gefchmacks in ber Bekleidung feines Rorpers und ber Ginrichtung feiner Wohnung ober feines gangen Sauswesens nicht folgen burfe. Ber fo urtheilt, muß eigentlich, wenn er bem Grundfate treu bleiben will, aller afthetischen Bildung ben Rrieg ankundigen; er muß fodern, daß die Menschheit in die Balber guruckfehre und fich der roben und wilden Thierheit gleichstelle. Gine folche Koderung ware aber ber Bernunft schlechthin zuwider, weil bann mit ber afthetischen Gultur auch die intellectuale und moralische megfallen wurde. - Wiefern xoquog auch bie Welt bedeutet, konnte Miso to & mie auch burch Welthaf übersest werden. Da jedoch Niemand die Welt im Gangen haffen fann: fo murbe jener Saß boch nur auf die Menschenwelt zu beziehen sein und bann entweder foviel als Menschenhaß, ober auch Ubneigung gegen folche Freuden und Genuffe ber Menschenwelt bedeuten, die man weltliche zu nennen pflegt (wie Spiel und Tang und andre gefellschaftliche Bergnugungen) die aber boch die Moral nicht schlechthin verbieten kann, sobald der Mensch dabei nur Mag und Biel halt. Beral. Rie gorismus.

Misologie (von moeir, haffen, und Loyos, die Bernunft) ift Bernunfthaß - Die unvernünftigfte Urt bes Saffes, Die es nur geben kann. Denn ba bie Bernunft bas Gingige ift, mas ben Menschen wesentlich vom Thiere Scheibet und ber Gottheit ahnlich macht: fo muffte ber consequente Misolog eigentlich fich felbst und bie gesammte Menschheit, ja fogar die Gottheit ale bie Urvernunft, von welcher die menschliche erst abstammt, haffen. Einen folden Sag einzugestehn ober öffentlich zur Schau zu tragen, mochte wohl Niemand frech ober toll genug fein. Daber beschranten die Difo= logen gewöhnlich ihren Bernunfthaß auf die philosophirende Bernunft. Diese ift ihnen gleichsam ein Dorn im Muge, weil fie bem Bahne, bem Aberglauben, bem Betruge, ber Unmagung, ber Sab = und Berrich = und Genuß = Sucht überall entgegentritt. Ein folcher Bernunfthaß ift nun freilich nicht mit Grunden gu wi= berlegen, weil er überhaupt feine Grunde, die doch immer ein phis losophisches Geprage haben murben, horen will, weil er alfo, wie man gang richtig ju fagen pflegt, feine raison annimmt. fallt boch in's Ungereimte und Lacherliche, wenn er fich die Miene giebt ale wollt' und fonnt' er fich auch burch Grunde rechtfertigen,

indem er alsbann gleichsam mit ber Bernunft (eigentlich aber nur mit der Unvernunft) gegen die Bernunft zu Felde gieht. Denn die philosophirende Bernunft ift und bleibt doch immer auch Bernunft, ba fie nichts andres als die wiffenschaftlich forschende und prufende Bernunft, die fich bis gum bochftmoglichen flaren und beutlichen Bewufftsein ihrer felbst entwickelnbe und ausbilbende Bernunft ift. Saat aber ein Misolog, er haffe nur die falfche Unwendung oder ben fog. Misbrauch ber Bernunft: fo muß er boch erft nachweisen, worin diefer Misbrauch überhaupt beftehn folle, und bann, bag in einem gegebnen Falle ein folcher Misbrauch ftattfinde. Da er dieg nun wieber nicht anders als mit Bulfe der Bernunft nachweisen kann, und zwar feiner eignen: fo ift es ja wohl hochft thorig, bie Bernunft überhaupt zu fchmaben; es muffte benn Jemand fo anmagend fein, jede frembe Ber= nunft fur Schlecht ober verborben zu halten und nur feine eigne von ber allgemeinen Berbammniß ftillschweigenb auszunehmen.

Misosophie (von demselben und oogia, die Beisheit) ift Beisheitshaß. Der Ausbruck ift mohl aber abgefürgt, in= bem Sophie fur Philosophie fteht, fo bag er vollständig Misophilosophie heißen und im Deutschen burch Beltmeis= beitehaß gegeben werden muffte, wenn man Philosophie burch Weltweisheit überfest. Es mag nun aber ber Sag gegen bie Deis= heit überhaupt ober gegen die Weltweisheit insonderheit gerichtet fein: fo ift er in beiben Fallen unvernunftig, weil er ein natur= licher Cohn bes Bernunfthaffes, alfo ber Unvernunft ift. G. ben

vor. Art.

Misotheie ober auch umgekehrt Theomisie (von μισειν, haffen, und Deoc, Gott) ift Sag gegen Gott und alles Gottliche. die Bahrheit, die Tugend, die Beisheit und die Bernunft, mithin verschwistert mit Misalethie, Misaretie, Misosophie und Mifologie. G. Diefe Musbrucke. Die lettere ift aber eigentlich die Mutter von jenen. Denn wer die Bernunft hafft, ber hafft auch alles Gute, was aus ber Bernunft hervorgeht, und die gottliche Urvernunft felbst.

Misorenie ift baffelbe, was man gewöhnlicher umgekehrt

Kenomisie nennt. G. d. 2B.

Miffethat (ftatt Dis = ober Miffthat) ift eigentlich jede bofe That. G. bos. Doch verfteht man gewohnlich barunter grobere ober hervorstechendere bose Thaten, die auch dem peinlichen Richter anheimfallen, alfo Berbrechen. Gin Berbrecher heißt eben barum auch ein Diffethater. G. Berbrechen.

Miffion (von mittere, fenden) bedeutet eine Sendung ober einen Auftrag; baber Diffionar ein Abgesandter ober Beauf= tragter. Man pflegt jedoch biese Musbrucke in einem engern Sinne von solchen Sendungen zu verstehn, die sich auf Verkündigung religioser Lehren beziehn. Daß sie an sich erlaubt seien, leidet keinen Zweifel. Es kommt jedoch dabei gar viel auf die Art an, wie die Missionare ihren Beruf erfüllen. Wenn sie nämlich nur darauf ausgehn, den einen Aberglauben an die Stelle des andern zu setzen und die Herrschaft der sie absendenden Gesellschaft zu befördern, wie es die jesuitischen Missionare in Sina und anderwärts machten: so ist ihre Mission gar nichts werth. Man kann es daher auch den Sinesen nicht verdenken, wenn sie dergleichen Missionare nicht mehr dulden wollen. Man sollte sie dann lieber Emissare nennen, weil man mit diesem Ausdrucke gewöhnlich eine schlechte Nebenbedeutung (die der Hinterlist) verknüpft. Wollen daher die Missions gesellschaften wahrhaft und dauerhaft Gutes stiften: so müssen sie nur die verständigsten und redlichsten Männer zu Missionaren erwählen.

Mistrauen f. Miscredit.

Misvergnügen ift mehr als Mangel bes Vergnügens, eine unangenehme, sich schon bem Schmerze nahernde Empfindung. Daher wird es auch zuweilen selbst für Schmerz (boch meist im milbern Sinne) gesetzt. S. Vergnügen und Schmerz.

Misverhaltnis wird von Dingen gebraucht, die sich nicht zusammen schiefen und boch mit einander verbunden sind, wie große Thuren und kleine Fenster in einem Palaste, eine alte Frau und ein junger Mann (ober auch umgekehrt) in der Ehe. Daher bes deutet jenes Wort auch oft soviel als Unschiellichkeit. Misverhaltnisse erzeugen aber nicht bloß ein Missallen, wo sie wahrs genommen werden, sondern sie können auch noch weit bedeutendere Folgen haben, besonders in den menschlichen Lebensverhaltnissen; wie in dem zweiten vorerwähnten Falle. Selbst Staaten sind dadurch zu Grunde gerichtet worden; wie wenn zwischen Ausgaben und Einnahmen des Staats ein solches Misverhaltniss war, daß daraus ein Staatsdankrott und aus diesem eine Staatsumwälzung entstand. Misverhaltnisse zu vermeiden, oder, wo sie schon da sind, wieder zu entserne, ist daher eine der ersten Klugheitsregeln.

Misverstand ober richtiger Misverstandniß hat eine doppelte Bedeutung. Einmal bedeutet es ein falsches Berstehen ober Auffassen fremder Worte, so daß man ihnen einen andern Sinn oder Verstand (Bedeutung) unterlegt, als sie nach dem Zwecke ihres Urhebers haben sollten. Doch darf dieß nicht absichtlich gesschehen, wenn es ein bloßes Misverstandniß sein soll. Gesschäh' es absichtlich, so war' es Misverstandniß sein soll. Geschäh' es absichtlich, so war' es Misbeutung. Der bloß Missverstehende handelt also bona, der Misdeutende mala side. — Sodann bedeutet jenes Wort auch Uneinigkeit oder Zwietracht, weit diese oft aus Misverständnissen hervorgebt. Es versteht dann Einer

ben Unbern nicht wegen gegenseitiges Mistrauens, indem Giner hinter ben Worten bes Unbern mehr ober etwas andres fucht, als darin liegt. Misverstandniffe konnen baber oft die traurigften Folgen haben. Ebendarum foll man ihnen durch deutliche und beftimmte Erklarungen möglichst vorzubeugen suchen. - In wiffen= Schaftlicher Binficht erregen fie meift unnube Streitigkeiten, befonbers Logomachien. G. b. B. Die Geschichte ber Philosophie ift vorzuglich reich an Beispielen von Streitigkeiten, Die aus bloken Misverftandniffen hervorgingen, weil es vielen Philosophen an ber Gabe fehlte, fich beutlich und bestimmt zu erklaren, manche auch wohl gar an einem bunkeln Bortrage ein Gefallen fanden ober ibn affectirten, bamit man noch mehr hinter ihren Worten fuchen follte. als barin lag, mithin um fur recht tieffinnig zu gelten. Much fehlt es jener Geschichte nicht an Beispielen von absichtlichen Disverstandniffen, also Misbeutungen; wie denn felbst Aristoteles folder Misbeutungen in Bezug auf die Lehren feiner Borganger, fogar feines Lehrers Plato, beschuldigt worden. Doch ift es ber Billigkeit gemaß, ba, wo die Misbeutung nicht erweislich ift, bloß ein Misverstandniß vorauszusegen. Und bieß mochte wohl auch jenem Philosophen zu Statten kommen, wenn er feine Borganger fo bestreitet, bag es scheint, ale habe er beren Lehren unrichtig dargestellt. Dhnehin lafft fich nicht einmal die Unrichtigkeit der Darftellung überall beweisen, gefchweige beren Absichtlichkeit, Die immer nur mit mehr ober weniger Wahrscheinlichkeit vermuthet merben fann.

Mitbezognes f. Bezognes.

Miteigenthum = Gesammteigenthum.

genthum und gesammt.

Mitfreude, Mitgefühl und Mitleid wird unter bem Titel ber Sympathie zusammengefafft, welcher bann entgegen= steht die Untipathie. G. b. 2B.

Mitglied f. Gefellschaft und Glieb.

Mitschuldige (complices) s. Complication und

Schuld.

Mitte, die, oder das Mittlere ift dasjenige, mas zwischen zwei Meugerften liegt und von beiben gleich weit entfernt ift. Ma= thematisch ftreng genommen fann bas nur ein Punct sein. Darum heißt die Mitte einer Linie, einer Flache ober eines Rorpers auch ber Mittelpunct. Es wird aber jener Ausbruck nicht immer fo ftreng genommen und bann auch wohl auf moralische Gegen= ftanbe übergetragen. Go fagt Uriftoteles in feiner Ethit, Die Tugend sei die Mitte (μεσοτης) zwischen zwei Laftern als Ertremen, g. B. die Sparfamkeit zwischen Berfchwendung und Geig, bie Tapferkeit zwischen Tollkuhnheit und Feigheit, indem man bort 902 Mittel

im Zuviel (κατ' υπερβολην, per excessum) hier im Zuwenig (κατ' ελλειψιν, per defectum) fehle. Ebenso sagt Horaz in seis nen Episteln (I, 18. 9): Virtus est medium vitiorum et utrinque reductum. Das ift aber boch eine zu unbestimmte, weil bloß relative, Bestimmung. Daber lafft fie fich auch umkehren, inbem man ebensowohl fagen fann, ber Berschwender fpare zu wenig und der Beigige zu viel, als, ber Berschwender gebe zu viel aus und ber Beizige zu wenig. Much giebt es, wie Ariftoteles felbft in Unsehung ber Gerechtigkeit und ber Ungerechtigkeit gesteht, Tugen= ben und Lafter, auf welche fich diese Bestimmung nicht anwenden Die Begriffe ber Tugend und bes Lafters muffen baher anders bestimmt werben. S. beide Musbrucke. - Neuerlich ift auch die rechte oder richtige Mitte (le juste milieu) als eine politische Maxime, welche die durch die Julirevolution des J. 1830 in Frankreich eingefeste Regierung ju ihrer Richtschnur genommen, vielfach besprochen und fogar bespottelt worden. Un sich ift jedoch bie Marime gang untabelhaft, auch gar nicht neu. Schon Einer von ben fieben Beifen Griechenlands fagte: Myder ayar - ne quid nimis! Und baffelbe fagen bie fast spruchwortlichen Lebens= regeln: Medium tenuere beati - medio tutissimus ibis - ber Mittelmeg ift der befte - ju wenig und zu viel ift aller Narren Biel. Allein freilich ift es nicht so leicht, die rechte Mitte zu treffen, wie auch ichon Ariftoteles bemerkte. Und baber fann in der Unwendung jener politischen Marime, wie diefer Lebensregeln, wohl Streit darüber entstehen, ob Jemand auch die rechte Mitte getroffen habe. — Bon ber Mitte ber Welt kann eigentlich nicht die Rede fein, da uns die Ausdehnung des Weltalls vollig unbekannt ift. Salt man die Erde ober (wie einige Pythagoreer) bie Sonne bafur: fo ift bas nur eine willfurliche Unnahme, wie die Aftronomie lehrt.

Mittel steht zuweilen auch für Mitte ober Mittleres. S. ben vor. Art. In der Regel aber bedeutet es dasjenige, was zur Erreichung eines Zweckes dient, weil es gleichsam in der Mitte steht zwischen dem Menschen und dem Zwecke als dem Ziele seiner Thätigkeit. Wiesern dadurch der Zweck verwirklicht wird, also das Bezweckte eine Wirkung des Mittels ist, heißt dieses selbst eine Mittelursache. Doch bedeutet der letzte Ausdruck zuweilen auch eine mittlere oder Zwischenursache (causa intermedia). Ob das Mittel durch den Zweck geheiligt werde, s. Zweck. Wenn von Heilmitteln die Rede ist, so kommt es darauf an, ob dieselben gegen körperliche (somatische) oder geistige (psychische) Krankheiten gebraucht werden sollen. Und in Anschung der letzteren wird es wieder darauf ankommen, ob man die Heilmittel aus der Logik oder aus der Ethik oder aus der eigentlichen Psychiatrik entnehmen soll.

Seelenfrankheiten. Wiefern bie Mittel (media) gegen etwas gebraucht werden, heißen sie auch Gegenmittel (remedia) und können wieder in vorbeugende (praeservativa) und eigentslich heilende (sanativa) eingetheilt werden. Jene sind noch besser als diese. Wenn aber das Uebel einmal entstanden ist, so muß man doch zu diesen seine Zuslucht nehmen, um es wieder zu entfernen. Mittel, die gegen alles, besonders gegen alle Körperkrankheiten, helsen sollen, heißen Universalmittel. Dis jest aber hat man sie bloß bei den Marktschreiern gefunden. — Wenn die Philosophie von Manchen als ein Universalmittel gepriesen worden, so nannten sie dieselbe nur in geistiger Hinsicht so. Sie vermag aber auch nicht alles geistige Uebel (Irrthumer und Sünden oder Laster) zu entsernen, ob sie gleich inmersort dagegen kämpft.

Mittelalter, das, in hiftorifch = philosophischer Bedeutung, ift die Beit bes Uebergange von ber altern gur neuern Gultur. Solche Uebergangsperioden laffen fich erstlich in feine festen Brangen einschließen, weil der Uebergang immer nur allmablich und un= merklich gefchieht. Wenn man daher fagt, bas Mittelalter beginne mit der Bolferwanderung oder mit Rarl bem Gr. und ende mit der Entbedung von Umerica oder mit ber Reforma: tion: fo find bas nur ungefahre Branzbestimmungen, über bie fich immerfort ftreiten lafft. 3meitens haben folche Uebergangs= perioden auch das Eigenthumliche an sich, daß fie eine feltsame Mischung des Guten und des Schlechten, des Erfreulichen und des Niederschlagenden, des Ruhmlichen und des Verabscheuungs-wurdigen darbieten. Je nachdem man nun vorzugsweise auf das Eine oder das Undre sieht und bei der geschichtlichen Darstellung einer solchen Periode der Menschheit das Eine oder das Undre mehr hervorhebt: fo wird auch das auf folche Urt entstehende Gemalbe heller oder dufterer werden. Da uns aber hier das Mittelalter bloß in philosophischer Binficht interessirt, so verweisen wir beshalb auf ben Urt. Scholaftit, indem die mittelalterliche Phi= tofophie vorzugeweise die scholastische genannt worden. Wer jeboch mehr vom Mittelalter wiffen will, der moge folgende Schrif= ten ju Rathe ziehn: Meiner 6's hiftor. Bergleichung ber Gitten und Berfaffungen, der Gefege und Gewerbe, des Sandels und ber Religion, der Wissenschaften und Lehranstalten des Mittelalters mit denen unsers (des 18.) Jahrhunderts in Rucksicht auf die Vortheile und Nachtheile der Aufklärung. Sott. 1793—4. 3 Bbe. 8. — Bed uber die Burdigung des Mittelalters und feiner allgemeinen Geschichte. Lpz. 1812. 8. — Nicht zu gedenken ber eigentlich historischen Werke von Ruhs (Handb. der Gesch. des M. A. Berl. 1816. 8.) Luben (Gesch. der Wölker und Staaten bes M. A. in 2 Abthh. Jena, 1821—2. 8.) Rehm (Handb. der Gesch. des M. A. Marb. 1821—4. B. 1—2. 8. und Lehrb. der Gesch. des M. A. Marb. 1826. B. 1. 8.) Des michels (hist, générale du moyen âge. Par. 1826. 8. B. 1.

und Manuel d'hist. du m. a.) u. U.

Mittelarten und Mittelgattungen heißen auch 3wischenarten und Zwischengattungen (species et genera intermedia s. subalterna) wiefern fie zwischen andern (hohern und niebern) in der Mitte stehen, wie Wogel zwischen Thier und Udler, oder Baum zwischen Pflanze und Ciche. Durch fie wird die logische Stetigkeit in ber Unordnung ber verschiednen Urten und Gattungen oder in der Claffification der Geschlechter bemirkt, fo daß man fie auch Mittel= oder Zwischengeschlechter nennen kann. Gin folches Geschlecht ift namlich in Bezug auf bas bobere eine Urt, in Bezug auf bas niedere eine Gattung. G. Claffen und Geschlechtsbegriffe. Doch laffen sich nicht bloß in der Unterordnung, fondern auch in der Beiordnung der Geschlechter gewiffe Mittelgeschlechter b. h. folde Gattungen und Urten denken, welche ben ihnen zunachst stehenden so abnlich sind, daß fie als ein biefe verbindendes Mittelglied erscheinen, mithin den Uebergang von dem einen zum andern machen. Dergleichen Mittel= geschlechter find auch die Baftarde. G. d. D.

Mittelbar heißt, was durch ein Undres vermittelt ift, das Gegentheil unmittelbar. Bornehmlich werden diefe Musbrucke in Bezug auf die Gewiffheit der Erkenntniffe gebraucht, je nachdem dieselben aus einander abgeleitet und dadurch in Unsehung ihrer Mahrheit und Gultigkeit vermittelt werden tonnen oder nicht. S. gewiß. Wegen bes Unterschieds zwischen mittelbaren und unmit= telbaren Wirkungen Gottes vergl. Dffenbarung und Bunder.

Mittelbegriff (terminus medius) heißt in der Gyllo: giftit berjenige Begriff, welcher ben logischen Busammenhang zwis schen zwei andern vermittelt, die man ben großern und ben fleinern

nennt. G. Schluffarten.

Mittelgattung und Mittelgeschlecht f. Mittel= arten.

Mittelglied f. Glied.

Mittelmäßigkeit wird bald im guten bald im bofen Sinne genommen. In jenem heißt fie auch golden (aurea mediocritas) und bedeutet biejenige Lage bes Menfchen, wo er in Unfehung feines Ranges, feiner Macht, feines Reichthums zc. weber zu hoch noch zu tief gestellt ift, weder zu viel noch zu wenig hat, weil eine solche Lage in der Regel die glucklichfte, gefahrloseste und dauerhafteste ift. Bierauf bezieht fich auch der Ausdruck: Die goldne Mittelftrage, und bas Spruchwort: Der Mittelweg ift ber befte. Denn fonft mochte man wohl auf bem Mittelwege eben fo leicht irregehn fon=

nen, ale auf ben Nebenwegen rechts und linke, wenn jener nicht su bem bestimmten Biele führt; wiewohl man allerdinas nicht fo weit vom Biele fich verirrt, wenn man ben Mittelweg einschlagt, als wenn man ftatt rechte links geht. G. Mitte. - 3m fchlech= tern Sinne aber nimmt man bas Bort, wenn von wiffenschaft= lichen und funftlerischen Erzeugniffen ober Leiftungen bie Rebe ift. weil hier bas gewohnliche Mittelmaß von Kraft, Kenntnik ober Geschicklichkeit nicht hinreicht, etwas Treffliches in seiner Urt zu leisten ober hervorzubringen. Daher nennt man auch wohl einen Ropf oder Geist mittelmaßig, wenn er sich durch nichts vor dem großen Saufen auszeichnet. Diesem steht dann der talent= volle ober geniale Ropf-ober Beift entgegen. G. Talent und Genialitat.

Mittelvunct f. Mitte.

Mittelftraße ober Mittelmeg f. Mittelmäßigkeit.

Mittelursache f. Mittel.

Mittheilung fann fich auf Inneres und Meußeres beziehn. Bom Innern theilen wir mit, wenn wir Undre an unfren Gedanken und Empfindungen theilnehmen laffen. Das gewohnlichste Mittel biefer Mittheilung ift die Rede und die der Rede entsprechende oder beren Stelle vertretende Schrift. Dieses Mittel ift aber boch nicht bas einzige. Uuch durch Bilber, Mienen, Geberben und Bewegungen überhaupt konnen wir unfer Inneres mittheilen; und diese Mittheilungsart ift oft noch fraftiger als jene. Gin Blick, ein . Sande= bruck fagt nicht nur, sondern wirkt auch mehr, als ein bloges Bort, wenn gewiffe Empfindungen ober Gefühle mitgetheilt werben follen. Chendarum wirkt auch bas gesprochene und gehorte Bort mehr, als das geschriebne und gelesene. (Magis viva vox adficit; nam licet acriora sint, quae legas, altius tamen in animo sedent, quae pronuntiatio, vultus, habitus, gestus etiam dicentis adfigit. Plin. ep. II, 3.). — Die Mittheilung bes Aeußern, mas unter den Begriff bes Gigenthums fallt, gebort bem umtaus schenden Lebensverfehre an, und ift theils von Rechtsgefegen abhangig, wie beim gemeinen Sandel und Wandel, theils von Tugendgeseben, wie bei Sandlungen ber Bohlthatigkeit. Bergl. San= del und Bohlthatigkeit.

Mittleres f. Mitte und die barauf folgenden Urtikel. Wegen des fog, mittlern Wiffens in Gott f. Allwifs fenheit.

Mitursache (causa coefficiens) ist eine Ursache, die mit einer andern zugleich wirkt, also einen bestimmten Untheil an der gangen Wirkung hat, wie wenn zwei Menschen an berfels ben Laft heben ober an bemfelben Geisteswerke arbeiten. Ift nun ihr Untheil an ber gangen Wirkung nicht gleich, fo erscheint bie, welche

ben größern Antheil hat, als Hauptursache (causa primaria s. principalis) und die, welche den kleinern hat, als Nebensursache (causa secundaria). Lettere wird auch Hulfsursache (causa auxiliaris) genannt. Es kann jedoch oft zweiselhaft sein, welche von zwei gegebnen Ursachen (z. B. der Minister und sein Secretar, der General und sein Adjutant) Haupt = oder Nebenurssache in Bezug auf eine bestimmte Wirkung war.

Mitwirkend ift die Mitursache. S. ben vor. Urt. Megen der Mitmirkung Gottes bei ber sittlichen Befferung ober überhaupt bei ber Thatigkeit bes Menschen f. Beiftand und

Gnadenwahl.

Mitwiffer f. Complication.

Mnemonik (von μνημη, Erinnerung, Gedachtnis) ist Gedachtnisselbe für bedachtnisselben fin. S. d. W. Die Mnemosyne, bes Himmels und der Erde Tochter, mit welcher Jupiter die Musen zeugte, indem er neun Nachte in ihren Urmen ruhte, hat ebenfalls davon ihren Namen, weil ohne Erinnerung gar keine geistige Bildung stattsinden wurde. — Für Mnemonik sagen Manche auch Mnemotechnik, was aber nicht nothig, da bei jenem Worte

(μνημονικη) eben die Runft (τεχνη) hinzugedacht wird.

Mnesarch (Mnesarchus) Sohn des Pythagoras, soll nach Einigen seinem Bater oder auch dem Aristäus (f. d. B.) als Vorsteher der pythagorischen Schule gesolgt sein. Andre bezrichten dasselbe von seinem Bruder Telauges. Beide Sohne jenes großen Mannes haben sich aber nicht weiter ausgezeichnet, scheinen also bloß die Lehre ihres Baters fortgepslanzt zu haben. Jambl. de vita Pythagorae c. ult. coll. Anon. ap. Phot. de vita Pyth. et Diog. Laert. I, 15. VIII, 43. — Auch wird ein Stoiser dieses Namens erwähnt unter den Schülern des Panäztius, dem er als Lehrer der stoischen Philosophie zu Athen gezsolgt sein soll. Sonst ist aber nichts Bedeutendes von ihm bezsant. Cic. acad. II., 22. de sin. I, 2. Stob. ecl. I. p. 60. et 436. ed. Heer.

Mobilien oder Mobeln (von movere, bewegen — baher mobilis, beweglich) sind eigentlich alle beweglichen Dinge, also
alles, was im Raume ist. Man bezieht aber jenen Ausbruck vorzugsweise auf das Eigenthum, wo den Mobilien die Immobitien oder den beweglichen Gutern (Geld, Vieh, Früchte 2c.)
bie unbeweglichen (Aecker, Wiesen, Hauser 2c.) entgegenstehn.

S. Eigenthum und Beweglichfeit.

Mocenigo f. Patrizzi und Telesius.

Mochus ober Moschus, auch Dous von Sidon, ein angeblicher phonicischer Philosoph, der noch vor dem trojanischen Kriege gelebt und zuerst die Atomistik vorgetragen haben soll. Es

beruht aber diese Ungabe auf einem febr unzuverlässigen Zeugniffe bes Stoifers Posidon, welches Strabo (geogr. XVI. p. 757.) und Sert, Emp. (adv. math. IX, 363.) anführen. - Mufferbem wird unter Phabo's Schulern noch ein Mofchus ermahnt. ber fich aber burch nichts ausgezeichnet hat. Diog. Laert. II. 126. - Der bekannte Jonllendichter Moschus von Sprakus ift

eine gang andre Perfon und gehort nicht hieher.

Mob ober Modus ift die veranderliche Urt und Weise eines Dinges zu sein (modus essendi) ober auch zu handeln (modus agendi) indem die lettere Beife im Grunde mit gur erftern ge-Denn was auf gewisse Beife handelt, ift auch auf ge= wiffe Beife, weil es eben thatig ift. Begen jener Beranderlich: feit wird dieselbe als etwas Zufälliges betrachtet, bas balb ba bald weg fein kann. Daher fteht Modus auch fur Accidens. G. b. B. Der grammatische Modus (eine veranderliche Form bes Beitworts - Indicativ, Conjunctiv, Imperativ und Infinitiv) ge= bort nicht hieher; wegen bes logischen ober follogistischen aber f. Schlussmoden. - Eine Modification (von modus und facere, machen) ift die Bervorbringung einer andern Bestimmung an einem Dinge, wie wenn das Eckige abgerundet, das Robe ge= bildet, das Ralte erwarmt wird. Alles Beranderliche ift folglich folden Mobificationen unterworfen ober mobificirbar.

Modalitat (vom vorigen) bedeutet oft weiter nichts als Bufalligkeit oder veranderliche Bestimmung eines Dinges. Neuerlich aber hat man biefes Wort auch in der eigenthumlichen Bedeutung genommen, daß man barunter bas Berhaltniß eines Dinges jum benkenden Subjecte (zum Berftande oder zum Erkenntniffvermogen) versteht - ein Berhaltnig, welches dreifacher Urt sein kann, je nachdem das Ding bloß als moglich oder als wirklich oder gar als nothwendig gedacht wird. Darum heißen die Begriffe ber Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit (f. d. Ausdrucke) selbst Modalitatsbegriffe. Auch werden von manchen Logifern die Begriffe uberhaupt und die baraus zu bilben= den Urtheile in Unsehung ihrer Modalitat in mogliche (probles matische) wirkliche (affertorische) und nothwendige (apodikti= fche) eingetheilt. S. Urtheilsarten. Es ift aber von felbft einleuchtend, daß biefe modalen Steigerungen der Begriffe und Urtheile mehr fubjectiv als objectiv find. Denn mas man jest als möglich benkt, kann man nachher auch als wirklich ober felbst als nothwendig benten, wenn man über bie Begenftande feiner Begriffe und Urtheile weiter nachdenkt und fich baburch auch ber Grunde bewufft wird, um welcher willen man fo uber fie benet und urtheilt. Wegen ber Modalitatsschluffe f. En= thomem.

Mobe, die (nach dem Frang. la mode) steht auch unter bem Begriffe des Modus (f. Mod) ift aber von kleinerem Umfange. Man verfteht namlich barunter bie veranberliche Urt und Beife, wie die Menschen zu gewissen Beiten und an gewissen Dr: ten fich felbst und ihre Umgebungen zu gestalten pflegen. Die Mode bezieht fich baher nicht bloß auf unfre Rleidungen, fondern auch auf unfre Wohnungen, Fuhrwerke, gefellschaftliche Unterhal= tungen, ja felbst auf unfer Denten und Sprechen. Denn auch Diefes gestaltet fich nach Beit und Drt auf eine conventionale, mitbin zufällige Beife, und wechfelt baber nach ben Umftanden. Je dichter die Menschen beifammen wohnen, je mannigfaltiger ihr ge= felliger Bertehr, je verfeinerter ihre Sitten find : beftomehr herricht die Mode über fie, weil fie bas Bedurfniß ber Abwechselung mehr fuhlen, als andre, bei welchen jene Bedingungen fehlen. Die Ge= walt ober Berrichaft der Mode erftreckt fich baber viel weiter, als man gewöhnlich glaubt; ja sie hat auch auf biejenigen Ginfluß, welche am wenigsten in der Mode oder modisch sein follten, auf die Gelehrten und die Kunstler, selbst auf die Philosophen. Daher giebt es modische Systeme und Methoden, folglich auch Modephilosophien; was schon die bekannte Erzählung Gellert's vom Sute bespottelt hat. Es ift jedoch baran nicht blog die Beranderlichkeit der Menfchen überhaupt Schuld; fondern bas Streben nach bem Beffern ober Bollkommnern hat auch feinen Theil baran; wenn gleich nicht alles, was eben in der Mode ift. bas übertrifft, mas außer Mode gekommen. Daber barf es auch nicht befremden, wenn fogar moralifch = teligiofe Begenftande bem Ginfluffe ber Mode unterworfen find; wenn ber Mobeton heute freigeisterisch ausgelassen, morgen mystisch frommelnd ist. Das Eifern gegen diesen Ton hilft auch im Grunde wenig; benn er wird gewohnlich um fo lauter, je mehr man ihn zu bampfen fucht. Er verklingt aber allmählich von felbst, sobald er nicht mehr burch feine Neuheit reigt, mithin die Tonangeber merten, daß fie fein Gluck mehr damit machen. — Bom Modischen ift jedoch das Moberne unterschieden, indem biefes als bas Reuere uberhaupt dem Alterthumlichen ober Untiken entgegensteht. S. antik.

Modell, das, (nach dem Franz. le modèle) ist das Muster, nach welchem man sich in irgend einer Beziehung (in wissenschaftlicher, künstlerischer oder sittlicher hinsicht) richtet; wodurch also eine gewisse Hann demnach entweder schon gegeben sein (wie wenn Jemand nach einer natürlichen Gestalt oder lebenden Figur zeichnet) oder erst von dem hervorgebracht werden, der sich künstig danach richten will. Letteres thun besonders die bildenden Künstler, um ihren Werken die höchstmögliche Vollendung zu geben; sie modelliren erst das

Wert, bevor fie es ausführen. Aber auch berjenige modellirt, welcher einen Entwurf zu einer Rede, Abhandlung, Schrift ober zu einem miffenschaftlichen Spfteme macht. Denn wenn er biefen Entwurf nachher ausführt, fo richtet er fich nach bemfelben; und ebendeswegen machte er ben Entwurf. Statt mobelliren faat man auch mobeln, wenn nicht etwa bieg von Mobe ober modus sunachst abstammt, indem es soviel heißt als nach ber Dobe gestals ten ober überhaupt mobificiren. S. Mob und Mobe. - Ber-Schieden aber vom Modell ift ber Mobul (modulus, Diminutiv pon modus) ein Makstab, beffen sich bie Baukunftler porzuglich bei Ubmeffung ber Caulen nach beren verschiednen Ordnungen bebienen; weshalb man auch in biefer Beziehung mobuliren fur abmeffen fagt. Gine andre Bedeutung aber hat biefes Bort, wenn in ber Conkunft vom Mobuliren bie Rebe ift. G. Mo-

Moderamen inculpatae tutelae f. Noth und

nothaebrungen.

Moderat ober moberirt (von moderare, magigen) ift gemafigt. S. Mafigfeit. Der Moberatismus oder Mo= berantismus ift bas Streben nach Magigung in allen Dingen ober bas Bermeiben aller Ertreme, vornehmlich im politischen Par teienkampfe; wo aber die Moderaten zuweilen unterliegen, weil fie nicht fo leibenschaftlich und barum auch nicht fo fraftig und gewaltsam handeln, als ihre Gegner. Indeffen ift ber Gieg ber legtern felten von Dauer, weil nur bas Gemäßigte Beftand hat

(moderata durant).

Moberat von Gabeira ober Gabes (bem heutigen Cabir -Moderatus Gaditanus) ift einer ber erften Neuppthagoreer, welche bald nach Chr. Geb. im romifchen Reiche auftraten. Er lebte im 1. 3h. (unter Dero) fammelte die Schriftlichen Ueberrefte ber ale tern pythagorischen Lehre und ftellte biefe Lehre felbit in eignen Schriften bar. Bon biefen (Libb. XI de placitis sectae pythagoricae - Libb. V scholarum pythagoricarum) ist nichts mehr ubrig. Rach bem Beugniffe Porphyr's (vita Pythag. 6. 32, et 53.) fucht' er vornehmlich barguthun, bag die pythagorische Bablenlebre ( bie buntelfte Partie und boch , wie es scheint , gerabe bie Grundlage bes pythagorifchen Syftems - f. Pythagoras) bloß eine symbolische Bedeutung gehabt habe. Es habe namlich bem Poth. noch an bestimmten Musdruden gefehlt, um feine erhabnen Ideen mit wiffenschaftlicher Pracifion gu bezeichnen. Darum hab' er als ein mathematischer Ropf feine Buflucht zum Zahlenspfteme genommen und biefes als ein philosophisches Zeichenspftem gebraucht. Es feien aber jene Ibeen biefelben gemefen, welche fpaterbin Plato und beffen Schuler in bestimmtere und beutlichere Musbrucke ein=

gekleidet håtten, weil die griechische Sprache um diese Zeit schon philosophischer ausgebildet gewesen. Plato und seine Schüler håtten daher bloß die pythagorische Lehre von ihrer arithmetische symbolischen Hulle entkleidet und ihr ein andres, der spätern Zeit angemessenes, Gewand gegeben. Mit Hulfe dieser freilich unerweislichen Hypothese erklätte nun M. die pythagorische Zahlenlehre so, daß er in ihr die vornehmsten Dogmen Plato's und selbst die des Aristoteles als eines Schülers von Pl. wiedersand—eine Erklärungsart, die zu jener Zeit viel Beisall (auch unter den Neuplatonikern) erhielt, weil sie der Einbildungskraft freien Spieleraum gewährte, Einstimmung unter den verschiedensten Systemen zu erkünsteln, die aber auch durch Beförderung eines willkürlichen Synkretismus den Verfall der Philosophie herbeisührte. Vergl.

Modern f. Mode a. E. und antik. Modification f. Mod ober Modus.

Modisch f. Mode.

Mobulation (von modus, ober modulus in der befondern Bedeutung einer Gefangweise - f. Mob) wird von ber Stimme gebraucht, wiefern fie nach einander Tone von verschiedner Sobe und Tiefe horen lafft; wobei aber auch zuweilen berfelbe Ton wieberholt werden fann. Im Deutschen nennt man dieß auch Ton= führung. Es findet jedoch nicht bloß beim Befange fatt, fonbern auch bei ber Declamation, überhaupt bei jeder Rede, die, wenn fie ganz eintonig ware, dem Ohre unerträglich fein wurde. Der Sprechende muß baher mit feiner Stimme die Tone nicht bloß articuliren, fondern auch zugleich in Unsehung ihrer Sohe und Tiefe wechseln laffen, alfo moduliren, wie ber Singende, nur daß biefer eine mannigfaltigere und lebhaftere Ubwechfelung der Tone verneh= men lafft; woraus eine wirkliche Melodie ober Gefangweise hervor= geht. S. Gefangkunft. Bezieht man also hierauf bas B. Modulation vorzugsweise, so nimmt man es im engern Sinne. Es giebt aber in der Tonkunft noch eine engste Bedeutung beffelben, wo man barunter nicht ben Wechsel ber Tone überhaupt, fondern ber Tonarten insbesondre verfteht, also bie Musivei= dung ober ben Uebergang aus ber einen in die andre bis gur Ruckehr in die erfte, von der man ausging. Sieruber muß die Theorie der Tonkunft nahere Auskunft geben.

Modus f. Mod.

Moglich (von mogen; daher vermogen = konnen) im togischen Sinne ist, was sich überhaupt denken lasst, weil es seinem Begriffe nach keinen Widerspruch enthalt; wie ein geflügeltes Pferd, ein diamantner Palast, ein vollig leerer Raum w. Diese Moglichkeit heißt daher die innere oder unbedingte, auch die

ibeale, formale ober abfolute, besgleichen bie logifche. Und fo auch die ihr entgegenftebende Unmöglichkeit. Bas fich namlich gar nicht benten lafft, weil man bann etwas Widersprechendes (fich gegenseitig Aufhebendes) in die Einheit des Begriffs aufnehmen muffte - was ber Berftand nicht vermag - bas beißt Schlechthin unmöglich; wie ein vierediger Rreis ober ein rundes Biereck. Man nennt bieg baber auch einen Widerspruch im Beifate (contradictio in adjecto). Im metaphpfifchen Ginne aber heißt nur dasjenige moglich, mas fich unter ben Erkenntniffgegenftanden befinden kann, weil es benkbar und anschaulich zugleich ift, mithin feiner ursprunglichen (in dem Erkenntniffvermogen felbft gegrundeten) Bedingung der Erkenntnig widerftreitet; wie die Berfinsterung eines leuchtenben Korpers, Die Bervorbringung eines luftleeren Raums zc. Diese Moglichfeit heißt baber die aufere ober bedingte, auch die reale, materiale ober relative, dese gleichen die metaphyfische. Und fo auch die ihr entgegenftebende Unmoglich feit. Das baber logisch moglich ift, fonnte wohl metaphpfisch unmöglich sein; was aber schon logisch unmoge lich ift, bas kann nicht als metaphyfifch moglich gedacht werben, weil man alsbann bas Undenkbare zugleich fur benkbar und felbft fur anschaulich halten muffte. - Dag alles Mogliche auch wirklich fei, lafft fich wenigstens nicht beweifen, ba fein menschlicher Berstand weder alles Mögliche noch alles Wirkliche kennt. Es ift alfo eine gang willfurliche Behauptung. Wollte man fie aber gelten laffen, fo muffte man auch behaupten, bag alles Mogliche und Birkliche nothwendig fei, mithin gar fein Unterschied gwischen biefen Begriffen ftattfinde. Folglich wurde man dann auch von ber blogen Möglichkeit auf die Wirklichkeit und fogar auf die Roth. wendigkeit beffen, was man fur moglich halt, fchliegen burfen. Einen folchen Schluß verbietet aber schon die Logift durch die befannte Regel: A posse ad esse non valet consequentia, also auch nicht ad oportere. Wenn sich aus einer Million geraber Linien eine regelmäßige Figur gufammenfeten lafft, fo eriftirt fie barum nicht, vielweniger muß fie eriftiren. - Die Moglichkeit in ber zweiten Bedeutung wird auch noch in die phyfifche und bie moralifche eingetheilt. Gene beurtheilt man nach bloken Naturgefegen, diefe nach Sittengefegen. Es fann baber etwas phyfifch moglich fein, wie rauben und morben, ohne moralisch moglich ju fein, weil folche Sandlungen verboten find. Das moralisch Mogliche heißt baber auch erlaubt, bas moralifch Unmog= liche aber verboten. Goll etwas geboten fein, fo muß es menigftens phyfifch moglich fein, nach dem Grundfage: Ad impossibilia nemo obligatur (jum Unmöglichen ift Niemand verpflichtet). Db aber etwas phyfifch moglich fei, ift oft fchwer zu beurtheilen,

meil unfre Naturkenntnig fehr befchrankt ift. Es ift daber nicht erlaubt, ba, wo wir nicht einsehen, wie etwas durch naturliche Rrafte ober nach naturlichen Gefeten moglich fei, es fogleich tur physisch unmöglich zu erklaren, ober gar zu hyperphysischen Erklarungsgrunden, die ohnehin nichts erklaren, feine Buflucht gu nebmen. Bielmehr ift es bann viel beffer, feine Unwiffenheit einzugeftehn und fich die Erforschung beffen, was noch nicht bekannt ift, vorzubehalten. - Die Begriffe ber Möglichkeit und Unmöglichkeit werden übrigens auch zu ben Mobalitatstategorien gezählt. S. Rategorie und Modalitat.

Mohammebanismus f. Islamismus.

Moira f. Fürsehung a. E.

Moleculen (von moles, Laft, auch Maffe, verklein, molecula, frangof, molécule) find die kleinsten Theile der Materie, fonft auch Utomen (f. d. B.) genannt. Doch nimmt man jenen Musbruck nicht fo ftreng, wie biefen. Die Moleculen konnen baber noch als theilbar gedacht werben.

Molitor, Professor zu Frankfurt am Main, ift mir bloß als Verfaffer einer Philosophie der Tradition (Artf. a. M. 1827. 8.) bekannt, die, wie der Gegenstand felbst, fich zuweilen

in ein myftisches Dunkel verliert.

Moment (momentum für movimentum, von movere, bewegen) ift eigentlich eine kleine Bewegung; bann die Rraft oder bas Gewicht, was eine folche hervorbringen fann; endlich auch bie Beit, welche bagu erfoderlich ift. Daber kommt es, daß man dies fee Wort zuweilen auch zur Bezeichnung eines fleinen Zeittheils ober eines Augenblicks (momentum temporis) braucht. G. Augenblick.

Monachismus (von novayog, einzellebend) bedeutet ci= gentlich das Einfiedlerleben, bann aber auch das baraus herporgegangene Moncheleben ober bas Monchthum überhaupt, indem das deutsche D. Mon ch felbst aus jenem griechischen, auch in's Lateinische (monachus) übergegangenen, entstanden ift. Betrachten wir nun den Monachismus aus einem philosophischen Gefichtspuncte, fo beruht berfelbe auf ber angeblichen Nothwendig= feit, fich aus ber Welt in die Ginfamfeit guruckzugiehn oder von allen Banben ber menfchlichen Gefellschaft loszumachen, um in diefem Leben den hochsten Grad sittlicher Bolltommenheit zu erreichen oder fo tugendhaft und fromm zu werden, ale ein Denfch nur werden konne, und um ebendadurch auch in jenem Leben ben bochsten Grad ber Geligkeit zu erlangen. Daraus entstand zuerst bas eigentliche oder ftrenge Ginfiedlerleben, welches nothwendig auch ehelos war. Weil man aber meinte, es tonne boch nicht schaben, vielmehr fur jenen 3med beforderlich fein, wenn fich Ginige ju bemfelben Zwecke mit einander vereinigten: fo entstand ebendaraus bas

Busammenleben mehrer Ginfiedler (bie aber freilich nun feine Gin= fiebler mehr maren, alfo fcon ihrem angenommenen Lebensprincipe untreu wurden) in derfelben abgeschlossenen oder von der übrigen Welt: abgesonderten Wohnung (claustrum, Kloster); mithin das jest fogenannte Monchs : ober Rlofterleben, welches bann gleich= falls ein eheloses fein follte. Es ift aber jenes Lebensprincip ichon in sich selbst verwerflich, weil der Mensch von Natur bestimmt ift, in, mit und fur die Gesellschaft zu leben, und weil die Mensch= beit nur auf biefe Beife fortbauern und fich felbft geborig fortbil= ben fann. Man braucht also gar nicht erft auf die fast nothwen= bigen anderweiten Folgen bes Monachismus (Faulheit, Ueppigkeit, Bertheiligfeit, Seuchelei, ftumme Gunben 2c.) gu feben, um bie Schablichkeit beffelben barguthun. Es follte baher weder die Rirche ben Monachismus fobern noch ber Staat benfelben gulaffen. - Bergt. bie Artifel: Bilbung, Colibat, Che, Ginfamfeit, Be= lubbe, Gefellschaft, Rirche und Staat. Mit ber im Urt. Einfamfeit angeführten Schrift von Bimmermann über dies fen Gegenftand find zu verbinden die Gegenschriften von Dbereit. S. b. Urt. Man findet übrigens den Monachismus nicht bloß unter ben Chriften, fonbern faft unter allen Religionsparteien von großerem Umfange, weil es überall Menschen giebt, die ein einfames, beschauliches, ascetisches Leben, welches eben die Quelle Des Monachismus ift, jeber andern Lebensweise vorziehn. Befonders aber ift der Monachismus im Driente fehr ausgebreitet, aus melchem er auch zu uns gekommen. Bergl. Die beiden Schriften von 3. 3. Bochinger: La vie contemplative, ascétique et monastique chez les Indous et chez les peuples bouddhistes. Straßb. 1831. 8. und: Sur la connexion de la vie cont., ascét. etmonast. chez les Indous et chez les peuples bouddhistes avec les phénomènes semblables, que présente l'hist. de l'islamisme et du christianisme. Ebend. 1831. 8. (Diese Schrift ist zwar früher als jene gedruckt, aber spater ausgearbeitet). — Nach einer alten Schrift von einem frangof. Capuciner, Jacques Boulduc: Libri III, in quibus indicatur, quis a mundi principio usque ad Moysen fuerit ordo ecclesiae etc. (Lugd. 1626. Paris. 1630.) geht bas Monchthum fogar bis zur Wiege bes Menschengeschlechts hinauf. Denn es war Geth ber erfte von seiner Mutter Eva geweihte Priester, bessen Sohn Enos der erste Karthauser, Noah ein Ordensgeneral, und Abraham der Stifter ber geiftlichen Ritterorben. Davon weiß freilich nichts Ernft Munch's Geschichte bes Monchthums in allen seinen Ber= zweigungen und Folgen fur Rirche und Staat. Stuttgart, 2 Bandchen in 8.

Monade ober Monas (von μονος, einzig) hat sichr ver-Rrua's encuklopabisch aphilos, Morterb. B. II. 58

fchiebne Bedeutungen. Urfprunglich bebeutet es bie Ginbeit. In Diefem Sinne nahmen es auch die alten Mathematiker. Go faat Euflides in feinen Elementen, die Bahl fei eine aus Ginheiten (εκ μοναδων) zusammengesette Bielheit. Die Philosophen aber verknüpften damit noch andre Vorstellungen, ungeachtet dabei immer die urfprungliche Bedeutung jum Grunde lag. Pythagoras feste in feinem philosophisch = arithmetischen Spfteme bie Monas und die Dyas einander entgegen, und betrachtete beide als bie Principien nicht nur aller Bahlen, fondern auch aller Dinge, weil und wiefern fie gahlbar feien. Er verftand alfo barunter mahre Scheinlich die Ginheit und die Bielheit überhaupt, beibe unbestimmt (nicht als Eins und 2mei) gedacht; wiewohl Ginige meinen, er habe unter ber Monas die Gottheit, unter ber Dnas aber bie mehrfachen Dinge überhaupt oder bie Belt verstanden. Dlato bingegen verftand unter Monaden, wofur er auch Senaden fagte, feine Boeen, die er als Ginheiten betrachtete, welche bas Biele ( To nolv) oder bas Unendliche (το απειρον) b. h. die unbestimmbare Manniafaltigkeit ber Gingelbinge unter fich befafften. Leibnis endlich verstand unter Monaben absolut einfache Gubstanzen mit porftellender Rraft, und erbaute auf diefem Begriffe fein mona: bologifdes Spftem. G. ben folg. Urt. Manche haben auch bie Utomen Monaben genannt. G. Utom und Efphant.

Monadologie (von dem vorigen und loyog, die Lehre) ist Monadenlehre. Je nachdem man also ben Begriff ber Mos nas ober Monade bestimmt, wird auch ein andres monadologisches Spftem fich ergeben. S. ben vor. Urt. Inbeffen pflegt man bei bem 28. Monabologie vorzugsweise an bas von Leibnis aufgestellte Softem zu benten. Rach biefem Syfteme fest alles Bufammengesette ein Ginfaches voraus, weil fich feine Theilung in's Unenbliche benten laffe. Ein willfurlich angenommener Sas. S. Theilbarteit. Jenes Ginfache muffe aber Schlechthin ober abs folut einfach fein, weil es fonft immer nur ein Rleineres ober mes niger Bufammengefettes fein wurde. Es durfe alfo gar feine Musbehnung (in die Lange, Breite ober Tiefe) haben, feine Figur, feine Bewegung; es tonne weber burch Busammenfegung entstehn, noch burch Trennung ober Auflofung vergebn. Rolalich konnen iene Schlechthin einfachen Gubftangen nichts weiter haben als Rrafte und gwar vorstellende. Diese Rrafte aber konnen in febr verschiede nem Grade wirkfam fein, fo daß die Borftellungen ber Monaden vollkommner ober unvollkommner fein muffen, folglich auch ihr Bewufftsein von fich felbst und andern Dingen. Sonach unterschied Leibnis vier Sauptarten ober Claffen von Monaben. In ber erften fteht die Gottheit als die vollkommenfte Monade (monas monadum) beren Borftellungsfraft unenblich ift, mithin alles be-

fafft und mit einem burchaus flaren und vernunftigen Bewufftfeinverenupft ift. In der zweiten fteben bie Denfchen feelen als end liche Monaden, Die zwar auch ein vernünftiges, aber fein allumfaffendes, alfo auch nicht burchaus flares Bewufftfein haben. ber britten die Thierfeelen, benen ein vernunftiges Bewufftfein In der vierten endlich biejenigen Monaden; benen fogar bas Bewufftsein überhaupt fehlt, die sich alfo in einem beständigen Schlafe befinden, und durch beren Zusammensegung jene Uggregate von Mongben entstehn, welche wir ichlechtweg Rorper nennen. Go fehr aber auch biefes Suftem von feinem Urheber und beffen Unhangern ausgefchmuckt worben: fo beruht es boch auf laufer willfurlichen Borausfebungen und ift vollig transcendent. Denn es macht von ben Berhaltniffbegriffen bes Innern und bes Meußern einen über alle Erfennbarkeit ber Dinge hinausgebenben Bebrauch, indem es ienes als bas alleinige Gubitangiale mit bloker Borftellungefraft ausstattet, biefes aber zulest in einen bloßen Schein verwandelt. Denn wenn bas, was wir bie Rotperwelt nennen, nur ein Saufe von Monaden mit fchlummernden Borffellungstraften ift: fo eriffirt eigentlich nichts außer bem Borftellenben. Barum aber die Borftellungefrafte Diefer Monaden fich in einem beständigen Schlummer befinden follen, davon ift in jenem Sy= fteme gar fein hinreichender Grund angegeben. Leibnis betrache tete übrigens biefe Lehre auch als ein Bereinigungsmittet ber platonischen und der aristotelischen Philosophie; was sie doch gewiß nicht ift. Wahrscheinlich führte ihn die platonische Ideenlehre datauf, weil Plato die Ideen auch Monaden nannte. G. Plato. Db auch Gliffon durch fein Bert: Tractatus de natura substantiae energetica etc. (London, 1672. 4.) ihn darauf gebracht. ift ungewiß. Bergl. Principes de la nature et de la grace fondés en raison, par seu Mr. le Baron de Leibnitz; in ber Europe savante v. 3. 1718. Novemb. Much in Deff. Berten. - Ploucquet, primaria monadologiae capita. Berlin, 1748. 8. — Institutions leibnitziennes ou précis de la manadologie. Enon, 1767. 8. - De Justi, diss. sur le système des monades. Berlin, 1748. 4. auch beutsch; vergl. mit Deff. Beretheidigung f. Schr. über bie Monaden und ben Gegenschriften. Frankf. u. Leipz. 1748. 8. — Entwurf einer kurzen Gesch. ber Schriften von ben Monaden, von ben Beiten Leibn, bis auf Die jegigen (bamaligen); in Binbheim's Gott, philof, Bibl. 1749. B. 1. 2. 3. - Much vergl. ben Urt. Praftabilismus; benn bie Lehre von der praftab. Sarm, hangt mit der Monadol, genau zusammen.

Monandrie f. Monogamie und Che.

Monarchie (von poros, allein, und aggeer, herrschen) ift

Mileinherrichaft, besonders in Bezug auf den Staat. Ihr Gegenfat ift Polyarchie ober Bielherrschaft. Dak jene beffer, als diefe, ift leicht einzusehn, weil viele Berricher in dem= felben Staate fich gewohnlich entgegenwirken und aufreiben. Dar= aus folgt aber nicht, daß die Monarchie eine Mutokratie (f. d. M.) ober ber Monarch ein unumschrankter Berricher fein muffe. Bielmehr ift es nothwendig, daß die Berfaffung dem Monarchen Diejenigen Schranken vorzeichne, innerhalb beren fich feine Gewalt als eine nicht bloß bem Urfprunge, fondern auch dem Gebrauche nach rechtmäßige, mithin gang legitime zu außern bat. aus ergiebt fich bann ber Begriff einer fog. conftitutionalen Monarchie; wiewohl biefer Ausbruck nicht gang paffend ift. Denn irgend eine Constitution muß doch jeder Staat haben; und wenn er eine Monarchie ift, so hat er auch eine monarchische Constitution. Man benkt aber bei jenem Musbruck an eine fonkra= tische Constitution. S. Staatsverfassung. Uebrigens ift es gleichgultig, ob ber Monarch einen hohern oder niedern Titel fuhre (Raifer, Ronig, Bergog, Fürst, Conful, Director, Prafident, u. f. m.). Huch fann die Monarchie ebensowohl eine Babl= als eine Erbmonarchie fein. Doch fommt ber lettern insofern ein Borgug gu, als die Nachfolge in derfetben ichon voraus bestimmt ift, mithin fo leicht feine Streitigkeiten und Unruben baruber ent= fteben konnen, ale in ber Wahlmonarchie, wenn nicht in biefer wegen der Bahl gang besondre Borkehrungen getroffen find, burch welche Ordnung und Rube dabei erhalten wird. Muf der andern Seite aber hat jene auch ben Nachtheil, daß es bem Bufalle uber= laffen wird, ob ein taugliches ober untaugliches Subject an bie Spite ber Regierung fomme. Um fo nothwendiger ift aber bann auch eine folche Berfaffung, welche verhutet, daß die perfonliche Untauglichkeit eines Regenten nicht die Quelle einer durchaus schlech= ten Regierung werbe. Das monarchische Pringip ober ber Monarchismus fann sich auch nur baburch auf die Lange be= haupten. Denn wenn die monarchische Staatsform burch die Schlechtigkeit ber Regierung ein Gegenstand ber Berachtung ober gar des Saffes bei einem Bolte geworden ware: fo wurde fie einen Rampf veranlaffen, ber leicht ben Untergang bes Staates felbft herbeiführen fonnte.

Monarchomachismus (vom vorigen und μαχη, Streit ober Kampf) ist Bekampfung ber monarchischen Berfassung mit Worten ober auch mit Thaten. Es wird aber manches für Mosnarchomachismus gehalten, was es doch nicht ist. Wer z. B. den Autokratismus und Despotismus als unheilbringend für den Staat darstellt, ist kein Widersacher jener Verfassung; er will sie nur von dem gereinigt wissen, was sie in den Augen der Bolker ents

stellt und in Miscredit bringt. Dagegen wird auch manches nicht bafur gehalten, was boch Monarchomachismus ift, wenigstens inbirect, wiefern es gulett fogar gur thatlichen Bekampfung bes Monarchismus, auch des in feinem Ursprunge und feiner Birksamkeit legitimen, führt. Niemand hat biefe indirecten Monarcho. machiften beffer geschilbert, als Malte=Brun in feinem Traité de la légitimité (Chap. 18. p. 227.) wo es heißt: "Il n'est pas d'ennemis plus perfides de la légitimité que ces hommes "qui ont toujours l'épithète monarchique à la bouche. Que "n'y voient - ils pas? Dilapidations, spoliations, mépris des "lois, administration arbitraire, point de responsabilité, toutes "les institutions prosternées aux pieds des ministres; parler des "conseils nationaux avec regret, avec ironie; point d'opinion "publique; haine aux journaux indépendants; les délateurs en "estime, la franchise et la loyauté plus que repoussées; com-"bler de faveurs l'homme inutile; oublier les services; fermer "la porte au mérite et l'ouvrir largement à l'adulation; le peu-"ple insulté avec hauteur ou caressé avec bassesse; compter "ouvertement sur les armes et sur la corruption; voilà ce qui "serait monarchique selon quelques écrivains politiques, "vrais Tartufes de la restauration; voilà le système, que la "médiocrité intrigante ne cesse de reproduire sous les couleurs ", d'un ardent dévouement à la royauté!" Leider giebt es solche Tartufe, welche bie gefahrlichsten Biderfacher bes legitimen Monarchismus find, nicht blog in Frankreich, fondern überall; und bie Hofphilosophen, die da lehren: "Alles, was wirklich ist, ist auch vernünftig," gehoren eigentlich gleichfalls in diefe Claffe.

Monas f. Monade.

Monbobbo (James Burnet Lord M.) ein schottischer Philosoph des vorigen Sahrhunderts, der den größten Theil feines Lebens auf feinem Stammaute Monbobbo gubrachte und fich fo= wohl burch feinen Sang jum Paradoren als burch ein weitlaufiges, die Philosophie der Sprache betreffendes, Werk (on the origin and progress of language. Coinb. u. Lond. 1773 - 91. 5 Bde. 4.' Deutsch im Muszuge von E. U. Schmidt mit Borr. von herder. Riga, 1784 — 5. 2 Bbe. 8.) bekannt gemacht hat. Seine Paradopiesucht verwickelte ihn auch in Streitigkeiten mit mehren feiner Beitgenoffen, unter andern mit bem Sprachforscher Johnson, dem er übrigens fo abnlich mar, daß ber migige Schauspieler Foote jenen eine elzibirsche Ausgabe von diesem nannte. Die Urt, wie Beibe mit einander fampften, lafft fich ungefahr aus Folgendem erfeben. M. behauptete, alles Mogliche fei auch wirklich. J. erwiderte, man muffe bieg wohl zugeben, ba auch ein D. wirklich fei, ben man boch kaum fur möglich halten follte.

Mondeleben ober Mondthum f. Monachismus,

Begen ber monchischen Uscetif vergl. Uscetif.

Monbfüchtige Philosophen f. Lungtifer.

Monepiaraphisch f. Epigraphit.

Monim von Sprakus (Monimus Syracusius) ein conifcher Philosoph des 4. Ih. vor Chr., Schuler von Diogenes und Rrates, foll fich jum Stepticismus hingeneigt haben, ift aber sonst nicht weiter bekannt. S. Diog. Laert. VI, 82. 83. Sext. Emp. adv. math. VII, 87. 88. VIII, 5. Anton. ad se ips. II, 15. In ber ersten Stelle werben auch beffen Schrif-ten angezeigt, die aber fammtlich verloren gegangen.

Monismus (von movos, einzig) fteht entgegen bem Dualismus. G. b. D. Wie nun biefer theils anthropo:

logisch, theils theologisch ift, so auch jener.

- 1. Der anthropol. Mon. nimmt nur ein einziges Thatigkeitsprincip im Menschen an. Salt er nun bieg fur ein bloß materiales Ding, indem er fagt, ber Menfch ift nichts als Korper, der eben so denkt und will, wie er athmet und verdauet: so heißt er materialistischer Mon. oder schlechweg Mate rialismus. G. b. D. Salt er aber jenes Princip fur ein bloß geiftiges Befen, indem er fagt, ber Menfch ift nichts als Beift, ber nur fich felbit außerlich in forperlicher Geftalt er= scheint, so bag ber fog. menschliche Rorper gleich allen ubrigen torperlichen Dingen eine bloge Borftellung (3bee) bes Geiftes ift: fo heißt er fpiritualiftischer Mon. ober Spiritualismus im ausschließlichen Ginne) auch Ibealismus. G. biese beiben Musbrucke.
- 2. Der theolog. Mon. ift eben basjenige Syftem, welches auch Monotheismus heißt. G. b. B. - Reuerlich hat man auch die hegeliche Philosophie einen Monismus bes Gebantens genannt, weil fie alle Wirklichkeit aus bem blogen Begriffe conftruiren will. G. Gofchel, ber fich in feiner neuesten Schrift (Begel und feine Beit. S. 75.) auch fo ausdruckt: "Der Begriff "wurzelt und gipfelt in ber absolute Idee, wodurch er ju feiner "Wahrheit fommt. Gie ift die Ginheit bes Endlichen und Un-"enblichen, bes Seins und Denkens, hiermit bes Objects und Gub-"jects" u. f. w.

Montorius (Joh. Bapt.) ein Scholaftischer Philosoph bes 16. 3h., Unhanger des Scotus, übrigens nicht ausgezeichnet. S. [Nunnesii, Paschasii et] Monlorii oratt. III de

Aristotelis doctrina. Fref. a. M. 1591. 8.

Monodie (von moros, einzig, und won, Gefang) ift ein=

ftimmiger Befang, Die einfachfte Urt bes Befanges, aus ber fich burch ben allmablichen Butritt andrer Stimmen ber vielstimmige Gefana

erft gebilbet bat. G. Befangfunft.

Monogamie (von movos, einzig, und yameir, heurathen) ift nicht bloge Monandrie (von avno, ber Mann) wenn viele Frauen nur einen Mann hatten, ober Monogonie (von vorn. bas Weib) wenn viele Manner nur eine Frau hatten, fonbern beides zugleich als ein fache Che gebacht, alfo bie geschlechtliche Berbindung eines Mannes mit einer Frau; wie fie allein bem mahren Begriffe ber Che entspricht. G. Che.

Monographie (von novoc, einzig, und yoageer, schreis ben) ift Beschreibung ober Abhandlung eines einzigen Gegenstanbes, g. B. einer einzigen Thier= ober Pflangenart. Es giebt aber auch philosophische Monographien, g. B. uber den Billen, bas Gefühl, das Sittengeset, die Tugend ic. Solche Monographien konnen sehr verdienstlich sein, wenn sie ben Gegenstand von allen Seiten erwagen und baburch in das hellfte Licht fegen. Indeffen leiben fie auch zuweilen an zu großer Musfuhrlichkeit und Breite. Die einzelen Urtitel eines philof. B. B. find gemiffer= magen lauter furge Monographien, die fich aber eben ihrer noth= wendigen Rurge megen gegenfeitig ergangen muffen. Much Biographien find als Monographien zu betrachten, ba fie blog bas Leben Eines Menfchen befdreiben.

Monognnie f. Monogamie und Che.

Monokratie f. Monarchie und Autokratie. Denn fie ift beides zusammen - allerdings die alteste und einfachste. auch roben Saufen angemeffenste Regierungsform - aber ebenbes= wegen auch die gefahrlichfte fur die burgerliche Freiheit und die unverträglichfte mit ber fortichreitenden Civilisation. Denn je civilifirter die Menschen find, besto mehr wollen fie auch von ihren Regenten als vernunftige und freie Befen behandelt fein.

Monolemmatisch (von movos, einzig, und λημμα, ein angenommener Sas) heißt ein Schluß, ber nur einen Borberfat hat. Solche Schluffe nennen die Logifer auch un mittelbare ober

Berftandesichluffe. Db es bergleichen gebe, mar ichon bei ben alten Logifern eine Streitfrage. Chryfipp verneinte fie, und mit Recht, obgleich Gertus Emp. (adv. math. VIII, 443.) ihn beshalb bestreitet. Es ift allemal ein Borberfas meggelaffen, ber Schluß alfo nur icheinbar monolemmatifch, inbem er abgefürzt ober ein fog. Enthymem ift. G. b. DB.

Monolog (von movos, allein, und doyos, die Rede) ist Eingefprad, mithin Gegenfat bes Dialogs ober Mehrge= fprache. Der Monolog ift bemnach ein Gefprach mit fich felbft als mit einem Unbern, und heißt baher auch Gelbgefprach.

Dag er unnaturlich fei, ift eine falfche Behauptung. Denn Men= fchen von lebhafter Gemuthsart laffen gern ihre Gedanken und Empfindungen laut werden, auch wenn fie allein find. Jeder Menfch aber kann burch Umftande ober Lagen, in benen er fich befindet, in eine fo lebhafte Gemuthoftimmung verfest werben, bag er laut benkt und empfindet. Wenn baber ber Dichter eines bramatischen Werks demselben einen Monolog einwebt, fo fommt es nur barauf an, bag er die Perfon, welche mit ober ju fich felbit fpricht, in eine folche Situation verfete, wo wir eine fo laute Erpectoration naturlich finden. Sonst wurde freilich der Monolog fur den Buschauer oder Buhorer anstofig fein, weil man nicht beariffe, mas biefen Menschen zum Lautsprechen bestimmte, ober weil man wohl gar voraussegen mochte, ber Lautsprecher fei im Ropfe nicht richtig, da Wahnfinnige wohl auch mit fich felbst zu fprechen pflegen. Uebrigens kann ber Monolog entweder mehr der Refferion angehoren, wie der berühmte Monolog Samlet's: "To be or not to be that is the question" - oder mehr ber Empfindung, wie der nicht minder beruhmte Monolog der Johanna: "Lebt wohl ihr Berge, ihr geliebten Triften!" Der fpatere Monolog berfelben Perfon: "Die Waffen ruhn, bes Rrieges Sturme fchweigen," ift zwar anfangs auch eine Urt von Reflexionsmono= log, nahert fich aber bald mit ben Worten: "Doch mich, die all dieß Berrliche vollendet," dem Empfindungemonolog und verwandelt fich endlich mit den Worten: "Bebe, weh mir! welche Tone!" gang in benselben. Es verfteht fich babei von felbst, baß der erfte gehaltner und zusammenhangender fein muß, als ber zweite, der in's Lyrifche übergeht und baher auch einen hohern Schwung nehmen, felbst voll lyrischer Sprunge fein fann. -Wenn von Monologismus die Rede ift, fo benet man an bie Alleinherrschaft der Vernunft (weil Loyog auch Vernunft bebeutet) und zwar der hochsten oder Urvernunft, Gottes. G. d. D. Daher fteht es auch fur Monotheismus. G. b. B.

Monomachie (von movos, allein, und maxeodai, fam= pfen) ift wortlich Gintampf; im Deutschen heißt es aber 3 mei= fampf, wenn auf beiden Seiten nur Giner fampft. S. 3mei= fampf. Den Widerspruch im Denten konnte man auch eine Donomachie nennen, weil dabei der Denkende mit sich allein, obwohl unbewusst, kampft. Doch wurde man dieg richtiger eine Muto= machie nennen. S. b. 23.

Monomanie (von movos, allein, und maria, der Bahn=. finn) ift eigentlich ein Wahnsinn, ber Ginem ausschließlich eigen ift und gewohnlich auf einer firen Ibee beruht. G. fir. Man nimmt ce aber mit diefer Manie eben fo wenig genau, als mit der Unglooder Gallomanie, und versteht barunter oft nur eine eigenthumliche

Brille ober Laune eines Menschen, auch wohl fein Stedenpferd ober feine Lieblingsbeschäftigung, wenn fie einen Unftrich von Rarrbeit ober lacherlicher Geltfamkeit hat - alfo bas, mas die Fransofen einen Tic, und die Englander einen Whim oder Hobby-Horse nennen.

Monomerie (von movos. einzig, und megos ober meois, ber Theil) ift Gintheiligkeit ober Diejenige Gigenschaft eines Dinges, vermoge ber es nur aus einerlei Theilen (g. B. aus reinem Golbe) besteht. Buweilen bedeutet es auch Einfachheit. S. d. 23.

Monometrie (von moros, einzig, und metpor, bas Mag) ift Ginmagiafeit ober Diejenige Beschaffenheit eines Gebichts. vermoge der es nach einerlei Bersmaße gebildet ift, g. B. aus lau= ter Berametern oder Jamben besteht. G. Metrif. Es heißt bann

auch felbit monometrisch.

Monomorphie von movos, einzig, und moogn, die Geftalt) ift Gingestaltigfeit und Ginformigfeit; wobei aber mancherlei Ubstufungen möglich find. Man kann g. B. wohl fagen. daß alle Blatter eines Baumes oder alle Baume berfelben Urt mo= nomorphisch seien. Bei genauerer Betrachtung findet man aber boch, daß fie mehr ober weniger in Unsehung ihrer Gestalt von

einander abweichen. G. Dichtzuunterscheiden des.

Monopathie (von moros, einzig, und na 905, Leiden, Uffect, Leidenschaft) hat wegen der Bieldeutigkeit des Wortes naJog auch verschiedne Bedeutungen. Es fann zuerft bas Allein= leiden der Seele (fo daß der Rorper nicht mitleidet) oder des Ror= pers (fo daß die Seele nicht mitleidet) oder eines Rorpertheils (fo bag bie andern nicht mitleiden) bedeuten; dann aber auch die Ge= muthebeschaffenheit, wo Jemand nur von einem Uffect ober einer Leidenschaft beherrscht wird. Endlich fann bie Monopa= thie auch der Sympathie entgegengefest werden, wiefern Semand nicht theilnimmt an fremden Leiden oder Freuden, sondern bloß die eignen empfindet. Dieg wurde jedoch richtiger Autopa= thie heißen. G. d. 2B.

Monophonie (von movos, einzig, und cwrn, Stimme) heißt bald foviel als Monodie, bald foviel als Mo=

notonie. G. beibe Ausbrucke.

Monophysie (von movos, einzig, und gvois, die Na= tur) wird einem Dinge beigelegt, wiefern es nur eine Natur bat. Eigentlich ift dieg bei jedem Dinge ber Fall, wenn man unter feiner Natur fein ganges Befen verfteht. Biefern man indeg ein Ding aus einem boppelten Gefichtspuncte betrachten fann, insofern kann man ihm auch eine Doppelnatur beilegen. Man kann & B. fagen: Der Mensch als physisches Ding hat eine sinnliche, als

moralisches eine überfinnliche Natur. Go ftritten auch die Do = nophysiten in der driftlichen Rirche baruber, ob ber Stifter berfelben bloß eine ober zwei Raturen (eine gottliche und eine menschliche) gehabt habe. Diefer Streit gehort aber nicht in bie Philosophie, sondern in die Theologie. Jene hatte ihn durch Unterscheidung zwischen Gottlichkeit im engern und weitern Ginne (Gottahnlichkeit) fogleich befeitigen muffen. Bergl. Gottmenfc und Menfchgott. - Uebrigens fucht Bald in feinem Entwurf einer vollständigen Geschichte der Regereien (bie auch als ein Un= hang gur Geschichte der Philosophie betrachtet werben fann, ba viele Sogenannte Regereien in der Philosophie ihre Burgel haben) in ben monophysitischen Streitigkeiten ben Unfang ober Ur= fprung der Scholaftischen Philosophie oder Theologie des Mittelalters. Diefe Unficht vom Ursprunge ber Scholaftif ift aber boch zu einseis tig. Es haben bagu mehre Urfachen zugleich beigetragen. G. Scho= lasticismus.

Monopol (von μονος, allein, und πωλειν, verkehren, verkaufen) ist Alleinhandel. Da es jedoch verschiedne Arten des Alleinhandels giebt, unter Monopol aber eine besondre Art desselben verstanden wird, über deren Rechtmäßigkeit man streitet: so mussen erst jene Arten unterschieden werden.

- 1. findet Alleinhandel ftatt, wenn Jemand ohne Gefells schafter (compagnon) handelt, also für seine alleinige Rechnung und Gefahr. Daß gegen diese Urt des Alleinhandels nichts von Seiten des Rechtsgeseyes einzuwenden, versteht sich von selbst. Wer also Geldkräfte oder Credit oder Klugheit genug hat, mag immerhin allein kaufen und verkaufen.
- 2. findet Alleinhandel statt, wenn ein Privatmann oder eine Gesellschaft oder auch ein Volk mit etwas darum allein hanzbett, weil keine Concurrenz vorhanden, indem sonst Niemand diesen Gegenstand des Verkehrs auf den Markt bringen will oder kann. Auch gegen diese Art des Alleinhandels ist nichts einzuwenden. Wollen Andre nicht theilnehmen an einem gewissen Handel, weil er ihnen zu beschwerlich, zu gefährlich oder zu unergiebig scheint: so ist das ihre Sache. Können sie nicht theilnehmen, weil sie kein Geschied dazu haben oder die Natur ihnen den Stoff dazu versagte: so geschieht ihnen von denen, die geschickter oder vom Glücke bezgünstigter sind, kein Unrecht.
- 3. findet Alleinhandel statt, wenn Jemand irgend ein Fabricat erfunden hat und nun vom Staate als eine Art Pramie für seine Erfindung das Privilegium erhalt, eine Zeit lang damit ausschließlich zu handeln. Da hier das Recht des Alleinhandels durch eigne Thatigkeit erworben worden und Jedermann auf biese

Urt ein folches Recht erwerben fann: fo ift auch bagegen nichts einzuwenben.

4. findet Alleinhandel statt, wenn der Staat beliebig ober auch fur Geld einen Einzelen oder eine Gesellschaft privilegirt, ausschlieflich mit gewiffen Waaren zu handeln. Dieg ift bas eis gentliche Monopol, gegen welches sowohl die Rechtslehrer als die Staatswirthe geeifert haben, und nicht mit Unrecht. Denn es befchrankt bie Sandelsfreiheit auf eine ganz willfurliche Beife und schadet ebendadurch auch der Industrie und der Gultur überhaupt. Solche Monopole find baber Schlechthin verwerflich, G. Sandele:

freiheit. Bieraus folgt aber auch

5. daß Diejenige Urt des Alleinhandels, welche ber Staat felbft treibt, fei es nun, daß er bloß feinen Unterthanen ober gar fremden Raufleuten (soweit dieß moglich) verbietet, einem gewissen Sandel sich zu ergeben, um ihn ausschließlich an sich zu ziehn, verwerflich fei oder in die Claffe ber ungerechten Monopole gehore. Denn es gilt von biefem ganz baffelbe, mas von bem vorisgen gesagt worden. In Bezug auf frembe Raufleute ist es noch überdieß eine Berlegung bes Bolferrechts. Wenn g. B. ein gur See machtiger Staat fagen wollte: "Ich allein will Seehandel "treiben, ihr Undern follt nur Land = oder hochstens Ruftenhandel "treiben" - fo mare bieg offenbar eine ungerechte Unmagung. Denn das Meer ober die hohe Gee ift von der Ratur allen Men= ichen und Boltern gur freien Beschiffung und alfo auch gum freien Berkehre gegeben. G. Meer und Schiffahrt.

Monopsychiten (von movos, einzig, und worn, die Seele) heißen Diejenigen Philosophen, welche nur eine einzige Seele, namlich eine allgemeine Weltfeele annehmen, von welcher die Menfchen = und Thierfeelen bloge Theile feien. G. Beltfeele. Sie burfen alfo nicht mit den Monophyfiten verwechselt werben. S. Monophysie. Man konnte jedoch auch biejenigen Psycholosgen so nennen, welche im Menschen selbst nur Gine Seele anneh= men, als Gegner von benen, welche bem Menichen mehr als Gine Seele (g. B. eine vernünftige und eine vernunftlose oder thierische)

beilegen. G. Geele.

Monofophie (von moros, allein, und oogia, die Beisbeit) ift Alleinweisheit. G. b. D. Schon Gofrates in Plato's Phabrus fagte mit Recht, Gott fei ein Monofoph (movos oopos) ber Mensch bloß ein Philosoph. S. d. W. Es giebt aber auch Philosophen, die fich fur Monosophen halten, alfo fich felbft vergottern.

Monosyllogismus (von μονος, einzig, und συλλο-γισμος, Schluß) heißt jeder einzele oder einfache Schluß. Ihm ftebt baber entgegen ber Polyspllogismus als ein vielfacher

ober zusammengesetter Schluß. S. Epispllogismus und

Schluß.

Monotheismus (von movos, einzig, und Jeos, Gott) ift der Glaube an Ginen Gott als ein lebendiges und personliches Befen. Außer dem allgemeinen Grunde des Glaubens an Gott (f. d. D.) beruht derfelbe insonderheit darauf, daß nicht nur gar fein vernünftiger Grund abgufehn, an eine Mehrheit von Gottern gu glauben, indem Giner die Bernunft vollfommen befriedigt, fondern baß fich auch der menschliche Beift durch Berspaltung des Gott= lichen in eine Menge von Widerspruchen verwickelt und ber Befahr aussett, in den craffesten Aberglauben zu verfinken, ber felbit Die Sittlichkeit gefahrdet. G. Polytheismus, wo auch die Frage zu beantworten, ob biefer fruber ale jener gewesen. Den einzigen Gott aber zugleich als bas Ull zu benten, führt nicht minder auf Widerspruche und benimmt zugleich bem Gedanken an Gott alles Erhebende, Erfreuliche und Troffliche fur bas menschliche Berg. G. Pantheismus.

Monothelesie oder Monotheletismus (von moros, einzig, und Jehnoic, das Wollen) ift die Unnahme eines einzi= gen Willens im Menfchen, als Gegentheil der Unnahme eines Doppelten Willens, eines guten und eines bofen im Menschen überhaupt, ober eines gottlichen und eines menschlichen in einem Gottmenschen vermoge feiner boppelten Natur. G. Monophyfie. (Daber fteben die monotheletischen Streitigkeiten in Berbinbung mit ben monophysitischen, welche die chriftliche Rirche fruber ftark bewegten, aber nicht hieber geboren). Cobald man ein vernünftiges und ein wollendes Wefen fest, kann man in ihm auch nur Gine Vernunft und Ginen Willen fegen, wenn nicht ein innerer Zwiespalt aus jener Doppelheit hervorgehen foll. Dber wollte ber eine Wille ftets, was der andre: fo konnte man auch nicht von zwei Willen fprechen. Die Unnahme von zwei Willen im Menschen ift also eben so willkurlich, als die Unnahme von zwei Seelen. G. Seele.

Monotonie (von movos, einzig, und rovos, der Ton) ift Eintonigfeit — ein Fehler im Aussprechen der Borte (Recitiren oder Declamiren) welcher nicht blog dem Dhre misfallt, fondern auch einer Foderung des Berftandes widerstreitet. Denn ber Berftand, welcher die Borte als Gedankenzeichen auffafft, fo= bert mit Recht, daß sowohl die einzelen als die verbundenen Worte ihrer Bedeutung gemaß ausgesprochen werden. Da nun diese Bebeutung eine mannigfaltige ist, so muß auch die Betonung bersel= ben eine mannigfaltige sein. Der entgegengesete Fehler ist Poly= tonie ober Vieltonigkeit. S. Sprechkunft.

Monstrativ (von monstrare, zeigen) heißt bie Bemiss-

heit, wiefern sie auf der Mahrnehmung bernht, weil alsdann bas Mahrzunehmende bloß nachzuweisen oder aufzuzeigen ist. Ihr steht die demonstrative (auf Beweis beruhende) gegenüber. S. Demonstration.

Monftros (von monstrum, die Misgeburt) ift eigentlich misgeboren, bann ungeheuer. S. Misgeburt und Ungeheuer.

Montagne oder richtiger Montaigne (Michel de M.) geb. 1533 gu Montaigne (feinem vaterlichen Stammgute) in De= rigord und geft, 1592, - Nachdem er im elterlichen Saufe von einem Deutschen, ber nur lateinisch mit ihm sprechen durfte, in biefer und ber griechischen Sprache Unterricht empfangen, fest' er feine Studien auf dem Gomnasium zu Bordeaur unter Erouchy, Buchanan und Muret fort, machte bann Reifen burch Deutsch= land, die Schweiz und Stalien, ward auch zweimal zum Maire von Borbeaux erwählt, verwaltete aber sonft feine öffentlichen Uem= ter, fondern lebte größtentheils fich felbft und feinen Privatftubien auf jenem Familienfige. 2018 Philosoph war er in theoretischer Binficht bem Cfepticismus - baber feine Devife: Que sais - je? - in praktischer bem Epikurismus ergeben. Doch mar er in bei= detlei hinsicht nicht streng consequent, sondern gemäßigt. Das hauptwerk, in welchem er feine Unsichten von der Welt und dem Menfchen (mit intereffanten Reflexionen über fich felbft, auch bin und wieder mit frivolen Derbheiten vermischt) dargestellt hat, sind seine Essais. Sie erschienen zuerst bei Lebzeiten des Verf. zu Bordeaur, 1580. U. 2. Par. 1588. U. 3. (nach bes Verf. Tode, aber vermehrt nach dessen Handschrift) von Langelier. Par. 1595. Much erschien 1635 eine Musgabe von ber Demois, de Gournay, worin die vielen Citate aus griechischen, lateinisichen und italienischen Schriftstellern in's Frang. überset und deren Quellen, jedoch nicht vollstandig und genau, nachgewiesen find, inbem M. größtentheils aus dem Gedachtniffe und baher oft fehlerhaft citirte, auch wohl den Ginn der angeführten Stellen feiner eignen Denkart anbequemte. Die vollstandigfte und beste unter ben frubern Ausgaben ift die von Pierre Coste. Par. und Lond. 1724 - 5. 3 Bbe. 4. (Deutsch von Bobe. Berl. 1793 ff. 6 Bde. 8.). In dieser Ausgabe findet man auch: Sommaire recit sur la vie de Mich. Seign. de M. extrait de ses propres écrits. Neuerlich erschien aber noch folgende: Essais de M. avec les notes de tous les commentateurs; édit, revue et augmentée de nouvelles notes par J. V. Leclerc. Par. 1829. 5 Bde. 8. - M. fand übrigens fowohl Freunde und Bewundrer, als Gegner und Tabler. Bu jenen gehorten Charron, Boëtie, De Thou ober Thuanus (ber Geschichtschreiber) und Lipsius. Der Lette wollte sogar eine Urt von Stoicismus in M.'s Versuchen finden. Zu biesen gehörten Nicole, Pascal, Arnauth, Balzac (der Belletrist) und Malebranche, überhaupt die strengern Moralisten vom Portroyal, deren Einige den M. sogar des Atheise mus bezüchtigten. Bergl. Eloge de Mich. de M. qui a remporté le prix d'éloquence à l'acad. de Bordeaux en 1774, par l'abbé Talbert. Das kürzeste und treffendste Urtheil über ihn hat wohl ein französischer Dichter in solgenden Zeilen ausgesprochen: Plus ingénu, moins orgueilleux — Montaigne sans art, sans système — Cherchant l'homme dans l'homme même — Le connait et le peint bien mieux.

Montalte f. Pascal.

Montesquieu (Charles de Secondat, Baron de la Brede et de M.) geb. 1689 auf bem vaterlichen Schloffe Brede bei Borbeaur und geft. 1755. Er widmete fich fruh bem Stubium der Philosophie, der Geschichte und des Rechts. Da er aus einer angesehnen Familie ftammte und einen reichen Dheim hatte, welcher Prafibent des Parlements von Bordeaur mar: fo erbt' er nicht bloß beffen Bermogen, fondern ward auch beffen Rachfolger. Sein erftes Werk maren bie 1721 herausgegebnen Lettres persanes, in welchen er unter der Maste eines Perfers die frangofische Dent = und Lebensweise fo treffend schilberte, bag man ihn in bie frangofifche Atabemie aufnahm, ungeachtet ber Sticheleien auf biefe gelehrte Korperschaft und bes Widerspruchs von Seiten bes Carbi= nals Fleury, der an ben Spottereien bes Derfere über die drift= liche (eigentlich katholische) Religion Unftog nahm. Wiewohl nun diefes Werk mehr fatyrisch als philosophisch war, so kundigte sich boch darin ein heller Denker an, von bem fich auch im Gebiete der Philosophie Treffliches erwarten ließ. Schon feit feinem 20. Jahre hatte er Stoff zu einem philosophischen Berke über die Ge= fete und Rechte ber Bolter gefammelt. Um feinen Beift fur biefen Breck noch mehr zu befruchten, macht' er eine Reise durch Deutsch= land, Ungern, Stalien, Die Schweiz, Holland und England. Rach feiner Rucktehr erschien zuerst als Borlaufer bes funftigen Saupt= wertes ein hiftorisch = politisches Rasonnement über bie Romer (considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Deutsch von U. B. Sauswald. Altenburg, 1786. 8.) und dann jenes felbst unter bem Titel: Esprit des lois, zuerft 1748, bann ofter. Deutsch mit Unmerft, von Cbenbemf. Gorlis, 1804. 3 Bbe. 8. Diefes philosophisch=juribisch=politische Bert (zu welchem neuerlich Deftutt be Tracy einen guten Commentar geliefert hat) machte ungemeine Sensation, weil es eine Menge trefflich gedachter und fraftig vorgetragner Reflerionen über despotische, monarchische und republicanische Berfaffungen, beren Grundlagen und die benfelben entsprechenden Gefete enthalt.

Moore 927

Man hat es in dieser Hinsicht oft mit den platonischen und aristotelischen Werken desselben Inhalts verglichen und weit über dieselben ethoben. Indessen darf man nicht vergessen, daß M. eine um zwei ereignisssolle Fahrtausende reichere Geschichte vor sich liegen hatte, besonders die lehrreiche römische Geschichte und Gesetzebung. Auch sehlt es jenem Werke nicht an Einseitigkeiten und mehr glänzendem als wahren Behauptungen. Wenn man es daher das Gesetzebuch der Bölker und dessen Versasser sogar den Gesetzeber des Menschen geschlechts genannt hat, so ist dieß wohl eine Hypperbel. Hauptsehler des Werkes sind Mangel an Zusammenhang, zu starke Hervorhebung des Physischen gegen das Moralische, und ein zu großer Hang zum Berallgemeinern des Besondern. Deshalb erschienen auch manche, zum Theil bittere und kaft verkehernde, Kritiken dessehn, die dem Vers. selbst das Leben verbitterten. Gegen eine dieser Kritiken vom Abbe Bonnaire schrieb er daher eine Desense de l'esprit des lois. Doch schütze ihn seine Geburt, eine dieser Kritiken vom Abbe Bonnaire schrieb er daher eine Defense de l'esprit des lois. Doch schützte ihn seine Geburt, sein Umt und sein untadelhafter personlicher Charakter gegen Berzfolgung, ungeachtet er selbst den Hof schon früher durch muthige Bertheidigung der Rechte der Parlemente gegen sich eingenommen hatte. Daß die von M. aufgestellten Grundsätze Einfluß auf die franz. Revolution gehabt haben, ist wohl nicht zu leugnen; manche dieser Grundsätze hat aber auch diese Revolution und die nachfolsten. gende Geschichte selbst wieder bestätigt, z. B. diesen: On peut lever des tributs plus forts à proportion de la liberté des sujets, et l'on est forcé de les modérer à mesure que la sujets, et l'on est forcé de les modérer à mesure que la servitude augmente. Das heutige constitutionale Frankreich zahlt weit mehr Abgaben, als das alte despotisch regierte, weil die Freizheit ihm mehr Wohlstand gegeben hat. — M.'s ûbrige Werke gehören nicht hieher. Man sindet sie in den Oeuvres de M. Lond. 1759. 3 Bde. 4. und 1788. 5 Bde. 8. nebst den Oeuvres posthumes. 1798. 8. Vollständig gesammelt: Par. 1796. und Basel, 1799. 3 Bde. Deutsch von A. S. Stuttg. 1827. 8. B. 1. Bom Geist der Gesetz. Th. 1.

Moore (Thomas Morus — zuweilen auch More, obgleich dieß ein andrer Name, der weiter unten zu suchen) geb. 1480 zu London, Kanzler unter Heinrich VIII., und 1535 enthauptet, weil er eine Darlementsacte, welche die erste She des Königs (mie

Moore (Thomas Morus — zuweilen auch More, obgleich dieß ein andrer Name, der weiter unten zu suchen) geb. 1480 zu kondon, Kanzler unter Heinrich VIII., und 1535 enthauptet, weil er eine Parlementsacte, welche die erste She des Königs (mit Katharina) für null und nichtig und die Kinder aus der zweiten She (mit Unna Boleyn) für successions = fähig erklärte, mithin die aus der ersten She stammende Princessin Maria von der Thronsolge ausschloß, nicht beschwören wollte. Er hat sich außer Spigrammen und Briefen auch durch ein philosophisch = politisches Werk, betitelt Utopia (oft gedruckt, unter andern zu Basel, 1518.
3.) bekannt gemacht, worin er unter der Form eines Romans das

928 Môra Mord

Abeal eines vollkommnen Freistaats zeichnet. In Diesem Staate follte fein ausschließliches Privateigenthum, sondern Gemeinschaft ber außern Guter, und vollfommne Religionsfreiheit ftattfinden. Dennoch mar er ein Gegner der Reformation, hatte auch Untheil an Beinrich's Schrift gegen Luther: Bertheidigung ber fieben Sacramente, und gab fpater (obwohl nicht unter feinem Namen) eine Untwort auf Luther's Schrift gegen den Ronig heraus. Mit Erasmus fand er in genauer Berbindung. Gine Beit lang hatte er fich in der Karthause zu London der klofterlichen Ginfam= feit und einem beschaulichen Leben gewidmet, gab aber biefes wieder auf, und widmete fich nachher bem Staatsbienfte als Sachwalter, Unterfherif, Friedensrichter ic. bis er die Burbe eines Lordkanglers erhielt, die er jedoch furz vor feinem Tode wieder niederlegte. Seine Opera omnia erschienen zu Fref. u. Lpz. 1589. Fol. und zu Lond. 1679. 4 Bbe. Fol. Bergl. Thomas Morus. Aus den Quellen bearbeitet von Geo. Thom. Rubhart. Rurnb. 1829. 8. -Der neuere irlandische Dichter, Thomas Moore, gehort nicht hieher.

Mora f. Fürsehung a. E.

Moral (von mores, die Sitten) ist Sittenlehre (doctrina moralis s. de moribus) — moralisch also sittlich oder zur Sittenlehre gehörig, wie moralische Gesehe, Grundsche, Schriften 2c. und Moralität — Sittlichkeit. Daher bedeutet Moralprincip das oberste Sittengesetz und Moralphilosophie entweder die ganze praktische Ph. oder denjenigen Theil derselben, welcher auch Zugendlehre heißt. S. Sitte, Sittenlehre und philosophische Wissenschussenschen schaften. — Der Moralismus in praktischer hinscht ist eine sittliche Denkart und Handlungsweise, in theoretischer cine derselben gemäße Darstellungsart der Moral als Wissenschaft. — Wegen des Gegensahes vergl. Untimoralismus, auch Immoralität.

Moralisation (vom vorigen) ift Einschärfung der sittlichen Borschriften, besonders in solchen Fallen, wo sie übertreten worben oder man deren Uebertretung befürchtet. Dieses Moralisiren hilft aber selten etwas, und kann sogar, wenn es zu oft und mit Ungestüm oder Bitterkeit geschieht, nicht nur lästig werden, sondern auch das Gemüth zur Widerspenstigkeit reizen. Sittliche Ermahnungen mussen daher immer liedevoll sein und in keiner Hinsicht übertrieben werden. — Moralist bedeutet sowohl einen Moralphilosophen als einen Moralistrer oder Sittenprediger.

Mord (verwandt mit mors, tis, der Tod) ist absichtliche und unbefugte Todung eines Menschen. Unter den Begriff des Mords fallt also 1. nicht die unabsichtliche, bloß zufällige oder fahrlassige Menschentodtung; 2. nicht die befugte, wie in der Noth-

wehr oder im Rriegskampfe; auch 3. nicht die Todtung der Thiere, weil diese als vernunftlose und unfreie Wesen in keinem Rechts= verhaltnisse zum Menschen stehn, mithin der Mensch zu deren Tod-tung besugt ist, wenn es die Zwecke der Vernunft und Freiheit fodern. Sollte der Mensch fein Thier todten durfen, so murbe die Menschenwelt ber übrigen Thierwelt fehr bald vollig unterliegen, ba biese viel zahlreicher ist, mithin bas menschliche Dasein von allen Seiten einengen und bedroben murbe, wenn ber Mensch nicht auf alle Weise gegenwirkte. Dagegen fallt wohl die absichtliche Todtung seiner selbst unter den Begriff des Mords, weil der Mensch dazu nicht befugt ift. G. Gelbmord. Nur fallt babei die Strafe weg, weil der Morder zugleich der Gemordete, alfo dem menich= lichen Richter entzogen ist. Die dem Morde einzig angemessne Strafe ift die Tobesfrafe (f. b. DB.); ob es gleich milbernde Umstånde in einzelen Fallen geben kann, auf welche sie bann nicht anwendbar ist; wie wenn ein gefallenes Madchen aus Ungst und Schaam bas eben geborne Kind erstickt ober wenn Jemand einen Undern im Zweikampfe tobtet. G. Rindermord und 3mei= kampf. Das der Mensch nach und nach Lust am Morden finden oder mordsuchtig werden konne, scheint die Erfahrung zu bestätigen; das aber biese Mordlust irgend einem Menschen an= geboren fein oder bag es im Behirn ein befondres Organ der Mordlust geben follte, ist eine unstatthafte Hypothese. Der Mord ware bann bloß etwas Physisches, Instinctartiges, und gar feiner moralifchen Beurtheilung Fabiges. - Juftigmorde find bie ichrecklichften, weil fie unter ber Form bes Rechts gefcheben, heißen aber boch nur uneigentlich fo, wenn es nicht die Absicht war, Jemanden mittels biefer Form aus bem Wege ju raumen. S. Justigmord.

Mordbrand sollte nicht jede fremdes Leben gefährbende Brandstiftung genannt werden, sondern nur diesenige, bei welcher es Absicht war, daß durch das Feuer Andre umkommen sollten. If nun diese Absicht erreicht worden, so ist der Brandstifter allerbings ein Mörder (Mordbrenner) und gleich einem solchen (s. Mord) zu bestrasen, ob es gleich nicht nothwendig ist, ihn gerade wieder zu verbrennen. Denn wird er lebendig verbrannt, so ist es barbarisch; wird aber nur nach der Hinrichtung durch's Schwert oder auf andre Weise sein Leichnam verbrannt, so ist es überstüssig.

Mord sinn ist wohl nichts andres als Mord suft, die man im hohern Grade auch Mord sucht nennt. Denn daß es in manschen Menschen eine natürliche Unlage zum Morden geben sollte, welche man nach Gall's Theorie als einen Sinn bezeichnete, ist nicht zu glauben. Wenn aber Jemand ofter gemordet hat, so

Rrug's encyflopabifch : philof. Werterb. B. II. 59

930 More

kann wohl in ihm eine solche Lust zu morden entstehen, daß man sie Mordsucht nennen kann, wie man die herrschend gewordne Lust

gu fpielen Spielsucht nennt. Uebrigens f. Mord.

More (Beinr.) geb. 1614 ju Cambridge, wo er auch Doct. und Prof. der Theologie und Mitglied bes Chriftcollegiums murbe, und geft. 1687. In frubern Sahren ftubirt' er mit großem Gifer Die griftotelisch = scholaftische Philosophie, vertiefte fich auch in Die Streitigkeiten der Thomisten und der Scotiften über bas Princip ber Individuation bergeftalt, daß er an feiner eignen Individualitat zweifelte und meinte, er verhalte sich felbst zu einem andern uner= mefflichen Individuum nur wie fein Daum zu feinem Rorper. Da ihm aber jene Philosophie feine Befriedigung gewährte, sondern ihn immer ungewiffer machte: fo wandt' er fich fpaterbin gur neuplato= nischen nach Unleitung Ficin's und verftrickte fich nun gar in die Traumereien ber Rabbaliftik. Es hieß alfo auch von ihm wie von manchem andern Philosophen: Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin. Die fein College und Freund Cubmorth wollt' er vornehmlich dem Unglauben feiner Beit (benn immer nannte man diejenigen unglaubig, welche nicht wie Undre glauben wollten) entgegenwirken und zu bem Ende eine demonstrative Biffenschaft von Gottes Wefen und Dafein zu Stande bringen, nahm aber dabei feine Buflucht theils zu einer geiftigen Unschauung Gottes, theils zu einer gottlichen Offenbarung, aus welcher Quelle auch Pythagoras und Plato burch bas Medium der hebraifchen Religionsurfunden geschopft haben follten. Go fam er auf bie feltsame Idee, daß Gott nach feinem absoluten Gein und Wesen wohl der Raum an sich oder das unbeweglich Raumliche sein mochte, von welchem die bewegliche Materie verschieden fei, indem fie felbst erst von jenem Realen Bewegung und Leben empfange, daß alfo Realitat nichts andres als Ausbehnung und daß auch bie Menschen = und Thierfeelen ausgedehnt, obwohl einfach (nicht aus verschiednen Elementen zusammengesett und in dieselben zerlegbar) feien. (G. Enchir, metaph. c. 8. Sier heißt es unter andern: Extensum illud immobile, quod demonstratum est a materia mobili distinctum, non est imaginarium quiddam, sed reale saltem, si non divinum. Ebendafelbst beschreibt er die Ausdeh= nung der Beifter ober Seelen als amplitudo quaedam, quae ita una est et simplex, ut repugnet in partes discerpi. Opp. T. I. p. 165. et 169. ). Go erklart' er auch die mosaische Schopfungs: geschichte nach pythagorisch = platonisch = fabbaliftischen Grundfaben; wobei er felbst aus der cartesischen Philosophie, die er doch im Gangen nicht billigte, manches entlehnte. (G. die nachher ange= führte Schrift: Conjectura cabbalistica etc.) In der Moral, die er für die Wissenschaft gut und glücklich zu leben erklarte, combinirt' er platonifche und ariftotelifche Grunbfage, mifchte aber auch die Rabbalistik ein. (S. Enchir. eth.). Seine Schriften sind theils englisch (wie Antidote against atheism — On the immortality of the soul - Die er nachber in einer besondern Samm: lung: Collection of several philosophical writings, ju Cond. 1661 herausgab) theile lateinisch geschrieben. Doch find auch iene pon ibm in's Lat, überfest und mit ben übrigen gufammen unter folg. Tit. herausgegeben worden: H. Mori opp. omnia, latinitate donata, instigatu et impensis Joh. Cockshuti, nobilis Angli. Lond. 1679. 2 Bbe. Fol. In der Borrede hat er auch Nachricht pon feinem Leben und feinen Schriften gegeben. Unter biefen sind die bedeutenoften folgende: Enchiridion methaphysicnm, in quo agitur de existentia et natura rerum incorporearum etc. - Enchiridion ethicum praecipua philosophiae moralis rudimenta complectens etc. (Dieses erschien auch besonders 3u Nurnb. 1668. 8.) - Conjectura cabbalistica in III prima capp. Geneseos s. tentamen conjecturale interpretandi mentem Mosis in III illis Gen. capp. secundum triplicem cabbalam, literalem, philosophicam et mysticam s. divino - moralem -Defensio cabbalae triplicis - Apologia contra Sam, Andreae examen generale cabbalae philosophicae - Trium tabularum cabbalisticarum X sephiroth s. numerationes exhibentium descriptio (foll die Einstimmung der pythag, und der kabb. Philof. barthun) - Quaestiones et considerationes in tractatum 1. libri Druschim, expositio Mercavae Ezechielis ex principiis philosophiae pythagoricae praecipuisque theosophiae judaicae reliquiis concinnata - Catechismus Cabbalisticus s. Mercavaeus, fundamenta philosophiae s. Cabbalae Aetopaedomelisseae (gegen einige neuere Rabbaliften gerichtet, Die es noch toller machten ale die altern und der Berf. felbit). Man findet übrigens die meiften biefer kabbaliftifchen Schriften DR.'s auch in Knorr's von Rosenroth Cabbala denudata T. I. S. Rabbaliftif.

Moresten f. Arabesten.

Morgenland, bas, mahrscheinlich bie Wiege bes Men= ichengeschlechtes, ift auch die Diege ber menschlichen Runft und Biffenschaft, ber Bilbung überhaupt. Es hatte die erften Ronige und Driefter, Die erften Gefehaeber und Religionsstifter, Die erften Dichter und Beifen. Und bennoch, wie von borther die Dor= genbammerung ju uns fommt, liegt biefer große Erbftrich selbst noch fur und in einer Urt von Dammerung. Die Runde von ihm aus alter und neuer Zeit erscheint uns gleichsam wie ein Morgentraum, der fich in jenem feltsamen Mittelzustande bilbet, wo wir halb schlafen und halb machen. Denn noch find uns die Sprachen bes Morgenlands und die in biefen Sprachen abge-

fafften Schriften großentheils unbekannt oder boch nur wenig befannt; noch ruht ein geheimniffvoller Schleier auf vielen Denfmalern des morgenlandischen Alterthums; noch immer ist weder die Geschichte, noch die Chronologie, noch die Geographie des Morgen= lands fo bearbeitet, daß man mit einiger Buverlaffigfeit beftimmen konnte, welchen Gang eigentlich bie Berbreitung des Menschenge= Schlechts und der menschlichen Bilbung im Morgenlande genommen habe. Was aber die dort einheimische Weisheit oder Philosophie betrifft, von welcher manche Geschichtschreiber diefer Wiffenschaft auch unfre heutige Philosophic ableiten, so wird darüber im Urt. orientalische Philosophie das Nothige gesagt werden.

Morgenstern (Karl) geb. 1770 zu Magdeburg, habilitirte fich 1794 als Mag. leg. zu Halle, ward 1797 außerord. Prof. ber Philos. daselbst, 1798 Prof. ber Beredts. und Dichte. am Gymnas. ju Danzig, 1803 ruff. hofr., ord. Prof. ber Berebts. und Dichte, auch Oberbibliothekar zu Dorpat. Außer mehren philologischen und archaologischen Schriften hat er auch folgende in die Philosophie und beren Geschichte einschlagende herausgegeben und fich in benfelben als einen eben fo gelehrten als geiftreichen Denker bewahrt: De Platonis republ. commentatt. III. Halle, 1794. 8. — Quid Plato spectaverit in dialogo, qui Meno inscribitur, componendo. Halle, 1794. 4. — Ueber eble Simplicität der Schreib-art. In Eberhard's philos. Arch. B. 1. St. 1. — Die Menge bes Lebens im Weltall. In Cherhard's philos. Mag. B. 3. St. 4. — Plato und Rouffeau. In Wieland's N. deut. Merk. 1795. S. 271 ff. — Entwurf von Platon's Leben, nebst Bemerkungen über beffen philof. und schriftstell. Charafter. 21. d. Engl. Lpg. 1797. 8. - Ueber Platon's Berbannung ber Dich= ter aus feiner Republik und feine Urtheile von der Poefie uberhaupt. In ber N. Bibl, ber schönen Wiss. 1798. B. 61. S. 3 ff. — De arte veterum mnemonica P. I. qua disputatur de artis inventione et perfectoribus. Dorp. 1805. Fol. - Vom Berdienste. Miet. u. Samb. 1827. 4.

Mority (Rarl Philipp) geb. 1757 zu Sameln und geft. 1793 auf einer Reise nach Dreeben. Gin franklicher Rorper, eine vernachläffigte Erziehung, eine überwiegende Ginbilbungsfraft, und ein unftetes Leben, waren Schuld, bag biefer mit trefflichen Unlagen ausgestattete Mann zwar viel unternahm, aber im Gangen boch meniger leistete, als man von ihm hatte erwarten follen. Daber gefiel er fich auch in feinem feiner Lebensverhaltniffe, mar bald beiter, felbst ausgelaffen, bald traurig, bald thatig, felbst mit grofer Unstrengung, balb trage, bald angestellt und befolbet, bald ohne Unstellung und Besoldung, bald auf dem Studirzimmer, bald auf ben Landstragen in Deutschland, ber Schweiz, England

und Italien. Nachdem er ben erften Unterricht in Sannover ge= noffen, bann bis jum 14. Sahre bas hutmacherhandwerk in Braunschweig erlernt hatte, ftubirt' er eine Beit lang am erften Drte, ward hernach Schauspieler, ftubirte von neuem in Erfurt, folgte wieder einer Schauspielergesellschaft nach Leipzig, ftubirte nach Deren Auflosung in Wittenberg, ward Bafedow's Gehulfe am Philanthropin in Deffau, veruneinigte fich mit bemfelben, ging nach Potsbam, um Prediger zu werben, wollte fich zu Tobe bun= gern, ale ihm diese Soffnung fehlschlug, und erhielt endlich eine Lehrerftelle am bafigen Baifenbaufe, gab fie aber bald wieder auf, fich dem Sange gur Unthatigfeit und Schwermuth dergeftalt uber= laffend, daß er Tag und Nacht wie unfinnig umberlief. Spater marb er wieder an ber Schule gum grauen Rlofter in Berlin angestellt und 1780 gum Conrectorate beforbert. Aber auch mit biefer Lage unzufrieden ging er 1782 nach England und fam fo frank nach Berlin gurud, bag er fich fchon gum Tode vorbereitete. 2018 er sich von diefer Krankheit wieder erholt hatte, ward er 1784 als aufferord. Prof. am Somnaffum angestellt, hielt Borlesungen über beutsche Sprache, schone Literatur und Geschichte, und wurde vielleicht von nun an ein stetigeres und glucklicheres Leben geführt baben, wenn nicht fortwahrende Rranklichfeit, mpftifche Traumereien, mit welchen ein italienischer Graf feinen Geift anftecte, und eine ungluckliche Liebe zu einer verheuratheten Frau, woraus beinabe eine Wertheriade entstanden mare, ihn von neuem mit fich felbst entzweit hatten. Er ging baber 1786 ohne Urlaub von Berlin ab nach Braunschweig, bat von hier aus um Entlaffung von feinem. Umte, und trat mit Campe in eine literarische Berbindung, Die fpaterhin zu einem heftigen Streite zwischen Beiben Unlag gab. Bon Braunschweig reift' er nach Stalien, blieb bafelbft zwei Sabre, und fam in den flaglichften Umftanden gurud. Durch Empfehlung Gothe's, beffen perfonliche Bekanntichaft er in Stalien gemacht hatte, ward er doch wieder als Prof. der Aesthetik und der Alter= thumskunde bei ber Ukad, der bilbenden und mechanischen Runfte Berlin angestellt und in beren Senat aufgenommen, verheura= thete fich aber bernach fo unglucklich, daß die Che bald wieder ge= trennt wurde, und fein schwacher Organismus endlich so vielen außern und innern Leiden unterlag. - Geine Schriften find fehr mannigfaltig an Inhalt, Geftalt und Werth (Gebichte, Reden, Romane, Reisebeschreibungen, Grammatiken ber beutschen, engli= fchen und italienischen Sprachen, ein Worterbuch ber beutschen Sprache, über deutsche Prosodie und Styliftif ic.). Unter benfelben befinden fich auch folgende philosophische: Mussichten zu einer Erperimentalfeelenlehre. Berl. 1782. 8. - Magazin zur Erfahrungsfeelenkunde, in 10 Bben (bie 4 erften von ihm allein, die

3 folgenden von Pockels, die übrigen von ihm und Maimon herausgegeben) 1793 ff. 8. — Abhandl. über die bildende Nachahmung des Schönen. Braunschweig, 1788. 8. — Grundlinien zu einer vollständigen Theorie der schönen Künste ic. — Beiträge zur Philos. des Lebens ic. — Die Schriften: Unton Reiser (1785—90) Undreas Hartnopf (1786) und U. Hartnopf's Predigerjahre (1790) enthalten größtentheils Darstellungen seines eignen Lebens und Charakters. Damit ist zu verbinden die Schrift von Campe: Moris, ein abgenöthigter trauriger Beitrag zur Ersahrungsseelenkunde nehst der darauf sich beziehenden Upologie von M. selbst: Ueber eine Schrift des Hrn. Schult. E. und über die Rechte des Schriftstellers und des Buchhändlers — beide betreffend einen literarisch = mercantilischen Streit, der zu jener Zeit viel Aussehr wurde. — Alle jene Schriften aber sind Belege zu der alten Wahreheit, das auch das Genie einer regelmäßigen Entwickelung und Uusbildung bedarf, wenn es in seiner Art etwas Trefsliches leisten soll.

Morphologie (von  $\mu o \phi \eta$ , forma, die Gestalt, und  $\lambda o \gamma o \varsigma$ , die Lehre) ist die Theorie von der Gestaltung und Umgesstaltung der Dinge, indem alles, was ist, gewissen Veranderungen seiner Form unterworsen ist. Besonders wird jenes Wort auf die Metamorphose der organischen Wesen (Thiere und Pstanzen) be-

zogen. S. Metamorphofe.

Mortalitat (von mors, der Tod, daher mortalis, fterb: lich) ist Sterblichkeit, Immortalitat also Unsterblichkeit. S. Tod und Unsterblichkeit. — Mortalitatsliften sind Berzeichniffe ber Sterbefalle im Menschengeschlechte mahrend einer ge= wiffen Periode und in einem gewiffen Begirte. Gollen aber ber= gleichen Liften zu fruchtbaren und fichern Ergebniffen fuhren, fo durfen weder die Perioden noch die Begirke zu flein angenommen werden, da fich die Sterblichkeit der Menschen fehr nach Beit und Ort verandert. Es konnen g. B. in einer Stadt ober einem Lande in einem Sahre viel ober wenig Menschen fterben, ohne daß daraus irgend eine allgemeine Folgerung zu ziehen mare. Gben fo wird auf Die Berhaltniffe bes Geschlechts, des Lebensalters, ber Beschafti= gungen ic., desgleichen auf die Urfachen ber verschiednen Tobesfalle (Illtersschwäche, Rrankheiten, Gewaltthatigkeiten ic.) befondre Rudficht zu nehmen fein, wenn man nicht zu falfchen Resultaten ge= langen will. Gelbft Witterungstafeln follten mit den Mortalitats= liften überall verbunden werden, da die atmofpharifchen Beranberungen so viel Ginfluß auf die Sterblichkeit haben. - Die Sache ist übrigens nicht blog in statistischer und finanzialer, sondern auch in anthropologischer Sinsicht von Bedeutung. Und wenn gefragt wird, ob Uebervolkerung gu furchten: fo muffen bie Mortalitats=

tiften in Berbindung mit den Geburteliften ebenfalls forgfattig be-

fraat werben. G. Bevolkerung.

Mortification (von demfelben, und facere, machen) ift eigentlich Tobtmachung ober Tobtung. Doch braucht man es nicht in diefer eigentlichen Bedeutung, fondern vielmehr in der bilblichen, wo man im Deutschen vollständiger Todtung (Ub= ober Ertobtung) bes Fleisches fagt und barunter die Ausrottung aller Lufte und Begierben versteht, wie fie manche überspannte Do= raliften und Religionslehrer foderten. G. Uscetif und Mona: chismus. Much wird jenes Wort zuweilen fo gebraucht, baß man barunter bie Ungultigmachung ober Bernichtung eines Schulb= icheins (Bechsels, Staatspapiers) versteht. Doch sagt man bann lieber Umortifation.

Mortisbonation (donatio mortis causa) ift Schenkung auf den Todesfall oder von Todes wegen. Gie heißt fo, weil die Schenkung erst durch den Tod bes Schenkenden unwiderruflich ober vollig rechtskraftig wird. Bereut alfo ber Schenkende noch vor feis nem Tobe die Schenkung, fo fann er fie gurudnehmen, weil ber Tob der bestimmte Beitpunct war, von welchem an die Schenfung erft ihre volle Wirkung haben follte. Die Schenkung war alfo nicht unbedingt, fondern bedingt ober eventual. G. Schenkung.

Morus f. Moore und More. Dofait f. ben folg. Urt. a. E.

Mofaische Philosophie ift eigentlich ein Unding, da Mofes (Moscheh, auch Monses) wohl für fein Bolk und feine Beit ein tuchtiger Deerfuhrer und Gefengeber in politischer und firchlicher Sinficht mar, aber fein Philosoph, und da es auch febr ungewiß ift, ob die Schriften, die man als Quellen jener angebli= den Philosophie betrachtet hat - ber Pentateuch ober die 5 Bucher M. - wirklich von ihm herruhren. G. hebraifche Philof. und Judenthum. Much vergl. Warburton's divine legation of Moses. N. U. Lond. 1756. 5 Bde. 8. Suppl. Lond. 1788. 8. Deutsch mit Unmerte. von J. Ch. Schmidt. Fref. u. Lpg. 1751. 3 Thie. 8. - Michalis's mosaisches Recht. Fref. a. M. 1770-5. 6 Thie. 8. R. U. 1775-1803. (Dag biefes Recht als ein blog positives, ben Bebraern gegebnes, fur uns feine Berbindlichkeit haben kann, versteht sich von felbst, ba es nicht einmal Die Juden in ihren jegigen Verhaltniffen mehr beobachten konnen). -Jerufalem's Briefe uber die mofaifchen Schriften und fbie barin angeblich enthaltenel Philosophie, Braunschw. 1762, 8. 21. 3. 1783. - Fludd's philosophia mosaica ift ein schwarmerisch= kabbaliftisches Werk. G. Fludd, auch Comenius. - Die neuern und richtigern Unfichten von jenen meift aus alten Bruch= ftuden und Tempelurkunden zusammengefügten Schriften muß man

in den (nicht hieber gehörigen) hiftorisch = fritischen Ginleitungen in's 2. E. überhaupt und ben Pentateuch insonderheit von Gichhorn, Relle u. U. suchen. - Die mofaische Theologie findet man gut zusammengestellt in Chfti. Fror. Beber's Schrift: Doctrina aevi primi ac prisci, praecipue mosaici, de ente summo. Stuttg. 1828. 8. - Die mofaifche Malerei, (la mosaïque - richtiger aber mufivifche Malerei, opus musivum, genannt) ift ein besondrer 3meig der Graphie durch Bufammenfugung fleiner farbiger Rorper von Stein ober Glas; wornber die Theorie Diefer fconen Runft Auskunft geben muß.

Mofchus f. Mochus. — Much wird unter den Philoso= phen der elifchen Schule ein Mofchus als Schuler Phabo's, bes Stifters diefer Schule, erwahnt; er ift aber fonft nicht bekannt.

S. Diog. Laert. II, 126.

Mofer (Juftus) verdient hier ebenfo, wie Kranklin, als praktischer Lebensphilosoph eine Stelle, ba er auch felbst von Man= chen als Deutschlands Franklin bezeichnet worden; wiewohl er mehr gelehrte Kenntniffe als jener befaß. Geboren 1720 gu Denabruck, ftudirte er 1740 - 42 in Jena und Gottingen bie Rechtswiffenschaft, und machte fich nachber als Sachwalter fo verbient um fein Baterland, daß er 1747 jum Advocatus patriae, fpater auch von den Landftanden ju ihrem Secretar und gum Syn= dikus ber Ritterschaft ernannt wurde. Rachdem er in offentlichen Ungelegenheiten eine Reife nach England gemacht und bann noch verschiedne Staatsamter (als Justitiarius beim Eriminalgerichte zu Denabruck, als geheimer Referendar bei ber Regierung, fpater mit bem Titel eines geheimen Juftigrathe) auf die redlichste und mohl= thatigfte Beife verwaltet hatte: ftarb er 1794 an feinem Beburts= orte, wo man jest erft baran benft, ihm ein feiner murbiges offent= liches Denkmal burch Ginfammlung von Beitragen aus gang Deutschland zu errichten. Huger seinen historischen und juriftischen Schriften hat er fich vorzuglich durch feine patriotischen Phan= tafien (entstanden aus den Intelligenzblattern, die er 1766-82 in Denabruck zur Belehrung und Bilbung feiner Lands= leute herausgab, und nachher von feiner Tochter, J. 2B. J. von Boigt, in 4 Theilen gefammelt) als ein echt beutsches Nationalwert, voll praftifcher Lebensweisheit, verdient gemacht. Bon gleidem Gehalte find feine vermischten Schriften, welche Frbr. Nicolai, nebst M.'s Leben, zu Berlin, 1797 f. in 2 Theilen Er vertheidigte barin auch mit Gluck ben beutschen Barlekin gegen die allzustrengen Aesthetiker feiner Beit, fo wie die beutsche Sprache und Literatur gegen Friedrich's bes Großen Borliebe zur frangofischen. Minder gelungen ift dagegen seine Bertheidigung ber Leibeigenschaft. Gein Leben ift übrigens auch in Schichtegroll's Nefrolog (1794. Dr. 2.) beschrieben.

Mofes Maimonibes f. Maimonibes. Mofes Menbelsfohn f. Menbelsfohn.

Motefeliten f. grabische Philos., und Itmi=

Relam.

Mothe le Baner (François de la Mothe le Vayer) geb. 1586 zu Paris und geft. 1672. Durch fruhzeitigen Unterricht mit bem claffischen Alterthume und ber Geschichte vertraut, erwarb fein mit herrlichen Talenten ausgestatteter Beift im Umgange mit ber großen Welt auch fo viel außere Bilbung, Gewandtheit und Men= Schenkenntnig, bag er bei ben machtigften Carbinal=Miniftern Ri= chelieu und Magarin in bober Gunft ftand, und ebendaburch Staatsrath und Erzieher bes Bergogs von Unjou, Bruders von Ludwig XIV., wurde. Tros den Ausschweifungen eines up: pigen Sofes und einer fittenlofen Sauptstadt zeigt' er fich im Leben fittig und magig, obwohl feine Schriften, in welchen er ben Uberglauben und die Frommelei als Gefahrten jener Musschweifungen mit Dis und fatprifcher Laune befampft, nach bem Geschmache bes Beitalters zum Theil in einem frivolen Tone geschrieben find. In philosophischer Sinficht neigt' er fich jum Chepticismus. Diefen fucht' er vornehmlich durch das Werk zu empfehlen: Cing dialogues faits à l'imitation des anciens par Horatius Tubero. Mons, 1671. 12. 1673. 8. N. Ed. augmentée d'une refutation de la philos. sceptique ou préservatif contre le Pyrrhonisme par Mr. J. M. Kahle. Berl. 1704. 8. Deutsch: Frtf. 1716. 2 Thie, 8. - 3m 1. Dial. vertheibigt er bie Gfepfis uber: haupt nach Urt bes Sertus, und führt besonders mit großer Ges lehrsamkeit basjenige skeptische Argument aus, welches von ber Berfchiedenheit und bem Widerstreite menschlicher Meinungen, Sit= ten und Gewohnheiten hergenommen ift; woraus er die, freilich übereilte, Folgerung gieht, baf es nichts Gemiffes und Allgemein= aultiges, nicht einmal allgemein verbindliche Sittengesete gebe. 3m 2. Dial. (betitelt das ffeptische Gaftmahl - eine Rachah= mung ber platonischen, renophontischen und plutarchischen Sym= posien) benutt er bie Berschiedenheit ber Speisen und Getrante. ber Gebrauche bei ben Mahlzeiten, ber Begriffe von der Liebe, und felbit ber Urten ben Gefchlechtstrieb zu befriedigen, zur Unpreifung ber fleptischen Denkart, Die er fogar feine geheiligte und gottliche Philosophie nennt. 3m 3. Dial. empfiehlt er die philosophische Ginfamteit als ein Mittel, fich burch die ftillen und mahren Freuden, welche sie gewähre, fur so manche bloß eingebildete oder boch leicht entbehrliche Guter und Freuden bes Lebens zu entschabigen. Der 4. Dial. enthalt eine fatprische Lobrede auf die Efel, indem er durch Darftellung ber feltnen und erhabnen Gigenschaften berfelben bie Schwachen und Thorheiten feiner Zeitgenoffen geißelt. Im 5. Dial.

endlich handelt er von der Berschiedenheit der Religionen, und gieht Daraus ebenfalls ben Schluß, daß es nichts Gemiffes in diefer Binficht gebe. Doch beschrankt er fich bei biefer Folgerung auf bie naturliche ober Bernunftreligion, weil biefe gar fein festes Princip habe; wogegen die positive Theologie in der Offenbarung allerdings ein foldes Princip des Glaubens befige, das aber nur durch gott= liche Gnade mittheilbar und daher über alle Vernunft erhaben fei. Db dieg ernstlich gemeint ober nur gur Abwendung ber von Seiten ber Geiftlichkeit zu beforgenden Unspruche gefagt mar, muß dabin gestellt bleiben, ungeachtet es eben nicht mabricheinlich ift, bag ein Mann, der die sittlichen Begriffe von Pflicht und Tugend als willfürliche, von Zeit und Ort abhangige, Ginbilbungen und bas menfch= liche Leben ale ein gehaltlofes Poffenspiel barftellte, ber positiven Religion einen hohern Werth hatte beilegen follen, als ben fie etwa für ben Staat hat, um ben Pobel im Baume gu halten. - Die ubrigen Schriften D.'s find philosophisch unbedeutend. Die erfte Sammlung berfelben veranstaltete fein Sohn, noch bei Lebzeiten bes Baters, zu Paris, 1653. 2. 2. 1669. 2. 3. 1684. 3 Bbe. Fol. Diese lette Musg. ift bie vollstandigfte.

Motiv (von motus, die Bewegung) ift Beweggrund

ober Bemeaurfache. G. b. 2B.

Monfes f. mosaische Philosophie.

Muatzali ober Muetzali f. arabische Philo= sophie.

Muhammedanismus f. Islamismus.

Muller (Ubam Beinrich, auch Schlechtweg Ubam Muller) geb. 1779 ju Berlin und geft. 1829 ju Bien (wo er fruher von ber protestantischen zur katholischen Rirche übergetreten mar) balb nach seinem gleichgesinnten Freunde, Friedrich von Schlegel. Bon 1815 bis 1827 lebt' er als oftreichischer Regierungsrath und Generalconsul in Leipzig und befleibete zugleich von 1819 an den Posten eines Chargé d'affaires an ben anhaltischen und schwarzburgifchen Sofen. Nach Wien zuruckgekehrt ward er als Sofrath in der Ranglei bes Sof= und Staatskanglers, Furften von Det= ternich, angestellt und mit bem Bunamen von Nittersborf in ben Abelftand erhoben. Wahrend feines fruhern Aufenthalts in Dregben (feit 1806) in Berlin (feit 1809) und in Wien (feit 1812) hielt er als privatifirender Gelehrter uber allerlei Gegenftande (philosophische, afthetische, politische) Borlesungen, von welchen auch Die meiften entweder fo, wie fie gehalten, gedruckt oder zu großern Werken umgearbeitet find. Dahin gehoren : Die Lehre vom Ge= genfate. Erftes Buch. Der Gegenfat. Berl. 1804. 8. (Gollte Die Philosophie à la Richte restauriren; ce erschien aber feine Fortfegung). - Borlefungen über die beutsche Biffenschaft und Lite:

ratur. Dreed. 1806. 8. 2. 2. 1807. — Bon ber 3dee bes Staats und ihren Berhaltnissen zu den popularen Staatstheorien. Dresd. 1809. 4. — Bon der Sbee der Schönheit. Berl. 1809. 8. - Die Elemente ber Staatstunft. Berl. 1809. 3 Bbe. 8. -Ueber König Friedrich II. Berl. 1810. 8. — Die Theorie der Staatshaushaltung. Wien, 1812. 2 Bbe. 8. — Bersuch einer neuen Theorie des Geldes. Lpz. 1816. 8. — 3wolf Reden [Bortefungen] über bie Beredtsamkeit und beren Berfall in Deutschland Lpg. 1817 (1816). 8. - Bon ber Rothwendigkeit einer theolo: aifchen Grundlage ber gefammten Staatswiffenfchaften und ber Staatswirthschaft insbesondre, Lpg. 1819. 8. - Much gab er beraus: Bermischte Schriften über Staat, Philosophie und Kunft. Wien, 1812. 8. 2. 2. 1817. Desgleichen Spaterbin zu Leipzig "Deutsche Staatsanzeigen" und einen fog. "Unparteiischen Literatur= "und Rirchen = Correspondenten," welche Zeitschriften aber megen ihrer polemischen und proselytenmacherischen Tendenz im Geifte der fatholischen Rirche wenig Beifall fanden und baher bald wieder ein= gingen. Bergl. Rrug's neuefte Gefchichte ber Profelytenmacherei in Deutschland. Jena, 1827. 8. Auch in Deff. gesamm. Schrt. 25. 2. Nr. 18.

Müller (Geo. Chfti.) geb. 1769 zu Muhlhausen, feit 1814 Prediger zu Neumark bei 3wickau, wo er auch vor einigen Sahren gestorben. Er hat vorzüglich die philosophische Moral und Reli= gionslehre in folgenden Schriften bearbeitet: Entwurf einer philof. Religionstehre. Salle, 1797. 8. (Th. 1.) - Protestantismus und Religion; ein Berfuch jur Darftellung ihres Berhaltniffes. Lpg. 1809. 8. - Ueber Wiffenschaft und Syftem in der Ethië; im 2, 5, ber von ihm und Bohme (Chifti. Frbr.) herausgeg Beitschrift für Moral (Jena, 1819. 8. B. 1. S. 1-3.) welche auch noch andre in die besondre Moral einschlagende Abhandlungen von ihm enthalt. - - Unter ben Gegnern ber wolfischen Philoforbie befand fich auch ein Muller (Jak. Fr.) von bem mir aber weiter nichts bekannt ift, ale bie Schrift: 3weifel gegen orn. Ch. D.'s vernünftige Gebanten von ben Rraften bes menschlichen Berftanbes. Giegen, 1751. 8.

Mundan und Mundanismus (von mundus, bie Belt) wird meift im moralischen Ginne genommen, fo bag man baruntereine weltliche, b. h. auf's Irbifche ober Sinnliche gerichtete, Ge= finnung und Sandlungsweise verfteht; wie fie bei fog. Weltleuten ober Lebemannern angetroffen wird. In ben gusammengesetten Aus-bruden ertramunban, außerweltlich, und intramunban, innerweltlich, benkt man bagegen an die Welt im phyfischen Ginne ober den Inbegriff aller mahrnehmbaren, raumlichen und zeitlichen,

Dinge. G. Welt und Weltgott.

Munbart f. Dialeft.

Mundel heißt der Unmundige, wiefern er einen Bormund hat, ber fur ihn fpricht ober beffen Gerechtsame vertheibigt, auch

überhaupt fur ihn forgt. G. den folg. Urt.

Mundig ift, wer im Bernunft = und Freiheits = Bebrauche fo meit vorgeschritten, daß er feine Rechte felbft erkennen und ausuben fann, indem er alsdann gleichfam einen rechtlichen Mund hat und alfo feines Undern als eines rechtlichen Stellvertreters fei= ner felbit ober feines Bormundes bedarf, wie ber Unmundige. (Daber fteht in altern Rechtsbuchern auch Mund ichaft fur Bormundichaft, und bas barbarifch = juriftifche 2B. mundium für tutela ift ebendaher gebildet; wiewohl manche Juriften bas deutsch = rechtliche mundium von der romisch = rechtlichen tutela unter= scheiben - mas jedoch nicht weiter hieher gehort). Sieht man babei auf bas Lebensalter, fo heißt der Mundige auch groß = ober volljährig (majorenn) der Unmundige aber minderjabria (minorenn). Doch find biefe Musbrucke nicht vollig gleichgeltenb; benn es fann Jemand unmundig fein, wenn er gleich bas Lebens= alter erreicht hat, wo der Mensch in der Regel mundig wird, wie Blod = oder Wahnsinnige. Der Zeitpunct, wo der Unmundige ober Minderjahrige mundig ober volljahrig wird, lafft fich nach feinem naturlichen Gefete bestimmen, ba jener Zeitpunct sowohl nach ben Individuen als nach den Bolkern wechselt und zum Theil auch vom Klima abhangt. Das positive Geset muß ihn also nach dem Durchschnitte der Individuen, die in einem Staate leben, bestimmen. Daher weichen auch die Gesetgebungen verschiedner Staaten in biefer Bestimmung febr von einander ab, und manche unter-Scheiden auch verschiedne Grade ber Dundigkeit, eine un= pollkommne und eine vollkommne. Dag bie Rechte der Unmundigen ebenfowohl als die der Mundigen vom Staate gu ichugen find, verfteht fich von felbft. Darum fest ihnen der Staat als ihr allgemeiner Obervormund befondre und ihm untergeordnete Bormunder. — Reuerlich hat man die Begriffe ber Mundigkeit und Unmundigkeit auch auf gange Bolker angewandt, indem man bie roben oder ungebildeten als unmundige, die gebildeten aber als mundige betrachtete und baher auch meinte, nur die Lettern hat= ten bas Recht eine vernunftmäßige Staatsverfaffung ju fobern. Das kann aber boch nur heißen, es paffe nicht bieselbe politische Constitution fur alle Bolker. S. Staateverfassung.

Mundlich ift, mas durch die lebendige Stimme (viva voce) beren Sauptorgan der Mund in Berbindung mit der Lunge ift, bewirkt oder mitgetheilt wird. Mundliche Verhandlungen, Berichte, Ueberlieferungen ac. fteben daber ben fchriftlichen entgegen. Befon-

ders wird es vom Unterrichte (f. b. 28.) gebraucht.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur - bie (Menschen :) Belt will betrogen fein, also betruge man fie - ift eine grund= Schlechte Marime, nach ber alle Schelme und Gauner handeln, Die aber leider auch oft von benen befolgt wird, welche berufen find, ihre Rrafte dem Dienste bes Staats und der Rirche ju widmen. Sie haben namlich eine fo fchlechte Meinung von der Menfchen= welt, daß sie glauben, es fonne dieselbe nur burch fortwahrende Taufdungen im Bange ober in Bucht und Ordnung gehalten werden. Darum fucht man eine Menge von Jrrthumern, Borurtheilen, Misbrauchen, Unmagungen ic. als wahr, gut, gerecht und heilfam barzustellen. Allein bergleichen Blendwerke taugen nichts und verlieren nach und nach alle Wirtsamkeit, weil man fie am Ende boch durchschauet. Wie baber das Sprudwort ichon in Bezug auf bas Privatleben sagt: Chrlich mahrt am langften, so gilt bieg auch vom offentlichen Leben in Staat und Rirche. Alle politische und biergrchische Betrugerei gerftort fich felbit, weil fie fein folibes Tun= dament hat.

Munificeng f. Magnificeng.

Munge f. Geld, Geldeireulation und Geldmungen Mungfunft fann ebensowohl als die Baufunft zu ben ich onen Runften gezählt werben, ob fie gleich ebenfalls nur ver= fchonernd (relativ schon) ift. Denn die Munge als folche ift gu einem gang andern Zwecke bestimmt, als ein afthetisches Wohlges fallen zu bewirken, und fie muß jenem Zwecke vorerst als Mittel bienen ober genugen, bevor fie ein Gegenstand bes Geschmacks burch ihre Schone Form werben fann. Diefe Form ift baber auch felbft abhangig von jenem Zwecke. Die urfprungliche Bestimmung aller Mungen ift namlich, als Gelb umgulaufen. Dagu find fleine, runde und platte Metallftuden am bequemften. Die Große und Geftalt der Mungen ift baber bem Runftler ichon gegeben; feine Aufgabe ist nur, etwas moglichst Schones daraus zu machen. Diese Aufgabe lost er baburch, bag er die Flachen, welche ihm die Mungen barbieten, mit Bildwert und Schrift ausstattet und beibes fo fcon als moglich gestaltet. Daber fallt die fcone Mungfunft unter ben Begriff ber plaftischen Epigraphit und gehort zur Plaftit im weitern Sinne ober in's Reich der bildenden Runfte überhaupt. S. bildende Runft und Epigraphit. Daß der Runftler bei Ausubung diefer Runft fehr beschränkt ift durch den materialen 3med, welchem bie Munge entsprechen foll und welcher fur bie schone Runft nur ein außerer ift, weil er nicht in ihrem eigenthum-lichen Gebiete liegt, sondern im Gebiete des menschlichen Lebensverkehrs, ethellet auch baraus, bag bas Bildwerk der Munge fehr verflacht werden muß, wenn fie fur den Lebensverkehr brauchbar fein foll. Darum mufften bie erften Napoleons, fo fcon fie auch

waren, wieder eingeschmolzen werden, weil fie durch das zu fehr über die Grundflache hervortretende Bilbnig des Imperators ben Raufleuten beim Muffchichten und Berpacken diefer neuen Geloffucte fehr unbequem maren und beshalb von allen Seiten Rlagen erhoben wurden. Bei den Chren = oder Gedachtniffmungen (Des baillen) hat zwar die Runft einen freiern Spielraum, indem diefe Urt Mungen nicht zum Umlauf im Lebensverfehre bestimmt find. So lange fie aber Mungen bleiben follen, muß fich auch ihre Große und Geftalt innerhalb gemiffer Grangen halten. Gine Metall= platte von einem Fuß im Durchmeffer mit fark hervortretendem Bildwerke murbe Niemand mehr fur eine Munge halten. Es mare ein selbständiges plastisches Runftwerk von derjenigen Urt, welche man Relief ober erhobne Urbeit nennt. G. erhoben. Die Dung= funde ober bie Mungwiffenschaft (Mumismatit) gehort, wiefern fie fich vorzugsweise mit alten Mungen beschäftigt, gur Alterthumskunde oder Archaologie, wiefern fie fich aber jum Be-hufe ber allgemeinen Geschichte mit altern und neuern Mungen ohne Unterschied beschäftigt, zu ben hiftorischen Sulfswiffenschaften. Die Geschichte der Philosophie fann jedoch nur wenig Bortheil da= von gieben, ba nur felten Chren = ober Gedachtniffmungen auf beruhmte Philosophen geschlagen worden, und da bergleichen Mungen auch feinen Aufschluß über bie Philosophie folder Manner, fonbern bloß Zeugniß von der Uchtung geben, in welcher fie bei ihren Beitgenoffen oder auch nur bei ihren Schulern ftanden. Go ließen Die Studirenden in Jena eine Bedachtniffmunge auf Reinhold schlagen, als biefer von Jena nach Riel abging - vielleicht bas lette Beispiel biefer Urt.

Muratori (Ludw. Unt.) geb. 1672 zu Vignola im Mode= nefischen und geft. 1750, fruber Aufseher ber ambrofianischen Bi= bliothek zu Mailand, bann Bibliothekar und Archivar bes Bergogs von Modena, und Mitglied vieler gelehrten Gefellschaften in Guropa. 3mar mar berfelbe mehr Gelehrter in vielen Rachern (Theologie, Jurisprudenz, Geschichte, Alterthumskunde, Literatur ic.) als Philosoph; doch hat er fich auch als folden gezeigt in feiner Schrift: Trattato della forza del intendimento umano osia il Pirronismo confutato. Bened. 1745. U. 3. 1756. 8. Diefe Schrift mar insonderheit gegen Suet's Stepticismus gerichtet. Es fehlte aber nicht viel, daß man ihm als einem Reger und Utheisten ben Procef machte, weil er fein orthodorer Ratholik war. Die Freund= schaft des Papftes (Benedict's XIV., der ihn in einem eigen= handigen Schreiben uber jene Unklage beruhigte) schutte ihn jedoch gegen thatliche Berfolgung. Geine übrigen (philologischen, antiquarifchen, hiftorischen, auch poetischen) Berke, welche 46 Folianten, 34 Quartanten und 13 Octanten ausmachen, gehoren nicht bieber. - Unter bem angenommenen Namen Lamindo Pritanio schrieb er auch das afthetisch = philos. Werk: Riflessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti. U. 2. Benedig, 1718, 12.

Murrfinn ift ein bis zur Ungufriebenheit mit allen feinen Umgebungen gefteigerter Gigenfinn. G. b. D. Gigenfinnige werden daber im Ulter fast immer murrifch, weil bas Ulter es mit fich bringt, bag man nicht nur bartnaciger auf feinen Dei= nungen besteht, sondern auch mit der Welt immer unzufriedner wird, indem fie bormarts fchreitet, mahrend wir gurud bleiben. Der Murr= finnige oder Murrtopf pflegt daher insonderheit auf die liebe Jugend ju schelten, weil fie es eben ift, bie ihn am ftartften und schmerzlichsten an fein Alter erinnert, und weil fie fich auch am menigsten in seine Launen zu schicken weiß. Man muß aber boch Diefen Fehler möglichst zu bekampfen suchen. Denn man macht fich badurch bas Leben nur noch unerträglicher und wird auch Un: bern zur Laft.

Mus ober Mns, ein Epikureer, ber anfangs Epikur's Sklav war, aber durch deffen Testament freigelaffen wurde. Diog. Laert. X, 3. 21. Er hat sich aber als Philosoph nicht weiter

ausgezeichnet.

Mufelthum f. Islamismus.

Mufen, die, werden zwar gewöhnlich bloß als Gottinnen der schönen Runfte betrachtet; aber diese Beschrantung liegt nicht in ber urfprunglichen Borftellung von biefen himmlifchen Befen. Das Alterthum ließ vielmehr jeden durch fie begeiftert werben, ber im Gebiete ber Runft ober ber Wiffenschaft etwas Treffliches leis ftete. Darum hießen auch die drei altesten Musen Delete (Rach= benfen, Uebung) Mneme (Gebachtnig, Erinnerung) und Moide (Gefang). Die beiden erften aber find recht eigentlich die Bes dingungen der Wiffenschaften, auch der Philosophie, und felbst der Gefang biente in ben fruheften Beiten gar oft ben Beifen gur Darftellung und Mittheilung ihrer Gedanken; auch befigen wir noch Brudftude von philosophischen Lehrgebichten eines Renophanes, Parmenibes, Empedofles u. 2. Gelbft unter ben fpatern neun Musen finden wir noch eine Muse ber Geschichte (Rlio) und eine Muse ber Sternfunde (Urania). Lettere fonnte auch als Mufe der Philosophie betrachtet werden, da die Uftronomie, wie die gange Naturwiffenschaft, fonft gur Philosophie gerechnet wurde, nach der bekannten Gintheilung derfelben in Logit, Phyfit und Ethik. Uebrigens gehort bas Beitere von ben Mufen in bie Mythologie. Bergl. auch den folg. Urt.

Mufit (μουσική τεχνή) ift eigentlich jede Mufenkunft. C. den vor. Urt. Borzugsweise aber bedeutet jenes Bort die Dichtund die Tonkunft, als welche beide ursprunglich immer gusammenwirkten. S. Befangkunft. Im engsten Sinne verfteht man jedoch die Tonkunst darunter. S. d. D. In einer gang beson= bern Bedeutung nimmt Plato bas Wort, indem er in feiner politischen Erziehungstheorie die Mufit der Gomnaftif entgegen= fest und unter jener die geistige, unter diefer aber die forperliche Bilbung versteht. Daber nennt er auch die Philosophie die grofte Musit (μεγιστη μουσικη) weil sie den Geift durch ihre Ideen am meiften erhebt und bildet. Man unterschied überhaupt im Ul= terthume nicht fo ftreng zwischen Wiffenschaft und Runft. Daber bedeutete auch Umusie soviel als Bildungslosigkeit, Unkenntniß und Ungeschmack, Eumufie aber bas Gegentheil; wodurch eben bas beftatigt wird, mas vorhin uber die Mufen im Allgemeinen gefagt worden. - Bon einer Mufit ber Beifter (wenn unter Diesen hohere als Menschengeister verstanden werden sollen) wiffen wir eigentlich nichts. Doch vergl. Blide eines Tonkunftlers in Die Mufit ber Geifter. Erfurt, 1787. 8. Berf. ift Sugo von

Dalberg.

Mufonius. Es gab im Alterthume zwei Philosophen biefes Namens, einen Cynifer und einen Stoifer; wiewohl Manche (3. B. Olearius ad Philostr. vit. Apollon, IV, 35. not. 2.) Diesen Unterschied nicht anerkennen, weil Cyniker und Stoiker oft mit einander verwechselt worden feien. Der Cynifer ftaminte angeblich aus Babylon (M. Babylonius) hat fich aber fonft nicht ausgezeichnet. Der Stoifer hingegen, welcher vollstandig Cajus Musonius Rufus hieß, stammte aus Bolfinii in hetrurien und heißt baber bald ein Bolfinier, bald ein Tyrrhener oder Tufter d. h. De= trurier. Suid. s. v. Movowviog. Philostr. vit. Apollon. VII, 16. Tacit. annal. XIV, 59. coll. hist. III, 81. Er war romischer Ritter, lebte im 1. Ih. nach Chr., wurde von Nero zugleich mit Cornutus verwiesen, von Bespafian aber gurudgerufen, und biente im romifchen Beere bei ber Belagerung Jerusalem's als Praefectus munitionibus (Ingenieur = Dberft); weshalb' er auch uber die Ruinen der zerftorten Stadt ben Pflug führte, um durch diefe symbolische Sandlung anzudeuten, daß die Stadt nie wieder aufgebaut werden, fondern ihr Grund und Boden forthin zu Ackerland bienen follte. Despafian erlaubte ihm auch in Rom zu bleiben, mahrend andre Philosophen die Stadt verlaffen mufften. Daß er Stoifer gewesen, erhellet fowohl aus feiner Le= bensweise (Orig. adv. Cels. III, 10. §. 12.) als aus ben Bruch= ftuden feiner Schriften ober ber von feinem Schuler Pollio Ba= lerius aus Alexandrien gefammelten Denkwurdigkeiten (anouvyμονευματα — Stob. serm. 117. et ecl. II. p. 426 — 30. Suid. s. v. Πολλιων). Bergl. auch Jons. de scriptt. Heer. hist. philos. III, 7. - Mémoire sur le philosophe Musonius,

par Mr. de Burigny; in ben Mém. de l'acad, des inscr. T. 31. Deutsch in Hissmann's Magaz. B. 4. S. 287 ff. — Wyttenbachii diss. (resp. Niewland) de Musonio Ruso, philosopho stoico. Umsterd. 1783. 4. — Bier bisher ungedruckte (von Wyttenbach in ber Philomathia herausgegebne) Fragmente des stoischen Philosophen M., aus dem Griech. übers. mit einer Einleit. über sein Leben und seine Philos. von G. H. Moser, mit einer Nachschr. von Creuzer. In Creuzer's und Daub's Studien. B. 6. S. 74 ff. — C. Musonii Rufi, philosophi stoici, reliquiae et apophthegmata. Ed. J. Venh. Peerlkamp. Sarlem, 1822. 8. - Mit bem fonft wenig befannten Stoifer Rufus, einem Schuler Epiftet's, barf biefer Muf.

Ruf, nicht verwechselt werben.

Muße ift Rube von Gefchaften, befonders folchen, welche dem außern und offentlichen Leben angehoren (otium) - mithin fehr verschieden von Muse, obgleich manche ftatt Muße haben sprechen und schreiben Muse haben. Man fann freilich mahrend jener auch biefe haben b. h. in geschaftfreien Stunden von biefer begeistert werben; aber barum find fie boch nicht einerlei. Mufen. Mußig (otiosus) heißt baber eigentlich nur berjenige, metcher frei von außern und offentlichen Lebensgeschaften (nogotia) ift, ob er gleich fonst febr thatig fein kann, wenn er feine Duge zu wiffen-Schaftlichen ober funftlerischen Studien benutt. Macht er aber von feiner Duge feinen folden Gebrauch, fondern geht er blog feinem . Genuffe nach: fo beißt er bestimmter ein Dugigganger. Darum fagt auch bas Spruchwort: "Mußiggang ift aller Lafter Unfang." Denn die aus demfelben hervorgehende Langweile bringt den Menfchen gar oft auf bofe Gedanken und Gelufte. Der Mußiggang ift baber ein naturliches Rind ber Faulheit. G. faul.

Muffen bedeutet eine physische Nothwendigkeit, ift also vom Sollen, welches eine moralifche Nothwendigkeit bedeutet, febr verschieden. Indeffen kann auch aus dem Sollen ein Muffen wer= ben, wenn namlich bie Pflicht eine aus bem Rechte eines Undern bervorgebende, folglich erzwingbare Berbindlichkeit ift. Der Zwang ift bann ein Muffen vermoge eines Sollens, wenn Jemand nicht

will, was er foll. S. Pflicht, Recht und 3 wang.

Mußmann (Joh. Geo.) Doct. der Philos. und früher Privatlehrer derselben zu Berlin, seit 1829 außerord. Prof. der Philos. zu Salle, ein Schuler Degel's, hat im Beift' und Sinne Diefes feines Lehrers geschrieben: Diss. de idealismo s. philosophia ideali. Berl. 1826. 4. (S. Segel). — Lehrbuch ber Seelenwiffenschaft ober rationalen und empirischen Pfychologie, als Bersuch einer miffenschaftlichen Begrundung berfelben. Berl. 1827. 8. - Darf auf Gymnasien philosophischer Unterricht ertheilt werden? Gine

Rrug's encuflopabifch = philof. Borterb. B. II.

padagogische Ubhandlung. Berl. 1827. 8. (Die Frage ist wohl zu bejahen, wenn von einem bloß einleitenden oder vorbereis tenden Unterrichte die Rede ift; meinte man aber einen vollftanbigen ober bas gange Spftem umfaffenden, fo mare fie zu verneinen. Solcher Unterricht in der Philosophie gehort nur fur die Universitat). - Grundlinien der Log. u. Diglekt. Berl. 1828. 8.

Muster ift alles, wonach etwas Undres gebildet wird oder boch gebildet werben fann. Go fann ein Mensch bem andern gum Mufter dienen. Chenso fonnen Schriften und Runftwerte gur Bervorbringung andrer Dinge berfelben Urt als Mufter bienen. Daber konnte man intellectuale, moralische und afthetische ober technische Mufter unterscheiden. Wenn Plato die Ideen Mufter (παραδειγματα) nannte, auf welche die Gottheit bei der Weltbildung hingeschaut habe: fo find bas freilich nicht außere, fondern blog innere Mufter, bergleichen jeder originale Denter ober Runftler in fich felbst hervorruft. Darum nannte auch Leffing das Genie einen Muftergeift. Es fann aber doch nicht alles, was das Genie hervorbringt, als mufterhaft (eremplarifch ober claffifch) angesehn werden, theils weil auch das Benie feine fcmachen Stunden hat (quandoque bonus dormitat Homerus) theile weil es ber Bucht und Bildung bedarf, wenn es etwas in feiner Urt Boll= fommnes, alfo mahrhaft Mufterhaftes fchaffen foll. S. Genia= litat und Idee. Wenn von Mufterformen die Rede ift, fo versteht man darunter meiftens forperliche Daffen, die fo geftaltet find, daß man darin andre forperliche Maffen abformen fann, in= bem man diefe im fluffigen ober wenigstens erweichten Buftanbe in jene eingießt oder eindruckt und fie bann erstarren lafft. Auf biese Urt kann wohl etwas mufterhaft im relativen Sinne fein, wenn es jener Form entspricht, ohne darum mufterhaft im abfoluten Ginne gu fein, wenn bie Form felbft nicht gut mare. Und fo kann auch Jemand einen Undern in intellectualer, moralischer ober afthetischer Sinsicht zum Muster nehmen und doch nicht muster= haft werden, entweder weil das genommene Mufter felbft nicht musterhaft mar ober auch weil er zu weit hinter demselben gurude= blieb. Denn je beffer bas genommene Mufter ift, bestomehr Rraft und Unftrengung gehort bagu, es zu erreichen. Bergl. auch Rach = ahmung. - Mufterfirche und Mufterftaat ift foviel als Idealkirche und Idealstaat. S. Ideal, Rirche und Staat.

Mutabilitat (von mutare, verandern) ift Beranderlich= feit, Immutabilitat alfo Unveranderlichfeit. G. Ber= ånderung.

Mutatio elenchi f. elenchus.

Muth ist wohl ursprunglich soviel als das davon abgeleitete Gemuth und mit dem griech. Douos ftammverwandt (burch Um= fehrung der Mitlauter & und u). Die aber der Grieche fein Druog und eben fo ber Romer fein bemfelben entsprechendes animus nicht bloß zur Bezeichnung beffen, was wir jest Gemuth nennen, sondern auch einer gemiffen Stimmung ober Beschaffen= heit des Gemuths brauchte: fo hat dagegen ber Deutsche in der lettern Bedeutung blog bas Stammwort beibehalten. Muth be= zeichnet namlich jest ein ruftiges, tapferes, bie Gefahr nicht icheuen= Des Gemuth, und wird baber auch oft fur Tapferkeit gefest, obwohl Diese eigentlich die Folge des Muthes ift. Denn wer Muth hat ober muthig ift, ber überwindet leicht die Furcht, die irgend eine Gefahr in ihm erregen konnte, und lafft fich alfo burch biefe Gefahr nicht abschrecken zu thun, mas er foll ober will. Grund des Muthes bloß im Temperamente oder in einer augen= blidlichen Stimmung (wie bei auffahrenden, ergurnten ober be= rauschten Menschen): so ift ber Muth nur physisch; und solchen Muth konnen auch die Thiere haben; g. B. Lowenmuth. Liegt aber jener Grund in ber Rraft bes Willens, burch welche fich ber Mensch über die blogen Unregungen bes Triebes erhebt: fo ift ber Muth moralifch; und folden Muth fann nur ber Menfch haben. Doch hat auch diefer Muth erft dann einen echt fittlichen Werth, wenn er fich im Dienste der Pflicht bewahrt; und nur in diesem Falle fann er mahrer Delbenmuth genannt werden. - Rlein= muth bedeutet nicht bloß einen geringen Muth, fondern Mangel an Muth, wahrend Unmuth nicht Mangel an Muth, fondern eine Berftimmung des Gemuths bezeichnet, die man auch Mis= muth nennt. - Begen ber Grofmuth aber f. diefes Wort felbit. In Langmuth benkt man auch nicht an ben Muth, sonbern an bas Gemuth, wiefern es lange nachficht gegen Undre, befonbers beren Fehler hat; weshalb man auch anthropopathisch von ber Langmuth Gottes gegen ben Gunder fpricht. In Freimuth aber benkt man an beibes, namlich an ein Gemuth, welches ben Muth hat, frei herauszusagen, mas es benet. In Sochmuth benet man wieder gar nicht an den Muth, fondern an bas Gemuth, wiefern es hochfahrend ift oder fich uber Undre mit Berachtung der= felben erhebt. In Uebermuth aber fehrt die Bedeutung von Muth zurud, jedoch fo, daß man dabei zugleich an eine ungebur= liche Ausschweifung beffelben benft, die fur Undre leicht verlegend werden kann und die man auch Muthwille nennt. - Go ift auch Edelmuth = edles Gemuth, Bankelmuth = manten: bes oder manbelbares Gemuth, Gleichmuth = gleiches ober fich gleichbleibendes Gemuth , 3 weifelmuth = beharrlich zweifelndes ober zweifelfuchtiges Bemuth, Sanftmuth = fanftes, leutfeliges

6U T

Gemuth, Schwermuth = von truben Vorstellungen ober von Leiden beschwertes Gemuth, Behmuth = von Wehgefühlen erariffenes Gemuth zc. Wegen ber auch von Muth (in ber urfprung= lichen Bedeutung) abgeleiteten Worter Unmuth und Demuth f. biefe felbft. - Es ift ubrigens eine fonderbare Eigenheit unfrer Sprache, daß bas 28. Muth, ungeachtet es mannlich ift und bieß Geschlecht auch in ben meisten Busammensegungen behalt, doch in einigen Zusammensetzungen das weibliche Geschlecht annimmt, t. B. die Sanftmuth, die Schwermuth zc. Wollte man fagen, daß fich hier bas Geschlecht nach ber Bedeutung verandre, wenn namlich eine mehr weibliche als mannliche Eigenschaft bezeichnet werde: fo wurde dieß nicht auf alle Falle paffen. Dder ift etwa die Groß= muth mehr eine weibliche, ber Rleinmuth aber mehr eine mannliche Eigenschaft? Bier mochte boch wohl eher das umge= fehrte Berhaltniß stattfinden. Es scheint also bas bekannte usus est tyrannus auch hier sich zu bewähren.

Muthmagung oder Vermuthung (von muthen = mit dem Gemuth ermeffen) ift eine Unnahme, die auf mehr ober weniger mahrscheinlichen Grunden beruht. Gie fallt alfo in's Bebiet ber Meinung. S. d. D. Huch vergl. Conjectur.

Muthwille f. Muth.

Mutschelle (Sebastian) geb. 1749 zu Alleshausen in Baiern und geft. 1800, fürstl. frenfingischer geiftl. Rath und Chor= berr bei St. Beit zu Frenfingen, feit 1793 Pfarrer zu Pamkirchen bei Munchen, hat außer mehren theologischen und Erbauungsschrif= ten auch folgende philosophische (meift nach kantischen Grundfagen abgefaffte) Schriften herausgegeben: Ueber bas Sittlichgute. Munch. 1788. 8. 2. 2. 1794. - Rritische Beitrage gur Metaphysik in einer Prufung der ftattlerifch = antikantischen. Fref. (Munch.) 1795. 8. U. 2. (in welcher er fich erst als Berf. nannte) Munch. 1800. - Ueber kantische Philosophie oder Berfuch einer solchen fasslichen Darftellung der kant. Philos., daß hieraus das Brauchbare und Wichtige derfelben fur die Welt einleuchten moge, Munch, 1799-1803. 7 Hfte. 8. (nachher bis 1805 in 5 [zusammen 12] Hften fortges. von J. Thanner). — Bermischte Schriften. Munch. 1793—8. 4 Bochen. 8. A. 2. 1799. — Bergl. Mutschelle's Leben, entworfen von Rajet. Beiller. Munch. 1803. 8. Wie biefer fein Biograph gehorte M. zu den vorzüglichern fatholischen Schriftstellern ber neuesten Beit im Sache ber Philosophie. Bergl. Weiller, auch Salat.

Mutter heißt bas Weib, wiefern es geboren hat, nicht wiefern es bloß mit dem Manne verbunden ift. Denn mare biese Berbindung unfruchtbar gemefen, fo mare zwar die Jungfrau=

Mutter 949

lich feit verloren gegangen, aber feine Mutterlich feit entftanben. Wo jedoch diefe entstanden ift, ba fallt naturlich auch jene weg. Es ift baber ungereimt, eine Mutter fortwahrend eine Sung: frau ju nennen, wenn fie gleich ber funftlerischen Ginbilbungefraft immerfort als eine junge Frau vorschweben mag. - Durch bie Mutterlichkeit erreicht bas Weib erft feine naturliche Beftim= mung. Daber febnt fich auch naturlicher Weise bas Beib nach Rindern, und die Michtbefriedigung biefer Gehnsucht kann leicht der Grund phyfischer und moralischer Berftimmungen bes Beibes werden, felbst zu Berirrungen fubren. Die Mutter mit bem Rinde ift auch bas ruhrenbfte Bilb ber innigften und gartlichften Men= schenverbindung; weshalb diefer Gegenstand fo oft von ben Runft= lern gur Berherrlichung ihrer Runft gewählt worden. Doch Scheint es nur bem Rafael gelungen zu fein, ihn in feiner vollen Glorie aufgefafft und bargeftellt gu haben. Um jener Berbindung willen hat auch die Mutter ben ftartiten Ginfluß auf die geiftige Entwi= delung und insonderheit bie fittliche Bilbung bes Rindes, wenig= ftens in bem erften Lebensalter. Wie mag es nun boch gekommen fein, daß man die elterliche Gewalt (f. Eltern und Rinder) in den meiften Staaten fo ungleich getheilt bat? Denn fast uberall ftebt gesetlich die mutterliche Gewalt ber paterlichen bei weis tem nach. Wollten alfo die Gefetgeber bas naturliche Uebergewicht, welches die Mutter über den Bater in Unsehung des Ginfluffes auf die Kinder durch das Band der Liebe gewinnt, baburch, daß fie dem Bater eine hohere Gewalt einraumten, aufheben und fo bas Gleichgewicht wieder herstellen? Dazu bedurft' es aber mohl feiner positiven Berordnung. Denn wenn auch die Mutter in ber Liebe ber Kinder hoher fteht, so fteht ber Bater wiederum hoher in beren Achtung; und so hat schon die natur auf eine gang un= gezwungene Beise bas Gleichgewicht hergestellt, vorausgeset, baß beibe Eltern bas auch wirklich find, was fie ben Rindern fein follen. Da bieg aber freilich nicht immer ber Fall ift und ba in: fonderheit die mutterliche Bartlichkeit oft in eine Urt von Uffenliebe ausartet: fo burfte jene gesetliche Unordnung nicht gang zu tabeln fein, wenn fie nur nicht fo weit geht, baß fie, ftatt bie mutterliche Gewalt der vaterlichen unterzuordner, jene burch diese vollig aufhebt. - Db bie Mutter gezwungen werden burfe, fich burch dirurgische Gewalt (ben fog. Raiserschnitt) von ihrer Leibesfrucht entbinden zu laffen, wenn biefe nicht anders jum Leben befordert werden fann, ift eine Frage, die wohl verneint werden muß. Denn fo lange die Frucht im Mutterleibe verschloffen ift, kann fie nur als Glied beffelben betrachtet werben. G. Embryo. Es hangt aber von jedes Menschen freiem Willen ab, fich einer folchen Operation zu unterwerfen, welche bas Glieb gewaltsam vom Gangen trennt. Indessen wird wohl in ben meisten Kallen bie Mutter von selbst bazu geneigt sein, wenn man ihr vernunftige Vorstellungen beshalb macht, ba biese Vorstellungen in der Liebe der Mutter zu bem Rinde, das fie unter ihrem Bergen tragt, fo wie in dem Schmerze anhaltender Geburtswehen und in der Aussicht auf einen gewiffen Tod, wenn feine Entbindung erfolgt, die ftartfte Unterstubung finden muffen.

Mutterfirche (überhaupt genommen) hat keinen rechtlichen Borgug vor ihren Tochter= oder Kilialfirchen, wenn fie gleich alter ift. Sonft muffte auch die judifche Rirche ben Borrang vor der christlichen haben. Die Tochterkirche darf sich also auch im Glauben und im Cultus von ber Mutterfirche trennen, wenn es ihr religiofes Bedurfnig fodert. S. Rirche und Rirchenrecht.

Muttermilch ift die Nahrung, welche die Natur felbst bem neugebornen Rinde in der Bruft der Mutter bereitet hat, und welche ebendarum die heilfamfte fur bas Rind ift. Gie bem Saug= linge zu geben, follte aifo wohl fur jede Mutter die fuffeste Pflicht fein, von welcher nur die bringenoften Ruckfichten auf Mutter und Rind in einzelen Fallen entbinden konnen. Daß fo viele Mutter in den hohern Standen fich ohne folche Ruckfichten davon entbin= ben und die Erfullung ihrer erften Pflicht Miethlingen, oft von febr zweideutiger Beschaffenheit, überlaffen, ift ein trauriger Beweis von sittlicher Berdorbenheit in jenen Standen und wohl auch eine Miturfache von der Verschlechterung der Zeugungen in denfelben. Dennoch gehn die Padagogen und Politifer zu weit, welche meinen, ber Staat folle die Mutter zum Gelbstillen ihrer Kinder zwingen, wenn fie dazu fabig find. Das ift nicht 3wangs = fondern Liebes= Man muß nicht alles erzwingen wollen. Und es ist über= haupt eine geführliche Marime, die Polizei, die doch hier einschreis ten muffte und die ohnehin einen naturlichen Sang bat, fich uberall einzumischen, auch noch in die Wochenstuben zu rufen, bamit fie den Muttern ihre Rinder an die Bruft lege. mochte fie fich gar noch eine Aufficht über die Brautkammern und bie Chebetten anmagen, um das Wie und Wann von Dingen zu bestimmen, welche die Natur aus weisen Ubsichten dem Triebe und der Bernunft des Menschen allein anheimgestellt hat.

Muttersprache ist die Sprache, welche das Kind gleich= fam mit der Muttermilch einfaugt, ober, ohne Bild zu reden, die es von feinen Eltern und nachsten Umgebungen ohne befondre Un= weisung erlernt, bloß gereigt durch den Nachahmungstrieb und das naturliche, mit dem forperlichen und geiftigen Wachsthum immer fteigende, Bedurfnig moglichst umfaffender und inniger Mittheilung. Daher verwebt fich bie Muttersprache mit der gangen Empfindungs= weise, Denkart und Gesinnung eines Menschen so genau und

burchgreifend, bag es fur ihn fein lebenbigeres und fraftigeres Darftellungsmittel feines Innern, um es Undern aufzuschließen, giebt, als eben die Muttersprache. Dem unverdorbnen Menschen bleibt fie beshalb auch zeitlebens fein theuerstes Rleinod; und ebendarum wirkt ihr Unklang in fremden, von der Beimath entfernten, Landern auf Ropf und Berg wie ein Bauberton, der augenblicklich Menschen befreundet, die fich nie etwas Liebes ermiefen haben. Wie verkehrt ift es baber, wenn Eltern ihre Rinder, nachdem fie faum zu lallen angefangen, ichon gum Erlernen frember Sprachen anleiten wollen. und noch bagu ber frangofischen, ber abgeschliffenften von allen und ebendarum fur Rinder am wenigsten geeigneten! Das follte immer erft geschehen, nachdem bie Rinder bereits ihre Muttersprache ordentlich fprechen gelernt und fich in berfelben gleichsam festgefest haben, bamit ihr Gemuth nicht burch frembe, ber Muttersprache oft gang entgegengesette, Sprechweisen bin und ber gezogen werbe. Dag der Gebildete feine Mutterfprache auch formlich b. h. gram= matisch kennen lerne, versteht sich von felbit, weil er sie sonst nicht in ihrem gangen Baue und Umfange fennen, folglich auch nicht gehorig brauchen lernt. Das Vorurtheil der Belehrten gegen den Gebrauch der Muttersprache in wiffenschaftlicher Sinficht hat fich, bem Simmel fei Dant! fo gelegt, bag man nicht mehr nothig hat, bagegen zu eifern. Much hat namentlich bie Philosophie, seitbem man fie in Deutschland und ben übrigen gebildeten Landern Gu= ropa's nicht mehr in ber todten (und noch überdieß burch grauliche Barbarismen entstellten) lateinischen, fondern in den lebenden Muttersprachen mundlich und schriftlich vorzutragen und zu bearbeiten angefangen bat, in einem Sahrhunderte großere Fortichritte gemacht und bie Ropfe mehr aufgehellt, als vorher in einem Sahrtaufende. Rur Deutschland hat Bolf in diefer Sinficht durch feine deutsch= philosophischen Schriften fich ein unschapbares Berbienft erworben, mabrend fein fonft großerer Borganger, Leibnis, noch febr vornehm gegen feine Muttersprache that, indem er lieber in lateinischer ober frangofischer Sprache philosophirte. Sonderbar aber ift es, baß ichon viele Romer, noch in Cicero's Beitalter, baffelbe Borurtheil gegen ihre Muttersprache heaten und daher die Philosophie nur im griechischen Bewande leiden mochten; weshalb fie es auch ihrem großen Landsmanne wenig bankten, bag er in lateinischer Sprache philosophirte, weil sie dieß entweder fur unmöglich, oder für eine Entweihung ber Wiffenschaft hielten. G. Cicero und romifche Philosophie. In einer andern Beziehung tonnte man auch die erfte Menschensprache, von der alle andern abstam= men, die Muttersprache nennen. Man nennt fie aber lieber bie Urfprache, wegen welcher ber Urt. Sprache gu vergleichen. Buweilen versteht man unter Mutterfprachen auch Drigingle

fprachen und fest ihnen bann bie bavon abstammenden als Toch = terfprachen entgegen. In biefem Sinne ware g. B. die lateinisische Sprache die Mutter von der italienischen, franzosischen zc.

Mutterstaat und Tochterstaat f. Colonie und Co-

lonifation.

Mutterwis ist nicht sowohl der Wis, als vielmehr der Berftand, ben man gleichsam von der Mutter geerbt hat ober melcher dem Menschen angeboren ift; wobei man jedoch vorzugsweise an ein gewiffes Durchschnittsmaß beffelben benft. Reinen Mut= terwis haben heißt daher foviel, als einfaltig ober gar dumm fein. G. Ginfalt und Dummheit, auch Dis.

Mnia f. Pythagoreer.

Mns f. Mus.

Mnfon aus Chena wird von Ginigen zu den fieben Dei=

fen Griechenlands gerechnet. G. d. Urt.

Mn ftagog bedeutet eigentlich einen Kuhrer (aywyog) ober Einweiher in gewiffe heilige oder religiose Beheimniffe (uvornoia) - f. ben folg. Art. - wird aber auch zuweilen von Philosophen gebraucht, wiefern biefelben durch ihre Bortrage ober Schriften Unbre in die (von Manchen auch geheim gehaltene ober nur wenigen Bertrauteren mitzutheilende) Philosophie einführen. S. efoterisch

und eroterisch.

Mufterien (von uveir, druden, bededen, verbergen, verfchließen, dann auch weihen oder einweihen, daher uvnois, die Einweihung in etwas Berborgnes oder Geheimes, uvorns, der Eingeweihte, auch der Einweihende, wofür aber bestimmter uvoraywyos gefagt wird - f. ben vor. Urt.) find Geheimniffe ( baber my fterios = geheimniffvoll) in welche man allmablich ober ftu= fenweise, nach gewiffen Borbereitungen und mittele gemiffer Bebrauche, eingeweihet wird. Bei folchen Einweihungen (Initiatio= nen) find dem Einzuweihenden anfangs gleichsam die Mugen verichloffen, die ihm aber nach und nach aufgethan werden. Daber pflegt man dieß auch symbolisch durch Unlegung und Wegnahme einer wirklichen Augenbinde anzudeuten; wobei es benn oft nicht an Spielereien oder gar Betrugereien fehlt. Borgugsweise nennt man aber heilige oder religiose Beheimniffe Mnfterien. S. die Urtifel: geheim bis gebeime Runfte und Biffenichaf= ten. - Db in ben Mufterien ber Ulten, besonders ben eleufini= fchen, ale ben berühmteften berfelben, eine reinere, über die Bolksreligion weit erhabne, mithin der philosophirenden Bernunft angemeffne Lehre von Gott und gottlichen Dingen vorgetragen wurde, ift eine Frage, Die fchwerlich je mit Sicherheit entschieben werden burfte, ba es hieruber burchaus an bestimmten und zuverlaffigen Nachrichten fehlt. Bermuthungen, beruhend auf unbestimmten

und unzuverläffigen Beugniffen, bie oft felbst nichts weiter als Ber= muthungen ber fog. Beugen find, burfen nicht als Thatfachen aufgestellt werben. Daber ift es auch eine unerweisliche Spothese, Daß die alten Philosophen ihre Beisheit aus jenen Mufterien und, wegen bes Bufammenhangs berfelben mit ben hebraifchen Religions= geheimniffen, auch aus biefer Quelle geschopft hatten. Wer in-beffen mehr folche Vermuthungen und Voraussetzungen lefen will, vergl. folgende Schriften: Charakteristik ber alten Mysterien, aus ben Driginalschriftstellern. Frkf. und Lpz. 1787. 8. — Saintes Croir's Bersuch über bie alten Mysterien. Aus bem Franzos. mit Unmeref, von Leng. Gotha, 1790. 8. (Das Driginal er= schien zuerst unter bem Titel: Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des anciens peuples. Par. 1784, in ber 2. A. aber von Splv. De Sacy: Recherches sur les mystères. Ebend. 1817. wiederh. 1821). — Die hebraischen Mysterien ober die alteste religiose Freimaurerei. Zwei Vorlesungen gehalten in der u \*\*\* vom Br. Decius (K. L. Reinhold). Lpz. 1788. 8. (Mit dieser Schrift ift auch zu verbinden bie von R. Ph. Morig: Symbol. Weisheit der Aegyptier aus den verborgensten Denkmalen des Alterthums, ein Theil der agyptischen Maurerei, ber zu Rom nicht verbrannt worben. Berl. 1793. 8. und die von L. Bendavid: Ueber die Religion der Hebraer vor Moses. Berl. 1812. 8.) — Meiners über die Mysterien der Ulten, besonders uber die eleufinischen Geheimniffe; in Deff. verm. phi= toff. Schrt. Ih. 3. S. 164 ff. — (Thom. Taylor's) diss. on the eleusinian and bacchic mysteries. Umft. 1792. 8. — Ouwaroff, essai sur les mystères d'Eleusis. 2. 2. Petereb. 1815. 8. — Creuger's Symbol. und Mythol, ber alten Bolfer (Lpg. u. Darmft. 1810 - 2. U. 2. 1819 - 21. 4 Bbe. 8.) handelt befonders im 4. B. von den Mufterien und betrachtet als Grundlehre ber eleufinifchen (welche aus Megypten famen und fich urfprunglich auf die Erfindung ober Berbreitung bes Getreibe= baues burch Demeter ober Ceres bezogen, und baber sowohl von ben bachischen, bie aus Indien kamen und fich auf die Erfindung oder Berbreitung bes Weinbaus durch Dionnfos ober Bafchos bezogen, als von ben orphifchen zu unterscheiben, die aus Thracien kamen, auf ber Insel Samothrate vorzüglich gefeiert wurden und ben Drpheus jum Stifter haben follen) die Lehre vom Streite ber Materie mit bem Geifte und von ber Lauterung jener burch biefen, ober ben Sat von ber Entzweiung und Berfohnung. (S. vornehmlich den Ercurs S. 574 ff. mit der Ueberschrift: Ceres, Cleufine, Dnas ober Abfall und Rudfehr). - Das Bahrichein: lichfte ift wohl, bag in den altern Mufterien überhaupt die Schickfale und Sandlungen ber Gotter auf eine bramatische Beife barge-

ftellt wurden, daß fie also eine Urt von heiligen Schaufpielen ober Reprafentationen waren, zu benen man aber nur nach vorausae= gangenen Weihungen zugelassen wurde, um das profanum vulgus abzuhalten. Erft spaterhin, als man die niedern und hohern (ober fleinen und großen) Mysterien zu unterscheiden angefangen, mogen Diejenigen, welche in die lettern vollig eingeweiht waren und Epo= pten (Unschauer) hießen, bas Institut ber Mufterien als, ein zweckmäßiges Mittel betrachtet und benutt haben, reinere moralisch= religiose Ibeen, wie fie die philosophirende Bernunft anerkennt, ju erhalten und zu verbreiten, ebendadurch aber der aberglaubigen Bolksreligion entgegen zu wirken. Das Giegel ber Berfchwiegen= heit ober ber Schleier des Geheimniffes diente bann nur dazu, theils der Sache mehr Reiz zu geben, theils fich gegen Unfechtungen von außen zu fichern. Daß man in noch fpatern Beiten auch politische und andre, vielleicht selbst lucrative, Zwecke damit verbunden habe, ift mohl möglich und nach bem gewohnlichen Bange ber menschlichen Dinge nicht unglaublich. Denn die beften Inftis tute find haufig fo ausgeartet, weil man ber Gottheit nirgend einen Tempel errichten fann, ohne daß der Teufel eine Capelle Daber mag wohl auch ber zunachst aus bem baneben erbaute. Frangofischen (mystifier, mystification) entlehnte Musbruck fommen: Semanden myftificiren d. b. ibn mit vielen Kormlichkeiten ober auf eine fein ausgesonnene Beife bei ber Rafe herumführen ober betrugen. - Die Mufterien bes Mittelalters (geiftliche Romobien) gehoren nicht hieher.

Mnfficismus f. Muftit.

Muftification f. Mufterien a. G.

Mnftif, Myftifer, myftisch - find Musbrude, welche mit bem B. Mnfterien einerlei Abstammung haben. Denn bas Ubjectiv uvotinos, wovon fie zunachst gebildet find, fommt von bemfelben Zeitworte werv her. Das Moftifche und das Mp= fteriofe fteben aber auch innerlich oder ihrem Befen nach in genauer Berbindung. Denn es ift vornehmlich das Geheimniffvolle, Berborane, Unbefannte und Dunkle, was den Muftiker an fich gieht und ber religiofen Stimmung und Richtung feines Gemuths Nahrung giebt. Da namlich bie Gegenftande des religiofen Glau= bens (bas Ueberfinnliche und Ewige, oder Gott und Unfterblichkeit fammt allem was damit zusammenhangt) nicht im eigentlichen Sinne erkannt ober gewufft werden konnen: fo find fie fur die Speculation in der That Geheimniffe. Der Moftifer verfenkt fich nun in diese Bebeimniffe mit der gangen Rraft feiner Phantafie, um bas, was er nicht mit feinen Begriffen erfaffen kann, burch innere Unschauung zu ergreifen und fo feinem Gemuthe naber an bringen. Diefes Streben heißt eben Doftif und ift an fich noch

nicht tabelnswerth, weil es bem Menschen naturlich ift, fo lang' er fein Bewufftfein überhaupt, und insonderheit das moralifch : religiofe, noch nicht burch fortgefette Unalpfe bis ju bem Grabe entwickelt und ausgebildet hat, um einzusehn, daß und warum bem Menschen in Bezug auf bas Ueberfinnliche und Ewige eine bestimmte Erkenntnig verfagt fei und bag fein mahrer Beruf eigentlich barin beftehe, fich burch fittliches Sandeln im Ginnlichen (burch ge= wiffenhafte Pflichterfullung in allen feinen Lebensverhaltniffen) fur eine überfinnliche und ewige Dronung ber Dinge auszubilden ober (wie die Schrift es nennt) ein wurdiger Burger bes himmelreichs su merben. Wird aber jenes Streben fo übermaßig und herrschend in bem Menschen, daß er immerfort ben Traumen feiner in transcendenten Regionen umberschweifenden und in unaussprechlichen Gefühlen Schwelgenden Phantaffe nachhangt und am Ende bas, mas eben nur ein Erzeugnig diefer ungezügelten Beifteskraft ift, fur baare Realitat halt: fo fallt er in den Fehler des Myfticismus. Ein folder Moftifer fann fich febr gludlich fublen, fann im gefelligen Umgange, befonders mit gleichgeftimmten Seelen, febr liebensmurbig fein. Gein Buftand ift aber boch febr gefahrlich. Denn ba er fich in einer beftanbigen Spannung befindet, fo fann baraus leicht Ueberspannung entstehn. Diefe Ueberspannung aber fann, je nachbem ber Mensch selbst und feine Umgebungen beschaffen finb, bald in Trubfinn und Ungufriedenheit mit der Belt, die ihm gu schlecht erscheint, als daß er fich mit berfelben in einen besonnenen und regelmäßigen Lebensverkehr einlaffen follte, balb in Schmarmerei und Berfolgungssucht ausarten, indem ein folcher Mpftifer gern alles mit Gewalt in feine phantaftifche Borftellungsweise bereinziehn und berfelben unterwerfen mochte. Der Mufticismus nimmt baber auch feine Belehrung und Burechtweifung an; er ftogt fie vielmehr zuruck, indem der Muftifer fich wohl gar einbildet, mit Gott in einer unmittelbaren Gemeinschaft zu ftehn und von bemfelben übernaturlicher Offenbarungen gewürdigt zu merben. es hat Muftifer gegeben, Die ebenbarum weber von einer Moral und Religion der Bernunft, noch von einem geschriebnen Worte Gottes etwas wiffen wollten, indrm fie im ftolzen Gefühle ihrer unmittelbaren Berbindung mit Gott vorgaben, das alles fei nicht fur fie, sondern nur fur andre nicht fo boch begnabigte Menschen. Das Befte ift baber, folche Mystiker gewähren zu laffen, fo lange fie fich nur rubig und ftill verhalten. Denn eine harte Behandlung wurde fie nur in ihrem Bahne bestarten, indem fie fich nun für Martyrer halten murben. Nur bei jugendlichen Gemuthern ift es moglich, burch eine zwedmäßige Musbildung ihres geiftigen Bermogens und burch Gewohnung an wohlgeordnete Lebensthatigfeit bem Mosticismus vorzubeugen. Uebrigens hat berfelbe auch feine

Perioden, fo daß manche Zeitalter mehr manche weniger dazu geneiat icheinen. Das gegenwartige Beitalter icheint zu jenen zu gehoren. Indeffen durfte boch auch in diefer Periode der eigentliche Culminationspunct bes Mufticismus fchon vorüber fein. fangt Mancher, ber ihm fruber nicht abhold war, schon an, gegen ben Titel eines Mustikers zu protestiren. Und bas ift allerdings ein gutes Beichen. Denn es beweift, daß ber Myfticismus ichon beginnt, aus der Mode zu kommen. Uebrigens vergl, Sach = mann's Prufung der fantischen Religionsphilosophie in Sinficht auf die ihr beigelegte Mehnlichkeit mit bem reinen Mpfticismus. Mit einer Ginleitung von Rant. Ronigeb. 1800. 8. (Ginen reinen M. giebt es eigentlich nicht; benn er ift immer mit ems pirischen Vorstellungen, welche die Ginbilbungsfraft nur weiter verarbeitet bat, vermischt). - Spille de's Abhandlung: Bened. Spinoza, ober uber Utheismus, Fatalismus und Myfticismus; in ber Berl. Monatsichr. 1808. Jul. G. 27 ff. (Der Mufticismus hat fich auch oft mit bem Pantheismus vermahlt; befonders giebt es im Driente viel pantheistische Moftifer. G. Gofismus und Tholuce's Bluthensamml. aus der morgenl. Muftif, mit einer Ginleit. ub. die Moftif überhaupt u. die morgenl. insbesondre; Berl. 1825. 8. nebit einem Muffat in d. Leipz, Lit, Beit, 1822, Dr. 252-8: Gefch, ber mohammed. Myftif, wo auch von ber oriental, überhaupt die Rede ift). - Dies über Wiffen, Glauben, Mufticismus und Stepti= cismus. Lubed, 1808. 8. - Fries (uber) Tradition, Mofticismus und gefunde Logif; in Daub's und Creuzer's Studien. B. 6. S. 1 ff. - Cramer ub. ben Myfticismus in b. Philosophie. Bittenb. 1811. 4. - Bater's Borte uber Mufticismus und Proteftantismus. Ronigeb. 1812. 8. - Subtwalder über ben Ginfluß bes fog. Mufticismus und ber religiofen Schwarmerei auf bas Ueberhandnehmen ber Beiftesfrantheiten und bes Gelbmordes. Samb. 1827. 8. Diese Schrift sucht zwar jenen Ginfluß zu leugnen; allein es fprechen bafur febr unzweifelhafte Thatfachen, wie auch in ben Gegenschriften von Stange (einige Borte gegen die Schrift über ben Ginfluß zc. Riel, 1827. 8.) und Rentzel (burch des Brn. S. Schrift veranlaffte und abgenothigte freimuthige Meufe= rungen. Samb. 1827. 8.) bemerkt worden. Much vergl. Em alb's Briefe ub. bie alte Muftit u. ben neuern Mufticismus. 1822. 8. - Gravell's Schrift: Der Werth ber Moftif. Nachtrag zu Ewald's Briefen zc. Merfeb. u. Lpg. 1822. 8. -Salat über Naturalismus und Mysticismus. Gulzb. 1823. 8. - Borger über den Mufticismus. Aus bem Lat. überfest von Stange, mit Borr. von Gurlitt. Altona, 1826. 8. - Ueber Schwarmerei, driftt. Mufticismus und Profetytenmacherei. Gin Unbang gum Borger'ichen Mofticismus, von Stange, mit Borr.

von Bockel. Ebend. 1827. 8. - Joh. Spieker ub. bas ursprungt, Bofe in bem Menfchen ic. u. ub. Mofficismus, beffen Begriff, Ursprung u. Werth. Kast. u. Marb. 1828. 8. — Ueb. bie Quellen des Mysticismus. Brem. 1830. 8. — In Schmid's Mufficismus des Mittelalters (1824. 8.) findet man auch über biefen Gegenstand gute Bemerkungen. - Die myftifchen Schriften pon Dionne bem Areopagiten find unter bem Ramen bes Dionps angezeigt. Bon welcher Urt beffen Mufticismus mar, fann man ichon aus folgenden Borten abnehmen, in welchen er ben Gnadenzustand der Seele beschreibt: Anima ex se ipsa egressa immergitur et absorbetur in ipsa divinitate, postquam omnem sui exuit proprietatem et quidquid creaturam sapit. annihilata seque ipsam amisit, neque amplius alternitatem percipit, quia transiit in simplicem deiformitatem. Den Menschen mit Gott, bas Geschopf mit bem Schopfer gu ibentificiren ober gleichsam zu amalgamiren, ift immer bas eitle Streben berer gewesen, welche dem Mysticismus hulbigten. — Reuerlich hat man ben Mysticismus auch eingetheilt in ben M. bes Gefühle ober bes Glaubens, ben M. bes Biffens und ben M. des Willens. Allein aller Mufticismus beruhet mefent= lich auf dem Gefühle und der mit demfelben in Berbindung tre= tenden Einbildungefraft, mag er fich übrigene im Gebiete des Glau= bens ober bes Biffens ober bes Bollens und Sandelns porzugs= weise außern. Die Gintheilung ift also nicht logisch richtig. Uebris gens gilt eigentlich von allem Mufticismus, mas Gothe irgendwo vom neuesten fagt, daß er namlich, "genau betrachtet, doch eigent= "lich nur eine charakter = und haltlose Sehnsucht ausbrucke." Da= ber ift er an und fur fich ober ifolirt nur ohnmachtig, mehr be= Schaulich als thatig. Rraftig und fart in's Leben eingreifend wird ber Myfticismus erft bann, wenn er fich mit bem Kangtismus verbindet - eine Berbindung, welche fehr leicht ift, ihn aber eben= beshalb um fo gefahrlicher macht. - In literarischer Sinficht find noch ju vergleichen: 2B. E. Weber's Borlefungen über bie my= ftischen Tenbengen unfrer Beit. In der Allg. Rirchenzeit. 1829. Nr. 69 ff. auch bef. gebr. zu Fref. a. M. wo fie gehalten worben. - Bedenken ub. bie ju furchtenden Folgen bes Mofficis= mus. Bon Paul Jordans. Altenb. 1830. 8. - Dein= roth's Gefch. u. Rrit. bes Myfticismus aller bekannten Bolker u. Beiten. Epg. 1830. 8. - Bergl. aud Pietismus, ber mit jenem fehr vermandt. - Die neueste Schrift über biefen vielbefprochenen Gegenstand ift : Der Mpflicismus, nach feinem Begriffe, Urfprunge und Unmerthe, fur alle boher Gebildete querft wiffen= Schaftlich bargeftellt und geschichtlich erlautert von D. Geo. Chiti. Rub. Matthai. Gottingen, 1832. 8.

Mystifche Quadrate, welche auch magische heißen, f.

Bahl und Magie.

Muftifcher Unfinn. Diefer lafft fich beffer factifch nach= weisen und widerlegen, als philosophisch. Wir berufen uns baber auf "Johannis Ungeli Gilefii derubinifchen Bandersmann, "ober geistreiche Sinn = und Schlusseime zur gottlichen Beschau-"lichkeit anleitende." Dieses merkwurdige Buch wurde zuerst 1657 (nad) Undern 1674) in Wien gedruckt, und zwar nicht bloß mit Bewilligung, fondern auch mit großer Lobpreifung und Unempfeh= lung von Seiten bes bamaligen Rectors ber Universitat, Juncher, und des Dechanten der theologischen Facultat, des Jesuiten Un= cinus. Es ift aber jest in einer neuen Auflage erschienen gu Munchen, 1827. 8. Darin finden sich außer den schon unter Ungelus Silefius angeführten Berfen noch folgende "geiftreiche "Sinn = und Schluffreime":

**ප**. 23.

D hohe Burbigung! Gott fpringt von feinem Throne und feget mich barauf in feinem lieben Sohne.

S. 24.

D fuße Gafterei! Gott felber mirb ber Bein, Die Speise, Tifch, Musit und ber Bebiener fein.

S. 64.

Mis Gott verborgen lag in eines Magbleins Schoof, Da war es, ba ber Punct ben Rreis in fich befchloß.

S. 81.

Du fragft, wie lange Gott geweft fei, um Bericht? Uch schweig! Es ift fo lang: Er weiß es felber nicht.

In biefen Verfen vermablt fich bas Romifche mit dem Sublimen auf folche Beife, bag man fie wohl hypermyftisch nennen konnte. Indeffen findet fich muftifcher Unfinn von ahnlichem Schlage auch im manchen Gefangbuchern und Tractatleins. Dag man aber folche Producte des 17. Sahrh. im 19. reproducirt, ist ein fo auffallendes Zeichen der Zeit, daß wir es ebendarum fur werth bielten, beffen bier noch einmal zu gedenken.

Myftofophie ift soviel als myftische Beisheit (ooqia

των μυστων). S. Mnstif.

Mnthe oder Mnthos f. den folg. Urt.

Mythologie (von  $\mu\nu$  Pos, Bort, Rebe, Erzählung, Sage, Fabel, und  $\lambda$ 0705, die Lehre) ist eine Darstellung von Begebenheiten und Vorstellungsweisen, die einer Zeit angehören, wo die Menschen überhaupt sich noch in einem findlichen Buftande befinden, wo fie alfo mehr bem Buge des Gefühls und ber Ginbildungsfraft als ben Gefegen bes Berftandes und ber Bernunft

folgen, mo es baber auch noch feine eigentliche Beschichte und feine hohere Wiffenschaft giebt, sondern nur Sage ober munbliche Ueberlieferung, mehr ober weniger mit Dichtung vermischt ober in ein poetisches Gewand gekleibet. Gine solche Beit heißt baber felbft eine mythifche, und fo auch die Beisheit, die berfelben eigen ift. - Die Mothen felbit onnen in Unfehung ihres Urfprungs und Gegenstandes entweder hiftorisch fein, wenn fie fich auf wirkliche Thatfachen grunden, ober phyfikalifd, wenn fie fich auf Naturerscheinungen beziehn - mobin auch die fosmogoni= fchen Mothen großentheils geboren - ober religios, wenn fie bas Berhaltnig des Menschlichen jum Gottlichen betreffen, ober poetisch, wenn fie aus blogen Spielen der Ginbildungefraft ber= vorgegangen, ober endlich gemifcht, wenn ihre Elemente theils ber einen theils der andern Urt von Mothen angehoren. Darum genugt auch eine blog hiftorische Erklarungsart ber Mothen (ber fog. Euemerismus) nicht. G. Guemer. - Philosophi= fche Mythen kann es eigentlich nicht geben, ba bie philosophi= rende Bernunft felbst und unmittelbar nur auf Erzeugung einer möglichst beutlichen, bestimmten, zusammenhangenden und wohlge= ordneten, mithin wiffenschaftlichen Erkenntnig der Dinge gerichtet ift. Allein die Ginbilbungsfraft fann auch mit der philosophirenden Bernunft zusammenwirken; fie fann fich ber Erzeugniffe von biefer bemachtigen und fie in ein mythisches Gewand hullen. Daber fann es allerdings Mythen geben, benen ein philosophischer Gedanke gum Grunde liegt; wie jener von Umor und Pfnche (f. d. Urt.) und mehre Muthen bei Plato, ber es überhaupt liebte, feinen- philofophischen Dialogen Mythen einzuweben und badurch feinen Ibeen gleichsam eine poetische Folie unterzulegen. Huch ist es mohl mog: lich, hiftorifchen, phyfikalifchen und andern Mythen eine philosophische Deutung zu geben ober Philosopheme aus ihnen zu ent: wideln, ba bei ber ursprunglichen Ginheit bes Menschengeistes auch in Spielen ber Einbildungsfraft bie Bernunft fich thatig bemeifen fann, mithin überall Spuren Diefer hohern Beiftesthatigfeit fich auffinden laffen. Insonderheit gaben fich bie Stoiker viel Dube. bie griechischen Mythen philosophisch zu erflaten; wobei fie freilich oft fehr willburlich verfuhren. Gie machten es namlich eben fo. wie manche chriftliche Theologen, die mit Sulfe einer allegorischen Erklarungsart ihre gange Dogmatit in ben hebraifchen Mythen fanden, welche bas alte Teftament gleich andern alten Gefchichts= und Religionsbuchern enthalt. Wer baber Mothen philosophisch beuten will, muß mit großer Borficht und Besonnenheit zu Berte gehn, wenn er nicht in benselben Fehler fallen und der Borwelt Dinge andichten will, an die fie nicht gebacht hat und nicht benfen konnte, weil bergleichen noch nicht im Gefichtefreise berfelben lagen.

- Die Schriften, in welchen die Mythologie felbst (sowohl die griechisch = romifche, an die wir immer zunachst benten, wenn von Mythologie die Rede ift, als auch die nicht minder bedeutende Mys thologie andrer Bolfer) abgehandelt ift, gehoren nicht hieher. In Bezug auf das Verhaltnig der Mythologie zur Philosophie aber und in Bezug auf philosophische Deutung ber Mothen find folgende Schriften zu bemerken: Heyne de causis mythorum veterum physicis; in Deff. Opusce. acadd. T. I. - Bof, mp: thologische Briefe. Konigeb. 1794. 2 Bbe. 8. U. 2. Stuttg. 1827. 3 Bbe. 8. — Wagner's Ideen zu einer allgem. Mys thol. der alten Welt. Fref. a. M. 1807. 8. - Schelling über Mothen, hiftorifche Sagen und Philosopheme ber altern Belt; in ben Memorabilien von Paulus. St. 5. (Im 4. St. findet man von P. felbft einen ahnlichen Auffat unter bem Titel: Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Gefet fur phof. Rosmol.) -Runhardt über den Begriff der Mythologie und den philosophis Schen Ginn der alten Mythen; in Bouterwef's D. Mus. ber Philos. und Lit. B. 2. S. 1. - Creuzer's Symbolif und My= thol. der alten Bolker, besonders der Griechen. Lpz. u. Darmft. 1810 — 2. 4 Bbe. 8. A. 2. 1819 — 21. Auszug von Mo= fer. Ebend. 1822. 8. - Bermann's Brief an Greuger uber bas Wesen und die Behandlung der Mothol. Lpz. 1819. 8. vergl. mit Deff. Diss. de mythol. Graecorum antiquissima. Lpz. 1817. 4. (5. betrachtet bie Mythen, welche bei ben altesten griechischen Dichtern vorkommen, als Ueberrefte fruberer, großtentheils von ih= nen felbst nicht verftandner, Philosopheme über die Ratur ber Dinge und den Urfprung der Welt). - Boß, Untisymbolik. Stuttg. 1824 — 6. 2 Thle. 8. — Baur's Symbol, und Mysthol. Ebend. 1825. 8. — Stugmann's philos. Unficht der Mys thol.; in Staublin's Magaz, fur Religionsgefch. ic. B. 2. St. 2. Mr. 4. - R. D. Muller's Prolegomena zu einer wiffenschaftl. Mythol. Gott. 1825. 8. - Bottiger's Ideen gur Runftmythol. Dresd. u. Epz. 1826. 8. 1. Curf. (Enthalt auch Philosopheme ub. Urfprung, Umwandlung u. Deutung der My= then). - Ch. S. Beige ub. den Begriff, die Behandlung und die Quellen der Mythol. als Ginleit. in die Darftellung der griech. Mythol. Epz. 1828. 8. (Auch als Th. 1. diefer Darftellung). -Chfti. Rapp ub. den Unfang der Geschichte u. der religiofen Ga= genkreife der Alten; in der Athene, einer Beitschr. fur Die philoff. u. hiftorr. Wiff. B. 1. S. 1. Dr. 1., wo noch mehr Schriften ber Urt angezeigt und die verschiednen Behandlungsweisen der My= thol, beurtheilt find. - Wegen der platonischen Mnthen find noch insonderheit zu vergleichen: Henkii diss. de philosophia mythica, Platonis praecipue. Heinft. 1776. 4. - Hüttner de mythis Platonis. Epg. 1788. 4. - Cherhard über ben 3meck ber Philos. und uber die Mothen bes Plato; in Deff. verm. Schr. Halle, 1788. 8. - Fraguier diss, sur l'usage que Platon fait des poètes, und Garnier mém. de l'usage que Platon a fait des fahles; in ben Mém, de l'acad, des inscr. T. 3. et 32. Die lettere auch beutsch in Siffmann's Magar. B. 3. - Db es eine Urmpthologie gegeben, aus welcher als einer gemeinschaftlichen Quelle alle Mothen ber verschied. nen Bolfer auf ber Erde gefloffen, ift eine schwer zu beantwortende Frage. Allerdings findet eine gemiffe Mehnlichkeit unter biefen Mythen fatt, wie Bagner in der vorbin angeführten Schrift, Borres in f. Mythengesch, ber affat. Welt u. U. bereits nachgewiesen haben, und wie man fich leicht überzeugen kann, wenn man in bem alla, mothol, Ler, Die verschiednen Urtikel vergleicht, welche fich in ber 1. Abth. (von Majer) auf die indische, tibetanische, finefifche, japanische, perfische, bebraische und nordische, zum Theil auch americanische und americanische, in der 2. Abth. (von Gruber) auf die agyptische, arabische, phonicische, sprifche, babylonische, phrygifche, lybifche, fenthische, griechische, romische, hetrurische und gal-lifche Mythol. beziehn. Allein jene Aehnlichkeit konnte gang ober wenigstens jum Theil auch wohl baber rubren, daß der menschliche Beift fich überall nach gemiffen urfprunglichen Befegen ober Sand= lungsweisen richtet, und daß ebendarum auch die mothischen Erzeug= niffe beffelben einen gemeinsamen Typus ober Grundcharafter haben muffen, ber fich nur nach Maggabe bes Simmelftrichs, der Lebensart, ber Bilbungestufen und andrer Umftande verschiedentlich geftals tet. Daß aber die hebraische Mythologie die Urmythologie gewesen, ift eben fo willkurlich angenommen, als daß die hebraische Sprache bie Mutter aller übrigen fei. Much vergl. Ebba.

Mythotheologie ist eine Verknüpfung der Mythologie mit der Theologie. S. beides. Im Grunde aber ist schon jede Mythologie theologisch; obwohl einzele Mythen sich auch auf ander Dinge beziehen können. Vergl. Kern's Mythotheologie. Pap=

penheim, 1807. &



## Drudfehler.

S. 215 3. 7. v. unten I. burchaus nicht ft. burchaus.

. 292 = 5 . . ift ein gu ftreichen ober eine gu lefen.

319 • 4 • 1. réunies st. rénnies.

. 327 : 8 : 1. veterum st. seterum.

= 865 . 2 . . I. swebenborgischen ft. fcmebenborgichen.

: 675 : 8 . . l. burch ft. zur.

= 723 : 13 v. oben I. liberalia ft. liberatia.











## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

43 K82 **1832** 

Bd.2

Krug, Wilhelm Traugott
Allgemeines handwörterbuch
der philosophischen
wissenschaften. 2., verb. und
verm., aufl.

